



## Library

of the

University of Wisconsin

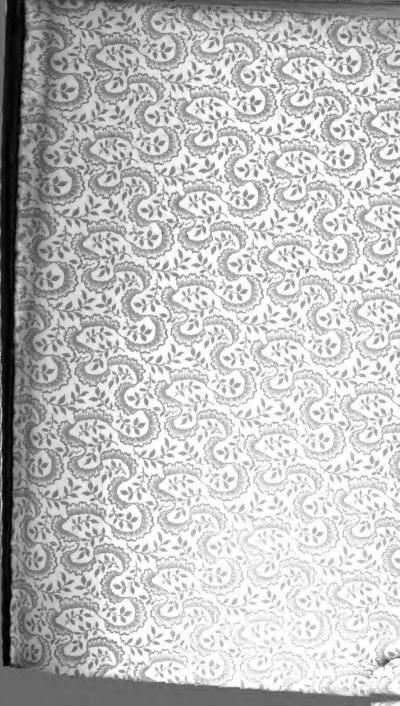

# QUELLEN und ERÖRTERUNGEN

ZIIR

# BAYERISCHEN UND DEUTSCHEN GESCHICHTE.

HERAUSGEGEBEN

AUF BEFEHL UND KOSTEN
SEINER MAJESTÆT DES KÆNIGS

MAXIMILIAN II.

ERSTER BAND.

MÜNCHEN 1856. BEI GEORG FRANZ.

# QUELLEN

ZUR

# BAYERISCHEN UND DEUTSCHEN GESCHICHTE.

HERAUSGEGEBEN

AUF BEFEHL UND KOSTEN
SEINER MAJESTÆT DES KÆNIGS
MAXIMILIAN II.

ERSTER BAND.



MÜNCHEN 1856. BEI GEORG FRANZ.



197656 SEP 10 1915 BAR -908 1-2

### Vorwort.

Seine Majestät, unser erhabener König, unablässig bemüht, sämmtliche Zweige des Wissens in wahrhaft grossartiger Weise zu heben, haben Sich stets mit aller Liebe und allem Eifer der Förderung eines gründlichen Geschichtsstudiums zugewendet.

Durchdrungen von diesem Streben gaben Allerhöchst dieselben Ihren Willen dahin kund, dass die in den Archiven und Bibliotheken des Königreiches befindlichen historischen Schätze zweckmässig veröffentlicht und so allgemein zugänglich gemacht werden sollen.

Für diesen Zweck geruhten Seine Majestät eine Commission zu ernennen, bestehend

aus dem Vorstande des k. allgemeinen Reichsarchives Dr. G. Th. Rudhart, als Vorsitzendem,

dem geheimen Legations - Rathe Dr. Wilhelm Donniges,

dem k. Hof- und Staats-Bibliothekare Heinrich Foeringer, dem k. Universitäts-Professor Dr. C. Hofmann,
 dem k. Reichsarchivs-Sekretäre K. A. Muffat,
 dem k. Oberstlieutenant und Flügeladjutanten Seiner
 Maiestät Dr. K. von Spruner,

dem k. Reichsarchivs - Adjunkten Dr. Fr. M. Wittmann.

Statt des inzwischen ausgeschiedenen geh. Legations-Rathes Donniges trat der k. Universitäts-Professor Dr. Franz Löher als Mitglied ein.

Im freudigsten Bestreben, dem allerhöchsten Willen Folge zu leisten, lässt es sich die Commission angelegen seyn, die in sämmtlichen Archiven und Bibliotheken des Staates verwahrten Quellenschriften in einer Reihe von Bänden den Forschern und Freunden der Geschichte vorzulegen.

Um der allerhöchsten Absicht gemäss das Werk rasch zu fördern, wird die Hilfe erprobter, fachkundiger Mitarbeiter in Anspruch genommen werden.

Die Commission richtet ihre Thätigkeit zunächst und hauptsächlich auf Alles, was zur Geschichte sämmtlicher bayerischen Landestheile, und insbesondere des durchlauchtigsten Regentenhauses gehört. Jedoch enthalten die bayerischen Archive und Bibliotheken auch Vieles an Urkunden und anderen Quellenschriften, was weit über das Königreich Bayern hinaus in die Gesammtgeschichte des deutschen Vaterlandes eingreift. Auch diese werthvollen Beiträge zur deutschen Geschichte sind nach und nach zur öffentlichen Kunde zu bringen.

Die Quellen für die neuere, wie für die ältere Zeit sollen gleichmässig in Angriff genommen werden. Für die letztere ist, wie schon hier zu bemerken, eine zwar beschränkte, aber noch immer ergiebige Nachlese übrig geblieben.

Bei der grossen Reichhaltigkeit des zur Verfügung stehenden Stoffes ist es nicht möglich, jetzt schon alle iene Ouellen näher zu bezeichnen, welche im Verlaufe zur Veröffentlichung kommen werden, doch sind mehrere derselben schon vorbereitet, z. B. des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz Lebensgeschichte von Matthias von Kemnat und Michel Beheim: eine Sammlung von theils noch gar nicht, theils ungenügend gedruckten wichtigen politischen und auf das durchlauchtigste Regentenhaus bezüglichen Urkunden aus dem XIII, und XIV. Jahrhundert; eine Sammlung von Auszügen aus allen jenen Urkunden dieses Zeitraumes welche von bayerischen Herzogen ausgestellt sind, oder wie immer sich auf dieselben beziehen, und deren vollständiger Abdruck nicht geboten erscheint. Diese Auszüge dürften um so mehr der Bekanntmachung werth seyn, als sie einer Seits, soweit nur immer möglich, den Urschriften entnommen sind, durch sie daher die bisherigen Abdrücke derselben berichtigt, und anderer Seits in einer Ausführlichkeit verfasst wurden, dass durch sie die Urkunden vollkommen ersetzt werden. Ferner ist Bedacht genommen auf eine Sammlung von Urkunden, welche vorzugsweise unsere Kenntniss von der Verfassung der bayerischen Landstädte zu erweitern und zu berichtigen geeignet sind; dessgleichen auf eine Sammlung reichsstädtischer Urkunden, bei deren Herausgabe derselbe Zweck massgebend seyn wird; auf Urkunden zur Geschichte des deutschen Ordens und der hervorragenden bayerischen Adelsgeschlechter; endlich auf die Grund – oder Salbücher der geistlichen und weltlichen Herrschaften, welche bekanntlich die Hauptquellle für die Geographie des Mittelalters bilden, und zugleich die interessantesten Aufschlüsse für die Kulturgeschichte gewähren.

Die Geschichte der Oberpfalz, welche man bisher allzusehr vernachlässiget hat, ist aufzuhellen durch eine Sammlung der wichtigsten einschlägigen Urkunden, deren eine grosse Zahl vorliegt. Ebenso sollen wichtige Urkunden für die altbayerische, fränkische, schwäbische und rheinpfälzische Geschichte gesammelt und im Verlaufe veröffentlicht werden. Auch die einschlägige Nekrologie wird geeignete Berücksichtigung finden.

Der neueren Geschichte, welche bisher im Vergleiche der älteren eine allzu stiefmütterliche Behandlung erfuhr, soll durch Herausgabe des Briefwechsels hochstehender Personen, namentlich der bayerischen Fürsten, gesandtschaftlicher Berichte, Memoiren u. s. w. besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden. Die Reichs- und Kreistagsacten, die Acten der schwäbischen Bünde, des Lands-

berger Bundes, der protestantischen Union, der katholischen Liga, des dreissigjährigen Krieges u. s. w. werden für eine Reihe von Bänden wichtiges Material liefern.

Diese allgemeinen Andeutungen mögen vorläufig zur Bezeichnung des Zweckes und des Umfanges des Unternehmens genügen. Zugleich dürste sich daraus ergeben, dass dasselbe den Monumentis Boicis keineswegs störend oder hindernd in den Weg tritt, beide Werke vielmehr sich gegenseitig ergänzen und vervollständigen, und, wenn auch auf verschiedene Weise und auf verschiedenen Wegen, den nämlichen Zweck verfolgen. Zudem sind die Materialien in solcher Fülle vorhanden, dass beide Organe, ohne sich zu durchkreuzen und zu beirren, recht gut neben einander bestehen können, ja müssen, wenn unsere Geschichtsquellen, ohne welche an eine entsprechende, fruchtbare Bearbeitung der vaterländischen Geschichte nicht gedacht werden darf, innerhalb eines nicht zu langen Zeitraumes zum Gemeingute werden sollen.

Eben diese Fülle des Stoffes, sowie die Erwägung, dass es auch nicht nöthig erscheint, sämmtliche vorhandene Quellenschriften in ihrem ganzen Umfange und wortgetreu an's Licht zu fördern, hat zu dem Beschlusse geführt, solche, welche sich dazu eignen, in der Form von "Erörterungen" bekannt zu machen, sie jedoch nicht unter die wortgetreuen, unverstümmelten Abdrücke von Quellen zu stellen, indem die Individualität der Bearbeiter solcher Erörterungen mehr oder minder sich

geltend machen wird, sondern ihnen eine besondere Abtheilung dieses Quellenwerkes zu widmen.

Um gleich von vorneherein Missverständnissen vorzubeugen, sieht die Commission sich zu der ausdrücklichen Erklärung veranlasst, dass diese Erörterungen sich hauptsächlich auf noch ungedruckte Quellen zu gründen haben, daher gewissermassen die Form von Referaten erhalten werden, weil ausserdem der Zweck, der durch dieselben erreicht werden soll, mehr oder minder verfehlt würde; dass ferner nur solche Gegenstände einer Erörterung zu unterwerfen sind, welche ein allgemeineres Interesse beanspruchen; und dass endlich alle über den zu erörternden Gegenstand vorhandenen und erreichbaren ungedruckten Quellen heranzuziehen sind, damit nicht das Zusammengehörige in endlosen Nachträgen sich zerstreue.

Der Commission entgeht nicht, dass es zweckmässiger seyn würde, den zur Veröffentlichung geeigneten Stoff in chronologischer und systematischer Reihenfolge zu Tage zu fördern, allein in diesem Falle würde die Veröffentlichung allzu lange verzögert worden seyn.

Bevor nicht der im Allgemeinen bezeichnete Stoff erschöpft ist, kann an eine neue Bearbeitung der wichtigeren bereits veröffentlichten Quellenschriften, so wünschenswerth dieselbe auch seyn mag, nicht Hand angelegt werden.

Wenn nun gleich die Commission es sich zum Grundsatze gemacht hat, den Forschern nur Ungedrucktes zu bieten, so wird sie sich ausnahmsweise doch genöthigt sehen, bereits Gedrucktes in ihren Bereich zu ziehen, wie diess z. B. bezüglich der beiden oben in erster Stelle erwähnten Urkundensammlungen der Fall seyn wird. Ueberhaupt beschränkt sich jener Grundsatz auf Quellen, welche in sich abgeschlossen sind, wie z. B. Chroniken, Schenkungsbücher, Nekrologe u. dgl.

Keine Quellenschrift aber, welcher Art sie immer seyn mag, wird ohne entsprechende Erläuterung hinausgegeben, diese jedoch zumeist nach dem Bedürfnisse derer berechnet seyn, welche erst zu dem Quellenstudium hinzutreten. Sie soll ihnen die Arbeit nicht blos erleichtern, sondern sie auch zu derselben ermuntern. Es lässt sich kaum in Abrede stellen, dass die nackten Texte der Quellenschriften, wie sie gewöhnlich bekannt gemacht werden, mehr geeignet sind, von ihrem Studium zurückzuschrecken, als dazu einzuladen.

Die Abdrücke werden strenge, doch nicht sklavisch nach den Urschriften besorgt, Abweichungen indessen stets in den Noten oder Einleitungen bemerkt. Zwei Abweichungen, welche gleich hier zu anzuführen sind, da sie sich durch das Ganze hindurch ziehen werden, bestehen darin, dass ohne Rücksicht auf die Originale nur für Eigennamen und für Worte, mit welchen neue Sätze beginnen, grosse Anfangsbuchstaben verwendet werden, und dass die jetzt übliche Interpunktionsweise Platz greifen wird. Im Uebrigen soll in den Einleit-

ungen von der Verfahrungsweise strenge Rechenschaft gegeben werden.

Auf diese Weise ist durch Seiner Majestät des Königs Willen und Munificenz ein Werk begründet und gesichert, von welchem wohl zu hoffen, dass es bei Forschern und Freunden der Geschichtswissenschaft einer dankbaren Aufnahme sich erfreuen werde.

München, den 31. März 1856.

Die Commission.

### I.

## Schenkungsbuch

des Klosters St. Emmeramm zu Regensburg.

Herausgegeben

von

Dr. Wittmann, köngl. Beichs - Archivs - Adjunkten.

### Einleitung.

Das hier in Rede stehende Schenkungsbuch ist den Forschern schon bekannt durch die Mittheilungen, welche Pez (thesaur. anecdot. V. I. P. III, 81 flgg.) daraus gemacht hat, allein es wurden von ihm nicht wenige Schenkungen übergangen, die gleichfalls bekannt gemacht zu werden verdienen, zumal da sie einer Zeit angehören, über welche verhältnissmässig nur wenige Quellen vorliegen, und diese werden daher, was wiederholt und dringend gewünscht wurde, hier den Forschern nachträglich mitgetheilt.

Unter den neunhundert Schenkungen, welche in der vorliegenden Handschrift niedergelegt sind, dem grössten Theile nach solche, wodurch Freie entweder sich selbst oder ihre Hörigen gegen Abtragung eines jährlichen Zinses, in den Schutz des Klosters übergeben, befinden sich jedoch nicht wenige, welche übergangen werden können. Der Herausgeber hat daher nur jene ausgewählt, in welchen

1) irgend ein Ort, sey es für sich oder als Zuname vorkommt, und zwar ohne Ausnahme;

2) in welchen Personen-Namen sich finden, die anderwärts nicht oder doch nicht häufig zum Vorscheine kommen. Da Förstemanns altdeutsches Namenbuch noch nicht vollständig vorliegt, und der Herausgeber in der Hauptsache nur auf sein Gedächtniss sich angewiesen sah, so hat er im Zweifel sich stets für die Aufnahme entschieden, indem er von der Ansicht ausging, dass es entschuldbarer sey, ein Duzend Schenkungen zum Drucke zu bringen, welche dem Forscher entbehrlich seyn möchten, als nur eine ausfallen zu lassen, welche ihm dienen könnte.

Ferner wurden

3) alle jene ausgehoben, welche irgend geeignet seyn könnten, unsere Kenntniss von den damaligen Volkszuständen zu vervollständigen oder zu berichtigen. Da der Herausgeber auch in dieser Beziehung sich die weitesten Gränzen gesteckt hat, so darf er wohl nicht besorgen, auch nur eine Schenkung übergangen zu haben, welche brauchbar seyn möchte.

Die Erläuterung, welche es sich besonders zur Aufgabe gemacht hat, die alten Ortsnamen auf die neuen zurückzuführen, hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, indem letztere sehr häufig bis zur völligen Unkenntlichkeit entstellt sind, viele Ortschaften im Verlaufe ganz andere Namen erhalten haben, und nicht wenige verschwunden, endlich weil die bisherigen Vorarbeiten im hohen Grade unzureichend sind. Soll es auf dem Gebiete der allzusehr vernachlässigten mittelalterlichen Geographie Licht werden, so ist die Veröffentlichung der ältesten Grundbücher und deren Erläuterung und Ergänzung mittels der neu-

eren nach der Ansicht des Herausgebers dringend geboten, und um so mehr als dieselben überdiess auch in anderer Beziehung sehr brauchbar sind.

Nur die Zuhülfenahme solcher Grundbücher, wie der einschlägigen Lehenbücher hat es dem Herausgeber möglich gemacht, viele der hier vorkommenden Ortsnamen richtig zu deuten; die Deutung nicht weniger blieb dessen ungeachtet unsicher und schwankend, und mancher vorläufig unthunlich.

Die übrigen Bemerkungen, welche blos als Fingerzeige angesehen sein wollen, sind vorzugsweise nur für solche berechnet, welche der historischen Forschung sich zuzuwenden gedenken, und gewiss mehr Berücksichtigung verdienen, als sie in der Regel von Seite der Herausgeber geschichtlicher Quellen finden. Es wird übrigens Niemand verkennen, dass es schwer sey, das rechte Mass hierin zu halten.

Da die Schenkungen in der Urschrift nicht in chronologischer Ordnung aufeinander folgen, was vorzugsweise sich daraus erklärt, dass sie ursprünglich auf fliegenden Blättern niedergeschrieben und diese, als sie gebunden worden sind, nicht gehörig geordnet wurden, so wenig, dass der Anfang und das Ende einer Schenkung nicht selten weit auseinanderliegt, so schien es nicht blos gerechtfertiget, sondern selbst geboten, die Schenkungen, soweit es möglich war, chronologisch zu ordnen, und diess um so mehr als diese Ordnung häufig nur auf Grund der Schriftzüge, also nur von dem, der die Urschrift vor sich hat, hergestellt werden kann.

Gewöhnlich fügt man jeder Schenkung ein Jahr bei, das sich nach beiläufiger Berechnung ergibt. Der Herausgeber jedoch hielt, da dies in den meisten Fällen doch illusorisch ist, für besser, die Schenkungen, wie schon Pez gethan hat, nach den Aebten zu ordnen, im Uebrigen für gerathen, die Reihenfolge der Handschrift nicht zu verrücken, so lange sie sich in die hier aufgestellte Ordnung fügte.

Schon aus dem, was voranstehend bemerkt wurde, geht hervor, dass die Handschrift eine gleichzeitige ist, daher alle Schrift-Charaktere vor Augen stellt, die den Zeiten von den Karolingen an bis zu dem Hohenstaufen Friedrich II. eigenthümlich sind. Sie hat sich im Wesentlichen unversehrt erhalten, so wie sie war, als sie gebunden wurde, was mehreren Zeichen zufolge im XV. Jhh. geschehen ist: denn es ist keine Spur zu entdecken, dass in der Folge, wie es so häufig der Fall ist, einzelne Blätter herausgenommen wurden, wohl aber zu entnehmen, dass damals schon als sie gebunden wurde, einzelne Blätter gefehlt haben; denn schon das erste beginnt mit der zweiten Hälfte einer Schenkung, und solche Defecte zeigen sich wiederholt mitten in der Handschrift. Ihr Format ist grosses Quart, der Einband sehr fest; denn die Decken sind von Holz und mit Schweinleder überzogen. Sie enthält 194 Blätter.

Die Zahl, welche im Drucke einer jeden Schenkung am Schlusse beigefügt ist, weist auf die Nummer hin, welche dieselbe in der Urschrift trägt.

#### Abt Ramwelt v. J. 975 - 1001.

I.

Nouerint cuncti fideles in Christo, qualiter quidam homo nomine Diotpold tradidit suam propriam nomine Palthildam in manum Adalhardi centurionis<sup>1</sup>), quo ille cum potentiua manu traderet ad altare s. Emmerammi

<sup>1)</sup> Die Function, welche die Centurionen in der Stadt Regensburg hatten, ist kaum zu ermitteln, möglich jedoch, dass dort wie z. B. zu Mainz der Schultheiss centurio genannt wurde (Joannis script. Mag. II, 465) oder dass der Centurio wie zu Trier ein untergeordnetes Richteramt bekleidete: centurio habet singulare iudicium, quod budinc volgari nomine dicitur et omne regimen absque violentia et violata pace. Lacomblet Arch. I, 258. Uebrigens könnte vielleicht der Centurio, von welchem hier die Rede ist, ein Beamter (Richter) des Klosters auf einer der Besitzungen desselben gewesen seyn, denn schon in dem Capitulare v. J. 802 c. 13 (Georgisch p. 632) ist angeordnet, ut episcopi, abbates atque abbatissae advocatos atque vicedominos centurionesque legem scientes et iustitiam diligentes habeant; und dass die Klöster noch später Beamte hatten, welche centuriones genannt wurden, ergibt sich aus einer Urkunde v. J. 1003 bei Lacomblet (Urkundenbuch f. d. Gesch. des Niederrheins I. Nr. 139). zufolge schenkte ein Graf der Abtei Deutz drei Höfe nebst der Grundherrschaft mit dem Anfügen: populus advocatum nullum habeat nisi centurionem, quem ibi constituit abbas. Si centurio exortam casu iustitiam iustificare non posset, ante abbatem deferatur. Bei diesem Anlass mag erlaubt seyn, eine Bemerkung des Niederaltacher Abtes Hermann († 1275) zu einer Urkunde, in welcher eines Centenars gedacht ist, hier anzufügen: in quibusdam provinciis iudices provinciales centenarii (centuriones), quorum locus iudicialis, qui apud nos uocatur dinchstat, apud eos dicitur cend.

annualiter III denarios persoluendos 1). Testes: Heistolf, Ďdalrih, Vualtrihc, Liutperht, Azaman, Peringer, Ratker, Adalhun, Albrih, Vuanperht. (58)

#### II.

Notum sit omnibus in Christo credentibus, quia quidam homo nomine Altolf tradidit suam propriam ancillam nomine Tigila cum filiis suis, quorum nomina sunt Tiorlint, Engilhart, Gotifrit, Vuelipure, Vualtrat ea videlicet ratione, quatinus Tigila tot annis persolueret V denarios. Testes <sup>2</sup>). (59)

#### III.

Comperiat omnium industria fidelium, quatenus quidam homo nomine Vualdrih tradidit suam propriam ancillam nomine Isanpurch cum filiis suis ad s. dei martirem Emmerammum: Rosmuot, Engilson, Ellanpurch, Vualto eo rationis tenore, ut per singulos annos V denarios persolueret ad altare Christi martiris Emmerammi. Isti sunt testes: Hitto, Erchanperht, Helmger, Adalrih, Reginpato, Ruodmunt, Adalpero, Faraman, Gunzo, Mannili, Vuolfhoh, Eckili. (60)

#### IV.

Omnium ergo liqueat cautele fidelium presentium scilicet ac futurorum, quatinus vir quidam nomine Erp-

<sup>1)</sup> Zweck und Wirkung einer solchen Uebergabe ist in folgender klar ausgedrückt: N. tres proprios famulos pro sue parentumque suorum anime remedio et pro eorundem sat longo seruitio ecclesie sue tradit, ut si procurentur sustentatione ecclesie, more ministerialium ueluillicorum deseruiant, sin autem V nummos annuatim persoluant, sub patrocinio eiusdem ecclesie aduocati libere uitam ducant. Mon. B. XXVIII. P. II. p. 77. Eine solche Uebergabe gewährte demnach dieselben Rechte, wie die Freilassung, ja sie ist als eine besondere Art derselben und zwar als die üblichste in dieser Zeit anzusehen.

<sup>2)</sup> Die Zeugen fehlen in der Hdsch.

heri sui proprii ivris 1) ancillam Vuillisuint nuncupatam cum filiis tribus nomine Hiltiger, Arnolt, Sueifheri ad aram s. Emmerammi potestatiua manu sine ullius contradictione tradidit tali uidelicet rationis firmitudine, ut singulis annorum curriculis ipsa uidelicet famula V denarios, filiorum autem iam supra dictorum uterque X nummos ad prefatum altare post ipsius uitam traditoris persoluere curassent. Testes: Rihholf, Adalperht, Amalperht, Ratilo, Sindolf, Engilmar, Engilhun, Arnperht, Meiolt, item Meiolt, Adalger. (61)

#### v.

Notum sit in Christo fidelibus, quod quidam monachus nomine Adalpertus tradidit cum licentia episcopi Vuolfkangi<sup>2</sup>) mancipia ad s. Emmerammum, quorum nomina sunt Hartfrit, Adalpertus, Otolf, Salaman, Reginmuot, Tienna ea uidelicet ratione, quatinus Hartfrit et Adalperht, Otolf et Salaman XV denarios persoluerent, Reginmut et Tienna decem denarios id est utraque V ad aram Christi martiris Emmerammi. Hoc factum est presentibus laicis testibus per aurem tractis<sup>3</sup>): Varamunt,

<sup>1)</sup> viris Hdsch.

<sup>2)</sup> Wolfgang war Bischof v. J. 972 - 994.

<sup>3)</sup> Die Sitte, die Zeugen bei den Ohren zu zupfen, welche sich in der Mitte des XIII. Jhh. (sie kommt zum lezten Male i. J. 1263 vor. Lang. Reg. Boica III, 194) verliert, findet man bei keinem germanischen Volke, als den Bayern, (demnach auch in Oesterreich, wie viele Beispiele im Urkundenbuche zu der Geschichte des Kl. Neuburg von Fischer bezeugen), daher auch gewöhnlich der Beisatz: more norico oder baioarico. Die beim Ohre gezogenen Zeugen hiessen aus diesem Grunde auch testes auriculares. Froelich dipl. Styr. I, 151. Die Ansicht, dass Hochedle nicht beim Ohre gezogen wurden, wird durch viele Beispiele widerlegt (cf. das erwähnte Urkundenbuch Nr. 55, 57 u. s. w. Mon. B. II, 303), wohl aber wurde diese Sitte, wie es scheint, nicht auf die Geistlichen angewendet. Kurz Beitr. III, 310. Sie dürste sich

Aspehrt, Ellinhart, Rihker, Vuolsperht, Ozi, Ruodolf, Alpuni, Rihheri, Heriger, Enziman. (64)

#### VI.

Pateat cunctis fidelibus in Christo, quatinus quidam uir nomine Reginger tradidit sua propria mancipia cum manu aduocati Havuardi ad s. Emmerammum hac ratione, ut due he mulieres Diovua et filia eius ab isto tempore per singulos annos persoluant ad altare supradicti sancti VI denarios et seruum in seruitio habeant 1) usque post obitum eius, et tunc in singulis annis persoluant 2) X denarios. Isti sunt testes: Erchanpehrt, Ermperht, Hunolt, Rathalm, Lantpero, Azili, Ödalperht, Engilheri, Heidanrih, Rihhold. (66)

#### VII.

Quidam nobilis uir nomine Erchanfrid tradidit suam propriam ancillam nomine Liutpurgam ad s. Emmerammum, quatinus ipsa Liutpurc per singulos annos soluat ad censum VI denarios et filii eius, quando ad perfectam peruenerint etatem<sup>3</sup>). Isti sunt testes per aures tracti: Vuitagouuo, Ödalperht, Meginfrid, Rihhold, Adalperht, Vuiholf, Ratgoz, Gerrih, Hartmuot, item Hartmuot, Heriger, Ruodmuot. (67)

nicht, wie man vielfach glaubt, auf die Römer zurückführen lassen, da es, abgesehen von inneren Gründen (Savigny Gesch. des R. R. im M. II, 87), doch auffallend wäre, dass nur allein die Baiern sie sich angeeignet hätten.

habeat Hdsch.
 persoluat Hdsch.

<sup>3)</sup> Es kann zweiselhaft seyn, ob unter persecta aetas jenes Alter, welches die Volljährigkeit begründete, oder ein solches zu verstehen sey, das den Zinspflichtigen besähigte, sich durch Arbeit so viel zu verdienen, dass er den Zins zahlen konnte. Der Ergebbrief Nr. 10 spricht für ersteres. Anderwärts sindet sich auch die Bestimmung, dass die Entrichtung des Zinses mit der Verehelichung zu beginnen babe. Mon. B. VI, 26, 62.

#### VIII.

Agnoscant omnes sideles Christi, quomodo quidam uir nomine Engilolt tradidit sua propria mancipia ad s. Emmerammum cum potenti manu pro remedio animę suę, ut singulis annis persoluant ad predictum m. VI denarios in manum scilicet Havuardi aduocati¹). Id sunt Ilina cum X siliis suis: Ellenpurc, Liupalt, Sigheit, Mahtsrit, Rödinc, Engilpurc, item Ilina, Libhit, Rihpolt, Adalpurc. Isti sunt testes per aures tracti: Òdalperht, Reginperht, Reginpolt, Kisalhart, Erchansrit silius Lantperonis de Eittaraha²), Ozi, Meginsrit. Vuedrat, Engilheri, Sizo. (68)

#### IX.

Omnium ergo liqueat cautelæ sidelium presentium scilicet ac suturorum, quatinus uir quidam Marchi nomine sui proprii iuris ancillam Guntheth nuncupatam cum siliis duobus nomine Reginolt, Sigifrid ad aram s. Emmerammi martiris Christi potestatiua manu sine vllius contradictione tradidit tali uidelicet rationis sirmitudine, ut singulis annorum curriculis ipsa scilicet samula V de-

<sup>1)</sup> Aduocatis Hdschr.

<sup>2)</sup> Dieser Ort bekannt durch ein i. J. 852 abgehaltenes Placitum, ist unter diesem Namen nicht mehr aufzufinden, vielleicht jedoch Aiterhofen, welches um eben diese Zeit (Ried ep. Nr. 112) zum Vorschein kommt, darunter zu verstehen. Zunamen aus dieser Zeit sind sehr selten; denn erst gegen das Ende des XI. Jhh. werden sie allmählich üblich. Man muss sich zwar allerdings hüten, Jeden, welcher von einem Orte zubenannt ist, für einen Edlen zu haften, in den meisten Fällen jedoch wird diess zulässig seyn. Es ist gewiss, dass in den Zeiten, welchen die hier veröffentlichte Geschichts-Quelle angehört, in Bayern nicht leicht eine Ortschaft bestand, in welcher nicht ein Edler seinen Sitz und die Grundherrschaft hatte. In grüsseren Ortschaften waren nicht seten mehrere Edle angesessen. So begegnen uns in Münsterneun milites (freigeborne Lehenleute). Mon. B. 111, 454.

narios, et filii eius 1) totidem ad prefatvm altare post ipsius traditoris uitam persoluere curassent. Testes sunt per aures tracti: Rihholf, Stephan, Engilfrid. (69)

#### X.

Notum sit omnibus fidelibus in Christo, quod quidam homo nomine Gundilo tradidit suam propriam ancillam Mariam nomine cum filio suo Guntherio uocato ad altare s. Emmerammi martiris ea scilicet ratione, ut predicta Maria quotannis IIII denarios persolueret et filius eius Guntherivs VI denarios, et postquam idem Guntheri ad perfectam etatem venerit, X denarios. Et isti sunt testes: Deotram, Götfrit, Ruotperht, Salaman, Reginhart, Raci, item Reginhart. (70)

#### XI.

Nouerint omnes ecclesie dei cultores, quod quedam nobilis mulier nomine Adalsuint tradidit ad altare s. Emmerammi martiris pro remedio anime sue suum proprium seruum nomine Othker sub eo scilicet traditionis tenore, quatenus predictus Othker, quamdiu uiueret, in seruitio s. Emmerammi martiris perseueret indeque mundiburdiam protectionemque haberet. Isti sunt testes: Ymmo, Crim, Ruodolf, Öalperht, Mecki, Gerhoh, Racko, Vuazaman, Rihker. (71)

#### XII.

Notum sit cunctis fidelibus in Christo, quatinus quidam uir nomine Engilfrit tradidit suam propriam ancillam nomine Cristinam ad s. Emmerammum hac ratione, ut in singulis annis persoluat III denarios aut in cera?)

<sup>1)</sup> eorum Hdsch.

<sup>2)</sup> Es wurde bei der Uebergabe oft bestimmt, dass der Zins statt in Geld, in Wachs zu entrichten sey, daher diese Zinsleute cerocensuales, Wachszinsige, genannt wurden, oder es war ihnen, wie hier freigestellt, den Zins statt in Geld,

precium eorum. Huius rei testes sunt isti: Huguli, Penno, Vuisunt, Ato, Sigirat, Tiorpehrt. (72)

#### XIII.

Cunctorum caterua credentium agnoscat, qualiter quedam femina nomine Adalpirc ad aram s. martiris Christi Emmerammi sua tradidit mancipia III Engilpurc, Liutpurc, Tunza cum manu aduocati sui Adalhardi eo tenore, ut post eius obitum annuatim persoluerent X denarios uel illorum precium in cera ipsi et posteritas eorum pro eius requie et domni¹) sui Vuilihalmi. Isti sunt testes: Izo, Liuzi, Tagizi, Chuonzi, Heistolf, Azili, Sicco, Ascuuin, Uuiziman. (74)

in Wachs zu zahlen. Warum stets letzteres, nicht auch irgend eine andere Sache statt des Geldes verabreicht wurde oder werden konnte, ist noch nicht ermittelt; denn der Umstand, dass die Stifter des Wachses in grosser Menge bedursten, scheint kein hinreichender Erklärungsgrund zu seyn. Wenn man erwägt, dass schon in früheren Zeiten die Freigelassenen Wachszinsige wurden (Georgisch corp. p. 545), ferner, dass unter den Naturalabgaben, welche von den Hörigen entrichtet wurden, zwar allerdings Honig, aber nicht Wachs genannt wird, so möchte man auf die Ansicht kommen, dass der Wachszins für sich schon einen Vorzug derer, welche ihn zu entrichten hatten, vor den Hörigen ausdrückte und als ein Zeichen ihrer persönlichen Freiheit galt. Diess geht auch hervor aus einer Urk. v. J. 1163 in Günthers cod. dipl. I Nr. 179: nos homines eos cerecensuales constituimus, ita videlicet ut - quelibet persona secundum communem legem cerecensualium soluat ceram. Daher ist auch die Ansicht Sachsses (Grundlagen S. 453) dass der Wachs-Zins nur üblich gewesen ist an Orten, wo die Bienenzucht häufig war (sie ward überall getrieben), kaum zu rechtfertigen.

<sup>1)</sup> Dominus war nur allein Gott, alle menschgebornen Herren, auch die höchststehenden, domni. Brinkmeiers (Glossar.) Behauptung, dass domnus ehrenvoller sey, als dominus, dürfte demnach kaum richtig seyn. Die Päpste und Kaiser begannen erst im XIV. Jhh. sich domini zu nennen.

#### XIV.

Notum sit cunctis fidelibus in Christo, quatinus quidam uir nomine Ödalpold tradidit suam propriam ancillam nomine Reginhildam ad s. Hemmerammum hac ratione, ut singulis annis persoluat V denarios. Et isti sunt testes huius rei per aures tracti: Sinzo, Racili, Ratolt, Liutfrit, Havuart, Liutkis, Ödalpolt, Engilheri, Vuolfscahc, Gerrih, Adalfrit, Retto, Mirat. (75)

#### XV.

Notum sit omnibus fidelibus in Christo, quod quidam vir Ecchaman tradidit suum proprium seruum nomine Epponem ad altare s. Emmerammi, ut post obitum predicti hominis et sue femine per singulos annos solueret XII denarios. Isti sunt testes: Reginpold, Hadarih, Into, Salaman, Adalperht. (76)

#### XVI.

Notum sit omnibus pie uiuentibus, qualiter quidam homo nomine Vuillirih tradidit suum proprium seruum nomine Sinzonem ad s. Emmerammum, quatinus ipse Sinzo per singulos annos solueret ad censum VI denarios. Isti suut testes: Sinzo, Albrih, Racco, Huzi, Pazaman, Inziman. (77)

#### XVII.

Quidam bone uoluntatis uir nomine Lantfrid tradidit ad communem fratrum mensam suam propriam ancillam nomine Meginhildam, quatinus per singulos annos XII denarios persoluat, totius operis libera sit. Testes sunt: Uolfpero, Erchanpold, Vuicperht, Rihhalm, Ellanperht, Reginpato, Vuillihalm, Uolchrat, Sigifrid. (78)

#### Abt Richolt v. J. 1006 - 1028.

#### XVIII.

Cognoscat omnium cautela fidelium, qualiter quidam homo nomine Vuasigrim tradidit suam ancillam nomine Vuercratam ad s. Emmerammum, ut per singulos annos V denarios persolueret. Isti sunt testes: Lanzo, Vuerinhart, Erchanurit, Vuillihalm. (2)

#### XIX.

Sciant omnes fideles in Christo, quomodo quidam nobilis homo nomine Ekkipreht ex laico conuersus tradidit ad s. Emmerammum tale predium<sup>1</sup>), quale in ipsa die uisus est habere ad *Pissindorf*<sup>2</sup>). Isti sunt testes: Reginolt, Rihhart, Chunrat, Peringer, Altman, Vualtheri et filius eius Vualtheri. (3)

#### XX.

Notum sit omnibus in Christo fideliter, qualiter Ödalpolt et Reginfrid uxor eius tradiderunt suam propriam ancillam nomine Drusinam cum progenie sua, quatinus annualiter persoluat V denarios super aram s. Emmerammi, et absque iugo seruitutis semper libera sit. Testes: Rihpreht, Eccho, Lanzo, Pecili, item Lanzo, Vuarmunt. (4)

<sup>1</sup> Unter praedium, welches im Allgemeinen jede Liegenschaft bedeutet, begriff man nicht selten einen grossen Guts-Complex z. B. predium in Ehingen sc. duas curias, hobam, molendinum et ecclesiam cum omnibus attinentiis. Mon. B. VIII, 137. Der Graf Friedrich von Peilstein gab dem Bischof von Freisingen für drei Villen praedium scil. utrumque Swarzah. Ebd. IX, 531. Wie weit oft die Bestandtheile eines Praediums, das daher gewissermassen als eine Herrschaft sich darstellt, auseinander lagen, sieht man aus Mon. B. IX, 534. Dergleichen Beispiele liegen in grosser Zahl vor.

<sup>2)</sup> Bissendorf Ldg. Parsberg Pf. Hohenfels.

#### XXI.

Notum sit fidelibus presentibus et futuris, qualiter nobilis quidam Heitfolc nomine fecerat concambium cum Rihholdo abbate. Nam idem Heitfolc tradidit ad s. Emmerammum presente abbate predicto in manum aduocatorvm suorum Magonis et Ariponis XXX iugera in loco, qui dicitur Chrippa 1), bene contiguum ad Niuuuenhusun 2) eo tenore, ut predictus abbas cæterique fratres in ius hereditarium habeant. Econtra predictus Heitfolc accepit ab eodem abbate cum manu predictorvm aduocatorvm XII iugera ad Niuuuenhusa et ad Pheterah 3) X iugera cum pari taxatione, quatinus sibi in ius hereditarium perpetualiter possideat, (5)

#### XXII.

Vniversis huius rei curam habentibus notum sit, qualiter edituus quidam huius basilice Liutkis nomine duo mancipia, quorum nomina sunt Lampreht, Sighaid hereditario iure tradidit super altare s. patroni nostri Christi que martiris Emmerammi, ut more illorum, qui publice hiltiscalcchi 4) dicuntur, debita seruiminis persoluant,

Dieser Ort, welcher unter diesem Namen sonst nirgends zum Vorschein kommt, ist vielleicht Grub bei Unter-Neuhausen, wo das Kloster noch im XIV. Jhh. einen Hof hatte.

<sup>2)</sup> Neuhausen Ldg. Landshut Dec. Altheim war eine Hofmark des Klosters, zu welcher folgende Ortschaften, die einen ganz, die andern theilweise gehörten: Aich, Bogenhausen, Brukkberg, Engelsdorf, Gammelsdorf, Haslach, Judenreut, Menzing, Malling, Rochersdorf, und Zell. Aduocatian super bonis nostris in Neunhausen directo feodo a nobis tenet comes (Heinricus) de Ortenberch, preterea totam uillam in superiori Neunhausen preter turrim ibidem. So das Saalb. aus dem Anfang des XIV. Jhh,

<sup>3)</sup> Pfettrach nicht ferne von Unter-Neuhausen an dem Flüsschen gleichen Namens,

<sup>4)</sup> Das Verhältniss der Hiltischalken zu ihren Herren ist noch nicht ermittelt und nicht einzusehen, in welcher

Huius rei sunt testes; Werinhart, Richprecht, Engilheri, Wiso, Machalm, Hasili, Regimpato, Pecili. (15)

#### XXIII.

Uir quidam huius reginensis urbis ciuis 1) nomine Penno filius Liubuste, profecturus ad negotiationem suam tradidit s. Emmerammo sex mancipia pro remedio anime sue, utque certam inibi sepulturam, si tamen rediret, optineret, eo tenore, quatinus post obitum illius cum omni posteritate sua, mares X, femine V denarios persoluerent, Hec sunt uocabula eorum: Enci cum uxore sua Hirizpurga, filii eorum Enci et frater eius Gerhardus, filie

Beziehung diese Schalken (Knechte) zum Kampfe (hilt) standen. Die ältere Ansicht, dass sie freie Dienstleute seyen, beruht zunächst auf der irrigen Annahme, dass das Wort hilt soviel als Huld, Gnade chiltischalk also einen mit Huld. Gnade behandelten Sklaven) bedeute. Seyfrieds Gesch. der ständ. Gerichtsbarkeit II. 326. Da jedoch die Hiltischalken serui legitimi genannt werden (Meichelb, hist fris. 16, 431), so lässt sich hieraus allerdings schliessen, dass sie in einem ähnlichen Verhältnisse, wie die Barschalken (freie Dienstleute) standen. Wenn es erlaubt ist, die liberi homines, welche im Vogtareuter Hofmarksrecht den homines proprii entgegengesetzt werden, für Hiltischalken anzusehen, obwohl freilich damals (XIV. Jahrb.) diese Bezeichnung nicht mehr üblich war, so hatten sie demselben zufolge die durch Vertrag, Gesetz oder Herkommen bestimmten Abgaben und Dienste zu leisten, vererbten ihr Besitzthum, dursten es aber nicht, ausser an Hofmarksleute, verkaufen, zahlten das Besthaupt (gewöhnlich nur das schönste Kleid), und dursten nur mit Leuten derselben Grundherrschaft sich verheirathen. Schmellers Wörterb. II, 189. III, 356.

1) Bürger, civis, war jeder, der in der Stadt angesessen war, welchem Stande er immer angehören mochte, jeder, welcher die Vortheile der städtischen Schutzverbindung genoss. Das Wort "civis" deutet demnach mehr auf ein faktisches, als rechtliches Verhältniss hin, und unter civitas hat man nichts als die Gesammtheit aller Schutzgenossen zu begreifen. S. Arnold Verf, Gesch. d. deutsch. Freist, I, 240.

uero Dieza et soror eius Amula. Isti sunt testes: Suoniman, Chrazo. (16)

#### XXIV.

Homo quidam nobilis Witulo nuncupatus unacum Ruosinde uxoris sue consensu tradidit s. Emmerammo duas hobas in uilla, que uocatur Walda, 1) iuxta proprium predium ipsius, quod appellat (ur) Nuinhusa, 2) sub tali compactione, quatinus ipsi econtra perciperent decem modios tritici, totidemque siguli, octo quoque auenæ, et duos humuli nec non et quatuor uictimas, totidem singulas tremissas ualentes, in proxima II feria post epiphaniam domini omnibus annis usque ad obitum amborum. Hanc complacitationem accepit domnus abbas Richoldus et defensor noster<sup>3</sup>) Magonus in conspectu congregationis ac testium, quorum hec sunt nomina: Werinheri, Rötpreht, item Ruotpreht, Ödalscalc, Ratolt, Zacco, Engildieo. Isti sunt uestiture testes: Ödalscalc, Werinhart, Ruotpreht. (17)

<sup>1)</sup> Vielleicht Wald, Ldg. Nittenau.

<sup>2)</sup> Neuhaus Ldg. Nittenau, Pf. Nittenau.

<sup>3)</sup> Die advocati oder defensores hatten die Aufgabe, die Stifter in allen weltlichen Angelegenheiten zu vertreten, und diese waren gehalten, in allen Grafschaften, in welchen sie Besitzungen hatten, Vögte aufzustellen. Das Kloster St. Emmeramm, welches viele, weit auseinander liegende Güter besass, hatte demnach mehrere Vögte. S. die Abbdlg. de advocatis monasterii St. Emmerammi im Anh. zu Ratisbona Monastica. Hauptvogt war der, welcher am Sitze des Klosters sich befand, der daher auch im Vogtareuter Hofmarksrecht als abbatis vicarius in temporalibus generalis bezeichnet wird oder auch archiadvocatus hiess. Von jenen Untervögten sind die zu unterscheiden, welche von den Hauptvögten als Stellvertreter eingesetzt wurden, wenn sie nicht selbst die ihnen obliegenden Geschäfte verrichten konnten oder wollten. S. neue histor. Abbdl. der Acad. V. 4. flg., besonders Dönniges deut. Staatsr. I. 514.

#### XXV.

Christi ecclesia cognoscat, quod presbiter quidam nomine Chadalhoch in infirmitate positus commendauit proprietatem suam, qualem habuit in uico, qui nominatur Turtinueld, 1) in manum cognati sui nobilis uiri Adalperti eo iure, quatinus eam s. Emmerammo traderet 2) eadem potestate, qua ipse, si potuisset et eo pacto, ut, si conualuisset, monachicam ibi sotietatem ac fraternitatem obtineret, si uero, ut euenit, in ipsa infirmitate obiret, communionem orationis uti professus haberet. Quam tradicionem A. post obitum eius compleuit atque sub his testibus confirmauit: Engilmar, Magonus, Otto, Herirant. (18)

#### XXVI.

Notum sit omnibus nostri ac futuri temporis fidelibus, quod Mahtheri manu aduocati Eberhohi et filie eius Azile super aram s. Emmerammi ad *Lutranbach*<sup>3</sup>) tradidit Albwicam et filios eius IIII, ut annuatim V denarios

<sup>1)</sup> Türkenfeld, Ldg. Rottenburg, Pf. Hohenthan.

<sup>2)</sup> Der Schenker übergab das Gut in die Hand eines dritten, der ein Freier oder Edler, gewöhnlich ein Anverwandter desselben war, und dieser vollzog sodann feierlich und rechtskräftig die Uebergabe des Guts in die Hand des Empfängers, daher er Salman, delegator, patrator, advocatus, conservator, patronus genannt wurde. S. Schmellers Wörterb. III, 221, besonders Beseler, die Lehre von den Erbverträgen. I, 261 fig.

<sup>3)</sup> Lauterbach (Ober- und Unter-) Ldg. Pfaffenhofen bei Geisenfeld, eine Propstei des Klosters St. Emmeramm, zu welcher folgende Ortschaften gehörten; Aufhöfe, Griesheim, Geisenfeld, Eschelbach, Irlmül, Hill, Kemnoden, Hohenlohe (Hÿrnlow (XIV. Jhh.), dann (XVII. Jhh.) Hornlohe), Ilmerdorf, Moosham, Puch an der Baar, Stadelhöfe, Westenhausen, In der Nähe von Lauterbach stand zufolge des Saalb. im XIV. Jahrh. ein grosser Eichenwald. Der Propst (prepositus) musste alljährlich unum saccum electorum pomorum et birum dictorum Laeutzbirn an den Abt liefern.

singuli eorum persoluerent. Huius rei testes sunt: Adalhoh, Engilheri, Erohanbreth, Engilfrit, Richolf, Enzi, Ernust, Noppo, Özi, Mazili, Richeri. (91)

#### XXVII.

Cognitum sit dei fidelibus, quod quedam femina nomine Liutsuuint tradidit ad altare s. martyris Christi Emmerammi proprios seruos eius Adalpoldum scilicet et Sigihardum ea uidelicet ratione, ut eo iure et ea lege potirentur, quo cætera uero s. Emmerammi familia uteretur, que proprie ac legitime sui esset hereditatis, siue in equali opere seruitii aut in simili annuali censu ad supradictum altare persoluendum. Et isti sunt testes: Cuntpreht, Rihpero, Anastalt, Wiso, Vuilliprhet, Horscmuot, (109)

#### ·XXVIII.

Notum sit omnibus scilicet presentibus ac futuris, quod quidam nobilis uir nomine Ellingrim proprios suos seruos nomine Williheri, Adalger tradidit super altare s. martyris Christi Hemmerammi eo tenore rationis, ut annuatim redderent super altare s. martyris Christi Hemmerammi V denarios. Huius traditionis sunt testes: Sigifrid, Hauuart, Egeno. (112)

#### XXIX.

Agnoscant cuncti amatores fidei, qualiter uir quidam uocamine Gerfrit proprie potestatis seruum nomine Roodmundum ad aram dedit s. Emmerammi eo tenoris iure, ut abiecto seruitutis iugo ad eandem aram XII denariorum annualem ipse redderet tributum. Isti sunt testes: Maganus, Hauuardus, Ekihart, Vuiso, Anastalt, Guntpertus, Lantpertus, Sicco. (113)

#### XXX.

Notum sit omnibus fidelibus, quo pacto Fridapurc quedam femina sui iuris seruum Cristanum nomine tra-

didit ad altare s. Emmerammi, quatenus per singulos annos X denarios pro sese inibi persolueret. Isti sunt testes: Guntpreht, Azo, Pezo, Mazili, Liuzo, Azili, Vuuili, Racco, Rizaman, Vuoppili, Richolt. (114)

#### XXXI.

Sane fidei dilectorum sollicita caucio pernoscat, qualiter quidam Hartuuic diuino tactus instinctu ob eterne recompensationis suauem memoriam tradidit super altare dilecti patroni nostri Emmerammi potenti manu propriam ancillam suam Diotlindam nomine in manum aduocati nostri Maganus tali deditionis lege, ut quamdiu aduiueret, super iam dictum altare V denarios annuatim persolueret, omnemque posteritatem suam hoc eodem censu perpetuo hereditaret. Ecce testes: Marcuart, Durinchart, Anno, Rihheri, Vuuili, Vuiso, Uuuili. (115)

#### XXXII.

Cognoscite cuncti ueri amatores, qualiter quedam nobilis persona Adalram tradidit supra sanctam s. Emmerammi aram sui proprii iuris seruum nomine Vuillihalm et uxorem eius uocabulo Gerbirc iuxta legem legitimam, quos dicunt hiltiscalcos, cum omni propagine sua perenni potentatui inibi possidenda eo tenoris pacto, ut annuatim ad prescriptum sanctum vir XXX, femina X denarios persoluat. Isti sunt testes: Adalram, Aspreht. (117)

#### XXXIII.

Notum sit omnibus in Christo fidelibus, qualiter Wasagrim tradidit ad s. Emmerammum suam propriam ancillam nomine Liubhilt, ut singulis annis ipsa et omnes posteri eius deinceps V denarios reddant ad altare s. Emmerammi. Et isti sunt testes: Suabilo, Hiltirich, Sigihart, Durinchart, Werinhart, Ermpreht, Marcuuart, Erchanfrid. (119)

#### XXXIV.

Cognoscat omnium cautela fidelium, qualiter quidam uir nomine Enzi tradidit suam ancillam Suanam ad s. Emmerammum cum potestatiua manu, uti singulis annis persoluat ad predicti martiris altare denarios V. Isti sunt testes: Azaman, Huzi, Azili, Eziman, Vuiso, Zeizrad, Ello, Alapolt. (123)

#### XXXV.

Cunctorum liqueat cautelle 1) Christicolarum, quod quidam vir nobilis Pero nuncupatione tradidit suum proprium seruulum Pennonem nominatum ad altare s. martyris Emmerammi, quo rite seruilis perenniter famulatus debita persoluat. Isti sunt testes: Ysanhardus, Sigipoldus, Pataricus, Acilinus. (124)

#### XXXVI.

Vniuersa fidelium turba animaduertat, quatenus vir quidam Guntheri nominatus vnacum uxore sua Diethilda eo, quod infirmitate detinerentur intollerabili, in manum illorum consanguinei Heririci mancipia IIII<sup>or</sup> tradiderant, quo idem prenominatus Heriricus absque recrastinatione hec ad athlete s. dei Emmerammi altare tradidisset ea ratione, denarios vt V annuatim singula persoluant. Que nominatim hic prenotata continentur: Adalpertus, Amalricus, Helfrid, Enza. Cuius rationem traditionis Rihholfo abbate quibusdamque e fratribus presentibus reddidit attrahens testes istos rite per aures: Engilheri, Amalunc, Ysonpold, Gozrad. (126)

#### XXXVII.

Carta iubente omnes presentes auscultate, qualiter quedam uidua Hizauuib uocitata cum manu Liucini tunc temporis sui aduocati tradidit super altare s. Emme-

<sup>1)</sup> catuule Hdsch.

rammi proprii iuris seruum nomine Sahsonem ea lege, ut singulis annis ad altare predictum X persolueret denarios. Testes. supra scriptus Liuci, Gundpreht prepositus, Enci, Vuiso, Ello. (127)

#### XXXVIII

Notum sit omnibus scilicet presentibus ac futuris, quod quidam uir nomine Trudolfus propriam ancillam suam Liutsuindam tradidit super altare s. Emmerammi eo tenore rationis, ut annuatim redderet super altare s. Heimrammi V denarios. Isti sunt testes: Rihcpreht, Wisunt, Anastalt, Uuarmunt, Hadamar, Ruodpolt, Sindolt, Heizo. (129)

#### XXXIX.

Notum sit omnibus scilicet presentibus ac futuris, quod quidam uir nomine Adalolt propriam ancillam suam Hicilam tradidit super altare s. Emmerammi eo tenore rationis, ut annuatim redderet super altare s. Emmerammi V denarios. Isti sunt testes: Warmunt, Vescel, Rihhart, Adalhun, Lanzo, Adalpolt, Rötpero, Albrich, Hauuart, Eccarihc, Ratpolt, Adalolt. (130)

#### XL.

Notum sit omnibus fidelibus, quod quidam comes nomine Gerolt<sup>1</sup>) tradidit ad dei seruitium et sancti Emmerammi martyris tale predium, quale in ipso die uisus est habere in loco Uualarseo<sup>2</sup>) atque Chizzingun<sup>3</sup>) quesitis et inquirendis, mancipiis quoque utriusque sexus et omnino omnibus, ut dixi, ad eosdem locos iuste pertinentibus in manum uenerabilis viri Richholdi abbatis et Ma-

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich jener Gerolt, der in einer Urk, v. J. 1011 (Mon. B. XXVIII. P. I, 435) als Graf im Isengau erscheint.

<sup>2)</sup> Seekirchen am Wallersee im Salzb. Pflgg. Neumarkt.

<sup>3)</sup> Kitzing, Pf. Kirchberg im k. k. Innkreise.

gononis aduocati sui presentibus fratribus et testibus quorum hic nomina continentur; Werinhart, Engiscalch. (131)

## XLI.

Sciant presentes, qualiter due sorores nomine Hiltimerin et Rihtrut tradiderunt super altare s. Emmerammi ancillam unam nomine Liutkardam absque omnivm hominum contradictione ea quoque ratione, ut annuatim X denarios persolueret. Testes sunt: Penzo, Geppo, Lvzi, Racco, Rŏzi, Chacili, Vescil, Gezo, Saleman. (148)

## XLII.

Notum sit omnibus in Christo fidelibus, qualiter Riziman urbis regine ciues iam in infirmitate mortis positus unacum filiis et filiabus suis tradidit super aram sci Emmerammi tria curtilia in predicta urbe prope iudeorum habitacula, 1) ut deinceps fratres ibi commorantes potestatiue habeant atque possideant absque ullius contradictione. Isti sunt testes: Racco, Rizaman, item Rizaman, Chuonrat, Liutpold, Anagast, Liuzi, Sicco, Adalhart, Regimpreht, Chuonzi, Anastalt, Enci, Sicco, Azili. (154)

# XLIII.

Mulier quedam nomine Maza cognominata greca tradidit duo proprii iuris mancipia s. Emmerammo taliter nominata Perchtoldus et Nesniza, quatinus isdem Perchtolt annuatim sedecim denarios, Nesniza uero quinque redderet. Isti sunt testes: Werinhart, Hadapreht, Richprecht, Wiso, Hasili, Gezo, Enzi. (161)

<sup>1)</sup> Die Juden, welche der Sage zufolge (Gemeiner Chronik I, S. VI) schon unter oder vor der Herrschaft der Römer daselbst wohnten, hatten in pago mercatorum ihr eigenes Quartier, in welches zwei Thore führten, die bisweilen geschlossen wurden, wenn man verhindern wollte, dass es die Juden verliessen. Gemeiner Ursp. der St. Regensburg S. 54, 60. Gumpelzheimer Regensb. Gesch. I, 500.

## XLIV.

Quidam homo uocitatus Pezachint ad aram s. Emmerammi die festiuitatis eius tradidit ancillam suam nuncupatam Azalam, ut annualiter XII denarios persoluat. Sub his testibus: Machtuni, Seliger, Ruodini, Hiltini, Etti, Penzo, Hiltini, Vuecil. (163)

#### XLV.

Pateat scire uolentibus, qualiter homo quidam nomine Perchtrat propriam tradidit ancillam Gotani uocitatam, ut V denarios annuatim cum omni sua posteritate redderet. Isti sunt testes: Richpreht, Wisili, Richo, Suuithart, Richold, Henzo, Chono, Adalger, Gundachar, Pero, Wasili, Arngis. (165)

#### XLVI

Isti homines testes sunt huius rei, qvod quedam mulier nomine Liuza suum proprium seruum Weidonem ad aram s. Emmerammi potentibus manibus tradidit, ut quotannis X denarios illuc daret et liber esset ab alio seruitio. (166)

### XLVII.

Omni contradictione sedata quedam mulier Ödalpurc uocitata cum manu aduocati sui Liucini tradidit quatuor mancipia ad sepulcrum beate memorie Wolfkangi episcopi, ut post obitum eiusdem Ödalpurge omnis posteritas eorum cum ipsis annis omnibus ad idem sepulchrum mares decem, femine quinque nummos persoluerent et ab omni seruitio libera essent. Quorum nomina hec sunt: Selauua, Hinta, Ödalpurc, Azaman. Testes uero sunt hii: Wiso, Hasili, Gnanno, item Wiso, Gezo. (168)

#### XLVIII.

Pateat cunctis fidelibus, quod omni contradictione penitus subtracta, quidam iuuenis uocabulo Erchanpret

materteram suam nomine Suanahildam a domno suo uenditam, ab illo uero et auunculo suo nomine Perone pretio redemptam tradidit super altare sancti Emmerammi ea lege, ut per singulos annos quinque denarios solueret atque ab omni seruitute libera esset. Isti sunt testes: Wisunt, Gezo. (170)

## XLIX.

Avribvs fidelivm pateat, qualiter homo quidam Ellinrich uocitatus pro remedio animę suę nec non et uxoris suę propriam ancillam nomine Sezdram ad beati Wolfkangi episcopi tumulum tradidit, ut annuatim quindecim denarios¹) solueret atque ab omni seruitute libera foret. Isti sunt testes: Sicco, Priemilinc, Rizo, Liuciman, Lanzaman, Macili, Ruoci, Sundrolt. (175)

#### L.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam iuuenis liber nomine Rouziman tradidit suam propriam ancillam Ödalpurc nomine ad lectum beati Wolfkangi episcopi sine ullius contradicentis obstaculo in perpetuum perfruendum ea ratione, ut predictum puerum nutriret atque illi deseruiret, quoad uiueret, et ob recordationem et firmationem traditionis ipso uiuente eadem mulier in anniversario die dormitionis uenerabilis episcopi id est in pridie kalendas nouembris duos denarios uel precium duorum denariorum cere ad tumulum predicti sancti persolueret, et ut post obitum prefati iuuenis in singulis annis, certe in ipsa die, quem supradiximus, censum integrum id est V denarios uel pretium V denariorum cere perpetualiter redderet. Testes: Reginhart, Ruozi, Sigipolt filius Helfrici, Razi, Eppo filius Ebbonis, Albrih et frater eius Engilhart. (181)

## LI.

Notum sit fidelibus in Christo, quod Racco pictor noster seruum suum nomine Wicili seruicio fratrum man-

<sup>1)</sup> denarios fehlt in d. Hdsch.

cipandum in ipsa curte claustro adiacenti more aliorum ibi seruientium, si uero ad hoc opus non est aptus, decem nummos singulis annis redderet atque ab omni seruitio liber foret. Isti sunt testes: Helphirihc, Wasigrim, Rubo, Ello, Tagapreth. (183)

### LII.

Notum sit omnibus in Christo credentibus, quod quidam homo Pero nomine tradidit suam propriam ancillam Pezalam nomine super aram s. patroni nostri Emmerammi, ut annuatim quinque denarios redderet et libera esset ab omni seruitio. Isti sunt testes: Engilpero, Hasili, Ruodolf, Gezo, Reginpreht, Ratker, Truotolf, Pertker, Lantpreth, Warmunt, Anzo, Wicili. (185)

#### LIII.

Notum sit omnibus, qualiter quidam homo nomine Hezo et seruus suus Winizo tradiderunt ad aram s. Emmerammi famulam suam nomine Dieza, ut singulis annis V denarios persolueret. Testes: Anzo, Pezaman, Razi, Hassim. (193)

### LIV.

Quidam puer nomine Adalger pro spe et remuneratione celestis gracie tradidit ad aram s. Emmerammi ancillam suam nomine Perslatam cum filiis suis ita nominatis Ebermunt, Heripreht et Liutpiric ca quidem ratione, ut posthinc annuatim vir V denarios, mulier III denarios persoluant. Testes: Vuolcrat, Mazo, Kerolt, Dammo. (198)

# LV.

Cunctorum caterua credentium agnoscat, qualiter quedam femina nomine Adalpiric tradidit ad aram s. martyris Christi Emmerammi mancipia III sic uocitata: Engilpurc, Liutpurc, Tunza cum manu aduocati sui Adalharti eo uidelicet sub rationis tenore, ut cius post obitum annuatim persoluerent denarios X uel illorum in cera precium, tam ipsi quam et posteritas illorum pro eius requie et domni sui Uuillihalmi. Isti sunt testes: Izo, Liuzi, Tagizi, Chuonzi, Heistolf, Azili, Sicco, Ascuuin, Uuiziman. (641)

#### LVI.

Notum sit cunctis in Christo fidelibus, quod quidam uir nomine Ödalpold tradidit suam propriam ancillam nomine Reginhildam ad s. Emmerammum hac ratione, ut singulis annis persoluat denarios V. Et isti sunt testes: Sinzo, Racili, Ratolt, Liutfrid, Hauuart, Liutkis, Ödalpolt, Engilheri, Uuolfscahc, Gerrih, Adalfrit, Reito, Mirat. (642)

## LVII.

Notum sit omnibus pie uiuentibus, qualiter quidam homo nomine Uuillirih tradidit suum proprium seruum nomine Sinzonem ad s. Emmerammum, quatinus ipse Sinzo per singulos annos solueret ad censum denarios VI. Isti sunt testes: Sinzo, Albrih, Racco, Huzi, Pazaman, Enziman. (644)

#### LVIII.

Agnoscat igitur industria omnium tam presentium quam etiam futurorum, qualiter quaedam coniuntio hominis scilicet unius ac mulieris honestatis singularitate coniunta fuit. Qui et que tali censabantur nomine Meginfrit et Pilatrud. Qui ipse uidelicet Meginfrit iam defuncta uxore sua Piladruda tradidit ad altare s. martyris Christi Emmerammi suam propriam ancillam nomine Vuara cum filia sua adhuc tenella nomine Hiza pro remedio et sue et uxoris anime per manum Hauuarti aduocati sui tali etiam sub rationis regula, quatinus eadem Vuara et cuncta posteritas, que ex semet nasceretur, singulis quibusque annis ad aram supradicti sancti VI denarios ad censum persoluere curauisset. Huius quoque traditiunculae testes

sunt isti: Hauuart, item Hauuart iunior, Hiltarih, Hartuuic, Gepini, Reginpreht, Uuuali, Adalpreht, Gerrih, Rihpreht, Reginpato, item Wuali. (646)

#### LIX.

Omnium in Christo uiuentium liqueat auribus, qualiter quidam homo nomine Rihholfus tradidit suum seruum Rimunt uocatum ad s. Emmerammum annualiter X nummos persoluendos. Isti sunt testes: Vuolfhart, Uuicram, Ymmo, Crim, Ruodolf, Ödalpreht, Mecki, Gerhoh, Racko, Vuaziman, Rihker. (682)

#### LX.

Pateat auribus cunctis pie uiuentibus, qualiter bone uoluntatis uir nomine Ratham tradidit cum potenti manu suam propriam ancillam Mahalfridam IIII denarios in singulis annorum curriculis persoluendos. Testes: Hauuart, Sintpreht, Vuinirat, Engilscal, Engilheri, Cuntpreht, Ötpreht, Mirat, Erchanpolt, item Erchanpolt, Vuicker, Meginheri, Hiltrih. (683)

# Abt Burchart v. J. 1030-1037.

## LXI.

Quidam nobilis homo nomine Ringrim tradidit ad s. Emmerammum hobam unam in loco nuncupato 1) — cum duobus mancipiis in manum quoque *Purchardi* abtis et aduocati sui *Magononis* perenniter in proprium. Sub his testibus: Rötpreht comes, 2) Sarhilo, Piligrim. (219)

<sup>1)</sup> Der Ortsname ist nicht angegeben.

Der Burggraf Ruotprecht von Regensburg, welcher
 1036 gestorben ist.

#### LXII.

Notum presentibus et futuris, qualiter quedam matrona nomine Luizila tradidit ad s. Emmerammum pro remedio animę senioris sui Engilmani hobam I. ad Heida 1) habens LX iugera cum duobus mancipiis in manum scilicet Purchardi abbatis absque omnium contradiccione hominum. Testes: Rötpreht comes, Herrant, Otto, Hartuuic, Adalbreht, Ebo, Wecil, Macili. (243)

## LXIII.

Notum sit presentibus, quod quidam clericus nomine Pecili et Lubistata tradiderunt ad s. Emmerammum ancillam nomine Ödalheit, vt singulis annis V denarios persolueret. Testes: Witker, Mahtuni, Rötpred, Huno, Azili, Ödalrih, Guntpolt. (253)

#### LXIV.

Sciant fideles, qualiter duo homines nomine Rizo et Huco tradiderunt ad s. Emmerammum ancillam nomine Reginzam, vt singulis annis V denarios soluat. Testes: Vescil, Nanzo, Lanzo, Gozpreht, Sundolt. (254)

## LXV.

Quidam homo nomine Ymmo tradit s. Emmerammo Liuthaldam, vt singulis annis V denarios soluat. Testes: Winiger, Rŏthar, Woppo. (272)

#### LXVI.

Cognoscant presentes et futuri, qualiter quidam homo nomine Eberolfus tradidit s. Emmerammo mancipia VIII ita nominata Heriman, Uvilihart, Arnolt, Wizili, Dietker, Azila, Racca, Truta, ut ad cameram fratrum X denarios soluant, eo quoque pacto, ut de bonis s. Emmerammi unum curtile, quod Buolunsuant dicitur,

<sup>1)</sup> Haid Ldg. Parsberg Pf. Luppurg.

vel certam annonam usque ad obitum suum habeat. Testes: Engilmar, Ricpreht, Gumpo, (273)

## LXVII.

Isdem 1) uero Hagano manu militis predicti ad altare s. Emmerammi martyris Christi Sallahobat 2) in proprium tradebat, si Hauuart, cuius pater Job erat, infra unius lustri tempora XL non illi dissoluat talenta. Et hec sunt mancipia ad Sal... (304)

# Abt Peringer v. J. 1044-1047.

# LXVIII.

Notum sit presentibus, quod Gebehardus <sup>3</sup>) radasponensis episcopus et abbas Beringerus cum manibus aduocatorum suorum Fridirici <sup>4</sup>) et Ymmonis cum episcopo Eberhardo <sup>5</sup>) augustensi commutationem mancipiorum fecerunt. Tradidit itaque supradictus episcopus G. et abbas B. de mancipiis s. Emmerammi episcopo Eberhardo augustensi ita nominatos <sup>6</sup>) filios Engilheri, Hecil, Wecil, Truta stabili tenore in proprium. Econtra

<sup>1)</sup> Diese Schenkung schliesst sich unmittelbar an die bei Pez a. a. O. nro. 90 abgedruckte an.

<sup>2)</sup> Saalhaupt Ldg. Kelheim Pf. Abbach. Zu Folge des ältesten Emmerammer Lehenbuches im XIII Jhh. ging das castellum daselbst von dem Kloster zu Lehen.

<sup>3)</sup> Gebhart III, des Kaisers Konrat Bruder, vom Jahre 1029—1047.

<sup>4)</sup> Graf Friedrich I von Bogen, welcher zufolge dieser Tradition nicht erst, wie Scholliner (Neue hist. Abhdl. der Acad. IV, 38) glaubt, i. J. 1052, sondern um etwa zwanzig Jahre früher geboren wurde, und in dem unglücklichen Kreuzzuge v. J. 1101 sein Leben verloren hat. S. ebd. S. 41.

<sup>5)</sup> v. J. 1036-1047.

<sup>6)</sup> nominatis Hdsch.

accepit Gebehardus et abbas a supradicto episcopo Eberhardo et aduocato suo mancipia hec: nomine filios Racconis Luitpold, Frenchin, Gisila in stabilem ac firmam proprietatem. Testes: Adalpreht, Waltheri, Herrant, Ödalric, Wasigrim, Heimo, Fridirihc, Azili, Pecili, Mahtuni, Ödalrihc. (315)

# Abt Reginhart v. J. 1048-1064.

### LXIX.

Notum sit omnibus hominibus, quod quedam nobilis mulier Wecila nomine, a ciuibus uero uocata Wasaburch, tradidit se ipsam super altare s. Emmerammi martyris hac conditione, ut singulis annis ipsa et omnis posteritas eius V soluat denarios ad predictum altare. Acta sunt hec temporibus III Gebehardi ratisbonensis episcopiet abbatis Reginwardi, et hi sunt testes: Heinricus de Swarcenburc, 1) aduocatus eorum, et hi ratisbonenses: Rödpertus, Menginuuart, Liuthart, Menginwart, Erchinpreth, Chonradus, Lantpreth. (305)

## LXX.

Quidam liber homo Zeizrat post vite sue obitum dedit predium eius ad s. Emmerammum tali pactione, ut per singulos annos illi dentur X modii siliginis et tandundem auene pro fraterna dilectione. Hec uero si ullus abbas ei annuatim detinebit, predictus vir fundum ipsum habeat potestatem tradendi quocumque uelit.

<sup>1)</sup> Schwarzenberg bei Rötz Ldg. Waldmünchen, ein Berg, worauf die Burg stand, von der nur noch Ruinen sichtbar sind. Parrochialis ecclesia Retz sita sub castro Schwarzenburg (Mon. B. XXIV, 40). Es war eine Reichsherrschaft. Des hier erwähnten Vogts Heinrich wird sonst nirgends gedacht.

Huius etenim rei testes sunt: Gumpo, Engilpero, Gotascalc, Isarel, Rihepreht, Mahtino, Chouno, Engilheri, Herrant, Gotascalc, Isarel. (337)

# LXXI.

Plebs christiana cognoscat, quod quidam clericus Hartwic et coniux eius Lantrat potestatiua manu aduocati *Friderici* dederunt ad s. Emmerammum unam hovbam eorum hereditatis, vt firmiter habeant stabilitatem fraternitatis. Hi sunt testes: Werinheri, Helmpertus, Aribo, Marcuuardus. (339)

## LXXII.

Jndicamus cunctis filiis christianę religionis, quod nobilis uir Ekkihart una cum coniuge sua post illorum obitum tradidit predium eius ad s. Emmerammum pro stabilitate huiusce pactionis, ut annuatim abbas illis det XX modios tritici, XXX siliginis, et IIII carrados sicere, duos uini ac X svillas uictimas sexque iugera prati. Huius etenim rei sunt testes: Albricus, Dietmar, Liczo, Adalpero, Rötpertus, item Rötpertus, Heitfolc, Fridericus, Aribo. (340)

## LXXIII.

Quidam nobilis homo nomine Friderih tradidit predium suum Simanniggan 1) sancto Emmerammo pro anima patris sui. Testes: Rotpreth, Mathtuni, Engilmar, Engilheri, Noppo, Sahso. (346)

#### LXXIV.

Sazo frater Reginhardi munizari tradidit potestiua manu ad altare s. Emmerammi filium supradicti fratris sui nomine Racconem, quem emit a domna eius, ea scilicet ratione, ut quotannis XII denarios persoluat et ab omni seruitute liber existat. Testes: Lanzo Pitterolf, Wicili, Walto, Wicili pistor noster, Saleman. (364)

<sup>1)</sup> Sulmaning Ldg. Rosenheim, Pf. Vogtareuth.

#### LXXV.

Quidam homo nomine Pero tradidit in manus Heizimanes ancillam suam Wiblind una cum tribus filiabus suis Rihkart, Liubkat, Willibirc, ut ipse eas traderet ad aram s. Emmerammi eo pacto, quatinus ab omni opere seruili inmunes XII denarios singule per singulos annos reddant ritumque hiltidiuuo 1) habeant. Testes: Routpret, Engilmar, Adalhoh, Örendil, Gotescalc, Adalpret, Gisalhart, Wentilpret, Paldrad, Ruotpret, Wiziman. (403)

#### LXXVI.

Hacili super altare s. Emmerammi tradidit agrum unum ad *Teithartizperc* <sup>2</sup>) Testes: Reginhart, Winitheri, ðdalpret, Engilfrit, Germunt, Engilfrit, Engilheri. (423)

## LXXVII.

Clericus noster Heizo tradidit super aram s. Emmerammi predium nomine *Piburch*. <sup>3</sup>) Testes: Friderich, Timo, Pecili, Richpreht, Mahtuni, Ödalpreht, Perolf filius eius, Manciz, Enzi, Pŏlo. (427)

# Abt Eberhart v. J. 1064-1070.

## LXXVIII.

Ego Perhtram, cum essem seruus s. Emmerammi, accepi uxorem liberam nomine Gottam et genui ex ea unam filiam nomine Hizilam et abbas *Eberhardus* me una cum consensu ipsius mulieris postulante propter cautelam scribere iussit hanc notitiam, ut scirent pos-

Von thiu, diu d. h. Magd. S. Schmellers Wört. II, 189.
 Dietersberg (Diethartsberg im Saalb.) Ldg. Sulzbach,
 Pf. Firnreut.

<sup>3)</sup> Biburg Ldg. Mallersdorf, Pf. Salach.

teri, eandem mulierem omnemque posteritatem eius annuatim persoluere debere ad altare predicti martyris V denarios. Cui rei interfuerunt: Engilfrid de *Mussa* <sup>1</sup>), Richpreht prepositus, Pernhart de *Isningen*. <sup>2</sup>) (647)

# Abt Rupert v. J. 1070-1095.

## LXXIX.

Notum sit cunctis Christi fidelibus, qualiter Engilheri frater Gotefridi delegauit ad aram s. Emmerammi ancillam suam nomine Juditham pro V denariis. Testes: Hartuuich de Eglisbrunnen, <sup>3</sup>) Acili, item Acili, Liutpolt, Ganno, Gozzili. (89)

## LXXX.

Notum sit omnibus bene uolentibus in Christo qualiter quidam uir nomine Othalm suam propriam filiam Altun tradidit ad altare s. Emmerammi his uerbis, quando nupsisset, ut tunc daret V denarios ipsa et posteri eius. Isti sunt testes per aures tracti: Heizo, Anzo, Aribo, Erchanpreht, Hauart, Hezo, Otmar, Foco. Engilpreht sumpsit Altun famulam suam atque dedit Othalmo per precium census his uerbis, ut daret eam ad altare s. Emmerammi propter V denarios cum sua dextra et uxoris eius et filiorum eius Harcher, Cumpolt, Albeuine, Ebarchoh, Teuua, Rodpreht, Landolt. (92)

<sup>1)</sup> Gross-Muss Ldg. Kelheim, Pf. Herrnwahl.

Ober-Issling Ldg. Stadtamhof. Hiebei ist zu bemerken, dass auch Moss-Inning, wovon noch die Rede seyn wird, nicht selten so, gewöhnlich jedoch Isiningen geschrieben wird.

<sup>3)</sup> Eilsbrunn Ldg. Kelheim.

## LXXXI.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter quedam mulier de Gisenueld 1) nomine Adelheit venit in potestatem scti Emmerammi per aliam mulierem nomine Liutkart filiam Arbonis, que pro ea tradita est, utraque cum omni ministeriali iure, quod nemo unquam poterit infringere.

Acta sunt hec sub aduocato Ratpotone 2) presente, Eberhardo 3) item aduocato, atque sub abbate Rödperto et Pabone preposito et custode Reginhardo. Testes: Albuni de Prunno 4) et frater eius Ödalrich, itemque frater eius Perhtold, Tuto maior et minor, Arbo maior et minor, Arnolt et frater eius Mahtun, Chazili, Ödalrich et frater eius Altman, Hartuuich de Tanna, 5) Chŏno, Gotefrid, Hagano, Perhtolt, item Hartuuich, Rŏdpreht, item Rödprhet, Werinheri, Rihpreht, Richeri de Tunzlingen, 6) Antuuich ob cautelam videlicet sui suorumque posterorum. (87)

<sup>1)</sup> Geisenfeld Ldg. Pfaffenhofen.

<sup>2)</sup> Ratpone Hdsch. Der bekannte palatinus comes, welcher i. J. 1099 zu Regensburg gestorben ist. Bernoldichron. bei Pertz mon. h. germ. VII, 466. Ekkehart chron. ebd. VIII, 218. Es ist noch nicht sicher ermittelt, welchem Dynasten-Geschlechte er angehöre. Die früher mit grosser Gelehrsamkeit ausgeführte Ansicht (N. histor. Abhdl. der k. Acad. V, 509 flg.), dass er ein Vohburge sey, hat man aus guten Gründen wieder aufgegeben und zu der, dass er dem Hause der Andechse entstamme (Hormayr s. W. III, 43) sich bekannt. Ueber das Pfalzgrafenamt s. Dönniges deutsches Staatsrecht I, 354-363. 529-531.

Dieser Eberhart, von welchem ausserdem nichts bekannt ist, war ohne Zweifel subadvocatus, Stellvertreter des Pfalzgrafen Rapoto.

<sup>4)</sup> Brunn Ldg. Riedenburg.

<sup>5)</sup> Than Ldg. Kelheim, Pf. Herrowahl.

Dünzling Ldg. Kelheim. Obelarius noster habet siluam prope uillam (Dünzling), et est quercetum bene crescens. Saalb.

## LXXXII.

Quidam nobilis homo nomine Heinricus dedit s. Emmerammo ancillam snam nomine Raccam, que et ipsa concubina eius fuit, cum filiis suis et filiabus, eorumque posteris pro V denariis, et ne quis eos in beneficium dare posset, alioquin in potestatem heredum redirent. Testes: Engilmar et Helmerth, Heizo, Richeri, Rötpreht de Etirhouen, 1) item Heizo. (104)

## LXXXIII.

Amici de Mosaheim 2) tradidit pro redemptione anime sue in manus Adalhun seruum suum nomine Dietpertum eo scilicet ratione, ut ipse Adalhun ad aram s. Emmerammi eundem seruum pro V denariis contraderet, quod et ita factum est presente abbate Rötperto. Testes: Sazo, Noppo, Antuuic, Peruuin. (365)

# LXXXIV.

Notum sit uniuersis presentibus et futuris, qualiter abbas Ruthpertus per manum aduocati Hadaberti filiam Meginhardi Perhtam nomine ipsam et omnem posteritatem eius a debito conditionis proprie famulatu absoluerit, et ad quinque denarios singulis annis persoluendos concesserit. Hoc factum est regnante Henrico IIII, 3) presidente Ottone 4) episcopo, presente Meginhardo preposito sub testibus ordine subscriptis: Engilfrith, Hagano, Gotefrith, Adalheri, Liutpman, Heriger. Anno ab incarnatione domini MLXXVII, indict. XV, epactis XXIII, conc. VI. Amen feliciter. (381)

<sup>1)</sup> Aiterhofen Ldg. Straubing.

<sup>2)</sup> Mosheim Ldg. Stadtamhof.

<sup>3)</sup> v. J. 1056-1106.

Bruder des Burggrafen Heinrich I von Regensburg v. J. 1060—1089.

## LXXXV.

Pernhart de Siezenpach 1) tradidit seruum suum nomine Weelant ad aram s. Emmerammi pro X denariis. Testes: Engilfrit, Wicili, Ebezi, Richolf. (385)

## LXXXVI.

Notum sit omnibus fidelibus, quod quidam uir sancti Georgii<sup>2</sup>) servus<sup>3</sup>) nomine Mazili dedit propriam ancillam nomine Elliuuib ad aram s. Emmerammi, ut quotannis V denarios persoluat. Testes: Engilfrit, Nobbo, Odalric, Tancmar, Mazili, Ratpoto. Vestiture testes: Engilfrit, Nobbo.

Hec traditio facta est in festiuitate s. Wolfkangi abbate R\$tperto presente et accipiente. (388)

# LXXXVII.

Quidam uir nomine Zeizman dedit super aram s. Marie ad Ahakiricham 4) propriam ancillam nomine Gottam cum duabus filiabus suis nomine Piliza et Gotta, ut quotannis soluant V denarios. Testes: Nanliup, Ödalrich, frater Bernoldi. (390)

<sup>1)</sup> Süssenbach Ldg. Stadtamhof.

<sup>2)</sup> Es ist ohne Zweifel die Georgen-Kapelle gemeint, welche zu Regensburg an der Donau beim Salzstadel stand, und im XVI Jhr. verschwunden ist.

<sup>3)</sup> Servus wie serviens ist in der Regel allgemeine Bezeichnung für jeden, der in der Gewalt und in dem Dienste eines Anderen stand. Wollte man die besondere Art des Dienstesverhältnisses ausdrücken, so ward dieses durch einen Beisatz kenntlich gemacht z. B. servus fiscalinus, censiticus, tributarius u. dgl. Mancipium ist ein Leibeigener.

<sup>4)</sup> Ach- oder Eykirchen am Rathhause zu Regensburg, welche vom Papst Alexander VI. dem Kloster incorporirt ward (Mausol. cod. nr. 81), ist im Laufe des XVI Jahrhund. verkommen.

#### LXXXVIII.

Fidelium cunctorum agnitioni pateat, qualiter quidam uir Azaman tradidit ad Sueiniccandorf 1) s. Emmerammo XIII iugera. Testes sunt: Immo, Wecil, Aribo, Richpreht. (397)

## LXXXIX.

Quidam Pero de Alinpach<sup>2</sup>) delegauit ad aram s. Emmerammi cuiusdam uiri nomine Lanzo filiam nomine Liutkard pro V denariis omnem posteritatem suam. Testes: Willihalm, Gotescalc, Rödpreht. (400)

## XC.

Quidam nobilis homo nomine Marcuuardus cum manu matris sue nomine Gisila dedit sancto Emmerammo ad Alpurc 3) hobam unam, id est in unoquoque campo XV iugera, et curtile I, et medietatem prațe, quam ipse possedit, pro anima patris sui Rôtperti et fratris Gebini, et aui sui Amalungi et matris sue Gisile pro fraternitate 4) nostra et pro sepultura sua et matris sue, ea scilicet ratione, ut si quis episcopus aut abbas ipsam hobam in seruitium cuique dederit, ipse Marcuuardus aut proximus eius heres unum denarium super aram s. Emmerammi ponat et in proprietatem sui recipiat, donec denuo ad sanctum Emmeramm perpetuua stabilitate confirmet. Testes: Engilmar, Regil, Marcuuardus de Uuieri 5) et filius eius Otacchar, frater eius Engil-

<sup>1)</sup> Schwandorf Ldg. Burglengenfeld. Camerarius ecclesie nostre habet ius iudicandi in Ettmsdorf et in Swainkendorf exceptis tribus casibus, Saalb.

<sup>2)</sup> Unter-Eilenbach Ldg. Mallersdorf Pf. Laberberg.

<sup>3)</sup> Alburg eine halbe Stunde von Straubing entfernt.

<sup>4)</sup> D. h. pro participatione orationum, suffragiorum et beneficiorum.

<sup>5)</sup> Weihern Ldg. Wörth, Pf. Pondorf.

scalc, Maganus, Gotascalc, Hartuicus, Sigihart, Penno, Ŏzi, Macili. Testes uestiturę: Engilmar, Regil. (375)

## XCI.

Innotescat hec superscriptio cuique deum reuerenti Christiano, qualiter quidam senatores 1) Perhtoldus et Odalricus sublimes genere dederunt tres mansos ad dei martiris Emmerammi altare ob remedium fratris sui Engilberti anime unum pro concessione sepulture, duos uero pro adquirenda eidem fratri societatis inibi communione, eo scilicet confirmationis tenore, quo annuatim anniuersaria eiusdem die recordatio eius fiat elemosinarum dispensatione, et si aliqua preualens eosdem mansos inde conetur auferre manus, eorundem fratrum unus uel eorum hereditatis proximus nummum aureum ponat super predicti s. Emmerammi martiris altare, potensque sit recipiende uestiture restituturus eam communioni Firmata est hec traditio horum testimonio: Ascwini, Bertoldi, Ödalrici, Gebehardi, Annonis, Amalberti, Gozuuini, Reginhardi, Engilmoudi, Engilscalchi, Ottonis, item Ottonis. (465)

#### XCII

Quidam nobilis homo nomine Adalpertus tradidit s. Emmerammo ancillam suam nomine Itam ea ratione, ut per singulos annos soluat V denarios. Testes: Immo, Gotei, Hezil, Uuoffo, Lvibman, Hamedich, Evrhart, Richolf, Adalpertus. (478)

#### XCIII.

Poppo de Vuizzingen<sup>2</sup>) reddidit ad altare s. Emmerammi agrum quendam a patre suo iniuste ablatum

Unter senatores sind wohl Scabinen zu verstehen. Comes et aduocatus noster (des Erzbischofs von Köln) habeant tria placita. In his duodecim senatores nostre parochie super hereditates nostras iura dicent. Clasen Köln. Schreinpraxis. S. 54. Senatorum scil. duodecim Scabinorum, Ebd, S. 53.

<sup>2)</sup> Wiesing Ldg. Wörth, Pf. Pettenreut.

situm in prouidentia Pereuinci. Testes: Eberhart, Penno, Rutpertus, Arnis, Engilmar. (480)

### XCIV.

Pero tradidit super aram s. Emmerammi suam ancillam Erchanradam post obitum sui, ut annuatim soluat V denarios. Testes: Siganant, Richpreht, filii eius Pabo et Engilheri, Megingoz, Luizi, Riholf. (488)

#### XCV.

In nomine domini nostri Jesu Christi notum esse cupimus omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter mulier quedam Golda nomine ancillam suam Adalam uocabulo ob remedium anime sue tradidit absque omni contradictione ad altare s. martyris Emmerammi ea scilicet conditione, quatinus annuatim ipsa, quoad uiueret, et omnis posteritas eius censum suum id est V denarios ad eiusdem prefati martiris Emmerammi confessionem offerent, et absque iugo cuiuslibet seruitutis liberi permanerent. Huius rei testes sunt, qui hec presentes et uiderunt et audierunt tracti per aurem: nobiles Hainrich et frater eius Hoholt de Winkelsaize1). de seruientibus s. Petri et s. Emmerammi martiris Mahtun et frater eius Arnolt de Punnunchouen 2), Arnolt et frater eius Heimo prepositus s. Petri, Engelhere et Pabo de Haihsenaker 3), Macelinus de Isiningen, Hageno et frater eius Gotefrit de Musse, Hartwich et frater eius de Tanne, ex familia autem s. Emmerammi: Hereger, Luipman, Hecil et Pernolt frater eius aurifices, Chono, Penno, Reginpreht.

Facta sunt hec anno incarnationis domini MLXXX. V indictione regnante *Hainrico* IIII imperatore, *Ottone* presidente pontificali cathedre Ratispone, *Rötperto* eius-

2) Pinkofen Ldg. Stadtamhof.

<sup>1)</sup> Winkelsass Ldg. Rottenburg, Pf. Asenkofen.

<sup>3)</sup> Hexenacker Ldg. Riedenburg, Pf. Schambach.

dem cenobii abbate, Rapotone aduocato eiusdem diocesis. Quicunque suffusus diabolico instinctu hanc pie deuotionis traditionem infringat, ad exemplum Ananie et uxoris eius Saphire interitu repentino tollatur et nomen eius non memoretur amplivs. Amen. (491)

## XCVI.

Presentium et futurorum industria nouerit, qualiter quidam uir nomine Gebolf et uxor sua Christiana super altare s. Emmerammi delegauerint proprium seruum nomine Ödalricus ea scilicet conditione, ut singulis annis quinque denariis solutis, nullius uinculo constringatur seruitutis, his testibus per aurem tractis: Nithardo, Gotescalco de Tanna, Pezelino, Pezechint de Napurch 1), Waltero pictore, Werinhero, Perliub, Liupman, Rŏtpreht scutifer, Herdengin, Engilmarus, Liutwino, Adalpreth. (492)

## XCVII.

Nouerint presentes et futuri, qualiter quidam uir nomine Hagano propriam ancillam suam Chonizam pro remedio anime uxoris sue ad altare s. Emmerammi delegauit, ut annuatim V denariis oblatis effugiat 2) omnem conditionem iniuste potestatis sub his testibus: Ortwin prepositus s. Petri, Liutuuinus niger 3) Liutuuinus 'paruus, Pernolt et fratres eius duo, Chonradus de Auwenshouven, Cotescalt et frater eius, Heinrich de Pentilingen 4), Nithart, Hartwic de Tanne. (493)

<sup>1)</sup> Nabburg Ldg.-Sitz.

<sup>2)</sup> effugiant Hdsch.

<sup>3)</sup> Die stärkere Bevölkerung und das regere Leben in den Städten nöthigte hier früher als auf dem Lande die Einzelnen, sich Zunamen beizulegen. Diese wurden anfänglich von persönlichen Eigenschaften, dann von Strassen, Plätzen, Stadttheilen, Gebäuden und Thoren hergenommen und aus den Gewerben und Handwerken geschöpft. Das vorliegende Schenkungsbuch bietet dessfalls zahlreiche Beispiele. S. Arnold Verfass. Gesch. der deutsch. Freistädte II, 197 fig.

## XCVIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam futuris quam et presentibus, qualiter quidam uir nomine Ebezo et filius eius Erimbolt et omnis eorum posteritas tam uiri quam femine potestatiua manu deo deuote femine Pilifridis super altare s. Emmerammi sunt delegati ea lege, ut annuatim ad aram s. Emmerammi uiri XXX, femine uero X denarios in usum fratrum inibi deo seruientium offerant, et ab omni seruitute in perpetuum liberi permaneant, ut neque abbatis neque cuiusquam uiolentia prepotentis persone predicte iustitiam conditionis amittant. Acta sunt hec temporibus uenerabilis abbatis Rotperti et aduocati Ratbotonis et prepositi Meginhardi, custodis Gundechari. Cui rei interfuerunt isti: Comes palatinus Ratbot, Engilfrit de Mussa, Richpreht de Lutrenpach, Hartuuic de Eigilsprunne, Sahso de Hertingen 1), Berinhart et filius eius Mazili de Isininga, Mancinch de Skire2), Tancmar de Tunzelingen, Engilher de Hasinakker. Mazili de Suebilwise 3), Perihart de Primberch 4), Nobbo de Tunzelingen, Antuuic de Nuuuenhusen. (501)

## XCIX.

Diemar dedit s. Emmerammo et fratribus ibi deo seruientibus tale predium quale uisus est habere in loco, qui dicitur *Meisa* <sup>5</sup>), sicut possidet Liutprant procurator ipsius, pro fraternitate et sepultura sua, si presenti languore uitam finiret. Testes: Marcuuart, Gerloch, Waltheri, Aribo, Hunpolt, Heriman, Mazili, Richeri, Heriger. Uestiture testis Aribo. (510)

<sup>1)</sup> Harting Ldg. Stadtamhof,

<sup>2)</sup> Scheuern Ldg. Stadtamhof, Pf. Alt-Eglofsheim, nicht zu verwechseln mit jenem Sciri, welches in der Gegend stand, wo später das Kloster St. Mang zu Stadtamhof erwuchs und auch unter dem Namen Scierstat vorkömmt.

<sup>3)</sup> Schwäbelweis Ldg. Regenstauf, Pf. Tegernheim.

<sup>4)</sup> Bremberg Ldg. Falkenstein.5) Maiss Ldg. Erding, Pf. Isen.

C.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter quedam ingenua mulier nomine Hizewib se ipsam 1) omnemque suam posteritatem super altare s. Emmerammi delegauit eo scilicet pacto, ut quinque denariis annuatim ad aram prefati martyris persolutis, nulla grauetur subiectione alienę seruitutis.

Acta sunt hec in presentia domni Rolberti abbatis sub his testibus: domno Rohon predicti abbatis fratre, Engilher de Hahsinakker et filio eius Werinhero adhuc paruo, Mazelino de Isininga, item Mazelino de Swebilwise et aliis quam plurimis. Hanc traditionem episcopus, qui tunc huic sedi prefuit, confirmauit, et omnes depressores prefate mulieris suorumque successorum perpetualiter excommuncauit. (511)

#### CI.

Notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, qualiter Götlint et soror eius Azila, mulieres ingenue, tradiderunt se et posteritatem carum super altare s. Emmerammi tributarias quinque denariorum ea conditione, ut nec episcopo nec abbati eiusdem cenobii licitum esset, eas alia subiectione seruitutis uel beneficii aliquo modo pregrauare. Sunt autem huius rei testes: Adalhoh de Antsuelt<sup>2</sup>), Meginher de Tagamareshemen<sup>3</sup>), Rödpreht de Adlslot<sup>4</sup>), Wolfrat de Ilunsuelt<sup>5</sup>), Yrmfrit de Chagere<sup>6</sup>). Wolfram. (515)

<sup>1)</sup> Nur Freie konnten sich selbst zinspflichtig machen; denn wer schon Jemandem aigen oder zinspflichtig war, konnte über sich nicht mehr frei verfügen, der Zinspflichtige sich nicht auch einem Andern hingeben.

Attenfeld Ldg. Neuburg, Pf. Egweil.
 Tagmersheim Ldg. Monheim.

<sup>4)</sup> Adelschlag Ldg. Eichstett, Pf. Mökkenlohe. 5) Haunsfeld Ldg. Eichstett, Pf. Dollnstein.

<sup>6)</sup> Kager Ldg. Regenstauf, Pf. Winzer.

#### CII.

Amazi de Eicoltingan 1) assumpsit sibi liberam uxorem de Francia nomine Gerbirhe, que genuit illi tres filios nomine Amalgis, Waltheri, Richeri et tres filias nomine Iburhe, Berhta, Richilt. Notum sit cunctis presentibus et futuris, quod idem Amazi censualis est ad aram s. Fmmerammi pro V denariis et filii filieque eius eodem iure eademque lege uiuere debent. Si quis hanc legem presumpserit illis confringere, sciat se diuinam ultionem incurrere. (522)

#### CIII.

Notum sit cunctis fidelibus presentibus atque futuris, quod quidam uir secundum seculi dignitatem nobilis nomine Ödalricus de loco, qui dicitur Niuheim²), tradidit ad aram s. Emmerammi proprium seruum suum nomine Marchuuardum ea scilicet ratione, ut eidem Ödalrico seruiat, dum in presenti uita permaneat, post finem vero uite sue annuatim ad altare s. Emmerammi V denarios persoluat. Testes sunt Magonus, Hartuuihc, Hartnit, Marchuuart. (523)

# CIV.

Quidam urbanus Õto nominatus tradidit in altare s. Emmerammi ancillam suam Richild nominatam una cum suo filio Chonat uocato ea ratione, ut conditione urbane legis<sup>3</sup>) ipsi et omnis posteritas eorum perfruantur. Testes sunt hii: Engilheri, Mazili, Chono, Heriger, Odalricus, Richer, Waltheri. (535)

<sup>1)</sup> Aicholding Ldg. Riedenburg, Pf. Schambach.

<sup>2)</sup> Noeham Ldg. Vilsbiburg, Pf. Loitzenkirchen.

<sup>3)</sup> Von einer lex im Sinne dieses Wortes kann nicht die Rede seyn, sondern nur von einer consuetudo, welche aus dem Volks- und Dienstrechte sich entwickelte. Lex war das im Volke lebende Recht.

## CV.

Palatinus comes 1) dedit seruum suum Eberhardum s. Emmerammo pro legitimi seruientis iure. Testes: Heinrih, item Heinrih, Aribo, Adalbero, Friderih, Roho, Rŏtpreht, Gotefrid, Gerolt, Pernolt, Pernhart, Adalbero, item Gotefrid. (546)

## CVI.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter Gerolt de Tanna tradidit s. Emmerammo propriam ancillam suam nomine Christinam omnemque partum suum absque omni contradictione pro V dennariis annuatim soluendis, sicque semper liberi sint ab omni beneficio et ab omni prorsus preter censum istum seruitio. Testes sunt: Hartuuicus de Eigelesbrunnen, Erchimbreht frater eiusdem Geroldi, Noppo et frater eius Özo, Mahttuni et ipse aduocatus Ratpoto. (554)

## CVII.

Helmpret de *Tigingin*<sup>2</sup>) dedit ad aram s. Emmerammi Hartwicum adhuc puerum, ut cum ad uirilem etatem peruenerit, V denariorum dato censu liber sit ab omni seruili conditione. Testes sunt: Mahtene, Helmpret, Adalgoz, Ratold, Ascwin de *Belenchouin*,<sup>3</sup>) Sigiloh. (614)

#### CVIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter quidam nobilis homo de Wazzerburch.<sup>4</sup>) nomine Dietrich fecit sub juramento tradi

<sup>1)</sup> Nämlich Rapoto.

<sup>2)</sup> Teugn Ldg. Kelheim.

<sup>3)</sup> Pelchenhofen Ldg. Neumarkt.

<sup>4)</sup> Wasserburg (Ldg.-Sitz) vormals Hauptort der gleichnamigen Grafschaft. Graf Dietrich, von dem hier die Rede ist, und der um eben diese Zeit auch als Zeuge eines Geschäftes des Bischofs Meginwart von Freising (Meichelb, hist, fris. I<sup>b</sup>

per manus cuiusdam hominis nomine Ödalrici de Hossen-bach 1) ad altare s. Emmerammi propriam ancillam suam nomine Pezelam omnemque partym suum absque omni contradietione pro XII denariis ad cameram fratrum annuatim soluendis, sicque semper liberi sint ab omni beneficio et ab omni prorsus preter censum istum seruitio. Huius rei testes sunt: palatinus comes Ratpoto, qui et hanc ibidem suscepit, et Heinricus urbis prefectus²) et filius eius Heinricus et seruitores cenobii Meginwart, Hiltiger, Rödolf, suburbani Wezil, Reginhart et frater eius Werinhere, aurifices Penno, Chono, Richalm. Hec acta sunt sub abbate Rötperto. (615)

## CIX.

Notum sit Christi fidelibus, qualiter Pero de Alinpach delegauit ad altare s. Emmerammi hominem nomine Rötpertum pro V denariis annuatim persoluendis,

p. 528), und auch sonst noch (Font rer Austr II. Bd. IV, 23) vorkommt, ist der Sohn des comes hallensis Engelbert, der das Kloster Atl gestistet haben soll.

Vielleicht eine der vielen Ortschaften Namens Haselbach, wohl aber nicht jene im Ldg. Burglengenfeld, wovon sich allerdings ein Edelgeschlecht schrieb und von welchem ein Udalricus (1160) bekannt ist (Freyberg Sammlg. II. 2. H. S. 216), wenn nicht Hausbach, Ldg. Eggenfelden.

<sup>2)</sup> Des Burggrafen Ruotprecht von Regensburg Sohn und Nachfolger in der burggräflichen Würde, der c. 1088 starb. Diese Burggrafen waren nicht, wie neuerdings behauptet wurde (Walter d. Rechtsgesch. §. 214) bischöfliche, sondern Reichsbeamte, indem sie die Burggrafschaft vom Reiche zu Lehen trugen, wie schon daraus zur Genüge sich ergibt, dass nach dem Aussterben derselben auch noch die Herzoge von Bayern mit der Burggrafschaft belehnt wurden. Gemeiner Regensb. Chron. I, 473. Ihre Gewalt beschränkte sich nicht allein auf die Stadt, sondern dehnte sich aus auf die Grafschaft, zu welcher Regensburg gehörte und die auf der linken und rechten Seite der Donau sich ausbreitete. S. hist. Abhandl. der Acad. d. W. Bd. VII 2. Absch. die Burggrafen von Regensburg S. 11.

quem Egilolf de Ouenstetin¹) et uxor eius nomine Gertrud delegauera[n]t in manum eiusdem Peronis ad delegandum eum, quocunque idem ipse Rödpertus petisset. Testes: Tancmar, Richeri de Tunzilingen; vestiture testis idem ipse Tancmar. (648)

## CX

Notum sit omnibus, quod minister noster Richpreht tradidit super aram s. Emmerammi uineam iacentem ad Gebrichingin.<sup>2</sup>) Testes: Rötperht, Adalpero, Ebbo, Cumpolt, Adalhart, Engilheri. (441)

#### CXI.

Sazo de Champa<sup>3</sup>) tradidit s. Emmerammo Pertholdum, ut annuatim soluat V denarios. Testes: Gerolt, Engilfrit, Hartuuic, Sazo. (445)

#### CXII

Notum sit cunctis fidelibus presentibus et futuris, qualiter quidam urbanus nomine Pecili, filius Oumanni, ad regis iura pertinens, quia tradere non potuit, pro pignore cum manu aduocati sui statuit ad altare s. Emmerammi III uineas eo pacto, ut si quis eas exinde iure uellet auferre L libras argenti puri redderet. Hec igitur ideo fecit, ut quia monachus fieri cupiebat, et annonam et omnia sibi necessaria monachisque congrua haberet. Testes: Edunc, Marcuuardus, Purchart, Meripoto, Immo, Albrich, Sasso, Gisalhart, Perinhart, Macili, Penno, item Penno, Chacili. (456)

#### CXIII.

Lobiza cum manibus filiorum suorum tradidit super aram s. Emmerammi seruum suum nomine Riherum, ut

<sup>1)</sup> Offenstetten Ldg. Kelheim.

<sup>2)</sup> Hohen-Gebraching (Gebreching superior Saalb.) Ldg. Kelheim.

<sup>3)</sup> Cham Ldgs.-Sitz.

quotannis V denarios persoluat. Testes sunt: Nihart, Meginwart, Engilschat, Adelbret, frater eius Anshalm, Enzilub, Hernost; uestiture: Enzilub. (616)

# V. J. 1095 — 1143.')

### CXIV.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quomodo quedam mulier nomine Raza de liberis parentibus nata ius suum, quod sibi iniqua po-

Rupreht † 1095. Reginhart II, † 1110. Dietrich † 1129. Engilfrit † 1143.

<sup>\*)</sup> Die Reihenfolge der Aebte Reginhart II, Pabo, Dietrich und Engilfrid, welche v. J. 1095-1143 dem Kloster vorstanden, ist so unsicher und so verworren, dass es kaum möglich seyn dürfte, sie zu ordnen. Gemäss der Kataloge folgte Reginhart i. J 1095 unmittelbar auf Rupreht und starb i, J. 1110, wogegen jedoch schon Zirngibl (Neue hist, Abh. der k. Acad. 1804 S. 57) nachgewiesen hat, dass derselbe nicht vor d. J. 1117, sondern erst i. J. 1118 gestorben sey; indessen geht aus der Tradition nr. 138 hervor, dass er den Bischof Hartwich, welcher i. J. 1126 gestorben ist, überlebt hat, so dass für den Abt Dietrich, welcher zufolge der Kataloge 19 Jahre hindurch Abt war, nur einige Jahre bleiben, indem bereits i. J. 1129 Engilfrit als Abt zum Vorscheine Für Pabo bleibt demnach gar kein Platz, und in der That ist er auch in allen Katalogen gänzlich übergangen, obgleich die Traditionen des vorliegenden Codex und andere Documente (Labbe coll. concil. II, 1434 u. Gretseri opera VI, 752) nachweisen, dass er innerhalb der Jahre 1095-1143, wenn auch nicht ohne Unterbrechung, der Abtei vorgestanden. Unter diesen Verhältnissen war es nicht thunlich, die Traditionen, welche dem ebenbemerkten Zeitraume angehören, nach den Aebten zu ordnen. Diese folgen gemäss der alten Kataloge so aufeinander:

testas infringere uoluit, cum omnis traditionis iure sibi filiisque suis Liutpoldo et Cristan, filiabusque Mahtilde et Liutkarde ac suis posteris omnibus retinuit. Acta sunt hec in presentia Reginhardi abbatis et prepositi Chadoldi et custodi[s] Lantperti. Cui rei interfuerunt: Pertold de Hartingin et frater eius Otto, Adalwart, Poppo, Nitkart, Liebart, Gunthart, Winiger, Azili, Heriman, Rötpreth. (617)

### CXV.

Notum sit tam futuris quam presentibus, quod quidam liber homo Liuutheri de Sunnendorf 1) delegauit super altare s. Emmerammi sororem suam Rizuuib ea scilicet lege, ut ipsa et omnes posteri eius libera seruitute perfruantur, id est ut censu V denariorum dato neque episcopus neque abbas eos in beneficium cuiquam dare potestatem habeant. Cui rei interfuerunt idonei testes: Engilfrit de Mussa, Rihpreth de Lutterepach, Sahsso de Hartingin, Macili de Isinnigin, Antuuich de Niuhusin, Erchinpreh de Tanna, Noppo de Tunciligin, Perihart de Prinberc. (438)

#### CXVI.

In nomine domini notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter Enciman quidam nomine tradidit ad altare s. Emmerammi martiris Luizam et filium eius Richperonem per manum aduocati sui Heinrici ea conditione, quatinus persoluant annuatim XII denarios camerario fratrum,

Zirngibl hat, ohne jedoch die erforderlichen Beweise beizubringen, sie so geordnet:

Rupreht + 1095.

Pabo hat entsagt oder ist gestorben i. J. 1106.

Reginhart † 1118.

Dietrich + 1129.

Engelfrit † 1141.

Pabo II, † 1143.

<sup>1)</sup> Sonnendorf, Ldg. Erding, Pf. Worth.

de cetero libere uiuant. Huius rei testes sunt: Adalhun camerarius, Hereger goicenarius, Haimo et Arnolt frater eius in fouea et Perinhart filius eius, Mazilo de Ysiningin, item Macilo de Suabelewis, Hainrich, Ysinhart, Salman, Gotefrit de Musse. Sub Reginhardo abbate et Gebehardo 1) episcopo facta sunt hec. (439)

### CXVII.

Quidam liber uir Tagpreht tradidit ad altare s. Emmerammi filium suum nomine Adalrih, quem de ancilla sua habuit, ut V denarios pro annuo censu persoluat et ab omni seruicio liber permaneat. Testes sunt: Mazili de Isiningin, Hagano de Mussi, Richeri de Hachilstat, 2) item Richeri de Hebnchouin. 3) (531)

## CXVIII.

Quidam liber homo Adalpreht nomine dedit in altare s. Emmerammi VIII mancipia ea conditione, ut post mortem ipsius annuum censum persoluant, feminę scilicet denarios V, uiri denarios X, et ipsi tali lege utantur, qua omnes, qui in Norteowi sunt, fruuntur, hoc est, ut nemini liceat, cuiquam eos prestare. Hec sunt nomina mancipiorum: Perhtholt, Marcuuart, Wolfmar, Perhta, Chuniza, Rihhilt, Liuza, Azila. Testes sunt: Perhart, Heriger, Meginuart, Rihheri, Wizili. (532)

#### CXIX.

Quedam mulier nomine Chuniza predium suum, quod diu uiuens in substantia sua habuerat, filie sue Mahthilde moriens hereditario iure relinquebat, quod eadem Mahthilt ante obitum suum diuidens sorori sue

Gebhart IV. angeblich aus dem Geschlechte der nachherigen Grafen von Hohenlohe v. J. 1089—1105.

<sup>2)</sup> Hagelstadt, Ldg. Stadtamhof, Pf. Langen-Erling. 3) Hellkofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Riekofen.

Hazagę partem dedit, et propriis filiabus Rihizę videlicet et Gepę partis alterius summam tribuit. Sed prefatę mulieris Hazigę filius Liebart uocatus matre sua consentiente portionem propriam materterę suę filio Adalhardo uendidit, qui Adalhardus partem alteram a propriis sororibus Rihiza et Gepa uenditam suscepit. Hoc igitur predium A. idem annis fere XXX in potestate propria nullo contradicente habuit, quousque Werinher de Hahsinakker illud ad atrium Husin 1) nuncupatum iuste diuertere temptauit. Que controuersia, cum ante abbatem Reginhardum uenisset et ipse gestę rei ordinem audisset, omnibus ad hunc locum s. Emmerammi pertinentibus ex precepto domni interdixit et in manus antedicti Adalhardi absque omni contradictione firmauit. Huius rei testes sunt: Ödalricus de Scauenporch, 2) ad-

1) Hattenhausen, Ldg. Riedenburg, Pf. Sollern.

<sup>2)</sup> Vielleicht Schönburg, Ldg. Griesbach, Pf. Weihmorting. Dieser Ort hiess noch im XVII. Jhh. Schomburg. Der Ursprung dieses Dynasten-Geschlechtes, den manche ohne hinreichenden Grund am Rheine suchen, nämlich weil man weder in Oesterreich noch in Bayern ein Schloss dieses Namens findet (Gebhardi Gesch. der R. III, 293), liegt zur Zeit noch ganz im Dunkel, und es ist zweifelhaft, ob der Advokat Ulrich jenen Schauenbergen, welche besonders in Oesterreich stark begütert waren, angehört. Der Umstand, dass der Pfalzgraf Friedrich zufolge seines Testamentes (1166) das castrum Scovenburc et homines comitis Heinrici (scil. de Scovenburc) im Besitze hatte (Mon. B. X, 243), könnte wohl auf die Vermuthung führen, dass mit jenem Heinrich dieses Dynastengeschlecht ausgestorben sey. Da jedoch diese Burg, welche der Pfalzgraf seinen Brüdern Otto d. ält. und d. jüng. vermacht hat, weder in irgend einem Documente noch in den Saalbüchern im Besitze der Wittelsbacher erscheint, so wäre wohl möglich, dass sie ihm nur verpfändet war. Jener Heinrich war ein Bruder des hier in Rede stehenden Vogts Ulrich, wie aus der nachfolgenden Tradition nro, 127 hervorgeht, und er ist wohl der nämliche Heinrich, der in der Tradition nro. 126 als Vogt zum Vorscheine kommt, indem er wahrscheinlich statt seines Bruders als solcher functionirte.

uocatus noster, prepositus Chadalhoh, cellerarius Ada[1]pero, edituus Heinricus, predictus Werinher de Hahsinakkir, Heinrich de Pentelingen, Ödalscalch de Lucilna, 1) Chono de Poche, 2) Hartuuich iunior de Tanna, Antuuich de Nuenhusin, Nithart, Herewich de Suabelwis. (566)

#### CXX

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod quidam fideles Christi Adaldegin, Suithart, Hunpreht, Liuzewip, Gisala ab omni seruili conditione liberrimi obtulerunt se ad altare s. Emmerammi eo tenore, ut singulis annis V denariorum censum unusquisque eorum illuc persolueret. Hanc iustitiam omnes posteri eorum hactenus inuiolatam seruauerunt, quoadusque Werinher de Hahsinakkir eandem sub Reginhardo abbate infringere temptauit, dicens eosdem fideles X denarios soluere debere, et ipsos denarios ad suum officium scilicet Perchusin, 3) tradendos esse denuntiauit. Que res cum coram episcopo Hartwico, 4) et prefato abbate Reginhardo et aduocato s. Emmer. Odalrico examinata fuisset, ipse abbas iniustum Werinheri non ferens super eos dominium, statuit, ut predictum censum V denariorum ad altare s. Emmerammi, uelut antecessores eorum persoluerent, et eo soluto penitus ab omni seruitute liberi ulterius ipsi cum omnibus posteris suis

Um jene Zeit befand er sich auch in Regensburg. Ried. ep. Rat. nro. 138. Beide Brüder, von denen, wie es scheint, Heinrich der ältere war, kommen i J. 1129 (Freiberg Samml. II, 2 Hft S. 192) und noch c. 1140 (Meichelb. hist. Fris. 1<sup>b</sup>, 539) als Zeugen vor. Vgl. Huschberg Wittelsbach, S. 328.

2) Puech, Ldg. Kelheim, Pf Herrnwahl.

<sup>1)</sup> Litzelohe, Ldg. Kastel.

Berghausen, Ldg. Riedenburg, Pf. Sollern. Nostrum hayholtz apud Perchhausen continet bene mille et ducenta iugera. Saalb.

<sup>4)</sup> Hartwich, ein Bruder des Herzogs Engelbert von Kärnthen v. J. 1105—1126.

existerent. Horum fidelium nomina sunt hec: Rödiger, Hartman, Wizeman, Huno cum III fratribus suis Chadoldo, Friderico, Chûnone, Chônrat, Otto, Winther et frater eius Röderat, Gisala, Wantela, Liutkart, Irmingart, Gisala, Berhta, Chuniza, Irmingart, Hilta. Huius rei testes sunt: Heinrich de Pentelingin, Hartwic de Tanna, Gebolf de Tunzelingen et filii eius Poppo et frater eius Gerolt de Eiterhouen, Gerolt de Tanna, Poppo de Ilartingin, Heriwic et frater eius Manzinc de Svabelwis, Nithart, Ernist, Gotesçalch et frater eius Albun. (567)

## CXXI.

Notum fieri cupimus presentibus atque futuris, qualiter quidam nomine Nizo de Reitenbuche 1) quatuor mancipia huius ecclesię Chŏnradum et Pernoldum et sororem ipsorum Gūtam et filiam materterę ipsorum Friderun iniustę obligatione seruitutis multis annis coartauerat, sed iam deo auxiliante testimonio probabilium uirorum collum de subiugo eius subiectionis excussere et nomen et locum inter primos huius ecclesię ministeriales obtinuere, quorum nomina hic subiecimus: Werinher de Hahsinakker, Werinher de Primberch, Gebolf de Tunzelingen, Winiger et patruelis eius Adalpreht, Walchŏn de orlinheim 2) et filius eius Ortwin, Hartwic de Tanna et patrueles eius Heinrich et Ödalrich, Hartwic de Önterpentlingen, 3) Chŏno de Puche, Cotescalch et frater eius Albin et alii complures. (569)

<sup>1)</sup> Raitenbuch, Ldg. Parsberg, Pf. Hohenfels.

<sup>2)</sup> Oerlheim lag zufolge des Saalb, in parochia Allersburch, allein hier findet sich keine Ortschaft dieses Namens, wohl aber Erlheim (in decanatu Allerspurch), Ldg. Amberg, Pf. Hohen-Kemnath, welches wohl unzweifelhaft gemeint ist. Hier war das Kloster St. Emmeramm begütert. Unter Anderem Chunradus de Hohenuels habet (c. 1280) unam hubam in, Oerlheim apud ecclesiam in feodo, Lehenb.

<sup>3)</sup> Onterpelingen Hdsch.

#### CXXII.

Diemot et Willipirc due sorores delegauerunt super aram s. Emmerammi seruum suum Altmannum, ut annuatim persoluat V denarios his testibus per aurem tractis: Hartuic de *Uinncsaza* 1) et frater eius Werinhart, Ratolt de *Puogin*, 2) Ògo [de] *Rötmarsdorf*, 3) Ödelric Heinrici filius, Mathunt, Gepolf de *Tuncilingin*, 4) Aschuin, Adelpret et frater eius Gebin, Eberuin, Altmann. (606)

# CXXIII.

Nobilis homo Heinrich de Biburc <sup>5</sup>) tradidit s. Emmerammo seruum suum pro legitimi seruientis iure his testibus, baioarico ritu per aurem tractis: Werinheri, Heinrich, item Heinrich, Ekkerich, Helmpreht, Ekkehart, Ratpoto, Waltheri; vestiture autem: Werinheri. (608)

#### CXXIV.

Quidam liber homo Liutwin nomine de Tollingin 6) tradidit super aram s. Emmerammi puellam unam Agatham dictam, ut dato quinque denariorum censu libera sit ab omni seruitute his testibus per aurem tractis: Werinhere, Friderich, Pezili, Gotefrith, Altman, Timo, Marchwart. (610)

#### CXXV.

Omnibus s. ecclesie filiis innotescimus, quod quedam mulier Dietla nomine de liberis parentibus nata tradidit se ipsam super altare s. Emmerammi cum filia sva Pertha ea uidelicet ratione, ut ipsa et omnis pos-

<sup>1)</sup> Winkelsass.

<sup>2)</sup> Poigen, Ldg. Kelheim, Pf. Talmassing.

<sup>3)</sup> Rudersdorf, Ldg. Regenstauf.

<sup>4)</sup> Tuncilin, Hdsch.

<sup>5)</sup> Biburg, Ldg. Abensberg.6) Dollingen, Ldg. Ingolstadt.

teritas eius V denariorum censu dato perpetua libertate perfruatur. Quod quidam post multum temporis paruipendentes quosdam de eius genere ad seruiendum sibi usurpauerunt, sed illi hoc indigne ferentes, ius, quod eis iniqua potestas infringere uoluit, in presentia uenerandi abbatis *Reginhardi* cum his testibus tenuerunt: Sigifrit, Noppo, Engilpret, Adalhart, Karolus, Pezili, Maceli, Arnolt, Liebart. (611)

#### CXXVI.

Heilica tradidit super altare s. Emmerammi in presentia abbatis *Reginhardi* et aduocati *Heinrici* ancillam unam nomine Judita, ut quotannis V denarios persoluat, sub his testibus: Nithart, Acili, Arnolt. (613)

#### CXXVII.

Nouerint presentes cum futuris, quod quidam urbanus Pezili dictus adiens abbatem Reginhardum postulauit, ut daret Nithardo curtim, quam incoluerunt parentes sui in porta s. Emmerammi eo iure, sicut ipse ab illis lege beneficii iam possederat. Quod cum ab abbate benigne annueretur, isdem N. rogauit, ut sibi eiusdem loci commutandi copia concederetur, et uoti compos cum consensu abbatis et aliorum, qui coram aderant mutauit eandem curtim in proprietatem sibi posterisque eius cum possessione, quam habuit ad Allishusin 1) et sex iugeribus ad Boxisbrunnin, et delegauit in manum Heinrici de Pentilingin, quam commutationem ipse suscepit presente episcopo Hartwico et supradicto abbate Reginhardo nec non et aduocato Odalrico aliisque quam plurimis astantibus, his testibus solito more per aurem attractis: Heinrich frater aduocati, Hartwic, Werinhere de Hasinnaker, Hartwic de Tanna et filius eius Hartwic, Gerolt de Tanna, Chono de Pucho, Odalrich de Mussa,

<sup>1)</sup> Alzhausen, Ldg. Abensberg, Pf. Laaberberg.

Antwic de Nouvenhusin, Gebolt de Tunzelingen, Pezili urbanus, Adalbret Chasibizze, Herimannus urbanus, Nizo de Houedorf, 1) Wicman de Gisilingin, 2) Chono de Erli, 3) Ortwin prepositus, Adalgoz de Sallari, 4) Rotpret de Salahobit, Erchinbret de Stirni, 5) Liebart de Hachilstat, Isinric de Buhhusin, 6) Arnold de Aiterhouin, Gotscalt de Ueckingin, 7) (634)

## CXXVIII.

Ouedam mulier nomine Choniza ab omni seruitute libera, nulla rerum uarietate coacta, sed animi sui arbitrio inducta se et omnem posteritatem suam ad altare s. Emmerammi mancipauit, ut V denariorum censu annuatim reddito nullius obligentur seruicio. Huius rei testes sunt more bawarico per aurem tracti: Werinher de Hahsinakker, Chono de Poche, Werinher de Holza, 8) Ortwin, Fritele de Haginhule, 9) (636)

<sup>1)</sup> Hofdorf, Ldg. Wörth, Pf. Pondorf.

<sup>2)</sup> Geisling, Ldg. Stadtamhof, Pf. Sarching.

<sup>3)</sup> Irl, Ldg. Stadtamhof, Pf. Sarching.

<sup>4)</sup> Sollern, Ldg. Riedenburg. 5) Stirn, Ldg. Pleinfeld, vielleicht Stammschloss der Grafen von Altendorf. Die Stirne waren diesen jedenfalls stamm- und blutsverwandt. Mon. B. XIII, 45, 51, 83. Ueberdiess nennt sich dieser Erchanbert auch de Altendorf Ebd. 43. Wohl mit Unrecht hält man Stirn gleichbedeutend mit Stein (Moriz im ind. zu Ried ep. Rat. unter: Stain); möglich jedoch ist, dass die Stirne ein Schloss Stein besassen; doch gehört wohl jener Erchanbert de Stain, der das Schloss Stein bei Reichersberg (Mon. B. III 451, 453. Pez thes. VI, P. I, 307, 308) besass und endlich mit seinem Sohn ins Kloster ging, einem anderen Geschlechte an. Einer seiner Vorfahren dürfte jedoch jener ingenuus Erchanbertus seyn, der dem Kloster St. Emmeramm ein praedium in loco Vuiari (Weiarn, Ldg. Nabburg) geschenkt hat. Pez l. c. I. P. III, 113.

<sup>6)</sup> Buchhausen, Ldg. Mallersdorf, Pf. Ascholtshausen.

<sup>7)</sup> Fekking, Ldg Kelheim.

<sup>8)</sup> Holz, Ldg. Regenstauf, Pf. Leonberg.

<sup>9)</sup> Hagenbüll, Ldg. Riedenburg.

# CXXIX.

Presentes huius opinionem beneficentie audientes et futuri ueridica litterarum relatione edocti ponant in corde suo, qualiter quidam nomine Oze famulum suum, qui eodem nomine censebatur, et sororem eius nomine Azela ad altare s. Emmerammi delegauit, ut quotannis V denariorum censu, 1) uterque absoluti nullius seruicio teneantur obligati, sub his testibus: Werinher de Hahsinakker, Werinher de Holza, Chono de Puche, Gerolt de Tanne, Chonat de Tollingen, Ekkihart de Tigingen. (637)

# CXXX.

Presentibus atque futuris denunciamus, qualiter quidam prepotens uir nomine Walchon 2) consentiente Suanehilde uxore sua predium quoddam proprium et hereditarium Chliheim 3) et Heide 4) situm per manum Liutwini filii Mahtenes sui comparis super aram s. Emmerammi delegauit ac fratribus ibidem deo seruientibus perpetuo fruendvni tradidit, et ne cuiquam hominum ab abbate loci concedatur, aureo denario proximi sui heredis redimi sub his testibus constabiliuit: Otto 5) prefectus, Aribo tribunus, 6) Escwin de Ahusen, 7) Odalrich de Purigetor, Heinrich et frater eius Pernolt, Odalrich de Lerindorf, 8) Cotescale et Gerolt ministeriales prefecti,

<sup>1)</sup> Das Wort soluto ist zu ergänzen.

<sup>2)</sup> Diese Schenkung hat folgende Ueberschrift: traditio Walchon, hic construxit ecclesiam s. Osaualdi regis.

<sup>3)</sup> Kläham, Ldg. Rottenburg, Pf. Ergoldsbach.

<sup>4)</sup> Haid, Ldg. Straubing, Pf Leiblfing. 5) Burggraf von Regensburg starb i, J. 1142.

<sup>6)</sup> Sollte hier tribunus nicht für sculteta stehen? Es ist ohne Zweifel derselbe Aeribo, der später als sculteta vorkommt. Hund metr. ed. Monach. II, 450. Vergl. Arnold a. a. O. I, 84.

<sup>7)</sup> Auhausen, Ldg. Ingolstadt, Pf. Münchsmünster.

<sup>8)</sup> Nieder-Layerndorf, Ldg. Rottenburg, Pf. Schierling.

Karolt de Tunauue, 1) Otto predicte matrone consobrinus, et filius Chonradi Capuzzes, Hagano ministerialis prefecti, Nithart et Ernist, Rihwin de Magengoltinge 2), Sigifrit ministerialis prefecti. (638)

### CXXXI.

Quidam homo nomine Heimo de Scyre dedit pretium et redemit se de seruitute dominorum suorum Adalhardi de Bammenchouen et fratris sui Purggehardi et Engilmari et traditus est per manum Heinrici de Pentilingin ad aram s. Emmeramini, ut deinceps apud supra dictam uillam in curte ministraret tali iure, sicut ceteri ibi famulantes, sub testibus: Hartwich de Tanna, Pertold de Hartingin, Adalgoz de Salle, 3) Rihchere de Tunzelingin, Gebolf de Tunzilingin, Ödalrici de Mussa, Liebart de Hachelstat, Antwic (de) Növenhusen. (639)

# CXXXII.

Notum sit presentibus et futuris, quendam uirum nobilem Adalberonem nomine de Gekkilinbach 4) ad aram s. Emmerammi delegasse quinque mancipia his uocabulis: Pertold, Baltwin, Gotefrid, Adalbero et sororem eorum Juditam ea legali conditione, ut absque contradictione omnibus iuribus 5) utantur, qualiter ceteri seruientes inibi perfruantur, sub testibus: Walthere de Griezenbach, 6) Hagano de Mussa, Ascwin de Bailinchouen et frater eius Ortwin, Adalbret de Vbenbach et filius eius Ödalrich, Nantwin de Nicenhusen; de ciuitate: Ödalscal, Eggehart, Sigifrit. (640)

2) Mangolding, Ldg. Stadtambof, Pf. Eglofsheim.

3) Saal, Ldg. Kelheim.

5) iuris Hdsch.

Ein regensb. Geschlecht, auch super Danubium, auf Tunawe, Donauer genannt.

<sup>4)</sup> Göggelbach, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Neukirchen.

<sup>6)</sup> Griesenbach, Ldg. Landshut, Pf. Mosthan.

#### CXXXIII.

Omnes fideles Christi aduertite, qualiter, piç memorie Heinricus rex per manum aduocati sui Gozperti de Holensteine 1) ad altare s. Emmerammi delegauerit duo mancipia Marchuuardum et Gisilam ea scilicet ratione, ut V dennarios annuatim persoluant et ab omni iugo seruitutis liberi permaneant. Hanc delegationem absque omni contradictione suscepit Heinricus eiusdem ecclesie defensor Reginhardo abbate et quibusdam fratribus presentibus, his testibus solito more per aurem attractis: Reginolt de Otelingen,2) Engilscalch, Heinrich de Tanna et frater eius Hartuuich, Chono de Pocha, Ödalrich de Paltershusen,3) Richer de Tunzelingen, Friderich, Helembreht de Togingen, Meginhart de Tanna, Piligrim, Heinrich. (652)

### CXXXIV.

Cunctis scire uolentibus pateat, quod quidam liber homo nomine Marquuart quendam Rotherum in manum eius delegatum super aram s. Emmerammi tradiderat ea scilicet ratione, ut idem ipse Rothere eo iure, ea conditione perpetuo utatur, qua omnes utuntur, qui a domno Warmundo4) comite quondam super ipsum altare tradebantur. Hujus rei testes sunt: Hartwic de Tannaha, Megenuuart, Engelscale, Mencine, Arnolt; uestiture: Hartwic. (653)

<sup>1)</sup> Hollenstein, Ldg. Beilngries.

<sup>2)</sup> Ettling, Ldg. Ingolstadt, Pf. Pöring.

<sup>3)</sup> Baltershausen, Ldg. Mallersdorf, Pf. Pürkwang. 4) Angeblich ein Graf von Wasserburg, welcher im Todtenbuche des Klosters St. Emmeramm (Mon. B. XIV, 386) als comes de Raeut bezeichnet wird, und nach Aventin (ed. 1710 p. 660) i. J. 1010, zufolge des Grabsteines im Kloster St. Emmeramm (wohl aus viel späterer Zeit) i. J. 1001 gestorben ist, Paricius histor, Nachr. S. 133. Dagegen Buat origg. I, 335.

#### CXXXV.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quomodo quedam mulier nomine Pezzila ius suum, quod ei iniqua potestas infringere uoluit, sibi ac omnibus posteris suis bis retinuit, primo in presentia Pabonis et aduocati Ratpotonis, secundo in presentia Reginhardi abbatis et Hartwici episcopi, qui heç describi fecerat, ne ullus abbas ipsum ius aut infringere aut uiolare potestatem habeat. Cui rei interfuerunt ministeriales ecclesie strennuissimi Werinher de Hahsinakker, Heinrich de Pentilingen, Hartwic de Tanna, Mazzili de Isingin. (502)

#### CXXXVI.

Nouerint presentes cum futuris, quod quidam homo nomine Walchon de Cliehaim cum uxore sua Suanchilt pro remedio anime sue dedit ad aram s. Emmerammi per manum Liutwini filii Plizewib consocii sui presente Odalrico eiusdem loci aduocato predium, quod habuit ad Cliehaim et Haide ea conditione, ut post obitum utrorumque fratribus ibidem deo seruientibus seruetur et per singulos annos in anniuersario corum centum et XII pauperes inde per elemosinam sustententur. Huius rei testes sunt: Odalrich 1) aduocatus, Marchwart et Herrant de Ergoltingin 2) Herwic et Chono de Zidelare3, Hartwic et filius eius Hartwic de Tanna, Chono de Boche, Gerolt de Tanna, Gotefrit de Mussa, Werinhere et filius eius W. de Hasenac, Timo de Dalmazingin, 4) Ekkihart de Ergisingin, 5)

Nämlich de Scowenburch.
 Ergolding, Ldg. Landshut.

<sup>3)</sup> Zeitlarn, Ldg. Regenstauf.4) Thalmassing, Ldg. Stadtamhof.

<sup>5)</sup> Iraniassing, Ldg. Abensberg, Pf. Hienheim, wahrscheinlicher jedoch Hirschling, Ldg. Mallersdorf, Pf. Perkam, welches noch im XIV. Jhh. Ernsing, Hernsing, dann (XV. Jhh.) Hirnsing, endlich (XVI. Jhh.) Hirsing, Hirsching (XVII. Jhh.)

Herwic de *Harlanden*, 1) Diepolt de *Cliehaim*, Gotebolt et frater eius Ortwin de *Danubio*, Chonrat Opoldessun, Dietmar frater Opoldi.

Si quis autem abbas hanc traditionem irritam fecerit, et predictum allodium alicui in beneficium concesserit, quisquis uoluerit de heredibus suis super altare aureum denarium ponat et supradictum predium in proprietatem recipiat. Dedit etiam cum ipsa traditione XII mancipia ad aram ipsam annuatim pro V denariis soluendis, quorum hec sunt uocabula: Enziman, Ozi, Eberhart, Herwic, Rötpreth, Ödalric, Rihhere, Perta, Pertha, Helmburc, Engilmöth, Himzili.<sup>2</sup>) (625)

#### CXXXVII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus hereditaria subiectione censuales esse ad altare s. Emmerammi quendam nomine Sandolf et fratrem eius Arnoldum et sororem eorum Diemot et filiam eius Richkart apud Scernizwalt<sup>3</sup>) habitantes sub V denariorum censu. (626)

#### CXXXVIII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quomodo quedam mulier Ita nomine ius suum, quod sibi iniqua dominantium potestas infringere uoluit, cum omni traditionis iure sibi et posteritati sue retinuit, id est ut censu ad cameram fratrvm dato perpetua libertate fruatur, et neque episcopus neque abbas quemquam illorum in beneficium ulli dare potestatem habeat. Acta sunt hec in presentia bone memorie Hartuuici episcopi et Reginhardi abbatis et prefecti Ottonis, qui hec etiam conscribi fecerunt ob hoc maxime, ut si

und zuletzt Hirschling genannt wurde, und wo das Kloster begütert war.

Harlanden, Ldg. Riedenburg, Pf. Altenmünster.
 Pez (l. c. nr. 103) hat diese Tradition unvollst. gegeben.

<sup>3)</sup> Der Scharnizwald an der Gränze zw. Bayern u. Tyrol.

qua prepotens persona huius pacti confirmationem deinceps destruere presumpserit, diuine ultionis offensam penitus incurrere se nouerit. Cui rei interfuerunt huius ecclesie seruitores, qui tunc temporis potentiores ceteris et prestantiores exstiterunt, et per aurium tractvs baioarico more huiusmodi causam firmauerunt: Hartunic scilicet et frater eius Heinric, fratrueles corum Gottescalt, Albun, Gerolt de Tanna, Adalgoz de Sallari, Arnolt de Tuncelint, 1) Wicman de Giselint, 2) Gottefrit de Mussa et frater eius Hagono, Ödalric de Mussa et filius eius Ödalric, Chuno de Pucho. (631)

#### CXXXIX.

Adalwart tradidit super aram s. Emmerammi seruum suum Hezil, ut quotannis V denarios soluat, sub his testibus: Hartwic de *Tanna*, frater eius Heinrich, Pertolt et Poppo filius eius, Suitker. (618)

#### CXL.

Noscant omnes Christi fideles, tam futuri quam presentes, quia Gebolfus de Tuncilingin quandam Liŏphildim sibi in beneficium a s. Emmerammo sub abbate Babone iniuste usurpauerat, sed postea neptem suam inuentam ministeriali iure remisit ea conditione, ut ad publicam cameram tam ipsa quam tota posteritas illius censum suum, mulier uidelicet XII denarios, ui XXX persoluerent, et ab alia seruitute liberi remanerent. Huius rei testes sunt: Danchmar, Richer, Macili, Werinher, Hartwic et fratres eius Ödalrich et Heinrihe, Gotefrit, Chŏno, Pertholt et frater eius Otto, Adalwart, Pecili, Ödalrich, Antwich et ceteri ministeriales. (621)

#### CXLI.

Notum sit fidelibus Christi, qualiter Rihilt tradidit s. Emmerammo Scrutolfum pro V denariis annuatim per-

<sup>1)</sup> Dünzling.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Giselingen.

soluendis ea conditione, ut libera sit ab illo censu, quem dare debuerat de area domus sue sub his testibus: Chono de Puucha, Macili, Meginuuart, Engilscalch ante portam, Reginhart, Pecili, Luizi. Facta sunt hec sub tempore domni abbatis Pabonis astantibus fratribus custode Heinrico, Adalberone cellerario, Reginhardo portario. (369)

### CXLII.

Nouerint omnes Christi fideles, tam fuțuri quam presentes, qualiter quedam mulier ingenua nomine Richilt se cum filia sua Guta omnemque illarum posteritatem tradidit super aram s. Emmerammi ea lege, ut quilibet V denarios annuatim soluant, et nulli omnino seruiant. Acta sunt hec temporibus Pabonis abbatis sub his testibus: Hartwic de Tanna, Heinrich frater eius de Pentelingen, Cotefrit de Mösse, Dancmar de Tunzelingen, Meginwart, Hiltiger, Gerolt granarius, Lanzo scutarius et filius eius Walther, Adelbreht Chrempel. (547)

### CXLIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam Otto de *Tunzelingen* tradidit s. Emmerammo seruum suum, qui et filius suus nomine Engilbreht, eo pacto, ut post uitam suam decem denarios soluat, et ne quis ipsum alicui in beneficium dare potestatem ullam habeat. Testes: Tancmar, Hartuuich, Arnolt Anagiol, item Hartuuich, Heinrih frater Hartuuici. Actum sub domno abbate *Pabone* et altaris custode tunc Heinrico. (549)

#### CXLIV

Universorum fidelium presentium uidelicet nouerit industria cunctorumque futurorum nouerit sollertia, qualiter quedam libera mulier nomine Racca cum filia sua Adelheida, que erat iuncta in matrimonium cuidam seruo s. Emmerammi, delegauit se super altare predicti martyris ad censum V denariorum tali conditione, ne posteritas

eius in seruitutem redigeretur. Acta sunt hec tempore Hartwici pontificis huius sedis, et in presentia domni Pabonis abbatis. Huius rei testes sunt: Perinhart et filius eius. Werinher et filius eius de Briemberch. Hartwich de Tanna, Heinrich de Bentelingen, Gerolt de Tanna, Mazil de Suabelivise, Mazil de Iseningen, Richer de Tunzelingen et frater eius Gebolt. Pelel in colle. Megenuuart cellerarius. Quapropter omnium fidelium Christi auribus patescat futurorumque sollicita cautio pernoscat, qualiter prefata Adelheidis cum tota parentela sua ueniens ad aram b. Emmerammi causa renouationis et restitutionis anterioris mancipationis tempore Babonis abbatis iusticiam census sui obtulerunt et ipso coram posito gratia ipsius defensionis ab iniuste uiolentia potestatis ius ipsorum confirmauerunt. Hec autem renouationis traditio et restitutionis patrata est sub prenominato abbate, regnante domno Chonrado, 1) sedente cathedra pontificali Heinrico2) episcopo ratisbonense, sub aduocato Friderico,3) ut si quis inuidorum secularium potestatum maligno spiritu suffusus ius eorum infringere tempatuerit, predicti fideles testimonium presentium literarum protendentes ab omni detrimento iuris sui securi consistant et inmunes. (654)

#### CXLV.

Notum sit omnibus Christi- fidelibus, tam futuris quam presentibus, qualiter quedam Berhta, que antea iniuste beneficiata est, a domno abbate Pabone iuste in suum ius redacta est, scilicet ut nec ipsa nec eius posteritas alicui in posterum beneficiari possit. Eadem ipsa Berhta apud eundem ipsum abbatem beneficium unum

<sup>1)</sup> v. J. 1138-1152.

Ein Graf von Wolfratshausen v. J. 1136—1159. Ueber ihn, wie überhaupt über die Grafen von Wolfratshausen, s. Hormayr s. W. III, 56 u. Freibergs neue Beitr. I, 105 flg.

<sup>3)</sup> Graf Friedrich III. von Bogen, welcher i. J. 1149 auf dem Kreuzzuge starb. S. n. hist. Abhdl. d. k. Acad. IV, 100.

acquisiuit pro uno censu annuatim, quod est dimidium talentym sibi omnique posteritati sue. Testes: Macili de Ysningen, Gotefridus de Mussi, Hartuuich de Eglesbrunnen, Perhtolt de Hertengen, Ödalrih de Mussi, Eberhart de Ysningen, Hagano filius Gotefridi de Mussi. (661)

#### CXLVI.

Notum sit omnibus christianis hominibus tam futuris quam presentibus, qualiter quedam urbana nomine Frenchin tradidit ad altare s. Emmerammi seruum suum nomine Erchanpoldum absque omni contradictione annuatim pro XXX denariis. Testes: Sigehart de Durchelenburh 1), Francho miles eius, Otpolt, Wicmann gener Livzmanni, Engilmar gener Noppen, Adalhart gener Ödalrici, filii Ecchonis. Amen. (662)

### CXLVII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter clericus s. Emmerammi nomine Rahuuin diuina inspiratione admonitus tradidit ad altare eiusdem martyris ancillam suam nomine Raccam cum filia sua, cui nomen Willimod et duobus filiis suis omnique eorum posteritate absque aliqua contradictione pro X denariis ea uidelicet conditione, ut neque abbas neque prepositus eosdem alicui unquam beneficiare possint. Testes: Hartuuich de Eglesbrunnen, Mancinc de Skire, Gotefrid de Mussa, Adalhoch filius Engilfridi de Chirehdorf<sup>2</sup>), Engilscalh, Meginhart pistor et frater eius Gerolt, Heinrih Fraso de Tuncelingun, Meginuuart. Acta sunt

Eine unter diesem Namen nicht mehr auffindbare, auch nicht leicht zu ermittelnde Burg, da sie nur dreimal nämlich hier und bei Ried (ep. Rat. Nr. 181, 307) und zwar ohne eine nähere Bestimmung vorkommt. Doch ergibt sich aus der letzteren Stelle, dass sie auf der linken Seite der Donau zu suchen ist.

<sup>2)</sup> Kirchdorf, Ldg. Abensberg.

hec sub tempore abbatis Pabonis et Heinrici custodis. Amen. (663)

### CXLVIII.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter iunior Hauuart nepos Hauuardi senioris tradidit per manum matertere sue Mahtilde seruum suum nomine Odalricum ad altare s. Emmerammi absque omni contradictione pro XXX denariis annuatim sub his testibus: Acili, Richolf, Adalhun, Liutuuin, frater eius Gotefrid, Marcuuart, Macili de Isningen, Liuthart, Meginuuart, Perhtolt de Hartingen, Waltheri camerarius. (665)

### CXLIX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter Chadelhoch de Winineden 1) et uxor eius Willibirc delegauerunt seruum suum Peronem de Steinesdorf 2) in manum Reginoldi de Otelingen ad delegandum eum s. Emmerammo annuatim pro V denariis persoluendis. Testes: idem ipse Reginoldus, Marcuuart de Steinenhart, Heinrich Rehpoch, Rahuuin de Wihse 3), Chadelhoch de Chirehperch 4), Werinheri de Hahsenacher, Macili de Isnengen, Adalhoch filius Engilfridi, Liutwin urbanus, et iunior Liutuuin, Meginuuart, Waltheri camerarius. (666)

#### CL.

Cunctis per uniuersum corpus ecclesiç ad fidem Christi efficaciter contractis auida innotescere procuramus uigilantia, quemadmodum quedam mulier libere

<sup>1)</sup> Winden, Ldg. Riedenburg, Pf. Pondorf.

Steinsdorf, Ldg. Riedenburg, Pf. Sollern.
 Weichs, Ldg. Regenstauf, Pf. Sallern.

<sup>4)</sup> Kirchberg, Ldg. Mallersdorf, vormals Sitz eines gräflichen Geschlechtes, welchem eben dieser Kadalhoh angehörte, der auch anderwärts noch öfter vorkommt.

conditionis Adala nominata se cum duabus filiabus Mathilda uidelicet et Tvta et cum fratre earum Adalberto ob perennem uitam eterne uite remunerationem ad altare patroni nostri se mancipauit ea scilicet lege, ut annuatim tam ipsa quam succesio eius et omnis parentela posteritatis eorum censum decem denariorum persoluant, de cetero uero liberi existant. Vt autem ista memorie posteritatis tradantur et ut predicta mancipia nullum iuris sui detrimentum patiantur, domnus abbas B. ista scribi iussit et posteritati eorum presentibus literis ius suum confirmauit et hos testes norico more per aures tractos sub introduxit Beretolt de Bezzelenchofen 1) et Erchenbolt inuestiture, Walther pictor et isti mercatores 2) scilicet chramarii Hagano, Walther, Heinrich, Megenhart, Wolmuth, Marchwart panifex, Aribo limator ensium, Otto inuestiture, Heinrich sellator, Heinrich faber lignorum. Hec traditio in presentia domni Pabonis est patrata, regnante domno Chonrado III, presidente huic sedi Heinrico episcopo, sub aduocato Friderico. (671)

#### CLI.

Notum esse uolumus cunctis ecclesiastice religionis fidelibus, qualiter quedam nobilis et libera mulier nomine Geppa tradidit se ipsam ad altare preciosi martyris Emmerammi ea uidelicet conditione, ut singulis annis ad altare predicti martyris V denarios posteritasque eius persoluet, et ab omni penitus seruitio libera permaneret. Acta sunt autem hec in presentia uenerabilis abbatis Pabonis, et in conspectu Henrici aduocati, ipsis ea sic confirmantibus, ut nullus abbas prefatam mulierem posteritatemque eius alicui hominum in bene-

<sup>1)</sup> Petzkofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Aufhausen.

Mercatores wurden eigentlich nur die Grosshändler genannt, daher hier auch das Wort chramarii beigefügt ist.

ficium dare presumeret. Huic traditioni testes interfuerunt: Engilfrid de Mussa, Hartwic de Eigilsbrunnen, Mæcile de Swæbelwis et alii perplures martyris predicti ministeriales. (766)

### CLIL.

Notum sit omnibus fidelibus tam presentibus quam futuris, qualiter quedam matrona Vcila nomine sese et omnes suos posteros delegauit libera manu ad altare s. Emmerammi quotannis pro quinque denariis in tempore domni Pabonis abbatis. Huius rei testes sunt: Gebolt de *Tunzelingen* et Richer frater eius, Tancmar, Hilteger, Megenuuart, Gerolt, Ölrich. (553)

# CLIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam et presentibus, qualiter quedam ingenua matrona nomine Gerhilt se et filium suum Heinricum nec non et filiam suam Berhtam cum omni posteritate sua potestatiua manu absque omnium contradictione tradidit super altare s. Emmerammi ea uidelicet ratione, ut optima ministerialium lege et iusticia de cetero potiatur et nulli vel ecclesiastice vel seculari persone ad ullum seruicium subiciatur. Huius rei testes sunt per aurem bawarico more omnes supter annotati: Ekkibreht prepositus de Hasinakker, Hartwic de Tanna, Otto de Helchinbach 1) et Werinhart frater eius, Sahso de Unterbentelingen, Hagano in porta, Ernist de Nurinberch et filius eius Dietrich, Walther pictor, Walther exactor et alii quam plurimi. Acta sunt hec in presentia domni et uenerabilis abbatis Engilfridi, regnante domno Chonrado, presidente huic sedi Heinrico episcopo sub aduocato Odalrico anno dominice incarnationis MCXLI. (506)

<sup>1)</sup> Helchenbach, Ldg. Abensberg, Pf. Sandsbach.

#### CLIV.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod homo quidam nomine Heinrich de Öbenchouen 1) tradidit ad aram s. Emmerammi quandam Wezilam cum duabus filiis suis Berhta, Gnauuib et uno filio nomine Egilof annuatim pro V denariis. Testes: Adalbero de Hachenchouen 2), Enschalc, Chono, Meginuuart, Marchuuart, Bernhart, Heinrich. (552)

## CLV.

Tradidit eodem die <sup>3</sup>) Ödalricus urbanus s. Emmerammo seruum suum Enzmannvm ob censum denariorum XII per manum Liutwini urbani et filię suę <sup>4</sup>) Frenchin sub his testibus: Liutwin, Gotefrid, Rödprehet, Adalprehet rector vrbis <sup>5</sup>), item Adalprehet marcir, Mahtun, Heinrich Wutan, Adalhart uir eiusdem Frenchin, Werinheri Screiuogel, Otto. (558)

# CLVI.

Hos delegatos quidam Cvnrat de Egewiden alienare uoluit de iure proprio, sed illi repetentes delegationem suam ius proprium obtinuere in tempore domni Engilfridi abbatis. Sunt autem hi homines subscripti: Wezila, Livthart, Werinburc, Gerolt, Wolfpret, Matilt, Matilt, Rötpertus, Richart, Ditho, Hermannus, Hertwicus, Hirspurhc, Willebirch de Metinge 6). (573)

#### CLVII.

Notum facimus presentibus atque futuris, qualiter quidam huius ecclesie ministerialis nomine Gotescalcus

<sup>1)</sup> Oberhofen, Ldg. Riedenburg, Pf. Jachenhausen. 2) Hackenhofen, Ldg. Parsberg, Pf. Parsberg.

Diese Tradition schliesst sich unmittelbar an die bei Pez Nr. 204 abgedruckte an.

<sup>4)</sup> suue Hdsch.

Rector vrbis steht von der nämlichen Hand geschrieben über Adalprehet.

<sup>6)</sup> Mating, bei Kelheim,

de Hahsinaker quatuor mancipia Gisalam et filiam eius Gisalam, Ortlieb, Reginhardum iniustę uiolentia seruitutis multo tempore oppresserat, que iam deo gratias ab iniusta subiectione absolutos camere fratrum sub X denariorum censu remisit. Huius rei testes sunt: Liutwin, Adalpreht, Rödolf, Friderich, Werenher, Werenher, Nizo, Salman, Perinhart, Herewich de Suabelwise. (576)

#### CLVIII.

Cunctorum Christi fidelium presentium industrie pateat nobisque per futura tempora succedentibus sollertiam non lateat, qualiter quidam homo istius ecclesie Perinhardus uidelicet uillicus de Bentelingen diuine remunerationis spe incitatus ancillam suam nomine Gerlindam ad altare b. martiris Emmerammi absque omnium hominum contradictione sub V denariorum censu mancipauit et sub his testibus baioarico more per aurem tractis constabiliuit: Poppo de Hartingen, Ebo de Eiterhofen, Albinus miles, Waltherus pictor, Herman de Matingen, Adelrich de Alburch, Sigehart de Isiningen, Sigehart de Eiterhofen, Gerhart exactor, Ödalricus uillicus de Bentelingen, Ludeuuicus colorarius. (595)

### CLIX.

Hartuuich de Tanna ministerialis noster tradidit ad altare s. Emmerammi seruum suum nomine Chunibertum, ut quotannis persoluat VI denarios. Huius rei testes sunt: Adaluuart, Werinher, Chuno, Hartuuich, Richer, uestiturę: Adaluuart. (600)

#### CLX.

Eodem die Antunich de Chruchingin 1) delegauit super ipsum altare filiam suam nomine Diemöt, quam de concubina sua habuit, pro censu V denariorum his

<sup>1)</sup> Grucking, Ldg. Erding, Pf. Reichenkirchen.

testibus per aurem tractis: Werinher, Mazil, Hartuuich et frater eius Heinrich, Werinher de *Primperch*, Gerolt, Richpreht de *Gundoldingen* 1). (601

#### CLXI.

Quidam ingenuus homo nomine Rihuuinus de Linta 2) delegauit potestatiua manu septem mancipia, quorum nomina hec sunt: Marchuuart, Peringer, Cumpo, Richiza, Gepa, Mahthilt, Gnannauuip in manum Adalberonis cuiusdam nobilis pueri, ut ipse ea delegaret, quo Cumpo peteret. Post hec eo petente tradidit idem ipse puer eadem mancipia ad altare s. Emmerammi, ut singuli eorum quotannis persoluant V denarios, his testibus baioarico ritu per aurem attractis: Werinher de Primperch, Adaluuart, Diethoch, Volcholt, Waltkoz. (602)

#### CLXII.

Cunctis fidelibus Christi innotescimus, quod quidam liber homo nomine Piligrim de Hetitinchouon³) delegauit super aram s. Emmerammi unam mulierem nomine Bertham cum duobus filiis suis, ut quotannis V denarios persoluat, et ipsa omnisque posteritas eius ab omni seruitute libera permaneat. Huius rei testes sunt: Hoholt, Heinrich filius aduocati, Hartwic, Ödalrich, Rödeger, Pernolt, Hagano, Arnolt, Werinheri, vestiture: Hoholt. (603)

#### CLXIII.

Quidam homo sclauigena ex progenie ortus Medeuuede nomine delegauit super aram s. Emmerammi ancillam suam Pezelam et filiam eius Hadamŏt pro censu

<sup>1)</sup> Gundelfing, Ldg. Riedenburg, Pf. Jachenhausen.

<sup>2)</sup> Lindach, Ldg. Mallersdorf, Pf. Schirling.

<sup>3)</sup> Hittenkofen (Haytenkofen, nunc Hietenkofen Saalb.) Ldg. Mallersdorf, Pf. Pfakofen.

trium denariorum sub his testibus: Mazili, Radauuan, Chono, item Chono. (604)

### CLXIV.

Gerolt de Eiterhouen tradidit ad altare s. Emmerammi unam mulierem pro V denariis persoluendis. Huius rei testes sunt: Chono, Werinher, Adaluuart, Hartuuich, Heinrich. (605)

# CLXV.

Cunctorum fidelium presentium scilicet et futurorum comperiat industria quibuscumque per huius chartule assertionem manifestetur intelligentia, qualiter quidam huius ecclesie servus nomine Herunicus ex vico Suabeluuis nuncupato oriundus cum sua familiari domestica nomine Adelgarda casam suam cum curte hereditariam et propriam delegauit potestatiua manu in manum Perehtoldi filii Pezelini, ut ea delegaret, quocunque decreuisset. Post hec ipsis petentibus idem Perhtoldus nullius aliquo scrupulositatis nodo detentus ueniens ad aram b. Emmerammi ac traditionem postulatam patrauit, et casam prenominatam cum curte in ius et dominium s. Emmerammi nec non fratribus ibidem deo famulantibus perpetuo fruendam firmauit ea scilicet rationis firmitudine, ut quamdiu huius uite spiramen retineant, uterque ambas res in usum uite possideat, et quicumque prior ex ipsis ex hac uita discesserit, alter eandem casam cum curte fine tenus tantum obtineat, atque ad aram predicti patroni nostri post amborum uite excessum repertineant, et possessor prefate case et curtis specialiter in usum deo et s. Emmerammo famulantium dimidium talentum annuatim exinde persoluat. Hec traditio peracta sub horum testium norico more per aures attractorum 1) firmitate est roborata: Perehtolt in colle, Gumpolt

<sup>1)</sup> attrectorum Hdsch.

cognatus eius, Gotescalch de *Uekkingen*, Alben frater eius, Růtbreht Mul, Walther pictor, Dietmarus camerarius, Ödalrich Hosel, Hartwich mercator salis, Herman cognatus eius, Sigehart aurifex, Richper Melde, Heinrich Runne, Enze Hadrarius, Öderich de *Dehbeten*, Erchinbertus rufus, Werenherus rufus, Merboto uir Wirade, Walther exactor, Sigemunt uenditor ceruisię, Werinher Uitulus, Ödelbolt edituus et alii quam plures. (656)

# CLXVI.

Agnoscant omnes in Christo fideles, quod quidam ecclesie huius nomine Herwic de Swabilwis, sed ciuis urbanus cum coniuge sua Adelgarda mansionem suam tradidit in manus Pertholdi de colle, qui Wirsinch dictus est, ad delegandum super aram preciosi Christi martyris Emmerammi pro remedio animarum suarum. Quod et ita factum est; nam post obitum amborum prefatus P. adscitis alliis quam plurimis rogata compleuit. (674)

# CLXVII.

Notum sit omnibus presentibus et futuris, qualiter quidam Conradus delegauit in manus Popponis de Hartinge predium Rôte situm ad delegandum super altare s. Emmerammi Christi martyris. (675)

### CLXVIII.

Pateat Christi fidelibus, quod quidam urbanus Pertholdus nomine Druscilstoze tradidit in manus predicti l'opponis predium suum, quale uisus est habere in uilla Mussa ad delegandum prelibato Christi martiri Emmerammo omnino ad proprium et ad fratrum illic deo seruientium perpetim usum. Harum trium traditionum, quoniam una die eademque hora perpetrate sunt, testes sunt ascripti: Cono de Tekenach 1), Heinricus frater eius de Lutterbach,

<sup>1)</sup> Deckenbach, Ldg. Mallersdorf, Pf. Pfakofen.

Ödarich Mocelere, Poppo de Hartinge, Ödalrich de Pentelinge, Pertholdus de colle, qui et Wirsinc, Compoldus Struchere, Pernoldus Steinmutte, Waltherus pictor, Mathfrith, Diethmarus camerarius, Richolfus paruus et alii quam plurimi. (676)

# CLXIX.

Notificamus cunctis fidelibus, quod quidam nomine Rödpertus tradidit ad aram s. Emmerammi famulam suam nomine Auam cum IIII<sup>or</sup> liberis suis, quorum nomina sunt bec: Heriborth, Perinhardus, Herrath, Adehaith cum omni posteritate sua ad perpetuum seruicium. Huius rei testes sunt: Poppo senior ac iunior de *Hartinge*, Ödalricus de *Winchelsaze*, Cömpoldus Strucher et Cönradus priuignus eius, Hartwich, Alben, Rödegerus, Richker. (678)

### CLXX.

Agnitum esse cunctis fidelibus Christi cupimus, qualiter quidam ecclesie nostre nomine Heinricus de Chalwinzir¹) tradidit II° mancipia ad aram s. Emmerammi, quorum nomina sunt hec: Richolf, Perman, sub testibus: Compoldo Strucher et Walhero exactore. (679)

### CLXXI.

Notum sit omnibus fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter ego Engilfridus licet indignus abbas cenobii s. Emmerammi quosdam de familia nostra iniusta seruitute per Eggibertum militem officialemque nostrum oppressos prisce seruituti et libertati restitui. Huius oppressionis causa hec erat. Multi de familia domne Pilifride censuale iusticia ad altare patroni nostri s. Emmerammi pertinentes Werinhero de Hahsinaker in supplementum officii sui ab antecessoribus nostris sunt permissi, non beneficiati. Quos filius eius prepositus noster

<sup>1)</sup> Kelheim-Winzer, Ldg. Kelheim, Pf. Saal.

Eggibertus non quasi permissos, sed ut beneficiatos sue seruituti, ut seruos subdere uiolenter uoluit, sed ego Engelfridus abbas pro clamatione et miseria eorum diuina ammonitione permotus antique censuali iusticie, qualiter a domna Pilfrida delegati sunt, in usum fratrum restitui, et ab eodem Eggiberto et fratribus eius omnique cognatione eorum solutos communi consilio multorum sapientium in audientia clientum s. Emmerammi libere deinceps degere effeci ea conditione, ut singulis annis in festo s. Emmerammi uterque sexus decem nummos in altare eiusdem patroni nostri in usum fratrum, ut antea officiali nostro dabant, persoluant, et filii filieque eorum omnisque posteritas eorum in generationes generationum eundem censum annuatim, ut parentes persoluant. Isti sunt, qui geniti sunt de parentibus, quas domna Pilifrid patrono nostro delegauit, quos ego liberaui: Gotelint et filii eius Paldewin, Chonrad, Pernolt, Engilbreht, Gerdrut et filii eius Karolus et Heribort, et filie eius Judita, Christina et frater Gerdrude Heinrich. Hi sunt testes, quorum testimonio liberi facti sunt et restituti: Gerolt de Tanna, Hartwic de Tanne, Gotescalch de Berchhusen, Gotescale et filius eius Werinhere de Giebestorf 1), Chonrad de Tanne, Werinhere de Briemberch, Poppo et Hebo de Eitterhouen, Poppo et frater eius Gotescalch de Hertingen, Lyobart de Scire, Mathfrid de Isiningen, Chonrad et frater eius Odalrich et frater eius Heinrich de Pentilingen, Heinrich de Salerdorf, 2) Sahso de Unterbentelingen, Chono puer de Mussa, Francho et frater eius Gebolt de Tunzelingen, Heinrich de Ettinesdorf 3), Chono de Teckinbach, Chono de Steina 4), conciues huius urbis: Gotescalch, Albuni, Hagano iuxta portam, Friderich Lefs,

<sup>1)</sup> Herrn-Giersdorf, Ldg. Rottenburg, Pf. Sandsbach. Habemus ad Giebsdorf quercetum ad LX, jugera et plus, Saalb.

<sup>2)</sup> Saladorf, Ldg. Kelheim, Pf. Herrnwahl.
3) Ettmannsdorf, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Schwandorf.

<sup>4)</sup> Steinach, Ldg. Straubing.

Pernolt Tuscan, Adelbreht Uistere, Ortwin et frater eius Gotebolt filii Albunes, Adalhart Snabal, Vto filius Wouelini, Gozwin, Pernolt filii Perlöbi, Erchanbreht frater Berlöbi, Pernolt Ruzze, Lutwin Zungil et Adelbreth frater eius, Lutwin Listmar, Ortwinus prepositus, Cumpolt prepositus, Arnolt de Bazenhule 1), Heimo Judite filius, Arnolt de Tunzelingen, Rotbreht filius Mule, Ozi aurifex, Pernolt aurifex, Heinrich Gebal et Eberhart frater eius, Sigehart aurifex, Tiemo de Bezemos, Herwic Mancus, Heinrich Staphe, Engelheri filius Waltheri, Saleman Bochelin, Othmar camerarius, Dietmar tonsor, Marchwart Rex, Engelheri Webize, Ödalrich de Dehbeten, Paldewin gener eius, Paldewin et Adalhart de Buosenchouen 2).

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXXXV, indictione XIII, regnante piissimo imperatore Romanorum Lothorio III<sup>3</sup>), sub Innocentio<sup>4</sup>) papa, sub Heinrico ratisponensis ecclesie episcopo, in presentia mea scilicet Engelf[r]idi abbatis, sub aduocato Odalrico. Et hanc cartam libertatis et restitutionis feci conscribi et sigillo meo, ut in presenti uidetis, insigniri ea lege, ut, si predictum censum die constituto rebellantes non soluerint, ius recognitum et redditum perdiderint. (759)

#### CLXXII.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Notum esse cupimus omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter quidam Chonadus nomine seruiens s. Emmerammi martiris tradidit Perhtoldum nomine quendam ad altare sancti eiusdem prefati martiris Emmerammi procensu V denariorum persoluendo annuatim ad carbones incensi V temporibus id est pasche, pentecostes, natiui-

<sup>1)</sup> Katzenhüll, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Burglengenfeld.

<sup>2)</sup> Butzenhofen, Ldg. Parsberg, Pf. Hohenfels.

<sup>3)</sup> Vom J. 1125—1137. 4) Vom J. 1130—1143.

tatis s. Emmerammi, omnium sanctorum, natiuitatis domini a custode monasterii de eisdem nummis comparandos, eundem uero censum, quamdiu uiuat, ipse persoluat, post obitum vero ipsius posteritas eius. Quod si neglexerit uel necessitate cogente aliqua supersederit eundem censum uno anno, Ilbus, IIIbus, IIIIor, iure tamen suo non priuetur, si quantum neglexerat, restituerit, Facta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo CXXXVII, indictione XV, regnante Lothario imperatore, Heinrico episcopo, Engilfrido abbate, duce Hainrico 1), Odalrico aduocato. Qui hec presentes audierunt et uiderunt testes hi sunt: Gotescalc pincerna, Perhtolt de Uualtfridesdorf<sup>2</sup>), Werenhere de Scazhouen<sup>3</sup>), Perhtolf supra collem, Walthere pictor, Rotpreth Mul, Dietmar camerarius, Hartwic sellator, Suicger de Tanne, Odalrich pistor, Werinhere Hocemoth, Sigehart aurifex, Richpert Melda, Walthere scergo, Paltuuin sellator, Erenbolt uuadmangere 4) et Ebezo frater eius, Enceman Biciehare, Otto der Schilehenta. (760)

#### CLXXIII.

Notum sit omnibus Christi cultoribus, qualiter Engilfridus abbas Emmerammi duos uiros de Vffhusen 5)
nomine Chunradum et Engilherum a domno Dietmaro
de Sunechingen 6) absoluit, quos sibi iniuste uendicauerat,
ea scilicet ratione, vt V denarios annuatim super altare soluant et nulli hominum aliquod seruitium exhibeant. (813)

Heinrich der Stolze v. J. 1126—1139. Dieser war um das Jahr 1130 archiadvocatus Ratisbonensis. Mon. B. I, 141. XIII. 149.

<sup>2)</sup> Wolfersdorf, Ldg. Regenstauf, Pf. Pettenreut.

<sup>3)</sup> Schatzhofen, Ldg. Landshut.

<sup>4)</sup> Tuchhändler, S. Schmellers Wörterb. IV, 194.

<sup>5)</sup> Aufhausen, Ldg. Stadtamhof.

<sup>6)</sup> Sünching, Ldg. Stadtamhof.

# Abt Berhtold v. J. 1143-1149.

### CLXXIV.

Cunctorum cognitum sit fidelium auribus, qualiter quidam homines ingenui Rudolfus scilicet de vico Neunhusen nuncupato et matrona quedam Tuta de vico Luternbach vocitato, omni contradictione remota tradiderunt predium quoddam Hule 1) appellatum patrono nostro beato scilicet Emmerammo et ad seruicium monachorum prescripto martiri famulantium ea conditionis lege, vt ipsi perpetualiter prenominatum allodium possideant et potestative in proprium cedat. Hec euidenti et luculento subsequencium testium iudicio sunt facta et firma taxatione roborata: Wernhart de Metenpach 2), Wilhalm de Gikkenbach, (469)

### CLXXV.

Notum facimus omnium posteritati, quod quidam nomine Perchtoldus cognomine Weichfrawen sun de loco Trutwinsberg hereditatem suam in eodem loco, quam pater eius Pezelinus nomine antea s. Emmerammo tradiderat, in presentia Perchtoldi abbatis confirmauit tali conditione, vt censu, quem instituerat pater eius, LX scilicet nummorum annuatim ad aram predicti martiris pro testimonio eiusdem delegationis dato, ipse et posteri eius libere vtantur ea et possideant. Acta sunt hec anno dominicae incarnationis 1147. Testes: Ortlieb, Caspar, Albero, Pernolt. (470)3)

#### CLXXVI.

Notum facimus presentibus atque futuris, qualiter quedam femina ecclesie nostre nomine Adelheint cum filiis suis Lewen et Megenloch et filiabus suis Berhta et

<sup>1)</sup> Hüll, Ldg. Pfaffenhofen, Pf. Oberlauterbach.

Mettenbach, Ldg. Pfaffenhofen, Pf. Lauterbach.
 Diese, wie die vorherige Tradition ist von einer Hand des XV. Jahrh.

Liukart a Chonrado et fratre eius Heinrico de uico, cui uocabulum est Niuenhusen, in beneficium legitimum accepti in ministerio eorum degentes labore nimio seruitutis grauati a uenerando abbate Berhtoldo pecunia ecclesie precioque mancipiorum predictorum ab ipsorum niolenta servitute sunt liberati, ac de septemanario ministerio ablati, cui prius erant mancipati, omnium contradictione remota mulier prelibata cum sua parentela ea stabilitatis lege perpetuali censu decem denariorum ad aram s. Emmerammi in festo ipsius a predicto abbate sunt confirmati, ut ab omni seruitute sint liberi et soli altario patroni digestorum decem denariorum sint obligati. Huius rei testes sunt per aures norico more [tracti] subter annotati: Heinrich de Lutterenbach, filius eius Chono, Dietrich et frater eius Heinrich. Gotescal et frater eius Alben. Berhtoldus in colle et Gumpolt, Mahfrit de Isining, et filius eius Mahtfrit, Otto de Neuinhusen. Hec autem renouationis et restitutionis traditio patrata est sub abbate prenominato B., regnante Chonrado III, presidente huic sedi Heinrico episcopo, sub aduocato Friderico. (563)

### CLXXVII.

Presentes huius opinionem beneficientie audientes et futuri ueridica literarum relatione edocti ponant in corde suo, qualiter clericus nomine Hezel parrochianus de Egelstet, 1) apud s. Emmerammum quondam monachus factus, ad altare s. Emmerammi delegauit proprii iuris ancillam nomine Zeiza cum omni posteritate sua, ut annuatim quinque denariorum censu absoluta nullius seruitio teneatur obligata sub his testibus: Hartwic de Tanna, Heinrich de Pentelingen, Wineger de Tunzelingen, Mahten de Tunzelingen, Mægenwart, Hiltiger. De genelogia autem prefate mulieris scilicet Zeize exorta sunt nouem mancipia, quorum nomina

Nicht Aigelstetten, Ldg. Kelheim, Pf. Abbach wird gemeint seyn, sondern Hagenstetten, Ldg. Ingolstadt, Pf. Oberdolling.

sunt: Winiger, Ödarich, Adelbreht, Friderich, Perehtolt, Heinrich, Adelbreht, Adelher, Adelheit, qui omnes uenerunt in presentiam domni et uenerabilis abbatis Perehtoldi soluere censuale ius suum ad aram predicti patroni nostri Emmerammi, ne umquam possit obliuione deleri. Hanc autem chartam conscribi iussit domnus et uenerabilis abbas Perhtoldus, ut si quis prelatorum succedentis temporis suffusus maligno spiritu hanc boni testimonii chartam annullare temptauerit, auctoritate eiusdem charte coherceatur, ut resipiscat. (571)

#### CLXXVIII.

Ego Perhtoldus dei gratia abbas s. Emmerammi. Nouerint omnes tam presentes quam futuri, quod quedam nobilis matrona de Silchinge 1) homines sue proprietatis Trutam uidelicet et filium eius Chunradum cum tribus filiabus eiusdem Benedicta, Alheide et Gerdröde cum omni posteritate eorum ad aram s. Emmerammi nemine contradicente ad censum V denariorum annuatim persoluendum contradidit. (716)

### CLXXIX.

Omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus per presenti scripti paginam declaramus, quod Rådigerus de Wihinmichil²) cuiusdam femine nomine Diemåt in Wihinmichil pueros, quorum nomina sunt hee: Hainrich, Dietmar, Råprehet fratres, Hadmåt et Alhait sorores ipsorum cum eorum posteritate a nobis iure feodali possedit, sed eo absque herede decedente predicti homines, sicut iuris fuit, ad nostram successorumque nostrorum libere redierunt potestatem, et ne aliquis de cetero eosdem homines in aliquo iure sibi uendicare debeat, presentem eis paginam in testimonium conscribi et sigilli nostri inpressione roborare fecimus. (755)

<sup>1)</sup> Sünching?

<sup>2)</sup> Weihmichel, Ldg. Landshut.

# Abt Adalbert v. J. 1149-1177.

### CLXXX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod ego Werinherus predium, quod a patre et matre mea in uilla Gibestorf hereditario iure possedi, in manus domni Chunradi de Winchelsazen per manum Eberwini de Lobsingen 1) legatarii mei ad mihi conseruandum contradidi, post obitum uero meum, si nichil aliud de eodem predio constituerim. ad claustrum Weltinburch2) seruiendum sine omni contradictione tradidi. Eodem modo quosdam proprios homines meos in manus predicti Chunradi conmisi, post obitum uero meum, si nichil aliud constituerim, ut secundum libitum ipsorum, quocumque postulauerint, ipsos homines tradant. Hii sunt homines: Reginoldus, Engilmar, Ortolf de Ainmusse,3) Rudiger, uxor eius et filii eius Sibot, Chunrat, Gebhart, uxor eius et filii eius, Rupreht, uxor eius et filii eius, Adelbertus et frater eius Isinbertus, Richizam et filios eius, Engil et filios eius. Ignobiliores quoque homines meos in manus iam dicti Chynradi mihi conseruandos conmisi, et si nichil aliud de eis fecerim, post obitum meum super altare s. Emmerammi ad censum quinque nummorum tradat. Preterea predium, quod situm est in Bigendorf, 4), super quod sita est ecclesia, in manus supradicti Chunradi mihi seruandum conmisi, et si nil aliud de eodem fecerim, post obitum meum ad inferius monasterium5) seruiendum tradat. In eadem quoque uilla curtim et uineam et omnem siluam ibidem eidem Chunrado mihi seruandum conmisi, post obitum uero meum.

<sup>1)</sup> Lobsing, Ldg. Riedenburg, Dek. Pföring.

<sup>3)</sup> Einmuss, Ldg. Kelheim, Pf. Saal.

Weltenburg, Ldg. Kelheim an der Donau.
 Biegendorf, Ldg. Dingolfing, Pf. Loiching.

<sup>5)</sup> Stift Obermünster zu Regensburg.

si tamen nil aliud in uita mea de eodem feci, ad s. Emmerammum tradat. Preterea predium meum in Gibstorf, quod non fuit hereditarium, in manus Geroldi de Tanne delegaui ad obitum mihi seruandum, et si nil aliud de eodem constituerim, ad altare s. Georgii [in] Weltinburch tradat. Preterea predium ad Bormanne et predium meum ad Ainmvosse et curtim ad Segelbach 1) in manus sepedicti Geroldi de Tanne ad obitum meum mihi seruandum conmisi, et si nil aliud super hoc rogauerim, ad altare s. Georgii [in] Weltinburch tradat. Preterea curtim ad Brecke2) in manus Marquardi de Tanne mihi ad obitum meum seruandum conmisi, et si nil aliud de eodem rogauerim, ad altare s. Emmerammi tradat, curtim quoque ad Ainmvosse in manus iam dicti Chunradi de Winkelsazen ad obitum meum mihi seruandum conmisi, et si nil aliud in uita rogauerim, post obitum meum ad claustrum Bargin3) tradat; preterea atrium meum in Katichoven, super quod fundata est ecclesia et omnem ambitum eius, quod causa atrii dicitur, in manus iam dicti Chunradi conmisi, ad obitum meum mihi seruandum, et si non aliud de eodem rogauerim, Engilmaro filio sororis mee tradat. Preterea predia mea in Oberdorf4) et Claders in manus sepedicti Chunradi conmisi eo uidelicet modo, ut, quocumque super hiis petitionem meam fecero, ipse delegare potens sit et paratus. Super que omnia predia mea, que qualicunque modo seruanda deleganda contradidi, super ignobiliores quoque homines meos palatinum Ottonem de Witelinesbach5) aduocatum constitui, et si ipse non superuixerit, fratrem

<sup>1)</sup> Sailbach, Ldg. Kelheim, Pf. Saal.

<sup>2)</sup> Oberbruck, Ldg. Mallersdorf, Pf. Hofkirchen.

<sup>3)</sup> Paring, Ldg. Rottenburg, vormals Probstei regulirter Chorherren, welche i. J. 1141 von den Grafen von Rottenburg gestiftet wurde. Hund met. (ed. Mon.) III, 90.

<sup>4)</sup> Oberndorf, Ldg. Rottenburg, Pf. Sandsbach.

<sup>5)</sup> Otto VII, welcher i. J. 1189 gestorben ist.

eius Ottonem seniorem in eandem aduocatiam eligens subrogaui. Quarum traditionum testes sunt hii: Eberwin de
Lobsinge, Engilmar de eodem loco, 1) Otto et filius eius
Adelbertus, Vdalricus, Marquart omnes de Tigingen, Geroldus, Marquart de Tanne, Chunradus de Snaithart, 2)
Reinboto, Perhtolt, Wernher de Mvsse, Albreht et frater
eius Vdalricus Sahse, Ramvnc, frater eius Wichman omnes de Schirlinge, Gerunc et filius eius Gerung, Heinricus
de Gibstorf, Hiltigrim, Ekkolf de Wiholdistorf, 3) Herbrot,
Heinricus de Lirendorf, Arnolt, Hertwic, Wolfher de Lvtenhvsen 4) et alii quam plures. 5)

#### CLXXXI.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam huius ecclesie ministerialis Ebo nomine de Eitterhouen in extremis constitutus quedam mancipia Ratpotonem scilicet de Maztigin<sup>6</sup>) et uxorem eius Pertham cum duobus liberis sorori sue Wilpirge hereditario iure possidenda dereliquit. Eo uero in monachili habitu defuncto predicta Willipirc pro remedio anime sue et fratris tradidit eadem mancipia per manum Popponis de Hartigin ad altare s. Emmerammi, ut censu quinque denariorum annualim soluto nullius seruicii sint obnoxii. Testes huius rei sunt: Idem Poppo, Gotischalc, frater eius Bruno de eodem loco, Heinrich frater eius, Poppo de Eitterhouen, Pertholt super collem, Gumpolt Struchere. Hec traditio sub abbate Adelberto facta, ita confirmata est, vt nullus abbas ali[quem de posteritate eorum cuiquam in beneficium dare presumat

<sup>1)</sup> loco oder vico fehlt in der Hdsch.

Schneidbart, Ldg. Kelheim, Pf. Herrnwahl.
 Willersdorf, Ldg. Rottenburg, Pf. Pürkwang.

<sup>4)</sup> Leitenhausen, Ldg. Rottenburg, Pf. Purkwang.

Dieses Vermächtniss wurde dem Cod. lat. 14992 (fol. 1), welcher der k. Hof- und Staatsbibliothek angehört, entnommen.

<sup>6)</sup> Mötzing, Ldg. Stadtamhof, Pf. Riekofen.

Testes sunt]¹): Arnolt prepositus, Pernolt aurifex, Walther de Grizpach, Hartwic de Eigilsprunnen. (565)

### CLXXXII.

Ego dei gratia Adelbertus abbas s. Emmerammi. Notum sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quedam mulier de Gerze<sup>2</sup>) libere conditionis Methildis nomine sponte se obtulit ad aram s. Emmerammi ad censvm V denariorum cum omni posteritate sua, uiros, ut persoluant annuatim V denarios, mulieres vero tres. Huius rei testes sunt: Hertwic in porta, Hertwic camerarius de Metinge,<sup>3</sup>) Sigehart preco et alii quam plures. (708)

### CLXXXIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod vir illustrissimus comes Ernest de Hohenburc<sup>4</sup>) tradidit super aram s. Emmerammi duos sue proprietatis homines Reginhardym uidelicet et Hainricym eo siquidem tenore, ut ipsi et eorum successura posteritas annuatim ad uestiariym fratrym decem nummos persoluentes ab omni seruitytis conditione liberi sine contradictione permaneant. Hanc ergo traditionem ego Adelpertus dei gratia abbas s. Emmerammi suscipiens id eis sui ivris ampliavi, ut nullus illos nostrorum officialiym infestare presumat, sed ipsi predictym censym in festo s. Emmerammi, ut dictym est, ei tantym, qui cameram administrat, sine offensione persoluant. Testes hi sunt: ipse, qui hanc traditionem fecit, Ernest comes, Chono de Glaph-

<sup>1)</sup> Die inclavirten Worte sind von einer Hand des XV. Jhh. beigefügt

<sup>2)</sup> Gerzen, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>3)</sup> Mating.

Hohenburg, Ldg. Kastel, Pf. Allersburg, Hauptort der vormaligen Grafschaft. Graf Ernst starb i, J. 1160 kinderlos.
 Ried Gesch. der Grafen v. Hohenburg. S. 40. Histor. Abh. der k. Acad. XIV. 2. Abthl. S. 102.

ahfenperch, 1) Adelpero de Ettenhard, 2) Hartlieb, Odalric milites comitis, Rodiger filius Mergarde, Burchard homo ipsius, Gotefrid Pochil, Hartwic in porta, Alben, Werinher de Erlingin, 3) Ratpoto fratruelis eius, Otho, Walther pictor, Perinhart aurifex, Pertholt Gir, Ludewic Groph, Volchemar, Dietric editvi. (774)

#### CLXXXIV.

Quedam nobilis femina Adelheid nomine de Wisintin 4) mancipia sua quorum nomina sunt: Richiza de Altaha<sup>5</sup>) cym liberis svis, quorum nomina sunt Megingoz, Perthold, Chonrad, Heriman, Bertha, Adelheid et Werinher filius eius many sua pro amore dei tradidit ad aram s. Emmerammi pro annuo censu V nummorum eo pacto, ut predicto censu annuatim dato nullus de posteritate eorum nemini inbenelicietur vel ad alivd seruitivm cogatur uel transferatur, Testes: Eggiperth de Dalmazzingin, Odalric de Pentelingin, Heinric, Ödalric filii eius, Hartwic in porta, Alben, Eberhard de Isinningin, Mathfrid ivnior de eodem loco, Pernold de Tuncilingin, Rodiger flebotomarius lazzer.6) (775)

#### CLXXXV.

Notum facimus cunctis ecclesie fidelibus presentibus scilicet et futuris, quod quidam nobilis homo nomine Eberhard de Allinchouen7) amore uite eterne conpunctus abrenuncians seculo apud s. Emmerammym propria many tradidit ad aram eiusdem martyris quedam mancipia, que sibi ex paterna hereditate obuenerant, quorum nomina

<sup>1)</sup> So die Hdsch. Klapfenberg, Ldg. Regenstauf.

<sup>2)</sup> Kirchen-Oedenbart, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Dieteldorf,

<sup>3)</sup> Langen-Erling, Ldg. Stadtamhof.4) Wiesent, Ldg. Wörth.

<sup>5)</sup> Wahrscheinlich Oberaltach, Ldg. Mitterfels.

<sup>6)</sup> lazzer steht über flebotomarius.

<sup>7)</sup> Allkofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Pfakofen,

hec sunt: Chonrad, Egilof, Hiltegrim, Heribort, mater eius Richart, Chonigont et filius eius Chonrad, Lioizla et filia eius Pertha, Gerhart et frater eius Chonrad, Willipirg et frater eius Ditmar, Rotperht frater Lioizle, Heilca et filia eius Mathilt, Engilpertus, Rodiger et alia plura utriusque sexus quinque denariorum ea conditione, ut predicto censy in festo eiusdem patroni dato, unusquisque eorum ad maius seruitivm non transferantur nec ullius persone dominio inbeneficientur. Huic traditioni Adelpertus abbas interfuit, et ne aliquid per succedentia tempora iuris sui aliquid detrimentym patiantur, hanc [chartam] conscribi et probabilivm uirorum, qui interfuerunt, testimonio ivssit insigniri. Nomina horum sunt hec: Heinricus de Ramesave, 1) Alben, Hartwic in porta, Odalricus frater eius, Odalric Karkelin, Heimo aurifex, Perinhart frater eius, Heinricus, Livtwinus filii Heimonis, Chonrad seruus Heimonis, Frideric Rorich, Mathfrit tonsor, Pernolt Steinmot, Volchewin clippeator, Sigemar clippeator, Ödalric clippeator. Chonrad et frater eius Egilolf clippeatores, Volchemar. Dietric, Perthold editvi. (777)

### CLXXXVI.

Notum esse uolumus cunctis christiane religionis fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter quidam miles
de Eitterhouen nomine Ebo paruus, ministerialis s. Emmerammi in extremis constitutus, hominem suvm Ratpotonem
de Mahtingin unacum uxore et filiis sorori sue Wilpirge ivre hereditario dereliquit. Illa siquidem anime sue
consulens in memoriam defuncti fratris sui per manum
Popponis de Hartingen tradidit super aram s. Emmerammi
eundem hominem cum sua sobole, ut censu V denariorum
annuatim soluto ab omni seruitute liberi permaneant. Hec
tradicio a domno Adalberto abbate eo tenore est suscepta,
ut eundem hominem cum sua posteritate nec ipse nec

Ramspau, Ldg. Burglengenfeld, wahrscheinlicher jedoch Ramsau im Ldg. Wasserburg.

successorum eius quisquam in beneficivm dare debeat. Testes hi sunt: Poppo de *Hartingen*, Hartwic homo suus, Brono de ipso loco, Hainricus frater eius, Poppo de *Geltouingen*, 1) Pertholdus supra collem, Gumpoldus Struchere. (788)

#### CLXXXVII

Quedam nobilis matrona nomine Liucart<sup>2</sup>) mater Friderici aduocati ratisponensis tradidit per manym Popponis de Hartingin seruum suym Heinricym nomine ad aram s. Emmerammi pro censy V denariorum. Testes: idem Poppo, Hartwic de eodem loco, miles eius, Gotiscale pincerna, Alben frater eius, Cumpolt Struchere, Ödalric de Pentelingin, Richer, Richolf editui, Pernolt Steinmötte. Facta est hec traditio anno dominice incarnationis millesimo C°L°, regnante Chonrado rege, sub episcopo Heinrico et Adelperto abbate et aduocato huius loci Heinrico comite de Wolferateshysen.<sup>3</sup>) (790)

### CLXXXVIII.

Adalpertus abbas redemit XX solidis ab Òdalrico de Pentelingen V familiares s. Emmerammi, filios Òdalrici de

<sup>1)</sup> Geltolfing, Ldg. Straubing. Sciendum est, quod domni duces Bavarie (wahrscheinlich Heinrich, Ott und Heinrich) tenent a monasterio nostro in feodum castrvm in Geltolfing cum omnibus suis pertinentiis et tertiam partem decimarum in parochiis Aiterhoven et Hainsbach et oppidum Dingolfing Saalb.

Gemahlin des Grafen Friedrich II. von Bogen, Tochter des Herzogs Wladislaus von Böhmen. S. Neue hist. Abhdl. der Acad. IV. 74 flg.

<sup>3)</sup> Wolfratshausen an der Loisach, Landgerichts-Sitz, vormals Hauptort der gleichnamigen Grafschaft. Graf Heinrich, ein Neffe des Bischofs Heinrich, starb nach den Einen (Herman Altah. ed. Boehmer. II, 489 u. chron. Garst. ap. Rauch I, 20) i. J. 1157, nach Anderen (Mon. B. VIII, 125, 304) i. J. 1158, zufolge des Privilegiums des Kaisers Friedrich für das Kl. Tegernsee v. J. 1163 (Mon. B. VI, 180) lebte er noch in diesem Jahre, da er hier als Zeuge erscheint. Doch wird 1158 das Todesjahr seyn. S. Hormayr sämmtl, Werke III. 79.

Moseholzen, 1) quorum nomina sunt: Arnolt, Hainricus, Perhta, Hiltigart, Richildis, quorum mater Gnanewib dicebatur, ut nullius umquam deinceps seruitio obnoxii censum annuum XII scilicet nummos reddant, uiri preposito monasterii, femine camerario. Huius autem rei certitudinem ab ipso Ò. exigentes prefati homines huiusmodi confirmationem obtinuerunt. Tradidit enim ipse Ò. in manus abbatis uineam sibi inbeneficiatam ad Swabelwis eo pacto, ut si quis eadem mancipia ad seruitium appellauerit, uinea illa in abbatis potestate sit, donec Ò. XX solidos pro hisdem hominibus persoluat. Testes accesserunt: Gotescalcus, Albanus fratres, Poppo et Hartwic de Hartingen, Hartwicus in porta, Perhtold in colle, Lvipolt camerarius. (793)

#### CLXXXIX.

Adalbertus abbas quosdam ecclesie s. Emmerammi censuales, quorum nomina sunt Chunrad, Berhta, Wentilmud a Geroldo de Tanne redemit et ecclesie restituit,
ut annuatim tam ipsi quam eorum posteri datis X nummis ab eorum seruitute liberi permaneant. Testes sunt:
Werinher de Gibestorf, Berhtoldus de Waltfridestorf, Ödalricus de Pentelinge, Hainricus filius eius, Ödalricus filius
eius, Hartuuic in porta, Ödalricus frater eius, Ditricus de
Hasinakker, Harnidh de Buoche, Chunradus de Vekkinge,
Albo et alii plures. (798)

#### CXC.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, qualiter quidam homines ante iudicem Riwinum per Arbonem et fratres eius pulsati eo, quod seruire eis debito iure debuissent, iudiciali sententia nullius seruitii eos illis esse obnoxios, rationabiliter obtinuerunt, sed singulis annis duos denarios super altare s. Lamperti se daturos et daturas omni contradictione postposita confirmauerunt. Quo-

<sup>1)</sup> Mosholzen, Ldg. Rottenburg, Pf. Päring.

rum nomina hec sunt: Muliel, Maria, Adalheit, Hugo, Chunrad, Ymma, Imiltrud, Gnanewib, Rihza. Hoc autem ita factum tempore uenerabilis abbatis Adalberti literis presentibus et sigilli ipsius inpressione approbare decreuimus et in perpetuum seruari ratum statuimus. Huius rei testes sunt: Riwinus, Prun, Engilbreht, Gebehart, Friderih, Hainricus, Sefrit, Pernhart, Richart et alii quamplures. (799)

### CXCI.

Ovoniam conueniens est, ut qui ecclesie presunt, utilitati eius prouideant et malorum hominum infestationem auertant, notum esse cupimus tam presentibus quam futuris de concambio quodam, quod factum est inter me prouisorem scilicet huius ecclesie Adalbertum et huius urbis ciuem Fridericum nomine, cognomento Stolz, quod consilio multorum et familiarium nostrorum sub iuramenti adtestatione est confirmatum. Is namque possessionem quandam sub debito censualium XX denariorum a nobis concessam possederat, quam et decentis structure edificio exstruxerat, hanc in proprietatem tam sui quam filiorum suorum redigere uolens possessionem aliam sue hereditatis iuxta Danubium macellum scilicet LXXX<sup>a</sup> denariorum censum persoluens pro hac iure concambii nobis tradens sub fidelibus testibus ecclesie nostre delegauit, Et ut uerius hec credantur, et sidelium cordibus ascribantur testium, qui presentes fuerunt et fratrum familiariumque nostrorum testimonio et sigilli nostri inpressione confirmamus Heinrico 1) prefecto, Bertholdo de Tomprunne2) Ruperto Wolf, Eribone de Manigoltinge, Sigifrido, Marquardo de Tusinge, 3) Gotfrido de Erlingishouen, 4)

<sup>1)</sup> Der Burggraf Heinrich III, der i. J. 1180 starb.

<sup>2)</sup> Thannbrunn, Ldg. Neumarkt.

<sup>3)</sup> Theissing, Ldg. Ingolstadt. 4) Erlingshofen an der Anlauter bei Greding.

Hartwico de Ergoltinge, 1) Sigihart, Wolfram de Gruob, 2) Roperto de Otershouen, 3) Sigiboto de Stoufe, 4) Engilschalcho fratre suo, Friderico de Rorebach, Heitfolcho et Vtone auunculo suo Brunone, Ödalrico de Punsanesprunne, 5) Meginhardo Puchake, Adilhuno, Pernoldo Zicelzeige, Perinhardo filio Ebezini, Friderico filio Hiltimari, Růdolfo Strubingare, 6) Engilberto Hauinare, Adalberto Sincingare, Odalrico watmangare, Salman Liubingo, Heinrico, Richolfo Stolz, Heinrico Grille, Ludeuuico Prennare, Chunrado, Gotfrido de Untirpentinlingin, Hartwico in porticu, Albone, Hartwico, Gotfrido Starzare, Paldewin Puzeruz, 7) Ottone, Ortunino. (800)

### CXCII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quomodo quosdam s. Emmerammi censualium Chuno miles de Rot habuerit in beneficium. Hos itaque in manum domni Adalberti abbatis resignauit, ut uiri XXX denarios, femine XII annuatim persoluant, et nulli deinceps persone potenti uel infime in beneficium cedant. Eorum nomina sunt hec: Herman, Hartwic, Pezel, Wernher, Heinrich, Hemma, Irmgart, Mathild, Hiltburc, Diemut. Pro sui quoque defensione presentem cartam cum sigillo prefati abbatis susceperunt. Testes autem isti accesserunt: Ölricus Holzenar, Hartuuicus in porta, Alben, Sigardus Clem, Chunradus filius concubine Chunonis, Ditricus watmanger. (804)

<sup>1)</sup> Ergolding, Ldg. Landshut.

<sup>2)</sup> Grub, Ldg. Regenstauf, Pf. Pettenreut.

<sup>3)</sup> Otterzhofen, Ldg. Riedenburg, Pf. Jachenhausen.

<sup>4)</sup> Donaustauf unterhalb Regensburg, Ldg. Wörth.

<sup>5)</sup> Bettbrun, Pf. Riedenburg.

<sup>6)</sup> Eines der angesehensten Geschlechter Regensburgs, das in und um Straubing begütert, sich schon sehr früh dort angesiedelt hat.

<sup>7)</sup> Gleichfalls ein solches, nachher bekannt unter dem Namen Püttrich.

### CXCIII.

Macili de Grinital 1) et Hazicha ipsorumque cognatio violenta potestate impetiti ius suum palam proclamarunt, et probarunt, quod de familia illa existerent, quam domna Pilifrida tradidit s. Emmerammo specialiter ad sartatecta<sup>2</sup>) templi ac restauranda quelibet scissa et neglecta uel inueterata, et ut quinque nummos annuatim persoluentes ipsius ecclesie sacriste nulli penitus de aliqua seruitute sint obnoxii. Ove comprobatio Ratispone facta est presente Dietrico de Hasinacher, qui eos falso sibi inbeneficiatos fatebatur, Richero de Wisse, Hartwico de Wolfkershoven. Aderant Altman et Heinrich homines Dietrici, fratres s. Emmerammi, Ipse etiam Ditricus abdicauit eosdem homines in manibus fratrym a se liberos omnimode infestationis. Quod ego Adalbertus dei gratia abbas s. Emmerammi cunctis innotesco fidelibus ac nostri sigilli inpressione roboratum futuris transmitto temporibus. (810)

# CXCIV.

Hartunicus 3) episcopus tradidit ad aram s. Emmerammi in manum Adalberti abbatis quosdam homines, ut eodem iure, quo sibi seruierant, ecclesie s. Emmerammi seruirent, filios uidelicet Chunradi de Òfhusen, quorum nomina sunt: Chunradi, Òdalricus, Jvdita, Wilbirga. (818)

#### CXCV.

Quidam censuales s. Emmerammi erant inbeneficiati Chunoni militi de Rote. Dederunt ergo ei XI talenta, ut ipse et filii eius ad ecclesiam relaxaret et a se penitus abdicaret, quod et fecit, tradens eos uice sua et filiorum suorum in manum Adalberti abbatis, ut annuatim uiri XXX, femine XII nummos persoluentes nulli debeant amodo beneficiari. Eorum nomina sunt hec: Gozboldus, Mahtild,

<sup>1)</sup> Grünthal, Ldg. Regenstauf, Pf. Irlbach.

<sup>2)</sup> d. h. ad restaurationem templi. 3) Hartwig II. v. J. 1155—1165.

Hainrich, Ditmar, Hartwic, Lvikard, Chunrad, Engilscalch, Perhta, Mahtild, Gisila, Hainrich, Hadeuuich, Adalbertus, Mahtild, Adalbertus, Lvikart, Mahtild, Lvikart. (819)

### CXCVI.

Altman ingenuus de Sigenburch 1) usurpauit sibi beneficii iure quosdam ecclesie s. Emmerammi censuales. Hos Adalbertus abbas in placito Ottonis comitis de Steuiningen, 2) a quo Altmanus idem se illos fatebatur habere, obtinuit et suum illis ius renouauit, ut annuatim V denarios singuli persoluentes liberi deinceps permaneant. Hec sunt nomina eorum: Hiltigard et filie eius Bertha, Adelheid, filii Berthe Chrnrad, Engilscalc, Cumpo, Walchun, Mahtild, Adalheid, Hiltigard, Richiza, Lvikard, Hailrad filii Mahtilde, Chunradus, Engilscalch, Gisila, Hiltigart, Bertha, Richiza, filii Adelheide Bertha, Cumpo, Lubrich, filia Hiltegarde, Adelheid, filii Adelheide Rudiger, Gozwin, Mahtild, Mahtgut, filii Ruzile, sororis Hiltegarde, Wicbertus, Chuno, Gerhardus, Sigila, ipsi uidelicet et omnis posteritaseorum. (820)

### CXCVII.

Matrona quedam ingenua et libera nomine Enzewib se ipsam cum filia tradidit super altare s. Emmerammi

1) Siegenburg, Ldg. Abensberg, Pf. Umbelsdorf, S. über diesen Altmann und das Dynastengeschlecht, welches zu Sigenburg hausete, Nagels origg. p. 115.

<sup>2)</sup> Steffling, Ldg. Nittenau, bekannt durch die Landgrafen, welche sich davon zubenannten. Dieser Otto, ein Bruder des Burggrafen Heinrich III von Regensburg, starb c. 1185. Die Verhältnisse der alten Landgrafen sind noch keineswegs hinlänglich ermittelt. Aus ihrer Bezeichnung (comes provinciae, patriae) geht zwar hervor, dass die Bezirke, über welche sich ihre Gewalt erstreckte, grösser waren, als die der Grafen, doch ist nicht hinlänglich bekannt, in welchem Verhältnisse sie zu denselben standen, wodurch sie sich von ihnen unterschieden. Im Wesentlichen scheinen sie dieselbe Stellung und dieselben Befugnisse gehabt zu haben, wie die Pfalzgrafen.

perpetuam eidem patrono censuariam cum omni posteritate sua ad XII nummos. Cuius tunc rei testes fuerunt: Tancmar de Tencilingin, Manzinc de Skiren, Rêdbertus, itemque Rêpertus de Aûerhouen, Alhker de — 1). Ex illa itaque familia Adelheit femina de iure suo appellata iusticiam suam coram fratribus s. Emmerammi suisque confamiliaribus pronuntiauit atque probauit. Quapropter ego Adelbertus dei gratia abbas s. Emmerammi ipsi Adelheide ius suum, quod ad me usque perduxit, confirmo omnimodis et ita id renouare statui, ut censum, quem annuatim ad cameram dabant, abbatis manibus in festo s. Emmerammi consignent ipsa et sva tota successio. (821)

#### CXCVIII.

Notvm esse uolumus tam presentibus quam futuris, quoniam ministeriales ecclesie nostre Chuno et Odalricus frater eius de Dekkenbach Luchardam et sororem eius Friderun, quas ueluti inbeneficiatas detinebant, mihi Adalberto dei gratia abbati cenobii s. Emmerammi martiris propter bona ipsarum absque omni contradictione uoluntarie resignauerunt. Ego autem diuina admonitione et peticione ipsarum permotus et misertus ea, que iusta ratione me presente diffinita sunt, literis et sigilli nostri inpressione confirmari uolui, et ipsas et omnem posteritatem earum preter debitum quinque denariorum ad altare predicti patroni nostri censuali tenore persoluendum, de cetero securas esse constitui. Huius rei testes sunt: Wernherus de Giwistorf, Olricus de Pentlian, Henricus filius eius, Olricus Holznar, Hartuuicus ante portam, Albn et filius eius Karolus, et Ölricvs, Waltherus pictor, Albertus et Ermirich. (822)

### CXCIX.

Notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, quod quedam nobilis mulier Hiltipurch tradidit se et filiam

<sup>1)</sup> Der Zuname ist nicht angegeben.

suam Wilmot censuarias V denariorum. Post hec Willibirch et Hiziwib predicte femine filie et sorores earum contra iusticiam oppresse sunt per domnum Perhtoldum de Tumbrun et per quendam Henricum de Tullingin aliquamdiu temerata1) magna detente. Qvas ego Adalbertus dei gratia abbas cenobii predicti patroni a nullo inbeneficiatas iusta ratione in presentia aduocati nostri Henrici approbaui et legittima sententia a quodam uiro nobili Robone data et per omnes astantes confirmata a domno Pertholdo, nullo2) contradicente liberatas amodo ecclesie nostre restitui et hanc factionem literis et sigilli nostri inpressione atestari uolui. Hec sunt nomina nobilium, quorum sententia hec facta sunt: Heinricus — 3). (823)

### CC.

Nouerit uniuersorum industria, qualiter quidam nobilis homo secundum seculi dignitatem uocamine Wolfolt de Kunthartesperch 4) accepit quandam mulierem nomine Irminpurch ex familia s. Emmerammi martiris, que coadunata est in uilla, que uocatur Ruite,5) et pro ipsa dedit

<sup>1)</sup> temerata wird hier substantivisch gebraucht sein und steht wohl statt violentia, iniuria.

<sup>2)</sup> nulli Hdsch.

<sup>3)</sup> Die Uebrigen fehlen.

 <sup>4) ....</sup> prerch Hdsch. Guntersberg Ldg. Trostberg.
 5) Vogtareut, Ldg. Rosenheim, welches nebst bedeutenden Zugebörungen von dem schon erwähnten Grafen Warmunt dem Kloster St. Emmeramm geschenkt wurde. Ex antiqua consuetudine esse consucuit pretorium (zu Vogtareut), quod uulgo dicitur dinchouse, in quo solus prepositus sev officialis abbatis habent praesidere iudicio ibique iudicare et iudicio terminare omnes causas exceptis tribus casibus homicidio, furto et uiolento coitu, nec a dictis preposito sev officialibus ab aliquo appellari poterit, nisi solum ad abbatem sev eius vicarium in temporalibus generalem. Appellatio, si qua in dicto pretorio interponeretur, sub sigillo prepositi ibidem ad abbatis audientiam deducatur, et quidquam coram sodem diffinitum fuerit, ratum manebit et hoc ipsum sub sigillo ipsius

illuc duas alias mulieres Enzewib et Gisalen et solum eam, ut libera esset, legittime in presentia abbatis Ruoperti et in presentia aduocati Hadeberti. Huius rei sunt testes: Etich de Chunthartesperch et filius eius Fridericus, R\$dolf de Dorfpach, 1) Sigardus de Chefinpurin, 2) Adelhart prepositus et filius eius Wolflant et alii multi de Scafwarte et de Ruite. Denique posteri eiusdem mulieris Meginhardus et firatres eius temporibus Hainrici episcopi ratisponensis maliuolorum inquietatione pulsati in presentia domni Adalberti abbatis et aduocati Sigifridi uenientes ministeriales se s. Emmerammi professi sunt iusque ipsius consensu et auxilio obtinuerunt. Huius rei sunt testes 3): Poppo de Hartingen, Gotscalcus pincerna et frater

dicto preposito rescribetur. Si quis alium quemcunque adire presumserit preter prepositum, cadet ab omni iure et omnia bona sua mobilia et immobilia extunc monasterio cedent libere et precise. Quandocunque prepositus indicit per suos nuncios, quod per quatuordecim dies continuos velit omnibus querelantibus iustitiam exhibere, quod apud uulgares ehaftestaidinch dicitur, quicunque infra eundem terminum ex hominibus in possessionibus monasterii non comparuerint, tenentur preposito dare pro emenda L denarios monacenses. - Aduocatiam quondam episcopus Ratisbonensis - tenuit, sed quod metas conditionum excessit, aduocatia ipsa per monasterium sibi ablata et Ludowico superioris terre Bawarie duci anno mill. CCXLIII (LXIII?) commissa. Modernis temporibus et nuper homines in dicta hofmarchia propter turbationes tunc imminentes honorauerunt domnam ducissam, uxorem quondam Rudolfi ducis, duobus annis continuis in festo nat. dom. in quatuor libr. den. quod modo aduocatus ad malam consuetudinem traxit. Saalb.

<sup>1)</sup> Torfbach, Ldg. Prien, Pf. Endorf.

<sup>2)</sup> Die vormalige Reichsstadt Kaufbeuern. Indessen spricht dafür, da das Kloster dort nichts besass, keine Wahrscheinlichkeit, wesshalb vielleicht die Ortschaft Chempaur (Könbarn, Ldg. Rosenheim, Pf. Vogtareut), welche zufolge des Saalb, zu der Hofmark Vogtareut gehört hat, gemeint seyn dürste.

<sup>3)</sup> testes fehlt i. d. Hdsch.

eius Albo, Ödalricus de *Pentelingin*, Hartuuicus in porta et alii plures. (825)

#### CCI.

Judita libera femina tradidit se ipsam cum omni posteritate super altare s. Emmerammi ad V nummos annuatim persoluendos. Cvius rei testes fuerunt: Ebo de Aiterhouen, Fridericus et Merbot frater eius urbani inter latinos, 1) Hainricus mancus, Walther pictor, Halricus faber lignarius, Ekebertus cementarius, Ekehart camerarius de Perchusen, Heinricus eliquator purgamentorum auri. 2) (826)

# CCII.

Chuno et Ekebertus et Geroldus germani fratres predium et benefitium suum per eiusdem Chunonis manum tradiderunt super altare s. Emmerammi omnino in pro-

2) Verfertiger der Goldtinctur, welche als Reinigungsmittel gebraucht wurde, oder Goldwäscher?

<sup>1)</sup> Latini wurden von den Deutschen, welche sich im römischen Reiche niedergelassen hatten, gewöhnlich die Eingebornen genannt, deren viele in Bayern, namentlich in Regensburg zurückgeblieben sind. Eine bei Pez (a. a. O. p. 47, 57) abgedruckte Urkunde aus dem IX. Jhh. nennt uns mehrere Römer mit ihren Namen. Auf den Umstand, dass verhältnissmässig nur wenige Namen vorkommen, welche ihre Träger als Römer kennhar machen, ist kein grosses Gewicht zu legen, da dieselben im Verlaufe deutsche Namen angenommen oder erhalten haben: duo Romani proselyti, quos nos parscalcos dicimus, Amalunc et Alberic. Oefele script. II, 32. Der Ausdruck inter latinos wird in deutschen Urkunden durch "unter den Walhen" gegeben, daher auch die Walhen- oder Wallerstrasse in Regensburg. Die Latini hatten daselbst ihr eigenes Quartier, und es ist daher anzunehmen, dass die Latini dieser Zeit Abkömmlinge der Römer sind, wofür namentlich der Umstand spricht, dass sie in pago mercatorum ihr Quartier hatten, indem eben die Römer es waren, welche nach der Niederlassung der Deutschen in Bayern und namentlich in Regensburg ausschliesslich den Handel trieben. Vergl. Dönniges a. a. O. I, 249.

prietatem acceptis ab Adalberto abbate LX<sup>a</sup> talentis. Cuius rei testes fuerunt: Poppo de Hartingin, Poppo de Geltoluingin, Eberhart filius eius, Eberhart de Hachilstat, Arnolt de Aiterhouen, R\*preht de Geltovingin, R\*preht de Aiterhouen, frater eius Arnolt. (829)

### CCIII.

Hoc concambium factum est inter Adalbertum abbatem s. Emmerammi et Hauuardum s. Petri ministerialem et in presentia episcopi Hartwici ac principum Henrici urbis prefecti et Friderici palatini 1) sub testibus legitime confirmatum. Tradidit enim idem Hawardus 2) cum uxore sua in manum abbatis quicquid proprietatis ad Hartingen fratrum scilicet possessioni contiguum habere potuit. ipseque curtim ad Keminchouen 3) cum omnibus ad eam spectantibus omnino in proprietatem recepit. Preterea curtim ad Helmprehtingen 4), quam socrus sua ad uite sue spatium habebat, idem Hawardus in benefitium una cum uinea ad Swabelwis ea conditione accepit, ut si eadem socrus sua ante se obisset, benefitium ipse libere possideret, ecclesia uero, si et ipse sine herede legittimo decessisset, tam quod dederat, quam quod acceperat, proprium siue benefitium ad usum fratrum sine ulla contradictione in perpetuum possideret. Huius concambii cum predictis principibus testes facti sunt: Chynradus comes de Ronige 5), Sigehardus de Eberspivnte 6), Wirnt

Des Pfalzgrafen Otto V. Sohn, welcher i. J. 1198 im Kloster Ensdorf als Mönch gestorben ist oder seyn soll.

<sup>2)</sup> Wahardus Hdsch.

<sup>3)</sup> Gemelkofen, Ldg. Rottenburg, Pf. Asenkofen.4) Helmbrechting, Ldg. Rottenburg, Pf. Hainsbach.

<sup>5)</sup> Raning ein Schloss in der Nähe von Rottenburg, wovon nur noch Ruinen sichtbar sind. Die Grafen von Rottenburg haben sich von demselben gewöhnlich zubenannt. Sie wurden, als sie um 1180 ausstarben, von den Grafen von Moosburg beerbt.

<sup>6)</sup> Eberspaint, Ldg. Vilsbiburg, Pf. Ruprechtsberg.

et frater eius Chuno de Buohse 1), Baldewin, Ortlieb, Rudiger, Karolus frater eius urbanus, Nizo de Raitinbuch, Ditricus de Hassinacher, Werinherus de Gibestorf, Chuno de Vchenpiunte, Odalricus de Hohenberch 2), Wernhart de Erlingin, Chuno de Houedorf3), Bruno et Henricus frater eius de Hartingen et alii plures ecclesie ratisponensis ministeriales. (833)

# CCIV.

Patere uolumus omnium industrie tam presentium quam futurorum negotium et conuentionem, que facta est inter Adalbertum s. Emmerammi uenerabilem abbatem et quendam Heinricum de Gozratsperg 4) huius urbis conciuem, qui quoniam diuturna inbecillitate laborabat, quam se euadere nisi sola morte posse desperabat, proprietatem suam ad Gozratsperg, rebus ecclesie ad Tuncilingin contiguam, abbati et fratribus obtulit coemendam. Estimatione itaque eius habita et hortatu Hainrici ratisponensis prefecti aduocati huius loci centum uiginti talentis idem predium [ab] abbate est coemptum cum omnibus ad id rite pertinentibus, cultis et incultis, siluis, pratis, pascuis, datis insuper VI talentis et dimidio cuidam Marquardo de 5) filio sororis eius, qui se eiusdem predii heredem testabatur et post obitum auunculi illud inpetiturus fore timebatur. Cuius itaque predii delegator est factus Heinricus prefectus ratisponensis, qui huius ecclesie tunc temporis extitit aduocatus et eam in tuitionem suam recepit anno dominice incarnationis MoCoLXXIO, regnante Friderico inperatore, cathedre huius sedis presidente episcopo Chunone 6) presentibus testibus, quo-

7 \*

<sup>1)</sup> Buchsee, Ldg. Wasserburg, Pf. Rieden.

Höhenberg, Ldg. Stadtamhof, Pf. Langen-Erling.
 Hofdorf, Ldg. Wörth, Pf. Pondorf.
 Gattersberg, Ldg. Kelheim, Pf. Abbach.

<sup>5)</sup> Der Zuname fehlt.

<sup>6)</sup> Chuno von Raitenbuch v. J. 1167-1185.

rum nomina hec sunt: Fridericus 1) filius prefecti, Heinricus 2), Otto 3) fratres eius, Werinherus de Gibestorf, Erbo de Manegoltigin, Sigehardus de Eberspiunt 4), Bernardus de Lerchinuelt 5), Ortlieb Chaispiz, Vdalricus Kargil, R\*pertus, Hartuuicus fratres eius, Werinherus de Sincingin, Heituole, Matho, Heinricus, Odalricus frater eius, Wilihalmus super Danubium, Hugo, Fridericus, Karolus thelonearius, Hermanus de Truopah 6), Arnoldus Chofelman. Purchardus frater eius. Dietricus de Hassinaker. Gerhardus de Solern 7), Suiker miles Dietrici, Fridericus Munt, Bruno, Perhtoldus Rogewaz, Gebhardus sub testudine, Gotfrid de Rorbach, Wilhalmus de Affalter 8), Hartuuicus de Liehtperg 9), Otto de Tigin, Hærtuuicus de Sunchgin, Gotfridus de Helchinbach, Albertus filius Ortliebi, Liutuuinus frater eius, Algoz, Heinricus de Isiningin, Hartmanus 10) de Uelchirn 11), Poppo prope Danubium, Dietmarus de Sunchgin, Gotfridus de Schoenaich 12), Gotfridus Pochel, Heinricus de Frising 13), Heinricus de Prunne, Vt de Prunlait 14), Werinharus de Tuotinhouen 15), Pernolt de Roettildorf 16), Richer exactor pre-

<sup>1)</sup> Starb 1181.

<sup>2)</sup> Starb 1185.

<sup>3)</sup> Starb 1185.

<sup>4)</sup> Eberspuit Hdsch.

<sup>5)</sup> Lerchenfeld, Ldg. Stadtamhof, Pf. Mintraching.6) Grafen-Traubach, Ldg. Pf. Mallersdorf.

<sup>7)</sup> Sollern, Ldg. Riedenburg.

<sup>8)</sup> Alfalter, Ldg. Nabburg, Pf. Schwarzach.

<sup>9)</sup> Lichtenberg, Ldg. Stadtamhof, Pf. Altenthan.

<sup>10)</sup> Hartamnus Hdsch.

<sup>11)</sup> Feldkirchen, Ldg. Mallersdorf, Pf. Martinsbuch.

<sup>12)</sup> Schönach, Ldg. Stadtamhof.

<sup>13)</sup> Freising in Oberbayern vormals Bischofs-Sitz.

<sup>14)</sup> Prunleiten damals ausserhalb der Stadt Regensburg in der Gegend des Militärspitales.

<sup>15)</sup> Dietenhofen, Ldg. Kelheim, Pf. Herrnwahl,

<sup>16)</sup> Radldorf, Ldg. Straubing, Pf. Perkam.

fecti de Mecing 1), Chunradus de Grasolving 2) exactor prefecti, Hertuicus de Erling exactor, Ödalricus Surphe, Sigehardus frater eius, Lampertus exactor prefecti, Ödalricus exactor, Hærtuuicus in porta, Ödalricus frater eius, Meginwardus iudex de Vinchir 3), Reinpot de Musse, Liutuuinus de Ruzzing 4), Chuno et filius eius Irmfrid de Uchenpuit, Gozwinus ante urbem, Chuno de Gysiling et filius eius Kadolt. (835)

#### CCV.

Notum sit omnibus Christi fidelibus futuris atque presentibus, qualiter quidam censuales s. Emmerammi Burkhardus de Atten[houen]5) scilicet, atque e...tio erant inbeneficiati Meingozo militi de Sunechingen. Is itaque a Bertholdo abbate hoba una ad Strazchirche 6) [iur]e beneficii suscepta eos ad ecclesiam relaxauit et a se penitus abdicauit. Quo de medio facto filius eius Olricus de Sunechingen tamquam heres paternus ius suum uoluit illis infringere pristineque seruituti subicere. Quinque ergo talenta dantes et ut [hob]a predicta eidem Olrico iure beneficii cederet inpetrantes, iterato se redemerunt, et ne amodo alicui benefici[ari] debeant, in presentia domni Adelberti abbatis obtinuerunt, presentem cartam cum sigillo ipsius pro testimonio susceperunt. [Huic] rei testes accesserunt: Ortliebus, Pertholdus, Hartuuicus de Liethenberge fratres, Olricus Chargel et Rupertus [fra]ter eius, Hartuuicus in porta, Ölricus Holzenar, Albun. (572)

<sup>1)</sup> Mötzing.

<sup>2)</sup> Graslfing, Ldg. Kelheim, Pf. Matting.

<sup>3)</sup> Nieder-Winzer, Ldg. Regenstauf.

<sup>4)</sup> Reissing, Ldg. Kelheim, Pf. Teuerting.

<sup>5)</sup> Es sind am Rande einige Buchstaben weggeschnitten. Attenhofen, Ldg. Abensberg.

<sup>6)</sup> Strasskirchen, Ldg. Straubing.

#### CCVI.

Goldrun uxor R\*perti de Wifeng 1) redemit se XII solidis a potestate cuiusdam militis nomine Gelfrat de Werde 2) et tradidit se in manum Rizmanni camerarii de Innigin 3) ad delegandum super altare s. Emmerammi pro censu V denariorum. Testes hi sunt: Irminstein 4) de Innigin, Waltherus molendinarius, Meginhart, Ödilger, Eppo, Arnolt de eodem uico. (836)

## CCVII.

Uxor Gozwini de Nuinurfar 5) nomine Pertha et soror 6) eius nomine Richart redemerunt se de potestate cuiusdam militis nomine Heinrici de Lameingin 7) tradentes se in manum Friderici camerarii de Reù 8) ea conditione, ut eas delegaret ad altare s. Emmerammi pro censu V denariorum. Quod factum est sub his testibus: Ditmar de Sconesteten 9), Ròdolfus frater eius, Gotescalh de Holzheim 10), Gotescalhc et Willehalm de Blaim, Ortolf et Chuno filii eiusdem Heinrici, Engelpert uillieus de Ruite, Heinricus forstarius 11), Adelhart

<sup>1)</sup> Wifling, Ldg. Erding, Pf. Wörth.

<sup>2)</sup> Wörth, Ldg. Erding.

<sup>3)</sup> Moos-Inning, Ldg. Erding, Pf. Aufkirchen, eine Probstei des Klosters, zu welcher Alten-Erding, Itzling, Kehr, Oberding und Zeitlarn gehörten. Es sollen diess jene Güter seyn, welche bei Pez (l. c. Nr. 20) bezeichnet sind.

<sup>4)</sup> So deutlich die Hdsch.

Urfahrn, Ldg. Rosenheim, Pf. Flintsbach, wenn nicht Neuwöhr im nämlichen Landgerichte, Pf. Neubeuern.

<sup>6)</sup> Sorores Hdsch.

<sup>7)</sup> Laiming, Ldg. Wasserburg, Pf. Griesstätt.

<sup>8)</sup> Vogtareut.

<sup>9)</sup> Schönstätt, bei Wasserburg.

<sup>10)</sup> Holzham, Ldg. Rosenheim, Pf. Neubeuern.

<sup>11)</sup> Nämlich in Vogtareut. Es gehörten zu dieser Hofmarch zwei Forste: der "Puchuorst" und "Sunderuorst",

de Nvinvrfar, Eberhardus de Waietmaigin, Chunrad frater eius, Heinricus et Sigebot de Eccheheim 1), Rudolfus de eodem loco, Fridepertus de Waltherin 2).

He traditiones facte sunt in una die in festo scilicet s. Emmerammi anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>C<sup>0</sup>LXX<sup>0</sup>III<sup>0</sup> sub abbate Adalberto. (837)

# CCVIII.

Notum facimus omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam iuuenis arte pellifex nomine Odalricus redemit se de potestate domne sue Gertrud nomine ea ratione, ut sui arbitrii esset, qualicunque cenobio se delegare uellet. Deliberato consilio tradidit eum predicta G. per manum Heinrici de Gozratspera ad s. Emmerammi altare ea conditione, ut V nummorum censu dato nullius infestetur uel infeudetur dominio. Hec traditio facta est anno dominice incarnationis MoCoLXXVo Adalberto abbate, regnante Friderico inperatore, sub episcopo Chunone, presentibus testibus, quorum hec sunt nomina: Heinricus de Gozratsberg, Hartunicus in porta, Chunrad filius eivs, Paldewin Puzeruz, Marquart Heccere, gener eius Megingoz de Pachehusen 3) et seruus eius Chunrad de eodem loco, Marquart Gnelin, Dietricus, Volchmar editui s. Emmerammi, Werinhart pistor, Richolfus cupparius 4), Odalricus de Manegoltin, Chuno de Affolterpah 5), Chunradus Chramaer. (838)

in welchen der Abt uel per se uel per suos uenatores omnem uenationem potest libere, quandocunque uoluerit, exercere. Saalb.

Ecklham, Ldg. Rosenheim, Pf. Vogtareut.
 Waldering, Ldg. Rosenheim, Pf. Riedering.

<sup>3)</sup> Buchhausen, Ldg. Mallersdorf, Pf. Ascholtshausen.

<sup>4)</sup> d. h. Küffer.5) Affalterbach, Ldg. Pfaffenhofen.

#### CCIX.

Hugo plebanus noster de Walde 1) tradidit per manum Ottonis de Tigin proprii iuris ancillam nomine Matilhd ad altare patroni nostri pro censu V denariorum annuatim soluendo. Testes hi sunt: Geroldus de Tanne et frater eius Marquart, Irmfrid de Vchenpuit, Ödalricus de Tigin, Hawardus uillicus de Tanne, Dietricus de eodem uico, Haertunicus in porta, Ödalricus frater eius, Gnelin, Ditricus editui. (839)

### CCX.

Patere uolumus omnium cautele tam presentium quam futurorum, quomodo Adelbertus abbas cenobii s. Emmerammi quendam huius ecclesie ministerialem, huius urbis conciuem nomine Gotfridum de Vnterbentelingin inbenesitiauit area quadam, que ab auis eius tradita fuit ad altare s. Emmerammi ea conditione, ut V nummorum annuatim censu in cena domini ad mandatum pauperum soluto absque omni contradictione ipse et liberi eius possideant benefitii iure. Et ut huius modi actio a nullo possit infringi, cartam hanc conscribi et sigilli nostri inpressione iussit roborari anno dominice incarnationis MoCoLXXVIIo regnante Friderico inperatore, presidente huic sedi episcopo Chunone. Testes sunt: Hartuuicus in porta, Vlricus frater eius, Rypertus Hoseflaisk, Mahtfrid tonsor, Hartuuicus in Erin, Haimo et frater eius Perinhardus, Sigefridus de Swabelwis. (840)

<sup>1)</sup> Herrnwahl, Ldg. Kelheim, welches früherhin Walde, im XIV. Jhh. zum Unterschiede von dem nahe dabeiliegenden, wahrscheinlich dem Stift Niedermünster zugehörenden Frauenwalde (Frauenwahl) Pfaffenwalde, und endlich als das Wort Pfaffe anrüchig geworden, Herrnwahl genannt wurde. Die Pfarrkirche war früherhin, wie auch jetzt noch in dem naheliegenden Thann, doch schon zu Anfang des XIV. Jhh. plebanus commoditatis causa in Walde residentiam facere consueuit. Saalb.

# CCXI.

Notum facimus omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam homines liberrime conditionis, quorum unus uocabatur Ainwicus de Switshosen 1), alter dicebatur Adalbero filius uidelicet eius, nullo contradicente tradiderunt se propria manu ad s. Emmerammi altare ea scilicet conditione, ut quinque nummorum annua soluta pensione omni careant aliena dominatione. Huic traditioni Adalbertus abbas interfuit et ne aliquod per succedentia tempora iuris sui detrimentum patiantur, cartam hanc conscribi et testibus sybnotatis firmari jussit anno ab incarnatione domini MoCoLXXoVIIo regnante Friderico imperatore, presidente huic sedi secundo Chunone episcopo. Testes hii sunt: Hartuuicus in porta, Odalricus frater eius, Megingoz de Hovelin 2), Dietricus mansionarius, Werinhardus pistor noster, Perhtoldus pistor, Hermannus pistor, Ortuuinus de Salle, Marquardus seruus cellerarii. (841)

# CCXII.

In nomine domini nostri Jesu Christi Adalbertus dei gratia abbas cenobii s. Emmerammi. Quum ecclesie nobis commisse non tam preesse quam prodesse debemus, ideirco notum esse uolumus omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quosdam homines liberrime conditionis, quorum nomina sunt: Perhtolt, Heinricus, Wisent, Perinhardus, Gebolt, Adelheid tempore predecessoris nostri bone memorie Perhtoldi abbatis camerarium familie ecclesie nostre tunc temporis de L\*zzelenahen Azamannum nomine adisse, seque fidei eius commendasse rogantes, ut omni remota occasione delegaret eos ad s. Emmerammi altare pro V nummo-

<sup>1)</sup> Schwaighausen, Ldg. Regenstauf, Pf. Hainsacker.

<sup>2)</sup> Hösling, Ldg. Stadtamhof, Pf. Weinting.

rum annua pensione. Quorum uotum quoniam differendo preuentus morte non impleuit, filius eius nomine Fridericus, cui eadem traditio utpote ex paterna hereditate obuenit, amplius non differens, regnante Chunrado rege, sub Heinrico episcopo et Friderico aduocato astantibus etiam testibus, quorum nomina hec sunt: Heinricus Gebel, Heimo filius eius, Gotfridus aurifex, Sigehardus aurifex. Wirnt monetarius, Sigefridus monetarius, Perhtoldus niger, Wolframmus seruus Gotefridi, predictos homines cum omni posteritatis sue progenie nemine contradicente delegauit ad patroni nostri altare eo pacto et ratione, ut V nummorum annua data solutione omni aliena careant dominatione. Euclutis autem multis annorum curriculis anno dominice incarnationis MoCLXXoIIIIo regnante Friderico imperatore sub Chonone et aduocato Heinrico prefecto ratisponensi quidam de posteritate eorum, quorum nomina hec sunt: Wisente, Perinhart, Enzwib, Gisila, Hazicha, Adelheid, Rydiger, Gerdrut, Heinricus presentiam meam adierunt obsecrantes, ut quod sub predecessore meo factum erat, auctoritate mea renouarem et sigilli mei inpressione firmarem. Quibus assensum prebui, et quod V censuales sint s. Emmerammo nec alterius aduocati nisi eius, qui familie in Ratispona constitute summus est aduocatus, placito ualeant aduocari, carte huius cautionem et sigilli mei roboraui presentibus etiam testibus, qui sunt annotati 1). (842)

# CCXIII.

Notum esse uolumus omnibus Christi fidelibus, quod ego Adelpertus dei gratia abbas in cenobio s. Emmerammi Adelheidam uxorem Gozwini de Eihstet<sup>2</sup>) cym liberis suis censuales, quorum parentes per libere ma-

<sup>1)</sup> Die Zeugen fehlen.

<sup>2)</sup> Eichstätt, Ldg. Rottenburg, Pf. Pfeffenhausen.

nus traditiones ad aram s. Emmerammi se contulerunt et a Chadelhocho ministeriale eiusdem ecclesie per iniustam inuasionem oppressi erant, iuxta sententiam ministerialivm absolvi et pristino iuri restitvi, vt omni libertate condonati censvm V denariorum ad altare predicti martiris annvatim persoluant et deinceps ab omni uiolenta manv liberi permaneant. Huius rei testes sunt: Ödalricus de Pentelin, Ortlieb an der Heide, Ödalricus Kargelin, Karolus filius Rödigeri, Alben, Hartwicus in porta, Hainricus pver de Haingunspah 1), Engilperht Hauenare, Liutolt de Chelmentingen 2), Kögenolt, Altman. Igitur acta sunt hec anno M°CLXVIIII indictione secunda incarnationis domini, regnante Friderico imperatore, Hainrico 3) duce Bawarie, secundo Chonone episcopo, Heinrico prefecto vrbis, huius ecclesie advocato. (843)

## CCXIV.

Notvm sit omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam Chŏnonis episcopi ratisponensis capellanus et parrochianus Otto nomine de Allentanna 4) in extremis constitutus mancipia sua, quorum nomina sunt: Rŏdolfus, Mathild, Pertha, Tŏta, Meginold filius Perthe, Ŏdalric filius Mathildis delegavit in manus Altmanni de Egilofsheim ea ratione, vt post obitvm eius pro censv V nvmmorvm delegaret ad aram s. Emmerammi. Eo itaque defuncto et apud s. Emmerammvm sepulto idem Altmannus rogatv Peringeri abbatis predicta mancipia tradidit in manus Ŏdalrici Holzeneres simili conditione, ut predictam traditionem

<sup>1)</sup> Hainsbach, Ldg. Malersdorf, (S. Zirngibls vortreffliche Geschichte der Probstei Hainsbach 1802), wenn nicht allenfalls Haunsbach, Ldg. Abensberg, Pf. Appersdorf, hier gemeint ist.

<sup>2)</sup> Es wird Kneiting, Ldg. Regenstauf, Pf. Winzer, seyn. 3) Herzog Heinrich der Löwe v. J. 1155-1180.

<sup>4)</sup> Altenthan, Ldg. Stadtamhof.

expleret. Quod idem Ödalricus nil moratus explens predicta mancipia presente Peringero abbate delegavit ad s. Emmerammi altare ea conditione, vt censy V nummorum annuatim dato ipsi et posteritas eorum maiori non premantur seruitio nec alieno subdantur dominio. Testes delegationis Altmanni: Hartwicus in porta, Otto de Tigin, Heinricus de Pentelingin, Heinricus de Parbigin 1), Piligrim, Bruno, Ludewicus de Cholenbah 2). Testes delegationis Odalrici: Hartwic in porta, Odalricus frater eius, Otto de Tigin, Heinricus de Pentelin ain]. Chonrad filius Hartwici, Gneinlin, Volchemar. Dietricus, Perthold editvi, Reginhard de Niunhusen, Chonrad frater eius calceatores, Werinhard, Rotpert pistores, Hartnid, Wicpoto, Rodiger de Halle, Odalricus de Loefe 3) Odalricus de Wolferechouen, Liutolt Phosesnidid de Halle, Werinher curui Wisines filius, Nordwin de eodem loco, Chonrad filius Dietwini, Heinric Moter de eodem loco, (866)

# CCXV.

Notum itaque facimus omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam de isinningensi 4) familia, quorum nomina hec sunt: Engilmarus, Sigehardus, uillicus de Isinningin et frater eius Wicmannus nomine et filii matertere eorum Perhtoldus et Perinhardus presentiam nostram adeuntes ius suum annum uidelicet V nummorum censum, cui ab antiqua auorum progenie ad s. Emmerammum traditi sunt altare, exposuerunt et super hoc, ne aliqua successoribus nostris infringendi iuris eorum occasio detur, fir-

Barbing, Ldg. Stadtamhof, Pf. Sarching.
 Ober-Köllnbach, Ldg. Landshut, Pf. Moosthan.

<sup>3)</sup> Lauf, Ldg. Burglengenfeld, doch könnte, da ehevor und gleich darauf ein Zeuge de Halle (wohl Reichenhall) vorkommt, Laufen (Ldg.-Sitz) gemeint sevn.

<sup>4)</sup> Moos-Inning.

mitatis cartam eis conscribi iussimus et sigilli nostri inpressione roborauimus. Nomina liberorum, qui ab eisdem geniti sunt, hic annotauimus, quos eadem lege quinque censualium uti debere censemus: Heinricus filius Engilmari, quem de libera muliere nomine Himezele genuit, Ödalricus et Wicmannus filii Sigehardi, Willibirch filia Wicmanni fratris Sigehardi, soror Pertholdi et Perinhardi et filie eius Liukart, et Adelheit, altera soror Perinhardi et Perhtoldi Adelheit et liberi eius Engilmarus et Perhta, tertia eorum soror Irmingart et liberi eius Perhtoldus, Heinricus, Richart, soror Sigehardi et Wicmanni nomine Gisila et filia eius Adelheit et filia Tröte, alterius eorum sororis nomine Adelheit.

Facta sunt hec anno dominice incarnationis M°C°LXX°VII°, regnante Friderico Romanorum inperatore, presidente huic sedi episcopo Chunone, aduocatiam huius loci tenente Heinrico duce Austrie¹). Testes hi sunt: Ödalricus Kargil, Rŏpertus et Hartuuicus fratres eius, Heinricus de Pentelingin, Ödalricus frater eius, Gotefrid et Ödalricus eius de Pentelingin milites Ödalrici, Eggihard, Chunradus, Heinricus de eodem uico, Mathfrid tonsor, Wicpoto tonsor, Deginhardus cementarius, Marquart, Gnenilin, Dietricus editui s. Emmerammi, Acilinus uillicus de Gebenchin²), Rŏpertus, Liutuninus de Isinningin, Hiltiprant, Rŏpertus, Ödalricus, Rŏdigerus, Adelbertus, Chunradus, Rŏdigerus de eodem uico. Actum in nomine domini. Amen. (831)

<sup>1)</sup> Da in dieser Tradition kein Abt genannt ist, so scheint sie nach Adalberts Tod (1177, 18. Febr.) und vor der Wahl seines Nachfolgers Pernger (April 1177) vollzogen worden zu seyn; doch stimmt nicht dazu, dass Herzog Heinrich II. von Oesterreich, welcher am 13. Jänner 1177 starb (v. Meillers Regesten der bab. Herz. S. 54), damals noch am Leben war, da nicht anzunehmen ist, dass die Nachricht von dessen Tode so spät nach Regensburg gekommen sey. Freilich ist auch der Todestag desselben nicht genau ermittelt.

So die H

dsch. wo

für wohl Gebinchouin (Gebelko

fen,

Ldg. Stadtamhof, Pf. Wolkering) zu lesen seyn wird.

Huius rei testes sunt: Viricus Holznar, Chunradus filius eius, Eberhart de Erla, Albertus de Haertingin, Otto de Helchenpach, Pernhart de Gebriching, Albertus Span, Sahso de Harting, Otto de Tiging, Wernhart pistor, Perhtolt Prandiz, Rüdiger de Erling, Wolchwin der Sciltaer. (710)

#### CCXX.

Pateat omnium Christi fidelium memorie, qualiter quidam Fridericus de Nevnhusen, cuius Fridericus pater mulierem quandam Gisilam dictam cum filio Chunrado iure beneficii ad se pertinentes accepta ab ipsa muliere pro se et filio pecunia redemptionis VI solidis, utrosque matrem et filium in manus Peringeri abbatis resignauit. Testis ad hoc subnotatus 1): Vdalricus Holzenaer. (715)

#### CCXXI.

Nouerit omnium Christi sidelium industria, quod Gotsridus de Isininga homines ecclesie nostre, quos a priscis temporibus iure benesicii possederat, in manus Perngeri abbatis resignauit acceptis ab eisdem quatuor et dimidio talentis, quorum uidelicet hominum resignatorum nomina sunt: Chunradus, Heinricus, Vlricus, Arnoldus, Wernherus, Chunradus, Swicker, Adelheit, Pertha, Adelheit, Mathilt, Richkart, Adelheit. Testes sunt: Vlricus Holcener, Meingoz de Isininga, Vlricus Kargel, Heinrich von der Chappel, Ekkebertus shulthaiz, Albertus de Tiginge, Wilhalm frater eius, Balduuin ab dem Rinderbuhel, Chunradus de Inning, Heinricus de Tunzlinge, Heinricus Chamber, Rudiger silius Heinrici de Chappel<sup>2</sup>), Otto von Hubrechouen, Hertuuich de Uronve<sup>3</sup>), Chunradus de Liufmansdorf<sup>4</sup>). (717)

<sup>1)</sup> Subnotatis Hdsch.

<sup>2)</sup> Ein regensb. Geschlecht von einer Gegend der Stadt so, und auch Pencapelle genannt.

Fronau, Ldg. Roding, Pf. Neukirchen-Balbini.
 Leuthendorf, Ldg. Rottenburg, Pf. Paffendorf.

# CCXXII.

Omnium Christi fidelium nouerit industria, qualiter Heinricus de Tenzelinge ministerialis s. Petri et uxor eius Diemŷt et filius eius Herwicus tradiderunt homines sue proprietatis super aram s. Emmerammi ad censum V denariorum annuatim persoluendum, quorum nomina sunt hec: Hætwic, Mæhthilt soror eius, Chûnradus, Rudiger filii eiusdem Mæhthildis. Huius rei testes sunt: Vlricus Holznær, Ekkepreht scyltheta, Gerhart kamerær, Wint von dem Loche, Chûnrat 1), Chûnrat der Pyhel, Chunradus miles scylthete, Heitvolc der Esilær, Volchmar der Fŷterær, Vlrich Noerl, Heinrich Steinmytte, Wirnt aurifex, Otto aurifex, Friderich Leitcast, Heinrich, Wolfram filii Hærtwici, Hærtwicus Truhnær, Albreht Span, Chunrat Rosselær, Chunrat Rissenær, Deginhart, Vlsealc, Heinrich editui, Vlrich Armer. (720)

# CCXXIII.

Pateat omnium Christi fidelivm tam presentivm quam futurorum inobliterate memorie, quod quedam ministerialis huius ecclesie Livdgardis nomine de Ettinsdorf tradidit se ipsam cum omni posteritate sua super aram s. Emmerammi ad V nummos annuatim census iure persoluendos presente Peringero abbate eiusdem cenobii. Huius rei testes sunt 2). (721)

#### CCXXIV.

In nomine domini nostri Jesu Christi ego Perngerus dei gratia s. Emmerammi abbas. Nouerint omnes Christi fideles presentes et futuri, quia quidam miles Otto nomine de Perkheim³) inpeciit iniuste homines ecclesie nostre Bertham et duas filias ipsius Adelhaidem

<sup>1)</sup> Der Zuname fehlt.

<sup>2)</sup> Die Zeugen sind nicht angegeben.

<sup>3)</sup> Bergheim, Ldg, Burglengenfeld, Pf. Schmidmüln.

et Heilrat, quasi iure tenerentur sibi seruire. Tandem de iusticia premonitus cessit et omnem inpeticionem de ipsis abrenuntiauit. Huius rei testes sunt: Vlricus callidus, Růdpertus frater eius, Heinricus de Pennechapelle, Rudigerus, Fridericus filii eius, Ekkebertus sculteta, Ekkebertus fratruelis eius, Vlricus Holzæner, Erchenpreht miles prepositi, Fridericus prepositus, Rudigerus de Grazze, Heinricus Isiningere, Heinricus de Pivosenchouen, 1 Deinhardus, Gotischalcus, Heinricus, Vdalscalcus editui, Wernhardus pistor, Fridericus, Liebardus filii eius, Heinricvs Zwichöær, Pertholdus Muoran, Rudiger frater eius. (724)

#### CCXXV.

Ouidam s. Emmerammi ministerialis Werinherus nomine de Veggin in extremis constitutus tempore Adelperti abbatis predivm et partem montis prope eandem uillam, aptym ad eastellym construendym, quod uulgo purchstal dicitur, tradidit s. Emmerammo. Procedente tempore sub Peringero abbate, filius predicti Werinheri Chonradvs nomine partem predicti montis Xcom solidis uendidit Eberhardo de Abnesperg, 2) qui fossatym circa eym faciens munitionem in eo construere cepit. Peringerus itaque abbas preuidens futura multa ex eadem munitione rebus ecclesie nostre, que circym iacent, incommoda, datis eidem Eberhardo Xcem talentis effecit, ut de proprietate eiusdem montis se abdicaret, et per manym Karoli filii Karoli thelonearii ad aram s. Emmerammi delegaret. Quod factym est millesimo CLXXXOVO anno domini incarnationis sub Friderico imperatore in presentia Chinradi episcopi. Testes: Odalric Holzenar, Heinric Grans, Hartwic in porta, Hartwic Kargil, Adelpert Kargil, Heinric, Chonrad, Grimold camerarius, Ernst.

<sup>1)</sup> Piesenkofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Obertraubling.

Graf Eberhart, welcher in den Jahren 1140—1188 vorkommt.

Liebart de Porin, 1) Chono de Gebelchouen, Heinric thelonearius, Gerloh dapifer, Chonrad Kargil, Odalscale de Totenpah,2) Meginhard de Punnihard, Ditric et Rodiger de Elsindorf, 3) Chonrad de Chirchdorf, 4) Chono der Chopfe, Gerong de Sigenborg, Frideric de Gundeshusen, 5) Chuno preco, Lantfrid de Roit, Chunrad Winger, Perthold, Herman prepositus de Abnisperg. (783)

# CCXXVI.

Ouidam ministerialis s. Emmerammi Rotpert nomine de Laha sub Adelperto abbate mansum unvm ad Hachilstat acceptis 6) ab ecclesia eadem in manym abbatis resignavit, procedente vero tempore sub Peringero abbate impetere cepit evndem mansym, sed reclamante abbate in id consilii uentym est, ut acceptis duobus talentis in manym abbatis resignaret et de omni inpeticione se abdicaret. Quod factum est in presentia ministerialivm, quorum nomina sunt: Alpertus de Abtingin, 7) Heituolch de Heide, Gozwin dives, Odalricus Scyrphe, Ekkipert de Dalmazingin, Otto de Tigin, Karolus thelonearivs, Gotefrid, Heinric, Alpertus de Isinningin, Hartwic in porta, Odalric frater eius. (784)

# CCVII.

Agnitum esse uolumus presentibus et futuris, quomodo Wernher de Gebestorf predium ecclesie s. Emme-

<sup>1)</sup> Päring, Ldg. Rottenburg.

Dattenbach, Ldg. Straubing, Pf. Kirchberg.
 Elsendorf, Ldg. Abensberg. Hievon schrieb sich ein Edelgeschlecht, welches mit Ulrich, der in der Mitte des XII. Jhh. nebst seiner Tochter Richiza in das damals sehr hochgeschätzte Kloster Admont in Steyermark eintrat, erloschen ist. Mon. B. VII, 46, 108. Pez thes. III, 664, 669, 679. Muchar Gesch. v. Steyermark. IV, 389.

<sup>4)</sup> Kirchdorf, Ldg. Rosenheim, Pf Pang.

<sup>5)</sup> Gundelshausen, Ldg. Kelheim, Pf. Kapfelberg.

<sup>6)</sup> talentis oder denariis fehlt.

<sup>7)</sup> Eitting, Ldg. Mallersdorf, Pf. Laberweinting.

rammi contulit usu fructuario mulieri seruato, que sibi familiari matrimonio, tamquam uxor legitima coherebat nomine. 1) Huic domnus abbas Pergerus VII et dimidium talentum dari iussit et idem predium perpetuo ab ipsa persoluit. Et quia manutraditio Marquardum de Tonne constabat, uisum est prefato domno abbati, quatenus ipsam manutraditionem innouans in manum Ödalrici Holzenære cognomento transferret, et transtulit. Huius rei testes sunt: Otto Palatinus, 2) Burchardus de Steine, 3) Adelbero de Sandolzeshusen, 4) Ölricus de Pentelingen, Otto de Tigingen, Marquardus de Tanne, Ölricus Holzenær. (785)

### CCXXVIII.

Noscat omnium fidelium et presentium et futurorum inobliterata memoria, qualiter Wernhart miles quidam de Sernbach, 5) hereditarius Allmanni de Abensberch 6) habens partem siluule contiguam Lvterbach et pro remedio anime, et insuper nouem acceptis talentis et dimidio tum ipse ac mediatores eandem partem siluule s. Emmerammo dederunt 7) domno suo presente Altmanno et domno Perngero abbate huius loci quieti perpetim prouidente. Cuius rei testes sunt: prefatus comes Altmannus, Otto de Tigingen et filius eius Adelbertus, Ölricus Holznar, Hartwic et filius Conrat in porta, Heinricus et Pernoldus fratres de Tvinzelingen, Megengoz prepositus ipsius comitis, Altmanus, Dietricus, Marquart, Degenhart Grænellin mansionarii ec-

<sup>1)</sup> Der Name fehlt.

Der nachherige Herzog d, ält. von Bayern, welcher i, J. 1183 starb.

<sup>3)</sup> Hilpoltstein, Ldg-,Sitz. S. Schenksb. des Stiftes Obermünster Nr. 11.

<sup>4)</sup> Sandeltsbausen, Ldg. Moosburg.

<sup>5)</sup> Schirmbach, Ldg. Rottenburg, Pf. Laberberg,

<sup>6)</sup> Altmann I, welcher v. J. 1140-1182 in Urkunden vorkommt.

<sup>7)</sup> dedit Hdsch.

clesie, Friderich Sibenhar, Friderich Laikast, Pertholt, Albreth, Pernolt, Alber, Wernher pistor. (786)

# CCXXIX.

Notvm facimus omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam miles de Chirchedorf Livpolt nomine habuit quandam proprii iuris ancillam nomine Halewic, que iuncta cuidam ecclesie nostre familiari, cui nomen erat Fridericus de Scidaleren 1) juxta Inningin genuit ei filiam Helicam nomine, quam idem miles post obitym matris utpote hereditario iure ad seruitivm suum compellens sibi uendicavit. Vervm pater dolori filie compatiens ab eiusdem militis proprietate sub testimonio probabilivm uirorum eam absoluit et Ratisponam ueniens in uigilia s. pentecostes many sua ad altare s. Emmerammi eam delegauit eo pacto, ut censu V nummorum annuatim dato ab omni libera sit seruityte et nullius infendetur dominatione Facta est hec traditio anno dominice incarnationis millesimo COLXXOVIIO tempore Friderici imperatoris, sub episcopo Chonone et abbate huius loci Peringero 10 ordinationis eius anno, et ad inditivm et cautelam hanc cartam ei conscribi et sigillo suo iussit roborari. Testes: Čalricus Kargil, Čdalricus de Pentelingen, Heinricus frater eius, Hartwicus in porta, Odalricus frater eius, Rizimannus camerarius de Innigin, Adelbero uillicus de Inningen, Rozi de eodem loco, Volchemar, Gnennele editui, Perhtold filius Gnenlenis, Odalricus miles Ödalrici Kargilines, Rådiger de Alinpah. (844)

#### CCXXX.

Patere uolumus omnivm industrie tam presentivm quam futurorum, quod quidam huius ecclesie seruus nomine Ernest de Rŏit habuit proprii iuris mancipia, quorum nomina hec sunt: Perhta et filia eius Livcart, Heinrich

<sup>1)</sup> Zeillern (Zeidlarn Saalb.), Ldg. Erding, Pf. Forst-Inning.

filius, que duo fratres Sigebot et Werinher de Ecckiheim in placito Perngeri abbatis in proprietatem sibi uendicare unlucrunt, sed nullis testibus approbare potuerunt. vnde predictus domnus corum Ernest deliberato consilio secvm Ratisponam eos migrare ivssit et in die s. pentecostes, que tunc temporis II idus Junii fuit. nullo contradicente ad censum V nummorum annuatim soluendym nec ulli deinceps persone inbeneficiandos presente prenominato abbate anno dominice incarnationis millesimo COLXXOVIIO. Friderico imperatore regnante, sub Chonone episcopo propria many delegavit. Testes: Hartwic in porta, Odalricus frater eius, Chonrad filius Hartwici, Liutwinus scultetus ratisponensis, Mathfrit tonsor, Rodiger de Alinpah, Gebolf filius Hartwici, Gnenlin, Dietricus, Perthold editvi, Riziman de Inningin, Adelbero Rozi de eodem loco. Fridericus de Scidelarin ivata Inningin. Chonrad Hoitere de Roite. Hanc cartam jussit eis abbas conscribi et sigillo suo roborari. (845)

### CCXXXI.

Omnivm ecclesie dei fidelivm tam presentivm quam futurorum sagacitati innotescimus, quod quidam huius urbis ciuis nomine Heinricus cognomine Prince habuit quandam proprii iuris ancillam nomine Gerlint, que copulata fuerat cuidam inueni Odalrico. Qui timens uim inferri liberis suis eundem Heinricym adiit rogans, ut predictam uxorem suam accepto precio relaxaret et ad aram s. Emmerammi contraderet. Cuius peticioni idem Heinricus annuens accepto talento predictam ancillam cum liberis suis Paldewino et Livcart assentiente uxore sua Frenchin et eius liberis per manym Heinrici de Gozratsperge tradidit ad aram s. Emmerammi ea conditione, ut censu V denariorum dato nulli aliene subdantur dominationi. Facta est traditio sub Peringero abbate anno dominice incarnationis millesimo CoLXXoVIIIo, regnante Friderico imperatore sub Chonone episcopo presentibus his

testibus: Heinric de Gozratsperg, Perinhart thelonearius, Salman aurifex, Heriman der Sac, Heinricus frater eius, Heribort Faner, Rötpert Hoseflaisce, Cnenil, Wolchemar, Dietricus, Perthold editvi, Wichart Missagan, Heinricus Partigin, Rötlieb servys Heinrici de Gozratesperg, Hartwich an der porte, Ödilricus Holcenare. (847)

### CCXXXII.

Qvidam miles de Sigenburc nomine Rahwin tradidit seruum suum nomine Gozzele arte cementarivm ad aram s. Emmerammi pro censu V denariorum. Testes: Engilscalch de Pisingin, Hartwic in porta, Ödalricus frater eius, Deginhard cementarius, Rötlieb, Perinhard cementarii, Pertholdus edituus. (846)

# CCXXXIII.

Qvidam homo libere conditionis Perthold nomine de *Frisingia* nullius coactione se tradidit ad aram s. Emmerammi pro censy V denariorum. Testes: Hartwic in porta, Ödalric frater eius, Hartman de *Ueltchirchen*, Rötlant de -1) sororius eius, Perthold edituvs, Dietric edituvs. (849)

# CCXXXIV.

Notvm sit omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam ecclesie de Chimese<sup>2</sup>) familiaris Rödigerus nomine de uico Na ex libera conivge sua nomine Gisla genvit duos liberos Liutwinum et Mathildem, qui censuales erant eiusdem ecclesie. Quos ipse redemptos de potestate eiusdem X solidis cvm consensv abbatisse eiusdem loci delegavit ad altare s. Emmerammi pro censu quinque denariorum, vt annuatim predicto censu dato libera utantur potestate, ubicvnque uoluerint habitare. Testes: Hartwicus in porta, Ödal-

<sup>1)</sup> Fehlt der Zuname in der Handschrift.

<sup>2)</sup> Frauen-Chiemsee, Ldg. Trostberg.

ricus frater eius, Rŏdigerus de Alinpah, Perthold edituus, Otto preco de Halle. 1) (850)

#### CCXXXV.

Notum facimus omnivm uniuersitati tam presentivm quam futurorum, quomodo huius urbis quidam ciuis nomine Heinricus de Gozratsperg, quoniam diutina infirmitate laborabat, mancipia sua, quorum nomina hec sunt: Rötlieb, Meginhard, Rötlieb, Liebart, Rötlieb, Diemöt, Gerdrod, Adelheid, Hiltegunt, Richize, Hiltegunt, Gerbirc filia cius, que antea uiuente uxore sua nomine Perthrad in manum Ödalrici Kargil cognonine delegauerat ad conseruandym s. Emmerammo pro annuo censy V nummorum, hos post mortem predicte uxoris sue per eiusdem Odalrici manus tradidit super aram s. Emmerammi ea ratione, ut quamdiu ipse uiuat, predictum censum quinque scilicet nummos ab unoquoque eorum recipiat et pro testimonio delegationis quinque nummos annuatim in festo s. Emmerammi pro eis persoluat, post obitym eius predicto censu soluto unusquisque eorum libera utatur potestate ubicunque placuerit habitandi. Facta est traditio sub abbate Peringero presentibus his testibus: Rötperht Kargil, Hartwic in porta, Ödalric frater eius, Paldewin Pozroe, Megingoz de Pachehusen, Adelperht pellifex, Mathfrit tonsor, Rotperht Hosefleiske, Otnant mercator, Heinricus Graue, Gozwin inter tonsores, Altman wiltwericher, Gerhart wiltwechere, Wichard miles Ödalrici Kargilins, Conrad Hellitamphe. (851)

## CCXXXVI.

Quedam huius urbis nobilis femina nomine Judita offerens deo et s. Emmerammo filivm suum tradidit eidem cenobio et fratribus ibidem commanentibus pre-

<sup>1)</sup> Reichenhall, Ldg.-Sitz.

divm ivxta fluuivm Naba Perkstein 1) nuncupatvm per manym delegatoris sui Erbonis de Manegoltingen cym omnibus ad id pertinentibus, quesitis et inquirendis, presente abbate Peringero et his testibus: Erbo de Manegoltin[gen], Ödalricus Kargil, Hartwicus, Rötpertus fratres eius, Hartwic in porta, Ödalricus Holzener, Gozwinus diues, Gotefrid albus maritus eivsdem Judite, Gebolfus filius Hartwici in porta, Chönrad frater eius, Fridericus seruus abbatis, Chöno servys abbatis, Rödiger de Alimpah, Waldo, Gerwic servi Gozwini, Werinhard de Pruningin. 2) (852)

#### CCXXXVII.

Notvm sit omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quedam libera mulier nomine Chonigunt de Scoiendorf<sup>3</sup>) tradidit se ipsam cum liberis suis, quorum nomina sunt: Maceli, Werinher, Hartwic, Odilschalchus et soror eorum Mathilt ad aram s. Emmerammi pro censu quinque nummorum. Testes hi sunt: Hartwic in porta, Chonrad filius eius, Mathfrid tonsor,

3) Schöndorf, Ldg. Parsberg, Pf. Dasswang.

<sup>1)</sup> Es erregt Zweifel, dass hier Parkstein a d. Waldnab Ldg. Neustadt, gemeint sey, nicht weil es nur als praedium bezeichnet wird, sondern weil es (castrum) nach Aventin (p. 512) im XI. Jhh. dem Bischof Gebhart III. von Regensburg, dem Bruder des Kaisers Konrat und im XII. Jhh. den Grafen von Sulzbach angehört hat, wie daraus hervorgeht, dass die Edlen von Parkstein als Ministerialen derselben bezeichnet werden. Ussermann epat. Bamb. cod. nr. 134. Freilich ist die älteste Geschichte Parksteins allzuwenig bekannt, und es verdient hiebei der Umstand Beachtung, dass weder im Saalbuche noch in einem andern Archivale des Klosters dieses Praediums gedacht, daher anzunehmen ist, dass das Kloster nicht lange im Besitze desselben geblieben, sowie der, dass eine andere Ortschaft dieses Namens nicht bekannt, und die Lage desselben (juxta Nabam) auf Parkstein hinweist.

<sup>2)</sup> Prüfening bei Regensburg. In Prüfening ex altera parte Danubii habemus duo querceta ad centum iugera. Saalb.

Rödolfus Rözer, Rötperth Hosefleiske, Ödalric de Öfhusen, Isinricus de Hereprukke, 1) Rahewin de Manegoltingin, Livpolt faber, Zeizman de foresto, Wiger, Goteschalc de foresto, Fridericus ante urbem, Wolchemar, Perthold, Dietricus editui, Gozeperht de foresto. (853)

#### CCXXXVIII.

Quidam homo de Pisingin Ortolfus nomine habens domnum Sigefridym nomine de Nienburc, 2) quia uxorem de familia ecclesie s. Emmerammi habuit, datis rebus suis predicto domno suo impetrauit, ut ad altare supradicti martiris ad censum quinque denariorum traderetur. Verum quia predictus miles propter longinquitatem uie Ratisponam uenire non potuit, seruum suum nomine Adelberonem misit, qui predictam traditionem vice sua expleret. Qui ueniens ad s. Emmerammym predictum hominem per manym suam vice domni sui ad aram eiusdem martiris pro censu V nummornm delegavit anno dominice incarnationis millesimo Colaxovillio sub abbate Peringero presentibus his testibus: Hartuic in porta, Gnennelin, Pertholdus, Dietricus, Volchemarus editvi, Mathfrid tonsor, Rötpert Hoseflaiske. (854)

## CCXXXIX.

Quidam canonicus s. Petri Purchardus nomine de Liuechin<sup>3</sup>) in extremis constitutus tres seruos suos, quorum nomina hec sunt: Mathfrit, Reginoldus, Waltherus

<sup>1)</sup> Ein Ort dieses Namens lag innerhalb der Gränzen des alten Pfleggerichts Straubing (Mon. B XXXVI, 510), der abgegangen ist oder einen anderen Namen erhalten hat; es dürfte jedoch der Ldg-Sitz Hersbruck gemeint seyn, wie sich aus dem Lehenbuche schliessen lässt: Regenoldus de nouo foro habet decimam de duabus hubis in Winden; item sculteta de nouo foro pratum; item filii domni Chunradi de Eglofsheim curiam in Herbruck.

<sup>2)</sup> Neunburg v. W., Ldg.-Sitz.

<sup>3)</sup> Loiching, Ldg. Vilsbiburg.

commendauit in manus duorum canonicorum eiusdem ecclesie domni Hagenonis scilicet et Ödalrici custodis s. Petri eo scilicet pacto, ut post obitvm suum delegarent eos pro censv quinque nummorum ad altare s. Emmerammi. Mortuo eo predicti canonici uenientes ad s. Emmerammum prefatos homines per manus suas pro predicto censu ad aram eiusdem martiris tradiderunt presentibus custode Durinc et cellerario Frideric et cantore Pernoldo et ceteris fratribus eiusdem loci. Et hi testes adhibiti sunt: Mathfrid tonsor, Ròdolfus Ròzer, Otnant mercator, Hartwic in porta, Chònrad filius eius, Deginhart latomus, Sigebato latomus, Ekkihart editvys s. Petri, Gnenlin, Perthold, Dietricus, Volchemar mansionarii s. Emmerammi. (855)

# CCXL.

Fridericus hospitalis s. Emmerammi mansum unvm ad Patinhoven, 1) qui ad hospitale nostrum pertinebat, uendidit pro XVI talentis, quam pecuniam ciui huius urbis Heinrico de Westerburc 2) cognomine Gerestebri concessit uel mutuavit pro domo sua ea conditione, ut omnibus annis pro testimonio inuad[i]ationis ab eadem domo duo talenta hospitali conferat, et si uelit redimere redditis eisdem XV 3) integre talentis redimat, quali tempore placeat uel possit. Testes: Hartwicus in porta, Gebolf filius eius, Ödalricus Holzenere, Otto de Westirbörc, Gotefrid, Gundram frater eius. (863)

#### CCXLL

Notvm facimus omnivm posteritati tam presentivm quam futurorum, quod quidam huius ecclesie familiaris

<sup>1)</sup> Bettenhof, Ldg. Burglengenfeld.

<sup>2)</sup> Occidentalis pars civitatis Ratisbonae, quae pars vulgo Westerburch dicitur. Urk. v. J. 1180 bei Ried ep. Rat. nr. 274.

<sup>3)</sup> Statt XV wird wohl XVI zu setzen sevn

Rötlieb nomine, arte cementarius, habuit duo mancipia, quorum nomina hec sunt: Hiltigart et filia eius Mathild, que ei prouenerant ab uxore sua legitima Pertha nomine. Que datis rebus suis eidem Rötliebo et uxori eius obtinuerunt, ut data libertate traderentur pro censv quinque denariorum ad s. Emmerammi altare. Quorum peticioni annuentes absque ulla contradictione tradiderat eas ad aram predicti patroni ea conditione, ut predicto annuatim censu dato, tam ipse quam posteritas eorum omni aliena careant dominatione nec maiori subiciantur seruityti.

Facta est hec traditio anno dominice incarnationis millesimo C<sup>0</sup>LXXX<sup>0</sup> regnante Friderico imperatore, sub Chŏnone huius sedis episcopo, presente huius loci Peringero abbate. Testes: Chŏno clippeator, Hartwicus in porta, Chŏnradus filius cius, ŏdalricus Holzener, Walther, Deginhart, Perinhart cementarii, Rŏdiger de Alinpah, Perinhart cementarius et filius cius Ratpodo, Ortolfus de Prŏil, 1) Rŏtperth, Arnold de Pŏche, Arnold de eadem uilla, Chŏnrad faber de Dehepeten, Richolf uillicus de eadem uilla, Walther Lew, ŏdalricus frater cius, Gozperth de eadem uilla, Diethmar tonsor, Eggihart Sulzeflaiske, ŏdalricus clippeator, Chŏnrad pellifex, Hartwicus de Dehepeten frater cius, ŏdalricus de Winzere frater Perthe uxoris Rŏtliebi. (864)

#### CCXLII.

Notym facimus omnivm universitati tam presentivm quam futurorum, quod quedam libera mulier Chelin nomine de uico Smidemõl 2) tradidit se ipsam et filiam suam Litbõe nomine ad aram s. Emmerammi absque ullius contradictione pro censy X nummorum ea conditione, ut predicto censu annuatim dato maiori non subdantur seruitio nec alieno inbeneficientur dominio. Euolutis

<sup>1)</sup> Prül bei Regensburg.

<sup>2)</sup> Schmidtmüln, Ldg. Burglengenfeld.

autem multis annorum curriculis tempore Peringeri abbatis quidam huius ecclesie ministerialis Heinricus nomine de Priemberg liberos eorum, quorvm nomina hec sunt: Herimannym et sororem eius Adelheit et filiam eius Adelheid nomine nulla dictante ivsticia, sed sola arbitrii uoluntate uel auaricia cogente uariis infestacionibus iniuriavit, captivavit et bona eorum extorsit. Qui conuentus a Peringero abbate pro eorundem infestatione beneficii ivre ex paterna hereditate dicebat predicta mancipia sibi prouenisse, sed nullis testimoniis hec ualens comprobare acceptis ab eodem abbate XII solidis ab omni inpeticione eorum decidit et in potestatem ecclesie ad prenominatym censym X nummorum resignavit anno dominice incarnationis millesimo CoLXXoVIIIIo regnante Friderico imperatore sub Chonone episcopo et aduocato loci huius Heinrico fratre ducis de Austria Livpoldi. 1) Testes: Werinher de Gibestorf, Dietricus de Hasinakker, Heinricus de Pentelingin, Odalricus Mocellere de Hasilpah,2) Hartwicus in porta, Ödalricus frater eius, Ödalricus Kargil. Hartwicus frater eius, Rodiger de Nivnhusen, Fridericus de eodem loco, Gerold de Tanna, Marquart de eodem loco, Gotefrid de Isinningin, Heinricus de Hartigin, Gerhart de Solarin, Rödiger frater eius, Otto de Tigin, Willehelm de Tuncilingin. (865)

## CCXLIII.

Notvm facimus omnibus ecclesie dei fidelibus tam presentibus quam futuris, quod tres sorores, quarum nomina sunt Mathilt, Irmingart, Livcart de libera matre nomine Gisla progenite nullius coactione, sed sola spe celestis incitate anno dominice incarnationis millesimo C<sup>0</sup>LXXX<sup>0</sup> sub *Peringero* abbate se ipsas cum liberis et omni posteritate sua per manym Rötperti cognomine

<sup>1)</sup> Leopold V. v. J. 1177-1194.

<sup>2)</sup> Haslbach, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Schwandorf,

Kargil tradiderunt ad s. Emmerammi altare ea scilicet ratione, ut censu V<sup>que</sup> nummorum annuatim dato ipse et posteri earum maiori non subiaceant seruitio nec alieno inheneficientur dominio. Facta est hec predicto dominice incarnationis anno regnante Friderico imperatore sub Chŏnone episcopo et aduocato huius loci Heinrico ivniore 1) duce de Austria. Testes: idem Rŏtpert, Ŏdalric de Pentelingin, Maganus de Moseburch, 2) Werinhard de Nivnhusen, Perthold villicus de Engildichesdorf, 3) Ernest ensivm limator, Chŏno preco, Perthold, Volchemar editvi, Perthold calceator. (867)

#### CCXLIV.

Notym sit omnibus ecclesie fidelibus tam presentibus quam futuris, qualiter lis, que fuerat inter Peringerum abbatem s. Emmerammi et Heimonem clericvm suum parochianum de Liuterpah determinata est. Idem Heimo usurpauerat sibi de eadem ecclesia decimationes plus quam iuris sui erat, vnde conpellatus ab eodem abbate datis ei VI solidis eandem decimationem ab eo in beneficivm ad suimet tantvm uite spacivm recepit eo iudelicet pacto, ut annuatim XV nummis datis eandem decimationem habeat, post mortem eius in usum ecclesie et annonam fratrum redeat. Testes huius actionis sunt hi: Otto de Tigininnin, Òdalricus Holzenaer, Heinric camerarius, Ödalricus frater eius, Wieland de Luterpach, Dietmar uillicus, Reginhalmus uillicus, Marquard preco, Purchard uillicus. (871)

#### CCXLV.

Omnium sagacitati et industrie innotescimus, quod sacrista ecclesie s. Emmerammi Heinricus nomine sub

Ohne Zweifel der Neffe des Herzogs Leopold V, der 1233 gestorben seyn soll.

<sup>2)</sup> Moosburg, Ldg.-Sitz.

<sup>3)</sup> Engelsdorf, Ldg. Landshut, Pf. Bruckberg.

Adelperto abbate mutuas concessit XXII libras argenti cuidam ancille ecclesie eiusdem Liucard cognomine Olearin et inpignerauit ab ea duas areas iuxta Danubiem, que apte erant tam in latitudine quam in longitudine ad panisicariam domvm 1) construendam. Has delegavit eadem femina in manus Livtwini Listamares et Brunonis de Ahechirchen 2) ad conseruandym s. Emmerammo. Has sub Peringero abbate inpetebat quidam huius urbis ciuis Hugo nomine in platea latinorum et filius predicte mulieris Waltherus nomine, qui dicebat easdem areas absque consensu suo matrem suam nemini posse delegare uel tradere. Abbas itaque Peringerus et custos ecclesie Durinchard nomine datis Hugoni talento et Walthero XX solidis easdem areas ab inpeticione et potestate eorum absoluit ita, ut ipse Waltherus non cassata superiori traditione, quam mater eius fecerat, predictas areas a supradictis delegatoribus reciperet et vna cum matre sua ad delegandym s. Emmerammo in manus Oalrici Holzenaeres traderet. Facta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo CoLXXXO regnante Friderico imperatore, sub episcopo Chonone et aduocato huius loci Heinrico de Altindorf 3) presente Peringero abbate et testibus, quorum nomina hec sunt: Odalricus Kargil et fratres eius Hartwicus et Rotpertus. Bruno in Aihchirchen, Liutwinus Listmar, Hartwicus in porta, Ödalricus Holzenaer frater eius, Wllehalm super Danubivm, Gozwinus dives, Paldwinus Pozerin, Odalricus in fovea, Fridericus seruus abbatis, Gnanilin, Volchemar, Dietricus, Perthold edityi ecclesie eiusdem. Deginhard cementarius. (872)

<sup>1)</sup> Wohl Bachstat, Bäckerei (?).

<sup>2)</sup> Aichkirchen, Ldg. Hemau.

Altendorf, Ldg. Nabburg, vormals Hauptort der gleichnamigen Graßchaft. Graf Heinrich wahrscheinlich ein Sohn des oben schon erwähnten Erchanbert von Stirn, starb am Ende des XII Jhb.

## CCXLVI.

Quedam mulier de *Tunzelingin* Wecila nomine libere conditionis tradidit se ipsam per manym Hartwici in porta ad aram s. Emmerammi ad censum V<sup>que</sup> nummorum. Testes: Peringer uillicus de eadem uilla, Sigehard, Nithard de eadem villa, Pernold et Perthold de *Sipinawe* <sup>1</sup>), Gnelin, Dietricus editvi, Ödalricus de *Pentelingen*, Purchardus de *Veringin* <sup>2</sup>), Deginhard Latomus, Hartwic in porta, Chönrad filius eius. (874)

#### CCXLVII.

Quidam de nobilibus nomine Chönrad de Löepurg³) mancipia sua ad Heriprantesdorf⁴) que sub abbate Adelperto ad censum V nummorum s. Emmerammo tradiderat, que miles eius nomine Diepolt de Gern⁵) loco beneficii sibi usurpans ualde infestabat hec eadem mancipia ab eodem Chŏnrado et milite predicto de ecclesie rebus XII uidelicet solidis redempta idem Chŏnradus secundario pro predicto censv annvatim dando propria manv delegavit ad aram s. Emmerammi anno dominice incarnationis millesimo CºLXXXº1º sub abbate Peringero et Chŏnone episcopo et aduocato huius loci Heinrico de Altindorf. Testes: Odalricus de Perchaim, Rŏdolfus de Gern, Hartman et Werinhard de eodem loco, Chŏnrad et Ŏdalric de Hegoltesfelden⁶) Rŏdiger de Anguire⁶), Odalric Holzenere, Walther, Perinhard et

<sup>1)</sup> Sippenau, Ldg. Kelheim, Pf. Herrnwahl.

<sup>2)</sup> Pföring, Ldg. Hemau, Pf. Hohen-Schambach.

<sup>3)</sup> S. d. Schenkungsbuch des St. Obermünster Nr. 104. 4) Hebramsdorf, Ldg. Rottenburg.

<sup>5)</sup> Gern, Ldg. Eggenfelden.

<sup>6)</sup> Eggenfelden, Ldg.-Sitz, dürfte hier anschlagen, käme dieser Ort nur nicht in dieser Zeit schon unter dem Namen Ettenfeld vor. Vielleicht Hebertsfelden, Ldg. Eggenfelden.

<sup>7)</sup> Anger, Ldg. Hemau.

Perinhard Latomi, Heinric, Megingoz, Deginhard, Rotelieb cementarii et plures. (875)

#### CCXLVIII.

Ovidam ministerialis s. Petri Gebehart nomine de Scoeineche 1) tradidit seruum suum nomine Volferamvm ad altare s. Emmerammi pro duobus seruis eiusdem martiris, quos homines predicti Gebehardi occiderant, pro censu tali et seruitio, quo predicti fratres, qui occisi erant, obnoxii fuerant. Testes: Odalricus Holzenare, Chono preco, Brono de Scoeinhouen 2), Brono de Vienhusen 3), Hartwic in porta, Odalricus de Pentelingin, Rotlieb, Deginhard, Perinhard cementarii, Frideric Laiecast. (876)

# CCXLIX.

Qvidam de ministerialibus s. Emmerammi Rödiger nomine de Niunhusen infestabat et inpetebat eiusdem martiris ancillam Willipirg nomine dicens, eam inbeneficiatam suam fore. Que ad auxilivm Peringeri abbatis confugiens ipsius ope et interuenty, datis tribus solidis eidem Rodigero per manym ipsius cym consensy filii sui resignata est in manym abbatis et in potestatem ecclesie pro censu V nummorum, quem et ipse ab ea annuatim receperat. Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXX<sup>0</sup>I<sup>0</sup> sub abbate Peringero, et Friderico imperatore, et episcopo Chonone, et aduocato huius loci Heinrico de Altindorf. Testes: Odalricus Holzenere, Hartwic in porta, Otto de Tigin, Heinric de Hartigin, Gerhard de Solarin, Frideric de Nivnsin 4), Willehelm de Tunzelingin, Gotefrid de Isingin, Gerold de Tanna, Marquart frater eius,

<sup>1)</sup> Schönach, Ldg. Stadtambof.

<sup>2)</sup> Schönhofen, Ldg. Hemau, Pf. Nittendorf. 3) Viehausen, Ldg. Kelheim, Pf. Eilsbrunn.4) Wahrscheinlich Nivnhusin.

Deginhard, Rőtlieb, Perinhard, Perinhard cementarii, Gnenl, Volchemar, Dietric, Perthold editvi, Reginhard calceator, Chŏno frater eius, Chŏno preco, Werinher pistor, Rŏtpert Franc. (878)

### CCL.

Notym sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod quidam duo fratres, ministeriales s. Petri, quorum nomina sunt Hagano et Perthold de Hitenchouen, seruum quendam nomine Engilpertym, quem sororius eorum Eberhard de Allinchouen 1) antea cym aliis mancipiis, quoniam proprietatis suę erant, s. Emmerammo tradiderat, et ipsi sibi uendicauerant, eundem Engilpertum in die sepulture eiusdem Eberhardi resignauerunt ad altare s. Emmerammi ad censum V nummorum pro anima ipsius Peringero abbate presente et his testibus, quorum nomina sunt: ipse Hagano et frater eius Perthold, Geröng de Giebestedorf, Heinric de Gozratesperg, Heinric de Grasoluegin 2), Gotischalch de Itinechouen 3), Wolferam, Heinric de Innichouen 4), Ortolf de Prõil, Egilof, Werinher, Frideric, Rödiger, Frideric 5) de Nienhusen. (880)

### CCLI.

Quidam huius ecclesie ministerialis nomine Frideric de Nivnhusen inbeneficiata habuit de eadem ecclesia tria mancipia, quorum nomina hec sunt: Frideric, Adelheid, Heilca, que acceptis ab abbate Peringero V solidis resignavit in manus ipsius et in potestatem ecclesie ad censvm X nummorum, quem censum deputavit idem abbas annuatim dari ad ecclesiam s. Johannis in Augea.

<sup>1)</sup> Allkofen, Ldg. Stadtambof.

<sup>2)</sup> Graslfing, Ldg. Kelheim, Pf. Matting.

<sup>3)</sup> Ettenkofen, Ldg. Dingolfing, Pf. Martinsbuch.

<sup>4)</sup> Inkofen, Ldg. Mallersdorf, Pf. Pfakofen.

Testes: Hauuart de Nivnfar, Sigehard de Egilolfeshaim 1), Adelpert de Liubantesdorf 2) Odalric Holzener, Hartwic frater eius, Fridericus, Rodiger de Nivnhusen, Odalricus de Dalmazingin, Gotefrid de Isinningin, Marquart de Tanna, Gerold frater eius, Otto de Tigin, Otto, Adelpert filii eius, Otto de Cheueringin,3) Poppo de Geltevogin,4) Adelpert de Isingin, Chonrad de Chirchtorf, Heinric de Heidinspah, 5) Rotpert de Laha, Ditmar de Hartingin, Heinricus de eodem loco, Rödiger de Isingin. (882)

## CCLII.

Notvm facimus omnivm posteritati tam presentivm quam futurorum, quod quedam huius ecclesie ancilla nomine Adelheid, que coniuncta erat cuidam s. Petri ministeriali Hartwico nomine de Stopfe cellerario episcopi. Hec in extremis agens ancillam sue proprietatis nomine6) predicto uiro suo commendauit rogans, ut eam ad s. Emmerammym traderet ad censym V denariorum. Cuius peticionem post mortem ipsius fideliter et benigne expleuit tradens predictam ancillam ad aram s. Emmerammi ad predictvm censum V nummorum presente Peringero abbate et aduocato Heinrico de Altindorf. Testes: idem Heinricus aduocatus, Ludewicus de Stopfe magister coquine episcopi, Odalric Kargil, Hartwic in porta, Odalric frater eius, Heinricus de Pentelingin, Adelpert seruus eius, Pertholdus de Mozzingin, 7) Livpman Flammel, Perthold, Gnaenl, Dietric editvi, Livpold cithareda. (885)

Alteglofsheim, Ldg. Stadtamhof.
 Ludmansdorf, Ldg. Abensberg, Pf. Pürkwang.

<sup>3)</sup> Köfering, Ldg. Stadtamhof.

<sup>4)</sup> Geltolfing.5) Hainsbach.

<sup>6)</sup> Der Name fehlt in der Hdsch,

<sup>7)</sup> Ober-Mozing, Ldg. Straubing, Pf. Atting.

# CCLIII.

Quedam mulier de Egilesprönne liberrime conditionis nomine Chönigönt tradidit se ipsam per manym Hartwici in porta ad aram s. Emmerammi ad censum V nummorum. Testes: Hartwic camerarius de Maithin, Ödalric Holzenar, Gnaenl, Volchemar, Dietric, Pertholdus editui, Megingoz Gebeholf, Hartwic de Hergolteshouen 1) pater eiusdem mulieris. (886)

#### CCLIV.

Quidam ecclesie nostre familiaris Engilschal nomine de Pisingin quendam puerum Heinricum nomine proprietatis sue tradidit ad aram s. Emmerammi pro censu V nummorum presente Peringero abbate et his testibus, quorum nomina hec sunt: Ödalric Holzener, Chono preco, Perthold editus, Werinhard pistor, Frideric de Gundeshosen, Perthold cocus, Fridericus Laikast, Heinric Dome, Hartman Alman, Ödalric filius Ödalrici Holzener iunior, Frideric de Niunhosen, Perthold mimus de Roit. (887)

## CCLV.

Engelfridus quondam abbas s. Emmerammi emerat quoddam predivm ad Tötinhouen<sup>2</sup>) a quodam nobili uiro nomine Gozwino et contulerat ecclesię, quod usibus fratrum sub successoribus eius Pertholdo, Adelperto et Peringero deseruierat, verum quinto anno abbatis Peringeri idem predivm inpetebant quatuor fratres, quorum nomina sunt: Otto, Sigehard, Chono, Dietric filii Adelperti de Rote, dicentes idem predivm proprietatis sue fore. Qui a predicto abbate in iudicio ratisponensis prefecti pulsati et plurimorum testimonio conuicti nullam ivsticiam in hac causa se habere. In id consilii tandem uentym est, ut duodus ab abbate talentis acceptis ab

Irgertshofen, Ldg. Kelheim, Pf. Deuerling.
 Diettenhofen, Ldg. Kelheim, Pf. Herrnwahl.

omni inpeticione eiusdem predii se abdicarent et si deinceps insi uel aliqui de propinquis eorum instigatione eorum uel consilio eandem proprietatem inpetierint, debitores essent XXX talentorum ecclesie nostre. Quod laudamentum factym est presente ipso abbate et his testibus. quorum nomina hec sunt: Odalric Kargil, fratres eius Rotpert, Hartwic, Livtwin Listmar, Frideric Mittemmynde, Ditmar de Sunichingen, Rödiger Sempfehte, Adelpertus et Livtwin frater eius in der Haide, Ödalric Holzenere, Frideric Potric, Nizo de Gruzzilpah, Heinric miles eius, Ödalric Aichhorn, Rötnert in der Haide, Hartwic camerarius comitis de Sulzipah. 1) Fridericus preco. Heinricus Naiser, Frideric Hiltimari filius, Gotefrid Erbonis filius, Ernest miles Adelperti in der Haide, Werinher sororius Ortliebi, Heinric preco, Meginhard Miterphait, Otto in foro, Alpert homo Ditmari, Odalric filius Odalrici Holzenaris, Chono preco abbatis, Frideric Laikgaist. (888)

#### CCLVI.

Notvm sit omnibus fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod quidam huius ecclesie ministerialis Heinric nomine de *Pentelingin* inbeneficiatus erat duobus mancipiis, quorum nomina hec sunt: Pernold et soror eius Judita, que ipse in beneficio concesserat cuidam militi nomine Odalrico de *Egilsepronne*.<sup>2</sup>) Hec eadem mancipia rogatv *Peringeri* abbatis acceptis ab eo V solidis resignavit in manvm Heinrici, a quo inbeneficiatus erat, eo pacto, ut resignaret ipse ea in manvm abbatis et in potestatem ecclesie ad tale seruitivm, quod ipsi òdalrico debebant. Quod factum est presentibus his testibus: òdalric Holzener, Hartwic frater eius, Otto de *Tigin*, Gerold, Marquard de *Tanna*, Gotefrid de *Isingin*, Otto

<sup>1)</sup> Gebhards des letzten Grafen von Sulzbach, der im Jahre 1188 starb, S. Moriz Gesch, d. Grafen v. Sulzbach S. 232.

<sup>2)</sup> Eilsbrunn.

de Cheueringin, Frideric de Nivnhusen, Adelpert de Helchinpah, Poppo de Geltehouigin, Werinhard pistor, Marquart Fumel, Perthold edituys, Rotpert pistor, (889)

#### CCLVII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quedam mulier nomine Hazicha de Tanna, uxor Heinrici libere conditionis tradidit se ipsam per manym — 1) cym liberis suis, quorum nomina sunt: Reginold, Adelheid, Willipirg, Chonrad, Adelpero ad aram s. Emmerammi ad censum V nummorum. Testes: Hartwic in porta. Ödalric frater eius, Gnenl, Volchemarus, Perthold, Dietricus editvi, Rotpert de Tosin, 2) Heinric Sache, Rotpert Hoseflaiske, (890)

#### CCLVIII.

Ovidam Volchemarus nomine de Attenperq 3) tradidit quendam nomine Ödalricvm ad aram s. Emmerammi ad V nummorum censym. Testes: Hartwic, Heinricus, Richer uillicus de Swabelwis, Ricpoto de eodem loco, Ödalric de Wichil,4) Liupman de Gebegerichen,5) Perthold edituus, Odalric de Chezzinaha, 6) Odalricus de ciuitate, Fridericus de Reginperhtdorf. (891)

# CCLIX.

Notum facimus omnibus Christi fidelibus, quod quidam miles nomine Ditmar de Pateringin?) quedam mancipia, que inbeneficiata habuit ab ecclesia s. Emmerammi,

1) Der Name fehlt.

2) Dasching, Ldg. Cham, Pf. Cham.

3) Attenberg, Ldg. Rottenburg, Pf. Schmatzhausen.

4) Winkel, Ldg. Mallersdorf, Pf. Westen.

5) Wahrscheinlich verschrieben für Gebrichingen, d. h.

Hohen-Gebraching.

6) Kössnach, Ldg. Mitterfels, Pf. Kirchroth.
7) Pattering, Ldg. Straubing, Pf. Schneiding.

quorum nomina sunt: Heilcam scilicet uxorem Eberhardi de Ömenchouen<sup>1</sup>) et filias eius Richart, Irmingart resignavit in manvs Peringeri abbatis ad censum V nummorum, quem et ipse annuatim ab eis accepit. Testes: Ferthold Chobel de Engildihsedorf, Ödalric Holzenair, Hartwic in porta, Gebolf filius eius, Frideric Pötric, Deginhard cementarius, Gnenl, Perthold mansionarii, Adelpert de Scambah,<sup>2</sup>) Werinhard cementarius. (892)

#### CCLX.

Ouidam miles Gotefrid nomine de Amphingin3) habuit in Ratispona quendam proprietatis sue seruum Ratpotonem nomine, quem acceptis ab eo XX solidis cum consensu et petitione uxoris sue, quia liberos non habebant, delegavit ad aram s. Emmerammi ad censum V nummorum, vbi etiam iuramento firmavit, eundem seruum sibi a paterna hereditate in proprietatem prouenisse et potestatis sue esse, quocunque uellet eum tradere. Acta sunt hec presente Peringero abbate anno dominice incarnationis millesimo CLXXX<sup>0</sup>III presentibus his testibus, quorum nomina hec sunt: Hartwic in porta. Gebeolf filius eius, Ödalric Holzenar, Lantfrid de Roit, Rodolfus camerarius, Engilpert filius eius, Gerhoh, Herrant pellifex, Hartman Soe, Wecil calceator, Werinhart pistor, Chono preco, Fridericus Laikaist, Fridericus de Gundeshosen serui abbatis, Chonrad de Inningin. (894)

## CCLXI.

Notum facimus omnium industrie tam presentium quam futurorum, quod quidam huius ecclesie familiaris Reginhard nomine de Egilsprön in matrimonio sibi coniunxerat quandam cuiusdam militis Chonradi de Scult-

Aunkofen, Ldg. Abensberg, Pf. Abensberg.
 Schambach, Pf. Riedenburg.

<sup>3)</sup> Ampfing, Ldg. Mühldorf.

heizendor(1) hereditarie proprietatis ancillam Engilrad nomine, ex qua liberos genuit, quorum nomina hec sunt: Richolf, Wentel, Hiltebore, Heribore, Judita, Pertha. Ota, Engilrad, Willipirg. Hos omnes datis rebus suis sub Adelberto abbate de potestate predicti militis Chonradi et filii eius Wolferi absolvit et per manym Heinrici de Sconenhoven ad aram s. Emmerammi ad censym V nummorum delegari fecit presentibus his testibus: Heinric, Bron de Sconenhoven, Rodiger, Odalric de Egilspron, Vto et omnes in Schoenhouen manentes. Procedente tempore sub Peringero abbate eadem mancipia predictus pater eorum Reginhardus matrem eorum Engilradam cym omnibus ipsis datis iterum rebus suis a predicto Wolfero et sorore sua Trota et filiabus sue sororis Adelheid et Wentel nomine absoluit et ad censum quinque nummorum ad aram s. Emmerammi delegavit. Testes: Odalric Holzenar. Hartwic in porta, Chonrad filius eius, Wolfer de Scultzeindorf, Chonrad uillicus de Atesfeld,2) Rodiger et Chonrad de Gundeshösen, Reginhard de Egilspron, Richolf filius

1) Schultersdorf, Ldg. Kelheim, Pf. Kapfelberg.

<sup>2)</sup> Es ist diess das alte Atasfelt, welches Kaiser Otto II. dem Kloster St. Emmeramm i. J. 983 geschenkt oder bestätiget hat (Mon. B. XXVIII, P. I, 241), worunter man gewöhnlich Attenfeld oder Ettenfeld, Ldg. Neuburg, Pf. Egweil versteht, allein es ist wohl Azfeld, welches bei Eilsbrunn, Ldg. Kelheim, lag. Denn im Kloster selbst hat man es der alten Urkunden-Register zufolge dafür gehalten und die noch vorhandenen Urkunden, wie das Saalbuch, in welchem es sich unmittelbar an Eilsbrunn anschliesst, bestätigen es. Michael Händel zu Eilsbrunn reversirt über einen ihm auf Freisassenrecht überlassenen Hof zu Atzfeld. Urk. vom J. 1444. Albrecht Stängel zu Eilsbrunn verkauft mit Willen des Abtes sein Gut zu Atzfeld, Urk, v. J. 1484. Albrecht Modl, Wirth zu Eilsbrunn, reversirt über die ihm vererbten Aecker bei Eilsbrunn, wovon einer auf dem Lindenloch der vierte an der atzfelder Höh - gelegen ist. Urk. vom J. 1461. Dieses Atzfeld ist jedoch nicht aufzufinden und wird auch in späteren Urkunden nicht mehr erwähnt.

eius, Òdalric de Göndeshösen, Heinric forestarius de Egilsprön, Heinric de Scultzeindorf, Hartman Soe, Heinric Röiter, Perthold edituus, Engilperth filius camerarii Rödolfi. (895)

# CCLXII.

Quidam liberrimi homines, quorum nomina hec sunt: Winther, Otto et soror eorum Hilta et filius eius tradiderunt se per manum Ödalrici Holzenaris ad aram s. Emmerammi ad censum V nummorum. Testes: Hartwic camerarius de *Matingin*, Sigehard preco de *Eiterhoven*, Rödiger de *Alinpah*, editui Gnainl, Volchemar, Dietricus, Pertholdus. (896)

# CCLXIII.

Notum facimus omnivm posteritati tam presentivm quam futurorum, quod fratres duo, quorum nomina sunt Arnold, Wipoto, qui inbeneficiati erant Willehalmi de Tunzelingin. Hos rogatv Peringeri abbatis idem Willehalmus acceptis ab eis decem solidis resignavit in manvm abbatis in seruitivm ecclesie ea conditione, ut uterque eorum datis annuatim X nummis in cameram abbatis omni aliena careant dominatione, nec maioris seruitii premantur exactione. Testes: Irminfrid de Öchenpöint, Hartwic in porta, Gebeolf filius eius, Ödalric Holzenar, Rödiger Sempfete, Fridericus de Göndeshösen, Frideric Laikaist, Hartman, Ödalric servi cellerarii, Chono preco, Otto de Tigin, Rötpert Saxo, Heinric Dome. (898)

# CCLXIV.

Quedam mulier nomine Frideron, que de progenie Geroldi et Ebonis et Arnoldi de Eiterhouin erat, cum uiro suo nomine Gotefrid de Sunzingin et liberis suis, quorum nomina sunt Werinher, Mergard, Gerdrod, predium suum in eodem loco sitvm delegauerunt in manym Purchardi filii Gerungi de Eiterhouen ad conseruandum s Emmerammo ea conditione, ut X nummis pro testi-

monio eiusdem delegationis preposito uel cellerario monasterii in festo s. Emmerammi datis nullam uim uel iniuriam ab abbate uel preposito uel aduocato monasterii patiantur, sed legalivm ministerialivm s. Emmerammi ivre et predicti predii ipsi, quoad uixerint tempore, utantur usu libere, deficiente vero generis posteritate in potestatem redeant ecclesie. Testes: Geröng de Eiterhouen, Isanricus preco de Eiterhoven, Sigehard filius eius, Heinricus senior uillicus et Heinricus uillicus de eodem loco, Adelpertus uillicus de Hartigin, Perinhard filius Sigehardi uillici in eodem loco, Adelpertus uillicus de Maitingin, Hartwic camerarius de eodem loco, Hartmannus Sõe, Ödalricus Prõnse. (899)

# CCLXV.

Nouerit omnium industria, tam presentium quam futurorum, qualiter Babo et uxor eius Hiltigardis de Zollingen, 1) tradiderunt pro remedio animę sue s. Emmerammo quandam mulierem nomine Hiltam cum sex filiis suis, quorum nomina hec sunt Pernhart, Engilrih, Werinhart, Adelheit, Engilbert, Gysila, Hositax. Cum prefata matre sua iussit idem Pabo per manus fratris sui Reinperti in presentia hominum suorum Ekkehardi de Cunzechouen, 2) Wernhardi de Municheheim, 3) delegari ad altare s. Emmerammi in festo eiusdem martiris ad censum V denariorum in presentia domni Peringeri abbatis. Testes huius rei sunt: Hartwic, Ölricus fratres in porta, Otto de Tinginne et filii eius Albertus et Otto, Bernoldus de Tunzelingin. (498)

<sup>1)</sup> Zollingen, Ldg. Deggendorf, Pf. Auerbach.

<sup>2)</sup> Günzkofen?

<sup>3)</sup> Müncham, Ldg. Simbach.

# Abt Eberhart v. J. 1201 - 1217.

# CCLXVI.

Notum sit fidelibus vniversis, quod Albertus et Alhaidis de Nevnhusen tradiderunt se ecclesie s. Emmerammi, quod ipsi et omnis posteritas eorum annuatim ad altare b. Emmerammi persoluant censum V denariorum. Et hec traditio facta est sub abbate Eberhardo. Hii sunt heredes illorum: Alhaidis et Christina, que genuit quatuor filios: Chunradum, Heinricum, Vlricum et Chunonem, Maria et Liba. (673°)

# CCLXVII.

Quidam Dietricus de Radelchouen 1) et filii eius, quorum nomina sunt Heinric, Reginboto, qui materna stirpe de progenie ministerialiym s. Emmerammi Geroldi uidelicet de Eiterhouen et Ebonis et Arnoldi, predivm suum in eodem loco sitvm delegauerunt in manym Werinhardi de Geltouingin ad conseruandym s. Emmerammo ea ratione, ut X nummis preposito nel cellerario monasterii pro testimonio in festo s. Enumerammi datis ivre ministerialivm et usv predicti predii omni, quoad uiuant tempore et posteri eorum utantur, deficiente uero genere in proprietatem cedat ecclesie nec ullam inivriam uel uim ab abbate uel preposito, uel aduocato patiantur. Testes: Werinhard de Geltouingin, Ödalric Holzenar, Hartwic in porta, Gebeolf filius eius, Gerong de Eiterhouen, Chonrad de Hartigin, Werinber filius Gotefridi de Sunzingin, Dietricus de Radilchouen, Hartwic de Maitingin, Hartman Soe, Oalric Proinse, Chono preco, Frideric de Gundeshősen, Fridericus Laikaist. (901)

# CCLXVIII.

In nomine domini nostri Jesu Christi ego Eberhardus dei gratia s. Emmerammi abbas. Nouerint omnes Christi

<sup>1)</sup> Radlkofen, Ldg. Straubing, Pf. Leiblfing.

fideles presentes et futuri, qualiter Chonradus comes de Mosburch annuente et petente matre Benedicta 1) mulierem quandam Gisilam per manus Vlrici Holzenari delegauit ad altare s. Emmerammi ad censum V denariorum annuatim in festo s. Emmerammi persoluendym.
Huius rei testes sunt: Vlricus Holzenare, Hainricus saccus, Bernoldus der Stainine, Wirinto aurifex, Hainricus
Chalbelin, Gotfrit Polehaim, Alber Metehackel, Volchmar
Föterare, Albreth Span, Deinhart, Vlschalch, Chirchmanne, Heinricus Porstelin, Ernst, Fridrich der Irhare,
Hainricus Hůtare, Hainrich der Euerare. (750)

## CCLXIX.

In nomine summe et individue trinitatis. Eherhardus abbas cenobii s. Emmerammi notum facimus omnibus tam futuris quam presentibus, quod Bernoldus et Heinricus frater eius de Tönzelingin acceptis ab Vlrico fabro IIII talentis Heilwigem uxorem predicti Vlrici, quam ipsi in beneficio habuerunt a cenobio s. Emmerammi, resignauerunt nobis cum IIII liberis suis Hartwico, Adelheide, Perhta, Rihkarde, vt de cetero libere deseruiant s. Emmerammo ad censum V denariorum. Et ut nemo in posterum hoc factum infirmare preualeat, cartam inde conscribi et sigilli nostri inpressione fecimus communiri. Huius rei testes sunt: Karolus Rex, Rudger thelonearius, Vlricus Holznare, Pernhart et Wolfram et Heinricus sel-

<sup>1)</sup> Die Gemahlin des Grafen Burchart, die gleichfalls Benedicta hiess, kann, da nicht anzunehmen ist, dass sie ein so hohes Alter erreicht hat, nicht gemeint seyn (cod. trad. monast. st. Castuli in d. Abh. der hist. Kl. d. Acad. J. 1840. Nr. 74), sondern die Gemahlin dessen Sohnes Konrad, die (wahrscheinlich aus dem Hause der Grafen von Rottenburg. Aventin p. 621) gemäss dieser Tradition und dem erwähnten Codex Nr. 187 u. 188 zwischen den Jahren 1202 und 1207 gestorben ist. Demnach wäre unter dem hier in Rede stehenden Konrad der Sohn desselben zu verstehen, der als der Dritte bezeichnet wird.

larii [satellare] 1), Herwicus houemeister, Rudger frater eius, Chunrat Tannere, Gotschalch, Pilgrim, Wernher, Chunrat Rőtare [strabo], 2) Albertus Span, Heinricus Zwigel, Pernolt Luterchouere, Gotschalcus Hallere, Wichman, Chöno, Heinricus Murre, Heinricus Snekke, Chunradus Geizgebel, Fridericus Chæmpel, Engilbertus Friman, Engilbertus Snake, Chunradus et Albertus discipuli fabri. (753)

# CCLXX.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Ego Eberhardus dei gratia abbas s. Emmerammi notum esse cupio omnibus tam presentibus quam futuris, quod Albero Lupus³) senior, qui ius aduocatie super homines censuales ecclesie Alhait de Mutersdorf¹) habuit,⁵) iure ministerialium nos adtinentem, compellere nitebatur, ut more censualium tributa et exactionis seruicia sibi persolueret. Illa ad excutiendum se ab hac iniuria decanum ⁶) de Hohenvelse¹) et Dietricum de Hahsnacher Chunrado et Marquardo de Stein coram nobis comprobauit, se iure ministeriali ecclesie nostre adtinere nec alicui seruicio seu exactioni iniuste iure tributario subiacere. (746)

# CCLXXI.

Notum facimus omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam miles libere conditionis Pabo nomine de Ellen-brehtschirchen<sup>8</sup>) per manus Alberonis aduocati de Ceholving<sup>9</sup>)

- 1) satellare steht in der Hdsch, über sellarii.
- 2) strabo steht über Chunrat.
- 3) Lupus von Lutzmanstein (Ldg. Parsberg). Auf diesen beziehen sich die Urk. im Mausol. Nr. 66 flg.
  - 4) Mitterdorf, Ldg. Roding, Pf. Roding.
  - 5) habuit wird wohl nach ecclesie die rechte Stelle haben.
  - 6) Vor decanum ist vielleicht per zu ergänzen.
  - 7) Hohenfels, Ldg. Parsberg.
- 8) Dieses castrum, welches gemäss Mon. B. XXVIII<sup>b</sup>, 261, 462 bei Uttichkofen, Ldg. Vilshofen, lag, und von eben diesem Pabo dem Hochstifte Passau geschenkt wurde, ist nicht mehr auffindbar.
  - 9) Zeholving, Ldg. Landau.

quendam Heinricum et sororem eius T\(^\text{ten}\) cum filiis suis Arnoldo, Heinrico, Wernhardo et filia Berthda in presentia Eberhardi abbatis pro censu quinque argenteorum delegauit super aram s Emmerammi hac condicione, ut dato ipso censu nullius aliene persone dominium paciantur presentibus his testibus: Heinricus de Hocsing, \(^1\)) Wernherus de Hvonrchsdorf, \(^2\)) Albertus de Ceholving, VIrich Holzner, Heinrich Sach, Bernoldus der Steinein, Heinricus edituus et alii quam plurimi. (729)

# CCLXXII.

Notum sit presentibus atque futuris, quod mulier quedam Pertha nomine sponte et uoluntarie in proprietatem ecclesie super altare s. Emmerammi martyris se tradidit ad censum V denariorum astantibus et consentientibus consanguineis suis, quorum nomina sunt Pernhardus et filius eius Cumpoldus, Sigefridus der Giger. Huius rei testes sunt: Vlricus Holzner, Alram de Hofdorf, Chvnradus de Opprethsdorf, 3) Gerungus de Gistlinge, Wernhardus pistor et filii eius Fridericus, Libhardus, Heinricus edituus et alii plures. (730)

# CCLXXIII.

In nomine domini nostri Jesu Christi ego Eberhardus dei gratia s. Emmerammi abbas. Noucrint omnes Christi fideles presentes et futuri, quod quedam ministerialis mulier s. Emmerammi Mathilt nomine ab auis et proauis sub iure ministerialism degens nostris temporibus iuris sui, filiorum filiarumque suarum testimonivm a nobis, ne a quoquam pro malicia temporum inpeterentur expetiit. Cuius iusticiam successorumque suorum coram ministerialibus ecclesie nostre et s. Petri probatam et firmatam sigilli

Hötzing, Ldg. Cham, Pf. Schorndorf.
 Hungersdorf, Ldg. Wörth, Pf. Wörth.

<sup>3)</sup> Oppersdorf, Ldg. Regenstauf, Pf. Hainsakker.

nostri impressione et testibus subnotatis iussimus roborari: Viricus Kaergel et frater eius Rupertus, Ekkepertus scylteta, Paldywinus et frater eius Willehalmus ante urbem, Chuno de Gyndezchoven, 1) Viricus Holzenære, Albertus de Schanbach, Chunradus Grans, Rydiger Sye, Gozwinus prope portam, Chunradus Spisære, Meinhart, Engilpreht, Heinricus Zwigel. (732)

### CCLXXIV.

In nomine domini nostri Jesu Christi ego Eberhardus dei gratia abbas s. Emmerammi. Omnium Christi fidelium presentium et futurorum nouerit memoria, qualiter quidam Gebehardus de Bischolfezrivote,<sup>2</sup>) ecclesie nostre ministerialis pro remedio anime sue mulierem quandam Gepam nomine, que iure proprietatis ad eum pertinebat, ad altare s. Emmerammi contulit ad censum quinque denariorum ea conditione, ut nullius posteritatis uiolentia iniuste impetatur, quod idipsum sigilli nostri impressione testibus subnotatis iussimus roborari. Testes autem hi sunt: Wernherus scutarius, Gunterus filius eius, Volchwin Zurchere, Fridericus filius eius, Fridericus Læicast, Leo, Heinricus, Marquardus, Meinhardus, Siboto. (733)

# CCLXXV.

In nomine domini nostri Jesu Christi ego Eberhardus s. Emmerammi abbas. Pateat omnium Christi fidelium uniuersitati, qualiter quedam mulier Wezela libere conditionis sponte se cum omni generis sui successura posteritate tradidit super aram s. Emmerammi ad censum V denariorum. Que quidem temporibus Gebehardi III ratisponensis episcopi gesta constant et nos labili hominum memorie ipsius traditionis testimonium sigilli nostri impressione renouamus. Sunt autem hii, quos subscripsimus,

<sup>1)</sup> Gunzenhofen, Ldg. Rottenburg, Pf. Sandsbach.

<sup>2)</sup> Bischofsreut, Ldg. Sulzbach, Pf. Königstein.

quos ex ipsius Wezele progenie iure censuali ex antiquo usque in presens possedimus: Fridericus, Pertholt, Chunradus, item Chunradus, Livkart, Pertha de Winhershouen, 1) Mæthilt de Pirchæ 2) et filii eius Werinher, Volchmar, Reinbot, Agnes filia eius, Gisila et Albero filii eius, Heituolch, Gozbret, Adelheit et filii eius Merboto, Reinboto, Sigefridus, Livkart, Adelheit, Livkart et filia eius Pertha. (728)

# CCLXXVI.

Omnium tam presentium quam futurorum memorie commendamus, qualiter quedam femina nomine Mathilt et soror eius Wilbirch, filiæ cuiusdam de Saemting Ivvan nomine presente Eberhardo abbate quendam proprietatis suę Vlricum nomine tradiderunt ad aram s. Emmeranmi, ut annuatim V argenteos persoluens ab omni seruitutis condicione liber permaneat. Huius rei testes sunt: Heinricus der Herzog, Heinricus der Risner, Gebhardus der Graue, Gotfridus der Juncurven sun, Heinricus frater Rapotonis Vvrzlin, Chunradus filius Rudolfi Sinzinger, Heinricus der Nurnberger, Arnoldus der Gaimershaimer, Alramus de Sæmting, Fridericus, Libhardus filii Wernhardi pistoris, Vdischalchus edituus, Altum de Sæmting et filius eius Albertus, Fridericus de Ezenberch,3) Rudiger de Hesinacher, (727)

#### CCLXXVII.

Quedam mulier libere conditionis Perhta nomine de Tvordansdorf<sup>4</sup>) nullius coactione tradidit ad aram .s. Emmerammi martiris se fratremque suum Maht nomine, sororemque suam Livtkart nomine pro censu V denariorum. (726)

<sup>1)</sup> Wirchenhof, Ldg. Riedenburg.

<sup>2)</sup> Pirka, Ldg. Stadtamhof, Pf. Köfering.3) Etzenberg, Ldg. Hemau, Pf. Deuerling.

<sup>4)</sup> Durasdorf, Ldg. Wörth, Pf. Pondorf.

# CCLXXVIII.

Notum facimus omnium universitati tam presentium quam futurorum, quod quedam femina libere conditionis Hailka nomine de Troncelinge cum duobus liberis suis Eberhardo et Alberto tradidit se ad altare s. Emmerammi ad censum V denariorum perpetuo in festo ipsius martiris persoluendum. Acta sunt hec in presentia Eberhardi abbatis. Huius rei testes sunt: Vlricus Holzæner, Gerhardus camerarius, Heinricus Steinmvt, Zaizfridus Kramer, Fridricus Smelcel, Chonadus de Westerbürch, Pernhardus de Poch, Pertholdus Poschel, Heinricus Laer, Rüdiger Aichorn, Deginhardus, Gotschalchus, Heinricus, Vlscalchus editui. (725)

#### CCLXXIX.

Eberhardus dei gratia abbas cenobii s. Emmerammi. Notum sit omnibus hoc legentibus uel audientibus, quod Perhtoldus de Chambe et liberi eius Merbot, Heinrich, Jvta, et filii fratris eius Meingoz, Chunrat, Heinrich, Ascwin, Livbe et omnis eorum cognatio et posteritatis successio censuales sunt V denariorum singulis annis ad altare s. Emmerammi. (713)

# Abt Ulrich v. J. 1217-1220.

# CCLXXX.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Ego *Odal-ricus* dei munimine abbas s. Emmerammi ecclesiam nobis commissam suorum spe confidens sublimari successibus, et numero filiorum eorum tamquam propriis congaudemus successibus, qui se specialiter deo et sanctis in hoc loco offerentes animarum et corporum suorum requirunt subsidia, quorum unus Bruno nomine, dum haberet uxorem nomine Heilicam, Mahthildis de *Innichouen* propriam, pecunia re-

demit eam cum duobus liberis, quos ex ea habuit, Hertwico et Irmgart, et per manus ipsius domne sue ad aram s. Emmerammi ea ratione ad censum V denariorum contradidit, ut nec rerum uel personarum dato censu suo uim patiantur, nullus abbatum eos infeodare presumat, nulli exactioni subiaceant, nullus aduocatus ius sibi in eis uel potestatem uendicet. Testes sunt: Hermanus plebanus noster, Heinricus sacerdos ipsius, Heinricus decanus de Pfergen, 1) Chunradus Chophilman, Vlricus Gnazan, Rapoto iudex in suburbio, Heitvolch ce dem turlin, Heituolch Esiler, Walther filius Mahthildis de Innichouen, Bruno maritus mulieris, Vlrich institor, Opreht caupo, Pilgrim seruus abbatis. Actum anno ordinationis nostre anno primo. (756)

<sup>1)</sup> Pföring, Ldg. Ingolstadt.

# II.

# Schenkungsbuch

des Stiftes Obermünster zu Regensburg.

Herausgegeben

von

Dr. Wittmann, köngl. Reichs - Archivs - Adjunkten.

# Einleitung.

Das Kloster Obermünster, wohl eines der ältesten in Regensburg, ward von dem ostfränkischen Könige Ludwig auf die Bitte seiner Gemahlin Hemma, welche darin vorzugsweise adeligen Jungfrauen eine Freistätte bereiten wollte, von der Gewalt des Bischofs zu Regensburg, dessen Tafelgut es war, befreit, indem er demselben das Kloster Mondsee einräumte, und mit den Vorrechten eines königlichen Klosters ausgestattet. Die Nonnen folgten, wie vermuthet werden darf, der Regel des hl. Benedict, doch nach Verlauf kurzer Zeit nur so weit, als sie es für gut fanden. Da der Adel das Kloster als eine Versorgungsanstalt für seine Töchter betrachtete, und es so geschah, dass viele ohne Neigung und Beruf dort eintraten und das Weltleben fortsetzten, gerieth die Klosterzucht bald gänzlich in Verfall. Zwar gelang es dem beharrlichen Eifer des frommen Bischofs Wolfgang, sie wieder herzustellen, doch war sie für die Dauer nicht aufrecht zu erhalten, da die Ursache, welche sie lockerte, nicht wohl beseitiget werden konnte. Man sah sich daher veranlasst, die Nonnen für Kanonissinnen (weltliche Chorfrauen) zu erklären,

und aller Gelübde zu entbinden. Diess geschah i. J. 1492 und dabei blieb es bis zum J. 1802, wo das Stift gleich allen übrigen Klöstern und Stiftern zufolge der Bestimmungen des lüneviller Friedens aufgehoben wurde.

So lange Hemma lebte, führte sie selbst die Oberaufsicht, nach ihrem Tode (876) standen dem Kloster von den Nonnen gewählte Abtissinnen vor, in dem Zeitraume, welchem die hier veröffentlichten Schenkungen angehören, folgende, soweit die Dürftigkeit der Quellen sie zu bezeichnen und die Dauer ihrer Vorstandschaft zu bestimmen erlaubt.

Wichburg, die erste, von der wir sichere Kunde haben, in den Jahren 1010-1030.

Willa zwischen den J. 1050-1073.

Mahthilt in den J. 1074-1084\*).

Hazecha zwischen den J. 1085-1100.

Hadamuth in den J. 1110-1117.

Hedwig in den J. 1140-1177.

Eufemia um das J. 1190.

Salome urkundlich im J. 1209.

Gertrut um d. J. 1216.

Mahthilt von Neuffen zwischen d. J. 1220-1225.

Richza I. von Dornberg in d. J. 1227-1253.

Wilbirg, angeblich eine Gr\u00e4\u00edin von Leuchtenberg, um d. J. 1272.

<sup>\*)</sup> Zufolge einer Hdsch, des Schotten Marian, welche die Psalmen enthält, und in der folgende Stelle vorkommt: Heinrico iuvene imperante, Mathilda abbatissa abbatiam regente Marianus collegit 1074. Gumpelzheimer Gesch. Regensburgs. 1, 229.

Richza II. von Lichtenberg, starb i. J. 1292. Jutta starb i. J. 1295\*).

Die Widmungen, welche die vorliegende Handschrift umfasst, wurden zufolge der Schriftcharaktere und der 53. Schenkung zu Ende des XII. Jhh. gesammelt und niedergeschrieben, jedoch nicht in chronologischer Ordnung, was um so bedauerlicher ist, als nur wenige Schenkungen datirt sind, oder sonst sichere Zeitmerkmale an sich tragen. Allgemeinen darf wohl angenommen werden, dass jene, in welchen die Schenker und Zeugen, zumal wenn sie Hochedle sind, ohne Zunamen erscheinen, jedenfalls noch dem XI. Jhh. angehören, jedoch auch in einer früheren Zeit vollzogen worden sevn können, wie z. B. die erste, welche nachweisbar in das Ende des X. Jhh. fällt. Darum ist es auch äusserst schwierig, den vielen nicht näher bezeichneten Grafen, welche theils als Gutthäter des Stiftes, theils als Zeugen in diesen Schenkungen uns begegnen, ihre rechte Stelle anzuweisen, die Häuser zu ermitteln, welchen sie angehören, um so schwieriger, als die Geschichte unserer Dynasten-Geschlechter, (deren Bedeutung für das richtige Verständniss der vaterländischen Geschichte man im Allgemeinen noch nicht begreift), im Ganzen allzuwenig erforscht und bearbeitet ist, obgleich es keineswegs an Materialien fehlt. Der Herausgeber hat zwar versucht, die Abstammung der hier vor-

<sup>\*)</sup> S. Zirngibls Abhdl. über die Reihe etc. der gefürst, Abtissinnen zu Obermünster. 1787.

kommenden Dynasten zu ermitteln, soweit ihm diess überhaupt und mit Rücksicht auf den beschränkten Raum, welcher nur Andeutungen gestattet, möglich war, er zweifelt jedoch selbst, dass diese Versuche gelungen sind; sie werden jedoch nicht nutzlos seyn, wenn sie zu weiteren Forschungen Anlass geben sollten, was jedenfalls sehr zu wünschen wäre.

Der Verfasser der Handschrift hat sämmtliche Schenkungen in zwei Abtheilungen zerlegt der Art. dass er die, welche Realitäten zum Gegenstande haben, in die erste, und die Personal-Widmungen in die zweite gebracht hat. Von seiner Hand sind die Nummern I-LIII der ersten, und die Nummern LXXX-CXX der zweiten Abtheilung. Um fernere Schenkungen nachtragen zu können, hat er am Schlusse der ersten und zweiten mehrere Blätter leer gelassen, allein die Freigebigkeit erkaltete in der Folge, doch hatten die Personal-Ergebungen ihren Fortgang. Diese wurden im Verlaufe des XIII. Jhb. von verschiedenen Händen verzeichnet und zwar, als die leeren Blätter am Schlusse der zweiten Abtheilung ausgefüllt waren, auf den Blättern, welche der Sammler für Realitäten-Schenkungen bestimmt hatte. Es war kein genügender Grund gegeben, die Schenkungen aus der Ordnung zu rücken, in welcher sie in der Handschrift auf einander folgen, indem, um Missverständnissen zu begegnen, die Bemerkung genügen wird, dass alle Schenkungen, welche nicht

eine der oben angegebenen Nummern tragen, im Laufe des XIII. Jhh. nachgetragen wurden.

Von den 232 Widmungen, welche die Handschrift (kleines Quart) auf 76 Blättern enthält, wurden mehrere, besonders von denen, welche in der zweiten Abtheilung niedergelegt sind, übergangen. Die Auswahl geschah nach den in der Einleitung zu dem Schenkungsbuche des Klosters St. Emmeramm ausgesprochenen Grundsätzen. Dagegen glaubte der Herausgeber die wenigen, welche bereits Ried im codex dipl. episc. Ratisb. und in der Gesch. der Grafen von Hohenburg veröffentlichet hat, abgesehen von anderen Gründen schon darum nicht ausschliessen zu dürfen, weil sie zu den interessanteren gehören.

Zur Erläuterung der Ortsnamen dienten besonders die vorhandenen Saalbücher, von denen
das älteste dem XIII., das jüngste dem XV. Jhh.
angehört, sodann die Urkunden des Stistes, beide
versagten jedoch ihren Dienst in dem Falle, wenn
die Güter, welche demselben geschenkt worden
sind, allsogleich wieder veräussert, zumeist gegen
andere vertauscht wurden, wozu die Klöster sich
häusig veranlasst sahen, wenn nämlich die Bewirthschastung derselben wegen ihrer weiten Entfernung zu sehr erschwert war.

Noch mag bemerkt werden, dass die vorliegende Handschrift auf den ersten 22 Blättern zehn der ältesten von deutschen Königen und Kaisern dem Stifte Obermünster ausgestellte Urkunden enthält, welche übrigens bereits sämmtlich in den Monumentis boicis veröffentlicht sind, und auf den letzten drei Blättern eine Verzeichnung der Rechte, "div ein Abttessin ze Obermynster schol haben datz Othmaring." Der Herausgeber hatte anfänglich beabsichtiget, dieselben am Schlusse des Schenkungsbuches mitzutheilen, er unterliess diess jedoch in der Erwägung, dass sie wohl seiner Zeit in Verbindung mit anderen ähnlichen Rechten, welche in grosser Zahl vorliegen, veröffentlicht werden dürften.

Astantibus et futuris notum fieri cupimus, quomodo quedam nobilis matrona nomine Berhta<sup>1</sup>) tale predium, quale ad Prisinga<sup>2</sup>) potestatiue habebat, in agris, in basilica, in decimatione, quesitis et inquirendis cum manu filii sui Werinharii<sup>3</sup>) sancte Marie ad superius

2) Das Pfarrdorf Langen-Preysing, Ldg. u. Dec. Erding. 3) Büat (origg. II, 291) glaubt, es sei dieser Wernher, von dem Sicheres nicht zu ermitteln ist, der nämliche, welcher in Verbindung mit dem Herzog Ernst II von Schwaben gegen den König Konrat sich empört hat, allein dieser war unstreitig ein Graf von Kyburg. Braun Gesch. d. Grafen von Dillingen. S. 13. Stälin Gesch. v. Wirtenberg. I, 481.

<sup>1)</sup> Was den Herausgeber des cod, dip. epat. Rat, veranlasst hat, diese Schenkung (nro. 160) in das Jahr c. 1048 zu setzen, ist nicht zu ersehen. Da die Schenkerin unzweifelhaft die nämliche Berhta ist, welche dem Kloster St. Emmeramm zur Zeit, wo der Abt Ramwolt demselben vorstand (v. J. 975-1001), eine Widmung gemacht hat (Pez thes, I, P. III, nr. 39), so kann über die Zeit, in welcher die vorliegende Schenkung vollzogen wurde, kein Zweifel seyn. Ihr Gemahl Sighart, welcher dort ausdrücklich als Graf bezeichnet wird, und unstreitig dem ebersbergischen Hause angebört, starb als Mönch und zwar, wie aus ihrer zweiten Widmung hervorgeht (ebd. nr. 40) schon vor dem J. 1002. Da er, als Berhta die hier in Rede stehende Schenkung gemacht hat, schon todt war, doch aber um das J. 994 (Meichelb. bist, fris, 1b, 471) noch nicht dem Weltleben entsagt hatte. so fällt dieselbe in das Ende des X. Jhh. Er ist wohl der nämliche Sighart, welcher in d. J. 958 (Mon. B. XXVIII. 185) und i. J. 980 (ebd. XXXII, 237) als Graf im Sundergaue zum Vorscheine kommt. Berhtas Todesjahr ist unbekannt, ihr Todestag aber ist zufolge des Nekrologs, welches Böhmer im 3. Bande der fontes auszugsweise veröffentlicht hat, der 26. November.

monasterium et sanctimonialibus inibi deo seruientibus in proprium usum tradidit ea ratione, quod¹) prescripti Werinharii filia et sororis eius filia ac *Òdalrici*²) comitis filia Berhta³), si in iam dicto monasterio regulari uitę succedere uoluissent, monachili uterentur annona⁴), sin autem ad regulare propositum peruenire uoluntas non esset, pro sue ac mariti illius *Sigehardi* anime remedio, sicut dictum est, ut datum persisteret. Huius rei testes sunt: Pabo, Magonus, Archo, Werenhardus, Megenhalm, Rafolt, Herrant, Engilpreht, Hitto, Gotpolt, Ōto, Erempreht, Heinrich, Reginolt.

# II.

Fidelium aures innotescant, qualiter domna Truta quicquid predii ad Puocha<sup>5</sup>) habuit, cum manu aduocati sui Auonis s. Marie ad superius monasterium et cenobitis in eo regulariter uiuentibus pro acquirenda annona gemellis iam dicti Auonis filiabus tradidit. Et data ut perdurent, per istorum aures attraxit: Hartwich, Ŷgo, Æribo, Růdpreht, Gundachar, Æribo, Waltchůn, Aaron, Imbricho, Hadamar, Hartwich.

<sup>1)</sup> quo Hdsch.

<sup>2)</sup> Es muss dahingestellt bleiben, ob dieser Ulrich jener ebersbergische Graf ist, der das Kloster Ebersberg gestiftet hat, und gemäss des chron. br. (Oefele II, 10) i. J. 1029 gestorben ist. Diese Jahrzahl ist im Originale von einer späteren Hand eingezeichnet, daher nicht ganz sicher. Das chron. post. (ebd. 14) gibt als seinen Todestag IV. cal. mart. an, allein die Urschrift der ält. Chronik deutlich IV. id. mart.

<sup>3)</sup> Wohl jene Berhta comitissa, welche zufolge des Todtenbuchs V. id. april (9. Apr.) gestorben ist.

<sup>4)</sup> Annona begreift Alles, was zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse einer Nonne erforderlich war, vorzüglich jedoch Speise und Trank, und drückt demnach dasselbe aus, was Pfründe oder Präbende.

<sup>5)</sup> Buch, Kirchdorf i. d. Pf. Schambach, Ldg. Riedenburg.

#### Ш.

Presentium auribus ac futurorum pateat, qualiter quidam nobilis uir Puolo cum uxoris sue Hilte consensu sui proprii iuris predium *Damatinasdorf* 1) s. Marie ac cenobitis superioris monasterii duabus filiabus illius stipem 2) acquirendam tradidit et cum his testibus affirmauit: Waltker, Heitfolch, Diethoh, Lanzo, Hartwich, Meginhalm, Salaman, Imbricho, Hitto, Albrih aduocatus, Hadamar.

# IV.

Noscant omnes in Christo fideles, qualiter quidam nobilis uir nomine Pernhart tale predium, quale in uilla, que uocatur *Puocha*, habebat, pro duabus sororibus ad altare s. Marie tradebat cum omni sumptu, cum ecclesia, cum pratis et siluis siue<sup>3</sup>) mancipiis ea ratione, ut si ille sponte sua de monasterio exirent, predium tamen ad monasterium permaneret. Isti sunt testes: Æribo, Albrih, Auo, Erchanfrid, Rüdlant, Maganus.

#### v

Sciat ordo omnium in Christo fidelium, quod quidam prefectus<sup>4</sup>) nomine Æskwin pariter cum uxore sua nomine Hiltaburg tres hobas nobilis uiri in pago, qui nominatvr Storfa<sup>5</sup>), sitas, ad altare s. Marie pro annona

<sup>1)</sup> Dantersdorf, Dorf i d. Pf. Schambach, Ldg. Riedenburg.

Stips oder stipes bedeutet dasselbe, was annona.
 si Hdsch., worauf eine Lücke folgt, welche die Buchstaben ue ausfüllen würden.

<sup>4)</sup> d. h. Burgvogt, Burghauptmann, welchem die Aufsicht, die Bewachung einer Burg übertragen war. Gewöhnlich wurde ein solcher Burgvogt castellanus genannt, und nur die Burggrafen prefecti, diese nie oder doch nur sehr selten castellani.

<sup>5)</sup> Zwar versteht man hierunter Donaustauf, wo allerdings schon i. J. 1145 eine Burg stand, welche den Bischöfen von Regensburg gehörte (Mon. B. XIII, 172), es könnte jedoch auch der gegenwärtige Landgerichtssitz Regenstauf gemeint

duarum filiarum suarum per manus domne abbatissę Willę suique aduocati Hartwigi 1) tradebat eaque ratione, ut si earum una uel ambę sponte sua monasterium relinquerent, predium tamen non reciperetur. Isti sunt testes per aures tracti: Altman, Pabo, item Pabo, Walah, Adalpreht, Adalbero, Drusinc, Ekkihart, Ödalfrid, Ekkihart, Hagano, Rumold, Eppo, Marquart.

# VI

Deinde quidam ingenuus uir nomine Eberhart hobam unam pro filia sua ad aram s. Marie tradebat simili modo, ut prefectus faciebat. Et qui sunt prefecti testes, ipsi et huius, ipseque prefectus.

# VII.

· Notum sit omnibus in Christo fidelibus, qualiter uir²) quidam nomine Adalpertus pro remedio animę suę ad aram s. Marię tale predium tradidit, quale in uilla Mantickinga³) ex concambio idem accepit et unam hŏbam in Droubalinga⁴) ea ratione, ut curtiferum suum beneficiumque, quod eo die ex eodem cenobio habuit, sibi suęque uxori Dietpurgę, quousque uiuerent, firmum maneret, et si de mancipiis in beneficio acceptis aliquod uita uel uiribus defecisset, cum alio apto ei restitueretur, et pro annona subscripta sibi suęque uxori post eius obitum tradenda, scilicet ut, quandocumque deposcerent, diebus singulis de panibus, quibus congregatio commu-

seyn, welches den Burggrafen von Regensburg gehörte und wovon sie sich auch zubenannt haben.

<sup>1)</sup> S. unten nro. 103.

<sup>2)</sup> Das Wort uir bedeutet in dieser Zeit nicht selten einen Edlen, wie homo einen Unedlen, daher letzterem Worte im entgegengesetzten Falle auch nobilis beigefügt wurde.

<sup>3)</sup> Manching an der Baar, Ldg. u. Dec. Neuburg. Dieses praedium bestand zufolge des Saalb, in einem Hofe.

<sup>4)</sup> Unter-Traubling, Kirchdorf in d. Pf. Ober-Traubling, Ldg. Stadtambof.

niter uesceretur, duo sibi darentur, et due carnes, quales ad annonam clericis dari solent, et tres emine 1) ceruisie, quod dicitur stecchal, et in diebus festis una emina uini uel medonis, 2) et si eis aliquid ex his defuisset sine suo consensu, nisi infra anni spacium restitueretur, ipsi predium in potestatem reciperent, et cuicumque uellent, tribuerent. Isti sunt testes: Maganus, Hartwig, Pabo, Rüdpreht, item Rüdpreht, Fritilo, Wolftrigel, Snelman, Razi. Peio, Adalfrit.

# VIII.

Notum sit omnibus, quod quidam nobilis uir nomine Diemar in uico<sup>3</sup>) duas hobas et terciam partem silue tradidit ad altare s. Marie pro annona sue sororis filie. Isti sunt testes per aures tracti presente aduocato Hartwigo: Pillunc, Jacob, Jacob, Liutpolt, Wasigrim, Perhtolt.

# IX.

Notum sit omnibus scire uolentibus, quod quedam matrona nomine Truta tradidit ad aram s. Marie cum manu filii sui Hugonis pro annona duarum filiarum in seruicium sanctimonialium inibi deo seruientium, quic-•

Emina oder hemina ein Getränk-, besonders Weinmass, über dessen Grösse viel geschrieben, aber nichts entschieden wurde, mochte ungefähr drei Quart fassen. Martene comment. in reg. s Bened. p. 539. Westenrieder Glossar s. v. hemina.

<sup>2)</sup> Aqua mellita, quae constat ex aqua cocta et melle, wohl überhaupt ein starkes mit Honig versüsstes Getränke. Das stärkste hiess in der Folge Bockmeth, wahrscheinlich dasselbe, welches schon in den älteren Zeiten mellita cerevisia und zwar neben dem medo genannt wird, und ohne Zweifel das nämliche Getränk war, das kurz vorher als Stecchal bezeichnet ist, wenn nicht hierunter ein Maas zu verstehen ist.

<sup>3)</sup> Der Name des vicus fehlt in der Hdsch.

quid predii habuit in loco, qui uocatur Slata<sup>1</sup>), exceptis tribus silue iugeribus, que<sup>2</sup>) ad ipsum pertinent predium. Wisint, Engilpoto, Dietrich, Rubo, Pernhart, Erchinfrit.

# X.

Notum sit omnibus scire uolentibus, quod quidam uir nobilis<sup>3</sup>) nomine Adalbero<sup>4</sup>) pro remedio animę suę

2) qui Hdsch.

<sup>1)</sup> Die Einöde Schloh in der Pf. Hofkirchen, Ldg. Mallersdorf.

In dieser Zeit war nobilis, welcher dem Adel, dem Herrenstande, angehörte, daher denn auch Glieder der gräflichen Häuser schlechthin nobiles genannt werden.

<sup>4)</sup> Dieser Adalbero, dessen Todestag nach dem Nekrologium des Stiftes Obermünster der 27. März ist, wird dort ausdrücklich comes genannt und zwar mit dem von einer anderen Hand darüber geschriebenen Beisatze: de Pulenhove. Eine Hand aus dem Ende des XIII, Jhh. fügte noch bei: Albero comes, qui donauit huic ecclesie villam in Puelenhoven, cuius anniuersarius solemniter celebretur. Von Grafen von Pülenhofen ist keine Spur aufzufinden, auch kein Adalbero unter den Angehörigen der nordgauischen Grafenhäuser bekannt und auf den erwähnten Beisatz kein Gewicht zu legen. Die Beantwortung der Frage, welchem Grafenhause er angehören möchte, ist sehr erschwert durch die Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit der Zeit, in welcher diese Schenkung gemacht wurde. Nicht unwahrscheinlich ist, dass dieser Adalbero ein Graf von Ebersberg ist, und zwar jener, der c. 1048 kinderlos gestorben. Die Begüterung dieses Hauses auf dem Nordgaue kann nicht auffallen, da es auf Kosten der Schiren von den sächsischen Kaisern bereichert und mit Gütern ausgestattet wurde. Noch weniger zu ermitteln dürfte seyn, welchem gräßlichen Geschlechte Sighart, der Gemahl seiner Schwester angehöre. In dieser Zeit begegnen uns zwei Sigharte, jener der in den J. 1040-1050 als Schirmvogt des Hochstiftes Freysing erscheint (Meichelb. l. c. nr. 1220, 1223, 1224, 1226, 1229), dessen Stammhaus übrigens noch nicht ermittelt ist, doch das ebersbergische seyn dürste, und dann jener Graf Sizo (Sighart), der eine Grafschaft im bayerischen Walde (in pago Campriche) batte (Mon. B. XXIX\*, 101), jedoch nicht unterzubringen ist,

patrisque ac matris et omnium propinquorum absque omnium hominum contradictione tradidit ad aram s. Marie presente sorore sua Tůta, quicquid predii habuit in loco, qui uocatur Pûlenhouen<sup>1</sup>), exceptis X hőbis et XX mancipiis. Isti sunt testes: Petto, Vdalscalh, Adalpertus. Quo <sup>2</sup>) defuncto Sigahart et uxor eius Tůta filiique eorum ipsius predio abrenuntiauerunt presente abbatissa et aduocato Otachero.<sup>3</sup>) Huius rei testes sunt: Corpreht, Purchart, Purchart, Wichpreht, Wichpreht, Aribo, Altům.

# XI.

Notum sit omnibus iusticiam diligentibus, quod quidam nobilis uir nomine Gebehardus de Steine<sup>4</sup>) tra-

Pielenhofen, Pfarrdorf im Dec. Schwandorf und Ldg. Regenstauf.

<sup>2)</sup> Der erste Buchstabe von quo (nämlich Adalberone) fehlt in der Hdsch.

<sup>3)</sup> S. unten nr. 103.

<sup>4)</sup> Es ist sehr schwer, die verschiedenen Edelgeschlechter, welche sich von Stein (lapide, petra) zubenennen, auseinander zu halten. Hier dürste Hiltpoltstein, Stadt und Landgerichts-Sitz im Bisthum Eichstätt, gemeint seyn. Die Edlen, welche sich davon zubenannten, und auch Biburg besassen, gehörten zu den Herrengeschlechtern, wie wir aus der Stellung ersehen, welche sie als Zeugen einnehmen. Dieser Gebhart ist wahrscheinlich der nämliche, der nur ausnahmsweise von Stein (Freyberg Samml. III. H. 2. nr. 23), häufiger von Hittenburg sich zubenennt, das schon frühzeitig untergegangen ist oder einen andern Namen erhalten hat. Er kommt in den Jahren 1080-1140 vor (Mon. B. I, 141. II, 287. VII, 342. IX, 383 u. s. w. Freyberg a. a. O. nr. 19) und zwar sehr häufig in Gesellschaft des Dynasten Altmann von Siegenburg, ein Umstand, der in Verbindung mit dem, dass uns auch c. 1090 ein Eberhart de Hittenburg (Mon. B. IX, 375) und c. 1130 ein Meinhardus de Hittenburg (ebd. II, 293) begegnen, einen Zusammenhang dieser Dynasten mit den Grafen von Abensberg anzunehmen berechtiget. Gebhart hatte zwei Söhne, Ulrich und Burkhart, welch letzterer sehr häufig in der letzten Hälfte des XII. Jhh. vorkommt, jedoch schwer

didit ad aram s. Marie predium unum Distilhusen 1) pro prebenda trium sororum suarum ea conditione, ut si quis illud aut pro beneficio aut pro aliqua causa subtrahat, ut ipse suo seruicio illud subdat, et si earum una uel omnes monasterium relinquant, ut predium tamen ad seruicium sororum permaneat. Huius rei testes sunt per aures tracti: Wirent de Ebermundesdorf, 2) Marquart de Gumpoldeshouen,3) Heinrich de -,4) Heinrich de Uorcheim, 5) Vdalricus de Chubingen, 6) Merebot de Timendorf,?) Fridericus de Gebenchofen,8) Vdalricus, Isinpreht, Helempreht de Tigingen, Willolf, Eberhart, Werenhere de Holzen.

# XII.

Notum sit presentibus et futuris, qualiter homo quidam nobilis nomine Hartwig delegauit potenti manu et absque omnium contradictione ad altare s. Marie mansam unam apud Geltolfingen sitam cum area et cum omnibus ad eam pertinentibus pro remedio anime sue et anime uxoris sue Erminlinde eo tamen stabili tenore, ut sororibus deo et s. Marie famulantibus in uigilia purificationis

zu unterscheiden ist von dem gleichnamigen Sohne seines Bruders Ulrich, Hund met, II, 199 flg.

<sup>1)</sup> Distelhausen an der Naab, Ldg. Regenstauf, Pf. Pielenhofen. Dies predium bestand zufolge des Saalb, aus zwei Höfen,

<sup>2)</sup> Ebermannsdorf, Ldg. Amberg, Pf. Theuern. Wirnt, welcher einen Sohn gleichen Namens hatte, kommt um das J. 1130 zum letzten Male vor. Freyberg l. c. nr. 39, 43. Mon. B. XIII, 49. Diess ansehnliche Edelgeschlecht, das sich auch de domo (Hausen bei Amberg) schrieb, verlor sich im XIII. Jhh. gänzlich in dem letzteren.

Der Weiler Gumpenhof, Ldg. Amberg, Pf. Schlicht, wenn nicht Gumpertshofen, Ldg. Abeusberg, Pf. Lindelkirchen.

<sup>4)</sup> Der Zuname fehlt in der Hdsch.

<sup>5)</sup> Forchheim, Ldg. Ingolstadt, Pf. Pföring.

<sup>6)</sup> Vielleicht Gumping, Ldg. und Pf. Nittenau.7) Das Dorf Diendorf, Ldg. und Pf. Naabburg.

<sup>8)</sup> Gebelkofen, Dorf, Ldg. Stadtamhof, Pf. Wolfering.

eius plenum seruicium id est cum habundantia piscium et uini et simile ex eadem hoba singulis annis tribuatur. Cuius rei testes sunt: Egilolf filius ipsius Hartwici, Adalpreht, Gotscalch, Werenhart, Adalpreht, Sico, Bezili, Aribo, Werinhart, Erminlind.

# XIII.

Notum sit omnibus, quod quidam uir nomineRazili tradidit ad aram s. Marie predium Werisingun. 1) Isti sunt testes: Aribo, Gotscalch, Egilolf, Grimolt, Heinrich, Durinchart.

# XIV.

Tam futuri quam presentes cognoscant, quod quidam nobilis homo nomine Albewin delegauit in manus Richeri eque nobilis uiri predium suum apud Allechouen,<sup>2</sup>) quartam scilicet partem ecclesie, uineam unam, agros aliquos cum silua eo tenore, ut ipse hoc sua uice traderet super altare s. Marie superioris monasterii ad seruicium congregationis ibidem deo sancteque Marie famulantis, quod idem Richerus fideliter perfecit, et ita tradidit super altare s. Marie in manus Hademådis abbatisse presentibus his testibus et norico iure auribus tractis: Perhtolt de Windeberge,<sup>3</sup>) Sigehart de Durchelen-

<sup>1)</sup> Der Weiler Wirnsing, Ldg. Landau, Pf. Pilsting.

Eine von den Ortschaften Namens Alkofen, vielleicht jene im Ldg. Mallersdorf. Pf. Pfakofen.

<sup>3)</sup> Windberg, Ldg. Deggendorf, Pf. Mitterfels, wovon sich die Grafen von Bogen häufig zubenannten. Der hier vorkommende Zeuge, ein Sohn Askwins von Zeitlarn und Leukarts aus dem formbachischen Hause, welche das Schloss Windberg, das i. J. 1141 in ein Kloster umgewandelt wurde, an das bogen sche Haus brachte (Moriz Gesch. der Grafen von Formbach S. 98), ist ohne Zweifel jener Berhtolt, welcher angeblich als Abt des Klosters St. Blasien im Schwarzwalde i. J. 1141 gestorben ist. N. hist, Abhdl. IV, 144 flg.

burch, Albun de sanctæ Mariæchirichen, 1) Heinrich de 2) Obenchouen, Chuno, Tiemo, Otto, Eberhart.

# XV.

Sciant cuncti fideles, quod Gebehart seruus s. Marię tradidit pro remedio animę suę predium Sunechinnen 3) ad aram. Hi sunt testes: Willolf et frater eius Trutman, Hezil, Libolf, Heinrich, Adalhart filius Peren, Werenhart, Salman filius Růzines, Hereman et Heinricus, cuius ancillam habuit.

#### XVI.

Notum sit omnibus, quod quidam nobilis uir nomine Heinricus et uxor eius Adalheid dederunt ad aram s. Marię predium Wizzenchierchen<sup>4</sup>) [pro remedio anim]<sup>5</sup>) arum suarum. Huius rei testes sunt: Pabo de Rehsce, <sup>6</sup>) Pilgrim de Niuwenburch, <sup>7</sup>) Adalbero de Gütenberch, <sup>8</sup>) Gunzo de Hilungesriut, <sup>9</sup>) Wolferam de Napurch, Eppo <sup>10</sup>) de Ebermundesdorf, Heinrich de Ruze, <sup>11</sup>) Gotfrit, Sigediech, Willolf, Sigehart.

<sup>1)</sup> Salmanskirchen, Ldg. Erding, Pf. Bockborn (Mon. B. XVI, 149), wenn nicht die vormal. Hofmark dieses Namens Ldg. Mühldorf, Pf. Lohekirchen, obwohl freilich nicht bekannt ist, dass dieselbe früher St. Marienkirchen hiess; doch ist wahrscheinlich, dass dieser Name im Munde des Volkes in Sämerskirchen und endlich in Salmanskirchen ungewandelt wurde.

<sup>2)</sup> de fehlt in der Hdsch.

<sup>3)</sup> Sünching, Ldg. Stadtamhof, Dec. Atting.

Weissenkirchen, Weiler, Ldg. Hemau, Pf. Frauenberg.
 Das Eingeklammerte, das im Orig. fehlt, wurde aus einer etwas jüngern Hdsch, ergänzt.

<sup>6)</sup> Rötz, Ldg. Waldmünchen, Pf. Neunburg.

<sup>7)</sup> Neunburg. Ldg.-Sitz.

<sup>8)</sup> Der Weiler Gutenberg, Ldg. Waldmünchen, Pf. Heinrichskirchen.

<sup>9)</sup> Das Dorf Hiltersried, Ldg. Waldmünchen, Pf. Schönthal.

<sup>10)</sup> Dieser Ebo von Ebermannsdorf kommt i. d. J. 1129 —1184 vor. Freyberg a. a. O. nr. 21, 151.

<sup>11)</sup> Wahrscheinlich Rötz.

# XVII.

Quidam comes nomine Fridericus 1) tradidit ad aram s. Marie predium suum nomine Pazilinhof 2) cum omnibus illuc pertinentibus. Isti sunt testes: Razo, Marquart, Walto, Chadolt, Bezili, Hartwig, Hawart, Chuno.

# XVIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam nobilis uir nomine Purchardus pro anime sue remedio ad aram s. Marie unam regalem tradidit hobam³) Liubnizi⁴) uocabulo eo tenore, ut si aliquando alicui extra istam familiam in beneficium concederetur, procul dubio

<sup>1)</sup> S. folg. Note.

<sup>2)</sup> Eine Hand des XVII. Jhh. setzte an den Rand der Hdsch, die Glosse: "Pätzling" (Pötzling, Ldg. Vilsbiburg, Pf. Binabiburg), wo auch das Saalb. zwei Höfe im Besitze des Stiftes nachweist. Die Lage dieser Ortschaft erlaubt keinen sicheren Schluss auf das Dynastengeschlecht, welchem der Schenker Graf Friedrich angehört haben könnte, um so weniger, als die Schenkung kein sicheres Zeitmerkmal an sich trägt, übrigens, da weder der Graf noch die Zeugen Zunamen haben, jedenfalls noch in das XI. Jhh. fallen dürfte. Es könnte daher vielleicht an den Schirmvogt des Hochstiftes von Regensburg, den Grafen Friedrich I von Bogen gedacht werden, obgleich sein Haus in jener Gegend nicht begütert war. Indessen ist der Fall denkbar, dass, was häufig geschah, er dieses predium erst durch Kauf, Tausch oder auf eine andere Weise erworben habe, um es dem Stifte, welches dort ohnehin begütert war, zu schenken.

<sup>3)</sup> Die regales mansus oder hubae, die besonders häufig in der Ostmark (S. Wiener Jhhrb. Bd. XXXI. Anzgb. S. 57) in grosser Zahl vorkommen, sollen sich von anderen Huben hauptsächlich durch ihren grösseren Umfang und dadurch unterschieden haben, dass sie ganze unzertrennte Liegenschaften waren. Landau — die Territorien. S. 21. Es mögen sich indessen wohl auch besondere Rechte daran geknüpft haben.

Diese Hube, welche in dem Saalb. nicht aufgeführt ist, könnte wohl das jetzige Losnitz, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Dieteldorf, seyn.

proximo affini hereditario iure attineret. Huic rei Ötchar affuit aduocatus cum istis testibus: Wichpertus, Adalbero, Æribo, item Wichpertus.

# XIX.

Noscant cuncti fideles, qualiter quidam nobilis homo nomine Ernist 1) diuino flagrans desiderio talem proprietatem, qualem ipse habuit in loco, qui dicitur Oderanchanriut 2) cum omnibus legitimo iure ad eam pertinentibus tradidit ad altare s. Marie ad Oberenmunstiura perpetualiter existendum eo rationis tenore, ut si inibi V hobarum mensura 3) deesset, in proximis locis suis adimpleret. Insuper etiam ad Sueikendorf coloniam 4) unam

<sup>1)</sup> Dieser Edle ist, wie die Lage der Güter beweist, welche er dem Stifte geschenkt hat, ein Graf von Hohenburg und zwar nach Rieds (Gesch. d. Grafen von Hohenburg S. 40) Meinung jener Ernst, welcher i. J. 1160 gestorben ist. indessen wird hier wohl der Vater desselben gemeint seyn, da Otakar, welcher schon zur Zeit der Abtissin Willa Stiftsvogt war oder es doch bald nachher geworden ist (nr. 10), es noch war, als Ernst diese Schenkung gemacht hat. Dieser Ernst, welcher bei Ried durch Einschiebung mehrerer nicht dahin gehöriger Grafen als der VII. bezeichnet ist, kommt urkundlich zum ersten Male i. J. 1080 (Mon. B, XIV, 199) vor und starb um das J. 1130. Freyberg a, a, O, nr. 20. Zwar nennt das chron, chremif, (Rauch script, I, 179) seine Gemahlin schon in seinen Nachrichten z. J. 1126 relicta comitis Ernstonis, allein die Schenkung, welche dort von ihr gemeldet wird, fällt erst in das J. 1135.

<sup>2)</sup> Oedreichsried, Ldg. Neunburg.

<sup>3)</sup> Es war zwar die Zahl der Jucharte, welche zu einer vollen Hube gehörten, nicht überall gleich, sondern wechselte, wie es scheint, nach der Güte des Bodens, im Durchschnitte jedoch wird eine Hube auf 40 Tagwerke zu veranschlagen seyn. In dieser Stelle bedeutet huba blos ein gewisses Mass von Grund und Boden ohne Wohn- und Wirthschaftsgebäude, welche darunter in der Regel mitbegriffen sind. Landau a. a. O. S. 4 flg.

Colonia hat häufig dieselbe Bedeutung, wie buba (Meichelb. l. c. nr. 247, 338), hier jedoch ist ein grösseres Bauerngut darunter zu verstehen.

cum mancipiis X omnibusque legitime ad eandem respicientibus s. Marie absque omni stabiliuit contradictione, excepta nauali statione, quam rustici ladastat 1) dicunt, hanc sibi eidemque altari tradidit fore communem. Huius rei testes sunt:  $Hartwig^2$ ) comes, item Hartwig, Engilscalch, Adalpreht, Penno, Adalbero.

# XX.

Notum sit omnibus, qualiter Vdalscalch<sup>3</sup>) comes ad superius monasterium deo famulantibus sanctimonialibus

d. h. locus ad onerandas naves aptus. Pez l. c. ur. 37.
 Es geht aus vielen Nachrichten hervor, dass in den früheren
 Zeiten der Verkehr auf der Naab, Vils und dem Regen viel
 lebhafter war, als in den neueren.

2) Ohne Zweifel ein Graf von Bogen, doch kaum zu entscheiden, ob hier jener Hartwig zu verstehen sey, welcher von einer Seitenlinie, die sich von Zeitlarn zubenannte, abstammte und i. J. 1142 insaniendo vitam finivit, wie der Abt Herman von Niederaltach berichtet, oder jener Hartwich, welcher, ein Sohn des Grafen Friedrich I. von Bogen, muthmasslich schon vor d. J. 1125 gestorben ist, N. hist. Abh. IV, 89.

3) Ried (cod, dipl, nr. 226) setzt diese Schenkung in das J. c. 1149, allein der Umstand, dass weder die Zeugen, noch auch der Graf Udalschalk Zunamen haben, lässt vermuthen, dass sie noch in das XI., oder doch in den Anfang des XII. Jhh. gehört. In dieser Zeit begegnen uns mehrere Grafen dieses Namens, nämlich ein Graf von Ebersberg, jener nämlich, welcher um das J. 1048 gestorben ist, und allerdings gemeint seyn könnte, da die Ebersberge in jener Gegend, wo Manching liegt, stark begütert waren; dann der Schire Udalschalk, welcher in der Mitte des XI, Jhh. aus der Gesch, verschwindet, und gleichfalls dort Besitzungen hatte, allein die anderen Güter, welche ebenfalls Gegenstand der Schenkung waren, sind geeignet, die Spur zu einem anderen Dynastengeschlechte hinzuleiten. In den Passauer Urkunden (Mon. B. XXVIIIb, 90) begegnet uns ein Udalschalcus gener Udalrici aduocati (pataviens, ecclesiae), welch letzterer ein Formbache ist. Dieser Udalschalk, der die erwähnten Güter durch seine Heirath erworben haben könnte, wird für einen Grafen von Stille-Hefte (nobilis et liber homo de Stille, Pez script, Aust, II, 301) gehalten. Schaukegl spicileg. p. 194, Mon. B. I. c. 119,

in seruicium pro suę remedio animę tradidit, quicquid predii uel mancipiorum in Puninga¹) et Mantinchinga²) habuit et duas uineas in Wergilaperga³). Isti sunt testes: Cumpolt, Liupreht, Ratolt, Helempreht, Vdalscalch, Isingrim, Pato, Petto, Rupreht, Meginhart, Adalhoh, Walcun, Adalhoh, Salman, Ortwin.

# XXI.

Notum sit omnibus, quod quidam nobilis uir dedit ad aram s. Marię pro remedio animę suę ac pro annona filię suę predium nomine Wisiflech.<sup>4</sup>) Isti sunt testes: Vdalrich, Chadalhoh, Friderich, Pabo, Diepolt.

#### XXII.

Notum sit omnibus, quod quidam nobilis uir nomine Rudolf tradidit ad altare s. Marie pro filiarum suarum annona predium suum nomine Ri-5) et Lelingen. 6) Isti sunt testes: Altman, Hug, Egilolf, Welzil, Friderich, Chereahalm, Æribo, Altman, Magens, Pabo.

#### XXIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam comes nomine Sigehardus?) pro annona trium filiarum

Gross-Pünning, Ldg. Dekkendorf, Pf. Schneiding, und Klein-Pünning, Ldg. Landau, Pf. Reissing, in welch beiden das Stift begütert war. Die Besitzungen in letzterem gelangten durch die Gräfin Leukart von Rogen (S. nr. 36) an das Stift.

<sup>2)</sup> Pfarrdorf Manching im Ldg. Neuburg. Der Name dieser Ortschaft ist zwar etwas undeutlich geschrieben, so dass man mit Ried (l. c. nr. 236) allerdings Manrinchinga lesen könnte, allein die jüngere Hdsch. zeigt deutlich Mantinchinga.

<sup>3)</sup> Wirgelberg, Ldg. Landau, Pf. Pilsting.4) Wiesfleck, Ldg. Landau, Pf. Unter-Raitenau.

<sup>5)</sup> Der Name ist in der Hdsch. nicht ausgeschrieben, übrigens Raum gelassen, den die Buchstaben ute (Riute) ausfüllen würden.

Das Kirchdorf Laling i. d. Pf. Plattling, Ldg. Deggendorf.
 Diese Schenkung des Grafen Sieghart, welche Ried (l. c. nr. 239) in das Jahr c. 1151 setzt, gehört unzweifelhaft

suarum tradidit ad altare s. Marię, quicquid predii habuit in uilla  $Hohdorf^{(1)}$  cum XIV mancipiis et cum omnibus illuc pertinentibus, quesitis et non quesitis, et cum omni legalitate, qua sibi seruicio fuit, presente uxore et filiis suis. Isti sunt testes: Růtpreht, item Růtpreht, Maganus, Erchenpreht, Hettil, Adalpreht, Volrat, Cunthart, Sarhilo, Heinrih, Helempreht, Babo, Dietrih.

# XXIV.

Notum sit omnibus, quod quidam illustris uir nomine Gebehardus<sup>2</sup>) ad altare s. Marię tradidit predium ad *Milingen*<sup>3</sup>) et seruum suum Vocchen cum uxore sua et filiis suis VI annuatim soluendum duos porcos et alias duas uictimas<sup>4</sup>) et cuncta ad hoc pertinentia, necnon duos modios tritici et XV modios maldri. Isti sunt

noch in das XI. Jhh., und es wird der Schenker einer jener Siegharte seyn, von denen bereits oben (nr. 10) die Rede war.

<sup>1)</sup> Hochdorf, Ldg. Naabburg, Pf. Luhe. Da diese Ortschaft zufolge des einen Saalb. "in Norico", und zufolge des anderen auf dem "Norkaw" lag, so könnte wohl auch an das Kirchdorf Hochdorf, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Muggendorf gedacht werden, allein die vorhandenen darauf bezüglichen Urkunden setzen es ausser Zweifel, dass erstere Ortschaft hier gemeint sev.

<sup>2)</sup> Da in dieser Zeit nur Fürsten und Hochedlen das Prädicat illustris gegeben ward, so kann nicht bezweifelt werden, dass dieser Gebhart einem Grafenbause angehört habe, und zwar, wie die Lage des von ihm gewidmeten Prädiums zu schliessen erlaubt, dem formbachischen. Er wird ausdrücklich als ein Sohn des Grafen Ekkbert I. von Formbach bezeichnet in e. Urk. v. J. 1072 (Austr. sacr. VII, 402 flg.), und starb schon vor dem J. 1090. Moriz Gesch. d. Graf. v. Formbach, S. 81.

Zufolge der Saalbücher und der Urkunden des Stiftes unzweifelhaft Mögling, Ldg. Landau, Pf. Reissing.

<sup>4)</sup> Victima bedeutet dasselbe. was friscinga, frisking, Frischling, ein Schwein, das der Mutter entwöhnt ist: porci pascuales, quos friscingos dicunt. Mon. B. III, 454.

testes: Rutpreht, Erchinger, Sizo, Friderich, Æribo, Waltchun, Sigihart, Vgo, Etich, Pilgrim.

# XXV.

Notum sit omnibus, quod quidam comes nomine Friderich<sup>1</sup>) cum manu aduocati Hartwigi ac prepositi Wisili tradidit ad aram s. Marie molendinam sitam in pago Prisingine.<sup>2</sup>) Isti sunt testes per aures tracti: Salaman, comes Friderich et filius eius Friderich, Walttan, Immo, Aribo, Gotscalch, Isinpreht, Wasigrim, Wazili, Reginhart.

2) Es ist hier die in einer Urkunde v. J. 1346 vorkommende Schachtenmühle in der Nähe von Langen-Preising, Ldg. Erding, gemeint, woraus hervorgeht, dass das Wort pagus, abgesehen von der gewöhnlichen Bedeutung, nicht dasselbe bezeichne, was villa oder vicus, sondern für apud villam, in vicinitate villae (in der Umgegend von Langen-Prevsing) steht.

<sup>1)</sup> Es wird kaum mit Sicherheit sich das Haus ermitteln lassen, dem der Schenker und die beiden Zeugen gleichen Namens angehören. In der Zeit, in welcher diese Schenkung geschab, (gewiss nicht i. J 1151, in welches Ried - l. c. nr. 240 - sie setzt), nämlich zur Zeit der Abtissin Willa, wie daraus sich ergibt, dass damals Hartwich noch Stiftsvogt war (S. nr. 5), begegnen uns ein Graf Friedrich von Tengling und dessen gleichnamiger Sohn um d. J. 1070 (Huber Austria nr. 1), welch letzterer von M. Filz (Gesch, v. Michaelbeuern S. 110) für den Stammvater der Grafen von Peilstein gehalten wird, und dessen jüngerer Bruder Heinrich i. J. 1098 Bischof von Freysing geworden ist Diese beiden Friedriche dürften bier gemeint sevn. Zwar scheint von drei Grafen Namens Friderich die Rede zu seyn, allein der Schenker und der erste Zeuge sind ohne Zweifel die nämliche Person, indem nicht selten die Urkunden-Aussteller oder Schenker zugleich auch als Zeugen auftreten, S. z. B. das Schenkb. des Kl. St. Emmer, nr. 183. An die beiden Friedriche von Bogen, von denen der Vater i. J. 1101 starb, und der Sohn schon i. J. 1108 grossjährig war (Meiller Reg. S. 12), wird hier darum nicht gedacht werden dürfen, weil nicht glaublich ist, dass sie in der Gegend von Erding begütert waren.

# XXVI.

Quidam nobilis uir nomine Reginpreht tradidit predium sum Crazze<sup>1</sup>) ad aram s. Marię pro annona filiarum suarum. Isti sunt testes: Reginpreht, Růtpreht, Eppo, Wernhart, Vdalrich, Eberhart, Chůno, Friderich, Vdalscalch, Adalbero.

## XXVII.

Notum sit omnibus, quod quidam comes nomine  $Pabo^2$ ) tradidit predium  $Liubheringen^3$ ) ad aram s. Marię presente aduocato Hartwigo. Isti sunt testes: Adalber, Egilolf, Hartwig, Pernhart, Rafolt, Wichart, Isingrim, Pilgrim, Hiltigrim.

## XXVIII.

Liupman istius loci prepositus quoddam predium Werensingen nuncupatum pecunia sua comparauit et s. Marię tribuit. Sed et Æribo postea prepositus factus partem siluę cum ceteris, que in eodem predio habuit, ad ipsam aram eadem hora tradidit, insuper aliud quoddam predium Perhtoldeshoua 1) uocitatum idem Æribo consentientibus 5) duobus germanis Fritele et Perhtoldo super altare idem delegauit presente abatissa H.6) et

<sup>1)</sup> Vielleicht das Kirchdorf Grass, Ldg. Kelheim, Pf. Abbach. Die Saalb, und Urk. geben hierüber keinen Aufschluss.

<sup>2)</sup> Wohl unzweifelhaft der Sohn des Burggrafen Ruprecht von Regensburg, welcher c. 1066 gestorben ist.

<sup>3)</sup> Leoprechting, Ldg. Kelheim, Pf. Hohen-Gebraching. Der Name dieser Ortschaft hat zufolge der Urkunden im Verlaufe folgendermassen gewechselt: Liuphaering (1225), Lewpreching (1378), Leopreching (1422), Leuprechting (1460), Lieberking (1592), Lentprechting (Saalb.) mit dem Beisatze: bei Prüel.

<sup>4)</sup> Perletzhofen, Ldg. Riedenburg, Pf. Jachenhausen.

<sup>5)</sup> consentibus Hdsch.

<sup>6)</sup> Die Abtissin Hadamut.

aduocato W. <sup>1</sup>). Růpreht<sup>2</sup>) tradidit mutuo ad altare s. Marię suum predium *Hintinbuch*. <sup>3</sup>) Isti sunt testes: Sigihart, Hartwich, Heinrich, Sigeboth, Walther, Wezil, Huch.

## XXIX.

Notum sit Christi fidelibus, qualiter Æribo ministerialis s. Marię tradidit ad altare ipsius omne predium, quod habuit in uilla, quę dicitur Hærdesbach4) cum decem iugeribus et Tütinprunnen5) cum tribus uineis ad Cruzzingen6) et duodecim mancipia eo iure et seruicio, quo sibi seruiebant, per manus aduocati Wernhardi. Huius rei testes sunt: Friderich, Vdalrich, Heinrich, Hartwig, Liupolt, Liutolt, Werigant, Friderich, Hezil, Eppo, Aribo, Sigeboth, Altman, Hawart, Wernhart, Walqūn, Walchūn, preterea plures boni testimonii homines. Idem Æribo tradidit7) per manus aduocati Marquardi ad aram s. Marię Hærdersbach seruum suum Hartwigum et sororem illius eo iure, quo ipsi seruiebant.

## XXX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam Hunoldus hůbam, quam habuit apud *Tegrinheim* cum mancipiis tunc ibidem consistentibus, Albrico et filia eius Enza post mortem Richize uxoris suę tradidit ad altare s. Marię in superiori monasterio. Isti sunt testes: Wichalm, Chůno, Regingoz, Genanniliub, Genanno.

<sup>1)</sup> Der Vogt Wernhardus, S. unten nr. 103.

<sup>2)</sup> Dieser Name ist in der Hdsch, nicht ganz deutlich.

<sup>3)</sup> Hinterbach, Ldg. Mallersdorf, Pf. Laber-Weinting. Es hiess noch im XIV. Jhh. Hinterbuch, im Saalb. Hinterburch, im XVI. Jhh. Hintervach. Das Stift hatte hier zwei Höfe.

<sup>4)</sup> Hadersbach, Ldg. Mallersdorf, Pf. Salach.

<sup>5)</sup> Da diese Ortschaft als eine zur Probstei Salach gehörige Einöde in d. Saalb. ausdrücklich bezeichnet ist, so ist wahrscheinlich Siffelbrunn, Ldg. Mallersdorf, Pf. Hainsbach, gemeint.

<sup>6)</sup> Greussing, Ldg. Mallersdorf, Pf. Geiselhöring.

<sup>7)</sup> tradidit fehlt in der Hdsch.

## XXXI.

Notum sit omnibus fidelibus, quod quidam ministerialis huius ecclesie nomine Walchun de Gebelenchouen rogatu sororis sue Ellis delegauit super altare s. Marie quoddam predium Gruezzingen situm absque omni contradictione uirorum ac mulierum. Huius rei testes sunt per aures tracti: Pernhart de Gebelenchouen et fratres eius Pilgrim et Ekkihart, Chunrat de Gisilheringen, 1) Lüdewig et frater eius Perhtold, Willolf filius Trutmanni, Richer.

## XXXII.

Noscant omnes fideles, quod quedam nobilis matrona Adelheid de *Hohenburg*<sup>2</sup>) consensu filiorum suo-

1) Der Markt Geiselhöring, Ldg. Mallersdorf.

<sup>2)</sup> S. Note 1, S. 166. Diese Schenkung fällt in die Zeit, wo Adelheit bereits Wittwe war, da der Einwilligung ihres Gemahls nicht gedacht ist, und zum zweitenmale noch nicht vermählt war, daher ungefähr in das J. 1132; denn im J. 1135 erscheint sie schon, [wie aus nachfolgendem Urkunden-Auszuge, der für ihre Lebensgeschichte sehr wichtig ist], erhellt, unter dem Zunamen de Wiltberg: Adelheit (in der Zwischen-Linie de Wiltberg) vidua Ernstonis nobilis viri de Hohenburg et Friderici ratisbon, advocati filia siluam Brunste per manus filiorum suorum Ernusti et Friderici ad monasterium Chrems-y munster pro remedio mariti sui Ernstonis, et patris sui Frid-erici et matris suae Liutgardis confirmat. Urkundenb. des Kl. Chremsmünster nr. 28. Sie wurde bald zum zweiten Male Wittwe (c. 1140), lebte jedoch noch im J. 1147. Pez l. c. III. P. III, 777. Wenn Scholliner (N. hist, Abhdl. IV, 1) behauptet, sie sey im J. 1125 geboren und als sie mannbar geworden, mit dem Grafen Ernest von Hohenburg vermählt worden, so steht dieser Ansicht der Umstand entgegen, dass derselbe schon c. 1130 gestorben ist, und dass ihre beiden Söhne Ernst und Friedrich, wie aus dem beigebrachten Urkunden-Auszuge sich ergibt, i. J. 1135 schon grossjährig gewesen, während sie doch in jener Zeit erst zehn Jahre alt seyn konnte. Nicht zu bezweifeln ist übrigens, dass sie eine Tochter des Grafen Friedrich II. war. S. Pez I. c. und das Urkundenb. des Landes ob der Ens. I, 646.

rum¹) tradidit ad altare s. Marię duos mansus Moeringen²) sitos pro remedio animę suę et filię eius Sophię,³) Huius rei testes sunt per aures tracti: Dietmar de Hohenburg,⁴) Hartlieb, Otto, Charl de Dachesberg,⁵) Chunrat de Chnellingen,⁶) Nentwich de Austria, Ernist de Leimtal,⁻) Gozwin, Adalber de Ettinhart, Hiltegrim, Vdalrich de Alrsburg,⁶) Cumpo de Wichprehtesdorf,⁶) Liutpolt de Zante,¹⁰) Arnolt, Merbot, Penno ex huius ecclesię familia.

# XXXIII.

Notum sit omnibus fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod comes Adalpertus de Pogen 11) et uxor eius

- 1) Nämlich Ernst, der im J. 1160 und Friedrich, welcher i. J. 1178 gestorben ist.
- 2) Weder in den Saalb. noch in den Urk. des Stiftes wird dieser Besitzung gedacht, daher Mähring, da es mehrere Ortschaften dieses Namens gibt, mit Sicherheit nicht zu bestimmen ist, es möchte jedoch das Pfarrdorf Gross-Mähring im Ldg. Ingolstadt zu verstehen seyn.
  - 3) Dieser Sophie wird sonst nirgends gedacht.
- 4) Dieser Dietmar von Hohenburg war ein Dienstmann der Grafen von Hohenburg und daselbst belehnt, daher er sich auch von dieser Veste zubenennt.
- Darsberg bei Hohenburg, Ldg. Parsberg, Pf. Allersburg. Diese drei Brüder waren gleichfalls Ministerialen der Grafen von Hohenburg. Freyberg a. a. O. nr. 36. 52.
  - 6) Knölling, Ldg. Naabburg, Pf. Pittersberg.
- 7) Lamerthal bei Hohenburg, den Grafen lehenbar, Ldg. Parsberg, Pf. Allersburg.
- 8) Allersburg, Ldg. Parsberg. Die Inhaber dieses Sitzes waren gleichfalls Dienstmänner der Grafen von Hohenburg. Freyberg a. a. O. nr. 155.
  - 9) Wilbersdorf, Ldg. und Pf. Neunburg.
- 10) Zant. Ldg. Amberg, Pf. Hohen-Kemnath, Stammhaus der edlen Zantner, welche noch i. J. 1499 im Besitze desselben waren, Mon. B. XXIV, 284, 304.
- 11) Dieser Adalbert war ein Sohn Askwins von Zeitlarn (Bogen), geb. um 1075 gest. i. J. 1147.

Hadewig 1) tradiderunt quoddam predium, quod situm est Magensbach 2) cum cultis et incultis ad altare s. Marie cum consensu filiorum ac filiarum suarum. Huius rei testes sunt: Růdolf de Framerichesberge, 3) Marquart de Niuhusen, 4) Pube de Charse, 5) Rapot de Niuhusen, Gozpolt de Rotenbach, 6) Purchart et fratres 7) eius Timo, Adalhoh de Terenbach, 8) Pernhart de Gebelenchouen, Arnolt, Ludewich et frater eius Perhtold.

# XXXIV.

Noscant cuncti fideles tam presentes quam futuri, quia Pernhardus de Gebelenchouen predium quoddam Salat<sup>9</sup>) situm, fidei sue commissum, Richize a priore marito Æribone traditum et secundo uiro suo Poppone consentiente atque presente ad altare s. Marie in superiori monasterio delegauit in integrum ad usum sororum ibidem

<sup>1)</sup> Diese Hedwig war nach Moriz (Gesch, der Grafen von Formbach S. 89) eine Schwester des Hallgrafen Engelbert III., nach Scholliner (N. hist. Abhdl. IV, 161) aus dem gräßichen Hause Heunburg.

<sup>2)</sup> Mainsbach, Ldg. und Pf. Nittenau.

<sup>3)</sup> Framesberg, Ldg. Deggendorf, Pf. Tegernbach. Die Edlen, die sich davon schrieben und häufig zum Vorschein kommen, waren Dienstmänner der Grafen von Bogen, Rudolf erscheint zum ersten Male i. J. 1115 (Mon. B. XII, 31) und zum letzten Male i J. 1185 (ebd. XI, 465), wenn nicht etwa in letzter Stelle sein Sohn Rudolf zu verstehen ist.

<sup>4)</sup> Neuhausen, Ldg. Deggendorf.

<sup>5)</sup> Muthmasslich Gars, Ldg. Mühldorf, Pf Gars.

<sup>6)</sup> Rattenbach, Ldg. Eggenfelden, Pf. Taufkirchen. Dieser Gotebolt (nobilis homo) widmete dem Kloster Aldersbach ein praedium in (villa) Rattenbach. Mon. B. V. 298. Die Edlen dieses Namens kommen dort wiederholt vor.

<sup>7)</sup> Vielleicht verschrieben für frater.

Trenbach, Ldg. Eggenfelden, Pf. Kollbach. Die edlen Trenbecken kommen sehr häufig vor in den Urkunden der Klöster Aldersbach, Formbach und Niederaltach.

<sup>9)</sup> Salach, Ldg. Mallersdorf, Dec. Geiselhöring, war eine Hofmark des Stiftes.

deo militantivm, que tunc temporis filiam illorum in consortium earum susceperunt. Huius rei testes sunt: Pernhart de Gebelenchouen et fratres eius Walchun, Ekkihart, Růdiger de Manigoltingen, 1) Poppo de Hærtingen, et frater eius Gotscalch, Brůn frater Steuenes, Chůnrad prepositus, Ludewig et frater eius Perhtold, Willolf de Trubelingen.

## XXXV.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam uir ex familia s. Marie nomine Suichpoth tradidit ad altare s. Marie predium quoddam situm Rorbach<sup>2</sup>) absque contradictione omnium. Huius rei testes sunt: Chunrat prepositus,<sup>3</sup>) Hawart de Gebelenchouen, Ortwin nepos eius, Otto, Otto, Otto omnes de eadem uilla, Adalhart de Püsenchouen,<sup>4</sup>) Heitfolch de Niwenhouen,<sup>5</sup>) Reche de Hohenheim,<sup>6</sup>) Perhtolt.

## XXXVI.

Nouerint tam futuri quam presentes, quod quedam nobilis matrona nomine Liutkard 7) scilicet uxor Friderici

<sup>1)</sup> Mangolding, Ldg. Stadtamhof, Pf. Eglofsheim, Dieser edle Rudiger kommt um die Mitte des XII. Jhh. öfters vor, besonders in den Urkunden des Klosters Prüfening.

Wahrscheinlich d. Dorf Ober-Röhrenbach, Ldg. Landshut, Pf. Mettenbach, da hier das Stift begütert war,

<sup>3)</sup> Der praepositus hatte die oberste Aufsicht über die Bewirthschaftung der Stiftsgüter, demnach zu bestimmten Zeiten die Maierhöfe und Hofmarken zu bereisen, den Maiern die Rechnungen abzunehmen, die Gelder zu erheben, die Verpachtungen vorzunehmen, das Bauwesen zu besorgen und die Gesinde-Angelegenheiten auf dem Lande zu ordnen.

<sup>4)</sup> Piesenhofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Ober-Traubling.

<sup>5)</sup> Neuhofen, Ldg Mallersdorf, Pf. Sallach.

<sup>6)</sup> Hienheim, Ldg. Kelheim

<sup>7)</sup> Diese Leukart kann nicht, wie Scholliner (N. hist. Abhdl. IV, 51 flg. 80) nachzuweisen sucht, die Gemahlin des Grafen Friedrich II. seyn, da sie ausdrücklich als dessen

aduocati, materque secundi aduocati Friderici potenti manu tradidit ad aram s. Marię quoddam predium in uilla Pūnigen¹) situm, pro remedio animę suę omniumque parentum suorum. Huius rei testes sunt per aures tracti seruientes sibi: Lantolt, Chūnrat, Hartman, et de familia s. Marię: Walchūn, Pilgrim, Merbot, Perhtolt, Chūnrat.

## XXXVII.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod predicta matrona *Liutkardis*<sup>2</sup>) predium

Mutter (mater secundi advocati) bezeichnet wird, sondern sie ist unzweifelhaft die von den Genealogen übersehene oder doch nicht genugsam beachtete zweite Gemahlin des Grafen Friedrich I, Dass dieser eine Gemablin Namens Liutkart hatte, ergibt sich auch aus der Widmung derselben an das Kloster Mallersdorf (Mon. B. XV, 258), wo sie sich aduocata und mater Friderici maioris nennt. War sie die Gemahlin Friedrich I., dann haben die in beiden Schenkungen gebrauchten Ausdrücke: uxor Friderici advocati, materque secundi advocati, und mater Friderici maioris einen Sinn; es sollte nämlich verhütet werden, dass sie mit der gleichnamigen Ge-mahlin ihres Sohnes Friedrich II. verwechselt wurde. Die Schenkung an das Kloster Mallersdorf kann um so weniger von dieser ausgegangen seyn, da Friedrich III. zu der Zeit (1134), wo die Schenkung vollzogen wurde, erst acht Jahre alt war, also nicht Schirmvogt seyn konnte, zumal da damals sein Vater Friedrich II, noch lebte, Hiemit stimmt auch die epitome geneal, comit. de Bogen (Abhdl. d. Acad. l. c. 76) überein: Fridericus comes a Bogen in expeditione sacra mortuus et Jerosolimis sepultus (1101), cum secunda uxore Ludgarda - genuit Fridericum II. advocatum ratisbon. Die vorliegende Schenkung fällt demnach in die Zeit nach dem Tode ihres Gemahls Friedrich I. und vor 1136, da ihr Sohn Friedrich II, der in jenem Jahre gestorben ist, damals noch lebte, auf keinen Fall, wie Ried (codex ep. rat. nr. 237) glaubt, in das J. 1150. Diese Liutgart, deren Stammhaus noch zu ermitteln ist, verlebte zufolge des Todtenbuches ihre letzten Lebenstage als conuersa im Stifte Obermünster.

1) S. nr. XXIII. Not. 1.

<sup>2)</sup> Diese Schenkung dürfte nach dem Tode ihres Sohnes (1136) vollzogen worden seyn.

suum Ebelingen 1) absque omni contradictione in manus Palatini Friderici 2) contradidit delegandum super altare s. Marie in superiori monasterio. Huius rei testes sunt per aures tracti: Dietmar de Ergoltingen, 3) Herman de Æribenhouen, 4) Ilsunch de Wezzesteten, 5) Gotpolt de Giesenbach, 6) Rahewin de Humbelesdorf, 7) Dietmar de Sunechingen, Pilgrim de Gisilheringen, Hagen de Lengenuelt, 8) Rapoth.

# XXXVIII.

Noscant omnes ucritatis amatores tam futuri quam presentes, qualiter Liutwin per manum aduocati sui Friderici predium proprium, quod situm est in uilla, que dicitur Helminchouen, 9) ad aram s. Marie in superiori

<sup>1)</sup> Ober- u. Unter-Oebling (Ebeling bei Strawing, Saalb.) Ldg. Straubing, Pf. Ittling.

<sup>2)</sup> Der Sohn des Pfalzgrafen Otto V, welcher als Laienbruder im Kloster Ensdorf i. J. 1198 gestorben ist.

Ergolding, Ldg. Landshut, Dec. Altheim. Dieser Dietmar kommt in e. Urk. des Erzb. Eberhart von Salzburg v. J. 1153 als Zeuge vor. Mon. B. IV, 528.

<sup>4)</sup> Arnhofen, Ldg. Kelheim, Pf. Pullach. Dieser Ditmar begegnet uns im J. 1160 (Freyb. a. a. O. nr. 89) und im J. 1168. Mon. B. VIII, 411.

<sup>5)</sup> Wettstetten, Ldg. und Dec. Ingolstadt.

<sup>6)</sup> Giesenbach, Ldg. Freising, Pf. Kranzberg. Die Edlen, welche hier ihren Sitz hatten, kommen in den Urkunden der Klöster Schäftlarn und Scheyern häufig vor.

<sup>7)</sup> Umelsdorf (das alte Umbalasdorf) Ldg. Abensberg. 8) Burglengenfeld, Ldg-Sitz, Hauptort der vormaligen Herrschaft Lengenfeld, welche nicht, wie man glaubt, den Burggrafen von Regensburg, sondern dem reichbegüterten Dynasten Friedrich von Hopfenoe und Pettendorf aus einem ganz anderen Hause zugehörte, und nach dessen Tod (1119) seinem Schwiegersohne, dem Pfalzgrafen Otto V. zufiel. Seit dieser Zeit erscheinen daher auch die Edlen von Lengenfeld, deren dort mehrere ihren Sitz hatten, als Dienstleute der Pfalzgrafen. Auch Otto's Sohn Friedrich hat sich palatinus de Lengenfeld genannt. Schultes hist. Schrift. S. 356.

Hellkofen (Hellekofen Saalb.), Ldg. Stadtamhof, Pf. Riekofen. Diess praedium bestand in einem Hofe.

monasterio absque omni contradictione uirorum ac mulierum delegauit in integrum. Quod predium Chunradus eiusdem monasterii aduocatus presente ac consentiente abbatissa atque magna priorum 1) sanctimonialium parte suscepit, et eidem Liutwino atque aduocato illius Friderico predium, quod situm est in uilla, que dicitur Grazza, in legitimum concambium restituit, ante tamen a Chunrado aduocato septem ministeriales eiusdem ecclesie sunt conuocati, et de utilitatibus et de reditu utriusque predii interrogati, qui omnes consensu pari et sub affirmatione sacramenti dixerunt, predium Liutwini plus ualere predio Grazza. Quo peracto omnium consensu ambo aduocati legitimum concambium fecerunt et in illius rei testimonium tam illi predicti septem ministeriales, ceteri per aures tracti sunt, de familia ecclesie superioris monasterii: Arnolt prepositus, Pernhart de Gebelenchouen, Wizil, Adalhart, Wernhart, Meginpreht, Ludewich, alii quoque testes hi fuerunt: Paltwin et filius Gebehart, Friderich, Heinrich, Rupreht, Vdalrich. Pernolt. Adalhart, Liutwin, Herman, Vto, Gozwin et Gozwin, Ortwin, Tammo, Otto, Hartwich, Ortwin, Liupman, Azili, Dietrich, Rupreht.

## XXXIX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod Ekkepreht de Gelenchouen<sup>2</sup>) rogatu Æribonis ministerialis huius ecclesie et uxoris eius Richinze et consensu Popponis filiorumque eius delegauit ad aram s. Marie predium Gruzzingen. Huius rei testes sunt: Heinrich prefectus,<sup>3</sup>) Wernher de Winch-

<sup>1)</sup> So die Hdsch.

<sup>2)</sup> So die Hdsch, statt Gebelenchoven. Diesser Ekkbrecht kommt (Mon. B. XIII, 125) um d. J. 1160 vor.

Der Burggraf Heinrich von Regensburg, welcher in den J. 1142-1180 der Burggrafschaft vorstand.

elsæzzen, 1) Hartwich, Gerhart de Hergesingen, Friderich de Otingen, Marquart, Růdiger rethor, Wernher de Nistelbach, 2) Walchûn de Gebelenchouen et cognatus eius Pernhart, Immo de Ekkolfingen. 3)

### XL.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter Walchun ministerialis huius ecclesie delegauit ad altare s. Marie predium suum situm ad Hardersbach, quod habuit ex traditione sororis sue Ellise sine contradictione omnium amicorum suorum. Huius rei testes sunt: Rapot, Adalhart de Pusenchouen, Pernhart de Gebelenchouen, Chunrat de Tegerenheim, Chunrat, Dietrich, Ernest, Sibot, Hezel, Vichpreht.

# XLI.

Pateat cunctorum auribus fidelium, quod duo uiri Wicker et Hawart propriis manibus in tantum siluę, quantum iuxta Waltkeringen<sup>4</sup>) habebant, ad altare s. Marię per manus aduocati sui Hadamari presente uenerabili abbatissa W.<sup>5</sup>) tradebant ea scilicet ratione, ut si quis eam deinceps inde abstraheret, duplici pecunia restitueret, aut tantum<sup>6</sup>) predii donaret, quantum aduocatus comprobaret siluam retribuere. Deinde uir quidam nomine Adalfrit frater supradicti uiri Hawardi, cuius tertia

Dieser Wernher kommt in den Urkunden der Klöster Prüfening und Weltenburg zwischen den J. 1130—1170 vor.
 Nesselbach, Ldg. Vilshofen, Pf. Hofkirchen.

<sup>3)</sup> Egglfing, Ldg. Stadtambof, Pf. Koefering.

<sup>4)</sup> Wölkering, Ldg. Stadtamhof, Dec. Schierling. 5) Es ist die Abtissin Willa, jedenfalls nicht die Abtissin Willibirg (c. 1272) gemeint; denn der Verf. dieser Hdschr. lebte lange vor dieser und überdiess weisen die einfachen Namen der Zeugen auf eine frühere Zeit hin.

<sup>6)</sup> tantum ist von einer jüngeren Hand auf einer Rasur eingetragen.

pars eiusdem siluę fuerat, per manus supradicti aduocati H. ad aram s. Marię tradidit ea ratione, ut si quis conaretur auferre suum predium, quod in uilla Walkkeringen haberet, pro ea redderet V talenta. Horum trium uirorum testes hii sunt: Willihalm, Irmpreht, Irmfrit, Engilscalch, Salman, Wolfpolt, Imbricho, Karheri.

## XLIL

Notum sit omnibus, quod quidam presbyter nomine Diethart tradidit ad aram s. Marie IIII<sup>or</sup> agros et duos seruos Lanzen et Lanzen, ut per singulos annos XII nummos soluant et duas ancillas Dietradam et Lanzam, ut soluant XII nummos. Huius rei testes sunt: aduocatus Wernhart, Friderich, Hezil, Ebo, Æzil, Walchûn.

## XLIII.

Duo fratres Vdalscalch et Megenhart tradiderunt ad aram s. Marie molendinam unam eo pacto, ut si quis eam inde auferret, ipsi predicti fratres decem talenta persoluerent. Isti sunt testes: Vdalscalch predictus, Hadamar, Liuthart, Pero.

## XLIV.

Liupman de Gisilheringen delegauit ad altare s. Marie septem agricellos in uilla predicta rogatu Vdalrici de eadem uilla eo pacto, ut quicunque eos probeneficio haberet, decem nummos custodi ecclesie!) per singulos annos inde daret. Huius rei testes sunt per aures tracti: Oeze, Adalhart, Rahewin, Růdiger, Sigediech, Sahse, Perhtolt, Pernolt, Herbort.

<sup>- 1)</sup> Dem custos war die Aufsicht über die Kirche, über Beschaffung der zum Gottesdienst erforderlichen Requisite, und die Verwaltung des Kirchenfondes anvertraut. In den Mannsklöstern ward der Custos stets aus den Mönchen, in den Hochstiftern aus den Canonikern gewählt. Auch hier war wohl der custos ein Geistlicher, obwohl custos hier statt custodissa zu stehen scheint, da in Frauenklöstern Nonnen dieses Amt verwalteten.

## XLV.

Notum sit omnibus, quod quidam uir nomine Wiker ac uxor illius decem iugera cum prato tradiderunt ad aram s. Marie ea lege, ut ipsa iugera et hereditatem suam sine seruicio haberent usque ad finem illorum. Isti sunt testes: Sazo, Adalhart, Liupman, Gnanno, Gnanno, Wizil.

# XLVI.

Noscant omnes, quod quedam matrona nomine Berhta tradidit ad aram s. Marie agrum unum pro remedio anime uiri illius. Isti sunt testes: Chunrat, Adalhart, Richart, Landolt.

## XLVII.

Notum sit omnibus, quod quedam matrona nomine R. tradidit ad aram s. Marie cum manu Friderici comitis 1) unam uineam pro filie sue annona. Huius rei testes sunt: Purchart, Reginolt, Engilpreht, Erchinpreht, Prun, Gezo, Sinno, Chunzo.

# XLVIII.

Pateat auribus cunctorum, quod quidam nobilis homo nomine Hartwic tradidit ad aram s. Marie uineam unam presente aduocato Hartwigo. Isti sunt testes per aures tracti: Willihalm, Jedunc, Penno, Wezil.

## XLIX.

Notum sit cunctis Christi fidelibus, quod quedam uidua nomine Margareta tradidit potenti manu ad altare s. Marie uineam unam ad *Charrine*<sup>2</sup>) cum appendiciis et agros, quoquot ibidem habuit, cum hominibus eorum cultoribus. Huius rei testes sunt per aures tracti: Perhtolt

2) Vielleicht Kareth, Ldg. Regenstauf, Pf. Sallern.

Es ist unter diesem Friedrich vielleicht Graf Friedrich I, von Bogen zu verstehen. Jedenfalls gehört diese Schenkung aus dem schon erwähnten Grunde noch in das XI. Jhh.

filius Folmari, Rapot mercator et filius eius Marquart, Merbot, Gotscalc Trauelare, Mahtino, Pilgerim, Dietmar et filius eius Dietmar de *Otmaringen*. <sup>1</sup>) Pernger, Æribo, Huc, Liupolt Tiufel, Herolt, Mengoz, Megenhart.

### L.

Noscant cuncti fideles tam presentes, quam futuri, quod quidam nobilis homo Vdalrich de Winchelsazen 2) rogatu domne Hilteburgis de Scuenburg 3) et filiorum eius

<sup>1)</sup> Ottmaring, Ldg. Deggendorf, Pf. Kirchdorf, Dieser Ditmar kommt um das J. 1130 vor. Mon. B. III, 18.

<sup>2)</sup> Dieser Ulrich war nach übrigens nicht verbürgten Nachrichten (Mon. B. XV, 430) ein Graf von Kirchberg.

<sup>3)</sup> Bei der Ungewissheit über die Lage der Veste Schauenberg, wird erlaubt seyn, an die Einöde Schaumburg am Berg (Ldg. Landshut, Pf. Adelkofen) zu erinnern, nicht blos, weil nicht glaublich ist, dass diese Einode einen solchen Namen führen würde, wäre nicht dort eine Burg gestanden, von der sich wohl noch Ueberreste, vielleicht auch Sagen im Munde des Volkes erhalten haben werden, (wie der Pfarrer in Adelkofen, den der Herausg. vergeblich um Aufschluss gebeten hat, wohl wissen könnte), sondern auch und besonders aus folgenden Gründen. Jener Ulrich von Schawenberg, welchen wir schon oben als Vogt des Klosters St. Emmeramm kennen gelernt haben S. 52), ist kein anderer, als Udalricus de Wolfstain (Pez l. c. nr. 119), unter welchem Zunamen er gleichzeitig mit seinem Bruder Heinricus de Schawenburg als Vogt desselben Klosters vorkommt (S. oben S. 77 und Mon. B. XIII, 5. 7). sey es, dass das Kloster alter Anord-nung gemäss (Georgisch corp. i. g. p. 1219) zeitweise zu gleicher Zeit zwei Vögte hatte, oder dass, was wahrscheinlicher ist, der eine in Verhinderung des Andern das Vogteiamt verwaltete. Beide Brüder, welche sich ursprürglich de Scowenburg schrieben, haben in der Folge sich ohne Zweifel in ihre Besitzungen getheilt, der Art, dass Heinrich die Veste Schaumburg, Ulrich die Veste Wolfstein nebst Zugehörungen erhielt, daher lezterer seit dieser Zeit von Wolfstein (jetzt Weiler, Ldg. Landshut, Pf. Adelkofen) sich zubenannte. Hier war der unglückliche Konradin geboren (Pertz Archiv. VIII, 537) und vergeudete des Kaisers Ludwig Sohn Herzog Otto

delegauit quandam uineam Rinnenbach<sup>1</sup>) sitam cum appendiciis suis ad altare s. Marię. Huius rei testes sunt per aures tracti: Magens de Eihbach,<sup>2</sup>) Willihalm de Rosbach,<sup>3</sup>) Růdolf de Holze, Hartwich de Dorenberch,<sup>4</sup>)

unrühmlich den Rest seines Lebens. Arnpeck chron, ap. Pez, thes. III. P. III. 354. Das Besitzthum dieses Edelgeschlechtes war früherhin ohne Zweifel eine Gaugrafschaft. Der erste zur Zeit bekannte Graf dieses Geschlechtes ist Heinrich, der Vater der beiden erwähnten Brüder, welcher noch i. J. 1108 lebte. Archiv f. Kunde öster. Gesch. VI, 294. Die edle Hiltaburg, deren sonst nirgends gedacht ist, war wohl kaum die Mutter der beiden erwähnten Brüder, sondern wahrscheinlich die Gemablin eines derselben und zwar des Grafen Heinrich, Einer ihrer Söhne hiess Heinrich (Mon. B. XIII, 59), der die väterlichen Güter in Oesterreich übernommen hat, und als der Stammherr jener Grafen von Schaumburg anzusehen ist, welche von nun an, mit grossem Besitzthum dort ausgestattet, eine hervorragende Stellung hier einnehmen, der andere Wolfram (Mon. B 1 c.), welcher die Herrschaft Dornberg erhielt, von der er sich daher auch zubenannte (Juvavia S. 556, Note b), und unzweifelhaft der Stammvater der Grafen von Dornberg ist. Hieraus erklärt sich, dass und warum bei Hiltaburgs Schenkung ein Hartwig von Dornberg erscheint. Vergl Note 4.

1) Diese Ortschaft ist, da weder die Saalb. noch die Urk. Aufschluss geben, schwer zu bestimmen, wahrscheinlich jedoch das Kirchdorf Rimbach in der Pf. Hofdorf, Ldg. Landau.

2) Nieder-Aichbach, Ldg. Vilsbiburg, Pf. Nieder-Viehbach.

3) Vielleicht Rossbach, Weiler in der Pf. Unterdietfurt, Ldg. Eggenfelden.

4) Dornberg bei Mühldorf, Sitz des davon zubenannten vormaligen Grafengeschlechtes, das mit dem Grafen Eberhart, welcher im Kampfe des Königs Ludwig mit dem Könige Friedrich (Meichelb. l. c. II\*, 138) im J. 1322 gefallen ist, erloschen seyn soll Das Schloss Dornberg wurde i. J. 1358 vom Erzbischof von Salzburg in seinem Kampfe mit dem Herzog Stephan von Bayern zerstört (chron. Salisb. bei Pez script. I, 444), und nicht wieder aufgebaut. Im Hinblick auf den Schluss der Note (S. 183 nr. 3) ist anzunehmen, dass Hartwig nicht dem Grafengeschlechte angehörte, sondern ein Dienstmann desselben war, daher er auch nach keineswegs hervorragenden Zeugen eine Stelle erhielt.

Arnolt de ponte iudeorum, 1) et cognatus eius Pilgrim, et miles eius Herman, Merbot et frater eius Chunrat, Ludewich et frater eius Perhtolt.

## LI.

Noscant Christi fideles, quod quedam matrona ex familia s. Marie nomine Elisabeth tradidit ad aram ipsius uineam suam. Huius rei testes sunt: Chuntat Trost, Charl et frater eius Heribort, Ortlieb, Warmunt. Dietmar de Sunechingen maritus ipsius matrone, Ernest de Truhbach, 2) Tiemo iuxta Danubium, Heinrich cum uacca, Chuntat de Poemia et cognatus eius Chuntat, Paltwin de Haselbach.

### LII.

Norit religio christiana tam presens quam futura, qualiter quidam ministerialis sancti Petri nomine Engilpreht de Barbingen duas uineas sitas Chaerrine, delegauit cum manibus filiarum suarum in manum Růdigeri conserui sui ad conseruandum usui famularum s. Marie in superiori monasterio tam futuris quam presentibus pro remedio anime sue et uxoris sue Margarete, omniumque parentum suorum; item quinque mancipia delegauit super altare s. Marie scilicet Herburg et filiam eius Willibirc duabus filiabus suis stabilitatem ibidem promittentibus presente abbatissa Salome. Huius rei testes sunt: Perhtolt de Sirichingen,3) Rudiger et frater eius Charl, Chuno, Chuno de Gisilingen, Vdelrich Stumpfhart, Gotfrit paruus, Purchart ex familia s. Pauli, Walchun prepositus, Arnolt, Merbot, Adalhart, Pernhart de Gehelchouen, Oezo, Liupolt, Perhtolt, Vdelrich, Adalhun, Perhtolt preco.

<sup>1)</sup> Eine Localität in der Stadt Regensburg.

<sup>2)</sup> In Grafen-Traubach hatte unverbürgten Nachrichten zufolge eine Seitenlinie der Grafen von Kirchberg, welcher eben dieser Ernest angehört und zu Jerusalem sein Grab gefunden haben soll, ihren Sitz. Mon. B. XV, 429.

<sup>3)</sup> Sarching, Ldg. Stadtamhof, Dec. Donaustauf.

## LIII.

Nouerint omnes Christi fideles tam futuri quam presentes, quod quedam Margaretha ancillam suam Ermelindim tradidit ad altare s. Marie in superiori monasterio ad annuum censum V denariorum persoluendum ad altare predictum. Huius rei testes sunt: Fridericus eiusdem loci prepositus, Livpman de Salaht, Růdolf, Chůnrat ecclesiastici<sup>1</sup>), Wernher.

### LIV

Nouerint omnes fideles tam futuri quam presentes, quod quidam Heitfolcus de Wisendorf<sup>2</sup>) delegauit predium quoddam super aram s. Marie in superiori monasterio uxori eius Adelheidi et liberis suis ad suç uitę terminum conseruandum hoc modo, ut predicta uxor eius atque liberi, eorumque posteritas annuum censum VI denariorum super aram s. Marię persoluerent.<sup>3</sup>) Huius rei testes sunt: Fridericus prepositus, Livpoldus dispensator,<sup>4</sup>) Walchûn Chastenær, Walchûn pistor, Gumpertus preco, Růdolfus et Chunradus ecclesiastici.

# LV.

Nouerit omnium Christi fidelium presentium ac futurorum sollers uniuersitas, quod quedam nobilis matrona nomine *Benedicta* quoddam predium, quod dicitur *Pezenpach* <sup>5</sup>) per manum filii sui Alberti de

<sup>1)</sup> d. h. Messner

<sup>2)</sup> Wiesendorf, Ldg. Straubing, Pf. Atting.

<sup>3)</sup> persolueret Hdsch.

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich derselbe Beamte, welcher weiter unten oeconomus genannt wird, und über Einnahmen und Ausgaben Rechnung zu führen hatte.

<sup>5)</sup> Dieser Ort (Wenzenbach im Ldg. Regenstauf) kommt weder in den Saalb. noch in den Urkunden weiter vor. Eine Hand des XVII. Jhh. setzte an den Rand die Glosse "Retenbach," allein es findet sich dafür kein Nachweis.

Steine 1) tradidit ad altare s. Marie in superiori monasterio pro remedio anime sue et mariti sui Vlrici de Steine. Huius rei testes sunt: Ekebertus de Gebelkoven, Chunradus de Gruzzinge, Hawordus frater eius, Fridericus prepositus, Walchun de Otemaringe, Gebolf de Metenpach, Ortwinus cognatus eius, Fridericus et frater suus Rüdegerus, et Rudegerus de Giselheringe cognatus eorum.

## LVI.

Nouerit tam presens etas quam futura posteritas, quod quidam canonicus ueteris capelle, dictus Herbordus, 2) et eiusdem loci decanus, domum quandam cum area in occidentali parte ciuitatis ratisponensis, que pars uulgo Westerburch dicitur, sitam, per manum delegatoris sui Friderici prepositi ad altare s. Marie in superiori monasterio pro anime sue remedio delegauit sub tali forma traditionis, ut annuatim in die festo beati Emmerammi in

<sup>1)</sup> Es ist hier ohne Zweifel Luzmanstein (Markt im Ldg. Parsberg) zu verstehen und Benedictens Gemahl Ulrich muthmasslich derselbe, der in einer Tradition des Klosters St. Emmeramm (Pez l. c. nr. 124) als ingenuus miles de castello, quod dicitur Stein bezeichnet wird, und ihr Sohn Albrecht kein anderer, als jener Albertus Luceman, welcher die Umgegend Regensburgs beraubte und brandschatzte (Ratisb. mon. cod. nr. 63) und ante aliquot annos in bello occubuit, wie eine Urkunde v. J. 1217 (Hunds Stammb, II, 15) besagt. Zufolge eben dieser Urkunde war der Graf Konrat von Mosburg cognatus der damals noch minderjährigen Söhne Alberts, Namens Albert und Ruprecht. Mon. B. XV, 165. Worauf sich diese Verwandtschaft gründet, ist nicht bekannt, jedoch lässt der Name der Gemahlin Ulrichs schliessen, dass sie eine Gräfin von Mosburg war, da die Gemahlinnen zweier Grafen aus diesem Hause denselben Namen hatten und in dasselbe einführten. Denn gleichwie die Söhne in der Regel die Namen ihrer Väter und Ahnherren überkamen, so die Töchter die Namen ihrer Mütter und Ahnfrauen.

Dieser Decan kommt als solcher urkundlich i. J. 1184 vor. Mayer thesaur. iur. eccl. IV, 140.

usum sanctimonialium ibidem deo famulantium inde talentum persoluatur. Huius rei testes sunt auribus tracti: Fridericus de Pyrgetor, Hygo inter latinos, Fridericus prepositus, Hawordus de Gruzzinge, Růdegerus de Giselheringe, Růdegerus cognatus eius, Chůnradus de Tegerenheim, Walchůn de Otemaringe, Livpman de Salat, Walchůn chastenær, Hertwich, Wernher, Gumpreht, Růdolf.

### LVII.

Nouerint tam futuri quam presentes, quod Herwig de Nenzingen 1) et Perhtoldus filius suus tradiderunt ad aram s. Marie in superiori monasterio Tutam et filiam eius lytam ad annuum censum V denariorum persoluendum. Huius rei testes sunt: Fridericus prepositus, Livpman magister curie 2), Walchun chastenær, Rudolf ecclesiasticus, Rudegerus seruus prepositi.

# LVIII.

Nouerit tam presens etas, quam futura posteritas, quod Heinricus et uxor eius Hedewiga, cum essent liberi, tradiderunt se super altare s. Marie in superiori monasterio ad annuum censum V denariorum in purificatione b. Marie persoluendum. Huius rei testes sunt: Ermerich de Teiertingen, 3) Růdeger camerarius, 4) Hertwich coquus, Růdolf ecclesiasticus, Walchůn, Perhtolt, Friderich de Prisingen, Diepolt de Pûlenhouen, 5) Heinrich de Prisingen. 6) Actum est autem hoc tempore abba-

<sup>1)</sup> Nanzing, Ldg. u. Pf. Roding.

<sup>2)</sup> oder Hofmeister (nr. 61), welcher die Oberaufsicht über die gesammte Dienerschaft des Stiftes hatte.

Teuerting, Ldg. Kelheim.
 Schatzmeister des Stiftes.

<sup>5)</sup> Die Stellung der Namen ist nach der Hdsch. etwas unsicher: Friderich de Diepolt. Puolenhoven; "de Prisingen" steht über Diepolt und ist durch ein Zeichen zu Friderich verwiesen.

<sup>6)</sup> Wenn nicht Langen-Preysing, wo allerdings ein Dienstgeschlecht sass, Alten-Preysing, Stammschloss des bekannten

tisse Salome, Gertrude custode, Heinrico existente preposito.

## LIX.

Nouerint omnes fideles tam futuri quam presentes, quod Albertus de Grizperch 1) tradidit seruum suum Heinricum super altare s. Marie in superiori monasterio ad annuum censum V denariorum persoluendum. Huius rei testes sunt: Rudegerus camerarius, Hertwicus coquus, Růdolf ecclesiasticus, Walchůn chastenær, Heinrich prepositus, Perhtolt, Wernher, Hertwich serui predicti Alberti. Actum est autem hoc tempore Salome abbatisse, Gertrude custode, Heinrico existente preposito.

### LX.

Nouerint tam futuri quam presentes, quod Diemudis quedam mulier de Friesheim<sup>2</sup>) singulis annis in festo b. Emmerammi censum V denariorum super altare s. Marie in superiori monasterio persoluere debet. (63)

# LXI.

Nouerit tam presens etas quam futura posteritas, quod quidam Chunradus et Hilpurgis de Tegernheim soror eius, cum essent liberi, tradiderunt se super altare s. Marie in superiori monasterio ita, ut annuatim in festo b. Emmerammi censum V denariorum persoluant, quorum quinque denariorum unus eis reddi debet in testimonium, quod liberi fuerint. Huius rei testes sunt: Livpman hofmeister, Walchun chastenær, Walchun pistor, Chunrat filius Walchuni, Remhart cellerarius et Heiprich filius

Edel- (später gräflichen) Geschlechtes, jetzt Kronwinkel (Mon. B. XV, 501) im Ldg. Landshut, Pf. Eching. Ein Heinrich von Preysing, wahrscheinlich der nämliche, welcher hier gleichfalls Zeugschaft leistet, kommt auch anderwärts vor. Mon. B. XIV, 129.

<sup>1)</sup> Greisberg, Ldg. und Pf. Hemau.

<sup>2)</sup> Friesheim. Ldg. Stadtamhof, Pf. Illkofen.

suus, Chunrat ecclesiasticus, et Viricus filius suus, Heinrich camerarius de *Tegernheim*, Meinwart institor, consobrinus eius, Virich Cheiser de *Salah*, Hertwicus coquus, Heinrich Suppan, Rapot Knobele, Hertwich filius magistri Wichardi, Wisinto plebanus. (65)

# LXII.

Nouerint omnes fideles tam futuri quam presentes, quod Chunrat Chropf de Ehmundesheim<sup>1</sup>) tradidit super altare s. Marie Alheidim et liberos eius ad censum V denariorum persoluendum annuatim. Huius rei testes sunt: Walchun prepositus, Chunrat Hurelbac, Ræhwin hovemeister, Perhtolt cellerarius, Richolf Taterolf, Gumpreht castenær, Livpolt coquus et frater eius Vlrich, Rupreht Azze. (66)

# LXIII.

Nouerit tam presens etas quam futura posteritas, quod quedam mulier nomine Ita, cum esset libere conditionis, tradidit se super altare s. Marie in superiori monasterio cum omni sobole sua de cetero seruituras. Huius rei testes sunt: Pilgerimus de Giselheringe, Heinricus camerarius, Gotefridus preco, Richerus preco, Livpman de Giselheringe, Rudegerus filius suus, Livtwin mercator, Rudolfus ecclesiasticus, Hertwicus coquus et alii quam plures. Acta sunt hec tempore Eufemie abbatisse. (67)

## LXIV.

Nouerint vniversi, quod quidam Sifridus de Wernsingen, cum haberet propriam aream in predicta uilla, tradidit eam super altare s. Marie superioris monasterii sub tali condicione, ut ipso viuente V denarii in singulis annis dentur, ipso uero decedente X denarii ad instavrum luminum deinceps persoluantur. Huius rei

<sup>1)</sup> Das Pfarrdorf Emezheim bei Weissenburg.

testes sunt: Heinricus notarius, Heinricus magister curie, Herwicus seruus prepositi et alii quam plures. (69)

# LXV.

Nouerint omnes futuri ac presentes, quod quedam Ita hoc nomine uocata tradidit se super altare s. Marie in superiori monasterio deinceps seruituram cum omni posteritate sua in quinque denariis a quolibet illorum Habet autem filiam nomine Perhtam, que filium genuit nomine Fridericum et filiam nomine Alheidam et aliam nomine Diemudim, et aliam nomine Perhtam, et aliam nomine Hadewigam et aliam nomine Jytam et filium nomine Lodewicum, et alium nomine Rupertum, qui omnes censum predictum se soluturos promiserunt. Acta sunt ista anno dominice incarnationis MCCXXII 1) indictione X presidente domna Mahthilde abbatissa eidem monasterio, custode domna Hiltha, que ab eisdem censum prefatum accepit. Testes sunt hii: Heinricus eiusdem monasterii prepositus, Livpman magister curie, Walchun chastener, Chunradus ecclesiasticus et alii quam plures. (70)

## LXVI.

Notum sit omnibus, quod comes Albreht de Pogen<sup>2</sup>) quandam ancillam suam nomine Bertham tradidit ad altare s. Marie ad soluendum censum per singulos annos V denarios. Hoc factum est presidente Mathilda abbatissa in superiori monasterio et custode domna Hilta, que ab eadem censum prefatum accepit. Huius rei testes

Die Zahlzeichen XII sind in der Hdsch. absichtlich und so verwischt, dass sie eben noch erkennbar sind, doch wird die Jahrzahl 1222 angenommen werden müssen.

<sup>2)</sup> Mit diesem Albrecht, nach der üblichen Zählung IV., erlosch i. J. 1242 das gräfliche Haus Bogen, welches Herzog Otto als Sohn der Gräfin Ludmilla, der Mutter jenes Albrecht, beerbt hat.

sunt: Herman de *Liehteberch*, Alber der Wolf, Hainrich Gæiz, Alber et Albreht Gæizgebel, Dietrih von *Wizenburch*, <sup>1</sup>) Herman, Chvnrat der Albenære, Charel, Chvnrat, Rvdeger, Rvdeger Smæzzer. (71)

### LVVII

Notum fieri volumus vniuersis, quod ecclesia nostra ex antiquo in villa Retehoven<sup>2</sup>) habet Heilcam et filiam suam Perihtam et liberos illius. (72)

## LXVIII.

Notandi de progenie Meingoti et Megenbarti in Polshausen 3) Matz Stænglin in Teverling 4) cum liberis suis videlicet Chunrado, Rudgero, Vlrico, Chunrado, Chunigunt. Item nepos Megenbarti dicta Geisel et filius eius dictus Perchtolt. Alhaidis et Mæhtihldis due sorores morantes in Geisling 5) prope Ærding 6) cum liberis suis. Vlricus Hûdehs et Chunigunt filia Rûdgeri institoris in Geiselhering cum liberis suis. In omnibus prescriptis personis vir III denarios, mulier II denarios in purificacione 7) omni anno soluere non obmittat. (73)

## LXIX.

Notum sit presentibus et futuris, quod ego Juta de Sala dederim pro remedio anime mee et parentum meorum molendinum meum in Collenhoven<sup>8</sup>) super altare

<sup>1)</sup> Wischenburg (?), Ldg. Deggendorf, Pf. Stephansposching

<sup>2)</sup> Riekofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Atting, jedoch abgesehen von Auderem, schon darum kaum anzunehmen, weil dieser Ort damals und noch später Lentenkofen, Lengchofen hiess, daher vielleicht Reithofen, Ldg. Erding, Pf. Pemering, indessen weder durch die Saalb, noch Urk, beglaubiget.

<sup>3)</sup> Das Dorf Polzhausen, Ldg. Hemau, Pf. Deuerling. 4) Das Pfarrdorf Deuerling, Ldg. Hemau, Dec. Laaber.

<sup>5)</sup> Das Pfarrd. Langen-Geissling i. Ldg. u. Dec. Erding.

Erding, Ldgs.-Sitz.
 Nämlich st. Mariae, d. h. Mariä Lichtmess.

<sup>8)</sup> Gallhofermühle, Ldg. Mallersdorf, Pf. Salach.

s. Marie superioris monasterii per manum legatarii Chunradi Pullær tali conditione, ut post mortem meam domnabus inde melioretur distributio ouorum, ut cum earum quelibet in porcione recipiat in die tria oua, tunc sit receptura quatuor, ut et conuentus ibidem anniuersarium meum de cetero semper agat, et eadem die soluantur domne abbatisse XII denarii, presbytero II. Institutio 1) autem pertineat ad domnam abbatissam tali pacto, ut si uel incendio uel uetustate restitutione indigeat et melioratione, ipsa sine difficultate restituat. Sunt redditus illius molendini libra una denariorum, porcus unus estimatione publica libre dimidie, tritici scafa I, casei boni XXX, ouorum duo centenarii, 2) anseres XII, pulli XXIII. (74).

## LXX.

Notum sit omnibus, quod Ulrih de Oprehtstorf Diemyt, Pertholt, Perhtolt filios cum liberis suis ad soluendos V denarios s. Marie dedit. (75)

#### LXXI.

In Teiginge censuales s. Marie superioris monasterii Růdiger Træstel, vxor sua Chrnigundis et filius suus Chunradus annuatim soluunt XI denarios.

Levkardis de Chager et filia sua Levkardis de Walthersdorf cognomine Ræsinn ac filii eiusdem Chvnradus et Heinricus et Tvta soror eorundem pertinent ad ecclesiam superioris monasterii cum omnibus ipsorum posteris masculus sub censv duorum denariorum et femina sub censv unius denarii annis singulis soluendorum.

Notandum est, quod Alheydis de Tresenbach<sup>3</sup>) et de Holtzhausen<sup>4</sup>) et omnis posteritas sua sunt censuales ad

<sup>1)</sup> d. h. Verstiftung oder Verpachtung.

Nicht zwei Zenten (centenarii librarum), sondern zweihundert Stücke.

Teisbach, Ldg. Dingolfing, Pf. Loiching
 Oberholzhausen, Ldg. und Pf. Dingolfing.

ecclesiam superioris monasterii, masculus ad tres denarios et femina soluet nymmos dvos. Hii sunt heredes Alheidis de Tresenpach residentis in Holtzhausen, Berhta in Akker, 1) Ekkepertus de Chnævting, 2) Ditricus de Yseningen, item Vlricus et Engelmarus filii Berhte de Akker, item sorores corundem Margareta et Mergardis in Pleitzenhoven, Alheidis de Wintzer.

Item Perhtoldus, et Heinricus dicti Schavnbergær sunt censuales ad tres denarios. Item Chvnradus dictus de Haberchoven<sup>3</sup>) est censualis solvens annuatim II denarios. Item Irmgardis de Nittenave residens ad s. Martinum<sup>4</sup>) et heredes sui sunt censvales, masculus solvet tres denarios, femina vero solvet II denarios.

Item de *Oprehetesdorf* Heilwigis et soror sua sunt censuales, persona solvens pro se annuatim II denarios avt II pullos. (76)

## LXXII.

Nouerint vniuersi, quod quidam homo liber dictus Vlricus de Haselbach<sup>5</sup>) dedit ad aram s. Marie tria mancipia libere et sine omni censu et seruicio, tantum ut sint proprii illius ecclesie. Sunt autem nomina ipsorum hec Weiknant et Vlricus frater suus et Sophya soror eorum. (78)

## LXXIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quedam nobilis mulier nomine Adalhait semetipsam ad altare s. Marie tradidit ea ratione, ut ipsa et tota posteritas sua omni anno V nummos persoluerent ad altare s. Marie. Huius rei testes sunt: Chunradus prepositus,

<sup>1)</sup> Wahrsch. das Pfarrdorf Hainsakker, Ldg. Regenstauf.

Dorf Kneiting, Ldg. Regenstauf, Pf. Winzer.
 Haberkofen, Ldg. Straubing, Pf. Strasskirchen.

<sup>4)</sup> Martins-Neukirchen, Ldg. Falkenstein. Pf. Unterzell.

Regenolt de Metenbach, Oze, Ezzehart de Rorenbach, 1) Christan, Gympolt, Gympo de Rorenbach, Reginbreht, Werenhart, Irnfrit, Gnennel, Gerolt de Richersteten, 2) Salman de eadem villa. (79)

## LXXIV.

Notum sit omnibus, quod quidam uir ex familia s. Marie nomine Gnanno cum uxore sua Gnanna tradidit tria mancipia ad altare s. Marie Razin, Enzen cum filia sua Chuniza. Huius rei testes sunt: Waldaram prepositus, Trutman et frater eius Willolf, Libolf, Salman, Hartman, Reginhart, Gnanno, Heistolf, Penno. (80)

## LXXV.

Notum sit omnibus in Christo credentibus, qualiter quidam uir nomine Ostenpraht et filia eius Yrmburch tradiderunt suum proprium seruum ad altare s. Marie nomine Pero ea uidelicet ratione, ut per singulos annos XII denarios persolueret. Isti sunt testes: Liupreht, Palci, Lantpreht, Oezi, Vdalman, Gottidio, Pezeman, Engilmunt, Prunrant, Werolf. (81)

## LXXVI.

Omnium fidelium presentium futurorumque cognoscat industria, qualiter quedam mulier nomine Puza tradidit suam ancillam Dewa nuncupatam sine ullius contradictionis obstaculo ad aram s. Marie pro remedio anime sue omniumque parentum suorum ea ratione, ut per singulos annos denarios V cum suis posteris persolueret. Isti sunt testes per aures tracti: Snelman, Adalpreht, Albarich, Otker, Růzi, Pezili, Wicpreht, Gezo, Richer, Woluel. (83)

<sup>1)</sup> Rohrbach, Ldg. Burglengenfeld, Pf. Dietldorf.

<sup>2)</sup> Reicherstetten, Ldg. Roding, Pf. Kapfelberg.

## LXXVII.

Cognoscant omnes Christi fideles, quod quidam uir nomine Perliub ancillam suam Deuuen cum IIII<sup>or</sup> filiis suis ita nominatis: Perman, Hirziburch, Onhilt, Penza ad aram s. Marie in superiori monasterio tradidit, ut uir XII denarios, femina uero X persolueret, ea ratione, ut ad nullum aliud servicium cogerentur. Isti sunt testes: Heizo, Snelman, Albrih, Liuzi, Azaman, Huzi, Růzi, Æzili, Lanzo, Ďuaman, Hezo, Petto. (84)

## LXXVIII.

Quedam mulier nomine Pezewip tradidit ad aram s. Marie per manum Pezelini ancillam suam Diezen nuncupatam cum filiis suis ad reddendum censum per singulos annos VI denarios. Factum est autem hoc presente aduocato *Hartwigo* sub his testibus: Sazo, Adalhart, Walch-un, Sigidiech, Anzo, Anzo, Enzo, Geilman, Sazo. (86)

## LXXIX.

Quidam homo nomine Hozo de *Pâmien* 1) tradidit ad aram s. Marie proprium filium per singulos annos V denarios ad altare idem reddi teste Reginhardo. (103)

## LXXX.

Notum sit omnibus, quod quidam uir nomine Heinrich tradidit ad aram s. Marie quendam clericum nomine Rizeman cum duabus sororibus suis Suiza et Rihkarda absque omnium contradictione per singulos annos VI denarios daturos. Huius rei testes sunt: Etich, Walchun, Wernhart, Pernhart, Rapoth, Sizo, Æribo, Gotto, Sazo. (111)

## LXXXI.

Notum sit omnibus, quod quidam uir nomine Reginhart de *Uekkinge*<sup>2</sup>) tradidit ad aram s. Marie puellam

<sup>1)</sup> S. Seite 168, Note 1.

<sup>2)</sup> Peterfekking, Filialkirche d. Pf. Obersaal, Ldg. Kelheim.

nomine Gottam per singulos annos V denarios persoluendam. Isti sunt testes: Reginhart, Chunipreht, Růzi, Wichalm. (121)

## LXXXII.

Notum sit omnibus in Christum credentibus, quod quidam uir nomine Irmpreht et uxor eius Rumhild seruum illorum Adalpreht nominatum ad aram s. Marie in superiori monasterio tradiderunt ea ratione, ut post obitum eorum per singulos annos XII denarios illuc persolueret. Huius rei testes sunt: Orpreht, Frewilih, Penzo, Artolf, Rihpold, Hamidio, Lanzo, Isker, Starcholf, Chunipreht, Liumunt, Uuimunt, Gerpreht, Rütmunt, Ozi, Enzi, Cumpreht. (129)

## LXXXIII.

Cunctorum presentium futurorumque sciat industria, quod quidam homo nomine Hadamar tradidit ancillam suam Ratpurch nominatam ad altare s. Marie pro animę suę redemptione necnon Růtradi fratris sui et uxoris illius Loliub nominatę ea uidelicet ratione, ut per singulos annos V nummos pro tributo daret aut precium eorum in cera persolueret et mundipurdiam inde haberet. Hanc traditionem Ratsuint, Liutsuint, Hinta et Illanhilt custodes ecclesię acceperunt. Isti sunt testes per aures tracti: Ecchaman, Adalrih, Růzi, Elliman, Růdpreht, Wolfher, Illo, Hekko, Reginpreht, Chůnrat. (130)

## LXXXIV.

Notum sit omnibus iusticiam diligentibus, quod quidam nobilis uir Werenher de Holzen tradidit duo mancipia Paltwin, Sigemar rogatu eorum ad aram s. Marie ea conditione, ut ministeriali iure seruiant ecclesie isti. Et hoc factum est sub tempore Hadamude abbatisse. Huius rei testes sunt per aures tracti: Werenher de Pâchus, Perhtolt et frater eius Mahtino de Mûnsture. 1)

<sup>1)</sup> Münster, Ldg. u. Pf. Rottenburg.

Wichman de Gisilingen, Eberhart, Pernolt de Judenbrukke, Pilgrim de Hunnenhouen. 1) (143)

## LXXXV.

Quidam uir nomine Hartwich de *Trubelingen* tradidit semetipsum ad aram s. Marie per singulos annos V nummos soluendum. Isti sunt testes: Adalhart, Gozwin, Engilpreht. (148)

## LXXXVI.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam-uir nomine Wizil tradidit ad aram s. Marie ancillam suam nomine Hizilam, ut per singulos annos censum V denariorum persoluat. Isti sunt testes: Reginhart, Pernolt, Gnanliub Muzensun, Trutman Phusensun, Azeman Azetrudesun, Chunzi Hennensun. (149)

## LXXXVII.

Quidam uir nomine Prunhart de Walde tradidit ad aram s. Marie concubinam suam nomine Richild et filiam illius Chunizam eo tenore, ut singulis annis censum X denariorum persoluant. Isti sunt testes: Adalhart, Willolf, Libolf, Hadamar. (151)

## LXXXVIII.

Quidam uir nomine Otto de Tagahrat<sup>2</sup>) tradidit ancillam suam nomine Hezilam ad aram s. Marie, ut per singulos annos V nummos persoluat. Hi sunt testes: Reginhart, Willolf, Anshalm, Einwich, Anzo. (154)

# LXXXIX.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, qualiter Òdalricus nobilis canonicus tradidit altari s. Marię

<sup>1)</sup> Hinkofen, Ldg. Stadtamhof, Pf. Obertraubling.

<sup>2)</sup> So! Wahrscheinlich statt Tagahart, welches jedoch nicht zu bestimmen ist.

in superiori cenobio anno dominice incarnationis millesimo C.X.VII kal. Novemb. sub tempore *Hadamůde* abbatisse VI mancipia et corum posteritatem co pacto, ut omni anno uir XII nummos persoluat et femina X. Quorum nomina sunt hec: Gerhart, Æribo, Otto, Hilta, Mathilt, Adalhait. Huius rei testes sunt: Willolf, Heinrih, Liupolt de familia s. Marie, Liupolt, Permůt, Ruze, Pernolt, Gozwin de *Trubenhouen*. <sup>1</sup>) Si quis ea uiolenter abstulerit, eterna felicitate priuctur. (157)

## XC.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam nobilis uir nomine Chuno de Veleburg<sup>2</sup>) delegauit ad aram s. Marie ministeriali iure ancillam suam nomine Auam presente abbatissa Hadamuda. Huius rei testes sunt: Arnoldus prepositus, Merbot, Erchenger de Pûlenhouen. (160)

## XCI.

Notum sit scire uolentibus, quod quidam familiaris noster nomine Ortwin Salzman rogatu patris sui Sazen defuncti delegauit ad aram s. Marię duo mancipia Diemūdam et filiam eius Juditam. Huius rei testes sunt:

Eine Ortschaft gleichen Namens lag in dem alten Pfleggerichte Falkenberg (Mon. B. XXXVI, 227), ist jedoch nicht mehr auffindbar, wenn es nicht Deinhofen, Ldg. Ebersberg, Pf. Moosach ist, das es der Lage nach allerdings seyn dürfte.

<sup>2)</sup> Vellburg, Ldg. Parsberg, Dec. Berching, vormals Sitz eines gräflichen Geschlechtes, das erst mit diesem Chuno, von welchem ausserdem nichts bekannt ist, im Anfange des XII. Jhh. in die Geschichte eintritt, und schon ein Jahrhundert später (i. J. 1217) mit dem Grafen Ulrich wieder erlosch, nachdem es kurz ehevor die Herrschaft Chlamm in Oesterreich durch Heirath erworben hatte. S. gel. Anzeig. 1853 nr. 74. Aus den nordgauischen Besitzungen desselben welche aus einem noch nicht ermittelten Titel dem Herzoge Ludwig von Bayern zufielen, ward ein eigenes Amt errichtet. Mon. B. XXXVI, 123. Verholl, d. hist. Ver. f. d. Oberpf. V, 71.

Ortwin Salzman, Hartwich et fratres eius Chunradus, Hermannus, Walchun et frater eius Ekkehart de Otmaringen, Heinrich et frater eius Paldewin de Hohenőwe, 1) Adalhart et fratres eius Sigebot, Gotfrit de Trubelingen, Wernher de Tetenchouen.2) (161)

## XCII.

Chunradus de *Pinezwange*<sup>3</sup>) tradidit ad altare s. Marie ancillam suam nomine Adalheidam eo pacto, ut omni anno V nummos persoluat. Huius rei testes sunt: Chunradus de *Wizzenburch*, <sup>4</sup>) Pilgrim, Walchun, Merbot, Gotscalc, Adalpreht, Perhtolt, Wicpreht, Ruze, Hezil, Mazil. (162)

# XCIII.

Quidam uir nomine Gotscalch de *Holze* propriam ancillam suam nomine Richkardam delegauit sub obtentu fidei in manus Gotscalchi de *Pigindorf*<sup>5</sup>) ea conditione, ut idem Gotschalchus ipsam mulierem ad aram s. Marie in superiori monasterio delegaret, ut seruicivm<sup>6</sup>) proprio domno debitum, quatuor dies in ebdomada ad usum ecclesie seruiat,<sup>7</sup>) duos uero proprio usui impendat.<sup>8</sup>) Huius rei testes sunt per aures tracti: Ernist de *Hohenburg*,<sup>9</sup>) Wernher de *Holze*, Timo de *Talmaizzingen*, Pern-

Alten-Hohenau, Ldg. Wasserburg, Pf. Griesstätt. Diese beiden Brüder kommen auch in einer Schenkung an das Kl. Baumburg vor. Mon. B. III, 40.

<sup>2)</sup> Dettenhofen, Ldg. Mallersdorf, Pf. Salach.

Binzwang bei Ansbach, Ldg. Leutershausen.
 Der Ldgs.-Sitz Weissenburg nicht ferne von Eichstätt.

<sup>5)</sup> Pigendorf, Ldg. Rottenburg, Pf. Hebramsdorf.

<sup>6)</sup> seruiciv Hdsch.
7) seruiant Hdsch.

<sup>8)</sup> impendant Hdsch.

<sup>9)</sup> Dieser Ernst ist zuverlässig ein Graf von Hohenburg, doch zweifelhaft, ob der alte oder sein Sohn Ernst zu verstehen sey, wahrscheinlich jedoch letzterer, da die hier vorkommenden Zeugen zumeist erst nach d. J. 1130 hervortreten.

hart de Gebelchouen et fratres eius Pilgrim et Walchun, Willolf. (163)

## XCIV.

Quedam matrona nomine Berhta, filia Enzwibe, proprium seruum nomine Gnanno presente abbatissa Hadamüda ad aram s. Marie in superiori monasterio absque omni contradictione delegauit ea tamen conditione, ut idem Gnanno per singvlos annos censum suum i. e. 1) triginta nummos super altare ponat et absque omni alia seruitute liber permaneat. Huius rei testes sunt: Ærbo, Ærbo, Adalpreht, Friderich, Arnolt prepositus, Perhtolt, Pernhart, Pilgrim, Walchun, Trutman, Willolf. Et ut hec traditio firmior permaneret, post dimidium annum adueniente aduocato Chunrado iterata est. Nam ipse eundem seruum presente abbatissa et prenominatis testibus coram altari in patrocinium suscepit, et sic prior traditio confirmata est. (164)

# XCV.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quedam mulier nomine Yrmindrud pro damno occisi Dietwini reddidit ad aram s. Marie mancipium nomine Heinricum. Huius rei testes sunt: Vdalrich de Gisilheringen, Friderich de eadem uilla, Dietwin, Wicpreht, Chunradus, Chuno de s. Petro in suburbio, Enziman, Perhtolt, Cumpolt de Rorenbach, Wernhart, Rahewin. (165)

## XCVI.

Notum sit Christi fidelibus tam superuenientibus quam presentibus, qualiter Liutwin de *Pûsenchouen* condescendens petitioni patris sui Adelhardi de eadem uilla mancipium unum nomine Merbot tradidit ad altare s.

<sup>1)</sup> Die Hdsch. hat blos i,

Marie, ut V nummos semper in palmis pro tributo persolueret. Huius rei testes sunt: Vdalrich, Einwich, Rüdolf, Chunrat, Irmfrit, Heinrich, Walther, Rupreht, Hartwic de Friesheim, Merbot, Ernist, Cumpreht, Adalhart, Heinrich, Chunrat, Perhtolt. (166)

## XCVII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quedam nobilis mulier nomine Mathild tradidit semet ad altare s. Marie, ut omni anno censum V nummorum persoluat. Huius rei testes sunt: Ekkepreht de Gebelenchouen, Vdalrich et duo filii eius Friderich et Gotfrit, Chunrat de Metenbach, Perhtolt de Salath, Pilgrim, Rüdiger Champære, Chunrat, Pernolt de Püsenchouen, Vdalrich, Heinrich de Prisingen. (167)

# XCVIII.

Notum sit omnibus scire uolentibus, quod camerarius quidam ad Pûlenhouen nomine Erchinger ignorante abbatissa Hadamêda censum trium feminarum de familia s. Marię nomine Dieza, Piliza, Adalheid contra ius et fas concessit dandum cuidam Lůdewico, cuius filius Eberhardus nomine iam senescens coram filiis suis concessionis et usurpationis inique reatum cognoscens, nepotibus earum libertatem tribuit, ut iure debito censum X nummorum super altare s. Marie annuatim persoluerent. Quorum nomina sunt hec: Marquart, Dietmar, Chraft, Perhtolt, Chuniza et soror eius Gisila, Judita et soror eius Wentilmůd. (168)

## XCIX.

Notum sit omnibus, quod quidam ex familia s. Marie nomine Wizil tradidit V mancipia Gruzwib, Chleina, Chünkart, Vdalrich, Willibirg super altare s. Marie. Huius rei testes sunt: Willolf, Gnanno, Æzil, Hezil. (169) C.

Notum sit omnibus scire uolentibus, quomodo Enzechint de Mammingen¹) tradidit ad altare s. Marię seruum suum nomine Růdigerum de Gisilheringen censum V denariorum daturum. Huius rei testes sunt: Dietmar de Sûnechingen, Gotfrit de Scierlingen, Cumpreht, Wichpreht, Ernist, Rahewin, Maezil, Vdalrich. (170)

## CI.

Quedam mulier ex familia s. Marie nomine Hizila nupsit libero uiro de ciuitate hac ad Champe, et genuit ibi filios et filias. Hi et omnis generatio eorum nullum seruicium seruile persoluant, nisi censum statutum ad aram s. Marie, neque ulli aduocato subditi sint, nisi aduocato loci istius. Huius rei testes sunt: Berhtolt et filius eius Arnolt, Wichalm, Pernhart et frater eius Pilgrim, Sigediech, Trutman, Willolf. (172)

## CIL

Quedam mulier nomine Bůza, uxor Dietriches de Friesheim, cum filiis et filiabus suis legitimo concambio tradita est ad altare s. Marie in superiori monasterio, scilicet sub potestate abbatisse Hadamûde et presente aduocato Wernhardo de Chunegesowe, 2) ea conditione,

<sup>1)</sup> Maming, Ldg. Landau, Dec. Frontenhausen.

<sup>2)</sup> Dieses Edelgeschlecht, welches doch nicht unbedeutend gewesen seyn kann, da das Stift seinen Vogt aus demselben genommen, kommt sonst nicht vor, daher es schon frühzeitig erloschen, oder, was wahrscheinlicher ist, nur ausnahmsweise von Chunigesowe (viell. Königsau, Ldg. Landau, Pf. Ottering) sich zubenannt habe. Es drängt sich die Vermuthung auf, dass dieser Wernhart ein Graf von Schaumburg war, denn in der Zeit, wo derselbe Vogt des Stiftes gewesen, lebte ein comes Wernhardus de Schawenburg (Gebhardi geneal. Geschichte. III, 290), der mit Hedwig, einer Tochter des edlen Cholo von Wilhering, welcher daselbst ein Kloster stiftete (Stülz Gesch. d. Kl. Wilhering S. 1 flg.)

ut nunquam ipsa nec ullus ex posteris eius alicui in beneficium prestentur, sed solummodo censum persoluant s. Marię. Huius rei testes sunt per aures tracti: Wichalm, Willolf, Trutman, Hartman, Wiseliub, Heinrich, Tiemo. (173)

## CIII.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam nobilis uir nomine Adalpreht de Geren<sup>1</sup>) tradidit ad aram s.

vermählt war, wodurch die Thatsache, dass ein Graf Heinrich von Schaumburg, vielleicht ein Sohn des Grafen Wernhart, Vogt dieses Klosters gewesen ist (ebd. S. 6), von selbst sich erklärt. Die ausgesprochene Vermuthung gewinnt um so grössere Glaubwürdigkeit, als der comes Udalricus, welcher gleichfalls Vogt des Stiftes war (S. nr. 104), kein anderer ist, als jener Graf Ulrich von Wolfstein oder von Schaumberg, von dem schon oben (S. 183 Not, 3) die Rede war. Dadurch erklärt sich auch, dass der Pfalzgraf Otto d. ält. in der Folge die Vogtei des Stiftes verwaltete, indem diese mit dem Schlosse Schaumburg (S. 52, Not. 2) auf ihn überging. Unter diesen Verhältnissen ist wohl auch der Umstand, dass der Name Wernhart (wie auch Heinrich u. Ulrich) diesem Grafenhause eigenthümlich ist, nicht ohne Bedeutung. War dieser Wernhart, wie kaum zu bezweifeln ist, ein Graf von Schaumburg, dann ist wohl auch der Schluss erlaubt, dass die älteren Stiftsvögte Hartwig (nr. 5. 8), Otokar (nr. 10. 19. 20) u. Chunrat (nr. 94) dem nämlichen Edelgeschlechte angehört haben. Den Grund, dass die Edlen von Schaumburg die Advocatie erhielten, gibt uns das Todtenbuch des Stiftes an, indem daselbst der "advocatus Hartwig" ausdrücklich als einer der Fundatoren desselben bezeichnet ist.

2) Die Edlen von Gern, reich begütert, gehörten dem Herrenstande an. Adelbert, welcher in den Jahren 1120—1160 vielfach vorkommt, und einen Sohn gleichen Namens hatte (Mon. B. III, 33.36), war ein besonderer Wohlthäter der Klöster Aldersbach, Baumburg und Formbach. Er erscheint stets unter und neben den Hochedlen und war consobrinus des Grafen Chuno von Meglingen (l. c. nr 33.). Als die Edlen von Gern um die Mitte des XIII. Jhh. ausstarben, wurden sie von den Herren von Luppurg, welche gleichfalls dem Herrenstande angehörten und mit denselben stammverwandt

Marie duos filios et filiam Pilgrimi et Mahthildis iure ministeriali. Huius rei testes sunt per aures tracti presente duce 1): ipse Adalpreht, Vdalrich et Wernher de Laber, 2) Wernher de Giebesdorf, Vdalrich, Vdalrich et gener eius Rüdpreht, Gotfrit de Reitenbûch, Gotpolt de Osterhouen, 3) Rüdiger rethor, Æribo centurio, Rahewin et cognatus eius Heinrich, Adalhun, Perhtold, Hüninchel, Wicpreht. (176)

## CIV.

Omnibus in Christo fidelibus tam presentibus, quam futuris notum sit, quod quedam mulier nomine Berhta tributaria et filie eius tres nummos ad altare s. Marie in superiori monasterio dature sunt, filii uero earum V per singulos annos persoluere debent. Eidem autem mulieri noticiam hanc presente aduocato Vdalrico4) comite ideo dedimus, ne aliqua persona in futurum pro seruicio eas uexare presumat. Huius rei testes sunt: Wolueram, Otto, Friderich, Hartwich, Reginpot, Purchart, Richpreht, Richker, Dietrich. (177)

## CV.

Hec sunt mancipia s. Marie de Öfhusen V nummos persoluenda: Mathildis et filius eius Tiemo et soror eius

waren, beerbt. Oefele I, 729. Herzog Heinrich von Niederbayern erkauste um d. J. 1260 das Schloss Gern nebst Zugehörungen von dem edlen Konrad von Luppurg, und es ward in der Folge von den Herzogen zu Lehen gegeben.

<sup>1)</sup> Muthmasslich Heinrich der Löwe.

<sup>2)</sup> Die Edlen von Laber (Ldg. Hemau) welche dem hohen Adel angehörten, stammen, wie man glaubt, von den Grafen von Abensberg ab (Nagel orig. p. 133), was darum glaublich, weil beide gleiches Wappen führten, nach Anderen von den Grafen von Riedenburg.

<sup>3)</sup> Osterhofen, Ldg. Vilshofen. Dieser Gotebolt kommt in den Urkunden der Klöster Asbach, Osterhofen, Prüfening u. s. w. in den J. 1140—1170 sehr häufig vor.

<sup>4)</sup> S. nr. 102, Note 2.

Azila, Ekkehart, Trutpreht fratres ipsius mulieris et sororis eius filia nomine Christina. (178)

## CVI.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter Chûnrat, Wisint, Sigiboth de *Cholmingen* unum mancipium nomine Altman ad altare s. Marie tradiderunt. Et huius rei testes sunt: Chûnrat, Ekkebreht, Vdalrich prepositus, Charl, Sigiboth, Heitfolch, Adalhart, Vdalrich, Walchun, Ekkehart, Wergant, Otto, Chûnrat, Heinrich, Ernist. (180)

# CVII.

Sciant omnes fideles tam futuri quam presentes, quod quidam uir nomine Rizeman tradidit ad altare s. Marie ancillam suam nomine Enzewib et liberos, quos ex ea genuit, Engilpertum et Liutkardam, ut per singulos annos V nummos pro tributo soluant. Hi sunt testes de familia s. Marie: Arnoldus prepositus, Ezilinus, Reginhardus plebanus, Jacob pictor. (182)

## CVIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quedam nobilis matrona nomine Liutkard, tradidit ad aram s. Marie ancillam suam nomine Trutam, ut per singulos annos censum V denariorum persoluat. Huius rei testes sunt de familia s. Marie: Heinricus presbyter, ex familia s. Petri: Æribo et filius eius Æribo, Engilmar. (184)

## CIX.

Norit omnium fidelium multitudo, qualiter quedam nobilis matrona nomine Helena de Chunigesowe cum potenti manu absque contradictione omnium pro remedio animę suę ad aram s. Marię hęc nouem mancipia singvlis annis X nummos absoluenda tradiderit: Adalheidam cum filiis suis hic prenotatis Hartwich, Witemar, Pernhard, Gotfrid, Wolfper, Adalpreht, Rihper, Růdolf. Huius

rei testes sunt: Vdalrich de Gisilheringen, Heinrich de Gruzzingen, Walchun de Otmaeringen, Chunrat de Tegerenheim, Chunrat, Adalhart de Pusenchouen filiusque eius Sigiboth, Chunrat de Metenbach et Oeze, Gotfrit, Ludewig de Trubelingen, Chunrat de Tetenchouen, Sahse, Wichpreht, Rudpreht de Salath, Waldram de Prisingen, Hartwich, Heitfolch. (186)

#### CX

Pateat cunctis fidelibus, qualiter Herman uinitor liber, tamen se ipsum delegauit super altare s. Mariç ad censum V nummorum. Huius rei testes sunt hii: Vdalrich de Giselheringen, Wicpreht, Friderich de Salath, Ernist, Hezil. (187)

#### CXI.

Notum sit omnibus fidelibus tam presentibus quam futuris, quod Heinrich et soror eius Tûta tradiderunt duo mancipia ad aram s. Marie eo tenore, ut singulis annis X nummos pro tributo persoluant et ab omni fiscali opere sint liberi. Huius rei testes sunt per aures tracti: Arnoldus, Chûnrat et filius eius Sigeboth, Perhtolt, Merbot, Adalhard de Pusenchouen, Richer, Pilgrim et frater eius Wiker de Trubelingen. (188)

#### CXII.

Noscant omnes fideles tam presentes quam futuri, qualiter Chunradus clericus et soror eius Adalheid cum patre eorum Rantwigo tradiderunt ad aram s. Marie in superiori monasterio mancipia nomine Rudolfum et Chunizam eo [tenore], ut per singulos annos censum V nummorum persoluant. Huius rei testes sunt per aures tracti: Arnoldus prepositus, Pernhardus de Gebelenchouen et fratres eius Pilgrim, Walchun, Ekkehart, Ludewich et frater eius Perhtold, Willolf de Trubelingen, Richer. (189)

#### CXIII.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, qualiter quidam uir nomine Hartman de Gisenhusen 1) tradidit ad aram s. Marię seruum suum nomine Adalberen, quem habuit ex uxore sua Richilda, absque omni contradictione uirorum ac mulierum. Huius rei testes sunt per aures tracti: Chunradus prepositus et filii eius Sigeboth et Vdalrich, Liutwin der Irhære, Pernolt, Hezelman, Adalhun, Liutwin Ablaz et Vto nepos eius, Gozwin, Wirnet, Richard, Engilmar, Rüdpreht, Heinrich der Lange, Wage, Herman, Pabe. (190)

#### CXIV.

Norint omnes Christi fideles, quod quedam mulier nomine Alta, soror Salmanni Pheferpalges, tradidit ad altare s. Marie, duo mancipia Sigilam et filiam eius Adalheidam absque omni contradictione eo tenore, ut per singulos annos V nummos pro tributo persoluant. Huius rei testes sunt per aures tracti: Arnoldus et duo milites eius Chunradus et Arnoldus, Folmar de Moeringen, Chunradus prepositus, Cumpreht et Marquart de Salath. (191)

#### CXV.

Notum sit omnibus Christi fielibus, quod quidam nobilis uir nomine Otto de Makkenberge<sup>2</sup>) delegauit seruum suum Adalbertum in manum cuiusdam nobilis uiri Egilolfi de Steine<sup>3</sup>) eo tenore, ut quocunque ipse pe-

<sup>1)</sup> Geisenhausen, Ldg Pfaffenhofen.

<sup>2)</sup> Machtersberg, Ldg. Waldmünchen, Pf. Gleissenberg.

<sup>3)</sup> Welches Stein hier gemeint sey, ist mit Sicherheit kaum zu ermitteln. Ein Egilolf von Stein kommt auch vor als Zeuge in einer Urk. des Herzogs Leopold von Bayern für das Kloster Prüfening v. J. 1140 mit seinen Brüdern Eggebert und Udalrich (Mon. B. XIII. 169); ebenso als Zeuge einer Schankung an das Kl. Reichersberg v. J. c. 1180 (Urkdb. des Landes ob der Ens. I, 382) und als Zeuge einer Schenkung an d. Kl. Weyarn um d. J. 1180. Mon. B, VII, 486.

teret, eum procul dubio delegaret, et ipse Egilolfus delegauit eum super altare s. Marie in superiori monasterio absque omnium contradictione presente abbatissa Evfemia. Huius rei testes sunt per aures tracti: comes Fridericus, 1) Egilolfus de Steine, Egilolf de Steueningen, 2) Růdiger, Wernhart de Ichenhouen, 3) Wernhart, Wicpreht, Ernist. (192)

#### CXVI.

Cognoscant omnes Christi fideles tam futuri quam presentes, qualiter Reginoldus manus et uiolentam inuasionem Adalperti de Outingen, 4) cum ab illo nimium fatigaretur, euasit. Si quidem cum eum predictus Herimanno babenbergensi 5) episcopo attinere et ab illo beneficialem eius eciam esse assereret, et ille contra, ut ad iusticiam admitteretur, instantius postularet, mediante domno Ottone maiore palatino, cuius aduocatie iste pertinuit ac annuente sepe memorato Adalperto causam suam acturus, in iudicio coram uicario palatini constitutus est, ubi uaria allegatione utrimque habita, nouissime sepedictus Reginoldus, se de libera matre ac patre superioris monasterii ecclesie pertinente progenitum, septem

<sup>1)</sup> Vielleicht der Burggraf Friedrich von Regensburg, welcher im J. 1181 gestorben ist.

<sup>2)</sup> Dieser Egilolf war ein Dienstmann der Landgrafen von Steveningen.

<sup>3)</sup> Eichhofen, Ldg. Hemau, Pf. Deuerling.

<sup>4)</sup> Es ist nicht wahrscheinlich, dass das Pfarrdorf Otting, Ldg. Monheim, zu verstehen sey, obgleich allerdings schon in den älteren Zeiten hier ein Edelgeschlecht seinen Sitz hatte. Ein Adelbertus de Outingen kommt um das J. 1110 (Mon. B. VII, 340), und i. J. 1167 (ebd. III, 156) mit seinem Sohne gleichen Namens vor. Glaublicher ist, dass hier Eitting, Ldg. Mallersdorf, Pf. Laberweinting, wo eine Seitenlinie der Grafen von Kirchberg, namentlich der Graf Adalbert, seinen Sitz gehabt haben soll (Mon. B. XV, 429), gemeint ist.

<sup>5)</sup> Bischof v. J. 1172-1177.

testibus catholicis 1) uiris in idipsum iurantibus, euidentissime complicuit. Ad cuius comprobationis indicium testes idoneos adhibuimus, quorum nomina hec sunt: Vdalrich de Perge,2) Rupreht, Richer, Fedigoz, Gotfrit, Heitfolch, Heinrich, Berhtolt, Ratolt de Regenprehtesdorf, 3) Rupreht, Sigiboth, Hartwig de Tegerenheim, Chadalhoh, Vdalrich, Reginolt, Vdalrich de Perge, Reginolt, Vdalrich de Helmprehtingen,4) Friderich et frater eius Heinrich de Gisilheringen, Rudiger, Chadalhoh, Vdalrich de Gisilheringen, Chunrat, Dietrich de Percheim, et alius Dietrich de eadem uilla, Francho de Heindizesbach, 5) Dietrich de eadem uilla. Perhtolt de Percheim. Dietrich de eadem His ita gestis, cum uidissent quam plures, qui de cognatione ipsius fuerant, quorum nomina subsequentur, quantas difficultates prefatus Reginoldus incidisset, in posterum sibi utilius consulere uolentes, b. Marie in superiori monasterio tunc demum se pertinere recognouerunt illud promerentes, quatinus eis annuatim tercia pars census eorum pro pietate remitteretur, ut si quispiam ex eis censum neglexerit, aut extra ecclesie familiam contraxerit matrimonium 6) indulta gratia pri-

<sup>1)</sup> catholici uiri sind die nämlichen, welche in deutschen Urkunden (z. B. Mon. B. XVIII, 539) "biderb leut" genannt werden, d. h. unbescholtene Leute, homines probi.

<sup>2)</sup> Dieser Edelsitz wird sich schwer ermitteln lassen, zumal da es mehrere dieses Namens gab. Ein Udalricus de Perge kommt oft vor, besonders in den Urk. des Klosters Schäftlarn Es dürfte Haindlingberg (Ldg. Mallersdorf, Pf. Hainsbach) zu versteben seyn. Es hiess noch langehin Perg und war vormals bedeutender, als später. Jener Ratolt de Perge, welcher bei dem Schiedspruch des Herzogs Ludwig in dem Streit zwischen den Bischöfen von Bamberg und Passau und denen von Hals (Mon. B. XXVIII. P. II, 330) Zeugschaft leistete, hatte seinen Sitz zu Haindlingberg. S. Zirngibel Gesch, der Probstei Hainsbach, S. 151.

<sup>3)</sup> Vielleicht Regendorf, Ldg. Regenstauf, Pf. Zeitlarn.

<sup>4)</sup> Helmbrechting, Ldg. Mallersdorf, Pf. Hainsbach, 5) Wahrscheinlich Hainsbach, Ldg. Mallersdorf,

<sup>6)</sup> matrimonium fehlt in der Hdsch.

uetur. Reginolt et soror eius Gisila, et filia eius Hiltigunt et filius eius Reginolt, filiaque eius Gnanewib, Dimůd, Adalheid, Rudiger, Hiltigunt, Heilrat, Berhtold, Rihkard, Hiltigunt, Gisila, Berhtold, Rihkard, Eilika, Perwin, Willibirg, Willibirg, Adalheid, Willibirg.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXV presidente domno Ottone maiore palatino, ecclesie vero familiam regente uenerabili abbatissa Hedewige, preposito Vdalrico. (193)

#### CXVII.

Sciant cuncti, quod quedam matrona ex familia s. Marie nomine Odilia tradidit ad aram ipsius ancillam nomine Gertryd cum filia illius eo pacto, ut V nummos pro tributo annuatim persoluat. Huius rei testes sunt: Růtlieb, Æribo centurio, Heitfolch, Wernhart de Erlingen, Ekkepreht de Gebelenchouen, Vdalrich de Gisilheringen. (194)

#### CXVIII.

Norit religio christiana tam presens quam futura, qualiter quidam uir nomine Werigant de Otmaringen tradidit ad aram s. Marie duo mancipia Dietrich et Gudrun, ut per singulos annos censum V nummorum persoluant. Huius rei testes sunt: Vdalrich prepositus, Dietmar, Gotscalch, Chunrat, Heinrich, Friderich, Reginhart, Chunrat, Rudiger, Tiemar, Ludewich, Ortwin. (195)

#### CXIX.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Notum sit omnibus sancte dei ecclesie fidelibus presentibus et futuris, qualiter Liutkard, Adelheid, Bertha, Wernhart, Wolfram, Mahtilt, Adelheid, Trêta, Christina, Christina, Bertha, Chênrath, Dietmar, Wernhart, Liutkard liberi homines, diuino instinctu sapientique usi consilio, cum deo seruire et appropinquare uera sit libertas, se ipsos omnemque posteritatem suam libera potentique manu et

absque omni contradictione super altare sancte dei genitricis M. in superiori monasterio pro remedio atque salute anime sue delegantes tradiderunt eo uidelicet pacto et ratione, ut quilibet eorum uel de posteris uir sex et mulier quatuor nummos ad prefatum altare per singulos annos persoluat et ab omni alia exactione liberrimi maneant. Ad cuius traditionis robur et attestationem subscripti per aures in testimonium tracti sunt: Vdalricus prepositus, Adalhart de Pesenchoven, Heinrich de Posenchoven, Perchtolt de Salath, Sibot de Salaht, Rydiger, Rupreht de Salath, Sibot de Trobelingen, Pernolt de Pesenchouen. Facta sunt autem hec anno incarnationis dominice MCLXXVIIo indictione decima, regnante inperatore Friderico, domna Hadwiga abbatissa memorate ecclesie presidente, maiore palatino Ottone aduocato, sub preposito Vdalrico et camerario Friderico. (196)

#### CXX.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam Wernher ex familia s. Marię seruum suum delegauit Altmannum supra aram s. Marię ad persoluendum censum V scilicet nummos per singulos annos in inuentione sanctę crucis. Huius rei testes sunt auribus tracti: Hugo, Wernher de Mitterenchirchen, 1) Merbot, Růdiger, Růdolf, Wernher, Walchyn, Friderich. (197)

#### CXXI.

Noscant tam futuri quam presentes, quod quidam Wernherus<sup>2</sup>) de *Haindisipach* liberos suos Liukart, Chrnegunt, delegauit super altare s. Marie ad persoluendum censum V scilicet nummos per singulos annos in festo s. Emmerammi. Huius rei testes sunt: Chunradus economus.

Vielleicht Mittenkirchen, Ldg. Miesbach, Pf. Weyarn. Dieser Wernhart ist ohne Zweifel der nämliche, welcher in den Urkunden der Klöster Au, Aspach und Raumburg zwischen den J. 1170—1190 vorkommt.

<sup>2)</sup> Wernberherus Hdsch.

Heinricus camerarius et frater eius preco de Salat, Gerhart de Grosehusen, 1) Chunradus edituus, Chunradus de macello. (198)

#### CXXII.

Pateat Christi fidelibus, qualiter Cumpolt de Schambach<sup>2</sup>) tradidit ad aram s. Marię VII mancipia, scilicet Berhtam cum duabus filiabus suis Geppa et Osterhilt, Trutam, Tûtam, Fridericum, Chŷnradum ad persoluendum censum V denariorum per singulos annos in annuntiatione s. Marie. Huius rei testes sunt: Megingoz de Gvndolvingen,<sup>3</sup>) Otto de Cheferingen,<sup>4</sup>) Walchŷn, Gozwin, Chŷnradus edituus, Hartwic, Cympreht, Friderich Snekke, Liutolt, Alpreht, Sigebot, Reginhart, Rŷdiger, Wernher. Acta sunt hec tempore, quo abbatissa Hadewig superiori cenobio prefuit, et Ludewicus dux<sup>5</sup>) eiusdem ecclesię aduocatiam tenuit. (201)

#### CXXIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod matrona quedam nomine Elisabet absque omni contradictione delegauit ad aram s. Mariç in superiori monasterio ancillam suam nomine Chunigundam et liberos illius Růtpreht, Gertrud per singulos annos V nummos persoluendos. Huius rei testes sunt: Vdalrich de Gisilheringen, Rvdeger operarius et frater eius Perhtolt, Sigehart, Perhtolt Chorinbuch et filius eius Perhtolt, Cotfrit de Huzendorf, 6) Rudolf edituus, Gebehart et filius eius Chunrat, Eberhart de Barbingen, Chunrat, Ludewic, Richolf de Westerburch. (202)

<sup>1)</sup> Grashausen, Ldg. Riedenburg, Pf Hagenhüll.

<sup>2)</sup> Schambach, Ldg. Riedenburg. S. Nagel orig. p. 135.

Gundlfing, Ldg. Riedenburg, Pf. Jachenhausen.
 Köfering, Ldg. Stadtamhof. Dieser Otto kommt in den J. 1190-1240 wiederholt in Urkunden vor.

<sup>5)</sup> Ludwig der Kelheimer, Herzog v. J. 1183-1231.

<sup>6)</sup> Hauzendorf, Ldg. Regenstauf, Pf. Pettenreut.

#### CXXIV.

Noscant Christi fideles, quod uir nomine Wolferam ex familia s. Marię ancillam suam nomine Berhtam presente abbatissa *Hadewiga* absque omni contradictione tradidit ad aram s. Marię eo tenore, ut cum omni posteritate sua censvm V denariorum per singulos annos persoluat. Huius rei testes sunt: Ekkebertus de <sup>1</sup>) Gebenchoven, Hůgo prepositus, Fridericus de Gisilheringen, Adalhart de Pesenchoven, Perhtolt de Salat, Hartwic coquus, Cumpreht, Růdolf edituus. (203)

#### CXXV.

Nouerint omnes fideles tam futuri quam presentes, quod controuersia illa, que uertebatur inter domnam abbatissam superioris monasterii et Vlricum plebanum in Metenbach, de quibusdam hominibus videlicet Perhta et liberis eius, quos predictus plebanus ecclesie memorate censuales V denariorum esse contendebat, domna autem abbatissa e contrario dicebat, eos esse censuales matricularis ecclesie s. Marie in superiori monasterio, sopita est, quia plebanus cedens a contentione, quam illicite uendicauerat, iuri suo penitus abrenuntiauit. Huius rei testes sunt: Fridericus prepositus, Hertwicus de Metenpach, Heinricus de Pēsenkouen, Paldewinus uillicus, 2)

<sup>1)</sup> de fehlt in der Hdsch. so auch bei den nachfolgenden Zunamen.

<sup>2)</sup> Jeder Haupthof, welchen das Stift selbst bewirthschaftete, hatte einen uillicus (Meier), welcher die Hofhörigen beaufsichtigte und die Bewirthschaftung leitete, die Gefälle erhob und Rechnung über Einnahme und Ausgabe stellte. Ausserdem zufolge einer Hofmarksordnung homines proprii monasterii defendi debebunt per uillicum, si ab aliquo super proprietate personarum ipsis questio moveatur. Darum war auch in jeder Hofmark ausser dem prepositus (Hofmarksrichter) wenigstens ein villicus, unter dessen Jurisdiction die Aigenleute des Stiftes standen.

Gumpoldus, Heinrich de Tegerenheim, Chunradus seruus scribe, Vlrich Chvfer et alii quam plures. (204)

#### CXXVI.

Nouerint omnes fideles tam futuri quam presentes, quod quedam nobilis matrona nomine Perhta de Lonesperch¹) tradidit ancillam suam nomine Rizam ad aram s. Mariç in superiori monasterio ad annuum censum V denariorum de cetero ab ipsa et a posteris suis persolvendum. Huius rei testes sunt: Perhtoldus de Hænenkoven,²) Arnoldus de Schonenvelt,³) ∜lrich, Riwin, Næntwich, Marcwart de Valchenstein,⁴) Giselpreht, Livpman hofmeister, Reinhart, Růdolf ecclesiasticus, Perhtolt de Friderichesfloze,⁵) Rehwin, Walchŷn et alii quam plures. (205)

#### CXXVII.

Notum sit omnibus, quod quidam homo vIrich de Trébilingen tradidit ad aram s. Marie in superiori monasterio Richildam cum filiis Chynrad, Rvdger ad annuum censum V denariorum de cetero ab ipsa et a posteris eius persoluendum. (206)

#### CXXVIII.

Nouerit tam presens etas quam futura posteritas, quod Richgardis Lancrauia de Steueninge<sup>6</sup>) tradidit ho-

 Hänkofen, Ldg. Straubing, Pf. Reissiug. Dieser Arnold war Dienstmann der Grafen von Leonberg. S. Mon. B. XV, 450.

3) Schönfeld, Ldg. Stadtamhof, Pf. Altenthan.

5) Flossenburg (?), Ldg. Neustadt, Pf. Floss.

Leonberg, Ldg. Altötting, Pf. Zeilarn, Hauptort der vormaligen Grafschaft gleichen Namens. Berhta gehört wohl sicher diesem gräflichen Hause an, es wird ihrer jedoch sonst nirgends gedacht.

<sup>4)</sup> Falkenstein, Ldg.-Sitz. Die Edlen, welche sich davon zubenannten, waren Dienstleute der Grafen von Bogen. Siehe Hess mon. Guelf. p. 24.

<sup>6)</sup> Muthmasslich eine Tochter des Herzogs Leopold  $V\left(VI\right)$  von Oesterreich, Gemahlin des Landgrafen Heinrich von Ste-

mines suos Trutam uidelicet et Rudegerum, Heinricum, Růpertum, Heinricum, Gerwicum, Arnoldum, Ortwinum uillicum et uxorem illius cum filiis suis ad altare s. Marie in superiori monasterio ad persoluendum annuum censum quinque denariorum in festo b. Emmeranmi. Factum est autem hoc Eufemia abbatissa presente. Huius rei testes sunt: Fridericus prepositus, Livpmannus magister curie, Walchůn pistor, Walchůn chastenær, Gumpertus preco, Hertwicus coquus, Růdolfus, Chůnradus ecclesiastici et alii quam plures. (207)

#### CXXIX.

Notvm sit tam presenti etati quam future posteritati, quod quidam miles ministerialis s. Petri Chunradus nomine de Scrotshofen 1) puerulym de familia sua tradidit ad aram s. Marie superioris monasterii, ut in eo ivre permaneat, quo et pater. Huius rei testes sunt: Livpinan de Salaht, Gumpreht, Gotschalc, Sigehart, Hartwic. (208)

#### CXXX.

Notum sit omnibus, qualiter Fridericus de Brêkberg²) unum mancipium Dimůdam cum filiis et filiabus tradidit ad

veningen, welcher um das J. 1185 gestorben ist, überlebte das Erlöschen des burggräflichen u. landgräflichen Geschlechtes im Mannsstamme (im Jahre 1197); denn es war bei ihrem Tode nur ihre Enkelin Kunigunt, welche als Nonne im Stifte Niedermünster i. J. 1220 starb, übrig. Sie ist wahrscheinlich jene Rihkard comitissa, welche zufolge des Todtenbuches als familiaris im Stifte Obermünster ihr Leben beschloss.

Schrotzhofen, Ldg. Parsberg, Pf. Hohenfels. Dieser Konrad kommt schon im J. 1170 vor. Freyberg Samml. II. H. 2. Nr. 126.

<sup>2)</sup> Brukberg, Ldg. Moosburg. Heinrich v. Lang (Grafsch. S. 39) hält auf Grund der Stelle: Fridericus de Brukberg cum fratre suo Alberto et Chunrado de Raning dafür, dass die Edlen von Brukberg ein Zweig der Grafen von Mosburg gewesen, was jedoch aus der von ihm citirten Stelle keineswegs geschlossen werden kann. Friedrich kommt schon um

aram s. Marie, ut per singulos annos V denarios persoluant. Huius rei testes sunt: Gotfrit plebanus de *Tegernheim*, Chvnrat, Hærtwich, Pern, Durnch, Gympreht. (209)

#### CXXXI.

Lodewicus dei gratia comes palatinus Reni et dux Bawarie et Ouo1) filius eius eadem gratia dux Bawarie. Cum<sup>2</sup>) plurimorum bonorum superioris monasterii s. Marie simus aduocati debita nobis ex eis eodem iure nostro summentes seruitia, pro remedio tamen animarum nostrarum quoddam predium in Helmprehtingen ad thesaurariam siue custodiam scilicet monasterii specialiter seruiens et altari deputatum, ad nostram connummeramus et recipimus sine omni seruitio et emolumento nostro perpetuam defensionem et memoriam huius facti nostri et incommutabilem stabilitatem presentes literas super hoc conscriptas et sigillis nostris roboratas eidem monasterio liberaliter indulsimus conseruandas. Actum Ratisbone anno dominice incarnationis MCCXXV, indictione XIII. Huius rei testes sunt: Gotfridus plebanus de Tegernhæim, Hæinricus prepositus, Alahart de Salaht, Rvdeger de Gisilheringen, Hæinrich Senfete, Pernolt von Tenzlingen, Charel der Grans, Willihalm von Hachelstat, Lytwin bi der chappel, Chynrat der Mylenære, Hæinrich Chazpah, Alber von Grezingen, Hæinrich der Get, Friderich von Pesenchofen, Rapot der Gavman, Chvnrat der Schillinch, Chynrat der Swære, Chynrat der Valkhe, Hæinrich der Wahtmangære,3) Hæinrich Gersan, Hæinrich von Prvke-

d. J. 1150 vor, M. B. I. 365. 399. Codex st. Cast. (Abhdl. der Acad. v. J. 1840) nr. 20. 33. 52. Die Edlen von Brukberg, von Boxberg und Göggelbach scheinen eines Stammes gewesen zu seyn.

<sup>1)</sup> Otto illustris, Herzog v. J. 1231-1253.

<sup>2)</sup> Der Eingang, sowie das Actum dieser Urkunde, welche in der vorliegenden Hdsch. mit "cum" beginnt, wurde aus einem Urkundenbuche des Stiftes Obermünster ergänzt. In letzterem fehlen die Zeugen.

<sup>3)</sup> Wahsmangære Hdsch.

berch, Hæinrich der Mesenære, Hærman der Chastænære, Albreht vnd sin bråder, Chvnrat der Målnære, Chvnrat des Forstaers æidem, Hæitfolke Pernoldes pråder, Hæinrich Frænkel, Hæinrich von Gvnzinchoven, 1) Chvnrat edituus, Walchvn pistor, Hæinrich coquus, Hærtwich coquus, Hæinrich pistor. (210)

#### CXXXII.

Nouerint uniuersi, quod Hemma de Swente,<sup>2</sup>) cum esset mulier libera, se et liberos suos contradidit ecclesie nostre et statuit, ut omnes sui successores darent censum annualem ad luminaria altaris s. Marie ita scilicet, ut vir daret duos denarios, mulier uero unum. (211)

#### CXXXIII.

Quidam vir (miles)<sup>3</sup>) nomine Albreht de Grizpah<sup>4</sup>) tradidit ad aram s. Marie ancillam suam nomine Adellint cum filiis et filiabus suis eo tenore, ut per singulos annos V denarios persoluant. Hoc factum est sub tempore Richinze abbatisse et Hilte sacriste. Huius rei testes sunt per aures tracti: Hainrih prepositus, Hærtwich, Hæinrih coqui, Walchvn, Hæinrih pistores, Cumpreht cellarius, Hæinrih Chazpah, Chvnrat [de] Gisilheringen. (212)

#### CXXXIV.

Chynradus de Hartinge et uxor eius Alhæidis, cum essent liberi homines, dederunt se ad aram s. Marie ad censum annualem, vir V denar., mulier III. (218)

#### CXXXV.

Quedam Dimudis filia Marquardi de *Teiginge* dedit Alheidim ancillam suam ad aram s. Marie pro annuali censu duorum denariorum. (219.)

3) miles steht über vir.

Günzkofen, Ldg. Landshut, Pf. Adlkofen.
 Altenschwand, Ldg. Neunburg.

<sup>4)</sup> Griessenbach, Ldg. Landsbut, Pf. Mosthan.

#### CXXXVI.

Miles Hermanuus de Chager tradidit super altare s. Marie superioris monasterii Hermannum et fratrem suum Fridericum pro annuali censu V denariorum, et sorores eorundem Richildim et Trytam pro censu trium denariorum. (220)

#### CXXXVII.

Hermannus filius Woframmi von Levflign 1) dabit duos denarios. (221)

#### CXXXVIII.

Hainricus et frater suus Wolframmus filii Ortwini et Levkardis von Hehlig<sup>2</sup>) dabunt tres denarios pro censu. (222)

#### CXXXIX.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod Chynradus de Gemênde 3) et vxor sua Tuta se legauerunt s. Marie superioris monasterii pro annuo censu persoluendo, uidelicet Chunradus III, Tuta duos [denarios] cum liberis suis perpetuo. (223)

#### CXL.

Ego Richza abbatissa superioris monasterii, cum presedissem iam circa XXVI annos in sede abbacie et ministrarem in spiritualibus quam in temporalibus secundum qualitatem temporis et prout uoluntas domini omnium disponebat, quedam feoda ex successione temporum a fassallis et ministerialibus, viris et mulieribus preoccupans die mortis mihi vacare inceperunt. Uerum cum quidam gratiam meam peterent, ut eis gratis concederem et alii pecuniam competentem et seruicia pro

<sup>1)</sup> Loifling, Ldg. u. Pf. Cham.

<sup>2)</sup> Högling, Ldg. Nabburg, Pf. Schmidgaden. 3) Gmund, Ldg. u. Pf. Wörth.

ipsis obtinendis offerrent, ex diuina inspiratione elegi, ut ad instaurum prebende illorum, id est domnarum, clericorum, et officiarium fructus illorum beneficiorum donarem, qui in hoc loco domino Jesu Christo et dulcissime matri eius die ac nocte tam in temporalibus quam in spiritualibus famulantur. Assumens igitur mihi domnum Vlricum prepositum s. Johannis dictum de Dornberch. 1) Chunradum plebanum meum et Heinricum notarium presentibus domnabus et quibusdam officialibus hoc bonum propositum, quod concepi, ipsis audientibus et uidentibus adimpleui et dedi super aram s. Marie ivs concessionis siue infeodationis illorum prediorum, quod habui uel uidebar habere, et disposui, ut quicquid fructuum deinceps in eis deueniret, ad communes vsus vniuersitatis deportetur, et nulli abbatisse liceat, de illis uendere, concedere uel obligare, nisi accedat communis consensus fratrum, clericorum et domnarum. Acta sunt hec anno domini MoCCoLIIIo VIo die marcii.

Nomina feodorum et nomina eorum, a quibus uacare ceperunt et nomina locorum, in quibus ipsa feoda sunt locata, et quicquid annuatim quodlibet illorum soluere debeat, hic notaui. A Chunrado milite, filio Friderici quondam prepositi nostri, due vinee in Tegernheim dicte ze dem steininem winthyse;<sup>2</sup>) in Vnhuldental<sup>3</sup>) cyria annuatim soluens VIII scaffas siliginis et VIII avene, dimidium talentum pro carnibus, V anseres, X pullos; in Geiselhering III hybe soluentes XI scaffas siliginis,

Dieser Ulrich, ein Graf von Dornberg, erscheint im J. 1224 als Domherr zu Regensburg, im J. 1235 als Probst des Kollegiatstiftes St. Johann zu Regensburg und starb als Dompfarrer im J. 1263. Ried cod. nr. 358. 391. 495. Siehe Mayer thes. nov. IV, 232.

<sup>2)</sup> d. h. Kelter.

Ainthal, Ldg. Stadtamhof, Pf. Ober-Traubling zufolge der vorhandenen Urkunden, welche die Namensänderung nachweisen.

II tritici, XI auene, II ordei et II porcos uel VI solidos denar., VI anseres et XII pullos, quatuor aree soluentes XLVIII denar., octoginta ova, IIII<sup>or</sup> pullos; de Eberhardo <sup>1</sup>) preposito maioris ecclesie IIII<sup>or</sup> uinee in Tegernheim; de Alhardo milite in Tegernheim III uinee in eadem uilla; de Perhta de Péding<sup>2</sup>) huba in Trobeling III schaff. siliginis et III auene et per totam barrochiam decime dvo manipuli; <sup>3</sup>) de Heinrico milite dicto <sup>4</sup>) Chazpech curia in campo ciuium, <sup>5</sup>) que soluit V schaff. silig., II tritici, VI ordei, de muliere Trêta dimidia huba in Pésechoven. (224)

#### CXLI.

Ego Reihza abbatissa superioris monasterii presente conuentu meo domnarum et fratrvm taliter ordinavi testamentum meum de curia mea Otentinge, 6) cuius proprietatem quiete possedi et dispensatiue vsque ad tempora uite mee. Anniuersarivm meum celebrabit conventus pulsatis campanis in sero et dictis vigiliis, et in mane missa celebrabitur cum conuentu ministrantibus fratribus, dyacono et subdyacono ad illam missam, et VIIII solidi, qui dantur de predicta curia, taliter diuidentur: domna abbatissa, que tunc temporis fuerit, habebit ius destituendi et instituendi in dicta curia, simi-

<sup>1)</sup> Sohn des Grafen Altman von Abensberg. Im J. 1213 kommt er als Domcanonicus (Ried cod. nr. 323) und im J. 1231 (Mayer l. c. II, 83) als Domprobst zu Regensburg zum Vorschein, und starb wahrscheinlich i. J. 1253.

<sup>2)</sup> Pading, Ldg. Eggenfelden, Pf. Gangkofen.

<sup>3)</sup> Manipulus bedeutet einen Bund Getreid, den eine Hand umspannen kann — Garbe, deren Grösse, wie noch jetzt, verschieden war.

<sup>4)</sup> dictus Hdsch.

<sup>5)</sup> De agricultura octo mansorum in campo civitatis ratisbonensis (Saalb.). Dazu die Randglosse aus dem XVI. Jhh.: "Burgvelldt."

<sup>6)</sup> Ottending, Ldg. Mallersdorf, Pf. Hofdorf.

liter in anniuersario meo de censu accipiet XII denarios, et tres sacerdotes ebdomadarii XXXVI, quatuor uero ministri XXXII, ecclesiastici IV, conuentus domnarum VI solidos, custodissa VI denarios, que etiam ad missam IIII candelas magnas illuminabit. Acta sunt hec anno MCCLIII, indictione XI. (226)

#### CXLII.

Nouerint omnes presencium inspectores, quod domna nostra Jvtta abbatissa tradidit ad altare s. Marie quandam puellam suam propriam sub hac forma, quod singulis annis tres denarios in festo pvrificationis s. Marie nomine Peters 1) soluat. 2) Testes sunt: Heinricus notarius noster, Hvgo miles inter latinos, Panholtz miles, Chunradus cellerarius, Hermannus chastenarius et frater suus Chunradus nostri, Rvdegerus magister edificiorum. (227)

#### CLXIII.

Noverint vniversi, quod Heinricus dictus de Strawinge civis in Landeshvt<sup>3</sup>) dedit predium situm in Altdorf<sup>4</sup>) superiori monasterio ecclesie s. Marie Ratispone ad oblationem domnarum sub tali conditione, ut vxor sua dicta Irmgardis idem predium ad terminum vite sue quiete possideat sub tributo XX<sup>4</sup> denariorum iam dicte ecclesie singulis annis persoluendorum.<sup>5</sup>) Qua defvncta prememoratum predium conventvi dicte ecclesie cum vniversis prouentibus libere et absque omni contradictione deseruiet in eternum. (228)

#### CLXIV.

Nouerint vniuersi, quod censuales sunt s. Marie superioris monasterii Rudolf de Volchmarsperge et soror

<sup>1) ,,</sup>nomine Peters" gehört wohl hinauf zu ,,puellam."

soluat fehlt in der Hdsch.
 Kreishauptstadt von Niederbayern.

<sup>4)</sup> Das Pfarrdorf Altdorf bei Landshut.

<sup>5)</sup> persoluendos Hdsch.

sua cum liberis suis, de Nevnhouen 1) Alhait, Henrich, Rødger cum liberis suis, de Wilhalmesrevte Heinrich et soror sua Herwurch cum liberis suis, de Hontescelle 2) Rødgerus, item de Nevnhouen Irmgart cum liberis suis, de Vaiginge3) Reimbot, de Erelbach4) Herman, de Holtzoren Rådeger, Gebhart, de Sænperge5) Haertwaich, Chunrat, de Walde Mæhthilt cum liberis suis, de Firste 6) Dimvt cum liberis suis, item de Holtzaren Chvnrat, Berhtolt, Leukart, Hemma.

Item Heinricus de Parbing filius piscatoris et Alhaidis vxor sua censuales, ipse in quatuor denariis, et ipsa in tribus.

Item Levkardis de Chager et filia sua Levkardis de Walthersdorf 7) cognomine Roesinn, et Heinricus et Chynradus filii eiusdem, et Tyta filia ipsius pertinent ad ecclesiam superioris monasterii, masculus ad censum duorum den. femina ad censum VIII denar.

Item quedam mylier dicta Imig et maritus eius Herwordus progeniti de Tegernheim, nunc uero residentes in villa Dærslin8) et filia predictorum nomine Mæthildis unacum filia eiusdem dicta Chvnz, vxor Perhtoldi cognominati Strvnphfa, ac filius eorundem Rudgerus de Altdorf et Alheidis soror prenominate C. pertinent ad ecclesiam superioris monasterii, masculus ad censum trium den, femina ad duos denarios.

Item Wilburgis de Pêchse et Alheidis filia ipsius cum omni posteritate ipsarum pertinent ad ecclesiam superioris monasterii, masculus ad censum trium denar. et femina sub censv duorum denariorum.

4) Erlbach, Ldg. Regenstauf, Pf. Pettenreut.

Vielleicht Neuhofen, Ldg. Mitterfels, Pf. Zell.
 Hundszell, Ldg. Kötzting, Pf. Rimbach.

<sup>3)</sup> Vogging (?) Ldg. Eggenfelden. Pf. Taufkirchen.

<sup>5)</sup> Sannperg, Ldg. Regenstauf, Pf. Lamberts-Neukirchen.

<sup>6)</sup> Fürst, Ldg. Vilsbiburg, Pf. Loitzenkirchen.
7) Waltersdorf, Ldg. Mitterfels, Pf. Tegernbach.
8) Dörfl, Ldg. Eggenfelden, Pf. Gangkofen.

### Schenkungsbuch d. Stiftes Obermünster.

Item Hiltwinus de Prenn ac vxor sua Mæthildis et filia sua Gep, molendinatrix in molendino dicto Zagelmûl, 1) masculus ad censvm V denar. et femina ad censum trium denariorum.

Item Hermannus calcifex de Pettenrevt 2) et Rudgerus de Hofarinn, et Gebhardus de Sanperg ac ibidem Chynradus et Hærtwicus et Perhtoldus de Chnollenperg censuales sunt, persona quelibet illarum ad duos denarios. (229)

Zackermühl, Ldg. Kötzing, Pf. Lam.
 Pettenreut, Ldg. Regenstauf, Dec. Schwandorf.

## III.

# Schenkungsbuch

der ehemaligen

gefürsteten Probstei Berchtesgaden.

Herausgegeben

YOR

Karl August Muffat.

## Einleitung.

Die ehemalige gefürstete Probstei Berchtesgaden besass über ihre Stiftung und ältesten Erwerbungen eine handschriftliche Aufzeichnung, welche, seit Gewold in seinen Zusätzen zu Hund's Metropolis Salisburgensis den Eingang derselben — die Stiftungsgeschichte und erste Ausstattung des Klosters begreifend — herausgegeben hat,\*) unter dem Namen: "libellus vetustissimus de ecclesiae Berchtesgaden fundatione" bekannt ist.

Diese Handschrift, in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts angefangen, nach Massgabe des Zuwaches an Gütern, von verschiedenen Händen allmählig fortgesetzt und so bis gegen das dritte Decennium des dreizehnten Jahrhunderts reichend, besteht gegenwärtig aus sechs Quaternionen auf Pergament in Quartformat, scheint aber ursprünglich noch einen Quaternion mehr gehabt, diesen jedoch schon frühe verloren zu haben, indem die auf der Rückseite des letzten Blattes des zweiten Quaternions oder des Blattes 16 eingetragene

<sup>\*)</sup> Im zweiten Theile. München 1620 p. 154-157.

Schenkung mit dem Worte et abbricht, das erste Blatt des nächstfolgenden Quaternions hingegen mit einer neuen Schenkung beginnt, zugleich aber die alte Foliirung mit 17 fortführt, welch alte Bezifferung bis Blatt 30 reicht.

Im jetzigen fünsten Quaternion ist das zweite Blatt herausgeschnitten, so dass nunmehr die ganze Handschrist aus 47 Blättern besteht.

Mit dem Archive von Berchtesgaden i. J. 1807 nach Wien gebracht, bewirkte bei der in Folge des Staatsvertrages von 1816 stattgefundenen Auswechslung der Archive im Jahre 1820 auch die Zurückgabe dieses libellus vetustissimus der als Kommissär abgeordnete k. b. Legationsrath Joseph Ernst Ritter von Koch-Sternfeld, welcher in der Folge mehrere Stücke daraus in seinen Beiträgen zur teutschen Länder-, Völker-, Sitten- und Staaten-Kunde, besonders im dritten Bande (München 1833), dann in dem Anhange I zu seiner Abhandlung "Zur nähern Verständigung über die Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach" in den Denkschriften der k. b. Academie der Wissensch. Band XXIII. S. 41 u. ff. den Inhalt der Handschrift in ganz kurzen Regesten bekannt gemacht und erläutert hat, denen sich jene Stellen anreihen, welche von Meiller in seinen Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Oesterreichs aus dem Hause Babenberg, nach der zu Wien befindlichen Abschrift in deutschen Auszügen mitgetheilt hat.

Indem nunmehr der vollständige Abdruck dieser Handschrift dargeboten wird, sind demselben noch einige weitere Aufzeichnungen von Erwerbungen des Stiftes beigefügt, (Nr. 213—216), welche in einem zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zusammengetragenen Copial-Codex über die "Jura, privilegia et alia munimenta ecclesie Berchtesgaden" [aus vier Quaternionen oder 32 Pergamentblättern in Quart, mit einem Pergamentumschlag bestehend] enthalten sind.

Die Schenkungen, denen nur in einigen wenigen Fällen eine Zeitangabe beigesetzt ist, wurden vollständig und in derselben Reihenfolge wiedergegeben, wie sie in der Handschrist aufgezeichnet sind.

Die Reihe der Pröbste aus der Zeitperiode, welcher die Schenkungen angehören, ist nach von Koch-Sternfeld folgende:

- I. Eberwin, v. 1111-1142.
- II. Hugo I., v. 1142—1148.
- III. Heinrich I., v. 1148-1174.
- IV. Dietrich, v. 1174-1178.
- V. Friedrich, v. 1178-1188.
- VI. Bernhard I., v. 1188-1201.
- VII. Gerhard, 1201.
- VIII. Hugo II., v. 1201-1210.
  - IX. Conrad I., v. 1210-1211.
    - X. Friedrich II., v. 1211-1217.

Die vorkommenden Personen, Geschlechter, Namen und Orte hat man, so weit es bei dem Mangel eines alten Güterverzeichnisses des Stiftes möglich war, nachzuweisen und zu erläutern gesucht, obgleich in vielen Fällen, namentlich bei mehrfach vorhandenen Orts- und Familiennamen auch auf eine nur annähernde Deutung verzichtet werden musste, und selbst bei manchen versuchten Nachweisen dieselben nur als wahrscheinlich hingestellt werden konnten.

Cenobium regularium canonicorum, quod auctore deo in silua Perthersgadem 1) situm est, dignum duximus ad posterorum noticiam scripto presenti transmittere, qualiter institutum sit, uidelicet quo auctore fundationis originem acceperit, tum etiam consequenter exponere, quibus pro intentione ac spe remunerationis eterne locum eundem de patrimonio suo pie iuuantibus quibusque euangelice perfectionis culmen appetendo cum coniugibus et liberis ibidem conuersis et omnia, que habebant in seculo non quidem relinquentibus, sed feruente deuotionis studio deo secum offerentibus altius atque in melius profecerit, ita ut in breui uasta solitudo, que paulo ante fuerat saltus ferarum et cubile draconum, fieret tabernaculum dei habitantis cum hominibus, fieret etiam palestra spectabilis uidelicet pro patria celesti luctantium et carnem suam cum uiciis et concupiscentiis mortificantium. Quibus desiderio mundum fugientibus atque intentione sancta longe factis a seculo quantum prosit corporalis solitudo oculo sapientie causam attendentibus facile constabit uidelicet, ut tam corpore, quam mente fugiant secularium hominum nimiam frequentiam, edificantes sibi cum regibus et consulibus terre solitudinem, in qua fugiendo elongantes atque elongando manentes ueraciter exspectent eum, qui eos saluos faciat a pusillanimitate spiritus et tempestate.

Ueber Berchtesgaden siehe v. Koch-Sternfeld Gesch. des Fürstenthums Berchtesgaden und seiner Salzwerke in drei Büchern. Salzburg 1815. 8. und dessen: Salzburg u. Berchtesgaden in bistorisch-statistisch-geographisch- und staatsökonomischen Beiträgen. 2 Bd. Salzburg 1810. 8.

Itaque mater comitis Perengarii 1) nomine Irmingart2) nobilitatis atque honestatis in seculo pietatis ac deuotionis titulis coram deo mulier insignis, uoto facto summopere studuit in aliquo patrimoniorum suorum loco cougregationem clericorum communis uite instituere, ubi quicquid pii laboris, quicquid religionis ac sancte conuersationis seruatum fuisset in perpetuum sibi etiam ad salutem opitulari tam non inaniter quam fideliter credidit, cum de loco predicto sui predii sueque institucionis, tamquam de sinu suo ac manu multorum merita ad deum transirent uidelicet omnium usque in finem seculi ibidem sancte ac regulariter niuentium. Amplius etiam alto divinoque ac supra mulieris animum sapienti usa consilio, proximorum quoque utilitati studuit prouidere in uno uidelicet eodemque opere et sibi in futurum prospiciens et aliis exemplum atque occasionem sua deo spe superne retributionis conferendi instituens. Sic profecto sua fideliter et deuote domino offerens, quatinus etiam posteri haberent, ubi peccatorum suorum precia id est oblationes Christi pauperibus erogandas reponerent mundumque studio et amore perfectionis relinguere cupientes locum deo seruiendi preparatum inuenirent. Uerum cum huius tam sancti propositi differretur effectus, non interueniente desidia, sed impediente occupatione terrena, contigit eam seculo ualefacturam

<sup>1)</sup> Bernger I, Graf von Sulzbach, († 1125. 3. Dec.) Ueber dieses Geschlecht erschien: Moriz Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach, in den Abbandlungen d. hist. Kl. d. k. Acad. d. W. Bd. I. Abth. II. (der Denkschriften Bd. XI) München 1833. 4. und v. Koch-Sternfeld: Zur nähern Verständigung über die Stammreihe etc. das. Bd. V. Abth. I. (der Denkschriften Bd. XXIII.) München 1848. 4.

<sup>2)</sup> Tochter des Pfalzgrafen Konrad, Stifters d. Kl. Rot. Ueber ihre Ehen sind die gegentheiligen Ansichten nachzusehen bei Moriz und v. Koch-Sternfeld l. c. und ausserdem noch Ruedorfer: Von der Stifterin d. fürstl. Probstei Berchtesgaden im Bd. III der Abhdl. d. Acad. d. W v. J. 1765.

ultima infirmitate fatigari. Que morte imminente filium supradictum Peringarium uocans, sueque illi uoluntatis propositum aperiens, uehementer supplicat, quatinus a debito uoti deo facti et matrem liberet et sibi proprium ac speciale apud deum remuneracionis eterne premium de matris quidem proposito, de opere uero 'suo collocaret, designatis quibusdam allodiis, que pater comitis Perengarii de fundo, ab illo cui postea nupserat, dotalicii nomine possesso, huic operi deuouerat!) scilicet

<sup>1)</sup> So glaubte man die verdorbene Stelle emendiren zu sollen, welche bisher so viel zu schaffen machte. Sie lautet in dem Traditions-Codex: ,,de functo ab illo cui postea nupserat, dotalicii nomine possessa, huic operi deuouera, [sic] scilicet Perthersgadem ac Niderhem"-; der Copial-Codex dagegen bat: ,.defuncty ab illo cui postea nupserat dotalicii nomine possessa huic operi deuouerat . . . " Diese Lesart de fundo bekräftigt auch der weitere Text, dem zufolge Irmengard ihren Sohn bat: fundo super altare b. Petri delegato . . . u. s. w. Der Sinn kann kein anderer seyn, als der; indem Irmengarde einige Allodien bezeichnete, welche der Vater des Grafen Berengar, von dem Fundus, welchen jeuer, den sie nachmals [nämlich in zweiter Ehe] geheirathet, als Dotalitium besass, zu diesem Werke verlobt hatte. Damals, wie später war es nämlich Rechtsgebrauch, dass wenn eine Wittfrau einen Junggesellen heirathete, dieser von seiner Braut eine Morgengabe erhielt. Diese noch im sechzehnten Jahrhunderte übliche Sitte erhellt aus der Heirathsabrede zwischen Eustachius von Ross und Frau Margaretha Tüsslinger zu Pilheim, Witib, geb. von Paumgarten, dd. 17. Februar 1577 zu Pilhain, (ehem. Hofmark im Ldg. Griesbach, Kreis Niederbayern). Nach den Stipulationen über das Heurathgut und die Widerlage ward bestimmt: "Die Morgengabe belangend, da ermelte Frau, ein Wittfrau, er aber ein junger Gesell, soll sie ihn, dem Landsgebrauch nach, in Bavern, den dritten Theil des Heurathgutes, neben einer Besserung und Verehrung zu geben schuldig seyn." Dass diese Sitte auch in Tirol und Vorarlberg vorkomme, weist Dr. Chabert nach, Siehe dessen Bruchstücke einer Staats- und Rechtsgeschichte der deutsch-österr, Länder" in den Denkschriften der kais, Acad, d. W. - Philos, hist, Classe Bd. IV. Wien 1853 p. 13,

Perthersgadem ac Niderhe [i]m. 1) Quibus ille precibus susceptis et matris uoluntati suam iungens tam deuote, quod petebatur impleturum se promisit, quam fideliter postea accepta oportunitate impleuit. Eodem sane tempore Reitenbuchensis ecclesia 2) communis uite priuilegiis regulariter instituta latissime congregationis filiis secunda, religiose connersationis patribus sublimata, fama et opinione sanctitatis longe lateque fulgebat. Inde itaque tamquam de fertilissimo sanctitatis et religionis horto noue institucionis plantaria querere optimum ducens, Odalrico,3) tunc eiusdem loci uenerabili preposito, sue ac materne uoluntatis propositum insinuans summopere supplicat, quatinus ei et consilio adesset, qualiter id faceret, et consilio, ut perficere posset. Qui tanti principis a deo inspiratum affectum nefas existimans denegato assensu ab opere pio auertere, octo illi misit pro auxilio honestas personas, quatuor uidelicet clericos et totidem 4) laicos fratres, factoque de ipso suo collegio ex communi electione preposito uenerabili scilicet, qui nunc adhuc superest, Eberuuino 5) Perhthersgademe uenerunt. Ubi breui tempore commorati ceperunt paulo negligentius rebus suis operam dare, uastam solitydinem, utpote siluam terribilem perpetui frigoris et niuium horrore squalentem fastidientes, atque ideo silentio preterire, quam exponere maluimus, quam sepe loca mutauerint, aptiorem sedem future congregationi

unter Bezugnahme auf die tirol. Landesordnung v. J. 1573. 3. Buch 44 Tit, und Merkle's Voralberg Bd. I. 168 u. 193,

<sup>1)</sup> Niederheim, Dorf im Pflegger. Taxenbach im Hzgth, Salzburg. Ehemals der Sitz eines berchtesgadenschen Probsteiamtes über die Güter im Pinzgau und Pongau

Raitenbuch von Welf IV. aus einer Zelle zu einem Augustinerkloster erweitert (jetzt Pfarrd. im Ldg. Schongau.)

<sup>3)</sup> Ulrich, erster Probst daselbst, 1080-1126.

<sup>4)</sup> Die Hdsch, todidem,

<sup>5)</sup> Erster Probst, von 1111—1142. Die Worte: qui nunc adhuc superest lässt der Copialcodex aus.

querentes. Vnde et contigit, ut circa ipsos et locum inuitatoris eorum animus paulatim languesceret, cum tandem memoratus Eberwinus dinini consilii armatus nirtute iacto in dominum cogitatu, a quo sperabat omnem difficultatis asperitatem fidelium sensibus et posse mitigari et mitigandam siluam Perhthersgadem repetiit omnemque demum dubietatis nebulam ac mutabilis 1) animi postponens leuitatem, conductis lapidum artificibus monasterii fundamenta locauit. Ouod ut comperit comes pie memorie Peringarius uehementer exultans et deo gratias agens omnemque tunc primum adhibuit diligentiam prepositi uota iuuare, fratrum necessitatibus subuenire, locum colere eumque pecuniis, possessionibus et mancipiis exaltare. Quia uero scripto presenti aduersus hominum calumpnias posteris responsionem preparare cupimus dicto quo ordine, quo auctore, cuius rogatu locus institutus sit, nunc dicendum breuiter, qualiter in defensionem romane ecclesie uenerit. Memorata itaque comitissa cum de instituendo 2) clericorum monasterio, ut predictum est, filio commendaret, ante omnia supplicans monuit, fundo super altare beati Petri delegato auctoritate domini apostolici causam aggredi. Quod et facere statim, oportunitate accepta, non distulit per manum fratris sui Cononis de Horburc.3) eunte cum illo pariter loci preposito Eberwino atque hoc ab apostolico in monimentum monasterii datum est priuilegium:

<sup>1)</sup> Die Hdsch, mutabitalis.

<sup>2)</sup> Die Hdsch. instuendo.

<sup>3)</sup> Starb 1139, 30. Juni. Gegen die bisherige Ansicht, dass Cuno sich von Harburg im Ries (Markt an der Wörnitz mit einem Bergschlosse) geschrieben und dem Hause Lechsgemünd angehört habe, nimmt v. Koch-Sternfeld: Zur nähern Verständigung l. c. p. 32 ff. das Dorf Harburg in der Pf. Niederhöcking, Ldg. Landau, als den namengebenden Sitz Cuno's und die Grafen von Frontenhausen als das Geschlecht an, welchem er entsprossen.

Paschalis 1) episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis Peringario et Cononi comitibus salutem et apostolicam Pie postulacio uoluntatis effectu debet benedictionem. prosequente compleri, quatenus et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata uires indubitanter assumat. Proinde filii in Chriso karissimi, uestris iustis postulacionibus annuentes allodia uestra, uillam scilicet Berthersgadem et Nide r heim cum omnibus suis pertinentiis. que pro remedio animarum nestrarum et matris uestre et beato Petro sub annuo censu obtulistis sub tuicione apostolice sedis suscepimus. Statuimus itague, ut nulli omnino liceat predicta allodia beato Petro subtrahere, minuere uel temerariis uexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur pro utilitate et sustentacione monasterii, quod largiente domino in eisdem allodiis edificare uouistis. Si quis uero hanc nostre constitucionis paginam sciens contra eam uenire temptauerit, secundo tercioue commonitus, si non satisfactione congrua emendauerit, sciat se omnipotentis dei indignatione et terribili sancti spiritus iudicio feriendum. Data Laterani VII Idus Aprilis.

#### II.

Notum<sup>2</sup>) sit omnibus ecclesie filiis tam futuris, quam presentibus in perpetuum, qualiter comes illustris Peringarius unacum uxore sua Adelheida<sup>3</sup>) ac filio Gebehardo<sup>4</sup>) tradidit in stipendium fratribus communis uite

<sup>1)</sup> Paschalis II, von 1099-1118.

<sup>2)</sup> Der Copialcodex, welcher die Gründungsgeschichte und älteste Ausstattung des Klosters gleichfalls enthält, weicht in der Anführung der geschenkten Güter ab, und fügt die Schenkung des Waldes und Beschreibung von dessen Gränzen schon der obigen Verhandlung bei.

<sup>3)</sup> Aus dem Hause der Grafen von Wolfratshausen, Berngers I, dritte Gemahlin, gest, 1126, 11, Jan,

<sup>4)</sup> Gebhard II. starb 1188.

ecclesie beatorum Johannis Baptiste et Petri apostoli Perthersgadem quicquid ei ex hereditate matris obuenerat in uilla Grettich, 1) et in Sconeberge 2) et in Grauingadem,3) tam in mancipiis quam in possessionibus pro remedio anime sue suorumque parentum.

Huius rei testes sunt: Gebehardus filius eius, Rapoto de Wolfispach,4) Heinricus de Parchsteine,5) Peringer de Totindorf, 6) Chadelhohc de Chirchperch, 7) Chuno de Herrantisperch, 8) Gerhardus de Egerdach, 9) Heinricus de Selhubin, 10) Sigiboto Maria, Fridericus de Rifaren, 11) Volchnant filius Lodewici.

1) Gretig, Pfd. im Pflegg. Salzburg.

2) Schönberg bei Anthering im salzburg, Pflegger, Weithwörth, bildete einst ein eigenes berchtesgaden'sches Amt, wozu 28 Güter gehörten, S. v. Koch-Sternfeld Gesch, v. Berchtesgaden II. 149. - Das Wort Sconeberge steht auf einer Rasur. der Copialcod, hat dagegen: in uilla Grettihc, itemque quicquid habuit in Grævingademe.

3) Unter diesem Namen verschollen; nach Pillwein das Herzogth. Salzburg. Linz 1839, p. 351, jetzt Gartenau, ein Schloss, dem Dorfe St. Leonhard gegenüber. Das berchtesgadensche Amt Grafengaden zu St. Leonhard zählte 14 Güter um Gretig, Niederalben, Viehhausen, Buch. S. v. Koch-Sternfeld Gesch v. Berchtesgaden II, 146.

4) Wolfsbach, D. i. d. Pf. Ensdorf, Ldg. Amberg.

5) Parkstein, Markt im Ldg. Neustadt a. d. Waldnab.

6) Tödtendorf, Fld. z. Pf. Irschenberg.

7) Kirchberg. D. in der Pf. Andermannsdorf, Ldg. Rottenburg, ehedem der Hauptsitz der gleichnamigen Grafschaft. Dieser Chadalhoch erscheint auch bei den sulzbachischen Vergabungen an Baumburg. Mon. B. I, 4 u, 10,

8) Hiernsberg, Filialdorf z. Pf. Sölhuben. Chuno machte mehrere Schenkungen an das Kl. Baumburg und tritt mehrfältig in den Aufzeichnungen dieses Klosters sowohl als von

Herrenchiemsee und Tegernsee auf.

9) Egerdach, D. m. Flk. z. Pf. Waging, Ldg. Laufen.

10) Sölhuben. Pfd., Ldg. Rosenheim.
11) Rifing in der Pf. Grassau, Ldg Traunstein. Derselbe Friedrich kömmt in den Schankungen an Herrenchiemsee als

#### III.

Item idem comes piissimus tradidit predictis fratribus omnem siluam ad locum *Grauingadem* dictum pertinentem, cum omni iure et usu, quo ipse possederat, pascuis uidelicet, piscationibus, uenationibus, <sup>1</sup>) lignis et pratis, cultis et incultis, quesitis et inquirendis.

Tradidit nichilominus idem²) allodium nomine Gebrichesrivt,³) uidelicet quicquid in eodem loco ad ipsum ex hereditate matris pertinebat.

Preterea iuxta castrum suum, quod appellatur Flozzen, 4) eidem ecclesie tradidit utilissima bona, uidelicet curtes duas, unam Trieuenrivt, 5) alteram Treuenrivt 5) dictam mansosque complures; quedam eorum solo pietatis intuitu, quedam etiam lege commutationis rogatus tribuens.

- 1) Der Copialcodex lässt dieses Wort aus.
- 2) Dass hierunter nicht mehr Bernger I, sondern sein Sohn Gebhard II. zu verstehen sey, wollte Moriz I. c. p. 160 aus dem als Zeuge angeführten Herzoge Engelbert von Kärnthen folgern, allein mit Unrecht, da ihm unbekannt geblieben war, dass dieser, den er erst im J. 1130 zum Herzogthume Kärnthen gelangen lässt, schon 1124 urkundlich als Herzog erscheint. S. Urk. des Bisch, Hiltebold von Gurk in Ambr. Eichborn Beitr. II, S. 118.
- 3) Gerhartsreut, Einöde, 1/2 Stunde v. Siegsdorf, Ldg. Traunstein.
  - 4) Floss, Markt im k. Ldg. Neuburg an d. Waldnab.
- 5) Diese Höfe, deren Namen sich verloren haben, müssen habe bei Floss gelegen gewesen seyn, da nach dem niederhayer. Saalbuche (c. 1300) bei der Gült von Floss auch die Vogteirenten "über der herren guet von Perhthersgadem" aufgeführt werden S. Mon. B. XXXVI, p. 532.

Ministeriale des Markgrafen Engelbert und des Pfalzgrafen Rapoto vor, und vergabte ebendahin einen Mansus in Honau (Pf. Obing, Ldg. Trossberg) einen Verzicht desselben beurkundete der Pfarrer von Grassau. Mon. B. II, 322, 369.

Juxta ratisponensem ciuitatem, extra muros in loco, qui Prunleit 1) appellatur, tradidit idem comes fundum curtis, ubi positis necessariis edificiis bonorum omnium, que usque quaque in partibus illis ecclesia possidet, redditus colligerentur, oportuno tempore inde auferendi.

Harum omnium tradicionum uno eodemque die factarum testes sunt: Engilbertus dux de Karinthia, 2) Otto palatinus comes de Witelinespach, 3) Otto urbanus comes de Ratispona, 4) Fridericus aduocatus ratisponensis, 5) Sigehardus comes de Purchusen, 6) Adelbertus comes de Pogen, 7) Rapoto comes de Amberch, 8) Arnoldus comes de Morith, 9) Heinricus comes de Scounburch, 10) Otto de

Brunnleiten (schon aus der Urk, Kaiser Heinrichs v.
 Nov. 1007 für das Hochstift Bamberg bekannt) lag da, wo nun in der erweiterten Stadt Regensburg das protestantische Waisenhaus steht, S. v. Koch-Sternf, Gesch, v. Berchtesg, I. 50.

<sup>2)</sup> Engelbert III. aus dem Hause Sponheim-Ortenburg, seit 1124 Herzog von Kärnthen (starb 1142, 12. Apr.) Vater Engelberts IV, Markgrafens von Istrien und Rapotos I, Stifters der Grafen von Ortenburg in Bayern.

<sup>3)</sup> Pfalzgraf Otto V, starb 4. August 1155.

<sup>4)</sup> Otto, Burggraf v. Regensburg, starb 1142.

<sup>5)</sup> Friedrich II, Graf von Bogen, regensburg. Domvogt. Er war dieser Vogtei in den Jahren 1130 u. 1131 entsetzt und gelangte erst 1132 wieder zum rubigen Besitz derselben.

Sieghard II., Graf von Burghausen und Schala, starb
 April 1142.

<sup>7)</sup> Albert I, Graf von Bogen, starb 1147.

<sup>8)</sup> Rapoto I, Graf von Abenberg (Städtchen im Ldg. Pleinfeld) Gründer des Cisterzienserkl. Heilsbronn, erscheint urkundlich von 1120—1172.

<sup>9)</sup> Mareit, im Ldg. Sterzing des Kreises Pusterthal in Tirol. Arnold von Greifenstein aus dem Hause Eppan (starb 20. Aug. 1170) erwarb durch seine Ehe mit Adelheid, Erbtochter des Grafen Konrad von Mareit diese Grafschaft, von der er sich fortan benannte.

<sup>10)</sup> Ueber die Grafen von Schaumburg s. vorne bei dem Schenkungsbuche des Klosters Obermünster. S. 183. Note 3.

Ualein, 1) Chono de Megelingin, 2) Wernhart de Jugilbach, 3) Altman de Mozzingin, 4) Rapato de Truna 5) et frater eius Rodolfus, Perhtoldus de Gerwanch, Albwin de Prunnen cum duobus fratribus eius Adelbero et Wernhero, Haertwich de Winchilsazen 6) et frater eius Wernhart.

Isti sunt termini silue superius dicte, pertinentis ad Grauingadem, cuius inicium est a riuulo, qui dicitur Diezzenbach, 7) et inde medium fluminis, quod dicitur Sala<sup>8</sup>) descendens pertingit usque Walives, 9) ad abietem scilicet illum in cymiterio stantem, et inde transcendens adiacentem paludem, que dicitur Uilzmos, 10) peruenit ad uillam,

1) Otto I, Graf v. Dachau und Valey, Stifter des Augustinerklosters Gries bei Botzen (1111) und des Benedictiner-Klosters Bärnried am Würmsee (1121) starb nach 1135.

2) Mödling, Weiler in der Pf. Fraham, Ldg. Mühldorf. Der genealogische Zusammenhang dieses Geschlechtes, das man für einen Nebenzweig der Grafen von Frontenhausen hält, ist noch nicht hergestellt. Chuno und sein in Nr. XIX genannter Bruder Meginhart sind Söhne einer Richilt (Mon. B. I, 129). Jener, Vogt des Kl. Au, erzeugte mit seiner Gattin Hiltegart die Söhne Chuno und Heinrich, von denen ersterer († zw. 1180-1183) mit seiner Gattin Sophie und seinen Töchtern Willebirch und Hiltegart in Nro. CXXXII auftritt,

3) Julbach i, d. Pf. Stammheim, Ldg. Simbach am Inn. Dieses Dynastengeschlecht war verzweigt mit den Grafen von Dornberg und Schaumburg. Der hier genannte Wernbard, welcher dem Kloster Berchtesgaden viel zu schaffen machte (S. bes. Nr. 47 u. 116) kömmt urkundlich von c. 1129—1164 vor.

 Motzing (Ober- oder Unter-) in der Pf. Atting, Ldg. Straubing.

5) Diese beiden erscheinen auch in dem Schankungsbuche d. Kl. Baumburg in M. B. III.

Winkelsas, Kirchd. i. d. Pf. Asenkofen, Ldg. Rottenburg.
 Der Diesbach. welcher am Diesbacheck entspringt,

in der Pf. u. Ger. Saalfelden.

8) Die Saale, entspringt an der Saalwand im Pflegger. Zell, fliesst durch das Glemmthal und fällt unweit Salzburghofen in die Salzach.

9) Wals, D. in der Pf. Siezenheim, Pflegger. Salzburg.

10) Das Viehhäusermoos, durch welches sich die Glan zieht.

que uocatur Anaua, 1) ubi fontes decurrunt ad Salzaha, 2) et inde ascendendo flumen pertingit ad superius Scrainpach3) et inde usque Farmianekke,4) et inde ascendendo usque Swalwen,5) et inde usque Gelichen,6) et usque ad ortum?) riui, qui uocatur Conispach.8) et inde usque Ozinsperch, 9) et inde Pochisrukke, 10) et inde per guttur ad lacum, 11) quod situm est iuxta Phafinsperch, et inde per longam uallem descendendo ad Uiscuncula, 12)

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod comes Gebehardus de Sulzbach per manus cuiusdam nobilis uiri nomine Willehalm de Gepinheim 13) tradidit quandam aquam, quam hallenses dicunt quartam partem in loco, qui dicitur Uberuulle 14) pro concambio

1) Anif, Pfd. im Pflegger, Salzburg,

2) Salzach, welche bei Winkelheim in den Inn sich ergiesst.

3) Schrainbach auf dem Dürrenberge.

- 4) Scheint sich unter dieser Benennung verloren zu haben, wenn nicht darunter Voreck, im Vicariate Golling, zu verstehen.
  - 5) Schwalben, nordöstlich unter dem hohen Göhl.

6) Der hohe Göhl (8589 Fuss hoch.)

7) Der Cop.-Cod. hat portum, der Trad.-Cod. dagegen

richtiger ortum.

8) Der Königsbach entspringt oberhalb der Königsberg-Alpe am Torrenerjoch und fällt bei der Ronneralpe in den Königssee.

9) Der Gebirgsrücken zw. dem Kahlersberg und dem Bartholomäsee heisst Gotzenberg.

10) Nordöstlich vom Kahlersberg zieht die Schlungwand (per guttur?) und der Bocksruk zur Windscharte. 11) Schlungsee zw. d. Kahlersberg und dem Fagssteine.

12) Das Alpenthal in der Fischunkel südöstlich vom Obersee im Ldg. Berchtesgaden.

13) Göppenheim an der Isen, Einöde m. Filialk, d. Pf. Rattenkirchen, Ldg. Mühldorf.

14) Eine Oertlichkeit in Reichenhall.

unius mansi apud *Cholntal*, ¹) et dimidii in uilla, que uocatur *Oberndorf*.²) Huius traditionis testes sunt: Otto de *Wildenowa*, ³) Arnolt de *Plezperch*, ¹) Hartnit de *Nanzenriuth*, ⁵) Marchwart de *Gerzen*, ⁶) Friderich de *Rifarn*, Imgram et frater eius Chŏnrath de *Holzhusen*, ²) Ŏdelrich de *Utingin*, ጾ) Cŏnrad de *Wolfernchouen*, Rŏdeger camerarius.

#### V.

Et hoc notum sit, quod comes Gebehardus et uxor eius Mahthilt de Sulzpach<sup>9</sup>) tradiderunt sancto Petro in Perhthersgadem tria predia, vnum quod situm est Giselhartesriuth, 10) aliud Witenriuth 11,) tercium Chruchils-

<sup>1)</sup> Das Kohlenthal (im Ldg. Kitzbühel des Kreises Unterinnthal) dehnt sich südlich von Kössen  $1\frac{1}{2}$  St. lang bis zum östlichen Fusse des Kaisergebirges aus. Die Gegenden am linken Ufer der Kohle, wo das Thal ausmündet, heissen Niederbühel, Schwarzenbach, und Oberbühel, ganz in Einzelhäuser aufgelöst, welche  $1-1\frac{1}{2}$  von dem Dorfe Kössen, (wozu sie hinsichtlich des Gemeindeverbandes gehören) abstehen. Ein zweites Kohlenthal mit 36 Einzelhöfen ist in der Gem. Schwent. S. Staffler Tirol II, I. p. 903 u. 904.

Oberndorf, Dorf, nördlich von Kitzbühel (1½ von diesem Ldg -Sitz. entfernt) im Leukenthale.

<sup>3)</sup> Unter-Wildenau, W. in der Pf. Luhe, Ldg. Vohenstraus.

<sup>4</sup> Plössberg, Markt im Ldg. Türschenreuth.

<sup>5)</sup> Nämsreith, W. in d. Pf. Eschenfelden, Ldg. Sulzbach.

<sup>6)</sup> Die Handschrift hat Gezen; dass aber Gerzen zu lesen sei erhellt aus Nr. XII. Gerzen, Pfd. an der grossen Vils, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>7)</sup> Holzhausen, D. m. Filk, in der Pf. Teisendorf, Ldg. Laufen.

<sup>8)</sup> Otting, Pfd. im Ldg. Laufen.

<sup>9)</sup> Mathilde, Tochter Heinrich des Schwarzen, Herzogs von Bayern, heirathete 1128 Diepold IV., Markgrafen von Vohburg, nach dessen Tode 1132 den Grafen Gebhard II. von Sulzbach, † 1183.

Vielleicht Kötzersricht, Dorf in d. Pf. Hahnbach,
 Ldg. Amberg.

<sup>11)</sup> Wickenricht, D. m. 1 Sch. in d. Pf. Schlicht, Lg. Amberg.

dorf 1) pro restauracione Holzhusen et Egningin. 2) Hoc attestestantur: Ade[l]bero de Tuombrunnen,3) Rodolfus filius Pernhardi de Gepinheim, Nithart de Wolfspach, Erchinbertus de Hanenbach4) et fratres eius Otto et Arnolt, Sigeboth Liuze, Gelphrat filius Erchingeri.

#### VI.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod quedam nobilis mulier nomine Adelheit de Plintigin5) tradidit quoddam predium, quod situm est in loco, qui dicitur Sokkingin6) per manus cuiusdam nobilis uiri nomine Otachar de Wenge?) sancto Petro in Perhthersgadem pro tilia sua scilicet Diemuoth, ibidem . in sancta conversatione degenti. Huius rei testes sunt: Huch et Rotpreht, longus Odelscalch, breuis Odelscalch, caluus Odelscalch et Mahtfrit de Plimtingin, Wolfhere de Risahe.8)

<sup>1)</sup> Krickelsdorf, D. d. Pf. Gebenbach, Ldg. Amberg.

<sup>2)</sup> Egging, D. in der Pf. Waging, Ldg. Laufen. Bildete nebst dem in derselben Pf. gelegenen Dorfe Mauerheim, ehedem ein besonderes berchtesgad. Amt, wozu mehrere Güter um Raschenberg, Neukirchen, Surberg, Herrlfing, Traunstein, Hachau, Siegsdorf, Tittmoning, Laufen, gehörten, S. v. Koch-Sternfeld, Gesch. II, 148.

<sup>3)</sup> Thanbrunn, W. im Ldg. Neumarkt, Kr. Mittelfranken.
4) Hahnbach, Markt im Ldg. Amberg,
5) Pleinting, Markt im Ldg. Vilshofen.

<sup>6)</sup> Soking, Parochialort im Ldg. u. Dek. Vilshofen.

<sup>7)</sup> Weng, Pfd., Ldg. Griesbach. Dass sich Otokar von diesem Weng geschrieben habe, beweisen seine Schankungen, indem er seinen Besitz in Weng sammt der Kirche daselbst, und was er in dem nahen Freindorf (W. in d. Pf. Michelsbuch) erkauft hatte, unter gewissen Bedingungen nach Aldersbach vermachte (M. B. V. 331). Schon früher (1142) hatte er zu sein und seiner Gattin Diemuod Seelenheil das Gut Othgeresheim (Ekersheim in d. Pf. Griesbach) an die Kirche zu Weng vermacht. (M. B. V. 310)

<sup>8)</sup> Reisach, W. in d. Pf. Pleinting, Ldg. Vilshofen.

# · VII.

Item quidam nobilis homo nomine Engilwan de Jedenstete 1) tradidit duo predia, que iacent in loco, qui dicitur Liubstete 2) et inter paludes sancto Petro in Perthersgadem. Hoc attestantur: Liutolt comes de Plagio, 3) Wisent de Pinzgou, 4) Hartman filius Hartmanni de Nuztorf. 5)

## VIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo nomine Ernist de Ceizheringen 6) tradidit ad reliquias sanctorum Johannis Baptiste et Petri apostoli Bertheresgadmin predium, quod uidebatur in loco habere, qui dicitur Langengisilingen, 7) scilicet duas curtes et molendinum et mansum unum in loco Quolntal, 8) qui dicitur Suuarcenbach 8) cum mancipiis eadem loca incolentibus, cum siluis et pratis, quesitis et inquirendis. Huius rei testes sunt per aurem adtracti: Engelbertus,

Jettenstetten, D. m. Filialk. z. Cooperatur Gebensbach der Pf. Velden, Ldg. Erding.

Vielleicht Leustätten und Moosen (inter paludes) W. m. Filk., beide zu der Filiale Saaldorf, der Pf. Salzburghofen, Ldg. Laufen gehörig.

<sup>3)</sup> Plain, bis auf die Ringmauern in Ruinen, auf einem Hügel am westlichen Fusse des Unterberges im Pfleggerichte Salzburg. Von diesen Grafen erscheinen in unserm Schankungsbuche obiger Luitold I, noch in den NN. 10, 22, 50, 64, (68) 70, 86, 99, 107, 113 (114) 140, 150, sein Sohn Luitold II, in den NN. 68, 114, 140, 196, 197; dann die Brüder Liupold und Heinrich in NN. 152, 159, 175, 183, 186, sowie des letztern Gattin Agnes und Söhne Otto und Chunrad in NN, 194, 197.

<sup>4)</sup> Nach v. Koch-Sternfeld Gesch. v. Berchtesgaden II. 61 war Burg ob Friedensbach bei Piesendorf im Pflegger. Zell am See der Sitz dieses Geschlechtes.

<sup>5)</sup> Nussdorf, Fil. d. Pf. Haslach, Ldg. Traunstein.

<sup>6)</sup> Zaisering, D. m. Filk. z. Pf. Prutting, Ldg. Rosenheim.

<sup>7)</sup> Langengeisling, Pfd. im Ldg. Erding. 8) Vgl. die Note zu Nr. IV.

qui Halgrauio dictus est de Ætele, 1) Friderich de Hunesberc, 2) Otto de Hirinesburch, 3) Albero de Trigilunbach, 4) Eberhart de Herrenhusen, 5) Arnolt de Liucelesteten, 6) Adalbero de Morlbach, 7) Engilscalch de Straze, Hartman de Nuztorf, Etih de Truna et tres fratres eius Engilbreht, Engilscalch, Sigbolt; Hartuuic de Bugenberc, 8) Diepolt de Bittenberc, 9) Adalbreht et Uuillihalm frater eius de Slitteres, 10) Otto de Undistorf, 11)

## IX.

Item supra dictus Ernist tradidit super altare sancti Johannis Baptiste predium, quod concambio acceperat a cognato suo Ottone de Mahlant 12) in loco, qui Gisen-

<sup>1)</sup> Engelbert III, Graf v. Wasserburg, Stifter des Kl. Aettl. Den Amtsnamen halgravio führten die Grafen v. Wasserburg wegen des Grafenbannes über die Saline zu Reichenhall, wie aus Nr. 140 erhellt, Er kommt auch noch vor in Nr. 82, 103, 104, 117.

<sup>2)</sup> Die Burg Haunsberg stand auf dem gleichnamigen Berge im Pflegger. Weithwörth des Herzogth. Salzburg.

Eurasburg, Schloss in der Pf. Minsing, Ldg. Wolfratsbausen.

<sup>4)</sup> In einer Urk. K. Heinrich V. v. J. 1108 für das Bisthum Bamberg erscheint ein Volkold de Trigilbach als Zeuge. S. Meiller's Regesten p. 12, Nr. 6.

<sup>5)</sup> Ober-Herrenhausen, W. m. Filk. d. Pf. Beuerberg,

Ldg Wolfratshausen.

<sup>6)</sup> Leutstätten, Hofm. m. Filk. d. Pf. Buchendorf, Ldg. Starnberg.

<sup>7)</sup> Merlbach, Hofm, in d. Pf. Aufkirchen, Ldg. Wolfratshausen.

<sup>8)</sup> Bogenberg, E. d. Pf. Reichertsheim, Ldg. Mühldorf. 9) Bietenberg, D. m. Filk. z. Pf. Läfering, Ldg. Mühldorf.

Schlitters, D. m. Kaplanei im Ldg. Fügen, des tyrol. Kreises Unterinnthal.

<sup>11)</sup> Indersdorf, Pfd., Ldg. Dachau.

<sup>12)</sup> Otto von Machland und Klamm, der Stifter der Kl. Baumgartenberg und Waldhausen im ehem. Machlandviertel, (im Mühlkreise des Herzogth. ob. d. Enns) kömmt von 1127—1147 urkundlich vor.

husen 1) nuncupatur, et mansum unum Chimigen 2) positum, cum mancipiis, eadem loca incolentibus. Hoc attestantur Otto de Mahlant, Erchenger de Uualtendorf, 3) Cûno de Herrantesberge et filius eius Chûnrat, Rathart de Ebse 1) Cumpolt et Woluot de Sulzpah, confratres eiusdem loci Siboto, Fridebreht, Alman, de familia ecclesie Eppo faber, Diefrit, Ascuin.

# X.

Notum sit cunctis fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod Erkinger uir quidam nobilis sua tradidit predia Hohenhart et Suarzaa 5) per manum Beringeri comitis super altare sancti Johannis Baptiste et sancti Petri apostoli in Bertheresgadmin pro remedio anime sue suorumque parentum ad subsidium fratrum inibi commorantium; sub testibus subscriptis: Gebehart Beringarii comitis [filius], 6) comes Lutdoltdus, Heinrich de Barcstein Karl de Hebingen 7) Bernhart et Raehevin de Geppenheim, Heinrich de Stæinberc, 8) Rabbotdo de Wolfesbach, Dietderich de Kaetdinchoum, 9) Adelbero de Tufsun, Gerhart, Heinrich, Sigebotdo, Gelpherat, Sigebotdo.

<sup>1)</sup> Geissenhausen, W. in d. Pf. Grassau, Ldg. Traunstein.

<sup>2)</sup> Chieming, Pfd. im Ldg. Traunstein.

<sup>3)</sup> Waltendorf, Pfd. im Dek. u. Ldg. Deggendorf

<sup>4)</sup> Ebs, Pfd. im Ldg. Kufstein des Kr. Unterinntbal.

<sup>5)</sup> Diese Prädien dürsten, als mitsammen vergabt, nahe bei einander zu suchen und desshalb als Henhart, W. u. Parochialort von Hofkirchen, Ldg. Vilshofen, und Unter-Schwarzach, Pf. im Dek. Hofkirchen, Ldg. Deggendorf anzunehmen seyn.

<sup>6)</sup> filius fehlt in der Handschrift.

<sup>7)</sup> Gross-Höbing, Pf. im Dek. Unter-Mässing, Ldg. Greding.

<sup>8)</sup> Steinberg, Kirchd. m. Schl. in d. Pf. Wakersdorf. Ldg. Burglengenfeld.

<sup>9)</sup> Kadenshofen, D. im Ldg. Neumarkt, Kr. Mittelfranken.

#### XI.

Item testibus sub eisdem uir quidam nobilis de Geppenheim Bernhart nomine tradidit quoddam predium situm in loco, qui dicitur Vdilhalmingin pro remedio anime sue suorumque debitorum super altare sancti Johannis Baptiste sanctique Petri apostoli.

# XII.

Notum cunctis fidelibus sit tam futuris, quam presentibus, quod Raehewin uir quidam nobilis quoddam predium tradidit situm in loco, qui dicitur Bötdisheim 1) pro remedio anime sue suorumque parentum. Huius rei testes sunt: Bernhart de Geppenheim, Witigŏi de Stettin, Ernest de Zeizheringin, Erkinger de Uualtindorf, Sigbotto radisponensis, Heizil de Gariza, 2) F[r]iderich de Tinfstat, 3) Pero, Rathart, Rŏprehet, Fridebrehet, Altman, Pilgrim, Gotdehalm fratres eiusdem loci, Sigehart de Ebesa, Hartman de Bomburc. 3)

#### XIII.

Item predictus uir tradidit sub eisdem testibus tredecim mancipia pro annuo censu, ut quinque nummos unusquisque persoluat; quorum nomina hec sunt: Arnolt et Bertha soror eius, Tõtta et tres filii eius et due filie; filiorum nomina hec sunt Heinrich, Ödalrich, Mahtfrit; filiarum autem Bertha, Eingela, Eingela et filius eius Heimmo, Wernhere, Berhtolt.

#### XIV.

Quidam nobilis homo Adelrich delegauit predium suum, quod uidebatur in loco habere, qui dicitur Fri-

Bietzheim, D. z. Pf. Rattenkirchen, Ldg. Mühldorf.
 Gars. Markt am Inn, Ldg. Mühldorf.

<sup>3)</sup> Tiefstadt, W. u. Parochialort v. Hirschhorn, Ldg. Eggenfelden.

oltismos, 1) quesitum et inquisitum, per manum cuiusdam marchionis nomine Engilberti<sup>2</sup>) super altare sancti Petri in loco, qui dicitur Pertherescadimin, pro remedio animę suę et parentum suorum. Huius rei testes sunt: Purchart filius Purcardi, Ratpoto de Truni, Wolfram de Liüstetin, 3) Pernhart et filius eius Rotpret de Geppinheim et Wernhere de eodem loco, Wernhere de Houichirhin, 4) Dietmar de Albunisheim, 5) Witigo de Steuinischirhin, 6) Ratpoto de Abinberch, Willihalm de Pöcho.

### XV.

Notum sit tam futuris, quam presentibus, quod quidam hallensis nomine Chadelhoch cum duobus filiis suis pratum quoddam, quod uocatur Grüniswisin confratribus Pertersgademin commanentibus sub tali conditione delegauit, ut si quis suorum legitimorum heredum hoc statutum infringere uoluerit, predictis confratribus X. marcas argenti persoluat. Insuper idem Cadelhoch cum eisdem filiis suis idem pratum super altare sancti Johannis Baptistę sanctique Petri apostoli in Pertersgademin pro remedio animę suę in proprietatem tradidit. Huius traditionis testes sunt hii: Williboth

<sup>1)</sup> Freitsmoos, Kirchd. z. Pf. Palling, Ldg. Tittmoning.

<sup>2)</sup> Engelbert IV, Sohn Engelbert III, Herzogs von Kärnthen aus dem Hause Sponheim-Ortenburg. Seit 1130 Markgraf von Istrien trug er den markgräflichen Titel auch auf seine Besitzungen in Bayern über, und nannte sich sowohl Markgraf von Chraiburg (Nr. 46, 62, 95, 103, 140, 142. 148) als von Marquartstein (Nr. 82). Er starb am 6. Okt. nach dem J. 1171. Seine Gattin Mathilde (Nr. 95 u. 142) war die Tochter des Grafen Bernger I. von Sulzbach, und starb 1165, 3. Nov.

Leustätten, D. z. Fil. Saaldorf, der Pf. Salzburghofen, Ldg. Laufen.

<sup>4)</sup> Hofkirchen, Pfd. Ldg. Erding.

<sup>5)</sup> Almsheim (Ober- und Unter-), W. d. Pf. Stephanskirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>6)</sup> Stephanskirchen, Pfd., Ldg. Mühldorf.

et filius eius Pabo, Grim frater Babonis de Curte, Liutolt filius Prumichin, Willibolt fiilius Pirin, Cadelhoch priuignus Pabonis de Curte, Udalrich filius Cadelhoch, Willibolt filius Acen; de fratribus eiusdem ecclesię: Ernost, Ercenger, Adelbero, Sigbot.

#### XVI.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo nomine Bernhardus de Geppenheim pro remedio animę suę tradidit quoddam predium, quod iacet in Carinthia in uilla, que uocatur Thrahouen 1), ibidem et duo mancipia scilicet Uualtrat et 2) super altare sancti Johannis Baptistę et sancti Petri in Pertersgademin. Huius rei testes sunt: priuignus einsdem Bernhardi Wernher de Hofchir[chin] et Witdigo, Wilhalm: eiusdem loci confratres: Rahwin, Rüpreht, Pertolt, Sigbot, Erchenger, Dieppolt, Bernger.

# XVII.

Notum sit tam futuris, quam presentibus, quod quidam nobilis uir nomine Wolftrigil quoddam predium, quod uocatur Escelpach tradidit super altare sancti Petri in Pertersgadmin pro remedio animę suę suorumque parentum. Huius rei testes sunt hii: Hartmann de Nuztorf, cum filio suo Hartmanno, Wernheros de Seheim, 3) Gotolunc et frater eius Arbo, Gunthart, Reginger, Cadelhoch de Halle, Eppo faber; fratres istius loci: Ernest, Ercenger, Beringer, Pero, Woffo, Piligrin.

## XVIII.

Notum sit tam futuris, quam presentibus, quod quedam nobilis mulier nomine Adelhet de Machlant<sup>4</sup>)

- 1) Drauhof, ein zur Herrschaft Schleinitz gehöriger Einzelnhof im Marburger Kreis des Herzogth, Stevermark.
  - 2) Der zweite Name fehlt.
- 3) Seeheim, D. d. Pf. Neukirchen bei Weiarn, Ldg. Miesbach.
  - 4) Wahrscheinlich die Erbtochter Walchuns von Mach-

tradidit quoddam predium, quod iacet in Enstal in loco, qui dicitur Toumlar 1) super altare sancti Johannis Ba[p]-tiste et sancti Petri apostoli in Petersgadmin. Huius rei testes sunt: Hartmann de Nuztorf cum filio suo Hartmanno, Werherus de Seheim, Arbo de Geberichisriut, Berhtolt et Engilscale de Blegin, Oetcher, Vdalricus et filius eius de Halla, Chadelhoch, Gunthart, Eppo faber, ex fratribus loci istius: Ernist et Wolftrigil, Erchenger, Adelrich, Beringer, Raheuuin.

# XIX.

Notum sit tam futuris quam presentibus, quod quidam uir nobilis nomine Megenhart de Megelingin casale unum, iacens in uilla Halle, uendidit confratribus in Pertersgadmin pro iiij marcis et dimidia. Huius rei testes sunt: Cono frater eius, Witigo de Steuinschircha, Fritelo de Steinchirchin, Timo de Punhinhart, Magins de Cagine<sup>2</sup>) Pertolt de Ascowa,<sup>3</sup>) Eppo de Ellenprehtingin,<sup>4</sup>) Engildie de Perge<sup>5</sup>) Raheuu[i]n confrater.

#### XX.

Item Goetfridus de *Plagin* et frater eius Rŏdolfus, ministri comitis *Liutoldi*, consensu et licentia prefati land, welche den Grafen Hermann v. Velburg auf dem Nordgau heirathete. Ihre Eltern machten gleichfalls eine Vergabung mit einem Gute im Ennsthale an das von Walchuns Bruder Otto gestiftete Kloster Waldhausen, (S. Kurz Beit, IV, 478, Nr. 29) nämlich zu Obelach (Oeblern östlich von Gröbming, Pfarrort im Decanate Haus im Judenburger Kreise des Herzogthums Stevermark).

- 1) Demlern in der Pf. Irnding, Bezirksger. Wolkenstein, im Judenburger Kreise.
- 2) Kagn, W. mit Filialk. d. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.
  - 3) Aschau, D. mit Filialk, d. Pf. Fräham, Ldg. Mühldorf.
  - 4) Elprechting. E. d. Pf. Au, Ldg. Mühldorf.
- Berg, E. mit Kap. in der Pf. Au, Ldg. Mühldorf. Engildie erscheint häufig in den Traditionen des Kl. Au, in M. B. I.

comitis et eo presente tradiderunt duo predia, unum, quod dicitur *Grauinperc*, <sup>1</sup>) alterum uero *Gotpoltigin* <sup>2</sup>) super altare s. Petri, pro remedio animarum suarum ac parentum suorum. Huius rei testes sunt: predictus comes *Liutoldus*, Wolframus de *Liustetin*, Reginbertus de *Disingin*, <sup>3</sup>) Pertoldus et Engilscalchus et Dietmar, Meginhart de *Hergoluingin*, <sup>4</sup>) Otto de *Moslit*, <sup>5</sup>)

## XXI.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo Wolframus de Pöbenchirchen<sup>6</sup>) tradidit sancto Johanni et sancto Petro apostolo in Perthersgadem quandam famulam Liukart, et casale unum in loco, qui dicitur Liupstet, et lucum iuxta situm, qui uocatur Walthersperch. Huius rei testes sunt: Heinricus de Suarznburch,<sup>7</sup>) Rōdolfus de Egerdach, Wezil miles eius, Reginger de Talaheim,<sup>8</sup>) et miles eius Hademar, Heizman, Engilbreht. Özman et filius eius Özman, Otwin, Rŏpreht, et filius eius Rŏpreht, Æscuin.

<sup>1)</sup> Grafenberg, W. der Pf, Teisendorf, Ldg, Laufen.

<sup>2)</sup> Goppling, E. der Pf. Teisendorf.

Teising, Kirchd. der Filiale der Pf. St. Veit, Ldg. Mühldorf.

<sup>4)</sup> Vielleicht Hörafing, D. im Vikar. Weildorf der Pf. Teisendorf.

<sup>5)</sup> Moosleiten, das. gelegen.

<sup>6)</sup> Bodenkirchen, Kirchd. u. Expos. d. Pf. Aich, Ldg. Vilsbiburg; es gehörte ehedem zu dem berchtesgad. Amte Weidenbach. Wolfram v. B. erscheint auch als Ministeriale und Delegator des Herzogs Leopold III. (IV.) von Oesterreich an das Kl. Neuburg in den J. 1134 — 1136. S. v. Meiller Reg. p. 20 Nr. 51 u. p. 23 Nr. 61.

<sup>7)</sup> Dieser Heinrich, welcher in Nr. 49 als leiblicher Bruder Dietrichs von Baumgarten vorkömmt, mag sich von Schwarzenberg (E. zur Gem. Ruhstorf, Ldg. Landau) geschrieben haben.

<sup>8)</sup> Thalheim, W. z. Pf. Baumburg, Ldg. Trostberg.

## XXII.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo nomine Engilwan de Jedenstet 1) tradidit duo predia, que iacent in loco, qui dicitur Liubsteth et inter paludes super altare sancti Petri in Perhthersgadem. Hujus traditionis testes sunt: Liutoldus comes de Plagio, Wisenth de Pinzco, Hartman filius Hartmanni de Nuztorf, Pabo de Eiche, 2) Friderich de Saluelden, 3) minister predicti comitis.

### XXIII.

Item quidam nobilis homo nomine Chono de Megelingin tradidit quoddam predium, quod iacet in loco Pidingen4) remedio anime sue suorumque parentum sancto Johanni Baptiste et sancto Petro apostolo in Perhthersgadem. Huius rei testes sunt: Engilbertus de Truno. Megingoz de Surberch, 5) Adelbero de Dietramingin, 6) Tegene filius Folmari, Liutold Crophili, filius eius Pilgrim, Liutwin de Salzburch, Reginbreth de Sechirchin, 7)

#### XXIV.

Item quidam nobilis homo nomine Wolfram de Pobenchirchin pro remedio anime sue ac parentum suorum tradidit sancto Johanni et sancto Petro apostolo in Perhthersgadem ad utilitatem confratrum communis uite ibidem commorantium, quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Prunnertal, cum mancipiis idem co-

<sup>1)</sup> Vgl. N. VII.

<sup>2)</sup> Aich, Pfd. des Ldg. Vilsbiburg.

<sup>3)</sup> Saalfelden, Markt u. Pfleggerichtssitz im Herzogth. Salzburg.

<sup>4)</sup> Piding, Pfd., Ldg. Reichenhall.

<sup>5)</sup> Surberg, W. u. Pfarrsitz, Ldg. Traunstein. 6) Dietraming, W. im Vik. Hallwang, k. k. Pfleggericht

<sup>7)</sup> Seekirchen, Markt im Pflegg. Neumarkt des Herzogthums Salzburg.

lentibus, scilicet Lampreht et Christina uxor eius et nati eorum, Huius traditionis testes sunt: Pernharth de Gepinheim, Eberhart de Æppingin, 1) Dietmar de Albensheim, Engilram de Ægilsheim²) et frater eius Lampreht, Erchinbreht de Maggarn, 3) Chönrath de Albensheim et frater eius Dietrich, Hartman de Cholbingin⁴) et frater eius Switharth de Hædgeringin, 5) Reginger et Ebran de Euchingin, 6) Gebehart de Megenoltingin, Dietmar de Euchingin, Dietmar et Megingoz de Wolgangsperch, 7) Wolfram de Tebezchirchin,8) Wichpoth de Mulne, Gerlo de Inzinheim.9) Gotfrith de Perge, Eberwin de Lintach, 10) Ödelrich de Widehe, 11)

### XXV.

Item nouerint Christi fideles tam futuri quam presentes, quod duo filii Wolframmi de Pöbenchirchen scilicet Wolframmus et Otto una eademque die sub prenominatis testibus fecerunt, quod teutonice dicitur furciht, Pöbenchirchen et Widæhe et aliorum prediorum et mancipiorum, que pater illorum Wolframmus per manum Heinrici de Mosen 12) sancto Petro in Perhthersgadem tradidit.

2) Aigelsheim, D. d. Pf. Bittenhart, Ldg. Trostberg.

3) Mangern, z. Pf. Gerzen, Ldg. Vilsbiburg.

5) Hargeding, W. d. Pf Aich, Ldg. Vilsbiburg.6) Euching, W. d. Pf, Ranoldsberg, Ldg. Mühldorf.

9) Inzenheim, D. d. Pf. Prutting, Ldg. Rosenheim. 10) Lindach, E., Ldg. Vilsbiburg.

11) Haselweidach, E. z. Expositur Bodenkirchen der

Pf. Aich, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>1)</sup> Apping (Ober- und Nieder-), E. d. Pf. Stephans-kirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>4)</sup> Kolbing, D. z. Expositur Bodenkirchen d. Pf. Aich, Ldg. Vilsbiburg.

Wolfgangsberg, E. d. Pf. Altheim, Ldg. Landshut.
 Dötzkirchen, W. der Pf. Ranoldsberg, Ldg. Mühldorf.

<sup>12)</sup> Moosen, rechts der Isen, Pfd. im Ldg. Erding. Dieses Edelgeschlecht ist durch die Brüder Heinrich, Otto und Bernhard, dann durch Otto's Söhne Herrand u. Dietrich in diesem Schenkungsbuche sehr häufig vertreten.

#### XXVI.

Item quidam nobilis homo, nomine Reginger de Euchingin, tradidit quoddam predium sancto Johanni Baptiste et sancto Petro apostolo in Perthersgadem, quod iacet in loco, qui dicitur Perlungesheim 1) et tria mancipia, scilicet Göpo et duos eius filios, rogatu Dietmari ministerialis domini Chönonis de Meglingen. Huius rei testes sunt: Wolfram de Pöbenchirchen, Pernhart de Geppenheim, Eberharth de Æppingin, Dietmar de Albensheim, Engilram de Egilsheim et frater eius Lampreht, Erchinbreht de Mangarn, Chönraht de Albensheim et frater eius Dietrich, Hartman de Cholbingin et frater eius Switharth de Hædgeringin, Reginger et Ebran de Euchingin.

# XXVII.

Nouerint omnes Christi fideles, tam futuri, quam presentes, quod quidam nobilis homo nomine Durinch de Uechla<sup>2</sup>) rogatu Wezlis de Scutindorf tradidit quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Wachrein<sup>3</sup>) super altare sancti Petri in Perhthersgadem. Huius traditionis testes sunt: Walther de Uechla, Eberharth de Hergolwingin,<sup>4</sup>) Rapoth de Gottinsdorf,<sup>5</sup>) Pilegrim de Möttingin, Rödolfus de Lungou, Peringer de Sulzbach, Pilegrim de Grawingadme.

#### XXVIII.

Item quidam nobilis homo nomine Eberhart de Hergoluingin, rogatu Rapatonis de Gottinsdorf tradidit quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur

- 1) Perlesheim, D. d. Pf. Oberbergkirchen, Ldg. Mühldorf.
- 2) Vöklabruck, Stadt an der Vökla im Hausrukkreise d. Erzherzogth. o. d. Enns.
- Wagrain, Schl. u. Dorf, ¼ Stunde von Vöklabruck im Distriktscommiss. Walchen, im Hausrukkreise.
  - 4) Herblfing, D. z. Gem. Wallerfing, Ldg. Osterhofen.
  - 5) Göttersdorf, D., Ldg. Osterhofen.

Hus 1) super altare sancti Petri in Perhthersgadem. Huius rei testes sunt, qui et superius in proxima traditione.

### XXIX.

Item quidam nobilis homo nomine Mæzli de Muliheim2) rogatu Azelini de Hiltigersperch3) tradidit quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Smidedorf4) sancto Petro in Perhthersgadem pro remedio anime sue et amore filie sue Juditte, que ibidem communi uita Huius traditionis testes sunt: Adelram eiusdem Mæzelini filius, Heinrich de Einrichsdorf,5) Chonrath de Putelspach, 6) Adelram de Cheminath 7) et frater eius Chonrath, Willehalm de Rispach, Willehalm de Gainhartesdorf8) et frater eius Marchwart, Eberharth de Rote, Adelram filius sororis eiusdem Mæzelini, Huch de Eitenbach9) Liutwin de Iserhoue. 10)

### XXX.

Item quidam nobilis homo nomine Heinrich de Mosa tradidit quoddam predium, quod uidebatur habere in loco, qui dicitur Gebenspach 10) cultum et incultum, cum mancipiis ibidem manentibus, quorum nomina hec sunt:

<sup>1)</sup> Haus, D. in d. Pf. Maria Dorfen, einst eine berchtesgadensche Hofmark zum Amte Wasentegernbach gehörig. S. v. Koch-Sternfeld, Gesch. v. Bercht. II, S. 150.

Mühlham, D., Ldg. Osterhofen.
 Hilgartsberg, D. d. Pf. Hofkirchen, Ldg. Vilshofen.
 Schmiddorf, D., Ldg. Osterhofen.

<sup>5)</sup> Heinrichsdorf, D. z. Gem. Eckersdorf, Ldg. Pfarrkirchen, oder sollte anzunehmen seyn: Einsdorf, Parochialort der Pf. Pitzling, Ldg. Vilshofen?

<sup>6)</sup> Ober-Beutelsbach, Pfd., Ldg. Vilshofen.7) Kemmathen. W. d. Pf. Haarbach, Ldg. Vilshofen.

<sup>8)</sup> Gainstorf, D. z. Gem. Walchsing, Ldg. Vilshofen.

Aidenbach, Mkt, Ldg. Vilshofen.
 Iserhofen, W., Ldg. Vilshofen.
 Gebensbach, Weiler d. Pf. Grüntegernbach, Ldg. Erding.

Voccho et uxor eius Hemma cum natis eorum, et Ezel et Juditta uxor eius, et eorum nati, sancto Petro in Perhthersgadem remedio animę suę ac suorum parentum. Huius rei testes sunt: Otto et frater eius Pernhart de Mosa, Heinricus filius Ödalrici de Macipach, 1) Altman de Ouste, 2) Chŏno de Herrantsperch, Gerunch filius Æzelini de Hiltigersperch, Ödalrich filius Sigefridi de Otingen, Rŏpreth de Loupach, 3) Diepolt de Tachinse, 4) Æribo filius Engildie de Paccharn, 5) Pertolt filius Pertoldi de Phephinhusen. 6)

### XXXI.

Et hoc notum sit, quod quidam nobilis homo nomine Altman de Ouste tradidit sancto Petro in Pertersgadem, quod ibidem uidebatur habere predium et X. mancipia, quorum nomina hec sunt: Gotehalm et soror eius Hiltigunt, et filia eius Engilrath, Pertolt, Liuthere Wizela, Adelheit, Friderich et mater eius Richilt, sub tali conditione, ut si incole eiusdem predii non sunt, ut unusquisque illorum omni anno det sancto Petro in festiuitate sancti Georii quinque nummos. Hec traditio facta est sub prenominatis testibus.

#### XXXII.

Item quidam nobilis homo nomine Eberhart de Cidelarn?) tradidit quoddam predium, quod uidebatur habere in loco, qui dicitur Giselingin,8) cultum et incultum, sancto Petro in Perhthersgadem. Huius rei testes

<sup>1)</sup> Gross-Mazbach, D. m. Flk. z. Pf. Lengdorf, Ldg. Erding.

<sup>2)</sup> Ast, Fld. d. Pf. Eching, Ldg. Landshut,

<sup>3)</sup> Lapbach, W. in d. Pf. Oberdorfen, Ldg. Erding. 4) Taching, am Tachensee in der Pf. Waging, Ldg. Laufen,

<sup>5)</sup> Bokhorn, Pfd., Ldg. Erding.

Pfeffenhausen, Markt, Ldg. Rottenburg in Niederbayern.
 Zeilern, W. unweit Pastetten in der Pf. Forstinding, Ldg. Erding.

<sup>8)</sup> Langengeisling. Pfd. im Dek. u. Ldg. Erding.

sunt: Perinharth et frater eius Heinrich de Mösæn, Willehalm de Höbe, Altman de Ouste, Karl de Giselingin, Gerloc de Tiufenbach, 1) Hawarth de Heldenperch. 2)

# XXXIII.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod Eberuuinus prepositus in Perhthersgadem tradidit quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Husin,<sup>3</sup>) per manus Sigebotonis conuersi de Wiær<sup>4</sup>) sancto Petro in Perhthersgadem sub his testibus: Rŏdolf de Ualchinsteine<sup>5</sup>) et Sigboto filius eius, et Wolfger frater eiusdem Rŏdolfi, Hertwich de Uelchirchen,<sup>6</sup>) Werinhere, Ŏdelrich, Gebolf germani fratres de Uagin.<sup>7</sup>) Werinhere de Seheim, Eberharth de Wurzahe,<sup>8</sup>) Berinharth de Tal,<sup>9</sup>) Perhtolth de Merinmos, <sup>10</sup>) Reginharth de Nuztorf, <sup>11</sup>) Werinhere de Beinzenowa, <sup>12</sup>) Chūno de Riute <sup>13</sup>) Chŏno de Selehŏba.

<sup>1)</sup> Tiefenbach, Filiald. d. Pf. Eching, Ldg. Landshut.

Heldenberg, D. d. Pf. Altenfraunhofen, Ldg. Vilsbiburg.
 Hausen, W. m. K. in der Pf. Peuting, Ldg. Schongau.

<sup>4)</sup> Sigboto I., Graf v. Weyarn, Stifter des gleichnamigen Klosters (jetzt Pfarrd. im Ldg. Miesbach) starb 1136.

<sup>5)</sup> Rudolph I., Gr. v. Falkenstein, und durch seine Gattin Gertrud Erbe des Grafen Sigboto I. von Weyarn. Das Schloss Falkenstein lag bei dem gleichnamigen Dorfe in der Pf. Flintsbach, Ldg. Rosenheim. Wolfker war chiemsee'scher Vogt und starb ohne Erben.

<sup>6)</sup> Feldkirchen, Pfd. im Ldg. Aibling.

<sup>7)</sup> Vagen, D. m. Filk. in d. Pf. Getting, Ldg. Aibling.

<sup>8)</sup> Wurzach in d. Pf. Hochstätt, Ldg. Rosenheim.

Thal, D. m. Filk. d. Pf. Kirchdorf, Ldg. Rosenheim.
 Mermosen, Hofm m. Filk. d. Pf. Burgkirchen, Ldg.
 Mühldorf. Berthold war, wie aus nachfolgender Nummer

erhellt, ein Sohn Sigbotos I. von Weyarn. 11) Nussdorf, Pfd., Ldg. Rosenheim.

<sup>12)</sup> Pienzenau (Klein- u. Gross-) D. d. Pf. Neukirchen, bei Weyarn.

<sup>13)</sup> Reit. Fld. d. Pf. Feldkirchen, Ldg. Aibling.

## XXXIV.

Item quidam nobilis homo, nomine Sigeboth de Wiar, rogatu filii sui Perihtolth de Mermos et uxoris eius Benedicta tradidit quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Peroltingin¹) sancto Petro in Perhthersgadmen. Huius rei testes sunt: Wolfger de Ualchinsteine, Engilpreht de Truna, Gebe de Steuenschirchen²) Ödelrich de Sins,³) Deginharth de Cidelarn, Heinrich de Sechirchin, Megingoz de Surberch.

# XXXV.

Hec sunt mancipia, que Eberharth pe Hergoltingin<sup>4</sup>) rogatu Rapatonis de Gotinsdorf tradidit sancto Petro in Perhthersgadem scilicet ea conditione, ut Engila per singulos annos soluat quinque nummos, nati eius assidua seruitute sint subditi. Quorum nomina hec sunt: Winther, Albero, Rödolf, Wernhere, Hadewin. Hec traditio facta est sub eisdem testibus, quibus et supra de predio, quod iacet Hus.

#### XXXVI.

Anno incarnationis domini nostri Jehsu Christi M<sup>o</sup>C<sup>o</sup>XXX<sup>o</sup>II<sup>o</sup> indictione X, III<sup>o</sup> Non. Decembris quidam nobilis uir nomine Heinrich de *Mosa* tradidit super altare sancti Petri in *Perhthersgadem* ad utilitatem confratrum communis uitę ibidem degentium suę fidei manumissa predia a Berinhardo de *Mosa*, germano suo, cuius etiam rogatu ea obtulit prefato, scilicet sancto Petro pro remedio animę suę ac parentum suorum atque omnium fidelium defunctorum. Quorum nomina hec sunt, scilicet curtem unam in loco, qui dicitur *Chapphingin*<sup>5</sup>)

t) Perating, W. d. Pf. Truchtlaching, Ldg. Traunstein, oder der gleichnamige Weiler in der Pf. Trostberg.

<sup>2)</sup> u. 3) Stephanskirchen, D. und Sims, D., beide in der Pf. Riedering, Ldg. Rosenheim.

<sup>4)</sup> In Nr. 28 wird derselbe de Hergoluingen genannt, 5) Kapfing, D. m. Schl. i. d. Pf. Vilsheim, Ldg. Erding.

et basilicam unam, Ridingin 1) curtem unam, Vrbach 2) curtem unam, Cella 3) curtem unam, Idenstetin curtem unam; predium unum iuxta locum, qui dicitur Fiehta 4) cum mancipiis, molendinum de Wasenwise.

# XXXVII.

Insuper etiam prefatus Heinricus de Mosa tradidit rogatu Pernhardi de Mosa super altare sancti Petri in Perthersgadem perplura mancipia sub tali conditione, ut in potestate prepositi sit, uel eius procuratoris ea locare ad excolenda bona ecclesie. Quod si ad tempus alicuius maris uel femine placet carere uel ad hoc opus non indiguerit, interim tamen absque aliquo proficuo ecclesie non sint, vnusquisque illorum omni anno in festiuitate sancti Petri det quinque nummos. Quorum nomina hec sunt: Mæhthilt, Herman, Chunza, et filia eius Richilt, Helica, Waldram et uxor eius Willebirch et nati eorum Lantoldus et Wicpoldus, Dietmarus et Truttliup fratres, Pertoldus et Azala uxor eius, Geroldus et uxor eius Mahthilt, Eberhardus et uxor eius Mahthilt, cum natis eorum, Peringer, Compreht et uxor eius Perhta cum natis eorum Meginhardus et uxor eius Richilth, cum natis eorum, Arnoldus, Adelhæit, Suitger et uxor eius Perta et nati eorum.

### XXXVIII.

Item Berinhardus de Mosa nobilis uir tradidit duo praedia sancto Petro in Perthersgadem, unum in silua iuxta Idenstetin et unum iuxta Cella.

#### XXXIX.

Insuper Perhta tradidit per manus domini sui Pernhardi de Mosa sancto Petro in Perthersgadem mancipia

1) Riding, Pfarrdorf, Ldg. Erding.

2) Eines der beiden in der Pf. Riding gelegenen Auerbach (Vorder- und Hinter-).

3) Paulus-Zell, D. m. Flk. z. Pf. Velden, Ldg. Vilsbiburg.

4) Feichtner, Weiler in der Pf. Velden.

scilicet Truttliup et Perhtam uxorem eius, et natos eorum Rötpreht, Perhta, Dietrich equali iure, ut supra Trutam, ut nil aliud ab ea exigatur, neque a natis eorum, preter quinque nummos omni anno.

### XL.

Item Engilwan de *Idenstetin* et Perinharht de *Mosa* tradiderunt sancto Petro in *Perhthersgadem* duas curtes et molendinum unum in loco, qui dicitur *Idenstetin*.

# XLI.

Item Engilwan de Idensteti tradidit mancipia super altare sancti Petri in Perhthersgadem pro remedio animę suę ac parentum suorum eodem iure ut supra. Quorum nomina hec sunt: Perhtolt et Mæhthilt uxor eius, et nati eorum Rodolf, Dietrich, Eberharth, Megingoz, Helica et nati eius, Wichman et uxor eius, Adelheit et nati eorum, Gepa et nati eius, Reimpreht et nati eius.

## XLII.

Item Engilwan de *Idensteti* et Willehalm de *Hŏba* tradiderunt sancto Petro in *Perhthersgadem* curtem unam iuxta *Idensteti* et molendinum unum.

# XLIII.

Item Hermanus de loco, qui dicitur Ecclesia sancti Laurentii¹) tradidit duo predia, unum quod ibidem iacet, et aliud, quod iacet in loco, qui dicitur Rivte et viij mancipia sancto Petro in Perhthersgadem, quorum nomina hec sunt: Hedewin, Meginhart, Gotescalch, Merigart et nati eius, Tŏta.

#### LXIV.

Item quidam nobilis uir, nomine Willehalm et uxor eius Hazacha de *Hŏba* per manus Heinrici de *Mosa* 

1) St. Lorenz, Einöde mit einer Kapelle in der Pfarrei St Veit, Ldg. Mühldorf. tradiderunt perplura predia et familiam multam sancto Petro in Perhthersgadem pro remedio animarum corum et hec nomina prediorum: curtem unam et molendinum unum Giselingin, curtem unam Pachheim, 1) curtem unam Ouste, predium unum Smidedorf, quatuor loca, que Wolframus tradidit filie sue Hazechæ iuxta Pobenchirchen. Et hec nomina mancipiorum: Pernharth et uxor eius Irmigarth, et nati eorum excepto Rodolf, Odelrich et uxor eius Adelgunt et nati eorum et cetera mancipia, que possidebant. Hi sunt testes harum traditionum: Engilwan de Idensteti, Willehalm de Hoba, Pernharth de Mosa, Wirnth de Ahedorf, 2) Altman de Ouste, Hartman de Cholbingin, Eberharth de Giselingin, Pabo de Eicha, Offo de Cidlarn, Wernharth de Adelgisingin, 3) Odelrich de Cidlarn, Hertwich de Aheim,4) Hertwich filius amite sue, Hertwich de Osterndorf.5) Ab anno domini supra denotato omnes hee traditiones facte sunt una eademque die huc usque sub eisdem testibus.

# XLV.

Et hoc notum sit, quod sub prenominatis testibus quidam nobilis homo nomine Heinrich de Mosa tradidit sancto Petro in Perthersgadem predia sue fidei manumissa a Wolframo de Pubenchirchen et uxore eius Liukart scilicet Pubenchirchen et Widehe et cetera, que ibi circumquaque habebant et omnem familiam eorum preter Rödolf.

#### XLVI.

Item quidam nobilis homo nomine Willehalm de Huba tradidit quoddam predium sue fidei manumissum,

5) Esterndorf, D. m. Flk. z. Pf. Oberdorfen, Ldg. Erding.

<sup>1)</sup> Bachheim, E. d. Pf. Heldenstein, Ldg. Mühldorf.

<sup>2)</sup> Achdorf, ehem. Hofm. u. Pfarrd., Ldg. Landshut. 3) Allgasing, E. i. d. Pf. Dorfen, Ldg. Erding.

<sup>4)</sup> Aham, ehem. Hofm. i. d. Pf. Loitzenkirchen, Ldg. Vilsbiburg.

quod iacet in loco, qui dicitur Widenpach 1) sancto Petro in Perhthersgadem. Huius rei testes sunt: dux Engilbertus et filius eius marchio Engilbertus de Chreiburch, Wernhart de Julbach, Willihalm de Geppenheim, Hartman de Nuzdorf, Pero de Sigenheim, 2) Heinrich de Sechirchen, Liutwin de Æmphingin, 3) Gotescalch de Steteheim, 4) Hezel et frater eius Herman de Piurbach, 5) Sigeharth de Titemænnigin, 6) Warmunt de Tettelheim, 7) Pabo de Julbach.

# XLVII.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam tyrannus anime sue inimicus, nomine Wernhardus de Julbach allodia et mancipia, que quidam nobilis uir Meginhardus nomine et uxor eius Juditta de Rotehouen<sup>8</sup>) pro remedio animarum suarum potestatiua manu tradiderant sancto Petro in Perthersgadem mendaci inquisicione magnopere impugnabat, donec tandem Eberwinus prepositus eiusdem loci communi consilio confratrum suorum immensam maliciam atque insaciabilem auariciam eiusdem predonis quadam pecunia mitigauit. His ita peractis omnium predictarum infestationum in presentia duorum uenerabilium episcoporum scilicet Chouaradi Juuauiensis<sup>9</sup>) archiepiscopi,

<sup>1)</sup> Weidenbach, Fld. d. Pf. Heldenstein, Ldg. Mühldorf.

<sup>2)</sup> Siggenheim, W. in der Pf. Prien.

Ampfing, Pfarrd. im Ldg. u. Dec. Mühldorf. Dieser Liutwin erscheint auch in den Schankungen an Herrenchiemsee; es könnte daher auch Empfing, E. z. Flk. Traunstein der Pfarrei Haslach, anzunehmen seyn.

Stettheim, Kirchd, u. Filiale der Pf. Chieming, Ldg. Traunstein.

<sup>5)</sup> Beurbach, Kirchd. u. ehem. Hofmark an der Rott, Ldg. Griesbach.

<sup>6)</sup> Tittmaningen, Stadt an der Salzach.

<sup>7)</sup> Tettelheim, zerstr. Häuser mit Filialk, z. Pf. Otting, Ldg. Laufen.

<sup>8)</sup> Rotthof, W. u. Parochialort v. Ruhsdorf, Ldg. Griesbach.

Konrad I, Graf von Abenberg, sass auf dem Stuhle zu Salzburg von 1106 bis 9. April 1147.

et Romani Gurcensis 1) episcopi sese abnegauit sub attestatione multorum nobilium uirorum ac honoratorum ministerialium salisburgensis ecclesie, quorum nomina hic continentur: dux Engilbertus et filius eius Engilbertus. Pero de Sigenheim, Willehalm de Geppinheim, Hartman de Nuztorf, Heinrich de Sechirchin, Megingoz de Surberch, Liutwin de Salzburch, Liutolt de Siestorf,2) Wisent de Pongou, Liutwin de Amphingin, Ecgebreht de Amphingin, Reginhart de Durrenperch, Adelpreht et frater eius Liupolt de Ceisfridesperga, Heinrich de Helpho, 3) Goteschalch de de Stetcheim, Tægeno de Froscheim,4) Hezel et frater eius Herman de Piurbach, Pabo de Julbach.

#### XLVIII.

Item quidam nobilis homo nomine Perinharth de Geppinheim cum natis suis Rodberto et Sophia et Hazecha tradidit sancto Petro in Perhthersgadem pratum unum iuxta fluuium, qui dicitur Isina.5) Huius rei testes sunt: Engilwan de Idenstete, Heinrich de Mosa, Willehalm de Hoba, Herrant filius Ottonis de Mose, Chonrath et frater eius Dietrich de Albensheim, Lantfrit de Mezemaringin. 6)

#### XLIX.

Item quidam nobilis uir nomine Heinrich de Suuarzenburch tradidit sancto Petro in Perhthersgadem duos mansos, qui iacent in loco, qui dicitur Adelbrehtesdorf7) per

<sup>1)</sup> Roman I, Bisch. v. Gurk v. 1132 bis 3. Apr. 1167.

<sup>2)</sup> Siegsdorf (Ober-), Pfd. im Ldg. Traunstein.

<sup>3)</sup> Helpfau, Pfd. im Distriktscommiss. Mauerkirchen des Innkreises im Erzherzogth, Oesterr. ob der Enns. 4) Froschbeim, D. u. ehemal. Hofm, rechts der Salach

im Ldg. Reichenhall,

<sup>5)</sup> Isen, Flüsschen, welches unweit Mitbach im Ldg. Erding entspringt und Altenötting gegenüber in den Inn fällt. 6) Messmering, D. i. d. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>7)</sup> Albersdorf, Dorf auf dem linken Donauuser im Ldg. und Pf. Vilshofen.

manus Dietrici uterini fratris sui de Poumgarten, 1) cuius sidei manumissi suerant, sub tali conditione, ut retento fructuario usu unius mansi, dum isdem Heinrich uixerit, alius uero mansus a presenti die cum omni utilitate seruiat presate, ecclesie sancti Petri usque in euum. Huius traditionis testes sunt: Heinrich de Suarzenburch, Eberharth de Rote, 2) et Gotsrith de Rote, Dietrich silius Dietrici de Poumgarten, Rapoto de Steinchirchen, 3) Heinrich de Helpsou, Ebo de Eitterhoue. 4)

#### L.

Item marchio Liupoldus<sup>5</sup>) de orientali regno et filius eius Liupoldus et filia eius Berhta tradiderunt quandam vineam, que iacet iuxta uicum, qui uocatur Chremise<sup>6</sup>) in loco, qui dicitur<sup>7</sup>) sancto Petro in Perhthersgadem ad utilitatem confratrum communis uite ibidem degentium pro remedio animarum suarum. Huius traditionis testes sunt: Gebehardus de Piuga,<sup>8</sup>) comes Liutoldus de Plagio, Friderich de Hunsperch, Pabo de Ameranga.<sup>9</sup>)

Baumgarten, ehem. Hofmark mit Kapelle in der Pf. St. Johanneskirchen, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>2)</sup> Rott, W. z. Gem. Reichenberg, Ldg. Pfarrkirchen.

Steinkirchen, Kirchdorf zur Pf. Michaelsbuch, Ldg. Deggendorf.

<sup>4)</sup> Aiterhofen, Pfd. u. ehem. Hofm. im Ldg. Straubing.

<sup>5)</sup> Leopold III (IV) Markgraf v. Oesterr. († 15. Nov. 1136). sein Sohn Leopold IV. (V.), nachmals Herzog von Bayern († 18. Okt. 1141) und seine Tochter Bertha, bald darauf vermählt an den Burggrafen Heinrich von Regensburg.

<sup>6)</sup> Krems, Stadt in Niederösterreich im V. O. M. B.

<sup>7)</sup> Der Name fehlt.

<sup>8)</sup> Die Grafen von Buige (Peugen bei St. Bernhard im V. O. M. B. in Niederösterreich) schrieben sich auch von Rebegau (Regau bei Vöklabruk im Hausrukkr.) Gebbard (auch in Nr. 86 u. 215 genannt) starb vor 1144. Sein Sohn Hermann wird in Nr. 101 u. 215 aufgeführt.

Amerang, Dorf mit Filialk, zur Pf. Höselwang, Ldg. Trostberg.

#### LI.

Notum sit, quod quidam uir nomine Tægeno, ministerialis comitis Gebehardi de Sulzbach, tradidit per manus eiusdem domini sui quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Nieder-Flozzen¹) sancto Petro in Perthersgadem, pro remedio anime sue. Huius rei testes sunt: Heinrich filius Heinrici de Ezzinstat, Arenwich et Chuno filius eius de Röte, Gotefrith et filius eius Wernher de Suuante,²) Heinrich et frater eius Friderich de Purcharshoue,³) Arnolt de Trebessenriute.⁴)

# LII.

Item quidam nobilis homo nomine Heinrich de Mosa tradidit quoddam predium sue fidei manumissum ab Eberhardo de Rote, quod iacet in loco, qui dicitur Sebach<sup>5</sup>) cum incolis eiusdem predii sancto Petro in Perthersgadem remedio anime sue ac parentum suorum. Huius rei testes sunt: Pernhart de Mosa, Willehalmus de Hŏba, Rŏpreht filius Pernhardi de Geppinheim, Peringer de Pŏchse,<sup>6</sup>) Wernhart de Adelgisingin, Altman de Öste.

#### LIII.

Notum sit Christi sidelibus, quod quidam nobilis homo nomine Gotfrit de Rote tradidit quoddam predium s. Petro in Perthersgadem, quod iacet in loco, qui dicitur Langenchumizen 7) remedio anime sue ac parentum suorum. Huius traditionis testes sunt: Dietrich de Pom-

<sup>1)</sup> Nieder-Floss, W. i. Ldg. Neustadt an der Waldnaab.

<sup>2)</sup> Schwand, W. d. Pf. Illschwang, Ldg. Sulzbach.
3) Burkardshof, E. in d. Pf. Fürnried, Ldg. Sulzbach.

<sup>4)</sup> Tressenried, W. in der Pf. Oberviechtach, Ldg. Neuburg vorm Wald.

<sup>5)</sup> Unter-Seebach, D. i. d. Pf Oberdorfen, Ldg. Erding. 6) Buchsee, W. d. Pf. Rieden, Ldg. Wasserburg.

<sup>7)</sup> Langen-Künzing, D. z. Pf. Künzing, Ldg. und Dec. Vilshofen.

garten, Heinrich de Chambe, 1) Eberhart de Rote, Dietrich silius Dietrici de Pomgarten, Heinrich de Helpho, Ebo de Eitterhoue, Rapoto de Steinchirchen, Gotsrit de Rote.

### LIV.

Item Gerungus ministerialis comitis Gebehardi<sup>2</sup>) per manus domini sui tradidit quandam uineam, que iacet in loco, qui dicitur Alse,<sup>3</sup>) iuxta uineam eiusdem comitis G. sancto Petro in Perthersgadem remedio anime sue. Huius rei testes sunt: Pabo de Ameranga, Engilbreht de Sconheringin,<sup>4</sup>) Adelbero de Tuombrun, Wichnant de Wo[l]fspach et frater eius Nithart, Gebehart de Ebermunsdorf.<sup>5</sup>)

# LV.

Item quidam nobilis homo nomine Engilwan de Iedensteti tradidit partem silue, que iacet in loco, qui dicitur Reginmaringin 6) et quoddam predium, quod iacet Widenpach sancto Petro in Perthersgadem. Huius rei testes sunt: Otto de Mosa et filius eius Herrant, Willehalm de Höba, et Pernhart de Mosa, frater Erchengerus et frater Heinricus.

<sup>1)</sup> Cham. Stadt im Ldg. Kötzting, wovon sich ein bekanntes Edelgeschlecht schrieb, das später durch Heurath die Grafschaft Hals erwarb.

<sup>2)</sup> Gebhard I, Graf von Burghausen, welcher 1164 starb. Schon zwischen 988—1000 hatte ein zu den Ahnen dieses Geschlechtes zu zählender Graf Sighard zwei Huben an der Als an das Kl. St. Peter in Salzburg geschenkt, (Juvavia, Anhang p. 295, Nr. XXVII) welche von seinen Nachkommen dem Kloster entrissen, aber durch Graf Sighart II. (obigen Gebhards Bruder) im J. 1147 wieder zurückgestellt worden waren. Chron. Noviss. St. Petri p. 233.

<sup>3)</sup> Herrenals im V. U. W. W.

Schönering, D. m. Filialk. z. Pf. Aunkirchen, Ldg. Vilshofen.

<sup>5)</sup> Ebermansdorf, Kirchd. i. d. Pf. Theuern, Ldg. Amberg.

### LVI.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo nomine Willehalm de Hûba tradidit secundam partem supradicte silue s. Petro in Perthersgadem. Huius rei testes sunt: Perhtolth de Plagio, frater Erchengerus, et frater Heinricus, et frater Pernhardus.

# LVII.

Item quidam nobilis uir, nomine Meginhart de Rotehouen cum coniuge sua Juditta potestatiua manu tradiderunt predia et omnem familiam sui iuris sancto Johanni Baptiste et sancto Petro in Perthersgadem pro remedio animarum suarum ac parentum suorum. Et hec sunt nomina prediorum: Rotehouen, et superius Liuthartingin et inferius Liuthartingin, 1) et Riutaren, 2) et Goumbach, 3) Cigendorf et Pennendorf; 4) sex uineas ad Rotehouen et iiij ad Liuthartingin, et duas iuxta Ascha, 5) et stabularem curtem ad Riutelspach, 6) mansum unum ad Grauindorf 7) et unum ad Namprehtesdorf, 8) dimidium mansum ad Smidedorf et dimidium Zimhoue; ad Giselhartesdorf 9) integrum mansum; ad Cheminaten unum mansum, ad Hekingin 10) dimidium mansum, stabularem curtem ad

<sup>1)</sup> Loiterding, W. z. Gem. Poigham, Ldg. Griesbach.

<sup>2)</sup> Reutern, Pfd. im Ldg. Griesbach.

<sup>3)</sup> Gambach, W. z. Gem. Schalldorf, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>4)</sup> Penndorf, E. m. einer Pfarrkirche; das dazu gehörige Dorf heisst Kirchdorf; im Distriktskommissariate Walchen im Hausrukkreise des Erzherzogth. ob der Enns.

<sup>5)</sup> Aschach, Markt mit Schloss und Pfarrk. im gleichnamigen Distriktskomiss. des Hausrukkreises im Erzherzogth. ob der Enns.

<sup>6)</sup> Radelsbach, E. d. Pf. Arnsdorf, Edg. Eggenfelden.

<sup>7)</sup> Grafendorf, D. z. Pf. Arnsdorf, Ldg. Eggenfelden.

<sup>8)</sup> Lampersdorf, in derselben Pf. Arnsdorf.

<sup>9)</sup> Geiselsdorf, D. in derselben Pf. Arnsdorf.

<sup>10)</sup> Höking, E. in d. Pf. Reisbach, Ldg. Landau.

Wintpotzzingin, 1) et dimidium mansum ad Rore; et Marchwardum cum suo predio.

Quedam uero predia id est stabularem curtem Liuthartingin et iij uineas in eodem loco, et predium Erlbach et .....<sup>2</sup>)

### LVIII.

Nouerint omnes Christi fideles, quod comes Liutoldus de Plagio tradidit sancto Petro in Pertherscadem per manus cuiusdam nobilis uiri nomine Wisent de Pinzgo duas uineas, que iacent in orientali regione, in loco, qui dicitur Einode<sup>3</sup>) et duos uinitores cum beneficiis, que possident ad excolendas easdem uineas, ita tamen, ut retento fructuario usu, dum in hac uita degerit, nisi deo inspirante ante dimiserit. Huius traditionis testes sunt: Wolfram de Puobenchirchen, Pertolth de Wineburen, Hartman de Nuztorf, Meginhart de Rotehouen, Willehalm de Huoba, Pabo de Eiche, et frater eius Wolftrigil, Wolfhart de Punnah, Megingoz de Tegernpach, Pertolt de Plagio, Friderich de Pinzgou.

# LIX.

Et hoc notum sit, quod sub predictis testibus duo fratres Pabo de Eiche et Wolftrigil tradiderunt per manus Wolfhardi de Punnah sancto Petro in Pertherscadem allodium, cultum et incultum, et mancipia diuisa et indiuisa, que uidebantur habere in loco, qui dicitur Eiche.

<sup>1)</sup> Wimpersing, W. d. Pf. Arnsdorf, Ldg. Eggenfelden.

<sup>2)</sup> Hier endet die Rückseite des Blattes 16; der Schluss und alles, was auf dem verlorengegangenen Quaterion folgen sollte, fehlt.

<sup>3)</sup> Vielleicht Einode im niederöster. V. O. W. W.

Wimmern, D m. Flk. z. Pf. Teisendorf, Ldg. Laufen.
 Binabiburg, Pfd., Ldg. Vilsbiburg.

Wahrscheinlich Tegernbach, Dorf mit Filialkirche zur Pf. Taufkirchen bei der Vils, Ldg. Erding.

Nec hoc pretereundum est, quod prepositus Eberwinus consilio confratrum suorum concessit prefato Wolftrigil fructuarium usum eiusdem allodii, pro annuo censu scilicet quinque nummorum, dum in hac uita superstes sit.

# LX.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod Eberwinus prepositus et confratres eius emerunt quandam aquam aput Halle, quam ipsi uocant duodecimam partem et casale unum, in quo coquendus est sal, et agrum unum pro quadam pecunia ab Ærbone de Tatindorf. 1) Et rogatu prefati Eberwini prepositi ac confratrum suorum isdem Æribo tradidit sancto Petro in Pertherscadem in proprietatem predictas res, per manus cuiusdam nobilis uiri nomine Epponis de Horbach. 2) Huius traditionis testes sunt: Wolfram de Pubenchirchin, Engilwan de Jedensteti, Pabo de Eiche, Meginhart de Rotehouen, Willehalm de Huoba, Ærnis de Taleheim, Hawart de Heldinperge.

# LXI.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod quidam nobilis homo nomine Eberhart de Herrenhusen per manus Ottonis de Mosa tradidit quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Husen cum colonis eiusdem allodii sancto Petro in Pertherscadem, remedio anime sue ac parentum suorum. Huius traditionis testes sunt: Otto palatinus comes de Witelinespach, Adelbertus iunior comes de Pogen, 3) Hoholt et frater eius Pertolth de Wolmütesah, 4) Wernhart de

Tattendorf, Kirchd. u. Filiale z. Pf. Holzhausen, Ldg. Vilsbiburg.

Harbach, ehemal. Hofmark mit Schlosskapelle zur Pf. Gaindorf, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>3)</sup> Adelbert II, † 1140.

<sup>4)</sup> Wolnzach, Markt im Ldg. Pfaffenhofen, Kr. Oberb.

Giebingin, 1) Rödiger de Winchilsazen, Adelbero de Pocchesperch, Friderich de Pruckeperch,2) Chonrat de Prukkeperch. Eberhart de Giselingin. Adelhart de Prisingin. filius sororis eius Adelbero de Prisingin,3) Wernhart de Metempach, 4) Heinrich de Euchenchofen.5)

# LXII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis homo nomine Willehalm de Huoba tradidit quoddam predium, quod uidebatur habere in loco, qui dicitur Rossespach 6) et cetera sui iuris adiacentia scilicet Haupach, 7) Prukkepach, 8) Hergersperch 9) et in Rute, 10) et familiam multam: Racco de Rossespach, Ödelrich et filius eius Ödelrich, Reimpreht de Hergersperch, Poppo et filii eius de Haupach et alia mancipia, que ipse et mater eius uidebantur habere, sancto Petro in Pertherscadem remedio anime sue ac parentum suorum. Huius traditionis testes sunt: Engilbertus marchio de Chreiburch, Chono de Megelingin et filius eius Chono, Adelbreht de Gern, 11) Adelram de Mulheim, Wolfram de Puobenchirchin, Willehalm de Puocha,

<sup>1)</sup> Hofgiebing, ehem. Patrimonialger. u. Filiale zur Pf. Reichertsheim, Ldg. Mühldorf.
2) Bruckberg, Pfd., Ldg. Moosburg.

Langenpreising, Pfarrd., Ldg. Erding.
 Mettenbach, Pfd. i. Dec. Geiselhöring, Ldg. Landshut.

<sup>5)</sup> Eichenkofen, Kirchd. a. d. Sempt, Filiale v. Erding. 6) Rossbach, Dorf u. Expositur z. Pf. Grafendorf, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>7)</sup> Haibach, W. u. Parochialort von Uttighofen, Ldg. Pfarrkirchen; gehörte ehedem zum berchtesgadenschen Amte Rotthal, S. v. Koch-Sternfeld Gesch, v. Berchtesgaden II, 149,

<sup>8)</sup> Brukbach, E. z. Vic. Dietersburg d. Pf. St. Johanneskirchen, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>9)</sup> Högelsberg, W. z. Pf. Grafendorf, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>10)</sup> Ried, W. in der Pf. St. Johanneskirchen.

<sup>11)</sup> Gern, Pfd. und ehem. Hofmark, Ldg. Eggenfelden. Vgl. S. 204, Note 2.

Ödelrich de Ærbingin, 1) Chadelhoch de monte sancti Emmerammi, Waltchune de Studeh, Pilgrim de Huntheim, Alberich de Erlæhe, Megingoz de Tegernpach, Walther de Windeberge, Wolftrigil de Rordorf.

#### LXIII.

Et hoc notum sit, quod Puobe de Enninchofen 2) fecit, quod Teutonici dicunt furziht allodii de Puben-chirchin, quod Woframus et filia eius Hazacha tradiderunt sancto Petro in Pertherscadem. Huius rei testes sunt: Willehalm de Huoba, Heinrich de Mosa, Harpreht et Isinrich de Aheheim, Ödelschalch de Ibach,3) Meginhart de Steinpach4) Ödelrich de Satelarn.5)

# LXIV.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod comes Livtoldus de *Plagio* tradidit sancto Petro in *Pertherscadem* sue fidei manumissam quandam aquam apud *Halle*, quam hallenses uocant quartam partem unius galgi in loco, qui dicitur *Stæinaren*, et ibidem casale unius sartaginis rogatu Heinrici de *Hegelen* <sup>6</sup>) et matris eius Diemvot pro remedio animarum suarum ac parentum suorum. Huius traditionis testes sunt: Wolfram

<sup>1)</sup> Arbing, D. d. Pf. Niedertauskirchen, Ldg. Mühldorf,

<sup>2)</sup> Engkofen, W. d. Pf. Loitzenkirchen, Ldg. Vilsbiburg.

Eybach, D. z. Pf. Maria - Dorfen, Ldg. Erding, Vgl. v. Koch-Sternfeld Gesch. v. Berchtesg. II, 150.

<sup>4)</sup> Steinbach, W. mit Filialk, zur Pf. Baierbach, Ldg. Vilsbiburg.

Frauen-Sattlern, Dorf mit Filialk, zur Pf. Gaindorf, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>6)</sup> Högel, auf dem gleichnam. Berge im nördl. Theile des Ldg. Reichenhall. Diese Schankung wurde in der Folge durch Heinrichs Wittwe Eufemia (Nr. 140) dann durch seine Tochter Diemod und deren Gatten Meingot von Surberg, Kastellan oder Burggraf zu Salzburg (Nr. 150, 154) angesochten.

de Puobenchirchen, Heinrich de Husrukke<sup>1</sup>) Willæhalm de Huoba, Rötpreht de Frikkendorf<sup>2</sup>) Heinrich de Sechirchin, Hartwich de Chalheim,<sup>3</sup>) Rödolf de Buzzenperch,<sup>4</sup>) Heinrich de Hegelen, Pertolt et Eingilschalc de Plagen, Meinhart de Hergolfigen, Pabo Wene, Pertolt de Holchusen, Heinrich Terwisce, Otto filius Enzemanni.

#### LXV.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam, ex familia ecclesie, nomine Ödalricus de Riede,<sup>5</sup>) tradidit predium, quod in eodem loco uidebatur habere sancto Petro in Pertherscadem. Huius rei testes sunt: Gunthardus et Rödgerus et Herwich de Scoenperch,<sup>6</sup>) Warmunt et Eppo filius eius de Riede, Adalbertus.

# LXVI.

Notum sit Christi fidelibus, quod quedam nobilis mulier nomine Ellis de Ruomtingin 7) et duo filii eius Weriant et Engilschalch tradiderunt sancto Petro in Pertherscadem quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Otprehteschouen, 8) cum mancipiis ibidem manentibus, scilicet Gumpolt et uxor eius cum liberis suis. Huius rei testes sunt: Chonrat de Emzinespach, 9) Liupolt

Die Ruinen des Schlosses Hausruk liegen im sogen. Paulhaberwies in der Pf. Haag, Distriktskommiss. Starhemberg im Hausrukkreise.

Frikendorf, W. mit Filialk. unw. Schweidenkirchen,
 Ldg. Pfaffenhofen, Kreis Oberbayern.
 Kallham, D. z. Vic. Eugendorf, im Pflegg. Salzburg.

<sup>3)</sup> Kallbam, D. z. Vic. Eugendorf, im Pflegg. Salzburg. 4) Putzenberg, E. z. Gem. Felizenzell, Ldg. Vilsbiburg.

u. 6) Ried u. Schönberg im Vic. Anthering, Pflegg. Weitwörth.

<sup>7)</sup> Rainding, Pf. im Ldg. Griesbach. Die von R. gehörten zu den Edelgeschlechtern. Weriand nennt sich selber Freyherr. Mon. B. IV, 242.

<sup>8)</sup> Operkofen, D. z. Gem. Mitterharthausen, Ldg. Straubing.

et filius eius de Entheim, 1) Heinrich de Hofsteti, 2) Otto de Wolfah3) et Engilmar.

# LXVII.

Quidam ministerialis frisingensis episcopi Heinrici4) Meginhardus nomine de Murgodesheim per manus cuiusdam ministerialis de Purchhusen, qui uocatur Ort. tradidit sancto Petro in Pertherscadmen duo mancipia Hemmam et filiam eins Perhtam.

# LXVIII.

Nouerint Christi fideles, quod quedam nobilis mulier nomine Ellis de Römtingen filiusque eius Engelschalch tradiderunt uineam, quam uidebantur habere in loco, qui dicitur Hergersperge pro remedio anime sue suorumque parentum sancto Petro in Pertherscadmen. Huius rei testes sunt: Liutoldus filius comitis Liutoldi de Plagio, Engelwan de Itensteten, Megenhart de Rotehofen, Gerhardus de Winchelheim, 5) Hartmannus de Nuztorf, Gotfrit de Wirtingen,6) Rodolfus et Engelschalch de Plagio, Willehalmus filius Pertoldi de Plagio.

### LXIX.

Et hoc notum sit, quod liberi eiusdem Ellisen Engelschalch et Weriant et Elisabeth fecerunt, quod uulgo dicitur uorciht supradicti predii et uinee sancto Petro in Perterscadmen sub his testibus: Marchort de Hutte,7) Erchenger de Smidedorf, Otto de Romtingen.

Endheim, W. u. Parochialort von Rainding.
 Hofstetten, W. unweit Sachsenheim, Ldg. Griesbach.

<sup>3)</sup> Wolfa, E. in der Pf. Rainding.

<sup>4)</sup> Heinrich I, aus dem Hause der Grafen von Peilstein, v. 1098-1137.

<sup>5)</sup> Winklham, Dorf, Ldg. Simbach am Inn.

 <sup>6)</sup> Würding, Pfd., Ldg. Rotthalmünster.
 7) Hütte, W. der Pf. Strasskirchen, Ldg. Passau.

#### LXX.

Notum sit Christi fidelibus, quod Willehalmus de Drossingin 1) tradidit quoddam predium, quod ibidem iacet per manus comitis Liutoldi de Plagio sancto Petro in Pertherscadmen. Huius rei testes sunt: Wolframmus de Puobenchirchen, Engilram de Pinzguo, Wolftrigil de Rute, Hartman de Nuztorf, Pertolt de Plagio, Megingoz de Surberch, Pertolt de Holzhusen.

# LXXI.

Cunctis Christi fidelibus futuris et presentibus notificamus, quod hec familia sancti Petri Perthersgadmen: Gundram, Ehcilo, Ecili, iterum Ecili, Adalhalm, Ehcilo Wolfram, Helmpreht, Gundram, Perhta, Frougart, Mahtilt, Adilheit, Diemuoth, Perhta, Adilheit, Irmingart apud dominum Eberwinum seruitio suo talem libertatem impetrauit, quod ipsi et omnis eorum posteritas in reliquum quinque nummos annuatim persoluant et nullus uillicus potestatem habeat, ad aliud seruitium cogendi eos. Huius rei testes sunt: Hademar, Peringer, Adilbero, Piligrim, Engilman et alii multi.

### LXXII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod comes Gebehardus de Sulzbach 2) per manus cuiusdam nobilis uiri nomine Willehalm de Geppinheim tradidit quandam aquam apud Halle, quam hallenses dicunt quartam partem in loco, qui dicitur Uberfulle pro cambio unius mansi apud Cholntal et quarte partis in uilla, que uocatur Oberndorf. Huius traditionis testes sunt: isdem comes de Sulzpach, Otto de Wildenowa, Marchwart de Gerzen, Rödiger de Tiuuelsgefelle, Arnolt

ziehung mehrerer Zeugen.

<sup>1)</sup> Trostling, D. z. Pf. Ruhsdorf, Ldg. Griesbach. 2) Eine wiederholte Verhandlung von Nr. IV, mit Bei-

Maria de Mûrah, 1) Sigboth de Mûrah, Chonrat et Ingram germani de Holzhusen, Arnolt de Plezperch, Wernherus de Grauinriuth.2)

#### LXXIII.

Notum sit Christi fidelibus tanı futuris, quam presentibus, quod abbas de Wezzinsprunnen 3) nomine Walto predium, quod Enzeman et ceteri famuli ecclesie sue uidebantur habere in proprietatem in loco, qui dicitur Widenpach, secundum postulationem eorum large restituit eis in uilla, que dicitur Cherndorf. Is ita gestis prefatus abbas communi consilio confratrum suorum predium. quod cambio acquisierat, ut predictum est, per manus aduocati sue ecclesie, scilicet Wernhardi de Stoupha4) tradidit sancto Petro in Perthersgadem ad utilitatem confratrum ibidem degentium pro xv. marcis puri argenti et quinque talentis ratisponensis monete. Huius traditionis testes sunt: Witegowæ de Eberstal, 5) Wolftrigil de Perga, 6) Ödelschalch de Ambingin. 7) Liutolt de Hurloch 8) et frater eius Marchwart, Friderich de Ludenhusen.9) Heinricus de Chrut. 10)

<sup>1)</sup> Murach, Pfd. im Ldg. Neuburg vorm Wald.

<sup>2)</sup> Grafenreuth, D. m. Schl. in der Pf. Thiersheim, Ldg. Wunsiedel.

<sup>3)</sup> Wessobrunn, ehemalige, im 8. Jahrh. gegründete Abtei, jetzt Pfd. im Ldg. Weilheim, Waldo, Abt v. 1130 – 1157.

<sup>4)</sup> Stoffen, Pfd. im Dec. und Ldg. Landsberg. Dieses Edelgeschlecht erscheint mehrfältig in den Uckunden des Kl. Wessobrunn, dessen Vogtei es besass. S. Mon. B. VII.

<sup>5)</sup> Eberstall, D. m. Burgruinen an der Mindel, in der Pf. Jettingen, Ldg. Burgau.

<sup>6)</sup> Berg, D. bei Oberhausen, Ldg. Weilheim.

<sup>7)</sup> Emming, W. z. Pf. Eresing, Ldg. Landsberg.

<sup>8)</sup> Hurlach, Pfd., Ldg. Landsberg.

<sup>9)</sup> Ludenhausen, Pfd., Ldg Landsberg.

<sup>10)</sup> Kräuthof, E. z. Gem. Penzing, Ldg. Landsberg.

## LXXIV.

Notum sit tam futuris quam presentibus, quod quidam nobiles homines Karulus de Hebingen cum uxore sua Adelheide liberisque suis Chonrado, Richiza et Gerdrude tradiderunt ad altare sancti Petri Bertherescadme predia, que uidebantur habere in locis subscriptis: Hebingen, ad curtem, 1) Fintslucche, 2) zem Harde, 3) Ecelberc, 4) Otramstorf, 5) Tuizingen, 6) Fuegelstal, 7) Chunigesoue, hominesque plures cum prediis suis. Hoc attestantur Regenpoto de Rochingen, 8) Megengoz de Premmingeshouen, 9) Pillunc de Siuenholz, 10) Gotscalhc de Böch, Gotscalch de Giebestorf, 11) Gebolf, Wolfram, Pillunc de Talmazingen, 12) Wolfher et filius eius Dietrich de Richerstorf, 13) Chonrat, Pernhart de Ouce, 14) Ærbo de Riute, 15) Pernhart, Pillunc de Mæzingen, 16) Gotfrit de Stabdorf, Ödelrihc,

<sup>1)</sup> Diese lateinische Bezeichnung erscheint in Nr. 93 deutsch als: hove. Vielleicht Höfen, W. i. Ldg. Hilpoltstein.

In Nr. 93 Vientesluch geschrieben, ist: Feinschluck Einöde in der Pf. Grosshöbing, Ldg. Greding.

<sup>3)</sup> Nach der Lage der mitaufgestihrten Orte entweder Hardt, Kirchdorf i. d. Pf. Welheim im Ldg. Eichstätt, oder

Haard, D. i. d. Pf. Neudorf im Ldg. Pappenheim.4) Esselberg, Kirchd. z. Pf. Morsbach, Ldg. Greding.

<sup>5)</sup> Klein-Ottersdorf, D. in der Pf. Obermassing, Ldg. Beilngries.

In Nr. 93 Tözzingen; wahrscheinlich Deising, Kirchd. in der Pf. Altmühlmünster, Ldg. Riedenburg.

<sup>7)</sup> Fügenstall, Pfd. im Ldg. Hilpoltstein.

<sup>8)</sup> Rocking, D. in der Pf, Schierling, Ldg. Stadtamhof. 9) Premerzhofen, Kirchdorf bei Gimperhausen, Ldg.

<sup>9)</sup> Premerzholen, Kirchdorf bei Gimperhausen, Ldg. Riedenburg.

<sup>10)</sup> Seubertsholz, Kirchd, z. Pf. Pollnfeld, Ldg. Eichstädt. 11) Giersdorf, W. m. Schl. i. d. Pf. Saal, Ldg. Kelheim.

<sup>12)</sup> Thalmässingen, Markt im Ldg. Greding.

<sup>13)</sup> Reichersdorf, Kirchd. z. Pf. Thalmässing, Ldg. Greding.

<sup>14)</sup> Aue, Kirchd. i. d. Pf. St. Gothard, Ldg. Greding.15) Reut, Kirchd. z. Pf. Raitenbuch, Ldg. Greding.

<sup>16)</sup> Ober-Mässing, Pfd. mit einem ehem. Bergschlosse im Dec. Greding, Ldg. Beilngries.

Engelman de *Talmazingen*, Arnolt de *Ouwe*, Altman de *Hagenahe*<sup>1</sup>) Gerolt de *Riute*, Chŏnrat, Altmann, Hartwic, Gotfrit, Herman de *Mazingen*.

### LXXV.

Item frater supradicti Karuli Herbordus nomine de Hebingen tradidit predium quoddam in eodem loco situm sub hisdem testibus ad prefatum altare sancti Petri Bertherscadme.

## LXXVI.

Item quidam nobilis homo, nomine Pillunc de Talmazingen tradidit quoddam predium, quod in eodem loco habere uidebatur et aliud in loco, qui dicitur Wæcenhouen sub prenotatis testibus ad idem altare sancte Petri Berthersgadme.

# LXXVII.

Item quidam ministerialis babenbergensis ecclesie Chonradus nomine per manum pretaxati Karuli de Hebingen tradidit ad idem altare eisdem attestantibus predium, quod possederat in loco, qui dicitur Landoltestorf.<sup>2</sup>)

# LXXVIII.

Nouerint Christi fideles, quod quidam nobilis clericus nomine Reglo et soror eius Elisabet per manum fratris sui Herbordi tradiderunt predia, que libere possederant in locis, que dicuntur Pöchenhul<sup>3</sup>) et Doerndorf<sup>4</sup>) ad altare sancti Petri Berthersgadme. Hoc attestantur Karolo et Ebo de Hebingen, Liuprant de Gerhohestorf,<sup>5</sup>)

In Nr. 92 u. 122 Hagene, in Nr. 130 Hageneh geschrieben, ist: Hagenich, D. z. Pf. Thalmässing.

Landersdorf, Kirchd. z. Pf. Thalmässing, Ldg. Greding.
 Buchenhüll, Kirchd. im Ldg. Eichstädt.

<sup>4)</sup> Dörndorf, Pfd. im Ldg. Beilngries.

<sup>5)</sup> Gersdorf, Kirchd. i. d. Pf. Raitenbuch, Ldg. Greding.

Adelolt et Æribo de Ruitte, Willeha[1]m et Wolfram de Talmazingen, Pernhardus de Ouue, Gerolt de Ruuitte, Chonrat de Landoltstorf, Wernhere de Ruuite,

# LXXIX.

Item Herbordus de Hebingen tradidit ad altare sancti Petri predium, quod possederat in eodem loco cum suis pertinentiis. Hoc attestantur: Karulus de Hebingen, Pillune de Talmazingen, Chonrat de Landolstorf, Odalricus et filius eius Odalricus de Jnnigen, 1) Odalricus et filii cius Wernhere et Hermannus de Breitenuuiden, 2) Sigboto Weuogel, Sigboto de Toufchirchen, 3) Odalricus et Wolftrigel de Eiche, Eberhardus de Cidelarn, Hertunicus et Engeldie de Aheim, Walthere de Babingen. 4)

#### LXXX.

Notum facimus Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod Liupoldus <sup>5</sup>) dux Bauuarię et uxor eius Maria tradiderunt ad altare sancti Petri Berthersgadme duo molendina sibi uicina in loco, qui Chremse dicitur sita. Hoc attestantur: Hærtwicus de Lengenpahc<sup>6</sup>) et frater eius Otto, Otto de Mahclande et frater eius Walchon. Wernhardus de Julbahc.

Inning am Holz, Dorf mit Filialk. in der Pf. Taufkirchen an der Vils, Ldg. Erding.

Breitenweihern, Weiler mit Capelle in d. Pf. Taufkirchen an der Vils.

<sup>3)</sup> Taufkirchen a. d. Vils, Pfd. i. Dec. Dorfen, Ldg. Erding. 4) In Nr. 93: Paebingin, Bäbing, W. i. d. Gem. Felizenzell.

<sup>5)</sup> Leopold IV (V), aus dem Hause Babenberg, ward im Juni oder Juli 1139 mit dem Herzogthume Bayern belehnt und starb 18. Okt. 1141. Seine Gemahlin war eine böhmische Prinzessin. Diese Schankung fällt wahrscheinlich in das Jahr 1140. S. v. Meiller Regesten p. 70. Nr. 11.

<sup>6)</sup> Lengbach, Schl. u. Markt im niederöster. V. O. W. W. Die Herren von Lengbach schrieben sich auch von Rechberg (Markt u. Schl. am Kremsflusse, im V. O. M. B.) unter welchem Namen Hartwich in Nr. 107 erscheint.

#### LXXXI.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis homo Bobo nomine de Ennenchouen 1) tradidit quedam predia fidei sue manumissa rogatu cujusdam ministerialis salzburgensis nomine Adlberti de Liuprantschirchen 2) ad altare sancti Petri Bertherscadme sita in locis subscriptis: Tisingen curtim unam, Rote duas curtes et molendinum et mancipia Reinbertum et Berhtoldum, et insuper alia uiginti in predictis prediis habitantia. Huius traditionis testes sunt: comes Gebhardus de Burchusen, Gumpoldus de Eringen,3) Meinhardus et Wernhardus de Idene,4) Wolframmus de Pobenchirchen, Odalricus de Ahehusen, 5) Bertholdus de Siboldestorf,6) Adlbertus de Lechalmingen, Otto de Gazahe, Rodolfus de Gampestudæhe, Adlbertus de Liuprantschirchen, Bilgrim de Oetingen, Heinricus de Stefningen, 7) Eppo de Grantberge, Magens de Tiurte, 8) Otto de Phôlsowe, 9) Erchenger de Smidedorf.

### LXXXII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis uir nomine Chono de

<sup>1)</sup> Enkofen, Weiler in der Pf. Loitzenkirchen, im Ldg. Vilsbiburg.

<sup>2)</sup> Leuberskirchen, Leberskirchen, D. mit Filialk, zur Pf. Gerzen, Ldg. Vilsbiburg.

Ering am Inn, Pfd, und ehemal. Hofm, in der Pf. Kirchberg, Ldg. Simbach.

<sup>4)</sup> Iben, D. u. Schl. im Distriktskommissariate Wildshut des Innkreises im Erzherzogth. Oesterr, ob der Enns.

<sup>5)</sup> Abausen, E. z. Gem. Framering, Ldg. Landau.

<sup>6)</sup> Seiboldsdorf, Pfd., Ldg. Vilsbiburg.

<sup>7)</sup> Steffling in d. Pf. Waging, Ldg. Laufen.

<sup>8)</sup> Türken, D. und ehem. Hofm., Ldg. Eggenfelden, Pf. Zeilarn.

<sup>9)</sup> Pfalsau, D. i. d. Pf. Höhenstadt, Ldg. Passau II

Horburch et uxor eius Adelheit 1) quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Eskenowa 2) tradiderunt sancto Petro in Pertherscadme per manus cuiusdam nobilis uiri nomine Folchmari de Reitene 3) pro remedio animarum suarum suorumque parentum. Huius traditionis testes sunt: Engilbertus marchio de Marchuvarsteine, 4) Engilbertus Halgravio, Pernhardus de Eigilswanch, Hartmannus et filius eius Hartman de Nuztorf, Herman filius Wisent de Pinzgou, Timo de Staringin, 5) Durnch filius Adelberonis de Dietrammigin, Perhtoldus et frater eius Rödolfus de Plagien, Gerhardus de Truchtlwichingin, 6) Heinrich mini-

<sup>1)</sup> Die Aeltern der Adelheid, Chuno's von Horburg Gemahlin, waren Herzog Heinrich von Limburg und Adelheid, das einzige Kind der Judith von Schweinfurt aus deren zweiter Ehe mit Botho von Bothenstein aus dem alten pfalzgräflichen Hause von Bayern. Nach Chuno's von Horburg Tode († 30. Juli 1139) vermählte sich Adelheid zum zweiten Male mit dem Grafen Konrad von Dachau, und starb an einem 6. Febr. vor 1146. S. Moriz Grafen v. Sulzbach I, 148. ff.

<sup>2)</sup> Eschenau, Kirchort und Vicariat im Pinzgau in dem Pflegger. Taxenbach des Herzogthumes Salzburg, woselbst Berchtesgaden begütert war. (S. v. Koch-Sternfeld Gesch. v. Berchtesg. II, 148) wesshalb dieser Besitz aus den Gütern des väterlichen Grossvaters der Adelheid, des Grafen Botho, abzuleiten wäre; denn dass dieser sowohl in Reichenhall, als im Pinzgau Eigenthum besass, geht aus der Bulle des Papstes Alexander III. vom 6. April 1177 für das von den Brüdern Aribo und Botho gegründete Kloster Millstadt in Kärnthen hervor, worin er demselben unter anderm alles bestätigte, was der Graf Botho dem Kloster im Pinzgau gegeben hatte. S. v. Ankershofen im Archive für Kunde österr. Gesch. B. XII, p. 312.

<sup>3)</sup> Raiten, Dorf mit Filk. zur Expositur Schleching der Pf. Grassau im Ldg. Traunstein.

<sup>4)</sup> Marquartstein, Dorf mit Filialk, in der Pf. Grassau, Ldg. Traunstein, Ueber Engelbert s. Note zu Nr. XIV.

<sup>5)</sup> Hof-Staring, ebemal, Hofm, mit Filialk, z. Pf. Steinkirchen, Ldg. Erding.

<sup>6)</sup> Truchtlaching, Pfd. des Ldg. Traunstein.

sterialis hallensis comitis de *Laimingin*, 1) Perhart de *Froskheim*. [Anno ab incarnatione domini M.C.XXX<sup>mo</sup>III.] <sup>2</sup>)

# LXXXIII.

Notum sit Christi fidelibus, quod Meginhardus de Rotehoue et uxor eius Juditta tradiderunt quedam predia id est stabularem curtem Liuthartingin et iij uineas in eodem loco sitas et predium Erlbach et trium uirorum beneficia ad Pennendorf ad basilicam Chunigesse.<sup>3</sup>) Huius rei testes sunt: Eberhardus et frater eius Gotefrit de Rote,<sup>4</sup>) Eberhardus de Schiltaren,<sup>5</sup>) Æribo de Mitichen<sup>6</sup>) et filius eius Giseloldus, Regingerus de Pirnpach,<sup>7</sup> duo Adelrammi de Pirnpach, Christan de Hirzpach,<sup>8</sup>) Meginhardus de Holzheim,<sup>9</sup>) Gebehardus de Appatesdorf<sup>10</sup>) duo Rapatones de Steinchirchen,<sup>11</sup>) Perhtoldus de Harhteim <sup>12</sup>) et duo filii eius Æribo et Giseloldus, Reginhardus de Öspach, <sup>13</sup>) Perhtoldus de Otgersheim <sup>14</sup>) Liutwin de Vteln-

<sup>1)</sup> Laiming, D. z. Pf. Griestätt, Ldg. Wasserburg.

Die eingeklammerte Stelle ist mit blasser Dinte später binzugefügt.

<sup>3)</sup> Königssee, Weiler mit Filialk. in der Pf. und Ldg. Berchtesgaden.

Nach den Sitzen der übrigen mitgenannten wohl: Rott, W. in der Pf. und Ldg. Pfarrkirchen.

Schildern, W. und Parochialort von Wolfgang, Ldg. Griesbach.

<sup>6)</sup> Mittich, Pfd., Ldg. Rotthalmünster.

<sup>7)</sup> Birnbach, ehem. Hofmark u Pfd., Ldg. Griesbach.

<sup>8)</sup> Hirschbach, Dorf mit Filiale zur Pf. Birnbach, Ldg. Pfarrkirchen.

Holzheim, W. u. Parochialort v. Uttlau, Ldg. Griesbach.
 Abtsdorf, Weiler in der Pf. Galgweis, Ldg. Landau.

Abtsdorf, Weiler in der Pf. Galgweis, Ldg. Landau, Kr. Niederbayern.

<sup>11)</sup> Steinkirchen, W. mit Kirche im Ldg. Griesbach.

<sup>12)</sup> Hartheim, W. u. Parochialort v. Mittich, Ldg. Griesbach.

<sup>13)</sup> Ausbach, W. d. Pf. Pocking, Ldg. Griesbach.

<sup>14)</sup> Eggertsheim, Eckertsham, Dorf u. Parochialort von Griesbach.

ouua, 1) Rodolfus de Drossingin, Wernhardus de Tegernbach, Erchingerus de Riutesheim.

### LXXXIV.

Item Meginhardus et uxor eius Juditta quosdam famulos suos sub tali conditione tradiderunt prefatis sanctis in *Perthersgadme*, ut nullo rurali seruitio sub-iaceant sed honesto<sup>2</sup>) et equestri more deseruiant bona, que possident. Quorum nomina hic continentur: Erchenger et uxor eius Richza, et nati eorum, Særhle et uxor eius Hadelouch et natus eius, Heinrich et uxor eius Mergart, et nati eorum, Ortolf et soror eius Benedicta, Gerdruth, Purchart, Adelbero et fratres eius Otto et Winther, Rödolf, Dietmar, Walther, Mæzelinus, Hærtwich, Adelram, Hartman, Hartnit, Chono, alius Hartnit, Meginwart, Dietrich.

#### LXXXV.

Notum sit Christi fidelibus, quod tres nobiles uiri uterini de *Poumgarten* scilicet Heinrich et Dietrich et Wernhardus et mater eorum nomine Hiltigunt tradiderunt sancto Johanni Baptiste et sancto Petro apostolo in *Perthersgadme* quoddam predium, quod hereditario iure possidebant in loco, qui dicitur *Arnowa*, 3) ut due sorores eorum, ibidem sancta conuersatione degentes, inde alantur et sustententur, et insuper pro restauratione et cambio illius predii, scilicet *Prenzingin*, 4) quod pater

3) In dem Ldg. Mühldorf befinden sich drei Ortschaften des Namens Ornau, in den Pfarren Obertaufkirchen, Reicherts-

heim und Heldenstein gelegen.

Ober-Uttlau, Pfd., Ldg. Griesbach.
 Die Handschrift hat: honestro.

<sup>4)</sup> Prenzing, Dorf zur Gem. Oberindling, Ldg. Rotthalmünster. Moriz Grafen von Sulzbach I, p. 158 nimmt dagegen Prenzing im Ldg. Simbach, ½ Stunde von Ering, an wohl aus dem Grunde, weil das heutige gräflich paumgartensche Geschlecht Ering besitzt. Allein letzteres ist mit den

eorum remedio anime sue tradiderat prefatis sanctis. Post obitum uero patris eorum communi consilio hec mutatio facta est. Huius rei testes sunt: Eberhart de Rote, Chonradus de Putelspach, Pruno de Anzenchirchen, 1) Wolftrigl de Tegernpach, Rapoto de Wolfah, Rodolf de Osterhoue, 2) Ebo de Eitterhoue, Hezil de Pûlpach, 3) Rapoto de Steinchirchen, Germunt de Hirzpach, Sigeboto de Pirnpach.

### LXXXVI.

Item Rapoto et Woluza et Gotta pro precio tradiderunt fratribus de Perthersgadme uineam iuxta Chremisam in arena sitam, aliam quoque uineam in rure, quod dicitur twillant, a quodam Rödberto et Berhtoldo emerunt, urbana quidem conditione. Set idem fratres impetrauerunt a marchione Liupoldo, 4) in cuius predio site erant çedem uineç, quod non solum remisit eis annualem censum, set ipse et uxor filique eius in proprium delegauerunt. Huius rei testes sunt: Dietricus comes de Viehtensteine, 5) Gebehardus comes de Piugen, Liutoldus comes de Plagio, Pabo de Ameranga, Hartwich

alten Freyen von Paumgarten nicht zu verwechseln, und gelangte erst im XVI. Jhh, durch Kauf zu den Besitzungen in dieser Gegend, während das erste Geschlecht der von Paumgarten gerade Münster (Rotthalmünster), zu dessen Gerichtsbezirk Prenzing gehörte, als Erbe besass.

- 1) Anzenkirchen, Dorf mit Filialk. z. Pf. Triftern, Ldg. Pfarrkirchen.
  - 2) Osterhofen, Stadt im Kr. Niederbayern.
- 3) Wahrscheinlich Pullach, Weiler u. Parochialort von St. Mariakirchen, Ldg. Pfarrkirchen.
- 4) Leopold III. (IV.) von Oesterreich. S. Nr. 50. Diese Handlung gehört, wie aus der wiederholten Aufzeichnung, Nr. 215, hervorgeht, zum J. 1136.
- 5) Viechtenstein, Pfarrort im gleichn, Distriktskom, des Innkreises im Herz, ob der Enns, Graf Dietrich I, aus dem Hause Formbach, welcher in Nr. 215 Graf von Critzinsteine (Kreutzenstein, Ruine im V. U. M. B.) genannt wird.

de Riudnich, 1) Meginhardus de Rotenhouen, Berinhardus de Truna, Purchardus de Frouendorf, 2) Sigefridus Waiso, 3) Heinricus de Husrucca, Wolfherus et frater eius Isinricus de Prellinchirchen et nepos eorum Isinricus.

#### LXXXVII.

Isti sunt testes predii, quod tradidit Liukart<sup>4</sup>) mater aduocati ratisponensis per manum cuiusdam nobilis Gundelchardi super reliquias sancti Petri in loco, qui dicitur Bertherscadme: Marchwart, Dieprant, Adelger, Herrant, Friderich, Röpreht, Gerharht, Razo, Ecgerich, Ödalrich, Ebero, Eppo, Dietrich, Ödalrich.

### LXXXVIII.

In loco fontis Halle habemus dimidiam assim [an dem Pherntagere]<sup>5</sup>) in loco, qui dicitur Vberreche, et in eodem loco quintam partem galgi, et locum sartaginis ad eandem quintam partem pertinentem, et in loco, qui dicitur Platehöfare septimam partem galgi. Et in loco, qui dicitur Steingaly habemus, quod hallenses uocant zuelfteil; et in ampla platea habemus locum sartaginis, et in suprema platea locum habemus sartaginis, et iuxta forum locum sartaginis et in loco petre, que dicitur Grutta, curte locum; et in loco, qui dicitur Rŏzenlacche, curte locum, et in loco, quem Azicho possidet, habemus curte

<sup>1)</sup> Ein österr Geschlecht; Hartwich kommt in v. Meiller's Regesten c. 1122 bis 1147 vor.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Frauendorf im Distriktskommissariate Viechtenstein.

Ein österr. Geschlecht, das auch unter dem lateinischen Namen: Orphanus auftritt. Siegfried kömmt vor von 1136—1171. Vgl. v. Meiller Regest.

<sup>4)</sup> Ueber diese Luitgart s. vorne in dem Schenkungsbuche von St. Emmeram p. 88, Note 2 zu Nr. 187. Welches Gut sie schenkte, ergibt sich aus Nr. 99, 100 u. 145.

Die eingeklammerten Worte stehen mit schwärzerer Dinte über dimidiam geschrieben.

locum. Et in loco, qui dicitur Selache, pratum unum. Huic prato mons adiacet, in quo habemus aliud pratum. Et curtem, que in harena sita est. 1)

### LXXXIX.

Noverint omnes Christi fideles, tam futuri quam presentes, quod quidam nobiles homines nomine Wolftrigel et Tiemo de Fronehouen<sup>2</sup>) potestatiua manu ad altare sancti Petri Pertherscadme subnotata predia tradiderunt: Dornidorf uillam dimidiam, Tatenhusen<sup>3</sup>) uillam dimidiam, in loco qui dicitur Artolfingin<sup>4</sup>) tres curtes uillicas et aliud quoddam in eodem loco, Winedehusen<sup>5</sup>) curtem unam, Fridechingin<sup>6</sup>) duas curtes cum suis pertinentiis, Igenhusen,<sup>7</sup>) quod ibidem habere uisi <sup>8</sup>) sunt, Mærdingen<sup>9</sup>) curtem cum suis pertinentiis, Wihennahten <sup>10</sup>) curtem, Niuforhen predium quoddam, Waltherswilære, quod ibidem habuerunt,<sup>8</sup>) Fronhouen cum omnimodis usibus suis, Wolferstat<sup>11</sup>) duas curtes cum suis pertinentiis. Allodium, quod in loco, qui Hennental dicitur, possederant,<sup>8</sup>) aliud quoque in loco, qui Walstat nuncupatur, Gremheim<sup>12</sup>) quod-

2) Fronhofen, Pfd. auf einem Berge im Kesselthale im Ldg. Bissingen, Kr. Schwaben-Neuburg.

3) Tattenhausen, Kirchd. und vereinigte Pf. mit Ziertheim, Ldg. Lauingen,

 Ortelfing, D. in der Pf. Ehingen an der Donau, im ehem. Herrschaftsger. Nordendorf.

5) Windhausen, W. i. d. Pf. Aislingen, Ldg. Dillingen.

6) Frickingen im würtemb. O. A. Neresheim.

7) Igenhausen, W., zum Dörfchen Frickingen gehörig. 8) Die Handsch. hat uisus, habuit, possederat, tradidit.

9) Märdingen, Pfd. im Ldg. Donauwörth.

10) Weinachtshof, im würtemb. O. A. Neresheim.

Wolferstadt, Pfd., im Ldg. u. Dek. Monheim.
 Gremheim, D. an der Donau, in der Pf. Blindheim,
 Ldg. Höchstätt.

Lauter Oertlichkeiten von Reichenhall. Das auf dem Gruttenberge von Bayern zu Anfang des XIII. Jhh. erbaute Schloss gab zu langjähr. Irrungen mit Salzburg Veranlassung.

dam predium. Tradiderunt quoque in loco, qui [dicitur] Hartrateshouen septem mansus cum omnibus mancipiis ad predicta allodia pertinentibus. Huius rei testes sunt: Ödelricus et filius eius Fridericus de Hoenburch, 1) Reginhart et frater eius Rudolfus et filius Rudolfi, Reinhardus de Tabfhen, 2) Withegŏe de Albege, 3) Harthman de Berge, 4) Eberhardus et frater eius Otto de Wellenwarth, 5) Hoholt de Tisenhouen, 6) Alberich, Egeno, Adelbertus de Turehen, 7) Egelolf et frater eius Sigeloch, de Swennigen, 8) Ottma de Rengeresrith, 9) Cŏnradus de Berolfeshein, 10) Sigefridus et filius eius Sigefridus de Eringin, 11) Otto et frater eius Heinricus de Richen, 12) Chŏnradus de Wimersheim, 13) Rŏdbertus, Eberhardus de Werde, Wtto de Hohenstein, 14) Rehewin de Baltrameshouen, 15) Marchwardus de Trohteluingin, 16) Rŏdolfus de Husen, 17) Chŏnradus de Lecches-

<sup>1)</sup> Hohenburg, Schloss im Ldg. Bissingen.

<sup>2)</sup> Tapfheim, Pfd. im Ldg. Höchstätt.

Albeck, Städtchen im Oberamte Ulm des Donaukr, im Königr, Würtemberg.

<sup>4)</sup> Bergen, Pfd., Ldg. Greding.

<sup>5)</sup> Das Stammschloss Wöllwart dieses noch blübenden Geschlechtes, stand im Ries über dem linken Ufer der Wörnitz zw. Harburg und Donauwörth.

<sup>6)</sup> Deisenhofen, Kirchd. d. Pf. Möslingen, Ldg. Höchstätt.

Ober-Türheim, Kirchd. an der Zusam i. d. Pf. Pfaffenhofen, Ldg. Wertingen.

<sup>8)</sup> Schwenningen, Pfd. im Ldg. u. Dek. Höchstätt.

<sup>9)</sup> Rengersricht, Kirchd. im Ldg. Neumarkt a. d. Sulz.

<sup>10)</sup> Berolzheim, Markt im Altmühlgrunde mit Schlossruinen im Ldg. Heidenheim, Kr. Mittelfranken.

<sup>11)</sup> Ehringen, ötting.-wallerst. D. i. ehem. Amte Kircheim.

<sup>12)</sup> Hochen-Reichen, Dorf m. Burgruinen i. d Pf. Bliensbach, Ldg. Erding.

<sup>13)</sup> Weimersheim, Pfd, i. Dek. Weissenburg i. Ldg. Ellingen.

<sup>14)</sup> Hochstein, Kirchd. in der Pf. Bissingen.

<sup>15)</sup> Balmershofen an der Egge, Pfd. und Schloss im k. würtemb. Oberamte Neresheim.

<sup>16)</sup> Trochtelfingen, Pfd. im k. würtemb. O. A. Neresheim.

<sup>17)</sup> Hausen, Kirchd, in der Pf. u. Ldg. Greding.

gemunde, 1) Ödelricus de Alerhein, 2) Eberhardus de Binezwangen.3) Hertwich de Lirhen.4) Hartnidus de Uorren.5) Landolth de Tegericheshen,6) Adelhoch de Birchinesfelth,7) Liupolt et frater eius Heinricus de Murun,8) Marchwardus de Thetenhen. 9) Burchardus de Chregehen. 10) Gisilbertus de Nellenuelt, 11) Hartmannus de Berge, Rodbertus de Biscingen, 12) Manegoldus de Trenelun, 13) Chonradus de Berolueshen, Wirnt de Oberndorf, 14) Ropertus de Tytenhen, 15) Meginwardus de predicta uilla, Gerloch de Hericheshen, Landolt et frater eius Odalricus de Taegericheshen, Manegoldus de Werde, 16) Egeno de Turchen, Eberhardus de Werde, Beringerus de Albegge, Eberhardus et frater eius Otto de Wellenwarte, Hoholt et filius eius de Tisenhoven. Eberhardus de Binezwangen. Odalricus de Scre z heim. 17) Hartman de Berge, Rupertus de Irginisheim, 18) Heinricus de Eringin, Wernherus de Rumelingen, 19) Wtto de Hohenstein, Egeno de Turcheim.

2) Allerheim, Pfd. rechts der Wörniz mit einem Bergschlosse im Dek, Harburg.

3) Binswangen, D. in der Pf. u. Ldg. Wertingen.

4) Lierheim, D. i. d. Pf. Apperzhofen, Ldg. Nördlingen. 5) Fohrheim, Pfd. im Dek. Nördlingen.

6) Degersheim, Pfd. im Ldg. Heidenheim.

- 7) Birkenfels, W. d. Pf. Flachslanden, Ldg. Ansbach. 8) Mauern, Pfd. im Dek. Harburg, Ldg. Monheim.
- 9) Dettenheim, Pfd. in der ehem, Grafsch. Pappenheim,
- 10) Ein Volnand von Kregenheim kömmt noch 1271 vor. S. Lang Materialien zur ötting. Gesch. IV, 340.
- Lellenfeld (Gross-) Pfd. im Ldg. Wassertrüdingen.
   Bissingen, Markt und Sitz eines königl. Landgerichts im Kr. Schwaben-Neuburg.
  - 13) Trendel, Pfd. im Dek Dittenheim, Ldg. Heidenheim. 14) Oberndorf, Kirchd. i. d. Pf. Plankstetten, Ldg. Beilngries,
  - 15) Dittenheim, Pfd. im Ldg. Heidenheim.

  - 16) Donauwörth, Stadt. Ueb. dies. Mangold s. unt, Nr. 107.
- 17) Schrezheim, Pfd. i. Ldg. Dillingen, oder d. gleichn. W. z. Pf. Dunstelklingen, würtemb. O. A. Neresheim.
  - 18) Irgertsheim, Kirchd. d. Pf. Jettenhofen, Ldg. Beilngries.
  - 19) Reimlingen, Pfd. i. Dek. Donauwörth, Ldg. Nördlingen.

<sup>1)</sup> Lechsgemünd, Lechsend, Pfd. im Ldg. Monheim.

### XC.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis homo nomine Wolfram de Talmasingen tradidit in Pertherscadme sancto Petro duo predia, que iacent in loco, qui dicitur Hecmushoue<sup>1</sup>) et Lantoldesdorf ad stipendium sororis sue, que ibidem degit sancta conuersatione communis uite. Huius rei testes sunt: Gebolfus de Talmascingen, Liuprant de Gerhohestorf, Adelhart de Lohen,<sup>2</sup>) Engilman ministerialis sancti Willeboldi,<sup>3</sup>) Tiemo de Mecgenhusen,<sup>4</sup>) Chönrat, Wolfram, Sigebot, Chönrat de Grizpach,<sup>5</sup>) Erchenbreht de Gredingin,<sup>6</sup>) Marcwart de Husen, Chönrat, Ödelrich de Mæscingen, Erlwin, Chönrat de Owe, Chönrat, Engilman de Ecgemundhoue, Pernhat de Hebin[g].

#### XCI.

Et hoc notum sit, quod quidam nobilis homo Liuprant de Gerhohestorf rogatu Wolframmi de Talmascingin, quod ibidem uidebatur habere, cultum et incultum, sue fidei manu missum predium tradidit sancto Petro in Pertherscadme sub eisdem testibus pro remedio anime sue suorumque parentum.

# XCII.

Item et hoc notum sit, quod quidam nobilis homo nomine Hertwich de *Tutin* 7) quedam predia sue fidei manumissa, que iacent in diuersis locis scilicet *Völstal* 8)

<sup>1)</sup> Eckmanshofen, W. z. Pf. Thalmassingen, Ldg. Greding.

Lohen, Kirchd., Pf. Untermassing, Ldg. Greding.
 D. i. des Hochstifts Eichstätt, dessen Patron St. Willibald.

Meckenhausen, Pfd. im Dek. u. Ldg. Hilpoltstein.
 Burg-Griesbach, Pfd. rechts der Sulz, im Dek. Berching, Ldg. Beilngries.

<sup>6)</sup> Greding Stadt und Ldg.-Sitz im Kr. Mittelfranken.

<sup>7)</sup> Titting, Markt im Ldg. Greding.

<sup>8)</sup> Wahrscheinl, statt Fuegelstal, d. i. Fügenstal. S. Nr. 74.

et Öwe ibidem molendino rogatu Herbordi de Hebingin tradidit sancto Petro in Pertherscadme. Huius rei testes sunt: Hertwich de Tutingin, Liuprant de Gerhohestorf, Rödolf de Ofenhuse, 1) Uolchmar de Talmascingin, Eberwin, Altman de Hagene, Ödelrich de Herswinesteten, Wernheri duo, Herman de Husen, Bernhart, Hærtwich, Wirent de Oberndorf, Röprecht de Stophingin, Ödelrich, Gotefrit, Meginwart de Stophinheim, 2) Arnolt de Hösen, Berhtolt et Töto et Reginolt, Röpreht de Riute, Berhtolt de Uulstal, Bernhart de Owe.

#### XCIII.

Item Ödelricus de Inningin, rogatu prefati Herbordi<sup>3</sup>) tradidit sancto Petro in Pertherscadme predia sue fidei manumissa, que iacent diuersis in locis, scilicet Houe et Vientesluch et Tözzingin, et Othramsdorf, et Harde et Hebin molendinum. Huius rei testes sunt: Herrant de Mosen, Dietricus frater eius, Berhtoldus de Uelden, 4) Ödelrich de Praeitenwiden et filii ipsius Heinrich et Ödelrich, Sigebot de Toufchirchen et filius Ödelrici, et alius Sigebot Weuogel, Eberhart de Cidelarn, Ekehart de Pabingin, Walbrun de Celle, Ödelrich de Inningin, Herbrant de Podemstorf, 5) Gotefridus de Aheim.

#### XCIV.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod domnus Welf<sup>6</sup>) de *Pitengowe* <sup>7</sup>) aduocatus

<sup>1)</sup> Offenhausen, Pfd. im Dek. u. Ldg. Altdorf.

<sup>2)</sup> Stopfenheim, Pfd. im Ldg. Ellingen.

<sup>3)</sup> Da in der vorhergehenden Aufzeichnung von einem Herbord nicht die Rede, unter letzterem aber sicher der von Höbing zu verstehen ist, schliesst sich obige Verhandlung an die unter den Nr. 74, 75 und 79 vorgetragenen an.

<sup>4)</sup> Velden, Markt im Ldg. Vilsbiburg.

<sup>5)</sup> Bogensdorf, E. d. Pf. Moosen, Ldg. Erding.

<sup>6)</sup> Welf VI (III) der Milde geb. 1115. † 1191 15. Dez., Sohn Heinrich d. Schwarzen. S. Stälin, Württemb. Gesch. II. 261 ff.

<sup>7)</sup> Peiting, Pfd. im Dek. Reitenbuch, Ldg. Schongau.

Reitenbuchensium<sup>1</sup>) peticione Heinrici<sup>2</sup>) eiusdem loci prepositi ac confratrum suorum tradidit dimidium mansum, qui iacet in loco, qui dicitur Husen, et insuper peticione eorundem fratrum predium, quod Eberwinus prepositus pertherscadmensium fratrum uidebatur habere in eodem loco, tradidit sancto Petro in Pertherscadme. Huius rei testes sunt: Amelbreht de Lochhusen,<sup>3</sup>) Eberhart de Walde,<sup>4</sup>) Otto de Sandolteshusen,<sup>5</sup>) Eberhart de Frichindorf, Chönrat de Othmarshart.<sup>6</sup>)

## XCV.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod marchio Engilbertus de Chræiburch unacum coniuge sua Mahthilda 7) tradidit sancto Petro in Pertherscadme mansum unum, qui iacet in loco, qui dicitur Tafershaim pro remedio animarum suarum suorumque parentum. Huius tradicionis testes sunt: Pernhardus de Geppinhaeim, Wolframmus de Pöbenchirchen, Uolchmarus de Reith, Hartman de Nuzdorf, Wolftrigel de Uronhouen, Herbordus de Hebingin.

#### XCVI.

Nouerint Christi sideles, tam suturi quam presentes, quod quidam ministerialis comitis Gebehardi de Sulzbahc Reinoldus scilicet de Selehoben ad altare sancti Petri in Bertherscadme abdicationem secit, quod uulgo vurciht dicitur, de manso in loco, qui Walde<sup>8</sup>) nuncupatur, sito a Chonone ciusdem Reinoldi fratre presate

<sup>1)</sup> Die Handschrift: reitenburgensium.

<sup>2)</sup> Heinrich I, Probst von Reitenbuch.3) Lochhausen, Pfd., Ldg. München.

<sup>4)</sup> Wald, Markt im Dek. Kirchheim, Ldg. Türkheim.

Sandeltshausen, Pfd. i. Ldg. Moosburg, Dek. Mainburg.
 Ottmarshart, Kirchd. und Filiale der Pf. Indersdorf, Ldg. Dachau.

<sup>7)</sup> Siehe Nr. XIV.

<sup>8)</sup> Wald, W. in der Pf. Vogtareut, Ldg. Rosenheim.

ecclesie pro sua suorumque parentum salute donato. Hoc attestantur: Fridericus ipsius Reinoldi frater, Aframmus de Onofesahe, 1) Rŏdegerus de Pastberc, 2) Engelbertus Uirouge, 3) Rŏdegerus de Bacheim, Fridericus filius Einwici de Bornsperc, 5) Rŏdegerus de Onofesahe, Riwin de Scheitrein 5) et alii plures.

### XCVII.

Nouerint omnes Christi fideles, tam futuri quam presentes, quod quidam nobilis homo Heinricus et uxor eius Aegena de Moetingin 6) et filia ipsius Tutich huiusque maritus Chonradus de Stein 7) tradiderunt sancto Petro in Pertherscadme quoddam predium, quod uidebantur habere in loco, qui dicitur Teterloch.8) Huius rei testes sunt: Chonradus rex,9) Ludewicus comes de Oetingin, 10) Reginhardus de Vlochperch, 11) Otto de Gozheim, 12)

<sup>1)</sup> Ainisag, W. in der Pf. Söllhuben, Ldg. Prien.

<sup>2)</sup> Parsberg, D. mit Filialk, z. Pf. u. Ldg. Miesbach.
3) Wahrschein, statt Hirnouge, Farnach, ebem Hofi

<sup>3)</sup> Wahrscheinl. statt Uirnouge, Farnach, ehem. Hofm. in der Pf. Söllhuben. Vgl. Mon. B. II, 298, Nr. 53

<sup>4)</sup> Parnsberg, D. z. Pf. Söllhuben.5) Schaidering, E. z. Pf. Söllhuben.

<sup>6)</sup> Möttingen, Pfd. im Ldg. und Dek. Nördlingen.

<sup>7)</sup> Nach den Zeugen dieser Verhandlung zu schliessen eines der im ötting. Gebiete gelegenen Schlösser: Diemantstein im Kesselthale mit Schloss im Ldg. Bissingen u. Dek. Höchstätt, oder Schenckenstein bei Aufhausen an der Eger im würtemb. O. A. Neresheim.

<sup>8)</sup> Auf der Seuter'schen Karte des Marchionatus onoldini etc. ist rechts der Egge auf ötting.-wallerstein. Gebiet, südlich von Neresheim Datterlohe angezeigt, und der Lage nach im heutigen O. A. Neresheim zu suchen.

<sup>9)</sup> K. Konrad III, v. 1138, † 15. März 1152.

<sup>10)</sup> Die öttingischen Genealogen nennen obigen Grafen Ludwig bald den zweiten, bald den dritten. Er erscheint noch mehrmal in K. Konrad III. Urkunden v. d. J. 1141—1144.

<sup>11)</sup> Flochberg, Pfd. m.Ruinen im würtemb. O A. Neresheim.

<sup>12)</sup> Gossheim, Pfd. m. Ldg. im Dek. Monheim,

Eberhardus de Balder, 1) Baldolfus de Balden, 2) Heinricus et frater eius Marchwardus de Trohtoluingin.

## XCVIII.

Tam futuris quam presentibus, cunctis Christi famulis notum esse uolumus, quod quedam mulier Hæilca nomine, uxor scilicet Willehalmi, ab altari sancti Michahelis Velden, cuius censualis V nummorum fuerat, unacum liberis suis redempta est in ius sancti Petri Bertherscadme ad eundem censum annuatim illo persoluendum, concambio uidelicet cuiusdam femine Diemòdis nomine eiusque filiorum in presentia et iussu Heinrici 3) ratisponensis episcopi, rogatu uero Eberwini bertherscadmensis prepositi. Hoc attestatur: Sigehardus de Eberspiunt, 4) Òdelricus de Celle, 5) Rapoto de Ramsou, 6) Ærbo de Biburch, 7) Wernherus camerarius de Uelden, Pernhardus prepositus de Oeth.

### XCIX.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod dominus *Fridericus*<sup>8</sup>) ratisponensis ecclesie aduocatus tradidit sancto Petro in *Perthersgadme* quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur *Brunnen*, 9)

<sup>1)</sup> Hohen-Baldern, Bergschl, im O. A. Neresheim,

<sup>2)</sup> Baldingen, Pfd., 1/2 St. von Nördlingen.

<sup>3)</sup> Heinrich I, ein Graf von Wolfratshausen, Bischof von 1132-1155.

Eberspeunt, Kirchd. u. ehem. Hofm. in der Pf. Ruprechtsberg, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>5)</sup> Pauluszell in der Pf. Velden. S. Nr. 36.

<sup>6)</sup> Ramsau, W. mit Kirche u. Expositur z. Pf. Kirchdorf bei Haag, Ldg. Mühldorf.

<sup>7)</sup> Vilsbiburg, Markt u. Landgerichtssitz.

<sup>8)</sup> Friedrich III, Graf von Bogen, Domvogt von Regensburg, welcher den unglücklichen Kreuzzug K. Konrad III, mitmachte und auf selbem am 11, April 1148 zu Jerusalem starb.

Brunn im Felde, im niederöster. V. U. W. W. Ein anderes Gut in diesem Orte liess Friedrich III. gleichfalls bei

pro uiginti marcis argenti et pro remedio anime sue, quod mater eius prius tradiderat prefatis sanctis. 1) Huius traditionis testes sunt, scilicet Heinricus dux Bawarie, 2) Gebehardus comes de Purchusen, Heinricus urbanus comes, 3) Liutoldus comes de Plagio, Adelram de Perge<sup>4</sup>) et frater eius Adelbertus, Ödalricus de Steine, Wernherus de Brunnen, Wernherus de Meminchouen, 5) Pabo de Zollingin, 6) Wernhardus iunior de Jugilbach, Willehalmus de Geppinheim, Volchmarus de Reitene.

C.

Et hoc notum sit, quod uxor eiusdem aduocati Juditta<sup>7</sup>) et nati eorum fecerunt, quod Teutonici dicunt

seinem Antritte des Kreuzzuges durch seine Mutter Liutgard an das Kl. Admont in Steyermark übergeben S. Pez thes, anecd. T. III. P. III. col. 777, Nr. CV.

 Nach sanctis folgten die nunmehr ausradirten Worte: pro remedio animarum suarum ac parentum suorum,

2) Heinrich II, aus dem Hause Babenberg, Herzog von Bayern v. 1142—1154; starb 13. Jänner 1177.

3) Heinrich III, Burggraf von Regensburg, starb 1180.

4) Berg im niederöster, V. U. W. W. Von dem Besitze der Vogtei über das Kloster St. Florian erhielten diese Edelherren den Namen: Vögte von Berg. S. Stülz: Ueber die Vögte von Perg, in Chmel der österr. Geschichtsforscher B. II, Heft 2, S. 260—273.

 Mengkofen, Kirchdorf in der Pf. Martinsbuch, Ldg. Mallersdorf.

6) Zolling, Pfd., Ldg. Moosburg.

7) Judith, Tochter des Markgrafen Diepold II. von Vohburg. — Wer die hier erwähnten Kinder sind, ist noch nicht mit Bestimmtheit ermittelt; denn dass der von Scholliner (Neue hist. Abh. d. bayer. Akad. IV, p. 102 Nr. 19) als ein Sohn Friedrichs und der Judith aufgestellte Albert als solcher nicht gelten könne, ist gewiss. Der anderwärts dokumentirte aber nicht genannte Sohn Friedrichs (Mon. Boic. XII, p. 40 und XIII, p. 60) überlebte zwar seinen Vater, scheint aber frühzeitig gestorben zu seyn, und somit blieben von Friedrichs Kindern nur Töchter übrig, deren eine Gebhardi

vurciht, allodii in loco, qui dicitur Brunne. Huius rei testes sunt: Fridericus de Hohenburch, 1) Heinricus Chlafscinch, Haertwic Chropf, Eberhart de Suncingin, 2) Rödegerus de Strazchirchen 3) et frater eius Hartwic, Volchmarus de Menna 4) et frater eius Goteboldus, Otto de Mozingin 5) et frater eius Ödalrich, Wirnt de Hagebach,

Geneal, Gesch, der erbl, Reichsstände Bd, III, S. 512 als die Gattin des Grafen Hartwig I, von Kreglingen, Domvogtes von Eichstädt entdeckt hat, - Nach dem Abgange der männlichen Linie des Zweiges der Grafen von Bogen, welcher die regensburgische Domvogtei inne hatte, ging dieselbe zwischen den Jahren 1150 und 1156 an den Grafen Gebhard II, von Sulzbach über, welcher in dieser Eigenschaft am 5. Okt. 1156 einen Gütertausch zwischen dem Hochstifte Regensburg und dem Kloster Berchtesgaden vermittelte. Siehe die Urkunde bei v. Koch-Sternfeld Salzb, und Berchtesgaden Bd. II. S. 23. Nr. 8. - Wie bei diesen Verhältnissen in der unter Nr. 145 vorkommenden und auf das Jahr 1172 anzusetzenden Verhandlung gleichwohl eine Maehtildis uxor advocati ratisponensis mit ihrem Sohne Friedrich auf Brunnen und Gruntdorf, die ihr Gemahl, der Vogt, an Berchtesgaden übergeben hatte, gegen Abfindung von fünf Talenten Silbers verzichten konnte, muss dahingestellt bleiben. - Oder sollte man annehmen, Mathilde sei die gleichnamige Gemahlin des Grafen Gebhard II. v. Sulzbach, der, wie erwähnt, von 1156 an bis zu seinem Tode im J. 1188 Domvogt von Regensburg war, - der mit ihr genannte Friedrich aber jener Zweitgeborne aus ihrer Ehe mit Gebhard II, dessen Namen man bisher nicht kannte?

- 1) Alt-Hohenburg, Einöde mit Schloss bei dem Markte Hohenburg im Ldg. Parsberg. Dieser Friedrich war ein Sohn der Adelheid [Schwester des Grafen Friedrich III. von Bogen] der hier um so mehr betheiligt erscheint, als seine Mutter nach ihres Bruders Tode gegen das Kloster Admont auf die von ihm dahin gegebenen Güter zu Brunn Anspruch machte, aber gegen Empfang von 20 Talenten Kremser Münze darauf verzichtete. S. Pez thes, anecd. T. III. P. III. col 777.
  - 2) Sinzing, Pfd. im Dek. Regensburg, Ldg. Kelheim.
  - Strasskirchen, Pfd. im Dek. Pilsting, Ldg. Straubing.
     Mennach, Parochialort z. Pf. Oberaltaich, Ldg. Mitterfels.
  - 5) Mozing, Kirchd. zur Pf. Atting, Ldg. Straubing.

Perhtolt de Snudingin, 1) Pertolt de Tömprunnen, 2) Sibot filius Hartwici Cropff.

## CI.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod Hugo 3) pertherscadmensis cenobii prepositus et confratres eius communi consilio fecerunt commutationem cuiusdam allodii ecclesie eorum ab eis longe habito cum domino Adelramo de Berge et fratre eius Adelberto, et dederunt eis in loco, qui uocatur Chremise tres uineas optimis in locis sitas, que continent plus quam quindecim iugera et tria molendina ualde bona, et curtiferum unum lapidibus ac lignis honorifice et utiliter edificatum. Insuper et ibidem sex casalia. At econtra prefati fratres scilicet Adelrammus et Adelbertus aquam, quam ex datione et legali traditione auie eorum nomine Christina in fonte salis hallensium habuerunt, potestatiua manu tradiderunt sancto Petro in Pertherscadme et tria loca sartaginum. Et in eadem uilla undecim casalia, familiam quoque utriusque sexus ibidem degentem non modicam. Concambium istud sub meditatione multorum prudentium ac ueridicorum hominum actum est Loube4) presente et consentiente Heinrico duce Bauuarorum. Huius igitur traditionis testes sunt idonei:

<sup>1)</sup> Ober-Schneiding, Pfd. i. Dek. Pilsting, Ldg. Straubing.

Derselbe hatte gegen Admont auf Brunn als eines ihm gehörigen Lehens Anspruch gemacht, und ward von diesem Kloster mit zwölf Talenten abgefunden. Pez l. c.

<sup>3)</sup> Hugo I., Probst seit Ende 1142, ward 1148 nach dem Tode des Domprobstes Gebeno von Salzburg an dessen Stelle befördert.

<sup>4)</sup> Zu Loup, Loop sind verschiedene Urkunden der Herzoge von Oesterreich datirt. v. Meiller Reg. p. 266 Nr. 453 hält es als wahrscheinlich für das im V. U. M. B. gelegene Städtchen Laa.

marchio Otachar, 1) comes Chonradus de Byelstein 2) comes Heinricus de Scala, 3) comes Hermannus de Biugen, dominus Odalricus de Tekkendorf, 4) dominus Chonradus de Racoz, 5) dominus Hærtwicus de Lengenbach et frater suus dominus Otto, dominus Otto de Mahlant et frater suus dominus Walchon, dominus Adelram de Walten-

- Schalaburg im V. O. W. W. zwischen der Pielach und Mänk, wovon sich ein Zweig der Grafen von Burghausen schrieb. Heinrich II. starb nach dem J. 1190.
- 4) Deckendorf, Stadt u. Landgerichts-Sitz im Reg.-Bez. Niederbayern. Das sich hievon schreibende Herrengeschlecht führt in der Folge auch den gräfl. Titel (Comes Eckebertus de Teckendorf, Meichelb. hist. frising. I. I, p. 374, Vlricus comes de Thechindorf, 1217. Hund Stammbuch II. 25) und starb vor 1231 aus, in welchem Jahre schon Herzog Otto von Bayern im Besitze von Teckendorf erscheint (M. B. V. 371). König Otokar von Böhmen machte auf die Grafschaften Bogen und Teckendorf Anspruch und entsagte denselben im J. 1273. S. Palacky Gesch, von Böhmen II\* 228.
- 5) Raabs am Zusammenflusse der deutschen und böhmischen Theya im niederösterr. V. O. M. B. Dieses Grafengeschlecht. auch mit den Babenbergern blutsverwandt, hatte im XII. Jhh. das Burggrafthum Nürnberg inne, das durch die Erbtochter Sophie an das Haus Zollern gelangte.

<sup>1)</sup> Otokar VII, Markgr. der Steyermark v. 1129-1164.

<sup>2)</sup> Beilenstein am Forst im V. O. W. W. Konrad II. kömmt auch noch in den Nr. 103, 114 u. 115 mit seiner Gemahlin Adela, und seinen Söhnen Friedrich, Siegfried und Konrad vor. — Seine Gemahlin war eine Enkelin der Gertrude von Braunschweig, welch letztere in zweiter Ehe Heinrich den Fetten von Nordheim geheurathet, und diesem ausser einem Sohne Otto († 1116) zwei Töchter: Richenza [vermählt mit König Lothar] und Gertrud geboren hatte. Diese heurathete zuerst den Pfalzgrafen Siegfried von Orlamünde († 9. März 1113), dann den Grafen Otto von Rieneck, Sohn des Grafen Hermann von Salm (aus dem Hause Luxenburg) mit deren einem sie ausser mehreren andern Kindern obige Adela erzeugte. Diese Adela brachte ihrem Gatten die Herrschaft Kleberg mit Mörle zu, wonach sich ihre Söhne Friedrich und Siegfried in der Folge wechselseitig benannten.

stein, 1) domnus Rapoto de Valchenberch, 2) dominus Pabo de Sloncen,3) dominus Chonradus de Sundilburch,4) dominus Dietmarus de Agast, 5) dominus Hadmarus de Chofaren,6) dominus Chonradus et frater suus de Asparn,7) dominus Adelbertus Jerosolimita,8) dominus Hermannus de Chæzzelinestorf,9) dominus Odalricus de Marpach,10) Stærfrit de Pezelinestorf, 11) domnus Wölfinch 12) de Steinne.

#### CII.

Et hoc notum sit, quod comes Chonradus de Hallo 13) tradidit sancto Petro in Perthersgadme quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Embrichenheim 14) peticione abbatis Heinrici de Poren 15) et confratrum eius, quia Hugo pertherscadmensis ecclesie prepositus et confratres eius emerunt idem predium a prefato abbate Heinrico et a

- 1) Waldenstein, Pfd im niederösterr, V. O. M. B.
- 2) Falkenberg im V. O. M. B. in der Nähe von Zwettl,
- 3) Burgschleiniz, Schl. am Mannhartsberg i. V. O. M. B. 4) Sündelburg, Pfd. der Herrschaft Niederwaldsee im
- V. O. W. W. 5) Alt-Aist, D. z. Pf. Ried im Distriktskom. Schwertberg, des Mühlkreises im Erzherzogth. Oesterreich ob der Enns.
  - 6) Küfern, D. u. Edelhof i. niederösterr, V. O. W. W.
  - 7) Asparn, Markt im V. U. M. B.
- 8) Dieser, laut Nr. 145 von Werde, erhielt seinen Bevnamen wahrscheinlich von seinem vollbrachten Zuge nach dem hl. Grabe. Vgl. auch S. 300, Note 6.
  - 9) Katzelsdorf, Schloss im V. U. W. W.
  - 10) Marbach, Markt im V. O. M. B.
  - 11) Pötzelsdorf, Dorf im V. U. W. W.
  - 12) Die Handschr, hat Wölfingich Stein im V. O. M. B.
  - 13) Der vorgenannte Graf Konrad von Peilstein.
- 14) Das Kloster Michaelbeuern hatte einen mansum apud Embrichenheim von Meginhard von Ering als ein Seelgeräth für seinen Bruder Gumpold erhalten, Filz Gesch, v. Michaelbeuern p. 689, Nr. 36., welcher diesen Ort für Ibrizheim oder Hibrizheim zw. Michaelbeuern und Mattighofen oder zwischen ersterem und Auerbach erklärt.
- 15) Michaelbeuern, Benediktinerkloster im Pfleggerichte Weitwörth des Herzogthums Salzburg.

fratribus eius cum duodecim marcis puri argenti. Hoc attestantur Wolfram de Pöbenchirchen et filius eius Wolfram, Jugurt de Halle, Perhtoldus de Plagio et Rödolfus frater eius de Plagio, Otto Calefs, Chönradus Mittembart, Chadelhoh de Halle, Hertwic de Pören, Otto de Tæchingin et frater eius Herman.

### CIII

Item Chonigunt cometissa de Truhsingin¹) tradidit quoddam predium sancto Petro in Pertherscadme, quod iacet in loco, qui dicitur Præitenbrunen, presente et assentiente marito eius comite Bernhardo. Testes huius traditionis sunt: marchio Engilbertus de Chraeiburc, Engilbertus hallensis comes, Chonradus comes et filius eius Fridericus de Bielstein, Otto de Ortenburch,²) Heinrich iunior de Husruggen, Reginbertus de Tröhsen,³) comes Adelbertus de Tirol,⁴) Wolfram de Pobenchirchen.

<sup>1)</sup> Chunigunde, Tochter des Markgrafen Otokar VI. von Steyermark, Gattin des Grafen Bernhard aus dem Hause Sponheim-Ortenburg, welcher ölter nur als Graf aus Kärnthen (comes de Carinthia) bezeichnet wird, und in den Aufschreibungen über das von ihm gegründete Kloster Viktring in Kärnthen auch Graf von Sonnenburg [bei Malentein] genannt ist. Hier heisst sie Gräfin von Truchsingen [Trixen, Schloss im Klagenfurterkreise von Unterkärnthen 1½ Stunde von Völkenmarkt.] Ennenkel (Mon. B. XXIX<sup>b</sup> p. 316 nennt den Bernhart einen Grafen von Marchburg (Marburg, Markt, Schl u. Herrsch. im gl. Kr. in Steyermark) und sagt unter andern von ihm, dass "alle Trychsener" seine Dienstmannen waren. — Der Todestag der Chunigunde ist der 13. Aprileines unbekannten Jahres; Bernhard starb auf dem Kreuzzuge am 24. März 1148 in Palästina.

<sup>2)</sup> Otto, von dem kärnthenschen Zweige des Hauses Sponheim-Ortenburg, welcher schon 1145 einen erwachsenen Sohn Heinrich hatte. S. v. Ankershofen im Archiv für Kunde österr. Gesch. Bd. XII.

Ein Dienstmann, der sich von dem in Note 1 angeführten Schlosse schrieb.

<sup>4)</sup> Albert II. Graf von Tirol, lebte zw. 1144-1166, und starb am 23. Febr. eines unbekannten Jahres.

#### CIV.

Item et hoc notum sit, quod Wolfram de Pöbenchirchen tradidit quoddam predium sancto Petro in Pertherscadme, quod iacet in loco, qui dicitur Chiueringen 1)
peticione abbatis Wernheri de Lauent 2) et confratrum
eius, quia Hugo pertherscadmensis ecclesie prepositus
et confratres eius emerunt idem praedium a praefato
abbate Wernhero cum duodecim marcis puri argenti.
Hoc attestantur: Engilbertus hallensis comes, Hartman
de Nuzdorf, Perhtoldus et Engilschalch de Plagio, Chönradus Mitembart, Otto, Liutwin de Halle, Otto filius
Ellenzzen.

#### CV.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod quidam hallensis nomine Rŏdolf et uxor eius Adelheit delegauerunt locum sartaginis aput Halle Hugoni preposito et fratribus eius in Pertherscadme sub tali conditione, ut si quis in posterum heredum aut aduocatus redimere uoluerit, det prefatis confratribus sedecim talenta probate monete. Huius rei testes sunt: Heinricus albus, Liutwin Phoselines sun, Engilbot der Zolnar, Wernhart, Heinrich Prem et frater eius Perhtolt, Perhtolt castellanus et frater eius Rŏdolf et filius eius Pertolt, Engilscalch, filius sororis eius, Giselbreht, Altman, Arnolt der Zolnar, Walther.

# CVI.

Isti sunt testes traditionis Ödelscalchi de Torringen,<sup>3</sup>) qui tradidit quoddam mancipium sancto Petro in Perthers-

Entweder Unter-Kiefering, W. d. Pf. Ampfing, Ldg. Mühldorf, od. Kiefering, W. d. Pf. Burgkirchen, Ldg. Altötting.

Die Benediktiner-Abtei St. Paul i. Lavantthale, gegr. im J. 1090. Wernher stand derselben von 1140-1159 vor.

<sup>3)</sup> Das Schl. Törring stand in der Nähe von dem Kirchdorf Torring in der Pf. Kay, Ldg. Tittmoning.

gadme nomine Rödolfum scilicet: Hartmannus de Nuzdorf, et filius eius Hartman, Tiemo de Vohendorf, 1) Ödalricus de Pernhoupt, 2) Hartmannus de Taleheim, Herbort de Röte, Erchenbertus de Tetmos, 3) Heinricus de Nuzdorf, Starchant de Uohendorf. Eiusdem famuli Wicpot fecerunt, quod Teutonici dicunt förcibt, in presentia Engilberti marchionis. Hoc testantur: Rödbertus de Gepenheim, Engilbertus de Lantprehtesdorf, 4) Hartman de Nuzdorf et filius eius Hartman, Öte de Albensheim, Otto et Reginmarus et Hartman de Su[n]dermaringin. 5)

#### CVII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod duo nobiles uiri ambo Sueui scilicet Manegoldus de Werde<sup>6</sup>) et domnus Wolftrigel de Frone-

1) Vachendorf, Pfd. im Ldg. Traunstein.

2) Bernhaupten, D. mit Filialk, z. Pf. Vachendorf.

3) Tettenmoos, D. z. Expositur Erlstätt d. Pf. Haslach, Ldg. Traunstein.

4) Lampersdorf, D. z. Gem. Jägerndorf, Ldg. Eggenfelden, 5) Sondermoning, D. z. Expos. Nussdorf d. Pf. Haslach,

Ldg. Traunstein.

<sup>6)</sup> Ob dieser Mangold identisch sey mit dem gleichnamigen Manegold de Werde, welcher mit seinen Brüdern Adelbert, Ulrich und Walter (nachmals Bischof von Augsburg von 1133-1150) die von ihrem Vater, Pfalzgraf Mangold, unternommene Stiftung des Klosters Anhausen an der Brenz vollendete, und somit dem Nebenzweige des alten dillingischen Grafenbauses angehört habe, wird eine weitere Untersuchung ergeben. Aus der obigen Tauschhandlung mit Wolftrigil von Fronhofen um Aggsbach geht dagegen mit Bestimmtheit hervor, dass er ein und dieselbe Person mit dem Manegold von Aggsbach sey, welcher in den Aufzeichnungen des Klosters Neuburg unter letzterm Namen erscheint. Siehe Codex traditionum Claustroneob. in den: Fontes Rerum Austriacarum. Zweite Abthl, viert, Bd. (Wien 1851, 8.) Nr. 103, 212, 213, -Ausser dem obigen Allodium zu Aggsbach besass Mangold daselbst von dem Herzoge Heinrich auch ein Reichsafterlehen, welches er bei derselben Gelegenheit dem Herzoge resignirte,

houen fecerunt concambium plurimorum allodiorum eorum secundum utilitatem utriusque. Predictus Wolftrigel et filius eius Chonradus de Fronehouen prefato Manegoldo de Werde dederunt allodium, quod habebant in loco, qui dicitur Wolferstat et aliud dederunt ei in loco, qui dicitur Egelingen. 1) Insuper dederunt ei, quod habebant in loco, qui dicitur Crahstat et quod habebant in loco, qui dicitur Sælichbrunne2) et quod habebant in loco, qui dicitur Vorren, et dederunt ei, quod habebant in loco, qui dicitur Erlehe, et quod habebant in loco, qui dicitur Ascowe et in loco, qui dicitur Salaha At econtra isdem Manegoldus unacum uxore sua et natis suis peticione predicti Wolftrigelonis et filii sui Chonradi de Vronehouen tradidit sancto Petro in Perthersgadme allodium, quod habebat in loco, qui dicitur Acxpach3) cum omnibus suis pertinentiis et allodium, quod habebat in loco, qui dicitur Ditpoldesdorf4) et uineas III cum locatis uinitoribus, quas habebat in loco, qui dicitur Ascahewinchel 5) et allodium, quod habet in loco, qui

der es gleichfalls dem Könige Konrad zu dem Zwecke aufgab, dass dieser das Kloster damit belehnen konnte, welches im Mai 1144 zu Nürnberg geschab. S. M. B. XXXI<sup>a</sup> p. 406.

<sup>1)</sup> Eglingen, Pfd., würtemb. O. A. Neresheim.

Seelbronn, E. in d. Pf. Amerdingen, Ldg. Höchstätt.
 Aggsbach, Schl. im niederösterr. V. O. W. W., oder das gegenüberliegende Aggsbach im V. U. M. B.

<sup>4)</sup> Vielleicht Diepoldsdorf im V. U. M. B.

<sup>5)</sup> Man könnte versucht seyn hierunter Weinberge um Aschach im Hausrukkreise anzunehmen, allein das folgende Uebersee weist mit Bestimmtheit auf Aschau, vielmehr Winkel (Ober- und Unter-) in der Pf. Grabenstätt, Ldg. Traunstein. Die Gräfin Richlinde von Ebersberg († 1045) hatte gleichfalls uineas viiij sitas in Ascahawinchil et in Lencinesperga cum area, quam uocant ladastat besessen. S. Cod. trad. Ebersb. in Oefele SS. Rer. Boic. II, 26. Nr. LVI. Lencinesberg ist das abgegangene Lenzesberg in der Pf. Haslach, Ldg. Traunstein. S. v. Koch-Sternfeld in d. bayer. Annalen 1834. Bl. f. Vaterlandskunde Nr. 60. S. 475.

dicitur Vberse, 1) et dimidium mansum in loco, qui dicitur Cremeheim et casale unum in loco, qui dicitur Werde. Harum tradicionum sunt ualde idonei testes utriusque gentis scilicet Bauuarorum atque Sueuorum, quorum nomina hic continentur: Heinricus dux Bauuarie, comes Liuto Il dus de Plagio, Hærtuuich de Rechperch et frater eius Otto, Adelram et frater eius Adelbertus de Perge, Rapot de Chambe, Diepolt Waltonis filius, Herman de Huntesheim et frater eius Reginhart (Sueui hic iniciantur)2) Odalricus de Hohenburch et filius eius Fridericus, Reginhardus de Taphheim et Reginhardus iunior de eodem loco, Heinricus de Moetingin, Otto de Richen et frater eius Heinricus, Alberich, Egeno de Torcheim, Otto de Gozesheim, Hartman de Berge, Marchwart de Trohtoluingin, Egelolf et frater eius Sigeloch de Suenningin, Eberhardus de Werde.

#### CVIII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis vir nomine Herbordus de Hebingin tradidit tria predia scilicet Vlberch, 3) Sibenheich, 4) Lözzelmade, cum omnibus suis pertinentiis et perplura mancipia ad eadem allodia pertinentia sue fidei manumissa sancto Petro in Berthersgadme peticione fratris sui Karuli et Adelheide uxoris sue, et Chonradi et aliorum natorum suorum pro remedio animarum suarum suorumque parentum et omnium fidelium defunctorum. Huius rei testes sunt: Walther de Ellingin, 5) Heinrich,

<sup>1)</sup> Uebersee, Pfd., Ldg. Traunstein.

<sup>2)</sup> Randnote.

<sup>3)</sup> Ulberg, grosser Waldbezirk, wo ehemals zwei Höfe und eine Kapelle standen, im Ldg. Monheim. S. Hohn Rezatkreis, p. 226.

<sup>4)</sup> Simachhof, E. der Pf. Auernheim, Ldg. Monheim.

<sup>5)</sup> Ellingen, Städtchen an d. schwäb. Rezat, im Kreise Mittelfranken. Dieser Walter errichtete mit seiner Gemahlin Kunigunde daselbst ein Hospital und übergab es dem Kaiser

Erchenbreht, Wolfkanch de Ettenstat, 1) Hærtuuich de Tötingin 2) et filius eius, Winther de Berge, Purchart et filius eius de Wizzenburch, 3) Nitker de Pfrumuelt, 4) Tuto et Heinrich de Röte, 5) Ödalricus et filius eius et Engilman frater eius, Rapoto de Hadewartesdorf, 6) Chönradus et Pernhardus de Owe, Marchuuart de Urah, 7) Liutolt, Gerolt, Perhtolt de Ettenstat.

#### CIX.

Et hoc notum sit, quod Karulus et frater eius Herbordus de Hebingen copiosam familiam tradiderunt sancto Petro in Perthersgadme sub tali conditione, ut qui eis militari et equestri ordine seruiebant, eodem iure permaneant, ceteri vero rurali et cottidiano seruitio insistant. Quod si prefate ecclesie prepositus, aut procurator eius cottidiano quorundam seruitio ad tempus carere uoluerit, interim uir per singulos annos decem nummos persoluat, mulier uero quinque, quorum nomina deus scit.

#### CX.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod domnus Hoholdus de Vrisingen 8) et nepos

Friedrich I., welcher dasselbe dem Kl. Berchtesgaden zur Verwaltung anvertraute. v. Koch-Sternfeld Gesch. v. Berchtesgaden I. 66.

<sup>1)</sup> Ettenstadt, Pfd. im Ldg. Ellingen u. Dek. Weissenburg.

<sup>2)</sup> Titting, Markt, Ldg. Greding.

Weissenburg, ehem. Reichsstadt i. Kr. Mittelfranken.
 Pfraumfeld, Pfd. des Ldg. Greding.

<sup>5)</sup> Reut, Kirchd. d. Pf. Raitenbuch, Ldg. Greding.

Gross-Habersdorf, Pfd. im Dek. u. Ldg. Kadolzburg.
 Aurach, Pfd. unt. d. Schl. Wahrberg i. Ldg. Herrieden.

<sup>8)</sup> Von welchem Friesing sich dieses Herrengeschlecht geschrieben, lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. In Oberbayern hefinden sich drei Weiler dieses Namens, in der Pf. Reischach. Ldg. Altenötting, in der Pf. Hochstätt, Ldg. Rosenheim, und in der Pf. Holzbausen, Ldg. Vilsbiburg.

eius domnus Chono de Megelingin tradiderunt quandam aquam, quam habebant in fonte salis hallensium [quod dicitur driv hattel, una pars an dem Willeprehtære, secunda ame Cholære, tercia an dem Paluen]1) et duo casalia in eadem uilla domino Ottoni de Mosa sub tali conditione ut ipse eadem predicta allodia sue fidei manu missa tradat sancto Petro in Berthersgadme pro remedio animarum eorum et parentum suorum et pro quadam pecunia<sup>2</sup>) de bonis eiusdem ecclesie eis data a preposito Hugone et confratribus eius. Hec attestantur idonei testes, scilicet dominus Adalbertus de Moseburch 3) et frater eius Purchardus, dominus Wolfhere et Hoholdus de Tegernuuach, 4) dominus Fridericus uon dem Hage, 5) d. Willehalmus de Böche, d. Willehalmus de Rintpach, 6) dominus Dietricus de Dorfen,7) dominus Dietricus de Sliuuingen, 8) dominus Dietricus de Heitenchæim, 9) dominus

<sup>1)</sup> Das Eingeklammerte steht mit schwärzerer Dinte an dem Rande,

Ueber der Zeile steht mit schwärzerer Dinte: LXXX talenta.

<sup>3)</sup> Moosburg, Stadt u. Ldg. in Oberbayern; das Grafengeschlecht, welches sich hievon schrieb, starb mit Grafen Konrad dem Jüngern im J. 1281 aus. Von obigen beiden Brüdern Albert I. und Burkard III., welche in der Mitte des XII. Jhh. lebten, ist wenig bekannt. Ersterer kommt in den Aufzeichnungen der Klöster Au und Gars (in Mon. Boic. I.) mehrmal vor.

<sup>4)</sup> Wasen-Tegernbach, D. mit Filialk, z. Pf. Schwindkirchen, Ldg. Erding. Wolfer stiftete in Schützing (Dorf an der Alz in der Pf. Burghausen) ein Kloster, das 1146 nach Raitenhaslach verlegt wurde, Mon. Boic. III, 105 und Hund Stammbuch II.

<sup>5)</sup> Haag, Marktslecken u. Ldg.-Sitz im Kr. Oberbayern.

<sup>6)</sup> Eines der vier Rimbach in der Pf Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>7)</sup> Dorfen, Markt an der Isen, Ldg. Erding.

<sup>8)</sup> Schleibing, W. d. Pf. Steinkirchen, Ldg. Erding.

<sup>9)</sup> Haidenkam, D. m. Flk. z. Pf. Eching, Ldg. Landshut.

Dietricus de Richgozestorf, 1) dominus Dietricus de Niuheim, 2) dominus Meginhardus de Steinbach, dominus Balduinus de Trasmundesriet, dominus Rödbertus de Geppenheim, dominus Eberhardus et Offo de Cidelarn, dominus Hædewin de Mæzmeringin, Liutuuin de Æmphingin, Rapot de Ramsouue, Chönrad Gurre de Chirchdorf, 3) Babo Suære et frater eius Ödalricus de Schiltarn, Gotefrit de Adelhartesheim, 4) Anno de Röbelstorf, 5) Rapot de Hununanch, 6) Walbrun de Celle, Volcholt de Öreheim, Chönrat de Wolgangesperch, Engildich et Gotfrit de Aheim, Ote de Wantingin, 7) Arnolt et Merbot de Megelingin, Wernher de Eitenbach.

#### CXI.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod quidam nobilis uir Adelrammus de Chemnat et uxor eius Hadewich et duo fratres eius scilicet Gotefridus et Pertoldus licentia et consensu comitis Rapatonis, <sup>8</sup>) cuius famuli sunt, tradiderunt sancto Petro in Pertherscadme quoddam predium, quod iacet in uilla, que uocatur Potsheim pro concambio unius mansi, qui iacet in loco, qui dicitur Chonze. <sup>9</sup>) Insuper et pro decem talentis probate monete, que eis dedit presate ecclesie prepositus Hugo communi consilio confratrum suorum. Huius rei testes sunt: comes Rapot de Ortenperch, Engil-

Reichersdorf, Dorf mit Filialk. zur Pf. Gündelkofen, Ldg. Landshut.

Nöham, D. z. Pf. Loizenkirchen, Ldg. Vilsbiburg.
 Kirchdorf bei Haag, Pfd. im Ldg. Wasserburg. Die Gurren schrieben sich in der Folge auch von Haag.

<sup>4)</sup> Allertsheim, D. z. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf. 5) Reibersdorf, D. mit Filialk, z. Pf. Obertaufkirchen.

<sup>6)</sup> Haunwang, D. m. Flk. z. Pf. Eching, Ldg. Landshut. 7) Wanding, W. z. Cooperatur Gebensbach, Ldg. Erding.

<sup>8)</sup> Rapoto I, Graf von Ortenburg, welcher auch 119 und 137 vorkömmt, starb 1190 25. August.

<sup>9)</sup> Kainz, W. d. Pf St. Johanneskirchen, Ldg. Pfarrkirchen,

mar de Encheim, Wergant et frater eius Engilschalch de Römetingin, Rapot de Ötelauue, Adelram de Chemnat, Gotefrit et frater eius Perhtoldus de Pering, 1) Adelhalm de Chorphæim, 2) Heinderich de Sigenheim, Chönrat ministerialis marchionis Engilberti, 3) Otto de Römetingin.

## CXII.

Item quidam nobilis uir nomine Chonradus de Özzemannigen<sup>4</sup>) tradidit per manus domini Herbordi de Hebingen perplura mancipia sancto Petro in Perthersgadme
sub tali conditione, ut unusquisque illorum annuatim
quinque nummos prefate ecclesie persoluat. Quorum
unus uocatur Rodolfus et cetera, que pertinebant ad
allodium, quod dicitur Molhus. Huius rei testes sunt:
Adelbertus de Holnstein,<sup>5</sup>) Megingoz de Holnstein, Hartlieb de Poche, Wolfram de Wolferstat, Rodiger de Poche.

#### CXIII.

Item quidam hallensis nomine Kadeloch et filius eius Ödalricus tradiderunt sancto Petro in Bertherscadme pratum quoddam, quod dicitur Grŏneswisen in presentia comitis Liutoldi, 6) eo assentiente, et confirmante pro cambio unius casalis in uilla Halle. Huius rei testes sunt: ministeriales eiusdem comitis Liutoldi scilicet Perhtoldus et frater eius Rŏdolfus, Engilscalch, Otto, Heinricus albus, Ödelricus halbes laibes sun, Chŏnradus cum barba et filius eius, Willebolt grossus, Siboto frater Wisentonis.

<sup>1)</sup> Ober-Pöring, ehem, Hofm. u. Schl. i. Ldg. Osterhofen.

<sup>2)</sup> Karpfham, Pfd., Ldg. Griesbach.

<sup>3)</sup> Markgraf Engelbert v. Istrien, der Bruder Rapoto's I. von Ortenburg.

<sup>4)</sup> Uzmemingen, Utzwingen, Pfarrd. im Ldg. Oettingen, Dek. Wallerstein.

<sup>5)</sup> Hohlenstein, W. z. Pf. Kösingen, O. A. Neresheim.

<sup>6)</sup> von Plain.

### CXIV.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod comes Chonradus de Pielstein et uxor eius Adela et duo filii eius Friderich et Sigefridus tradiderunt sancto Petro in Bertherscadme mansum unum et duas partes silue ad eundem mansum pertinentes in loco, qui dicitur Öbermarch, peticione duorum ministerialium suorum scilicet Wolframmi et Ottonis fratris eius et matris eorum, quia dominus Hugo 1) prefațe ecclesie prepositus et confratres eius emerunt ab eis XII talentis probate monete. Hoc attestantur: Liutoldus filius comitis Liutoldi, Perhtoldus, Rodolfus, Engilschalchus, Otto de Plagio, Wilant Glanzze et frater eius Otto, Wizemannus et Wolframmus.

#### CXV.

Item isdem comes Chonra lus unacum uxore sua et natis eorum tradidit sancto Petro in Bertherscadme aliud predium, quod iacet in duobus locis, scilicet in der Owe<sup>2</sup>) et in dem Emmenbach,<sup>2</sup>) peticione ministerialis sui Sigefridi, a quo emptum est idem allodium cum bonis prefate ecclesie scilicet X talentis probate monete. Huius rei testes sunt: Sigefridus filius comitis Chonradi de Pielstein et frater eius Chonradus, Sigefridus de Mone,<sup>3</sup>) Sigefridus de Ötenliten, Wolfram de Pobenchirchen.

## CXVI.

Notum sit Chrisi fidelibus, quod dominus Wernhardus de Julbach et uxor eius Benedicta et filius eius Gebehardus de bonis sancti Petri in Pertherscadme scilicet Rotehouen et de omnibus suis pertinentiis post diuturnam usurpationem anathemate constricti et quadam

<sup>1)</sup> Hugo I.

<sup>2)</sup> Au u. Embach in der Pf. Siegsdorf, Ldg. Traunstein.

Gmain, Pfd., hart an der bayer. Gränze im Pflegg. Salzburg.

pecunia eis data a preposito prefate ecclesie Hugone fecerunt, quod Teutonici dicunt förciht, in manus comitis Gebehardi de Pörchusen. Hec autem abnegatio eiusdem allodii facta est in manus tam potentis uiri, ut posteris utriusque partis maior auctoritas enitescat. Hoc attestantur: Meginhardus, Wernhardus, Ernst de Iden, Eberhardus de Prŏnowe, 1) Wernhardus de Riede, Heinr. de Mæssingin, 2) Liupolt de Wintpozzingin, Kadelhoc de monte sancti Hæimrammi, Meginhardus de Pacheringen et Meginhardus sororius eius, Tiemo de Percheim, 3) Ekkehart de Hohenbercha, Hartuuic de Pŏrchusen, Gotescalchus et Chŏnradus famuli domini Hartmanni de Tanne, Liutoldus et Wirnt famuli ipsius domini Wernhardi de Julbach, Hartlieb armiger ducis Heinrici.

#### CXVII.

Item quidam nobilis homo nomine Ödalricus de Ahusen, rogatu uxoris sue Truten, tradidit quoddam predium,
quod iacet in loco, qui dicitur Osterndorf super altare
sancti Petri in Bertherscadme pro remedio animarum amborum et omnium fidelium defunctorum. Huius rei attestantur: Rödlant de Pöchse, Erchinger de Smidedorf,
Reginoldus et Fridericus de Selhöben, Perhtoldus de Plagio,
Otto de Moselieten, 4) Wichardus et filius eius Fridericus.

### CXVIII.

Item sub eisdem testibus ministerialis marchionis Gebehardi<sup>5</sup>) scilicet Reginoldus de Selehőben, tradidit

<sup>1)</sup> Braunau, Stadt und Distriktskommiss. im Innkreise des Erzherzogth, ob der Enns.

<sup>2)</sup> Massing, Markt im Ldg. Eggenfelden.

Bergheim, Pfd. rechts d. Salzach, i. k. Pflegg. Salzburg.
 Moosleiten, W. d. Vikariats Weildorf z. Pf. Teisen-

dorf, Ldg. Laufen.

<sup>5)</sup> Dass unter dem Marchio Gebehardus der Graf Gebhard II. von Sulzbach zu verstehen sey, gibt Reginold von Selhuben zu erkennen, der schon in Nr. 96 als Ministeriale

quoddam predium ad altare prefatę ecclesie, quod iacet in loco, qui dicitur  $R\check{o}tel^{\,1})$  pro remedio anime sue suorumque parentum.

### CXIX.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod dominus Otto de Mosa tradidit sancto Petro in Bertherscadme quandam aquam sue fidei manumissam, que iacet in fonte salis hallensium, peticione domini Hoholdi de Urisingen et nepotis sui Chononis de Meglingen pro remedio animarum suarum suorumque parentum insuper etiam pro septuaginta marcis probate monete. Huius traditionis testes sunt: Engilbertus hallensis comes, Rapoto comes de Ortenperch, Hartnan de Nuzdorf, Æribo de Pieburch, Fridericus de Pæne, Ottonis de Ortenburch, Dietricus filius Ottonis de Ortenburch, Heinricus de Hegelingen, Liutoldus de Sistorf, Hærtnit de Uischa, Dietmarus de Aeicheim.

#### CXX.

Item sub eisdem testibus prefatus dominus Otto de Mosa tradidit sancto Petro in Bertherscadme quoddam predium sue fidei manumissum, quod iacet in loco, qui dicitur Geppinhaeim, scilicet curtiferum circumdatum aquis cum omnibus suis pertinentiis, cultum et incultum, quesitum et inquisitum, peticione domini Rödberti<sup>4</sup>) qui

 Fischach, Parochialort z. Pf. Bergheim im Pflegger. Salzburg.

dieses Grafen genannt ist. Uebrigens tritt in einer Urkunde K. Konrad III. f. d. Kl. Rain in Steyermark dd. 10. Juli 1146 gleichfalls ein Gebehardus marchio auf, der kein anderer als Graf Gebhard II. von Sulzbach seyn kann.

Reitel, W. d. Pf. Söllhuben.
 Päng, Pfd., Ldg. Rosenbeim.

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich Rudbert, der Sohn Bernhards von Geppenheim, welcher in Nr. 14, 48, 52, 106, 110 vorkam.

eadem loca hereditario iure sine omni contradictione usque in finem uite sue possederat.

### CXXI.

Et hoc notum sit, quod Dietricus filius Ottonis de Mosa tradidit sancto Petro in Bertherscadme quandam aquam sue fidei manumissam, que iacet in fonte salis hallensium cum suis pertinentiis, quam dominus Otto de Mosa concambio acquisierat ab eichstetensi ecclesia, assentiente eiusdem loci episcopo et Gerhardo 1) aduocato ceterisque honestis personis clericis ac laicis approbantibus. Huius traditionis testis est dominus Otto de Mosa cum ceteris supradictis.

# CXXII.

Nouerint omnes Christi fideles, futuri quam presentes, quod quidam homo nomine Gotefridus, in Bertherscadme a seculi conversatione conversus, per manum cuiusdam nobilis uiri Erlewini nomine de Owe, ad altare sancti Petri in prefata ecclesia tradidit quoddam predium, quod habere uidebatur in loco, qui dicitur Rodmarsperch2) cum omnibus usibus suis inquisitis et inquirendis. Hoc attestantur Beringerus de Hegeberch,3) Adelolt et Hahart de Isenprehtesdorf, Adelhart de Lohen, Pillunch et Wernher de Mæzzingen, Æribo de Rute, Adelbertus de Alfershusen, Odalricus de Talmæzzingen, qui huius traditionis auctor fuit, Uolchmar et Wernher de Talmæzzingen, Altman de Hagene, Chonrat de Lantoltsdorf, Gerloch de Owe, Ödalrich et Heinrich, Herman et Chonrat Zaenninch de Mæzzingen, Gotefrit de Holzehæim, Sigebot de Griezpach, Hærtnit de Luterbach, 4) Lodewich de Toch-

<sup>1)</sup> Gerhard I, Graf von Tollenstein u. Kreglingen, Domvogt von Eichstätt, starb um 1188.

Rumburg, Schlossruinen b. Enkering, Ldg. Kipfenberg.
 Hagenberg, E. m. Schl. z. Pf. Berching, Ldg. Beilngries.

<sup>4)</sup> Lauterbach, Kirchd. z. Pf. Forchheim, Ldg. Beilngries.

senhusen, Bernhart de Hebingen, Regenoldus et Wortwien de Berge, Gerolt de Rute.

#### CXXIII.

Item sub eisdem testibus quidam homo Chonradus nomine de Lantoltsdorf annuos usus predii, quod per manum Karoli nobilis uiri ad prefatum altare delegauit, sibi retinuerat, eisdem fratribus remisit.

### CXXIV.

Et hoc notum sit, quod predictus Gotefridus per manum cuiusdam Sigebotonis de Griezpach tradidit ad altare sancti Petri in Berthers adme Perhtam cum liberis suis ad quinque nummos eidem altari annue persoluendos. Quod attestantur: Wortwien, Wolfram, Uolchmar germani, Heinrich Nebelsteche de Erlongeshouen, 1) Ödalrich, Werenher, Hærmelien, Lödeuuich de Töchsenhusen, Heinrich et Bruno de Mæzzingen, Bernhart de Hebingen.

## CXXV.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod archiplebanus ratisponensis ecclesie Dietmarus 2) nomine hereditaria sua mancipia Alewicum uidelicet et uxorem eius Diemŏt et filias suas Mæhthildam et Chŏnizam nec non Sigbotonem eiusdem uiri cognatum delegauit manu potestatiua pro quinque annuatim a singulis persoluendis sancto Johanni Baptiste et sancto Petro in Bertherscadme pro remedio anime sue suorumque parentum. Huius delegationis testes sunt: Gerloch de Nuztorf, Gotpolt de Talriute,3) Dietrich de Wachrein, Cristan et alii complures.

Erlingshofen, Kirchd. mit Schlossruinen, Pf. Altdorf, Ldg. Kipfenberg.

<sup>2)</sup> Erscheint in den Urkunden zw. 1159—1161. S. Ried Cod. dipl. Ratisb.

<sup>3)</sup> Thalreit, E. unw. Vorderau, Ldg. Eggenfelden.

#### CXXVI.

Notum sit Christi fidelibus, quod Dietricus et uxor eius Herburch de Chæs tradiderunt sancto Petro Bertherscadme quoddam predium, quod iacet in loco, qui dicitur Slat. Huius traditionis sunt testes: Engelbertus et filius eius de Plezniz, Heinricus filius fratris eius Heinrici, ministerialis eius Pilegrimus de Schirlingen, Riechardus, Aerbo de Puzingen, 1) Fridericus filius Cunthardi de Sconenberch.

## CXXVII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam Hartmanus delegauit super altare sancti Petri Bertherscadme predium quoddam Otprehtschofn situm pro sua suorumque salute parentum. Huius tradicionis testes sunt: Henricus prefectus urbis,²) Ilsunc, Wecilo, Hartnit, Herman, Wolfrram, Hiltebrant, Æinwich, Merboto, Helnwich, Dietpolt, et ceteri quam plures.

### CXXVIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter Grimoldus predium suum in Enstal apud Domelaren,3) quod positum est in manus Arnoldi liberi uiri post obitum Willbirge uxoris sue et filii eius delegari fecit super altare sancti Petri Pertherscademe. Huius rei testes sunt: Ödelricus presbyter, Liutpoldus, Adelbero, Gotfridus, Herphe, Waltchön, Arnoldus, Heinricus, Hugo, Eberwinus, Adelbero, Rödolfus, Gotschalchus, Ortwinus, Gundacher, Hartmannus, Mazel et alii quam plures.

## CXXIX.

Notum esse uolumus Christi fidelibus, qualiter lis, que a filiis Ekkehardi de *Uillach* <sup>4</sup>) Richperto scilicet et

<sup>1)</sup> Butzing, E. d. Pf. Aich, Ldg. Vilsbiburg.

Burggraf Heinrich von Regensburg.
 S. Nr. 18.

<sup>4)</sup> Villach, Stadt an der Donau in Oberkärnthen.

Rŏdolfo pro manso mouebatur in eodem loco, sit terminata. Predicti duo fratres presente salzpurgense archiepiscopo Eberardo, ¹) dato sibi a fratribus bertherscadmensibus gaballo predicte causationi renuntiauerunt. Prepositus etiam eiusdem loci mansum unum beneficio pro annuo censu eis concessit hoc tenore, ut illis obeuntibus idem mansus ad reditus ecclesie rediret. Hoc attestantur: Karolus de Mandelchirchen,²) Adelbero filius Thimonis de Canchwar,³) Hærtnit de Gebehartsdorf,⁴) òlricus de Lŏngŏe, Olricus de Fritelingen,⁵) Ærbo de Puzingen, Nithardus, Etich Chnittel.

#### CXXX.

Notum sit Christi fidelibus, futuris et presentibus, quod quidam ministerialis ecclesie ratisponensis Wicpertus nomine de Pfrumuelt potestatiua manu delegauit quoddam casale Hebingin situm, cimiterio uidelicet contiguum, rogatu Wernheri de Rôte in manum cuiusdam comministerialis sui Babonis scilicet de Owe, hoc tenore, ut idem Babo prefatum casale ecclesie bertherscadmensi fide conseruaret, uel quo fratres eiusdem monasterii rogauerint, remotis occasionibus delegaret. Hoc attestantur: Chònradus de Osterberc, Wernherus, Odalricus, Heinricus, Purchardus, Heinricus, Liebhart, Pertoldus, Pruno et frater eius Hertwic, Herman, omnes de Mæzingin; Chònradus Zænninch, Gotefridus der Rote de M., Pertoldus Wæsnitce, Rödolfus, Merboto et Timo de Hebingin, Gumbertus et Wernherus frater eius de Hebingin, Hein-

<sup>1)</sup> Eberhard I., Erzbischof von Salzburg v. 1147-1164.

Mandlkirchen, D. mit Nebenk, z. Pf. Kirchdorf, Ldg. Abensberg. Dieser Karl v. M. wird auch in anderen Urk, d. Erzbisch. Eberhard zw. 1153—1158 als Zeuge aufgeführt. M. B. III, 539. IV, 528.

<sup>3)</sup> Zankwarn im Ger. Tamsweg im Lungau.

<sup>4)</sup> Gerbersdorf, D. z. Pf. Hofendorf, Ldg. Pfaffenberg.

<sup>5)</sup> Freidling in der Pf. Buch, Ldg. Landshut, oder das nähere Freidling in der Pf. v. Ldg. Teisendorf.

ricus de Berge, Reglo et Wortwin filii sororis eius, Altman de Hagenæh, Pernhart, Hertnit, Gerloch de Owe.

# CXXXI.

Item nouerint Christi fideles, quod quidam ministerialis ecclesie ratisbonensis Chonradus nomine de Stofe 1) potestatiua manu delegauit quoddam casale Hebingin situm cimiterio contiguum, rogatu Gumperti de Hebingin in manum cuiusdam comministerialis sui Herrandi, filii 2) Arnoldi de Owe, ut idem prefatum casale ecclesie bertherscadmensi fide conservaret, uel quo fratres eiusdem monasterii rogauerint, remotis occasionibus, delegaret. Huius rei testes sunt: Gerhardus comes de Tollensteine,3) Odelricus de Pennenue[[]t,4) Heinricus de superiori Mazingin, Herman de Steine, Odelricus de Niwenburch, Volcmar et filius eius Marcwart de Tusingin,5) Volcmar de Alfershosen, Gumpertus et filius eius Gerolt et Volcmar, Wernhere de Rôte, Hertwich longus de Mazingin, Heinricus de Ouce, Rodolf et filius eius Fridericus, Chonrat, Merboto et Timo, Adelbertus, Fridericus de Hebingin.

# CXXXII.

Notvm sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis homo Chono de Megelingen cum uxore sua Sophia et filiabus Willebirch et Hiltegart delegauit super altare sancti Petri quoddam predium nomine Hessenpach pro novem talentis a fratribus perthersgadmensibus sibi traditis. Huius traditi-

<sup>1)</sup> Stauf, D. u. Schloss im Ldg. Greding.

<sup>2)</sup> filio die Handsch,

<sup>3)</sup> Tollnstein, Markt an d. Altmühl, nach welchem sich die Grafen, die auch den Namen von Kreglingen führten, schrieben. Graf Gerhard I. kam schon in Nr. 121 als eichstädtischer Vogt vor.

<sup>4)</sup> Bemfeld, Pfd. im Ldg. Kipfenberg.

<sup>5)</sup> Deising, Kirchd, in d. Pf. Altmühlmünster.

onis testes sunt: Wernherus de Geppenheim, Arnold de Megelingen, Volcholdus de Friheim, 1) Sahso, Purchardus, Richerus, Adela, omnes hii de Megelingen.

#### CXXXIII

Notvm sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quedam mulier Richkardis ministerialis salzburgensis de Hessenpach consensy fratrum suorum Friderici et Wernheri predivm, quod possederat Hessenpach pro V talentis tradidit in manus comministerialis sui Etechonis de Snæit,2) vt fratribus pertherscadmensibus fide conservaret, uel quo ipsi rogaverint, remotis occasionibus delegaret. Huius rei testes sunt: marchio Engelbertus, Chono de Megelingen, Otto de Mosen, Ærbo de Biburch, Wezelo de Enphingen, Egelolf de Niunchirchen,3) Chono de Snæitse4) et filii eius Chono et Etich, Heimo de Gundingen, 5) Dietmarus de Hunnen.

# CXXXIV.

Item ministerialis salzburgensis Wernhardus cum fratre suo Friderico et sorore Richkarde de Hessenpach in manus comministerialis sui Egelolfi de Niunchirchen predium, quod possederat Hessenpach delegauit pro VI talentis, a fratribus perthersgadmensibus sibi traditis, ut fide conservaret uel, quo ipsi fratres rogauerint, delegaret. Huius rei testes sunt: Walther de Chreiburch, Dietmarus de Westerberch, 6) Rodbertus de Chraidorf 7) et filius eius Hæinricus, Hæinricus, Odelricus de Chol-

<sup>1)</sup> Fräham, Pfd., Ldg. Mühldorf.

<sup>2)</sup> Schnait in der Pf. Teisendorf, Ldg. Laufen.

Neukirchen. Vik. d. Pf. Teisendorf.
 Schnaitsee, Pfd., Ldg. Trossberg.
 Gunning, W. d. Pf. Rattenkirchen, Ldg. Mühldorf. 6) Westerberg in der Pf. Ensdorf, Ldg. Mühldorf.

<sup>7)</sup> Nach einem Kl. Baumburgischen Grund- u. Stiftbuch vom J. 1467 ist Chraydorf alias Hintterperg ein Dorf im Ger. Krayburg Pf. Taufkirchen, demnach also das heutige Hunddorf, D. i, d. Pf. Taufkirchen oder Läfering, Ldg. Mühldorf.

barn, 1) Heimo de Gundingen, Sahso de Megelingen, 2) Dietmarus de Salbærnchirchen, 3) Willehalm de Regmaringen, Dietmarus de Widenpach, 4) Dietmarus, Wolstrigel de Lancingen, 5) Adelbero de Heltenstæine. 6)

#### CXXXV.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam frater noster Dietmarus nomine de Æigelenchouen?) tradidit ad altare sancti Petri apostoli uirum Hermannum nomine pro V nummis annuatim soluendis.

#### CXXXVI.

Et hoc notum sit Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis homo nomine Pernhardus de Æhsenhaim<sup>8</sup>) tradidit ad altare sancti Petri quendam molendinarium nomine Irmherum pro V nummis annuatim persoluendis. Huius rei testes sunt: Ödalricus de Albechaim, Sigboto de Giebingen, Guntherus de Geppenhaim, et alii quam plures de familia ecclesie.

#### CXXXVII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod dominus *Eberhardus* salzpurgensis ecclesie archiepiscopus peticione *Hainrici* <sup>9</sup>) prepositi ceterorum-

<sup>1)</sup> Kolbing z. H. zur Expositur Kraiburg der Pf. Taufkirchen, Ldg. Mühldorf.

Ein Dienstmann, der in den Urkunden des Kl. Gars
öfter vorkommt.

<sup>3)</sup> Salmanskirchen, ehemal. Hofm. mit Filialk, zur Pf. Lobekirchen, Ldg. Mübldorf.

<sup>4)</sup> Weidenbach, D. d. Pf. Heldenstein, Ldg. Mühldorf.

<sup>5)</sup> Lanzing, D. d. Pf. Ensdorf, Ldg. Mühldorf. 6) Ober-Heldenstein, Pfd., Ldg. Mühldorf.

Aiglkofen, D. mit Nbk. z. Expositur Marklkofen der Pf. Frontenhausen, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>8)</sup> Hassenheim, D. d. Pf. Buchbach, Ldg. Mühldorf.

<sup>9)</sup> Heinrich I., dritter Probst von Berchtesgaden, von 1148-1174, der auch noch in Nr. 140, 150 u. 153 vorkömmt.

que fratrum perhthersgadmensium tradidit ad altare sancti Petri apostoli, predium quod ecclesia eius habebat Geppenheim in ripa fluminis Isene, pro legitimo concambio, quod predicti fratres secum fecerunt, tradentes ei curtim, quem Liubenbruke1) possederant. Quod factum est consensu salzpurgensium canonicorum et ministerialium. Huius rei testes sunt: marchio Engelbertus et frater eius Rapoto comes de Ortenberch, Chono de Megelingen, Siboto et frater eius Megengoz de Surberch, Willehalm de Wægingerberge, 2) Hærtnit et frater eius Marquart de Uzelingen.3)

#### CXXXVIII.

Ouidam Gotefridus de Mazingen predium, quod in eodem loco habebat, tradidit in manus comministerialis sui Ödelscalci de Ouunboren,4) casale quoque in eadem uilla tradidit in manus cuiusdam Engilfridi de Mæzingen, ut ipsi fratribus berthersgademensibus fide integra conseruarent, quod testantur Hæinricus, Wernhere, Pernolt, Hæinricus Wispelære, Hermannus, Purchardus, Engilfrit Liephart omnes de Mæzingen, Ludewicus de Thusenhusen.

#### CXXXIX.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod quidam nobilis homo Chonradus nomine de Riulesdorf 5) post divisionem, quam cum fratre suo Friderico fecit, partem, que ei loco eodem iure hereditario cesserat, tradidit super altare sancti Petri Perhtersgadme, fraterque suus fecit eorum, quod Teutonici fürciht uocant, super eodem altari pro remedio anime sue et parentum suorum. Hoc attestantur frater eius

<sup>1)</sup> Loinbruck, W. m. Flk. d. Pf. Buchbach, Ldg. Mühldorf.

Wonneberg, W. mit Flk. z. Pf. Waging, Ldg. Laufen.
 Itzling im Vik. Gnigl, Pflegg. Salzburg.
 Offenbaur, Pfd., Ldg. Greding.

<sup>5)</sup> Reibersdorf, Kirchdorf z. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.

sentencia scabiniorum in eodem placito possessio supradicte aque atque casalis fratribus perthersgadmensibus reddita est, sicut ipsius prius coram rege Friderico fuerat iudicatum. Factum est hoc a comite Engelberto presentibus et iudicantibus atque assentientibus comite Liutoldo de Plægin et filio eius Liutoldo, et aliis quam pluribus tam nobilibus, quam ministerialibus atque diuerse conditionis hominibus.

#### CXLL.

Notum sit cunctis Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod comes Chonradus de Sulzouwe1) potestativa manu pro remedio anime sue omniumque parentum suorum tradidit ad altare sancti Petri Berhthersgadme Pilgrimum et fratrem eius Hæinricum et sororem eius Totewip cum liberis ipsius de Veldern,2) Frougart de Lengendorf3) cum liberis suis, Hertwicum et uxorem eius Liukart de Veldern, Reginhardum tornatorem de Veldern apud Ötendorf4) singulis uillis duo iugera, apud Kökenpuhel 5) quartam partem mansus. Facta autem hac traditione ipse comes a preposito et a fratribus suis accepit in beneficium hoc tenore, ut singulis annis censum suum inde persoluat, post exitum uero uite sue uel eo uiuente, si deus illi inspirauerit, predicti fratres libere possideant. Hoc testantur Hartmannus de Nuzdorf, Megingoz de Surberch, Reginoldus de Selhoben, Warmunt de Tetelheim, Willehalmus et Perhtoldus de Plagin, Wille-

<sup>1)</sup> Sulzau am rechten Ufer der Salzach, im Pflegger. Mittersill. Dieser Konrad ist nach R. E. v. Koch-Sternfeld Beytr. III, 195 ein Graf von Plavn.

<sup>2)</sup> Fellern im Stubachthal im Pinzgau, Pflegg. Mittersill, des Herzogth, Salzburg.

<sup>3)</sup> Lengdorf im Vikariat Niedersill, Pflegg. Mittersill des Herzogth. Salzburg.
4) Uttendorf, Pfarrvik. im Pflegg. Mittersill.

<sup>5)</sup> Wahrscheinlich Köhlbichl im Vik, Uttendorf, Pflegg. Mittersill.

halmus de Wægingerberge, Egelolfus de Niwekirchen, Otto de Pongoe, Chonradus Ofehelze, Dietmarus de Chotebach, 1) Megingoz de Engilhalmigin,2) Hartwicus de Mulbach,3) Eberhardus et frater eius Hademarus de Walde,4) Wolftrigel, Eberhardus, Sefridus de Purchæim, Rodolfus de Virge, 5) Gebolfus de Lucellendorf, 6) Magens de Thæsenbach, 7) Gebehardus de Galencins, 8) Chonradus, Arnoldus de Thasenbach.

#### CXLII.

Pateat omnibus Chrisi fidelibus, quod marchio Englbertus de Chreiburch peticione uxoris sue Mæhtildis 9) tradidit beato Petro in Berthersgadem aquam quandam Halle, quam uulgo dicunt an dem funftæilere pro redemptione anime sue omniumque parentum suorum et hoc testantur Fridericus de Marquartestæin et Arnoldus filius sororis sue Hæinricus de Albenowe, 10) Chono de Harde, Ekkehardus de Fuihten, 11) et plures de familia ecclesie nostre.

#### CLXIII.

Et hoc notificamus, quod homo quidam nobilis Pernhardus nomine de Mosen tradidit ad altare sancti Petri

<sup>1)</sup> Gottenbach, E., Pf. Surberg, Ldg. Traunstein.

<sup>2)</sup> Englhaming, W. der Pf. Aspach, Distriktskommiss. Maurkirchen im Innkreise.

<sup>3)</sup> Mühlbach, D. d. Pf. Bramberg, Pflegger. Mittersill.

Wald, Vik. im Pflegg. Mittersill im Pinzgau.
 Virgen, Pfd. im Ldg. Windischmatrei des tyrol. Kr.

<sup>6)</sup> Lützeldorf im Vik. Uttendorf, im Pflegg. Mittersill.

<sup>7)</sup> Tachsenbach, Markt u. Pflegger,-Sitz im Herzogth.

<sup>8)</sup> Gallzein (Nieder- und Ober-), W. in der gleichnam. Gem. im tyrol, Ldg. Schwatz,

<sup>9)</sup> S. Nr. XIV.

<sup>10)</sup> Almau, W. m. Flk. z. Pf. Uebersee, Ldg. Traunstein.

<sup>11)</sup> Feichten, E. im Ldg. Berchtesgaden.

Berhthersgadem pro salute anime sue molendinum quoddam Mosen contiguum. Hoc testantur marchio Englbertus de Cræiburch, Otto de Mosen, Chonradus de Tegernbach, Haeinricus de Polzhæim, Ortolfus de Grizchirchen, 1) Willehalm de Plæigen, Popo de Tæchingen, 2) Hæinricus de Albenowe, Fridericus de Marquartesstæin, Chono de Harde, Ekkehardus de Fuihten, Gotefridus de Ahæim.

Item predictus Pernhardus sub eisdem testibus rogatu fratrum suorum tradidit beato Petro in *Perhthers*gadem predium quoddam pro salute animarum suarum *Urbach*.

#### CXLIV.

Nouerint Christi fideles, tam futuri quam presentes, quod quidam ministerialis ducis Karinthię, nomine Sigehardus de Friberch<sup>3</sup>) tradidit super altare sancti Petri Berhtersgadem pro remedio animę suę suorumque parentum mansum unum in loco, qui dicitur Pitrichingen<sup>4</sup>) per manum cuiusdam ministerialis marchionis Engelberti de Chraiburch nomine Chononis de Hardern.<sup>5</sup>) Huius rei testes sunt: idem marchio Engelbertus, Poto de Mæssingen,<sup>6</sup>) Otto de Sundermaringen, Engelschalchus de

<sup>1)</sup> Wahrscheinl. Grieskirchen, Stadt im Distriktskommis. Parz des Hausrukkreises, da derselbe Ortolf in Nr. 149 als Ministeriale des Markgrafen der Steyermark bezeichnet wird.

<sup>2)</sup> Taching in der Pf. Waging.

<sup>3)</sup> Allem Anscheine nach ein Sprosse des weit verzweigten, noch jetzt blühenden freyherrlichen Geschlechtes, dessen Stammschloss Hohenfreyberg in der Pf. Zell, Ldg. Füssen, gelegen ist.

<sup>4)</sup> Bridrichingen, Pf. im Ldg. Landsberg (die Fink'sche Karte gibt den Namen als: Pütrichingen).

<sup>5)</sup> Hader, W. mit Flk. i. d. Pf. Tettenweis, Ldg. Griesbach.

<sup>6)</sup> Vgl. Note zu Nr. 116. Dieser Poto machte den Kreuzzug K. Friedrichs I. im J. 1189 mit, und erlag nach dem Aufbruche von Adrianopel am 16. März 1190 den Mühseligkeiten der Reise. S. Ansbert ed. Dobrowsky p. 24 u. 78.

Liutprantingen, 1) Dietmarus et frater eius Pabo de Nortprehtingen,2) Karolus de Studa.3)

### CXLV.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod domina Mæhtildis,4) uxor aduocati Ratisponensis, et filius eius Fridericus fecerunt, quod uulgo forcihtt dicunt prediorum, que iacent in loco, qui Prunnen 5) et Crintdorf 6) dicitur, que maritus eiusdem idem aduocatus ante tradiderat ad altare sancti Petri Perhtersgadem et hoc Wiene in presentia Hainrici ducis Austrie traditis sibi a preposito eiusdem loci quinque talentis argenti. Huius rei testes sunt: Liupoldus,7) filius ducis, Odalricus de Perneke8) et filius eius Ekkebertus, Wernherus de Crizenpach,9) Adelbertus Iherosolimitanus de Werde, Adelbertus et frater eius Rodigerus de Minninpach 10) Ödalricus de Hintperge, 11) Rödolfus Stübech, 12) Hartnidus de Sahsenganch, 13) Odalricus de Crizenstete, 14)

<sup>1)</sup> Loiperding, W. d. Pf. Ranoldsberg, Ldg. Mühldorf.

<sup>2)</sup> Noppling, D. in der Pf. Triftern, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>3)</sup> Staudach, W. der Pf. Triftern, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>4)</sup> Ueber diese Mathildis siehe die Note zu Nr. 100.

<sup>5)</sup> Brunn im Felde, unweit von Gruntdorf,

<sup>6)</sup> Gruntdorf, östlich von Krems am Kampflusse im V. U. M. B. war bis zur Säkularisation zum Theile der berchtesgadenschen Herrschaft Eisenthür zu Krems unterworfen.

<sup>7)</sup> Leopold V. (VI.) geb. 1157, † 31. Dez. 1194.

<sup>8)</sup> Berneck, Schloss und nachmaliges Prämonstratenser-Kloster im Viertel O. M. B. - Ekbert erscheint urkundlich zw. 1171-1198; Ulrich zw. 1190-1220. Ulrichs Sohn soll blödsinnig gewesen und desshalb seines Erbes entsetzt worden seyn. S. Ennenkel in M. B. 29b pag. 314.

<sup>9)</sup> Griesbach, Kirchd. zw. der grossen Kamp u. Zwetl, im niederösterr. V. O. M. B.

<sup>10)</sup> Imbach, Pfd. im V. O. M. B.

<sup>11)</sup> Himberg, Pfd. u. Schl. im V. O. M. B.

<sup>12)</sup> Stuppach, Schl. im V. U. W. W.

<sup>13)</sup> Sachsengang, Schl. u D. im V. U. M. B.

<sup>14)</sup> Kreuzenstädten, Schl. im V. U. M. B.

## CLXVI.

Nouerint Christi fideles, quod Fridericus prepositus de Celle¹) pro remedio animę suę tradidit ad altare sancti Petri Perhthersgadem homines istos: Hermannum, Ödalricum, Perhtoldum et sororem ipsorum Friderun, Wendelmöt, Hazicham cum liberis suis, Rapotonem quoque et Baldwinum. Hoc uero tenore traditi sunt: ut uiri annuatim duodecim nummos persoluant, mulieres uero quinque cum omni posteritate eorum. Hoc testantur Haitfolch de Uelwen,²) Rabeno, Meinhardus et homines ecclesie nostre, Dietmarus, Haizmannus, Ermenricus, Ödalricus et alii quam plures.

#### CXLVII.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod quidam nobilis homo nomine Willehelmus de Rinthpach tradidit predium, quod dicitur Nider-Rintpach<sup>3</sup>) cum colonis predium ipsum inhabitantibus scilicet Hæinricum et filium eius et Irmingardam cum filiabus suis et aliud predium, in quo uinea plantata est, per manus nobilis uiri Ottonis de Mosen in Perhtersadme pro remedio animę suę suorumque parentum. Huius rei testes sunt: Otto de Mosen, Odalricus plebanus, Wernhardus plebanus de Pöchbach, <sup>4</sup>) Frieso plebanus de Swintchirchen, <sup>5</sup>) Ortolfus et Wernherus de Růlesdorf, Diet-

<sup>1)</sup> Zell am See, im Pinzgau, Markt u. Sitz des gleichnamigen Pflegger. im Herzogth. Salzburg. Das ehem. Kloster ging schon im XIII. Jhb. ein. Der Probst Friedrich kommt urkundlich in den Jahren von 1147—1160 vor. S. v. KochSternfeld Salzb. u. Berchtesg. II. nr. VI. pag. 20 u. Chronicon noviss. S. Petri p. 238.

Felm, Velben, Dorf mit verfallenem Schlosse in der Pf. und Pflegg. Mittersill, im Pinzgau.

Eines der Rimbach in der Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf. Vgl. Nr. 110.

<sup>4)</sup> Buchbach, Markt u. Pf. im Ldg. Mühldorf.

marus et alius Dietmarus de Rinthpach, Chonradus de Pfaffenchirchen, 1) Hædewinus de Mezmaringen. Predictus vero nobilis homo Otto designata predia et mancipia sicut fidei eius tradita fuerant, ita ea ad altare sancti Petri Perhtersgadme propria manu tradidit sub his testibus: Regnoldus de Selhöben, Gotefridus de Swante, Hæinricus de Snephenriute, Rödbertus de Walthersriute, Gotefridus de Ahaim, Hæinricus de Liutingen, 2) Rödegerus de Tanehusen, Ekkehardus de Swante.

## CXLVIII.

Nouerint Christi fideles, qualiter dominus Pobo de Locenchirchen³) fecit, quod uulgo förciht dicitur prediorum, que Wolfram de Böbenchirchen et filia eius Hazicha tradiderant sancto Petro Perhtersgadme in presentia comitis Heinrici de Frantenhusen,⁴) traditis sibi a fratribus perhthersgadmensibus VIII talentis. Hoc attestantur: marchio Engelbertus de Chraiburk, comes Heinricus de Frantenhusen, dominus Pabo iunior de Zollingen, Hartbertus de Aheim, Pernhardus de Haharteschirchen,⁵) Sigehardus de Ebersbiunte,⁶) Gelphradus et frater eius Wernherus ministeriales comitis Heinrici de Frantenhusen et alii quam plures.

#### CXLIX.

Notum sit Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod dominus Ortolfus de Grizchirchen minis-

2) Loiting, D. i. d. Pf. Steinkirchen, Ldg. Erding.

3) Loizenkirchen, Pfd., Ldg. Vilsbiburg.
4) Frontenbausen, Markt a. d. grossen Vils. Ldg.

 Eberspoint, Kirchd. u. ehem. Hofm. in der Pf. Ruprechtsberg, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>1)</sup> Pfaffenkirchen, D. m. Filialk. z. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>4)</sup> Frontenhausen, Markt a. d. grossen Vils, Ldg. Vilsbiburg. Heinrich kommt in den Urkunden von 1150-1206 vor. Mit seinem Sohne Konrad, Bischof von Regensburg († 9. April 1227) erlosch das Geschlecht.

<sup>5)</sup> Harskirchen, W. mit Nebenkirche z. Pf. Adlkofen.

terialis marchionis de Stiria tradidit sancto Petro Perthersgadem predium, quod habebat in loco, qui dicitur Gailsbach ) pro remedio anime sue parentumque suorum, retento tamen sibi fructuario usu sub annuo censu unius denarii, quamdiu in hac uita superstes sit. Hoc attestantur: Æschwinus de Grönbach, 2) Marquardus ipsius Ortolfi seruus, Richerus uillicus eiusdem predii et alii.

#### CL.

Nouerint cuncti fideles, quod nobilis quedam femina nomine Diemodis de Heglen et filius eius Hainricus habuerunt quandam partem aque in fonte hallensi, quam Hallenses quartam partem uocant in galgo, qui Stæinarn uocatur, in manu comitis Liutoldi de Plagin ipsius fidei commissam. Quam tandem communi uoto et peticione ecclesie berhtersgadmensi a predicto comite donari fecerunt, pro salute animarum suarum suorumque parentum multis annis antequam predictus Hæinricus matrimonium contraheret. Ipse autem Hæinricus eandem aquam a tempore donationis a preposito prefate ecclesie in beneficio habuit pro annuo censu trium uidelicet denariorum, quos etiam usque ad finem uite sue singulis annis deuote persoluit, quandoque coram archiepiscopo salzburgensi, presentibus clero et ministerialibus eiusdem ecclesie, quandoque coram aliis multis testibus. Post obitum vero Hæinrici, transactis multis annis, filia eius Diemodis ipsiusque maritus Meingodus3) super aqua sepedicta litem mouerunt. Oue tandem Salzburge terminata est mediantibus Sigbotone 4) eiusdem loci preposito, Sigbotone etiam de Surberch et Willehelmo de

<sup>1)</sup> Gallsbach, Markt u. Schloss im Distriktskommissariate Parz des Hausrukkreises im Erzherzogth. o. d. E.

Grünbach, Kirchd, in der Pf, Gunskirchen, Distriktskommiss, Wels im Erzherz, o. d. E.

<sup>3)</sup> Von Surberg. S. Note zu Nr. 64.

<sup>4)</sup> Sigboto, Domprobst von Salzburg, starb 1184.

Wægingerberge atque Dietmaro de Aichaim, ita quod predictus Meingodus et uxor eius Diemodis omni causationi et liti super aqua denominata in manu Hæinrici tunc berhtersgadmensis prepositi in omne futurum tempus renuntiauerunt. Acta sunt hec Salzburge anno ab incarnatione domini MoCoLXXIo presentibus et per aurem tractis subtus annotatis testibus. Haitfolch de Velwen et miles eius Fridericus, Sigboto de Surberch, Meingodus castellanus frater eius, Willehelmus de Wagingerberge, Dietmarus et frater eius Liutoldus de Aichaim, Otto de Grabenstat, 1) Otto de Pongowe, Rodolfus Chrofel, 2) Liuthwinus de Gebeningen,3) Goteschalcus de Ouhusen, Pabo et filius eius Pabo ultra pontem, Wernhardus Spisarius, Wernhardus Puttigilær, Hæinricus de Porta. Dietmarus Iniustus. Milites et serui Meingodi castellani: Odalricus de Attenat4) et fratres eius Ekkehardus et Sigboto, Hæinricus de Mukkehaim,5) Hæinricus Rufus de Heglen, Odalricus de Sitelinesdorf, 6) Tægno, Arnoldus, Dietmarus iunior de Fochenberch, 7) Engelbertus gener Ernusti.

#### CLI.

Et hoc notum facimus, quod quidam ministerialis comitis Hæinrici de Frantenhusen Eberleus nomine unacum uxore sua Adelhaida et filiis suis fecerunt, quod Teutonici dicunt furciht predii Æhsenbach,8) quod Fridericus de Heltenstaein dederat fratribus perhtersgadmen-

<sup>1)</sup> Grabenstatt, Pfd., im Ldg. Traunseitn.

Kröpfel, E. in der Pf. Anger, Ldg. Reichenhall. Die Kröpfel waren nachmals reiche Siedherren zu Reichenhall.

Göming m. kl. Kirche in der Pf. St. Nikola, Pflegg. Weitwörth.

Adnet, Dorf u. Vikariat im Pflegg. Golling, im Herzogthum Salzburg.

<sup>5)</sup> Mukheim, z. H. i. d. Pf. Salzburghofen, Ldg. Laufen.6) Sillersdorf, D. m. Filialk. z. Pf. Salzburghofen.

<sup>7)</sup> Fockenberg in der Pf. Bergheim, Pflegg. Salzburg. 8) Asbach, W. der Pf. Pürten, Ldg. Mühldorf.

sibus sub his testibus: Wernhardus de Siboldesdorf, Arnoldus de Albenshaim, Eberhardus de Gundingen, Wirnt de Chrafttingen, 1) Chonradus de Satelarn, Ekkehardus filius Ekkehardi de Walde.

## CLII.

Notum esse cupimus cunctis Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo Hartmannus de Nuzdorf tradidit ecclesie sancti Petri Berhtersgadme quoddam predium in fonte hallense, scilicet partem in loco, qui Stokche dicitur, peticione Meingoti et uxoris eius Diemodis de Heglen.2) Ipsa enim aqua ipsius fidei delegata fuerat, ut eam fide seruaret eis, quorum peticione ipsam prefate tradidit ecclesie. Huius autem traditionis testes sunt: Comites de Plagin, Liupoldus et Hæinricus, Pernhardus de Mosen, Chonradus de Wolfesekke, 3) Chonradus de Pochaim, 4) Perhtoldus de Winebûren, predictus Meingotus de Heglen, Willehelmus de Wagingerberge, Ekkehartus de Tanne, Marquardus senior de Vcelingen, Fridericus de Saluelden, Chonradus frater Willehelmi castellani de Plægin, Rodegerus<sup>5</sup>) castellanus de castro comitis Chonradi, Hæinricus filius Engilschalci de Plagin, Chonradus et frater eius Liuthwinus de Gebeningen, Otto de Truhtlæichingen, Liuthwinus judex hallensis, coram quo factum est, ejusque sententia firmatum, Sigboto filius Ottonis, qui tunc eandem aquam habebat in seruitio et alii quam plures.

<sup>1)</sup> Krafting, E. in d. Pf. Rattenkirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>2)</sup> Von Surberg und Hegel Vgl. Note zu Nr. 64.

Wolfsegg, Markt, Schloss u. Pfarrort im gl. Distriktskommiss. im Hausrukkr.

<sup>4)</sup> Puchheim, Schloss u. Dorf in der Pf. Attnang, im Distriktskomm. Puchheim im Hausrukkreise.

<sup>5)</sup> Dieser Rudeger scheint der Kastellan jenes Grafen Kunrad zu seyn, welcher in Nr. 102 comes de Hallo genannt wird. v. Koch-Sternfeld Beytr. III. 126 bezeichnet Karlstein (bei Reichenhall) als das betreffende Schloss.

#### CLIII.

Sub eisdem testibus Hæinricus, berhtersgadmensis tunc prepositus, eandem aquam supradicto Meingoto ad uitam suam et uxoris eius Diemödis pro annuo censu quinque uindelicet nummis concessit. Aduocatiam vero ipsius aque Meingotus sibi retinuit. Cetera vero iure proprietario pro remedio animę suę et coniugis suę Diemödis ipsorumque parentum prenominatę ecclesię ordine supradicto pariter cum uxore sua donari fecit.

## CLIV.

Ad precauendam in futurum dubietatem et omnem questionem transactio, que facta est inter fratres berhtersgadmenses et Diemodem filiam Hæinrici de Heglen pro multiplicandis testibus ammonente Hæinrico sic iterata est. Convenientibus siquidem multis in ecclesia sancte Erindrudis 1) predicta Diemodis omni deinceps liti et causationi uoluntarie renuntiauit super quarta parte aque in fonte hallensi in galgo, qui Stainarn dicitur, de qua prius ipsa et maritus eius Megengotus litem mouerant. Huius rei testes sunt per aurem tracti: predictus Megengotus et frater eius Sigboto de Surberch, Chono castellanus de Werven2) et frater eius Etich de Snaitse,3) Ekkehardus de Tanne, Hæinricus de Siehesdorf, Liupoldus de Walde, Marquardus de Vzelingen, item Marquardus iunior et frater Rodegerus, Rodolfus Chrophel, Hærtwicus de Hage, Walchonus de Slehdorf, 4) Fridericus de Saluelden. Otto de Hunenhaim, Odalricus de Attenat et alii plures.

Das von der h. Erentrud gestiftete Kloster Nonnberg in Salzburg. S. Esterl Chronik des adeligen Benediktiner-Frauenstifts Nonnberg in Salzburg. Salzb. 1841. 8.

<sup>2)</sup> Werfen, Markt, Schloss und Pfleggerichts-Sitz im Herzogth, Salzburg.

<sup>3)</sup> Schnaitsee, Pfd., Ldg. Trostberg.

<sup>4)</sup> Schledorf, Dorf und Vik. im Pflegg. Mattsee.

#### CLV.

Nouerint cuncti fideles, quod quidam ministerialis salzpurgensis Sigeboto de Surberk tradidit super altare sancti Petri Perhtersgadme predium, quod habebat in loco, qui dicitur Rossoltesperge, 1) nomine Wihcozinge2) et hoc administrandum fratribus IIII N. Sept. pro remedio animę patris sui suorumque parentum. Hoc testantur: Fridericus de Selhuben, Starchandus miles ipsius Sigebotonis, Richfrit der Tiutzære et alii plures de familia ecclesię.

# CLVI.

Nouerint cuncti Christi fideles, tam futuri quam presentes, quod quidam nobilis homo Gozwinus de Chregtingen³) tradidit ad ecclesiam sancti Petri Perhthersgadme predium, quod possederat Liuzingin⁴) cum omnibus suis pertinentiis coram comite prouintiali Heinrico⁵) in placito legitimo. Hoc attestantur per aurem attracti: Perhtoldus marchio de Uohebŏrch,⁰) Fridericus comes de Abenberch,७)

<sup>1)</sup> Die auf dem Rossers- oder Sammerberge zerstreut liegenden Häuser bilden mit Törwang (Expositur z. Pf. Rohrdorf) ein Dorf im Ldg. Prien.

<sup>2)</sup> Weigersing, D. z. Expos. Törwang.

<sup>3)</sup> Kregling, vulgo Grögling. W. mit einer Kirche zur Pf. Kottingwörth, Ldg. Beilngries. In welchem Verhältnisse dieser Goswin zu den Grafen von Tollenstein stehe, die sich gleichfalls von Kreglingen nannten, ist noch nicht ermittelt.

<sup>4)</sup> Leissing, Weiler mit einer Kirche z. Pf. Kottingwörth, Ldg. Beilngries.

<sup>5)</sup> Bei dem Mangel einer genauen chronol. Bestimmung ist nicht mit Sicherheit anzugeben, ob hier Heinrich III. († 1180) oder der vierte dieses Namens († 1185) aus dem Hause der Burggrafen von Regensburg und Landgrafen von Stephaning zu verstehen sey.

<sup>6)</sup> Markgraf Berthold II, starb 25, Mai 1209.

<sup>7)</sup> Friedrich, Gr. v. Abenberg, welcher am 26. Juli 1184 zu Erfurt bei der Fürstenversammlung, welche K. Heinrich VI. zu Ausgleichung der Streitigkeiten zw. dem Erzb. Konrad I.

Gotefridus de Arensperch7) et filii eius Gotefridus et Hadebrandus. Wolfkangus et frater eius Erchenpertus de Ettenstat, Purchardus de Staine, Eberhardus de Frichendorf, Purchardus de Oholtesbiunte, Perhtoldus de Braittenbronne 8) et frater eius Adelbertus. Helmbertus de Liuttenbach, 9) Megengodus de Bremmanaeshouen, Wernherus de Laber. 4) Chonradus de Raitenboch. 5) Wernhardus de Boche, Engilfridus de Mazingin, Willehalm de Lohen et frater eius Rodegerus, Herman de Boch, Dietricus de Richersdorf, Roho de Tollingin,6) Eberwinus de Lobesingin. 7) Adelbertus et frater eius Pilgrimus de Blienuelt,8) Engelscalcus de Tollenstain, Fridericus, Perhtoldus. Heinricus, Rodolfus, iterum Fridericus, Goteboldus, et frater eius Tiemo, Gotefridus, iterum Heinricus omnes de Tegningin,9) Chonradus de Mettendorf.

### CLVII.

Notum esse cupimus cunctis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod pro predio apud Geppenhaim sito, pro molendino uidelicet et agro ad id pertinente predium, quod in Rintpach habuimus septem

1) Arnsberg, Markt m. Bergschl. in d. Pf. Gumpolding, Ldg. Kipfenberg.

2) Breitenbrunn, Markt an der Laber und Pfarrsitz im Dek. Berching.

- 3) Leutenbach, Kirchd., Ldg. Neumarkt.
- Laaber, Markt u. Pf., Ldg. Hemau.
   Raitenbuch, Kirchd. z. Pf. Oening, Ldg. Beilngries.
- 6) Dolling (Ober- u. Unter-), im Ldg. Ingolstadt.
- 7) Lobsing, Pfd. im Ldg. Riedenburg.
- 8) Pleinfeld, Markt u. Ldg.-Sitz im Kr. Mittelfranken.
- 9) Töging, Pfd. im Dek. Berching, Ldg. Beilngries.

von Mainz und dem Landgrafen Ludwig III, von Thüringen veranstaltet hatte, durch das Zusammenbrechen der morschen Balken des Versammlungsortes mit mehreren andern Grafen in einer Kloake sein Leben verlor. S. Chron, Montis Seren. ed, Mader p. 48. Chron, S. Petrin, apud Menken S. S. III, 229. Kreyssig Beytr, Altenb. 1754, I, S. 12.

addentes talenta a Merbotone de Harde salzburgensis ecclesie ministeriali et a sua coniuge Frideruda cambiuimus. Cuius concambii delegatio a Chonrado Æschwini filio de Hohenhuse, 1) qui eam se hereditario iure possidere iure iurando testatus est ad Hæinricum de Ramesowe translata est, in cuius etiam manu continetur. Hoc autem factum est in loco, qui dicitur Pochpach in atrio ecclesie occidentali in festo beati Jacobi apostoli. Facto vero concambio prefata Friderudis cum filio suo astante marito in Chirchpühel2) huic predio abrenunciauit. Huius rei testes sunt: Ipse Hæinricus de Ramesowe, qui hanc delegationem in manu sua continet. Witigo de Werberch,3) idem Merboto et frater suus Sifridus, Sigboto, Regenhardus de Gebrichesriute, Gotfridus et Liutoldus de Alharteshaim, Hæinricus maior iudex in Megelingen, fratres illius domine, que hoc egit concambium, Chonradus de Phaphenkirchen, Odalricus de Giebingen, Odalricus de Euchingen, Chonradus de Stainchirchen, Rodegerus de Arnowe, Eberhardus de Holenburch, Zaizolf, Riwin, Hæinricus de Geppenhaim, Chonradus de Widenbach, Ebran de Euchingen, Guntherus, Dietmarus de Walde et frater eius Haeinricus, item Dietmarus de Walde patruelis eorum. Postea autem predictus Merboto et frater eius Sifridus spontaneam a liberis suis fieri abrenunciationem in omne futurum tempus sub prenotatis testibus iuramento fidei in manu domini Chononis de Megelingen, se constrinxerunt.

#### CLVIII.

Nouerint Christi fideles, qualiter dominus Dietricus de *Poumgarten* fecit, quod Teutonici dicunt förcit, prediorum in *Rothouen* et aliorum, que patruus suus do-

<sup>1)</sup> Hochhaus, D. mit Filialk, z. Pf. Rechtmehring, Ldg. Wasserburg.

<sup>2)</sup> Kirchbühel, E. i. d. Pf. Flintsbach, Ldg. Rosenheim.

minus Megenhardus et Erchengerus 1) tradiderant sancto Petro Perhtersgadem, traditis sibi a fratribus XV talentis ratisponensis monete. Fecit autem hoc Perthersgadem, coram altari sancti Petri in presentia domini Chonradi 2) moguntini archiepiscopi et apostolice sedis legati. Hoc attestantur: Gotefridus de Sulzpach dapifer, Rodebertus de Flozzen, Chonradus de Ascouwe,3) et frater eius Otto de Pernowe,4) Chonradus et Eberhardus de Omesheim,5) Hartwicus de Talheim, Richerus de Drascheim, 6) Heinricus de Prule,7) Gotfridus de Strusdorf, Hartmannus paruus de Tuntenhusen, 8) Hartliep de Tækkingen, Perhtoldus de Lacu et filii eius Perhtoldus, et Chonradus et Rodolfus, Gunthardus de Salina, Heinricus Grutte, Guntherus et filius eius Chonradus, Liupmannus, Rapato, Chonradus Pache, Chonradus faber et alii quam plures de familia ecclesie.

# CLIX.

Nouerint Christi fideles, quod quidam ministerialis salzpurgensis Heinricus de Siesdorf tradidit sancto Petro Perhtersgadem hubam, quam habuit Lohen.9) Hoc testantur: Heinricus comes de Plain, Otto comes de Liubenouwe, 10) Hartmannus de Nuzdorf, Eberhardus de Luge, 11)

1) Erchengerus ist in der Handschrift durchstrichen.

<sup>2)</sup> Konrad von Wittelsbach, Erzb. von Mainz 1162, entsetzt 1165, erhielt 1177 den erzb. Stuhl v. Salzburg, musste 1183 dem früheren Erzb, Adalbert weichen, u. ward in Mainz wieder eingesetzt, † 1200. 27. Okt.

<sup>3)</sup> Hohenaschau, Ldg. Prien.

<sup>4)</sup> Bernau, Ldg. Prien.

<sup>5)</sup> Amsheim, D. z. Pf. Wolfgang, Ldg. Griesbach.
6) Trassham. D. z. Pf. Neukirchen, Ldg. Passau,
7) Priel, W. d. Pf. Asbach, Ldg. Griesbach.

<sup>8)</sup> Tuntenhausen, Pfd., Dek. u. Ldg. Aibling. 9) Lohen, W. d. Pf. Ruhpolding Ldg. Traunstein.

<sup>10)</sup> Löbenau m. Filk, z. Pf. Fridorfing, Ldg. Titmoning. Graf Otto starb nach 4. Juni 1196. S. Mon. Boic, II. 162.

<sup>11)</sup> Burg, E. im Ldg. Traunstein.

Liupoldus de Walde, Willehalm de Wagingaerperch, Sigboto de Surberk, Liutoldus de Aicheim, Perhtoldus castellanus de Plain, Chonradus der Osterman, Gotscalcus de Unzingin, 1) Dietricus et Baldwinus serui ipsius Heinrici, Chonradus de Haberlant. 2)

#### CLX

Notum sit cunctis Christi fidelibus, quod Pilgrimus de Waitheringen 3) tradidit sancto Petro Perhtersgadem quartam partem mansus Minza sub his testibus: Heinricus plebanus de Louer, 4) Gerungus seruus comitis de Sulzbach, Hæicemannus et Degenhardus de Wizbach, 5) Gebolfus de Salekke seruus ipsius Pilgrimi, Pero de Louer, Vzo de Strubouel.6)

#### CLXI.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod filie Merbotonis et Friderudis uxoris sue, 7) rogatu parentis utriusque fecerunt, quod Teutonici fürziht uocant, de molendino Geppenheim sito. Huius rei testes sunt: Sifridus de Harde predicti Merbotonis frater, Chonradus de Phaphenkirchen prefate Friderudis frater, Gebolfus de Sliters, Wernherus de Rûlesdorf, Chonradus, Rodbertus et alii quam plures.

# CLXII.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo Hartmannus de Nuzdorf tradidit sancto Petro in

<sup>1)</sup> Unzing, Fil. d. Pf. Eugendorf, dem Pflegg. Salzburg zugetheilt.

<sup>2)</sup> Haberland, W. u. Parochialort von Salzburghofen, Ldg. Laufen.

<sup>3)</sup> Waidering, D. m. Vik. im Ldg. Kitzbühel, Kreis Unterinnthal,

<sup>4)</sup> Lofer, Markt im gleichnam. Pflegger. im Herz. Salzburg.
5) Weissbach, Pfd. im Pflegg. Saalfelden.

<sup>6)</sup> Strub, z. H. in d. Gem. Waidring:

<sup>7)</sup> Von Hard., Vergl. Nr. 157.

Berhthersgadem Sifridum et Liupoldum filios Rödolfi ac filias cum omni successione eorum. Huius rei testes sunt: Otto et frater eius Perhtoldus de Miesenbach, 1) Otto de Emphingen, 2) Ræhwin de Ropoldigin, 3) Heinrich de Thusendorf, 4) Marquart de Egelse, 5) Rödger de Nuzdorf, Heinr. de Riute, et alii de familia ecclesie quam plures.

#### CLXIII.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo Amelricus de Lechhalmingen quoddam predium Hunoltingen 6) sancto Petro in Berhthersgadem tradidit delegandum per manus domini Chonradi de Æmcinsbach et idem dominus Chonradus ipsum predium eadem ratione delegauit in manus domini Haitfolchi de Velwen. Huius rei testes sunt: idem dominus Chonradus de Æmcinesbach, Albertus et Rödgerus et Ælberus de Minnenpach, Poppo et Heinricus de eodem loco, Rabno, Heinricus et Heinricus de familia ecclesie, Merboto et Ödalricus homines ipsius Amelrici.

Postea idem Haitfolchus rogatu prepositi Friderici 7) tradidit id ipsum predium ad altare sancti Petri Berhthersgadem. Huius rei testes sunt: Herman de Vagre, 8) Pilgrinus, Hærtwicus, Meginhardus, Gunthardus et alii quam plures de familia ecclesie.

2) Empfing, E. z. Filiale Traunstein, dess. Ldg.

3) Ruhpolding, Pfd., Ldg. Traunstein.

Miesenbach, (Vorder-) D. in der Pf. Rubpolding, Ldg. Traunstein.

<sup>4)</sup> Teisendorf, Markt u. Dekanatssitz im Ldg. Laufen,

<sup>5)</sup> Egelsee, E. d. Pf. Waging, Ldg. Laufen.6) Haunerting? D. z. Pf. Waging, Ldg. Laufen.

<sup>7)</sup> Friedrich, fünfter Probst von Berchtesgaden, v. 1178-1188.

<sup>8)</sup> Vager mit Karlstein zerst. H. m. Flk., zur Pf. Reichenhall. Ein anderes Vager lag im Vagerthale, hinter dem Pf.-Dorfe Koppel im Pflegger. Salzburg.

#### CLXIV.

Nouerint Christi fideles, quod quidam nobilis homo Pernhardus de Hassenhaim tradidit sancto Petro in Berhthersgadem Irmingardem cum liberis suis annuatim quinque denarios persoluere. Huius rei testes sunt: idem Pernhardus, Pernhardus de Böche, Heinricus de Mezmæringen, Sifridus de Rotenburg, 1) Magens de Liuchental, 2) Riwinus de Mittersel. 3)

### CLXV.

Nouerint Christi fideles, quod dominus Wernhardus de Wizeberge cum uxore sua Elysabeth ante procreationem filiorum tradidit sancto Petro in Berhthersgadem pro XXX talentis predium, quod habebant Walde. Deinde filius eius Hecelo, ipsius persuasu, super eodem predio querimoniam mouit. Tandem in curia apud Eringen in presentia ducis, datis rursum octo talentis ratisponensis monete, tam pater quam filius fecerunt, quod Teutonici furziht uocant, pro uxore quoque et filiis, ea ratione, ut si ipse aut aliquis filiorum, heredum aut successorum suorum deinceps aliquam querimoniam super ipso predio mouerit, dominus Wernherus et filius eius Hecelo uterque quadraginta talentorum preposito Berhthersgadmensi et successoribus eius debitor existat.

Hec omnia acta sunt sub presentia ducis Ottonis, 5) agente domino Friderico preprosito, sub his testibus per aurem tractis: Perhtoldus marchio de Voheburch,

Rottenburg, Schl. in. d. Gem. Buch, Ldg. Schwatz.
 Das Leuckenthal, ein vier Stunden langes Thal im

Ldg. Kitzbühel, dessen Hauptort St. Johann ist.

3) Mittersill, Markt im gleichnam, Pflegg. im Herzogth, Salzburg.

<sup>4)</sup> Ering am Inn.

<sup>5)</sup> Otto I, aus dem Hause Wittelsbach v. 1180. † 11. Juli 1183.

Dietricus comes de Wazzerburg. 1) Chönradus comes de Ualeie, 2) Sifridus comes de Liubenouve, Purchardus de Staine, Wernhardus de Horbach, Pabo de Eringen, Heinricus de Stamheim, Dietricus de Mosen, Heinricus de Werde, Ortolfus de Tegrenwag, Chönradus de Planchenbach, 3) Warmundus de Cierberg, 4) Fridericus et frater eius Chönradus de Prunowe, Heinricus iudex de Megelingen, Siboto de Mermosen, Rödolfus de Frihaim et alii quam plures.

Deinde frater eiusdem Wernhardi, Warmundus de Cierberg, premonitus fidei ab eodem domino Friderico preposito, delegauit ipsym predium in manus domini Friderici de Prunowe. Huius rei testes sunt supra nominati.

#### CLXVI.

Nouerint Christi fideles, quod comes Chonradus de Sulzowe fecit, quod Teutonici uocant furziht super prediis, que ante tradiderat ad altare sancti Petri in Berhthersgadem, videlicet Ueldren et Otendorf et Legendorf, et super Heinrico et sorore eius filiisque illius. Huius rei testes sunt: Poto de Mæssingen, Haitfolchus de Velwen, Chonradus de Walhen, Willehalmus de Wægingærberge, Folchmarus de Mulbach, Marquardus de Vcelingen, Liupoldus de Walde, Hademarus et Wostrigel de Walde, Heinricus de Eschelberg, 7) Pabo trans pontem.

Dietrich I., Graf von Wasserburg, Sohn Engelbert III., schrieb sich in der Folge auch von dem aus seinem mütterlichen Erbe herstammenden Schlosse Gr. v. Viechtenstein; er kommt bis 1212 urkundlich vor.

<sup>2)</sup> Valley, ehem. Hofm. m. Schl., in d. Pf. Feldkirchen, Ldg. Miesbach. Gr. Konrad II. erscheint bis nach 1198.

Plankenbach, W. in d. Pf. S. Johanneskirchen, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>4)</sup> Zierberg, W. d. Pf. Heldenstein, Ldg. Mühldorf.

<sup>5)</sup> Vgl. Nr. 141.

<sup>6)</sup> Walchen, D. in d. Pf. Piesendorf, Pflegg. Zell am See, im Herzogth. Salzburg.

<sup>7)</sup> Eschelberg, D. in d. Pf. Mering, Ldg. Burghausen.

#### CLXVII.

Memorie omnium tam presentium, quam futurorum commendari uolumus, qualiter inter uenerabilem salzburgensem archiepiscopum apostolice sedis legatum, dominum uidelicet Chonradum tercium 1) et inter fratres berhthersgadmenses de duobus mancipiis facta est. Tradidit enim praefatus archiepiscopus fratribus perhthersgadmensibus quandam suam famulam Diemod nomine in proprietatem; econtra vero berhthersgadmenses quandam proprietatis sue famulam Gotelind nomine pretaxato archiepiscopo et ecclesie salzburgensi in proprietatem dederunt. Facta est autem hec tradicio siue commutatio sub horum, qui subscripti sunt, testimonio: Willehalmus de Wægingærberge, Liupoldus de Walde, Rodegerus prepositus, Volchmarus de Muleberch, Pruno, Odalricus Snabel et alii multi.

### CLXVIII.

Notum sit Christi fidelibus, quod quidam sacerdos, Ærbo nomine ex canonicis berhthersgadmensibus tradidit ad altare sancti Petri in eodem loco per manus domini Heinrici de Stamheim quoddam predium, quod ei hereditario iure prouenerat in loco, qui dicitur Stetin. Huius rei testes sunt: Pabo de Eringen, Sigbot et filius eius Sigbot de Surberg, Heinricus de Ellingen, Ortolfus de Purchhusen, Poppo et Engelscalcus de Vraha, Pabo de Halle, Ödalricus de Atnat.

## CLXIX.

Nouerint Christi fideles, quod dominus Burchardus de Steine tradidit sancto Petro in Berhthersgadem pratum, quod habuit Luzingin.<sup>2</sup>) Huius rei testes sunt: Willehalmus et Perhtoldus de Plain, Heinricus de Moringin,<sup>3</sup>) Heinricus de Eschelberg et socer eius dominus Pabo, Pabo de Halle et alii quam plures.

<sup>1)</sup> S. Nr. 158.

<sup>2)</sup> S. Nr. 156.

<sup>3)</sup> Mering, Pfd., Ldg. Burghausen.

#### CLXX.

Nouerint Christi fideles, quod quidam nobilis homo Bernhardus de Haessenheim in diebus obitus sui predium. quod in eodem loco habuit et aliam curtem et uineam et molendinum Eppingen tradidit in manus Sigbotonis de Gundrammingen delegandum ad altare sancti Petri in Berhthersgadem, insuper XXVI. mancipia censuales quinque nummorum ad idem altare cum successionibus suis. Huius rei testes sunt: Pernhardus de Boche, idem Sigboto de Gundrammingen, Heinricus de Boche, Chonradus de Mosheim, Dietmar, Gebehart, Rodelib de Wiære,1) Hoholt de Nunlingen.2) Reinbertus de Hæntenbach, Gotfrid de Poche, Raptot seruus eius, Hartlieb uillicus de Hæssenheim. Gozwin et Walther fratres eius. Otto de Otenhusen, Chonradus filius eius, Chonradus filius sororis eius, Eppo de Hæssenheim, et Rödiger filius eius, Hoholt de Hæssenheim, et filius eius Rapot, Wernhardus, Perhtold de Hunthaim, Albertus [de] Hæssenheim, Gunther, Odalricus de Alchingen. Postea Sigboto de Gundrammingen delegauit eadem predia super altare sancti Petri sub his testibus: Pabo et frater eius Heinricus Prem3) de Halle, Ger: de Halle, Chonradus preco de Anaua, Chono uon Widenbach, et ex familia ecclesie: Chonradus, Perhtold, Ropreht, Rodolf fratres, Egilolfus, Liubmannus, et alii quam plures,

#### CLXXI.

Sciendum est, quod dominus Pernhardus de Æhssenheim constituit, ut de familia, quam tradidit sancto Petro in Berhthersgadem, quilibet uir persolueret aduocato tres denarios annuatim, causa tuitionis, mulieres uero nichil; et disposuit, ut singulis annis de predio Gepenheim sibi daretur in anniuersario elemosina ad mensuram unius modii.

<sup>1)</sup> Weiher, W. in d. Pf. Lohekirchen, Ldg. Mühldorf.

Neundling (Ober- u, Unter-), in d. Pf. Lohekirchen.
 Dieses Wort ist über Heinricus von späterer Hand nachgetragen.

### CLXXII.

Anno dominice incarnationis MoCoLXXXoIIIo Gebehardus comes de Sulzbach 1) aquam, quam in fonte hallensi ex paterna heredidate possederat, nouem uidelicet ahteil, tradidit in manus domini Burchardi de Steine delegandum ad altare sancti Petri in Berhthersaadem. Inbeneficiauerat autem ex parte eiusdem aque dominum Odelscalcum de Stiluers, item dominum Heinricum de Torringen et dominum Starchandum de Merren, itemque dominum Wolftrigilonem de Nidecce, ea ratione, ut post mortem eiusdem comitis eadem beneficia prorsus libera existant, et predicte ecclesie de cetero maneant. Acta sunt hec sub presentia et consensu gloriosi imperatoris Friderici apud curiam eiusdem imperatoris Egere. 2) Huius rei testes sunt: comes Diepoldus de Lechsmund,3) Chonradus de Ameinsbach, Chonradus de Pocchesberg, Alber de Rakkendor,4) Chonradus, Arnoldus, Ingrammus de Flozzen, Chonradus Gænselin de Hiltigersberge, Fridericus de Parchstein, Albertus de Egere, Odalricus de Wischenueld, 5) Gerungus de Egere, Albertus de Hilteburg, 6) Chonradus de Egere, Liupoldus de Turndorf. 7)

<sup>1)</sup> Gebhard II, von Sulzbach, Vgl. über diese Verhandlung Moriz Stammreihe etc. I. 164 ff.

<sup>2)</sup> Der hier erwähnte Hoftag K. Friedrich I, wurde im Mai 1183 gehalten.

Graf Diepold I. von Lechsgemünd kömmt urkundlich von 1160 — c. 1192 vor.

<sup>4)</sup> Rackendorf, W. in d. Pf. Parsberg.

<sup>5)</sup> Weischenfeld, Städtchen im Dek. Gössweinstein, Ldg. Hollfeld.

<sup>6)</sup> Die Stammburg dieses Dynastengeschlechtes, wahrscheinlich eine Nebenlinie der Grafen von Henneberg, lag im Gaue Tullifeld, im heut. Landg. Fladungen (Kreis Unterfranken) am östlichen Abhange der hohen Rhön. — Adalbert erscheint in den Urk. v. 1161—1189. S. Bechstein Gesch. d. Minnesängers Otto von Botenlauben. Leipzig 1845. 4. wo pag. 54—59, Gesch. d. Dynasten von Hiltenburg.

<sup>7)</sup> Thurndorf, Pfd. im Dek. Auerbach, Ldg. Eschenbach.

#### CLXXIII

Notum sit Christi fidelibus, quod duo liberi homines Pertholdus et Otaker cum matre sua Gisila de Wenge fecerunt, quod Teutonici dicunt furziht, super predio Hassenhaim cum omnibus suis pertinentiis, que dominus Bernhardus tradidit sancto Petro in Berthersgadem. Factum est autem hoc, ut inuenibus eisdem persoluerentur undecim talenta ratisponensis monete. Hujus rei testes sunt: Heinricus iudex de Meglinge, Siboto de Hebe. Wernherus de Rûbelstorfe, Heinricus de Gundinge et fratres eius Rodgerus et Eberhardus, Arnoldus de Albenshaim, Gebehardus de Tanbach, 1) Hermannus de Siuridwore, 2) Chono de Widenpach, Dietmarus et Odelricus de Wenge, Odelricus de Gibingen, Odelricus et Pertholdus de Chirhpach, 3)

#### CLXXIV.

Nouerint fideles, quod dominus Ekehardus de Tegernawe 4) cum quatuor sororibus suis fecerunt furziht super predio quodam Widenpach, quod pater et mater eorum tradiderunt sancto Petro in Berthersgadem pro concambio pro predio Imerchaim 5) Huius rei testes sunt: Eberhardus, Chonradus, Heinricus de Nivertingen, idem Ekehardus et pater eius de Tegernawe, Helphricus de Wimentingen, item Heinricus de Niwertingen, Chonradus et Ortwinus et Chono de Widenpach.

## CLXXV.

Nouerint Christi fideles, quod comes Liupoldus de Plain peticione ministerialis sui Dietrici et matris sue

<sup>1)</sup> Thanbach (Ober- oder Unter-), in der Pf. Beutelsbach, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>2)</sup> Die Handschrift hat Sriuridwre, Seifriedswörth, D. in d. Pf. Oberbergkirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>3)</sup> Kirchbach, D. z. Gem. Haimberg, Ldg. Eggenfelden, oder Kirchbach W. z. Gem. Pleinting, Ldg. Vilshofen, 4) Tegernau, E. in d. Pf. u. Ldg. Mühldorf.

<sup>5)</sup> Emmerkam, D. z. Pf. Lobkirchen, Ldg. Mühldorf.

Rihize tradidit super altare sancti Petri in Berthersgadem quandam Irmingardam cum filia sua Mathilda ad persoluendum singulis annis quinque denarios. Huius rei testes sunt: Fridericus de Salueld, Gerhardus de Plain, Pertholdus officialis comitis Hainrici, Eberhardus Ualchenár, Wolframus, Heinricus, Chonadus et alii quam plures.

#### CLXXVI.

Notum sit Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod comes Dietricus de Wazerburch tradidit super altare sancti Petri in Berthersgadem pro remedio anime sue et parentum suorum famulam suam Mæthildam cum liberis suis. Huius rei testes sunt: dominus Otto de Rüt, Heinricus de Laimingen, Albertus et filius eius de Truhtlaichingen, Ödalricus Sibenhare, Fridericus de Eschenowe et alii quam plures.

## CLXXVII.

Notum sit Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam nobilis uir Wernherus nomine tradidit super altare sancti Petri in Berhthersgadem Chonradum et Fridericum ad persoluendum annuatim V. denarios. Huius rei testes sunt: Pilgrimus, Heinricus, Wernhardus, Chonradus. Et sciendum est, quod dominus Pernhardus de Steinpach pretio conductus tradidit eadem mancipia in manus domini Wernheri. Huius rei testes sunt: Odelricus de Gebeninge, Arnoldus de Tiutenheim, 1) Heinricus de Rinpach, Chonradus de Phafenchirchen, Eberhardus de Chagene, Gebolfus de Rinpach, Heinricus de Mimmelheim, 2) Hermannus de Reinpolsheim, 3) Reinherus de Hurcelheim, 4) Rödigerus de Ni-

<sup>1)</sup> Deutenheim, D. z. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>2)</sup> Mimmelheim, D. z. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf. 3) Rampoltsheim, W. in derselb. Pf.

<sup>4)</sup> Hirzelheim, D. in ders. Pf.

harttingen, 1) Albertus de Eicheim, Hartwicus de Wlnenspach, Siboto de Gibingen, 2) Otto de Mezmaringen, Heinricus de Rinpach, Chonradus de Dietramingen, Wernherus de Rûlestorf.

# CLXXVIII.

Notum sit Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod quidam liber homo nomine Sigboto de Mæhselrein 3) duo predia sita apud Luterbach 4) sue fidei manu missa de domino Friderico de Selhehőben tradidit super altare sancti Petri in Berhthersgadem. Huius rei testes sunt: Sigboto de Surberch, Rődigerus miles suus, Heinricus de Selhehűben, Liutoldus de Walde, Hermannus de Holzehűsen, Rődolfus, Gerhardus de Surberch et alii quam plures.

### CLXXIX.

Nouerint Christi fideles, quod domina Elysabeth cometissa de Ortenberch<sup>5</sup>) de prediis, que sita sunt apud Vtinge,<sup>6</sup>) que possederat hereditario iure post mortem patris et matris sue, tradidit super altare sancti Petri in Berhthersgadem curtem unam proximam ecclesie cum pertinentiis suis pro remedio anime sue et parentum suorum in usum seruorum dei inibi deo militan-

<sup>1)</sup> Neuharting im Ldg. Erding.

Grüngiebing, D. m. Flk. z. Pf. Obertaufkirchen, Ldg. Mühldorf.

Mächselrain, Schl. in d. Pf. Tuntenhausen, Ldg. Rosenheim. Siboto erscheint häufig im Falkensteinisch, Saalb. M. B. VII.

<sup>4)</sup> Lauterbach, D. m. Flk. z. Pf. Heldenstein, Ldg. Mühldorf.

<sup>5)</sup> Elisabeth, jüngste Tochter des Grafen Gebhard II. von Sulzbach. Gattin des Grafen Rapotho von Ortenburg aus dem Hause Sponheim, (verm. c. 1159) dem sie zwei Söhne, die Grafen Rapotho und Heinrich, (S. Nr. 181) und zwei Töchter, Mathilde und Adelheid, gebar, von welcher letzteren hier die einzige Kunde vorliegt.

<sup>6)</sup> Otting, Pfarrd, im Ldg. Laufen.

tium ea tamen conditione, ut filie sue Adelheidi detur talentum unum singulis annis; tradidit etiam dimidium mansum dominabus ad uelamina comparanda, que tamen predia retro multis annis mater sua Mæhtildis cometissa de Sulzpach 1) tradiderat sancto Petro. Hoc adtestantur Pilgrimus, Hærtwicus, Perhtoldus, Wernhardus et alii quam plures.

## CLXXX

Anno ab incarnatione domini MoCoLXXXVIIIo Perhtoldus et frater suus Sigboto de Mæzzinge tradiderunt sancto Petro in Berhthersgadem predium quoddam, quod situm est in Hebinge. Huius rei testes sunt. Gebehardus comes et frater suus Gerhardus.2) Chono de Stæin, Erchenbertus de Ettenstat, Swikerus de Liubenstat, 3) Chonradus Chrophel, Hermannus de Stæin, Chonradus de Selhwe, Odelricus de Griezpach, Hærtwicus dapifer, Odelricus, Albertus de Pilengriez, 4) Odelricus de Emmedorf. 5) Hartmannus de Holtzinge, 6) Adelhardus, Rodolfus, Perhtoldus de Hebinge, Pruno de Pechtal, 7) Heinricus de Morspach,8) Chonradus de Bruke et alii quam plures.

#### CLXXXI.

Nouerint Christi fideles, quod lis determinata est, que fuit inter comites de Ortenberch 9) Rapotonem et

<sup>1)</sup> Ueber die Mathilde s. Nr. V.

<sup>2)</sup> Gebhard III., Domvogt von Eichstätt, (starb um 1232) und Gerhard II. (starb um 1225) Grafen von Tollenstein.

<sup>3)</sup> Liebenstadt, Pfd., Ldg. Hiltpoltstein.

<sup>4)</sup> Beilngries, Stadt u. Landgerichtssitz.

<sup>5)</sup> Emmendorf (Unter-), m. Schlossruinen in d. Pf. Kirchanhausen, Ldg. Beilngries.

<sup>6)</sup> Holzingen, Kirchd, im Ldg. Ellingen.7) Bechthal, Kirchd, z. Pf. Raitenbuch, Ldg. Greding.

<sup>8)</sup> Mörsbach, Pfd., Ldg. Greding. 9) Rapoto II., seit 1209 Pfalzgraf in Bayern, † 1231 19. März u. Heinrich I. Graf v. Ortenburg † 1241 15. Febr., Söhne Rapoto I, und der Elisabeth v. Sulzbach.

fratrem suum Heinricum et matrem eorum et fratres berhthersgadmenses, presente domino Heinrico episcopo de Brihssen, 1) et facta est abiuratio super altare sancti Petri, quod teutonice dicitur furzihte, acceptis LX<sup>ta</sup> IIII<sup>or</sup> talentis probatę monetę. Huius rei testes sunt: Dietricus et frater suus Heinricus de Bŏngart, Chŏnradus de Rote, Charle de Hohenstæin, Pruno et Waltherus de Chræiburch, Gebehardus de Werberch, Ödelricus de Muleberch, Wichmannus de Ancinchirchen, Wolfkanch et filius suus Chŏnradus de Rebegŏwe²) et alii quam plures.

#### CLXXXII.

Sciendum est, quod eadem die Wolfkangus et filius suus Chonradus de Rebegowe tradiderunt sancto Petro in Berhthersgadem quoddam predium, quod situm est Percheim<sup>3</sup>) cum colonis suis et siluam paruam, scilicet owam que sita est Wacheræin. Huius rei testes sunt supra notati.

# CLXXXIII.

Sciendum est, quod lis determinata est que fuit inter fratres berhthersgadmenses et fratres milstatenses 4)

Heinrich II. Bischof von Brixen von 1178 — 1196
 Juli, vormals von 1148 — 1174 Probst von Berchtesgaden.

<sup>2)</sup> Dienstmannen, die sich von Regau (Unter-Regau im Hausrukkreise) dem Sitze des abgestorbenen Grafengeschlechtes schrieben.

<sup>3)</sup> Bergham, D. in d. Pf. Geboldskirchen, Distriktskommiss. Starhemberg, im Hausrukkreise. Die einstige Burg Oberbergham stand westlich von diesem Dorfe,

<sup>4)</sup> Millstat, Benediktinerkloster in Kärnthen, gegründet von Pfalzgraf Aribo († 1102, 18, März. — Den Todestag geben das Necrol. Seon. in M. B. II 159, und Necrol. Millstat. bei Scholliner in Supplemento ad Dissertat. geneal. de Weissenoens. monast. fundat. p. 6) und dessen Bruder Botho († 1104 1. März. Necrol. Millst. bei Scholliner l. c. p. 6).

pro quibusdam mancipiis, Walchono fabro, et fratribus suis Ræhwino, Sifrido, Alberto, et quibusdam consanguineis suis, datis VI. talentis fratribus de Milstat. Hoc testantur comes Liupoldus de Plæin, Chonradus de Hegeln, Ortolfus de Saluelden et filius eius Hermannus, Gerhardus, Rudolfus de Lucelndorf 1) et fratres sui Lantfridus et Gebolfus, Hermannus de Altenburch, et alii quam plures.

## CLXXXIV.

Pateat Christi fidelibus, quod Chonradus filius Wolfcangi tradidit super altare sancti Petri Berhthersgadem quoddam predium, quod situm est Bercheim, cultum et incultum, cum colono Pernhardo, acceptis VI talentis. Huius rei testes sunt idem Chonradus, Liutoldus de Seltenheim, 2) Rapoto de Pûcheim, Wernhart de Castei, 3) Poppo de Ötendorf, Heinricus de Pûcheim, et alii quam plures.

### CLXXXV.

Sciendum est quod dominus Arnoldus de Wartenboch fecit, quod dicitur uurciht de Mæhtilda, uxore Walchoni cum liberis et posteris suis. Huius rei testes sunt: Heinricus filius ducis Austrie, 4) Rodigerus de Wartenburch, 5) Dietricus, Odalricus, Wirnt, Heinricus,

<sup>1)</sup> Lützeldorf im Vik. Uttendorf, Pflegger. Mittersill.

<sup>2)</sup> Seltenham W. zur Gem. Albersdorf, Ldg. Vilshofen.

<sup>3)</sup> Eine Oertlichkeit um Reichenhall. Das Chron, Noviss. S. Petri p. 228 führt eine Schankung Grafen Gebhards von Burghausen an, worin unter andern begriffen war: decima pars in hurula que dicitur Milchgazzare...area una in platea quae vocatur Milchgazze, area una Casteiga, quarta pars montis qui vocatur Grutti....

Heinrich, genannt der Grausame, Sohn Leopold V.
 geb. um 1208, gestorben 1228, vor seinem Vater.

<sup>5)</sup> Wartenberg, Sitz eines Distriktskom. im Hausrukkreise.

Jordan de Wartenberc, 1) Pillunch de Swanse, 2) Otto de Hochuchen, 3) Marquart der Hunt 4) et plures alii.

## CLXXXVI.

Pateat Christi fidelibus, quod quidam ministerialis comitis Liupoldi de *Plæigen*, Fridericus nomine de *Husen*<sup>5</sup>) tradidit propria manu et consensu domini sui super altare sancti Petri in *Berhthersgadem* quoddam predium, cultum et incultum, situm in loco, qui dicitur *Nuzzedorf*, 6) pro remedio animę suę parentumque suorum. Hoc testatur comes Liupoldus ac etiam ab ecclesia recepit in tuitionem ęcclesię. Huius rei testes sunt: dominus Heinricus filius ducis Liupoldi *Austri*ę, Pilgrimus de *Pŏchæim*, Heinricus *Frŏwel*, Chŏnradus *Aichorn*, Gerhardus et Tiemo, Otto, Heinricus et Liupoldus fratres de *Froschaeim* et alii quam plures.

# CLXXXVII.

Pateat Christi fidelibus, quod dominus Liupoldus de Nochstein 7) tradidit Chonigunt sancto Petro cum omni successione sua ad persoluendum V. denarios annuatim super altare sancti Petri. Hoc testantur: Heinricus miles suus et de familia ecclesie Pilgrimus, Perhtoldus, Wernhardus et alii quam plures.

<sup>1)</sup> Wartberg, Kirchd. im V. U. M. B.

Schwanenstadt, Stadt im Distriktsk. Puchheim des Hausrukkreises.

<sup>3)</sup> Hochkuchl, D. d. Pf. Pattigham, Distriktskom, Ried, Innkreis des Erzh. o. d. E.

<sup>4)</sup> Die Hundt zu Dorfheim, im Pflegger. Saalfelden verpflanzten sich von da nach Bayern, wo sie als gr\u00e4fliches Geschlecht noch fortbl\u00fchhen.

<sup>5)</sup> Hausen, W. in d. Pf. Vachendorf, Ldg. Traunstein.6) Nussdorf, Flk. z. Pf. Haslach, Ldg. Traunstein.

Abgegangenes Schloss auf dem gleichnamigen Berge Nokstein in der Nähe des Dorfes Kopl, im Pflegg, Salzburg.

#### CLXXXVIII.

Nouerint Christi fideles, quod quidam nobilis homo nomine Pabo de Erinch tradidit sancto Petro in Berthersgadem uineta, que habuit in loco, qui dicitur Kemenaten, 1) et mansum, quem habuit in loco, qui dicitur Berchan, 2) pro remedio anime sue et parentum suorum. Huius rei testes sunt: Fridericus de Brõnu, Dietmarus de Morinch 3) et Pilgerimus, Henricus, Pertholdus Pochelo, Pertholdus de Casten, 4) Henricus Grutto, Lõpmannus familiares ecclesie et alii quam plures.

### CLXXXIX.

Anno MºCºLXXXXIIIº ab incarnatione domini A[dalbertus], 5) sal[z]purgensis ecclesie archiepiscopus tradidit sancto Petro in Bertherscadem predium quoddam situm in uilla, que dicitur Alben. 6) Hoc attestantur Pabo de Eringe, Diepoldus de Erla, 7) Chŷnradus de Walhen, Siboto de Serberch, Chŷno de Werven et frater suus Chŷnradus, Chŷnradus de Plægen, Alrammus de Helphowe, et filius suus Heinricus, Rŷdegerus de Smerbach, Erchenbertus de Inse 8) et alii quam plures.

<sup>1)</sup> Kemading, D. in d. Pf. Enzenkirchen, Distriktskom. Schärding im Innkreise des Erzherz. ob d. Enns.

<sup>2)</sup> Bergham, in d. Pf. Minning. Distr.-K. Braunau, Innkreis.

Mähring, in der Pf. Eberschwang, Distriktskom. Ried, Innkreis

<sup>4)</sup> Kasten, in d. Pf. u. im Distriktskom. Viechtenstein, Innkreis des Erzherz. o. d. E., wenn nicht etwa das Gasteig in Reichenhall darunter zu verstehen. wie der darauf folgende Heinrich Grutto, d. i. v. Gruttenberge anzudeuten scheint.

<sup>5)</sup> Adelbert III., Sohn Ladislaus II., K. v. Böhmen, Erzbischof von Salzburg v. 1168—1177 und 1183 bis zu s. Tod, 7, April 1200.

<sup>6)</sup> Ober-Alben, D. im Pflegg. Hallein, Herzogth, Salzburg.

Erlach, in d. Pf. S. Georgen, Pflegger. Weitwörth im Herzogth. Salzburg

Insee, Ortschaft d. Pf. Palding, Distriktskom. Mattigbofen, im Innkreise.

### CXC.

Anno M.C.LXXXXIIII ab incarnatione domini quidam nobilis homo Heinricus nomine de Pŏmgarten delegauit super altare sancti Petri in Bertherscadem predia duo, que frater suus Dietricus fidei sue commiserat, curtem unam in uilla, que dicitur Waltendorf¹) et curtem aliam in loco, qui dicitur Eichæhe.²) Hoc attestantur: Heinricus de Bŏmgarten, Wernherus de Tottenowe,³) Hermannus de Smidedorf, Cŏnradus de Haslach, Heinricus de Mårhæim, Otto de Påch, Hermannus de Innerenbach, Heinricus de Scorbach,⁴) Gerwigus de Pirchæhe, Sigehardus Streiphe, Hærtwicus de Planchenbach, Rūdegerus de Bŏmgarten, Heinricus de Ahsprettingen.⁵)

#### CXCL

Pateat Christi fidelibus, quod quidam liber homo Haitfolch de Velwen, tradidit sancto Petro in Berthersgadem Diemüdam cum omni successione sua, quam comes H. de Mitersel 6) commiserat fidei sue delegandam super altare sancti Petri, ad persoluendum annuatim censum V denariorum. Huius rei testes sunt: idem Haitfolchus, Chönradus de Walhen, Fridericus de Smidingen, 7) Dietricus de Salek, Pilgrimus, Pertholdus et alii quam plures.

#### CXCII.

Anno MºCºLXXXXºIIIIº ab incarnatione domini tradidit Irmgardis et filii sui Heinricus et Reinoldus

<sup>1)</sup> Waltendorf, Pfd., Ldg. Deggendorf.

<sup>2)</sup> Aicha, D. in dieser Pfarre.

<sup>3)</sup> Döttenau, D. u. Parochialort von Malgersdorf, Ldg. Eggenfelden.

<sup>4)</sup> Schornbach, D. z. Pf. S. Johanneskirchen, Ldg. Pfarrkirchen.

<sup>5)</sup> Aspeting, D. z. selben Pf.

Dieser Heinrich ist nach v. Koch-Sternfeld Beytr. III.
 aus dem Hause der Grafen von Plain

<sup>7)</sup> Schmiding, in d. Pf. Saalfelden, im Herz. Salzburg.

predium suvm, quod habebant in monte, qui dicitur ' Ebenberg, cultym et incultym, comiti Gebehardo de Tollenstaein ad delegandum sancto Petro in Berthersgadem pro LX et I talentis ratisponensium probate monete, et ipse Gebehardus comes factus est aduocatus eiusdem predii. Huius rei testes sunt: dominus Otto 1) æistetensis episcopus et dominus Hadebrant de Arnsberch, Purchart de Stæin, Albertus de Bræi ti nbrunne, Fridericus de Wolfershouen,2) Chono de Stæin, qui prior salman erat, Chono filius eius, Odelricus de Sehouen,3) Amelbreht de Zucheringen,4) Albreht de Altenbrech, Chono de Glaphenberch,5) Herman de Æisteten,6) Merbot de Phunze, 7) Adelo de Æistet, Viricus de Pennuell, Reimbot de Emmendorf,8) Chonradus Noiger, Chonradus de Walmetingen aduocatus, Chonradus frater eiusdem de Walmeting, Heinricus de Houesteten,9) Bruno de Bechtalt, 10) Chonradus uf der erde, Rodiger de Amelbruk, 11) Pertholdus de Pholesbivnt, 12) Rodolf de Tegeningen, Chonradus chamerar de Hirzberk, Ödelricus dapifer de Werde, Heinricus frater eius, Reimbot patryvs ipsorum, Gotfridus Gumbreht de Tegeningen, 13) Gotfridus de Rushouen, Albertus de Owe, Pertholdus cognatus eius, Herolt de Talmæzingen. Hærtwicus prepositus, frater comitis de Tollen-

2) Wolfershof, W. im Ldg. Wassertrüdingen.

4) Zuchering, Pfd.

6) Ober-Eichstadt, Pfd.

8) Ober-Emmendorf, D. z. Pf. Irfersdorf, Ldg. Ripfenberg.

Walding, Pfd., Ldg. Kipfenberg.
 Hofstätten, Pfd. im selben Ldg.

12) Ammelbruch, Pfd. im Ldg. Wassertrüdingen.

<sup>1)</sup> Otto, Bisch. v. Eichstädt, von 1182-1195.

Seehof, E. an d. alten Donau in d. Pf. Zuchering, Ldg. Neuburg.

<sup>5)</sup> Klapfenberg, W. m. 1 Schl. im Ldg. Regenstauf.

<sup>7)</sup> Pfünz, Kirchd. d. Pf. Pietenfeld, Ldg. Eichstädt.

<sup>11)</sup> Bechthal, Kirchd. d. Pf. Raitenbuch, Ldg. Greding.

<sup>13)</sup> Pfalzbaint, Kirchd. z. Pf. Güngolding, Ldg. Kipfenberg.

stæin, 1) Livzeman, Albertus de Stæin, Chonradus de Lupurch, 2) Wernherus de Labere, Rödiger de Dietfurten, 3) Heinricus de Hebingen, Heinricus de Wichfridesdorf, Heinricus de Ebenberge et frater eius Reinolt, qui uendiderunt idem predivm, Sifridus de Ilbingen. 4) Acta sunt hec in tempore Heinrici imperatoris, filii Friderici imperatoris.

### CXCIII.

Pateat Christi fidelibus, quod dominus Heinricus <sup>5</sup>) ratisponensis ecclesie prepositys fecit furciht de predio Uribahc <sup>6</sup>) sito, quod habebat in beneficio pro censu annuatim dato, de fratribus in Pertherscademe. Huius rei testes sunt: dominus Pertholdus de Zazheringin, Heberhardus, Egelolfus, Berhardus, Růidmundus, Wolframmus, Heinricus.

## CXCIV.

Anno ab incarnatione domini M.C.XCVI tradidit domina Diemòdis, filia domini H. de *Hegel* predium quoddam in fonte *Halle*, quod uocatur ahtheil an dem cholare, cum dimidio loco sartaginis per manus comitum Ottonis et Chònradi de *Plagen* super altare sancti Petri pro remedio anime sue et parentum suorum et hoc pacto, ut in anniuersariis tribus tria talenta fratribus dentur ad consolationem patris uidelicet ipsius et domini Meingodi purcrauii, et in anniuersario suo post obitum suum. Huius rei testes sunt comites prefati et dominus

<sup>1)</sup> Hartwich, Bruder Gebhard III. v. Tollenstein, ward Bisch. v. Eichstädt 1195, starb 1223. 3. Mai.

<sup>2)</sup> Lupburg, Markt a. d. Laber, Ldg. Parsberg.3) Dietfurt, Städtchen im Ldg. Riedenburg.

<sup>4)</sup> Ilbing, Kirchd. in d. Pf. Enkering, Ldg. Kipfenberg.

Wahrscheinlich jener regensburgische Domprobst Heinrich, welcher in den Jahren 1189 – 1194 in den Urkunden vorkömmt. S. Ried. Cod. dipl. Rat.

<sup>6)</sup> Eines der beiden Auerbach in d. Pf. Riding.

Chonradus de Stein, Chonradus Scazzel, Chonradus de Hegel, Chonradus Æichorn, Chonradus Robar, Rödgerus de Saluelden, Liupoldus de Nochstein, Walchunus de Uischa, Engelbertus de Hegel, Heinricus Wuich, Pabo Flarre, Heinricus de Stæinaren, Willehalmus de Homarcht, Chonradus de Stæinaren, Pabo Senfte, Heinricus Surph, et alii quam plures.

#### CXCV.

Anno ab incarnatione domini M.C.XCVI. comes Rapoto unacum fratre suo, comite H. 1) in manu domini Purchardi de Stein, quicquid habuit cultum et incultum Hallerdorf, preter tres quadrantes unius mansus, quod est allodium domini Karoli de Hohenstæin predio, quod habuimus Otinge et pro XL libris argenti et pro duobus talentis tradidit ad delegandum ecclesie sancti Petri apostoli in Berthersgadem. Hujus rei testes sunt: frater prefati comitis, et dominus W. de Stein et filius suus Chonradus, et dominus Heinricus de Nochstein, Chonradus de Snaitse, Rodgerus uicedominus et frater eius Marquardus, Marquardus de Uager, Heinricus de Wispach, Rahewinus de Ettenuclile,2) Gebehardus de Pivberbach, Pruno de Craiburch, Ekkehard de Fuhten, Wernhardus et Rickerus frater eius de Rotawe,3) Ærbo de Hage et alii quam plures.

# CXCVI.

Anno ab incarnatione domini M.C. nonagesimo VII<sup>0</sup> cometissa Agnes de *Plægen* <sup>4</sup>) et filius eius Chŏnradus

<sup>1)</sup> Rapoto II. Graf v. Ortenburg und sein Bruder Heinrich. S. Nr. 181.

Eggenfelden, Markt u. Ldg.-Sitz im Kr. Niederbayern.
 Rottau, D. m. Flk. z. Pf. Grassau, Ldg. Traunstein.

<sup>4)</sup> Agnes, stammte aus dem Hause Wittelsbach, und war jene an den Grafen Heinrich v. Plain verheurathete Tochter Herzog Ottos I., deren Hermannus Altahensis gedenkt, ohne ihren Namen zu kennen. S. Filz, Gesch. v. Michaelbeuern. p. 234. Auf diese Abstammung verweisen auch die vergabten Orte.

tradiderunt sancto Petro in Berthesgademe predia duo, unum quod dicitur Wurmeshein, 1) alterum, quod dicitur Hangenhein, 2) pro remedio animarum suarum et pro salute anime comitis Henrici et filii sui Ottonis; que traditio primum facta est apud Werde, 3) in exequiis filii sui comitis Ottonis, secundo iterata et confirmata est in Rerthesgademe super altari sancti Petri. Hoc testantur: comes Otto de Liubenauve, Liûtoldus comes de Plagen, Chonradus de Walhein, Siboto de Surberc, Chonradus de Hegeln, Chonradus Aichorn, Pertholdus de Saleche et filius eius Peregrinus, Marquardus de Grauenberc, Eberhardus Valcheneire, Fridricus de Plæhen, Rûdibertus kamerarius et alii quam plures.

#### CXCVII

Pateat Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod dominus Ortolfus de Saluelden positus in extremis uite sue, et recognoscens, se iniuste possedisse predium quoddam sancti Petri in Berhthersgadem situm apud Niderhæim remiserit, et penitentia ductus aliud predium quoddam paruum Fürstowe 4) adiacens illi dari constituit sancto Petro in reconciliationem et in remedium anime sue, quod persoluentes uxor sua Ædehæidis et filius suus Rudigerus tradiderunt eadem predia in manus domini Chvnradi de Walhen, deleganda sancto Petro in Berhthersgadem pro uirginti duabus marcis probatissimi argenti. Que traditio facta est anno ab incarnatione domini M.Co nonagesimo VIIo Hoc testantur

Wurmsham, Kirchd. u. ehem. Hofm. Pf. Oberbergkirchen, Ldg. Vilsbiburg.

<sup>2)</sup> Hangenheim, D. m. Flk. z. Pf. Hummel, Ldg. Freising.

<sup>3)</sup> Höglwerth, S. v. Koch-Sternfeld Beitr. III. 138.

<sup>4)</sup> Unter- und Ober-Fürstau gehörten zu der berchtesgadenschen Probstei Niederheim. S. von Koch-Sternfeld Gesch. II. 148.

Chynradus de Walhen, Chynradus castellanus de Plæigen, Albero de Tofchirchen, Gerhardus prepositus de Plæin, Perhtoldus de Salecche, Ræimbertus de Plæin, Ebruinus miles de Saluelden, Rideger Trethan, Gerwalh, et alii quam plures.

#### CXCVIII.

Anno ab incarnatione domini M.C. nonagesimo VII<sup>o</sup> dominus Pilgerimus de Puchan delegauit predium quoddam situm in loco, qui dicitur Oberndorf 1) in manum domini Wernhardi de Hagenauwe2) tradendum sancto Petro in Berthersgademe, intuitu dilectionis filie sue Adælheidis, quam locauit apud nos militaturam deo sub regula sancti Augustini, et acceptis a nobis insuper uiginti VIII<sup>0</sup> talentis ratisponensium. Hoc testantur Gotschalcus de Hunesberch, Heinricus de Helphowe, Olricus de Plasauwe,3) Marquart de Mathse,4) Heinricus Ademberge, Otto de Buche, Otto de Haechenpah, Anwic, Erbo de Spanswanc, 5) Odalricus de Phafsten, 6) Odalricus de Campanneve, 7) Meinhardus, Chonradus, Egelbertus, Tæg-Giselher, Marquart de Niuwenburch, Pertholdus de Casten, Adelbertus de Ratispona, Pertholdus de Chohel.

#### CXCIX.

Anno ab incarnatione domini M.Co nonagesimo VIIo quidam nobilis homo nomine Hæinricus de Pongarten

Weitwörth im Herzogth, Salzburg.
2) Hagenau, Schl. u. D. in d. Pf S. Peter, Distriktskom. Braunau des Innkreises.

<sup>1)</sup> Oberndorf, Vorstadt von Laufen im österr, Pflegg.

<sup>3)</sup> Plosau, E. d. Pf. Otting, Ldg. Laufen.

<sup>4)</sup> Mattsee, Hofm. u. Pflegger.-Sitz im Herzogth. Salzburg.

<sup>5)</sup> Spanswag, in d. Pf. Kestendorf, Pflegg. Neumarkt, Herzogth. Salzburg.

<sup>6)</sup> Pfaffstein, Schl. z. Pf. Kirchberg, Distriktskom. Mattighofen im Innkreise des Herzogth, Oesterr, o. d. Enns.

<sup>7)</sup> Elsbethen, Dorf, gegenüber Anif, im Pflegg. Salzburg.

delegauit super altare sancti Petri in Berthersgadem quoddam predium paruum situm in Æiche soluens non plus quam septuaginta denarios peticione Hæinrici et uxoris sue Juten acceptis a nobis sex talentis ratisponensium. Hoc testantur: Hæinricus de Pöngarten, Perhtoldus de Strazburch, Sigboto de Æinharstetorf, Popo de Hirzbah, Paldwinus de Grêbe, 1) Pilgrimus, Hærmannus et Hæinricus, Chrnradus familiares ecclesie.

#### CC.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod uir quidam Durinchart nomine, cum uxore sua Dimoda, cum ambo essent liberi, nec alicuius seruituti obnoxii, se ipsos cum liberis suis ecelesie sancti Petri apostoli in Berthersgadem, in manus eiusdem ecclesie prepositi Hugonis2) famulos tradiderunt. ita ut annuatim censum quinque denariorum singuli ad altare sancti Petri, cui se ipsos tradiderunt, persoluant. Vt autem hecce 3) libertatis renuntiatio et seruitutis protestatio tam ab ipsis quam a posteris eorum irreuocabiliter conseruetur, secundum peticionem ipsorum presenti pagina eam inseruimus et testium subscriptione, in quorum presentia hoc factum est, munimus. Huius rei testes sunt: prefatus prepositus Hugo, dominus Fridericus presbyter, Heinricus scolasticus, decanus de Dietfurt, Hugo cognatus prepositi Hugonis, frater Albertus officialis in Kremse, Herman, Hæinricus, Chonradus, Walther, serui prepositi et alii quam plures.

#### CCI.

Notum sit cunctis Christi fidelibus, quod quidam nobilis homo Haertwicus de Hehingen et filius eius Chun-

3) Die Handschrift hat: hec spe.

<sup>1)</sup> Grub, Weiler der Pf. Birnbach, Ldg. Pfarrkirchen, Kreis Niederbayern.

<sup>2)</sup> Hugo II., achter Probst v. Berchtesg. v. 1201-1210.

radus tradiderunt famulam suam Chunigundam nomine cum omni sua posteritate super altare sancti Petri ad V nummos persoluendos.

#### CCII.

Notum sit etiam hoc, quod quidam miles Marquardus nomine de Græuenberch tradidit quandam mulierem Leukardem nomine ad altare sancti Petri ad quinque nummos annuatim persoluendos. Huius rei testes sunt: Pabo preco, Pilgrimus Loner, Rapoto carpentarius, Perhtoldus Rên et alii quam plures.

#### CCIII.

Hominum etatis future ac presentis memorie notum sit, quod pagine subscripte annotacio refert cognoscendum, qualiter miles quidam de Ziegelarn 1) Siboto nomine cum uxore sua, conuenientibus ac presentibus socero et socru sua, filioque ipsorum predium suum in Walhesperc 2) situm fratri Werenhero perthesgademensis ecclesie in Widenpach procuratori, XXX is libris uendidit ecclesie iam dicte possidendum, iuramento coram probis et honestis uiris contestans, se ivs eiusdem predii habere delegatorii et delegatoris, hoc in robur facti sui adiciens, ut prefatum predium ecclesia memorata centum libris possideret, insuper obligatum ne successorum suorum quisquam venditionem taliter actam nisi centum libris solutis eidem ecclesie presumeret irritare. contractui affuerunt testes subscripti: dominus Gotfridus de Alhartsheim, Livtoldus de Harde, Albertus, Helenpreht, Otto de Prukela,3) Werenherus de Alstantingen, plebanus de Ratinchirchen 4) et fratres sui, Chonradus, Alrammus

<sup>1)</sup> Ziegler, Einöde, Ldg. Mühldorf.

Walkersberg, W. in der Pf. Stephanskirchen, Ldg. Mühldorf.

<sup>3)</sup> Bruklohe, z H. in d. Pf. Herbering, Ldg. Mühldorf.

<sup>4)</sup> Rattenkirchen, Pfd. im ob. Ldg.

de Sikkelingen, 1) Otrwinus de Widenpach, Rudigerus in pomario, pertherscadmenses Irmeherus de Hesenpach, Chonadus de Staeinenchirchen, Chonadus de Isen, Werenherus de Eppingen, 2) Hæinricus Streiler, Ölricus de Putensheim, Dietricus, Chonadus de Clebingen, 3) Hæinricus, Hæinricus, Albertus de Walhesperc, Ölricus et duo Chunadi de Smidhæim, Hæinricus de Gepenheim, Chonadus et Werenbertus de Livpoldingen, Semanni duo fratres, 4) Otto iudex de Frantenhusen, telonearius eiusdem loci, Chonadus de Livtprandingen et alii quam plures.

#### CCIV.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam famulus ecclesie nomine Vlricus tres filios suos Heinricum, Růdigerum, Chunradum, qui erant cuiusdam domine que uocabatur Mæthildis de Wûrmeizzingen, 5) soluit ab ea sex solidis et una uacca et a filio suo et a fratribus suis, et tradidit ecclesie nostre in censum ad quinque denarios. Huius rei testes sunt: Vlricus decanus de Percheim, Hartmannus de Antheringen, 6) Wernherus de Vrillingen, 7) Perhtoldus de Hûsen, Chunradus de domo nostra in Salzpurc et Wernhardus frater suus, Chunradus de Almannesvelden et Sifridus et filius suus Heinricus, Růdolfus de Rûth et filius suus Chunradus et frater suus Rudigerus de Walde, Meinhardus de Chobel. 8)

<sup>1)</sup> Sicking, W. d. Pf. Ranoldsberg im ob. Ldg.

<sup>2)</sup> Eppingen, vide Aeppingen in Nr. 24.

<sup>3)</sup> Klebing, W. d. Pf. Rattenkirchen.

b) Von Seemanshausen, nachm. Augustinerkloster in der Pf. Ganghofen, Ldg. Eggenfelden.

Wurnessing im Vik. Anthering, Pflegger. Weitwört, Herzogth. Salzburg.

<sup>6)</sup> Anthering, Dorf und Vikariat.

<sup>7)</sup> Freidling, D. der Pf. Teisendorf, Ldg. Laufen.

<sup>8)</sup> Kobl im Vik. Anthering.

#### CCV.

Notum sit presentibus et futuris, quod quedam dicta Mahthilt consentiente marito suo Wuluingo et renuntiantibus suis pueris tradidit predium suum in Rute altari sancti Petri in *Perterscadem*. Testes sunt famuli ecclesie Pabo, Vlricus, Pertoldus, Vlricus, Rupertus, officiarius de *Nidernheim*.

#### CCVI.

Notum sit omnibus fidelibus, quod Vlricus de Velwen tradidit ecclesie sancti Petri predium pro LXº libris per manus domini Alberonis de Walhen. Huius rei testes sunt: episcopus chymensis, 1) Chunradus de Chalhwim, Rudgerus de Salvelden, Fridericus Chlouogel.

#### CCVII.

Notum sit etiam quod Chynradus de Hegel tradidit ecclesie predium in Scherlovinge pro remedio anime sue.

#### CCVIII.

Notum sit etiam pro predio in Gvnzing, quod tradidit Hæinricus de Gyebing per manus Pertoldi de Weng:

#### CCIX.

Notum sit, quod comes Liutoldus de Plaegen laborans in extremis tradidit ecclesie pro remedio anime sue predium in Stadele, quod tamen prius obligatum fuerat, pro XXX a marcis et iniuste secundum priuilegia ecclesie alienatum antea.

#### CCX.

Notum sit etiam quod Wernherus de Husen<sup>2</sup>) tradidit ecclesie molendinum in Balthesrauen<sup>3</sup>) pro LX<sup>4</sup> libris.

Das Bisthum Chiemsee ward 1215 errichtet, und Probst
 Rüdiger von Zell (im Pinzgau) als erster Bischof installirt.
 Hausen, Pfd., mit dem Sitze des Dek. Oettingen.

<sup>3)</sup> Balsenmühle, Mühle im Ldg. und Pf. Heidenheim, 2 Stunden von Oettingen.

Huius rei testes sunt: Rugerus de Witesling, 1) Viricus de Chazinstæine, 2) Hæinricus de Witesling, Marquardus de Pophingen. 3)

#### CCXI.

Quedam nobilis femina, uxor domini Jordani de Chessen<sup>4</sup>) legauit ecclesie quoddam predium adiacens Vohburch, quod dicitur Tolling, soluens annuatim LXXXIIII<sup>or</sup> metretas omnis grani et annuatim wismat L den. ingolstetensis monete, ann. caseos XXX, anseres IIII<sup>or</sup>, pullos VI, et oua C.

#### CCXII.

Quidam miles dictus de Westhêsen Bertoldus, induens apud nos habitum, cuius filias ambas recepimus, dedit ecclesie predium quoddam apud Swebishewerd bictum Öprechteshouen soluens annuatim VII malter siguli, VII malter auene et ordei, werdensis mensure, et pro porcis dimidium talentum ze vronchost, caseos XXVIII et quartale olei, IIII pullos et duos anseres, C oua, et hii redditus computati sunt ad sex talenta, quorum V cedunt ecclesie, sextum domino C de Stillen-oue of dies suos, ipso mortuo cedit ecclesie.

#### CCXIII.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam futuris, quam presentibus, quod quidam nobilis homo nomine

<sup>1)</sup> Witteslingen, Pfd. im Ldg. Dillingen.

<sup>2)</sup> Katzenstein an der Wernitz in der Pf. Mündling, Ldg. Monheim.

<sup>3)</sup> Bopfingen im O. A. Neresheim.

<sup>4)</sup> Kössen, Dorf u. Gem. im Ldg. Kitzbühel des tyrol. Kreises Unterinnthal,

<sup>5)</sup> Donauwörth.

<sup>6)</sup> Oppertshofen, Pfd. im Dek. Harburg, Ldg. Bissingen.

<sup>7)</sup> Stillnau, Kirchd. in der Pf. und Ldg. Bissingen.

Rŏdolfus de loco Tercento¹) pro remedio anime sue ac parentum suorum tradidit sancto Johanni Babtiste et sancto Petro apostolo ad locum, qui dicitur Berthersgadem, qui situs est in archiepiscopatu de Salzburch ad utilitatem confratrum communis uite ibidem commorantium omnia, que habuit in uilla Carnia absque omni contradictione, proprietario iure, in Terzo²) et in Uersegz et in Cosellano cum quadam silua, et in ceteris locis, exceptis hiis tantum, que quibusdam ministerialibus suis donauerat. Huius traditionis testes sunt: Bernhardus comes,³) Engelbertus dux⁴) et duo filli eius Engelbertus marchio et Ödalricus frater eius, Megenhardus comes,⁵) Pilgrimus de Butsul,⁶) Amelricus de Busco,⁷) Otto cog-

<sup>1)</sup> In Friaul: in dem Verzeichnisse friaulischer Städte, Schlösser und Burgen bei Rubeis Mon. eccl. Aquilej. Append. col. 20. a. wird aufgeführt: "Tercentum castrum."

<sup>2)</sup> Terzo, in Friaul, ein zur Polizeidirektion Aquileja gehöriges Pfarrdorf am Terzersusse. In dieser Gegend sind auch die übrigen genannten Orte zu suchen.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich der schon in Nr. CIII genannte Graf Bernhard aus dem Hause Sponheim-Ortenburg.

<sup>4)</sup> Engelberts Bezeichnung als Herzog ist ein weiterer urkundlicher Beweis, dass er schon vor dem J. 1130 das Herzogthum Kärnthen erhalten hatte, das ihm wahrscheinlich gleich nach dem Tode Herzog Heinrichs aus dem Hause Eppenstein († 4. Dez. 1122) zu Theil geworden war. Siehe Tangl im Archive für Kunde österr. Gesch. XII p. 163 u. 206.

Mainbard I., Graf von Görz, welcher bis 1140 urkundlich vorkömmt.

<sup>6)</sup> Puzzole, Dorf in Istrien, i. Mitterburger-Kr., 2½ St. von Capo d'Istria. Dieser Piligrim oder Peregrin von Puzol wird auch in den Urkunden für das dem bl. Gallus gewidmete Kloster Mosach (Mosniz) aus den J. 1147 (bei Mittarelli et Costadoni Annales Camaldul. III. append. col. 507 Nr. 329) und 1149 8. Mai (bei Rubeis Mon. eccl. Aquilej. col. 570) aufgeführt.

<sup>7)</sup> Ein Emelricus de Bosca erscheint schon 1093 12. Mai zu Pavia als Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrich IV. für St. Gallen. S. Wirtemb. Urkundenbuch I. 299, wo der Name

natus prefati Rődolfi, Poppo comes de Glodinice, 1) Offo de Chaetse, 2) Lődewicus de Lafrian, Hartwicus et Chŏno de Cafriaco, 3) Diepolt filius Alberici de Uendow.

#### CCXIV.

Anno dominice incarnationis M.C.XXVI. septimo die mensis aprilis, indictione IIII. Herchingerus conuersus missus a canonicis s. Petri Berthersgadem de Bawaria in archiepiscopatu de Salzburch suscepit hanc kartulam.

Ego Růdolfus in dei nomine de loco Tercento professus ex natione mea lege uiuere romana<sup>4</sup>) propter amorem anime mee et mercedem, dono ad casam dei

als Bosco bei Mailand an der Orta erklärt wird. In der Provinz Treviso befindet sich gleichfalls ein Busco.

<sup>1)</sup> Gleinitz, Dorf unweit Laibach in Ober-Krain. Ein gräfliches Geschlecht dieses Names war bisher ganz unbekannt. Poppo ist wahrscheinlich derselbe, welcher 1141 in einer Urkunde Graf von Krain genannt wird. S. Archiv für Süddeutschl. II. 248. Ausserdem werden in der schon zu Nr. IV angezogenen Urkunde v. J. 1124 (bei Eichhorn Beitr. II, 116) neben dem auch hier genannten Herzoge Engelbert und seinen Söhnen, dem Grafen Bernhard noch comes Poppo de Hewnburch, comes Poppo de Celsach genannt.

<sup>2)</sup> Katsch, Herrschaft in Steyermark im Judenburgerkr.

Ein Schloss in Friaul, das 1310 zerstört wurde. S. Rubeis Monum. eccl. Aquil. Append. col. 20° und 34°.

<sup>4)</sup> Eines der seltenen urkundlichen Beispiele der damals noch geltenden persönlichen Rechte der in dieser Gegend sehr gemischt neben einander lebenden Nationalitäten. Gleichwie dieser Rudolf de Tercento, als von römischer Abstammung nach römischem Rechte als dem seines Volkes zu leben bekennt, liefern andere Urkunden aus eben dieser Gegend den Beweis, dass auch die Nachkommen der eingewanderten Stämme in den öffentlichen Dokumenten nach ihrem Volksrechte zu leben beurkunden. So sagen i. J. 1102 Ulrich, Sohn des weiland Markgrafen und seine Gattin Adelheid in der Urkunde über die Schenkung ihrer Güter in Istrien und Krain an das Patriarchat von Aquileja, "qui professi sumus ex natione nostra lege vivere baioariorum [S. Archiv f. Süd-

sancti Petri Berthersgadem ex cunctis casis et omnibus rebus iuris mei, quas habere et detinere uisus sum in uilla Carnia, antepono, quod datum habeo per anteriores kartulas ad meam familiam in primo loco in Terzo et in Uersegz seu Cosellano et in ceteris locis et dono a Cosellano siluam, quam semper habebant pater meus et germani mei cum omni iure ad ipsos pertinentem pro anima mea et antecessorum meorum mercede iuris mei superius dicti unacum accessionibus et ingressibus suis seu cum superioribus et inferioribus suis, quod hac die supra casam dei canonicis in Perthersgadem trado, do, mancipo nulli alii uenditas, datas, donatas, alienatas uel traditas, nisi ad ipsam casam dei faciendum exinde a presenti die predictis canonicis et successoribus eorum habendum et fruendum usque in perpetuum iure proprietario, quicquid uoluerint sine omni mea et heredum meorum contradictione; spondeo quidem atque repromitto ego Růdolfus unacum meis heredibus uobis canonicis uestrisque successoribus pro anime mee mercede. usque in perpetuum ab omnibus desensare, quod si defendere non potuerimus, aut si uobis aliquid per quoduis ingenium subtractum fuerit, hoc in duplum restituemus uobis, sicut pro tempore fuerit melioritas, aut ualuerit sub existimatione hominum ibidem aut in consimilibus locis pro anime mee mercede. Signum manuum Bernhardus comes, Engelbertus dux et duo filii eius Engelbertus et Udalricus, Megenhardus comes, Pilgrimus de Butsul, Amelricus de Busco, Otto nepos

deutschl. II. 241 Nr. XXI. vgl. m. Perz Archiv d. Gesellsch. etc. III. 564.] — Ebenso im Jahre 1130 Azicha, des Markgrafen Burchard Wittwe in der Schenkung ihrer Güter in Bayern, Kärnthen und Friaul an ihre Tochter Mathild und deren Gatten Konrad' qui professus sum (so!) ex natione mea lege vivere haiwaria. S. de Rubeis mon. eccl. aquilej. p. 611, welcher den Markgrafen Burchard als Bruder des Erzbisch. Bertold von Salzburg aus dem Hause der bayerischen Grafen von Moosburg nachweist.

predicti Růdolfi, Poppo comes de Glődinice, Offo de Chætse, Lődewicus de Lafrian, Hartwicus et Chono de Cafriaco, Diepolt filius Albrici de Uendo, rogati testes. Actum Ysonzo<sup>1</sup>) feliciter.

#### CCXV.

Notum2) sit omnibus tam futuris quam presentibus. quod Rapoto et Woluza et Gotta pro octoginta tribus marcis tradiderunt fratribus de Berthersgadem uineam iuxta Kremsom, in arena sitam, aliam quoque uineam in rure, quod dicitur Taillant, a quodam Rodberto et Pertholdo emerunt urbana quidem condicione. Quidam etiam nomine Dauid pro uiginti tribus marcis quoddam molendinum areasque in predicta uilla ipsis contradidit. Sed idem fratres impetrauerunt a marchione Livpoldo, in cuius predio site erant eedem uinee. quod non solum remisit eis annualem censum, sed ipse et uxor filiique eius in proprium delegauerunt. Huius rei testes sunt: Theodericus comes de Crizinsteine.3) Gebehardus comes de Beuguen filiusque eius Hermannus, Lotoldus comes de Pleigen, Pabo de Amarangen, Hartwicus de Růdnic, Megenhardus de Rotehouen, Berinhardus de Trunah, Purchardus de Frondorf, Sigifridus Waiso, Erchenbreht de Stirne, 4) Wernher de Zollingen, Ernustus Judeus, Adalramus aduocatus de Perge, Wichart de Frondorf, Adelbertus de Werde Herosolimitanus et filius eius Adelbertus, Ekkericus de Sirhingen, Odalricus de

Der Fluss Isonzo in Krain ergiesst sich in den Golf von Triest, Ein Ort dieses Namens war nicht zu ermitteln.

<sup>2)</sup> Diese Aufzeichnung ist eine Wiederholung der in Nr. 86 vorgetragenen, nur mit dem Unterschiede, dass hier der Preis der Weinberge, dann der weitere Erwerb einer Mühle, eine grössere Anzahl von Zeugen, und das Jahr der Verhandlung angegeben sind.

<sup>3)</sup> Graf Dietrich I., aus dem Hause Formbach. S. Nr. 86.

<sup>4)</sup> Stirn, Pfd., Ldg. Pleinfeld.

Zemlub, Ekkehardus de Tirnah, 1) Sigehardus de Witegerdorf. Anno ab incarnatione domini M°C°XXX°VI°, sub papa Innocentio et imperatore Lothario et episcopo Regenmaro. 2)

#### CCXVI.

Ne res gesta a memoria labatur, cunctis fidelibus Christi insinuatur, quod dominus Gero, uenerabilis abbas in Reitenhaselah<sup>3</sup>) assensu fratrum suorum dedit predium, quod dicitur Pulazingen,<sup>4</sup>) fratribus in Perthersgadem potestatiua manu nullo contradicente, et ut hoc factum ratum permaneat, litteris sigillatis confirmat.

<sup>1)</sup> Thiernau im V. O. M. B.

<sup>2)</sup> Reginmar, Bischof von Passau, v. 1121-1138.

<sup>3)</sup> Raitenbaslach, ehem. Zisterzienserkloster, nunmehr Pfd. im Ldg. Burghausen; Gero, erster Abt v. 1146—1153.

<sup>4)</sup> Polzing, W. in d. Pf. Bockhorn, Ldg. Erding.

### IV.

# Annales Schefftlarienses.

- A) Von 1092-1247.
- B) Von 814 und 1215-1272.

Herausgegeben

YOR

br. Georg Thomas Rudhart.

Produktion the colony

That Deet and (A

و د د درد کارتیمورو کا در در ال

## Einleitung.

Die nachstehenden Annalen in zwei Abthleilungen A und B sind mit der allgemeinen Benennung "Annales Schefftlarienses" aus dem Grunde bezeichnet worden, weil verschiedene Gelehrte, denen in neuester Zeit die Einsicht in die Handschriften vergönnt war, einzelne Stellen aus denselben unter diesem Namen in ihren Werken aufgeführt haben. Hier wird nun das Ganze mitgetheilt. Es ist jedoch keine blos auf die Schicksale des Klosters sich beschränkende historische Darstellung, sondern die Verfasser greifen um Vieles weiter, und ziehen in den Bereich ihrer Geschichte bayerische und deutsche und allgemeine Zustände derjenigen Zeit, in welcher sie lebten, oder der sie ziemlich nahe waren.

Die ersten Anfänge des etwa 5 Stunden von München Isar aufwärts am linken Ufer dieses Stromes errichteten Klosters Skeftilare reichen in die Zeiten des letzten Agilolfingers Thassilo's II. hinauf (cf. Meichelbeck hist. Frising. I. p. 78). Die Kirche war dem h. Dionysius geweiht, die Mönche lebten nach der Regel des h. Benedict. Durch den Verwüstungszug der Ungarn im Jahre 955 wurde das Kloster gleich so vielen anderen vernichtet. (Monum. Boic. VIII. praef. Meichelbeck l. c. p. 170.) Doch werden schon um das Jahr 970 wieder Schenkungen

an dasselbe urkundlich erwähnt. (Mon. B. p. 379.) Fortan leben, wie dies in Bayern im XI. Jahrhundert sehr häufig war, die Bewohner des Klosters als clerici saeculares (Monum. Boica VIII. praef. 359. 360.) in Gemeinschaft bis zu der Restauration vom Jahre 1140 durch den gelehrten Bischof Otto I. von Freising. Von da ab lässt sich die Geschichte der Klostervorstände und der für das Kloster wichtigsten Ereignisse in ununterbrochener Folge bis zum letzten Abt Godfrid (Spindler, erwählt 1776, 11. November, unter dem am 1. April 1803 die Aufhebung erfolgte, worauf er am 26. August desselben Jahres von seinem Kloster ab und nach seinem Geburtsorte Luhe zog, woselbst er am 29. März 1809 gestorben ist) aus einer dem Innern eines Bücherdeckels aufgeklebten Handschrift des XIV. Jahrhunderts der Hof- und Staatsbibliothek sowohl, als aus einem Pergament-Codex und einer Papierhandschrift im königlichen allgemeinen Reichsarchive vollständigst darstellen. Doch bleibt diese, viele Irrthümer in der Geschichte Scheftlarns berichtigende Quelle einer andern Bestimmung vorbehalten.

Hier sei nur Einiges über die zur Herausgabe benützten Handschriften gesagt. Den Anfang macht eine Papierhandschrift des gelehrten P. Agnellus Kandler, der unsern gleich näher zu beschreibenden Codex vorliegen hatte, und denselben eigenhändig abgeschrieben hat. Von dieser Kopie sind nur die Jahre von 1092—1111 incl. mitgetheilt. Jedoch war der Codex damals um 1 Blatt oder doch mindestens um 1 Seite reicher, als nun;

Kandler ist gestorben 1745, 19. Februar, Aber schon Meichelbeck, gestorben den 2. April 1734, hatte den mit den Archivalien von Schefftlarn in das königliche Reichsarchiv gekommenen Codex gerade so vorliegen, wie wir. Er hatte ihn also nach Kandler eingesehen. Dies beweisen die unserm Codex im Anfange am obern Rande des ersten Blattes und am Ende beigefügten Bemerkungen, die von der Hand des gelehrten Historiographen des Bisthums Freising herzurühren scheinen. Die Bemerkung am obern Rande des Manuscriptes besagt: Fragmenta chronologica cuidam psalterio ad calcem inserta (das Weitere wegen der blassen Tinte unlesbar); die am untern Rande von derselben Hand eingetragene Bemerkung drückt das Bedauern aus, dass die Annalen nicht weiter reichen. (Utinam plus! sed non plus ultra se extendit, das andere unleserlich). Auch J. N. G. Krenner kannte und benützte denselben Codex in seiner Abhandlung: Ueber die Siegel vieler Münchener Bürgergeschlechter des XIII. und im Anfange des XIV. Jahrhunderts (in den historischen Abhandlungen der k. b. Akademie der Wissenschaften, Band II, München 1813, gr. 4, p. 123, 124, Not. aus den Jahren 1156, 1182, 1184, 1189, 1192, 1195, 1196, 1199, 1208, im Ganzen 10 Zeilen.) Der Vorwurf, als seien diese Annales von bayerischen Historiographen nicht gekannt, und gewürdigt, und ganz und gar nicht benützt worden, ist daher nicht begründet. (S. Gelehrte Anzeigen, 5. März 1855. p. 12.)

Der Verfasser der Abtheilung A ist, vorzüglich vom 2. Decennium des XIII. Jahrhunderts an, ein genau unterrichteter Mann, der das Erlebte bis kurz vor die Mitte des XIII. Säculums in einer niedlichen Minuskel mit den in jener Zeit üblichen Abkürzungen niedergeschrieben. Er war Mönch im Kloster Schefftlarn, obgleich er, was zu verwundern, zum Jahr 1140 die in diesem Jahre durch den berühmten Bischof Otto von Freising bewerkstelligte Restauration mit keiner Silbe erwähnt. Dies ersieht man jedoch aus mehreren Stellen der Annalen: z. B. bei dem Jahre 1238, woselbst er des Todes des Abtes Konrad erwähnt, der 22 Jahre lang locum istum strenue gubernavit. Huic successit Liupmanus etc. Zum Jahre 1239 wird nach Liupmanns Absetzung eines anderen Konrad gedacht, der nach 10 Tagen starb, et locus ipse uacauit rectore fere per duos menses. Castrum Pigarten apud nos edificatur, Ulricus quidam sueuus huic loco preficitur. - Zum Jahre 1240 erzählt er die Verwüstungen, welche die (meranischen) Burgmänner von Wolfratshausen auf sämmtliche Klosterbesitzungen, z. B. in Keuerloh, Ebehusen, Strazloch etc. vollführten. — Herzog Otto II. von Bayern verweilte 10 Tage mit seinem Heere in Schefftlarn und in der Umgegend und fügte dem Kloster unberechenbaren Schaden zu. Und den Eberhard de Porta, den Signifer der Meranischen, nennt er bei dessen im Jahre 1245 angemerkten Tode noster tortor. — Vorzüglich wohlunterrichtet zeigt sich der Verfasser in den häufigen Händeln zwischen dem letzten Herzog von Meran und dem BaverHerzog Otto II., besonders in der grossen bis in das Jahr 1247 hinein reichenden Fehde beider, die zum Unglücke Merans ausschlug. Er war in der Nähe des Kriegsschauplatzes und konnte daher über den Verlauf dieses verwüstenden Krieges die genauesten Aufschlüsse und eine Menge Einzelheiten geben, die ein Entferntstehender nicht mitzutheilen vermocht hätte. Rührend ist seine einfache, ungeschminkte, von jeder Parteigesinnung entfernte, kurze aber treffende Schilderung der damaligen Zerrüttung in Kirche und Staat zum Jahre 1246. - Die Pergamenthandschrift hat kl. Quartformat und ist 8 Blätter stark, welche jedoch weder foliirt noch paginirt sind. Blos das erste Blatt hat 3 Columnen, die übrigen nehmen für den Text die ganze Seite ein. Die Jahre sind in römischen Zahlen roth eingetragen bis zum Anfange des 4. Blattes. Auf Blatt 2 und 3 ist bei den rothen römischen Zahlen häufig Raum zu Nachträgen gelassen. Die Schrift trägt den Charakter des XIII. Jahrhunderts, und zwar vom 4. Blatte an aus der 2. Hälfte desselben Jahrh. Mindestens vier verschiedene Hände lassen sich entdecken. Aber vom 4. Blatte an führt ein und dieselbe Hand die Feder bis zu Ende.

Zur Abtheilung B, gleichsam einer Fortsetzung der eben besprochenen Annalen, hat uns die oben angeführte Abschrift des P. Kandler geführt. Nachdem Kandler mit den Worten: "ipsa sibi subjecit" seine Kopie der Annalen schloss, beginnt er mit der Ueberschrift: "Ex codice Bibliothecae Schoefftlariensis

> membranaceo in folio, signato ad extra: Vitae sanctorum, circa finem."

Dieser Fingerzeig genügte, um mit Hilfe des vortrefflichen Handschriftenverzeichnisses unseres unvergesslichen Dr. Schmeller bald die in den Vitae Sanctorum befindlichen historischen Notizen im C. m. l. 17. 138 (Scheftl. 138) fol. 84. b., die Kandler gleichfalls copirt hatte, aufzufinden. Sie bilden die Abtheilung B.

Ob der Verfasser dieser Geschichte im Kloster Schefftlarn gelebt, ist aus der Darstellung nicht zu entnehmen. Es scheint mir vielmehr mit diesem Werke die Bewandtniss zu haben, dass ein Mönch dieses Klosters die hier mitgetheilten Fragmente irgend woher erhalten, selbe der Abschrift würdig erachtet, und sie, beim Mangel an Pergament auf die Rückseite des Blattes 84 der Vitae Sanctorum eingetragen habe, so dass der eigentliche Verfasser zur Zeit noch unbekannt ist.

Die Handschrift der Abtheilung B besteht, wie gesagt, blos aus der Rückseite eines Blattes in gr. folio und ist in 2 Columnen gespalten. Die Schrift ist aus dem Anfang des XIV. Jahrhunderts, und im Vergleiche mit der Handschrift der Abtheilung A eher unschön zu nennen und sehr eng gehalten, weil dem Schreiber daran lag, sein vorliegendes Manuscript auf diese eine Seite zu bringen. Zudem ist die untere Ecke des fol. 84 bis zur 2. Columne hinüber herausgeschnitten, und es befinden sich 2 grosse Löcher und ein kleineres Loch im Pergamente. —

### Annales Schefftlarienses.

#### A.

MXCII. Expeditio 1) ad Jerusalem sub Gothefrido duce Vrbani papae facta est.

MXCVIII. Christiani Antiochiam obtinuerunt.

MXCIX. Jerusalem capta est.

MC. Vrbano papa II defuncto Paschalis II successit.<sup>2</sup>) MCIII. Sigehardus comes de Schala Ratisponae occisus est.<sup>3</sup>)

2) Urban II. starb schon 1099 29. Julius: Pachalis II. ward erwählt 14. August 1099, † 1118, 18. Jänner.

<sup>1)</sup> Anfang der Schefftlarer Chronik nach der Papierhandschrift des P. Agnellus Kandler, hier blos bis zum Jahre 1111 inclusive benützt, da v. J. 1112 an bis 1247 incl. der Abdruck nach der Pergament-Handschrift geschehen ist. Auch Kandler hat diese vollständig bis zu Ende (multo tempore ipsam sibi subjecit) abgeschrieben, und seine Abschrift ist aus unserer hier mitgetheilten Pergamenthandschrift genommen. Jahrzahlen, denen ein historisches Faktum nicht beigesetzt ist, wurden gänzlich weggelassen.

<sup>3)</sup> Graf Sighard I. von Burghausen wurde zu Regensburg in seiner Herberge von den aufgebrachten Hofleuten Kaiser Heinrichs IV. nach sechsstündiger Vertheidigung ermordet im Jahre 1104, nicht 1103. Der Tag ist nach dem Necrolog monast. S. Michaelis in Beuern [bei M. Filz, Gsch. von Michaelbeuern. Salzburg, 1833 8. p. 860, 861. "Nonis (Februarii) Syrus comes occisus."] der 5. Februar (1104). Unser Chronicon nennt den Sighard "Comes de Schala." Nach der gewöhnlichen Annahme jedoch hat erst des Erschlagenen Sohn, Sighard II., der Gemahl der Sophia, des Markgrafen Leopold III. von Oesterreich Tochter, diesen Titel geführt. Siehe Mon. boic. XXIX. II. pag. 313. Filz Gesch. von Michaelbeuern p. 128, 129. Schala, Schalaburg liegt im Viertel Ober-Wienerwald zwischen der Bielach und Mänk. Siehe Meiller Reg. Babenb. Note 143 (p. 215) zur Urkunde von 1133 (p. 19, Nr. 47.)

MCIV. Heinricus filius imperatoris patri in regno supponitur.

MCV. Heinricus IV. à filio capitur, et regno deponitur.

MCVI. Imperator Heinricus obiit. — Heinricus filius eius successit.

MCVIII. Heinricus Vngariam expugnaturus civitatem Bosanicam, id est, Presburg, obsedit, et sine victoria rediit.

MCXI. Rex Heinricus Romam pergit, Paschalem papam capit, à quo deinde consecratur.

MCXII. Rex Ungariorum cum Liupoldo marchione magnum bellum habuit.

MCXVII. Terre motus factus est magnus semel in nocte et semel in die III. Non. Jan. [3. Jan.]

MCXVIII. Per plurimas mundi partes magna inundatio aquarum fuit.

MČXXI. Monasterivm enstorfense 1) cepit edificari X. K. Jun. [23. Maj] 2)

MCXXIII. Monasterium Enstorf a uenerabili 3) episcopo babinbergensi Ottone dedicatvm VIII. K. Aug. [25. Juli] indictione I.

MCXXV. Heinricus V. imperator obiit. Lûtharius rex successit.

MCXXVII. Hainricus dux Bawarie obiit.4) Terre motus magnus fuit nocte et die, idus Aprilis [13. April.]

MCXXVIII. Lupoldus marchio de Styre obiit.

MCXXXIII. Eclipsis solis facta est IIII. Non. Augustarum [2. August.]

MCXXXVI. Lûpoldus marchio obiit.

MCXXXVII. Lutharius imperator obiit. — Heinricus frisingensis episcopus obiit.

<sup>1)</sup> Die Handschrift hat: enstorfsense.

Siehe Mon. Boic. T. XXIV. Praefat.
 Die Handschrift; uernernbili.

<sup>4)</sup> Starb schon 1126 28. Nov.

MCXXXVIII. Cunradus rex constituitur.

MCXXXVIII. Ouo episcopus pius babinbergensis obiit.

MCXL. Hainricus dux Bawarie obiit. 1)

MCXLII. Cunradus rex Beoniam 2) cum exercitu adiit.

MCXLIII. Bertoldus abbas Garstin. obiit.

MCXLIIII. Ventus uehemens XIII K, Febr. [20. Jan.] magnas ruinas per plurimas mundi partes fecit.

MCXLVI. Fames magna fuit. Radispona obsessa

est.3) Gebehardus de Linginberc 4) obiit.

MCXLVII. Annus iste memorialis erit, cum beatus clareuallensis abbas Bernhardus Cunradym regem Romanorum et Lůdewicum regem Francorum cum infinita multitudine in expeditionem contra inimicos crucis Christi promouit et per mare, quod uulgo brachium sancti Georii dicitur, digressi diuersis plagis perierunt. Profanus tunc temporis quidam pseudopropheta apparuit in ciuitate Augusta, qui fantastica ludificatione multos sui spectaculo attraxit, qua tandem cassata dissparuit.

MCXLVIII. Cunradus archiepiscopus salzburgensis obiit.<sup>5</sup>) Hainricus translatus est. Eclipsis solis facta est

V. K. Nov. [28. Octob.]

MCXLVIIII. Cunradus rex repatriauit.

MCL. Kelhaim obsessa est. 6)

<sup>1)</sup> Wurde im J. 1138 entsetzt, und starb schon 1139, 20. October.

<sup>2)</sup> Boemiam. Siehe Jaffé, Conrad III. p. 49, 50 seqq.

<sup>3)</sup> Durch den Welfen, Heinrich X., Herzog von Bayern. Siehe Gemeiner Regensb, Chronik I. p. 1236 zum J. 1145.

<sup>4)</sup> Gebhard I, von Leuchtenberg. S. Wittmann Gesch. d. Landgrafen von Leuchtenberg in den Denkschriften der k. A. d. W. Bd. 26 S. 16.

<sup>5) 1147.</sup> nach Einigen den 8., nach Andern 9. April.

<sup>6)</sup> Otto Frising. G. Frider. I. c. 63. Ried, Codex dipl. Ep. Ratisb. I. 225 unter Berufung auf Hund, Metrop. (ed. Ratisp.) II, 310. Jaffé, Conrad III, p. 201, c. nott. 37—38. cf. Oefele scptt. rer. boic. II. 333, b.

MCLI. Cunradus rex obiit. Fridricus 1) successit. Radispona incendio periclitatur Cunradus dux de Zaringin obiit.

MCLIIII. Fridricus rex Romam pergit; sequenti anno consecratur.

MCLV. Heinricus radisponensis<sup>2</sup>) episcopus ob.<sup>3</sup>) Hartwicus successit.

MCLVI. Otto palatinus obiit. - Fridricus imperator nuptias celebrauit Wirceburgi.

MCLVII. Fridricus imperator Boloniam adiit, ab-

undantia pacis fuit.

MCLVIII. Vilsa fluuius in Ensdorf III K. Febr. [30. Jan.] siccum iter prebuit. Fridricus imperator Mediolani triumphauit. Otto episcopus frisingensis obiit. Heinricus comes de Wolfrathusen obiit.4)

MCLVIIII. Mediolanum imperatori rebellauit. Adrianus papa obiit.5) Victor et Alexander apostolicam sedem sibi usurpant.

MCLX. Grimma 6) ciuitas deleta est, ab imperatore Fridrico. Arnoldus moguntinus archiepiscopus VIII. K. Julii [24. Junius] occiditur.

MCLXI. Disturbatio fuit et plurima incendia et pericula.

MCLXII. Mediolanenses ciues III. K. Mart. [27. Febr.] sponte uenientes se suaque cesari dedere et absque ulla clementia Mediolanum destruitur. 7)

MCLXXIII. Heinricus brixinensis episcopus captus est a comite Conrado de V. ipso anno obiit.8)

<sup>1)</sup> Die Handschrift: Fridicus.

<sup>2)</sup> Die Handschrift: radiponensis.

<sup>3)</sup> Am 10. Mai

<sup>4)</sup> Zusatz späterer Hand; unsicher, ob zu 1158 oder 1162 gehörig.

<sup>5)</sup> Am 1. September.

<sup>6)</sup> Crema. 7) S. Oefele II, 334, a.

<sup>8)</sup> Er starb 1174, 7, Januar.

MCLXXVII. Terminatum est scisma, quod fuit tempore Alexandri pape et Friderici imperatoris annos pene X et VIII. Eodem anno Chonradus archiepiscopus de Witelinsbach salzburgensis constitutus est. Augusta pene incendio tota deuastata est. Hermannus babenbergensis mortuus est. 1) Otto marchionis Bertholdi 2) frater substitutus est.

MCLXXX. Dux Heinricus ducatu prinatur. Otto maior palatinus loco eius dux constituitur. Munichen destruitur. Feringen reedificatur.

MCLXXXI. Alexander papa obiit. Lucius constituitur. MCLXXXII. Chonradus dux de Dachau obiit.

MCLXXXIII. Frisinga incensa est, VII. idus mai <sup>3</sup>)
[9. Mai.] Otto dux obiit. Eodem anno Chuonradus
Mogontiam transfertur. Albertus Salzburge restituitur.

MCLXXXIIII. Adelbertus episcopus 4) obiit. Otto substituitur.

MCLXXXV. Lucius papa obiit. Vrbanus successit.

MCLXXXVI. Nuptie regis Hainrici.

MCLXXXVII. Eclipsis solis facta est II. nonas Septembris [4. September.] Eodem anno Saladinus rex paganorum exercitum christianorum apud Jerusalem occidit, ipsamque ciuitatem cum omnibus ad ipsam pertinentibus ui obtinuit et sanctam crucem cum rege multisque aliis captiuatis abduxit.

Vrbanus 5) papa obiit. Gregorius 5) papa obiit. Gemens substituitur.

Hermann II. † 12. Junius 1177. So das Dom-Calendar. Siehe Schweitzer (Casp. Ant.) vollständiger Auszug aus den vorzüglichsten Calendarien des ehem. Fürstenthums Bamberg, im VII. Bericht des histor. Vereins zu Bamberg. Bamberg, 1844, p. 193, 194.

<sup>2)</sup> Berthold von Meran.

Siehe Meichelbeck hist. Frising. I. p. 369, in fine.
 VII. dus Maii (10 Mai.)

<sup>4)</sup> Frisingensis. Sein Nachfolger Otto II.

<sup>5)</sup> Vrban starb am 19. Octob., Gregor am 15. Decemb.

MCLXXXIIII. Ad honorem et magnificentiam celestis imperatoris Fridericus dei gratia Romanorum imperator expedicionem ut tristiciam, que Jerosolimis facta est ecclesie sancte, conuerteret in gaudium, hoc anno ordinauit multis sibi sociatis principibus aggressus est. Eodem anno in nocte assumptionis sancte Marie terre motus factus est magnus. Otto iunior palatinus obiit.

MCXC. Fridericus imperator obiit. Heinricus filius eius in regnum successit.

MCXCI. Hoc anno Clemens papa decessit. Celestinus successit. Imperator Hainricus ab eodem Rome coronatur.

MCXCII. Cênradus dux Sweuie constituitur. Welf dux obiit.

MCXCIIII. Heinricus imperator Apuliam expugnaturus adiit. — Facta est grando et tempestas ualida XI. Kal. Septembris. [22. August.]

MCXCV. Heinricus dux Saxonie obiit. 1)

MCXCVI. Fames ualida facta est. Otto babenbergensis episcopus obiit. Crnradus dux Sweuie occisus est. Philippus successit.

MCXCVII. Conradus mogontinus episcopus multique alii Jerusalem adierunt.

MCXCVIII. Eodem anno Philippus dux Sweuie VIII. Kal. Jun. [25 Mai] apud Augustam nuptias celebrauit.<sup>2</sup>)

MCXCVIIII. Celestinus papa obiit. 3) Innocentius successit. Heinricus imperator obiit. Fridericus palatinus obiit. Heinricus prepositus 4) obiit. — Inter Philippum et Ottonem orta est altercatio de regno.

<sup>1)</sup> Am 6. August. S. Wedekind, Noten Heft III, p. 334.

<sup>2)</sup> Darunter folgt eine radirte Stelle, von der noch zu lesen ist: Fridericus palatinus obiit.... welche Worte zum folgenden Jahre nachgetragen sind. Doch starb Heinrich VI. zu Messina 1197, 28. September.

<sup>3)</sup> Annales S. Rudberti bei Pertz M. G. H. XI, 778. Coelestin III. † 1198, 7. Januar.

<sup>4)</sup> Schefftlariensis. Er starb 1200.

MCC. Auguste mutatum est corpus domini in carneam speciem. 1)

MCCII. IIII. Non. Mai, [4. Mai] factus est terre

motus magnus.2)

MCCIIII.3) Incendia et predationes plurime facte sunt ubique terrarum sed maxime in *Bawaria* ex discordia *Ludewici* ducis et ratisponensis episcopi *Cimradi*; eo anno obiit Marchio Voburgensis. — Luna versa est in sanguinem XVI. Kal. Mai. [16, April.] — *Conradus* ratisponensis episcopus obiit.

MCCVII. Eclipsis solis facta est II. Kal. Martii

[28. Febr.]

MCCVIII. Luna versa est in sanguinem II. Non. Febr. [4. Febr.] — Eodem anno *Philippus* rex occisus est *Babenberch* a palatino de *Witelinsbach*. 4) Otto in regnvm successit.

MCCVIIII. Otto palatinus occisus est. Eodem anno

imperator consecratur Otto.

MCCX. Castrum Wolfrathusen a Ludewico Bawa-riorum duce destruitur.

MCCXI. Fames facta est, ex inproviso fere per totam prouinciam.

MCCXII. Fridricus rex Appullie, filius Heinrici cesaris, fauentibus sibi principibus teutonicam terram intrauit et Ottonem cesarem regno priuauit. Eodem anno quidam puer nomine Nicolaus 5) surrexit, qui multitudinem puerorum et mulierum sibi aggregauit, cum

<sup>1)</sup> Annal. S. Rudb. I. c. p. 779. ad ann. 1199, Siehe Pl. Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg II, p. 169—171, cum nott. q.q. r.r. s. s. t. t. Es existirt eine förmliche Literatur über dies Ereigniss. Siehe Sigm. Welzhofer, die wesentliche Gegenwart Jesu Christi etc., mit 24 Urkund. Kurze Geschichte der heil. Hostie etc., von einem Anonymus. Augsb. 1834, kl. 8., p. 14 seqq.

<sup>2)</sup> Annal. S. Rudberti bei Pertz XI, 779 zum J. 1201.

<sup>3)</sup> Annal. S. Rudb, l. cit. 779, zum J. 1203,

<sup>4)</sup> Dieselben I. cit.

<sup>5)</sup> Continuatio Admontensis bei Pertz XI, 592.

quibus Jerusalem crucem dominicam liberaturus iussu angelico adire debere mare, sicut quondam populo israelitico siccum iter prebere asserebat; ex quibus in procinctu constitutis, quidam fame interierunt, quidam confusi ad propria redierunt.

MCCXV. Frisinga incendio perielitatur. 1) Concilium Rome sub Innocentio papa celebratur.

MCCXVI. Innocentius papa obiit. Honorius papa successit. Chenradus brixiensis episcopus obiit. 2)

MCCXVIIII. Otto frisingensis episcopus secundus obiit.<sup>3</sup>) Geroldus successit.

MCCXX. Fridericus Heinrici filivs imperatoris Rome ab Honorio papa consecratur.

MCCXXI. Ludewicus dux Bawarie sepulcrum domini visitaturus transfretavit. Eodem anno Damiata ciuitas in marinis partibus sita, a christianis pridem capta, in dominium paganorum iterum cessit. Menichen civitas incendio periclitatur.

MCCXXII. Civitas Bozana incendio devastata est, vbi etiam multi de hoc ipso incendio perierunt.

MCCXXIII. Factus est terremotus magnus VIII. Kal. Jan. [25. Decemb.] vnde quedam ciuitates in Longobardia site mirabiliter<sup>4</sup>) perierunt. Eodem anno quedam incognita gens terras Daciarum intravit, eamque debellando inhabitavit, que cuius secte uel religionis sit ignoratur.

MCCXXIIII. Soldanus rex paganorum obiit, qui multos christianorum relaxavit, eosque ad propria remisit. Episcopus coloniensis occiditur.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Meichelbeck H. F. I. p. 391.

<sup>2) 1217, 14.</sup> Sept.

<sup>3) 1220, 17.</sup> März. Meichelbeck H. Fr. I. 397.

<sup>4)</sup> So die Handschrift, statt miserabiliter.

Siehe J. Ficker. Engelbert der Heilige, Erzbischof von Köln und Reichsverweser. Köln, 1853, 8. p. 161 seqq. Aber zum J. 1225, 7. Nov. cf. p. 262, 263, 264.

MCCXXV. Surrexit quidam Johannes, 1) qui uerbum crucis predicavit, et non minimam multitudinem signatorum sibi aggregauit. Eodem anno Fridricus imperator V. Idus Nouembris [9. Novembr.] nuptias in Apulia celebravit. — Cuius filius postea in octaua beati Martini nuptias celebrauit Nûrnberch, vbi altercatio maxima facta est, de occisione coloniensis episcopi. Vbi etiam fere sexaginta viri nominatissimi perierunt. 2) Eodem etiam anno pestilentia et fames vbique terrarum facta est.

Anno verbi incarnati MCCXXVI. Kůnradus ratisponensis episcopus obiit. Alter...3) cantor moguntine ecclesie successit. Eodem anno fames inualnit.

MCCXXVII. Heinricus marchio Vstrie 4) fauente duce Bawarie Ludewico repatriauit. Wolfrathusen castrum reedificatur. Honorius papa obiit. Gregorius successit. -Celebris curia in Strubingen in pentecosten habetur, ubi rege Hainrico et multis principibus presentibus filius ducis Bawarie Otto comes palatinus Rehni cingulum militare fauorabiliter suscepit; habundantia pacis fuit. Imperator Fridericus iam dudum signatus Jerusalem, crucem dominicam liberaturus, se ire spopondit. Qua fama multi principum diuino zelo succensi sibi adherere cupientes portum, qui dicitur Brandiez 5) appulerunt, ibique quidam ex eis estiuo calore et corruptione ciborum et aeris putredine perierunt, vnde ab imperatore ueneno interfecti dicebantur. Inter quos precipui erant lantgrauius Thuringie, Ludewicus et Sifridus episcopus augustensis. Cuius rumoris magnitudine dux Ludewicus et alii principes uidebantur aliquantulum in fide

<sup>1)</sup> Continuatio Claustroneoburg, tertia, bei Pertz. M. G. H. XI, p. 636

<sup>2)</sup> Ficker, l. c. p. 173. c. not. 265. Böhmer, Reg. Imper. 1198-1254, p. 223.

Sifridus hiess er. Siehe Ried Cod. dipl. Ep. Rat. I. p. 349, 350.

<sup>4)</sup> Aus meran'schem Geschlechte.

<sup>5)</sup> Brindisi.

regni claudicare. Marchio supradictus 1) obiit sine herede. Otto dux Meranie hereditatem fratris sibi uendicauit.

Anno MCCXXVIII. Rex Heinricus filius imperatoris et dux Bawarie Lûdewicus in natiuitate domini ad inimicicias exorsi sunt, in ciuitate, que dicitur Hagenaowe. - Eodem anno imperator prefatus contra spem omnium populo dei adventum suum in transmarinis partibus expectanti in adiutorium uenit. Qui prudenter excommunicationem Gregorii pape dissimulans, nondum tamen ab ipsa solutus transfretauit, ad Cretam insulam, ubi etiam hiemauit ibique per principem tripolitanum et a principe Antiochie honorifice suscipitur, soldano per ipsos in amicicia jungitur.

Anno millesimo CCXXVIIII. Hic annus generationibus futuris memoralis erit. — Cum gloriosus imperator Fridericus tempore 2) ueris terram sanctam intrauit. Soldano confederatus Jerusalem et omnia, que nostre parti cedebant, sub quadam conditione recepit. In die parasceuen ciuitatem sanctam inperator cum multitudine peregrinorum sine arcu et gladio ingreditur, loca sancta mundantur, ciuitas ipsa Capharnaum et Nazareth reedificantur. - In illo tempore non erat rex in Israel, sed unusquisque, quod sibi rectum uidebatur. hoc faciebat, Gregorius papa inconsulte partes regni per quendam Johannem, quem principem militie sue fecerat, aggreditur vrbes munitas et ciuitates cepit, vnde a Romanis eicitur. Roma in desolatione fuit. Apostolicus Longobardis et duci Bawarie Ludewico contra imperium confederatur. Multitudo signatorum ad ualem pendentis aque3) transfretare uolentibus, ab ipso retenti, ad propria remittuntur, quam plures ex ipsis occiduntur. Heinricus rex, filius imperatoris, partes ducis circa Danubium cum magno exercitu inuadit, rapinis et incendiis deuastat.

2) Die Handschrift: tempori,

3) Aquapendente.

<sup>1)</sup> Heinricus, der Merane, † 1228, 27. Julius.

Hoc tempore secundum uisionem Hiltegardis 1) decus clericorum et maxime claustralium uilescere cepit. Dux exercitum ad obsidionem et incendiarios contra Wolfrathusen misit, qui auxilium regi ferentes in nos et in aliis ecclesiis, tuicioni ducis Bawarie subjectis, multis malis per incendia et rapinas sunt debachati. Incendiarii uero ducis nimis inconsulte procedentes, basilicas sanctorum igni combusserunt, reliquias sanctorum uelud margaritas projectas ante porcos execratis manibus suis nimis indigne tractauerunt, vnde ab hostibus plurimi ex ipsis occisi, alii infugam uersi sine uictoria et confusi ad propria reuersi, peiora mala prioribus nobis induxerunt. Pace tandem inter ducem Bawarie et regem Heinricum VI. Kal. Septembr. [27. August.] facta usque in octauam beati Martini, uidens ipse dux, se nichil proficere in hoc, quod contra imperium arma nempe 2) tulerat. pacem iterato quesiuit et impetrauit, obsides regi dedit iurans se a regno deinceps non recessurum in fide. Sed res ut postea patuit3) nichil profuit.

Anno millesimo CC.XXX. Fridericus imperator cum felici uictoria a transmarinis partibus rediit. Exercitum aggregauit, contra apostolicum rebellare uoluit, sed non fecit, quia exercitus domini pape preualuit. Pace igitur inter eos aliquandiu facta, imperator principes teutonicos, qui uidebantur fideles esse regni, uocauit. Inter quos erant precipui archiepiscopus salzepurgensis et episcopus ratisponensis, qui et cancellarius regni efficitur, aquilegensis patriarcha et laici: dux Austrie et dux Meranie et alii, quos narrare longum est. Hii ergo assumptis principibus Italie dominum papam et imperatorem concordes fecerunt,

Die bekannte Aebtissin des Klosters Rupertsberg bei Bingen, gest. 1179, 17. Sept. Siehe AA. SS. Sept. Bd. V, p. 697, woselbst die Acta Canonisat. Fr. A. Reuss, de libris physicis S. Hildegardis. Wirceb. 1835, 8. p. IV. not. 3.

ris physicis S. Hildegardis. Wirceb. 1835, 8. p. IV. not. 3, 2) Unsichere Lesart; die Handschrift hat nur n mit einem Striche darüber,

<sup>3)</sup> Ueber patuit steht noch: patet.

eo pacto, vt imperator urbes et possessiones, quas abstulerat, ecclesie romane redderet, pacem et libertatem ecclesie actenus habitam et precipue clero reformaret. Interea dux Bawarie literas excusatorias et reconciliationis, petentes gratiam, per episcopum patauiensem transmisit, prebens sibi conductum vsque Wazzerburch ad comitem Kun-Oui interrupta fide, episcopum prefatum cum omnibus suis captiuauit, aduersariis ducis in fide iungitur. Episcopus idem literis et omnibus, que secum detulerat, spoliatur vade et ecclesia tota frisingensis diocesis per totam quadragesimam sub interdicto posita fuit ab episcopo Geroldo. - Dux Livpoldus Austrie apud imperatorem positus in Apulia obiit, 1) cuius morte imperator non modicum doluit. — Curia in eodem anno in festo omnium sanctorum apud Rauennam celebrari principibus regni nunciatur. — Due ciuitates munitissime maritime Sydon et Tyrus sponte imperatori subduntur, que prius templariis seruiebant.

Anno MCCXXXI. Geroldus frisingensis episcopus, pro dilapidatione ecclesie impulsatus, sponte pontificatus honorem resignauit. 2) Chunradus canonicus eiusdem ecclesie, auctor eiusdem inpulsationis eligitur, in episcopatum. Eo tempore frater dicti electi castrum ducis Bawarie in Valai nocte conscendens obtinuit, comitem, qui fuit particeps eiusdem castri, cepit. Incendia et rapine plurime in Sueuia sunt orte, vnde rex Heinricus colloquium cum principibus in Augusta habere decreuit de predictis incendiis uolens ulcisci. Kunradus comes de Wazzerburch duci reconciliatur, obsidionem ualidam contra Valai mouit, sed nichil ibi profecit. Curia Rauennatis principibus iterato nunciatur. Eodem anno mi-

Continuatio Claustroneoburgens, tertia bei Pertz, XI,
 636. Meiller, Reg. zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Oesterreichs aus dem Hause Babenberg. Wien, 1850, gr. 4, p. 147.

<sup>2)</sup> Meichelbeck H. Fr. II, p. 8, 9.

serabile nefas et omni seculo dolendum accidit in nece ducis *Bawarie*, qui XVI. Kal. Octobr. [16. Sept.] a quodam ignoto transfixus cultro miserabititer obiit. <sup>1</sup>) Hic erat in cunctis rebus fortunatus, uir prudens, suis multum pacificus, inimicis strennuus. *Otto* palatinus comes Rehni, filius eiusdem ducis, sibi hereditario iure successit. De nece igitur tanti principis non modica disturbatio inter principes fuit.

Anno MCCXXXII. Imperatore apvt Rauennam aduentum filii et principum expectante, Venecienses se sibi subdiderunt, ipsum cum tripudio honorifice susceperunt, ibique in die purificationis S. Marie coronatus processit. Eo anno Heinricus rex, quamuis inuitus, apud Aquilegiam patri imperatori occurrit, quia curiam Longobardi ob odium imperatoris impedierunt.

ob odium imperatoris impedierunt.

Anno MCCXXXIII. Rex Heinricus magnam curiam in Francheneurte cum principibus regni celebrauit, ibique cum quibusdam principibus sibi consentientibus patri pro diuisione regni rebellare deliberauit. Huic consilio dux Bawarie dum consentire noluisset, odium regis incurrit. Pro hac itaque deliberatione episcopus babenbergensis et moguntiacensis ad imperatorem diriguntur a rege. Eodem anno idem rex aliam curiam in Wirzeburch celebrauit ibique expeditionem in Bawariam aduersus ducem in futurum annum proposuit, auxilia principum super hoc deposcens.

Anno MCCXXXIIII. Rex Heinricus expeditionem ualidam contra ducem in *Bawariam* mouit, plurimas partes eius ducatus incendiis et rapinis deuastauit. Episcopi supradicti, directi a rege ad imperatorem, cum epistolis reuertuntur cum quibus regem ab intentione propositi sui reuocare uolebat, sed non potuit. Preterea idem rex

Muffat (K. A.) Beitr. zur Lebensgeschichte Herzogs Ludwig I., abgedr. in den Denkschriften der hist, Klasse der k. Akad. der Wiss. Bd. VII. Abthl. II. p. 175 u. 503.

eosdem episcopos in malo suspectos habuit, dum contra patrem sibi auxilium ferre noluerunt, vnde episcopus babenbergensis ad imperatorem rediuit, deferens secum literas quorundam principum teutonicorum, que eum ad terras Teutonicorum exire rogauerunt.

Anno MCCXXXV. Otto dux Meranie obiit. Imperator Fridericus de Italia ad terras Teutonicorum uenit. per Bawariam transiens Ratispone cum principibus colloquium habuit. Ottoni duci Bawarie pro morte patris, de qua suspectus habebatur, reconciliatur. Eodem anno imperator contra filium suum regem magnum exercitum mouit et in castro, quod Triuels nuncupatur, eum obsedit. Rex uero sponte se patri offerens, ab ipso statim capitur. duci Bawarie custodiendus 1) traditur. Post hec imperator filiam regis Anglie terciam vxorem in matrimonium sumpsit, cum qua circa festum beati Jacobi apud . . . . . 2) nuptias celebrauit. Deinde in assumptione S. Marie curiam apud Moguntiam celebrauit, vbi primo inter principes de pace iuratum est et de expeditione ualida in Longobardiam. Eodem anno inter ducem Bawarie et episcopos salzburgensem, ratisponensem, augustensem, sed precipue inter frisingensem episcopum Kunradum et dictum ducem inimicicie graues et discordie orte sunt; incendia et rapine in episcopatu et ducatu plurime fuerunt et tota ecclesia frisingensis diocesis sub interdicto diuinorum posita est. Quod interdictum durauit usque in tercium annum.

Eodem tempore rex Heinricus a patre in exilium in Apuliam mittitur, propter quod dux Austrie se obposuit imperatori, nolens venire ad curias, quas condixerat eo anno, videlicet aput Moguntiam primam, se-

<sup>1)</sup> Die Handschrift hat: custodiendiendus.

<sup>2)</sup> Nach aput in der Handschrift eine Rasur; es ist zu ergänzen: Wormatiam, S. Böhmer Reg, Imperii, 1198—1254, Stuttgart 1847, p. 161.

cundam aput Augustam in festo beati Martini, terciam in epiphania domini apud Rehnum, vbi etiam imperator et alii principes egerunt, vt filia ducis Brabancie filio ducis Bawarie copularetur.

Anno MCCXXXVI. Sancta Elisabeth, 1) vxor lant-grauii, de quo superius fecimus mentionem, de Thuringia multis et preclaris signis claruit. Hec fuit nobilis filia uidelicet regis Vngariorum et sororia marchionis Heinrici et ducis Meranie et fratrum ipsorum episcoporum. Que obiit anno MCCXXX2) uidua sancta, habens heredes filium et filiam, et sepulta est apud oppidum, quod dicitur Marchburch, vbi domum ipsa fecerat ad suscipiendos pauperes, orphanos et peregrinos. Cuius translatio magnifice celebrata est ab omnibus comprouincialibus episcopis, presente ipso imperatore et multis principibus regni VI. Nonas Maii, [2. Mai] qui etiam multa dona ob merita sanctitatis eius illuc contulerunt.

Hoc anno imperator circa festum beati Jacobi expeditiones ualidas mouit, vnam per se ipsum in Longobardiam, <sup>3</sup>) ubi obtinuit ciuitates Tarentum, Vincentiam, Grimmonam atque Veronam, Baduam et quedam castella. Mantuam uero multo tempore obsedit, sed nichil ibi profecit; in cuius obsidione multi nobiles et barones et alii de exercitu corrupti estiuo calore perierunt. Alteram per ducem Bawarie mouit contra ducem Austrie et per episcopum babenbergensem, dimittens illis in avxilium

<sup>1)</sup> Elisabeth wurde heilig gesprochen 1235.

<sup>2)</sup> Am 19. November 1231. Siehe J. Ph. Städtler's Uebersetzung von Montalembert's Leben der heil. Elisabeth. Aachen und Leipzig 1837, 420, p. 421. Zusatz des Uebersetzers zu Note 4, woselbst die Stelle aus Caesarius von Heisterbach "Celebratur autem haec translatio VI. nonas Maji, hoc est die sequenti post festum apostolorum Philippi et Jacobi" cf. l. c. pag. 589.

<sup>3)</sup> Die Handschr.: Longordiam.

quosdam comprouinciales episcopos et comites, qui ob odium ducis inter se contendentes, sine effectu ad propria redierunt. Eo tempore inperator circa natiuitatem domini de *Italia* ad partes teutonicas rediit.

Anno MCCXXXVII. Diuina in episcopatu frisingensi sunt relaxata et dux atque episcopus ad concordiam sunt reuocati circa pentecosten. Imperator iterato auxilia principum et militum conduxit, in Longobardiam exercitum mouit, Mantuam et Brixinam et alias quasdam ciuitates obtinuit, Mediolanum obsedit, ibique dimicando nobiliter triumphauit, maximam cedem hominum fecit. Ecchebertus episcopus babergensis iussu cesaris in Austriam excercitum mouit, in cuius procinctu constitutus obiit. 1) Alter quidam successit, qui eodum anno obiit. Terremotus in quibusdam locis factus est XV, Kal. Octob. ante solis ortum.

Anno MCCXXXVIII. In vigilia sancti Thome [20.Dec.] ante natale <sup>2</sup>) infracte sunt trevge, que facte sunt inter ducem Bawarie et ducem Meranie. Nam homines ducis Meranie Franci pernoctauerunt [circa] <sup>3</sup>) castrum Baierbrunne, et dolose illud obtinuerunt et plurima mala hominibus nostris intulerunt, sed et incendia et rapine per diuersa loca oriuntur, maxime in nostris possessionibus.

Eodem anno obiit prepositus Kûnradus, qui locum istum per XX<sup>1</sup> duos annos <sup>4</sup>) strennue gubernauit. Huic successit Liupmannus prepositus. Eodem anno renouate sunt treuge inter duces per comitem Kûnradum de Wazzerburch <sup>5</sup>) et castrum Baierbrunne dominis suis restitutum, et quieuit terra duobus annis.

Am 5. Juni, Siehe Schweitzer: Auszug aus den Calendarien u. im VII. Bericht d. hist, Vereins zu Bamberg p. 189.

<sup>2)</sup> Nämlich domini.

<sup>3)</sup> Die Handschrift hat; pernoctent castrum.

<sup>4)</sup> pnnos die Handschrift.

<sup>5)</sup> Die Handschrift: Wakkerburch.

Anno MCCXXXVIIII. Prepositus Liupmannus huius ecclesie deponitur, alter Chinradus successit, qui post X<sup>cem</sup> dies obiit, et locus iste uacauit rectore fere per duos menses. Hoc anno nouum castrum in Pigarten 1) apud nos edificatur et iterum noua mala super hunc locum oriuntur. Viricus quidam Sueuus huic loco preficitur.

Anno gracie MCCXL. Gregorius papa obiit, Stephanus successit et idem obiit eodem anno, et sedes apostolica, mirum auditu, uacauit rectore per duos annos.

Eodem anno due eclipses solis facte sunt, et luna uersa est in sanguinem; prima circa solsticium in die S. Uiti [15. Juni], secunda in aumptumno IIII. Non. Octobr. [4. Octob.] ita ut per dimidiam horam obscuraretur in toto orbe in similitudinem noctis, unde quam plurimos maximus pauor occupauit et merito, quia tenebrosos dies tenebrosa tempora sequebantur. Eodem anno egressa est quedam incognita gens barbarica, quos Tartaros uel Ismahelitas nominabant, qui maximam stragem hominum fecerunt, maxime christianorum, ob quorum persecutionem et nominis extirpationem exierant. Inter quos Polanos et totam Ruzziam penitus deleuerunt, et totam Morauiam. Deinde in Vngariam transeuntes, regem unum occiderunt, alterum regno depulerunt. Quibus admixti sunt falsi christiani et multitudo hereticorum, quorum instinctu multa monasteria subuersa, multitudo fidelium ab ipsis sunt necati. Ouorum timore omnis ecclesia turbatur et uerbum crucis publice in omnibus ecclesiis predicatur, et multitudo hominum in uniuersis mundi partibus signatur ad resistendum ipsis, sed dextra dei nos defendente ad fines nostros non peruenerunt, sed qualiter a finibus christianorum recesserint, ipse solus deus arbiter nouit. Hoc etiam anno multa

<sup>1)</sup> Beigarten, Landgerichts Wolfratshausen, östlich vom Kloster Scheftlarn, über der Isar, auf deren Höbe gelegen.

mala increuerunt huic, nam castellani de Wolfrathusen omnia nostra predia et uillas igni concremauerunt et curiam nostram in Keuerloch et in Ebehusen et Strazloch, que nuper ex incendio prioris prelii uix fuerant reedificata. Dux itaque, cum subiugasset sibi inferiores partes, ciuitates et urbes uidelicet Villeshouen et Natpurch, 1) reuersus audiuit quanta nobis et prouincie intulerint inimici, et cupiens ulcisci de ipsis, congregato magno exercitu uoluit obsidere castrum Wolfrathusen, sed non fecit; intrauit enim locum istum et per decem dies hic commoratus cum multitudine tam nos, quam in circuitu totam prouinciam penitus est demolitus. Dampnum itaque huius ecclesie nobis ex utraque parte hoc anno illatum nemo potest computare.

Anno MCCXLI. Dux Otto iterum congregato magno exercitu intrauit montana contra comitem tyrolensem, et partem exercitus reliquit ad obsidendum castrum Wolfrathusen, sed parum preualentes, cum uictualia non haberent, iterum treugis factis ad propria redierunt.

Anno MCCXLII. Innocentius papa Gregorio substituitur, qui sicut predecessores sui imperatorem Fridricum pro libertate tocius ecclesie et ablatis possessionibus romane ecclesie cepit inpulsare. Hoc anno castrum Wolfrathusen, quod armis expugnari non poterat, mirabili dolo capitur VI. Kal. Aprilis [27. März] post annunciationem dominicam feria VI. ante diem palmarum, et omnes castellani nudi euadentes, quasi a uento rapti vbique sunt dispersi, et nos de laqueo ipsorum deo ipsum conterente liberati sumus.

Anno MCCXLIII. Tartari, qui et Agareni in transmarinis partibus uelud locuste faciem terre operientes, peccatis nostris exigentibus, populum dei multum affligentes occiderunt maximam multitudinem et sepulchrum

<sup>1)</sup> Ohne Zweisel Natternberg im Landger. Deggendorf.

dominicum et loca sancta profanantes Hierosolimam et cuncta loca, in quibus christiani habitabant, penitus subuerterunt.

Anno MCCXLIIII. Innocentius papa, persecutionem imperatoris declinans, in Galliam diuertit ad urbem, que dicitur Lugdunum. Eo tempore, qui de castro Wolfrathusen euaserant, latrocinia magna exercuerunt in prouincia de castro Starnberch et Telingen, 1) unde idem castrum obsessum ab hominibus ducis multo tempore. Phaphelinus occiditur. Hic fuit auctor captionis castri in Wolfrathusen, sicut supra memorauimus.

Anno MCCXLV. Concilium aput Lugdunum cum episcopis Galliarum sub Innocentio papa celebratur, et imperator tamquam hereticus publice excommunicatus denunciatur cum omnibus fautoribus suis, et ab ecclesia deinceps imperator uel rex nominari prohibetur. Eo tempore lantgrauius Duringie Heinricus defensor ecclesie ab episcopis et papa eligitur,2) contra quem Kunradus filius Friderici ad rebellandum dirigitur et uincitur et auxiliarii sui capiuntur, ipso uix evadente. Interim in nostris, partibus quedam municio Telingen dicta capitur, quidam ex eis occiduntur, quidam patibulo suspenduntur. Eo etiam tempore Starnberc castrum duci traditur et pax prouincie nostre redditur; sed in Sveuia et aput Francos et in aliis prouinciis dissensiones. incendia et rapine oriuntur. Kunrado duci Sveuie filia 3) ducis Bawarie copulatur, unde scisma et maximus error in ecclesia oritur, maxime inter principes, qui partim domino apostolico, partim Friderico quondam impera-

<sup>1)</sup> Delling, Landg. Starnberg, nordöstlich von Seefeld, nördlich von Oberalting.

<sup>2)</sup> Zu Veitshöchheim am Main, den 22. Mai 1246. S. Böhmer regest. imperii. 1246—1313. Stuttg. 1844. p. 1.

<sup>3)</sup> Elisabeth, am 1. Sept. 1246. S. Herman Altah. bei Oefele I p. 674, und Böhmer Fontes II. p. 506.

tori fauebant. Inter hec dux *Meranie* ob ultionem castrorum suorum cum marschalco de *Papenhaim* partes ducis *Bawarie* incendiis et rapinis inuadit, quos ipse collecto exercitu a finibus suis repulit. Eberhardus de *Porta*, 1) huius signifer facti, obiit et noster tortor.

Anno MCCXLVI. Heinricus lantgrauius, qui et nouus rex nuncupatus, expeditionem ualidam mouit contra ducem Suevie Chunradum, et obtinuit quasdam urbes et multi adheserunt sibi ex nobilibus, et obsedit Ulmam ciuitatem iuxta Danubium hiemali tempore, sed perterritus inde fugit et mortuus est in itinere.2) Eodem tempore preualuit iniquitas et populus dei sine rectore fuit et Roma in desolatione, et decor clericalis periit, et diuisus est populus dei, partim sequebantur ecclesiam et hii signati erant, partim fauebant Friderico quondam imperatori, et hii insultabant diuine religioni; vnde uinculis anathematis omnes fauentes addicti, plurime ecclesie in diversis provinciis sunt posite sub interdicto diuinorum, et dolor et gemitus oriebatur et misericordia et ueritas et iudicium de terra sublata sunt et multi clericorum errantes in inuio et non in uia contra interdicta celebrauerunt. In diebus illis marschalcus de Papenhaim, qui ducem Bawarie multis modis afflixerat, ab hominibus ipsius ducis capitur, castrum ipsius, quod Niwenburch nuncupatur, destruitur. Dux Meranie, ab imperatore quondam Friderico recedens, ecclesie fautoribus in fide iungitur, sed futuro anno ueneno infectus, a suis strangulatus miserabiliter moritur. 3) Siboto comes de Nivwenburch occiditur, frater eius

<sup>1)</sup> Ueber ihn s. Mon. Boic. VI. p. 213

S. Gruneri opusc. I. 39, 40, und Böhmer Regesta
 c. p. 3. Er starb auf der Wartburg am 17. Febr. 1247.

<sup>3)</sup> F. Spiess Aufklärungen p. 85, 86. Die letzte Urkunde des Herzogs ist vom 17. Juni 1248 (nicht 1247) in Mön. Boic. VIII, 184.

Chûnradus capitur; 1) comiti Chûnrado de Wazzerburch in custodiam traditur, qui castra ipsius sibi fraudulenter usurpauit.

Siboto I., der Stifter von Weyarn nennt sich "Comes de Niwenburch, item de Valchenstein, itemque de Hademaresperch et de Herrantesteine." (M. B. 440.) Man sehe das seltene Werk des letzten Propstes der Weyarer Kanonie, Ruperts II. (Sigl), betitelt: Catalogus Religiosorum Weyarensium à prima fundatione sibi succedentium conscriptus a Domino Ruperto hujus nominis II, etc. praeposito, Anno 1789 typis vero editus anno 1797. Dieser Catalogus ist unpaginirt. Daran schliesst sich: Genealogia Comitum De Neuburg Et Falkenstein, und ist mit Einschluss des Titels 46 Seiten stark, eine genealogische Tafel macht den Schluss des Werkes, von dem nur, nach Aretin, Beiträge I. Hft. 2. p. 49, 80 Exemplare abgedruckt und zwar typis monasterii Tegernseensis anno domini 1802. 4°. Der Text unserer Annalen gibt das Ereigniss des Todes des einen und der Gefangenschaft des andern Bruders zum Jahre 1246. hatten die Sache des vom Kaiser Friedrich II. abgefallenen und zu den Freunden der Kirche übergegangenen Herzogs Otto von Meran ergriffen. Die Fehde zwischen Herzog Otto II. illustris und dem Herzoge von Meran dauerte von 1245-1246, und selbst noch in das Jahr 1247 hinein, wiewohl im Herbste die Fehde gegen Grafen Conrad von Wasserburg losbrach. Nachdem die Burgen Starnberg und Delling, von

<sup>1)</sup> Siboto und Chunrad gehören der Grafenfamilie von Falkenstein und Neuburg an. Beide waren die Söhne Sibot's II. und der Luitgardis von Valley. Neuburg, nach welchem Schlosse sich die beiden Grafen benannten, lag an der Mangfall, und war bereits zu Aventins und Hunds Zeiten verfallen, die Steine der Burg wurden 1653 zum Bau der Kirche von Weihenlinden verwendet. Falkenstein, Landgerichts Rosenheim, ist ein Weiler mit einem Schlosse unfern dem linken Innufer am Fusse des Petersbergs. Hadmarsperch, heute Hartmannsberg, gleichfalls ein Weiler mit einem Schlosse im Gerichte Prien, nordwestlich vom Chiemsee. Auch Herrandsteine gehörte dem Geschlechte der Grafen von Falkenstein; es ist das heutige Hirnstein oder Hörnstein im Viertel Unter-Wiener-Wald, nordwestlich von Neustadt.

Anno MCCXLVII. Diuina in Bawaria per totam potestatem ducis prohibita sunt celebrari. Comes Kûnradus de Wazzerburch a duce alienatur, inimicis suis

welchen aus die Leute Merans den Raubkrieg führten, von den Herzoglichen genommen waren, erfolgte ein kurzer Friede, den Otto von Meran im selben Jahre noch durch seinen Einfall in das herzogliche Gebiet gebrochen, aber der Herzog schlug die Leute Merans zurück. Der Bannerträger Eberhardus de Porta blieb (1245), der Marschalk von Papenheim (1246) ward von des Herzogs Leuten gefangen. Jetzt trat Otto von Meran offen zu den Anhängern der Kirche über. Der Krieg wüthete fort, aber ohne Glück für Meran, der nach Niesten im Sommer des Jahres 1248 zurückgezogen, dortselbst starb. So trägt der Text diese kriegerischen Wirren vor. Der Verfasser war, wie aus seiner Darstellung hervorgeht, über die Ereignisse in seiner nächsten Nähe sehr gut unterrichtet, und wir hätten keinen Grund, seiner Erzählung den Glauben zu verweigern, stünde uns nicht eine Urkunde entgegen, die den Grafen von Hadmarsperge schon im Jahre 1244. 1. Februar als einen Verstorbenen aufführt. (Mon. boic, II. 401.) In diesem Diplome verleiht der Erzbischof Eberhard II. von Salzburg († 1246, 2. December) dem Herzoge Otto II. von Bayern auf sein Ansuchen die durch den Tod des edlen Grafen von Hadmarsberge erledigte Schirmvogtei über Herrn-Chiemsee. Die Urkunde befindet sich nicht im Reichs-Archive, Gleichwohl haben Hund, Stammbuch I, p. 51 und Propst Rupert Sigl, letzterer auf Grund des eben erwähnten Diploms, den Tod Sibotos um's Jahr 1244 gesetzt, Nach Aventins Vorgang (Lib.: VII, 681. und deutsch, fol. 463. b.) lässt auch Hund und zwar 1240 in der meranischen Fehde den Grafen Siboto vom Herzoge gefangen und nach Burghausen abgeführt werden. Von Conrad ist nicht die Rede; dass Siboto der Signifer der meranischen Krieger gewesen, ist wenig wahrscheinlich. Eberhardus de porta scheint hier mit dem neuburger Grafen verwechselt worden zu seyn. Auch ist der Krieg von Hund nicht in die rechte Zeit gesetzt. Die Urkunde des Salzburger-Erzbischofs nennt keinen Vornamen des Grafen; doch kann man annehmen, dass es ein Graf Siboto war. (Siehe Aettenkhover p. 167. Nr. X. und Reg. Boic. III. 202, 1263, 21, April.) Ob aber der hier in Rede stehende, ist zu bezweifeln. Der Letzte der Sibotone,

sicut antea in perfidia iungitur, unde a filio ducis Lúdevico in castro iam dicto obsidetur circa festum S. Johannis Baptiste in solsticio et circa festum S. Mar-

Siboto IV., der Sohn Sibotos III, und der Adelheid, der die Linie Sibotos I, beschliesst, ist im Jahre 1272, 7. Oktober, im Bade von seinem Dienstmanne Otto von Prantberg zu Neuburg getödtet worden. (Hund loc. cit. p. 51.) Siboto, der Vater, ist nach der Aussage der Annalen erst im meranischen Kriege gefallen, und nicht schon 1244, also vor Ausbruch der Fehde verstorben. Die Urkunde scheint uns in den chronologischen Noten irgend einen Fehler zu haben. Was ferner noch die urkundliche Angabe von dem im Jahre 1244 vor dem 1. Februar erfolgten Tode des namenlosen Grafen von Hadmarsperge in Zweifel zu ziehen erlaubt, ist der Umstand, dass sein jüngerer Bruder Conrad, [der noch urkundlich 1264 (M. B. II. p. 456) seinen Hof Muncenbach dem Kloster Frauen-Chiemsee, mit Ausnahme der Schirm vogtei vergabt, und entweder in diesem oder dem folgenden Jahre verstorben sevn muss in einer Frevsing'schen Urkunde, bei Sigl p. 43, (er besass copiam authenticam des Diploms) (leider ohne Datum!) als ein aus all' seinem Erbe durch Gewalt vertriebener Mann erscheiht, der sich nicht einmal das Nöthige verschaffen konnte. Gleichwohl erbietet er sich dem Bischofe Conrad von Freysing, für seinen im Banne der Kirche verstorbenen und daber nicht in geweihter Erde begrabenen Bruder Siboto Schadenersatz der Verwüstungen halber zu leisten, die er an tegernseeischen und andern Klostergütern verübt, Bischof Conrad I., der vom Grafen Cunrad sein Wort anstatt des Eides empfangen hatte, dass er sobald er seine Besitzungen wieder erhalten haben werde, volle Genugthuung für seinen verstorbenen Bruder Siboto leisten wolle, ertheilte dem Abte Ulrich von Tegernsee die Erlaubniss, auf dies Versprechen hin die Leiche Sibotos in geweihter Erde zu bestatten. Abt Ulrich von Tegernsee überkam diese Würde 1248 bis 1261. Bischof Conrad regierte von 123%, -1258, 18. Jänner. Diese von Sigl mitgetheilte Urkunde muss in die Jahre 1248, des Abtes Ulrichs von Tegernsee Antrittsjahr, bis 11. Mai 1256 gesetzt werden; denn im lezten Jahre erscheint Cunrad bereits in seine Güter und Würden wieder eingesetzt. (M. B. VI.

tini castrum cum tota commetia duci traditur; ipse comes toto patrimonio exheredatur et depellitur, 1) patre seniore duce aput Rehnum in diuersis occupato. Eo tempore Heinricus constanciensis episcopus cum comitibus ecclesie astantibus Chinradum dictum regem

<sup>215. 216</sup> ad annum 1256, 11. Mai. Nos Chuonradus Dei gratia Comes de Valchenstein ac de Nuvepurch seu Hadmarsperch.) Er vergabt nemlich an Abt Ulrich von Tegernsee pro remedio animi nostri et pro genitorum nostrorum ac etiam fratris nostri defuncti, videlicet Comitis Sibotonis die Tochter des Ulrich von Ostrindorf, Elisabeth mit ihren beiden Töchtern. Dass diese Vergabung jedoch nicht der oben von Chunrad versprochene Schadenersatz für seines Bruders Sibotos Verwüstungen an den Klostergütern ist, geht schon aus der ganzen Fassung dieser Urkunde bervor. (Vergl. ferner die Urkunde vom 4. August 1257 M. B. II. 402, 403. Vergabung eines Hofes in Phizzing mit dem praedium in Straz.) Die Leistung der Genugthuung für den verstorbenen Siboto fällt also noch vor dem Mai 1256. Dem Bischofe von Freising sowie dem Abte Ulrich musste daran gelegen seyn, dass die versprochene Entschädigung bald möglichst geleistet werde; mit Grund lässt sich daher annehmen, dass sie ihren Einfluss zur Wiedereinsetzung des Grafen Chunrad in seine Erbgüter, die ihm in Folge seiner Gefangennehmung mit Gewalt (pellente violentia durch Conrad von Wasserburg nach den Annalen) entzogen worden, mit Erfolg (siehe M. B. VI. 215, 216, II. 402, 403) verwendet haben. Damit aber, dass wir die Zeit der Abfassung des bischöflichen Briefes auf die Jahre 1248-1255/56 beschränkt haben, wird dieser Briefselbst den im Texte erzählten Thatsachen (Tod Sibotos und Gefangenschaft Chunrads) um vieles näher gerückt, und die Aussagen der Annalen dürften, zumal im Hinblick auf die mitgetheilten Partikularitäten, selbst gegenüber der Urkunde vom 1. Februar 1244, in ihrem Werthe bleiben. Auffallend ist, dass keiner der ältern bayerischen Urkunden-Sammler, wie Hund-Gewold, (Metropol.) Aettenkhover etc. dieser Urkunde Erwähnung thut.

Cunrad von Wasserburg starb, der letzte seines Stammes, 1252 in Böhmen. Herman. Altah. bei Oefele I. 674. b. und Böhmer Font. III. 406. Buchner Gesch. v. Bayern Buch V. p. 108.

multis modis afflixit, sed ipse rebellare non potuit. In diebus illis alius pro lantgrauio *Thuringie* pro rege ab ecclesia eligitur scilicet comes Willehelmus de *Hollande*, 1) qui et aquas granis [Ache] 2) obsidens multo tempore ipsam sibi subiecit. 3)

### B.

Anno domini DCCCXIIII. Rex Karolus Magnus regnauit.

Anno domini MCCXV. Rex Fridricus Aquisgrani intronizatus et coronatus est, et eodem die ad miliciam dei cruce signatus est. 4)

Anno domini MCCXVII. Dominus Liupoldus dux Austrie cum magno exercitu signatorum transfretauit et fames ualida fuit.<sup>5</sup>)

Anno domini MCCXVIII. Otto imperator obiit, et Berhtold dux de Zeringen obiit. Item turris de Nilo obtinetur. Et Damiath ciuitas Sarracenorum a christianis cingitur obsidione.

Anno domini MCCXVIIII. Damiath ciuitas obtinetur.

Anno domini MCCXX. Rex Fridricus honorifice et sine contradiccione romane <sup>6</sup>) ab Honorio papa in imperatorem consecratur.

Am 3. October 1247. S. Böhmer Reg. imperii 1246—
 1313. Stuttgart 1844. 4. p. 3.

<sup>2)</sup> Ache ist in der Handschr, über Aquas granis geschrieben.

<sup>3)</sup> Am 18. Octob, 1248. S. Böhmer l. c. pag. 9.

<sup>4)</sup> Böhmer Reg. Imperii 1198-1254. Stuttgart 1847. p. 83.

<sup>5)</sup> Annales Gotwicenses bei Pertz. T. XI. p. 608.

<sup>6)</sup> supple: plebis. Note des Agn. Kandler.

Anno domini MCCXXI. Ludwicus antiquus dux Bawarie, in auxilium sancte terre transfretauit, sed ipse cum aliis Christi militibus a Sarracenis est callide circumuentus. Item soldano Babilonie Damiath ciuitas resignatur.

Anno domini MCCXXV. Johannes predicator 1) totam Alemaniam circumiens 2) quam plures homines cruce signauit, et fames valida fuit, et pestile[n]cia magna. Item eodem anno Fridricus imperator reginam 3) Jerusalem in vxorem duxit. 4)

Anno domini M[CC]XXVII. Langrauia <sup>5</sup>) Thuringe, et augustensis episcopus Sifridus <sup>6</sup>) cum aliis quam pluribus <sup>7</sup>) principibus et militibus cruce signatis in peregrinacione perierunt, et Honorius papa obiit, cui Gregorius papa successit.

Anno domini MCCXXVIII. Fridricus imperator ad recuperandam terram sanctam transfretauit. — Item H[ainricus] marchio Andesze obiit.

Anno domini MCCXXVIIII. Quam plurimi cruce signati, transfretare uolentes a Gregorio papa inpelluntur, sed tamen dei fauente misericordia a Fridrico imperatore Jerusalem uictoriose obtinetur. Item Bawaria propter geweram H[ainrici] regis et ducis ipsius prouincie, per rapinam et incendium periclitatur.

Anno domini MCCXXXI. Liupoldus dux Austrie et Rappato palatinus obierunt.

<sup>1)</sup> Continuatio S. Crucensis I. bei Pertz XI. p. 626, und Continuat. Claustroneoburg. III. ibidem p. 636.

<sup>2)</sup> Die Hdschr. hat circuens.

Jolanta, Tochter Johanns von Brienne, Königs von Jerusalem. Fortan nennt sich Friedrich II., rex Jerusalem.

<sup>4)</sup> Zu Brindisi.

Lies Lantgrauius, der Gemahl der h. Elisabeth. Siehe oben das Jahr 1227.

Sigfridus † 1227, 23. August. Plac. Braun Gesch, d. Bischöfe von Augsburg. II. 242.

<sup>7)</sup> Die Handschrift: plurebus.

Anno domini MCCXXXII. L[udwicus] dux Bawarie aput Kelhaim per nuncios Fridrici imperatoris occiditur.

Anno domini MCCXXXIII. Rex Hainricus filius Fridrici imperatoris cum exercitu valido Bawariam ingreditur et sibi Otto dux eiusdem prouincie per filium suum, quem in obsidem ei dedit, reconciliatur.

Anno domini MCCXXXIIII. Ouo dux Marine<sup>1</sup>) obiit.

Anno MCCXXXV. Fridricus imperator de Apulia rediens filia[m] regis Anglie in vxorem duxit, et filium H[ainricum] regem a regno eiecit et captiuauit, et tamdiu in captiuitate tenuit, quousque mortuus fuit.

Anno domini MCCXXXVI. Corpus Elisabeth Marburch<sup>2</sup>) presente Fridrico imperatore sublimitur magnifica translacione.

Anno domini MCCXLI. Sol obscuratus est in meridie, et nox facta est, per longam horam et stelle uise sunt.<sup>3</sup>) Item Sarraceni dicti Tartari, gens crudelis, exierunt potenti manu et intrantes Vngariam et Austriam uastauerunt.

Anno domini MCCXLVI. Fridricus dux Austrie in conflictu [h]abito, cum rege Vngarie occisus est. Item Ch[unradus] rex filius Fridrici imperatoris, filiam O[ttonis] ducis Bawarie in vxorem accepit aput......4) Item Eberhardus episcopus salzburgensis obiit, cui Philippus successit.

<sup>1)</sup> So die Handschrift statt: Meranie.

<sup>2)</sup> Die Handschrift: Marbruch.

Cf. Continuatio San-Crucens, II<sup>dn</sup> bei Pertz. M. G. T. XI. p. 639, mit n\u00e4herer Angabe von Tag (circa festum St. Michaelis) und Stunde (hora nona.)

<sup>4)</sup> Zu ergänzen; Vohburg. S. Annales S. Rudperti bei Pertz. M. G. XI. p. 789. — Hermannus Altahensis bei Oefele I. 673. Col. 2 in fine zum J. 1244.

Anno domini MCCXLVII. Tota terra Bawarie a papa Innocencio ponitur sub interdicto.

Anno MCCLI. Fridricus imperator obiit in die sancte Lucie. [13. Dec.] 1)

Anno domini MCCLIIII. O[tto], dux Bawarie obiit subito.

Anno domini MCCLIIII. Chunradus rex, filius Fridrici imperatoris, in Apulia toxicatus a suis obiit in ascensione domini. Post cuius obitum Innocencius papa potenti manu Apuliam intrauit, Neapoli<sup>2</sup>) in terra labris<sup>3</sup>) quieuit in pace. Quo defuncto Manfredus princeps tarentinus, filius Fridrici inperatoris, regnum Apulia potenter obtinuit.

Anno domini MCCLVI. Marie ducissa Bawarie apud Swebshemswerde decollata est. 4)

Anno domini MCCLVII. Comes Ricshardus frater regis Anglie, pro pecunia symoniace in regem electus est. 5) Item Othakerus rex Boemie Bawariam hostiliter ingreditur, et per M\*ldorf fugiens sine victoria reuertitur. 6)

Anno domini MCCLVIII. Chunradus episcopus frisingensis obiit.  $^{7}$ )

Anno domini MCCLVIIII. Fames valida fuit, et multitudo hominum in *Vugariam* profecta est. Item eodem anno a domino papa *Alexandro* generale studium

<sup>1)</sup> Aber schon 1250, zu Fiorentino.

Die Handschrift: Neapolim, wo Innocenz IV. am
 Dez. 1254 starb.

<sup>3)</sup> Terra di Lavoro.

<sup>4)</sup> S. die Zusammenstellung der auf dies Ereigniss bezüglichen bayerischen Necrologien von Hofrath Hoheneicher in Pertz Archiv Bd. V. p. 568, 569.

<sup>5)</sup> Richard von Kornwall, erwählt 1257, 13. Jänner.

<sup>6)</sup> Im August.

<sup>7)</sup> Conrad I. reg. von 1231-1258, 18. Jänner.

Bononie destructum est. 1) Item Ezzlinus tirannus per cremonenses captus et occisus est. Item eodem anno Trabbena 2) ciuitas in fine Sicilie 3) per terremotum et maris hiatum submersa est. Item in autumpno eiusdem anni Messina, ciuitas magna et bona, celesti igne exusta est.

Anno dominini MCCLX. Orta est in Perusia<sup>4</sup>) ciuitate Thus[c]ie secta verberatorum.<sup>5</sup>) Item Othakerus rex Boemie Stephanum<sup>6</sup>) regem Vngarie deuicit.<sup>7</sup>) Item eodem anno multe ymagines lingnee et lapide[e] fleuerunt, in Alemannia et Italia.

Anno domini MCCLXII. Mense Nouembri, proxima feria tercia ante festum sancti Martini [7. Nov.], in crepusculo noctis, celum igneum apparuit in oriente ubique terrarum.

Anno domini MCCLXIII. Sterilitas magna et ariditas fuit et sol obscuratus est, die dominico Nonis Augusti, festo sancti Oswaldi [5. August.]

Anno domini MCCLXIIII. Mense Augusto apparuit stella sicut flamma coruscans, que a quibusdam cometa dicebatur.<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> Alexander IV. von 12. Dec. 1254 — 25. Mai 1261.

<sup>2)</sup> Trabina, Troina, Traina, Stadt in Sicilien in Val-Demona auf einer Höhe gegen Nordosten von Nicosia, nahe bei dem Flusse Traina. Martinière Bd. XI. p. 892. Vielleicht eher Trapana, weil es heisst; in fine Sicilie.

<sup>3)</sup> Die Hdsch. Silicie.

<sup>4)</sup> Die Handschrift: Pusia.

Cf. Contin, San-Crucens, II, bei Pertz XI. 645. zum J. 1261. Siehe Dr. E. G. Förstemann die christl. Geisler-Gesellschaften. Halle 1828.

<sup>6)</sup> Die Handschrift: Shephanum.

<sup>7)</sup> Cf. Contin. San-Crucens. II. bei Pertz XI, 644.

<sup>8)</sup> Cf. Contin. San-Crucens, II cum asterisco bei Pertz XI. 646.

Anno domini MCCLXVI. Othakerus rex Bohemie iterato hostiliter Bawariam ingreditur, et sine victoria reuertitur. 1)

Anno domini MCCLXVII. Karlothus comes Provincie, frater regis Francie, ex uocacione pape cum exercitu magno Apuliam intravit, principem Menfridum regnante[m] ibidem devicit, et idem princeps in eodem conflictu non gladio sed calcaneo equorum occubuit, mense Februario. Item Chunradus rex secundus Veronam init.<sup>2</sup>) Item sol obscuratus est in vigilia ascensionis. [25. Mai.]

Anno domini MCCLXVIII. Chunradus rex secundus, transiens honorifice Lombardiam et Thusciam uenit Romam, deinde uolens ire in Apuliam, occurit sibi Karlothus cum magno exercitu in conuallibus moncium loci, qui dicitur Abagan, et habito conflictu, 3) idem rex Chûnradus causa auaricie suorum propter predam a Karlotho deuictus est, et de ciuibus Romanorum et de Alemannis, Yspanis, Lombardis, Thuscanis et Franzigenis, plusquam decem milia hominum in eodem conflictu occisi sunt, et frater regis Yspanie captus est. Ipse uero rex Chûnradus vnà cum Fridrico duce Austrie et comite Gerhardo de Pisis 4) atque comite galuano et filio illius fugiens super mare 5) per nautam ibidem traditus, captus et Kar-

<sup>1)</sup> Hermannus Altah, bei Oefele I. p. 682b. u. Böhmer Font. III. 518.

Am 20, Octob. S. Böhmer Reg. Imperii, 1198— 1254. p. 287.

<sup>3)</sup> Schlacht bei Tagliacozzo oder Scurcola am 23. Aug.

<sup>4)</sup> Gerhard von Donoratico aus Pisa; er wurde vor seines Vaters, des Grafen Galvani, Augen enthauptet, dann erst dieser. Muratori Gesch, v. Italien, Th. VIII, p. 96, 97.

erst dieser. Muratori Gesch. v. Italien. Th. VIII. p. 96. 97. 5) Zu Astura hatte er sich eingeschifft, nach Pisa zurück; allein auf Geheiss des Giov. Frangipani ward er in der See eingeholt, und von Frangipani dem Karl von Anjou übergeben. Muratori Rer. Ital. Script. Tom. VIII. 850—852.

lotho asignatus est, qui consilio pape Clementis cum predictis nobilibus eundem Chûnradum regem IIII. Kalendas Nouembris [29. Octob.] decollari precepit apud Neapolim 1). Post decollacionem in festo sancti Andree predictus papa Clemens 2) male mortuus est. Item eodem anno maxima gewerra fuit inter Hartmannum episcopum augustensem et L[udwicum], ducem Bawarie. 3)

Anno domini MCCLXXI. Fames magna fuit, quod modius siguli pro tribus libris denariorum augustensium et plus uendebatur, et multi homines pre fame mortui sunt. Item eodem anno vxor L[udwici] ducis Bawarie, et vxor H[ainrici] ducis Bawarie, filia regis Vngarie obierunt. Item Gregorius X. papa creatus est tempore autumpnali,4) ipso existente in transmarinis partibus. Item predictus papa circa natiuitatem domini venit Romam, vocatus per gardinales, post aduentum ipsius, quorum consilio creatus fuit, subito mortui sunt.

<sup>1)</sup> S. M. der König Maximilian II. liess, als Kronprinz, dem unglücklichen Fürsten zu Neapel in der Kirche S. Maria del Carmine ein Denkmal errichten, bestehend in dem Standbilde Conradins, von Thorwaldsen in Rom modellirt, und von dem bayerischen Bildhauer Peter Schöpf aus München in Marmor ausgeführt. Am 21. Mai 1847 wurde es in Gegenwart des erlauchten Errichters desselben feierlich enthült, und bildet fortan eine wahre Zierde der Kirche und Neapels, das ohne diese Munificenz keine Arbeit Thorwaldsens aufzuweisen hätte!

<sup>2)</sup> Starb zu Viterbo, 29. November 1268, also ein Monat nach Conradins Hinrichtung, Unsere Annalen nehmen den 30. Nov. an; die Annal. Altah. bei Oefele I. 683\* u. Böhmer Font. III. 520. sagen: in die S. Chrysogoni d. i. 24. Novemb.

<sup>3)</sup> Siehe Placid. Braun Gesch. der Bisch. v. Augsburg Bd. II. p. 291—295. Der Krieg dauerte von 1258—1270. Bischof Hartmann † 1286, 4. Juli.

<sup>4)</sup> Erwählt 1. Sept. 1271, starb 1276, 11. Jänner.

Anno domini MCCLXXII. Frater Perhtoldus de ordine fratrum minorum egregius predicator obiit. 1)

<sup>1)</sup> Berthold Lech. Bei Presb. Andreas in Petz thes. annecd. noviss. IV. P. III, col. 533 lautet die Grabschrift Lechs: "Anno Domini MCCLXXII, decimo nono Kal. Januarii (14. Januar 1272) frater Bertholdus, magnus praedicator, hic (bei den Minoriten in Regensburg) sepultus, in die S. Lucie."

# Anhang.

## Kirchengebet für das Wohl des Kaisers und des Reiches.

Aus dem Ansange des IX. Jahrhunderts.

Dieses Gebet steht ohne Zweisel im Zusammenhange mit der auf dem Reichstage zu Aachen im Jahre 817 entworsenen Constitution, welche die Leistungen der Klöster für den Krieg je nach ihrem Vermögen regelt, und sestsetzt, dass die ärmeren!) "solas orationes pro salute imperatoris vel siliorum eius et stabilitate imperii" zu verrichten gehalten seyn sollten. 2)

Es findet sich dieses Gebet auf einem Pergamentblatte in Kleinfolio, das, wie es scheint, einem Missale angehört hat, welches zufolge der Schrift in der ersten Hälfte des VIII. Jahrh. angefertiget wurde, und wie die Verzierungen auf der Rückseite beweisen, das letzte desselben war. Das Gebet bildet den Schluss, und wurde, wie die Schriftzüge zu erkennen geben, gerade in der Zeit beigefügt, wo die oben erwähnte Constitution gemacht ward.

Suscipe sancta trinitas hanc oblationem, quam tibi offero pro imperatore nostro illustrissimo et sua uenerabili prole, pro statu<sup>3</sup>) regni Francorum et pro omni populo christiano, pro abbate nostro et nostre congregationis salute, pro omnibus in Christo fratribus et sororibus nostris, pro elemosinam et agapes nobis facientibus, pro iis<sup>4</sup>) etiam, qui se in nostras commen-

Zu diesen wurden gemäss dieser Constitution folgende bayerische Klöster: Berg, Metten, Schönau (?), Moosburg, Wessobrunn gerechnet.

<sup>2)</sup> Pertz mon. Germ. III, 233 flg.

<sup>3)</sup> stratu Hdsch.

<sup>4)</sup> is Hdschr.

dauerunt horationes, et qui nostri memoriam in suis continuis oracionibus habent, vt hic ueniam recipiant peccatorum, et in futuro premia consequi mereantur eterna per dominum.

Wittmann.

#### W.

## Acten des erfurter und des dingolfinger Concils v. J. 932.

Nachfolgende Bruchstücke der Beschlüsse des zu Erfurt im J. 932 abgehaltenen Concils, welche zur Zeit noch nicht vollständig bekannt sind, 1) finden sich in der Sammlung vermischter Schriften, welche der bekannte Abt von Formbach Angelus Rumpler († 1513) veranstaltet hat, und schliessen sich unmittelbar an die Acten des im nämlichen Jahre zu Dingolfing abgehaltenen Concils an, welche, da sie mit Ausnahme des Prologes bisher gänzlich unbekannt geblieben sind, hier gleichfalls veröffentlicht werden. Vollständig sind übrigens auch diese kaum, indem nicht glaublich ist, dass von demselben in Bezug auf die weltlichen Angelegenheiten keinerlei Verfügungen getroffen worden, zumal da, wie wir dem Prolog entnehmen, die Staatsbeamten in grosser Zahl sich dabei eingefunden, doch aber an der Fassung der vorliegenden Beschlüsse, da sie blos auf liturgische Gegenstände sich beziehen, kaum theilgenommen haben. Aehnliche Beschlüsse sind, wie die in Rede stehenden Bruchstücke zu schliessen gestatten, auch zu Erfurt in gesonderter Versammlung von Seite der Geistlichkeit gefasst worden.

Beide Concilien stehen, wie man wohl annehmen darf, in enger Verbindung mit einander. Da nämlich die bayerischen Bischöfe auf jenem zu Erfurt aus zur Zeit noch unbekannten Gründen nicht erschienen sind, vielleicht darum, weil der Herzog Arnulf sich als selbstständigen Beherrscher Bayerns

Heine's Angabe (coll. synodor. erfordiens. p. 11), dass diese Beschlüsse 28 Kapitel umfasst haben, beruht auf einer missverstandenen Bemerkung Harzheims (conc. Germ. II, 602).

betrachtete, und es auch thatsächlich und zum Theile vertragsmässig war, daher die Theilnahme von Seite derselben nicht gestattete, und weil demnach die dort gefassten Beschlüsse in Bayern nicht unmittelbar zur Geltung gelangen konnten, doch aber dessen trostlose Zustände dringend der Abhilfe bedurften, so sah sich der Herzog, wie zu vermuthen ist, veranlasst, in Bayern gleichfalls ein Concilium zu veranstalten.

Rumpler hat weder die Quelle, welcher er diese Acten entnommen, bezeichnet, noch auch sonst irgend eine Bemerkung beigefügt. Doch aber ist kein Grund gegeben, die Aechtheit derselben zu bezweifeln, wenn auch der Brief, welcher den Beschlüssen des erfurter Concils vorangestellt ist, dem Fabelreiche angehören sollte.

Die Vermuthung, dass dem Abt Rumpler eine gleichzeitige, oder doch eine sehr alte Handschrist vorgelegen habe, möchte aus dem Grunde nicht zu verwerfen seyn, weil im Prologe der dingolfinger Beschlüsse nur die Namen der Bischöfe, nicht auch ihre Sitze<sup>1</sup>) angegeben sind; denn diese pslegten derlei Acten erst in der Folgezeit von den Abschreibern hinzugesügt zu werden.

Die von Binterim<sup>2</sup>) ausgesprochene Vermuthung, dass das erfurter Concil nicht am 1. Juni, den die bisherigen Abdrücke der Beschlüsse desselben angeben, weil auf diesen Tag im Jahre 932 ein Freitag fiel und man diesen Tag zur Vornahme wichtiger Geschäfte nicht zu wählen pflegte, sondern wahrscheinlich am 1. Juli, weil auf diesen ein Sonntag fiel, abgehalten wurde, findet seltsamer Weise ihre Bestätigung in der vorliegenden Handschrift.

Die Beschlüsse des erfurter Concils, schon früher wiederholt gedruckt, wurden zuletzt abermals bekannt gemacht in Pertz monum. Germ. IV, 18, desgleichen daselbst (Anhang p. 171) auch der längst bekannte und oftmals gedruckte Prolog des dingolfinger Concils.

<sup>1)</sup> In den bisherigen Abdrücken des Prologes sind die Sitze bezeichnet.

<sup>2)</sup> Geschichte der Concilien III, 278.

1.

Ouando synodus in Essefurt 1) est habita kalendis Julii anno domini DCCCCXXXII, indictione V, regnante Henrico piissimo rege anno XIIII, epistola ab Jerusalem ad Constantinopolim et inde Romam a patriarcha transmissa Henrico regi est allata, in qua continebatur, Jerosolimis christianos et Judeos pro religione inuicem contendere, Judeos etiam Sarracenos pecunia conducere, ut eis suam legem adiuuarent, christianorum religioni pretendere, et utrisque triduanum iciunium agentibus christianos templum domini et Judeos sacellum suum clausisse, ut eis ab omnipotenti deo manifestaretur, quique eorum rectiorem haberent fidem. Tum tertia die vltro templum domini apertum est manifesteque a christianis, ut pridem fuit crucifixus, ita est visus. Judei vero hoc videre cupientes, quantum appropinquare studuerunt, in tantum retrorsum abierunt, et ex eodem signo perterriti, omnes Judei, qui citra mare erant, baptisati sunt. Et ob id precipiebatur in eadem epistola, ut omnes Judei inter christianos commorantes aut baptisarentur, aut a tota christianitate excluderentur.

In eodem concilio constitutum est, ut nulli liceat sua sponte vnius diei ieiunium sibi eligere, et propter nullius festiuitatis honorem suum mutare propositum, nisi aliqua rationabili necessitate cogente cum consultu episcopi sui hoc agat.

Item ut vigilia omnium sanctorun et assumptionis sancte Marie et omnium apostolorum sigillatim ieiuniis venerentur, et sancti Laurentii, et ut XIII dies ante natalem domini et ante natiuitatem sancti Johannis Baptiste ieiunent et eedem festiuitates ferientur.

Et in secunda feria ante assumptionem sancte Marie unusquisque episcopo, in cuius est parochia, denarium

Siehe über die verschiedenen Namensformen Sagittar. antiqq. Thuring. p. 184.

siue vnius denarii precium, in qualicunque uelit re, presentet, et ille cogitet, quomodo optime in illorum, qui hoc obtulerunt, dispenset elemosinam, et si seruus tam pauper est, ut denarium non habeat, domnus eius pro eo reddat.

Et in his vigiliarum diebus alleluia non canitur, nisi dominica euenerit.

#### 2.

Anno dominice incarnationis DCCCCXXXII regnante Arnolfo duce in Bauaria convenientibus cunctis Bauaris XVII. kal. Augusti ad locum, qui Dingolfinga vocitatur. causa synodalis colloquii CXVII episcopis videlicet atque comitibus aliisque populis supradicte regionis, residentibus autem episcopis in synodali concilio Odalperto scilicet archiepiscopo salzburgensi,1) Isangrimo episcopo,2) Gerhardo episcopo,3) Wolframmo episcopo,4) Nidhardo episco,5) nunciisque Odalfridi episcopi,6) chorepiscopis duobus Gottaberto et Swardoho7), aliisque presbyteris et diaconibus ac clericis plurimis de statu ecclesiastico tractantes antiquas patrum institutiones renouantes et nouiter inuentas 8) inserentes, festiuitates annuales celebrandas numerare sanxerunt, pascha videlicet omni honore colendum, quatuor dies pleniter celebrandum, alios tres usque ad medium diem operandum, postea vero pleniter feriandum, kalendis maii, Philippi et Jacobi, inuentionem sancte crucis, ascensionem domini,

<sup>1)</sup> V. J. 932-935. Salzburgensi ist auf dem Rande beigefügt.

<sup>2)</sup> Von Regensburg v. J. 926-937.

<sup>3)</sup> Von Passau v. J. 931-946.

<sup>4)</sup> Von Freysing v. J. 926-938.

<sup>5)</sup> Von Brixen v. J. 932-973.

<sup>6)</sup> Von Eistett v. J. 902-933.

<sup>7)</sup> Andere Handschriften: Swaterloho.

<sup>8)</sup> Hier sind ohne Zweifel vorzugsweise die auf dem erfurter und wohl auch die auf dem mainzer Concil vom J. 913 (Hartzheim concil. Germ. 1, 411) gefassten Beschlüsse gemeint.

et pentecosten similiter ut pascha, missam sancti Johanis Baptiste, apostolorum Petri et Pauli vnum diem feriandum, sancti Laurentii, assumptionem sancte Marie, natiuitatem eiusdem, sancti Michaelis archangeli, omnium sanctorum, sancti Martini, sancti Andree apostoli feriandum, in natale domini quatuor dies, octavas domini, epifaniam domini, purificationem sancte Marie et aliorum sanctorum, quorum corpora in vnaquaque parochia requiescunt.

Simili 1) tenore iciunia antiqua renouare decreuerunt, litaniam maiorem antiquo more colendam pridie kalend. Maii, vigiliam apostolorum Philippi et Jacobi et aliorum apostolorum, quorum memoria cum illis celebratur, tres dies rogationum, vigiliam pentecostes, ebdomadas tres ante missam sancti Johannis Baptiste, ipsamque vigiliam apostolorum Petri et Pauli, vigiliam sancti Laurentii, communionem antiquitus institutam post missam sancti Remigii proximam, II, III et IV, his singulis diebus unusquisque presbyter tres celebret missas et alii clerici ac sanctimoniales psalterium unum et plenam vigiliam decantent, et in quinta feria consuetas elemosynas erogare procurent; vigiliam omnium sanctorum, vigiliam sancti Andree, ebdomadas tres ante natalem domini, vigiliam ipsius natalis domini, et quando vigilia die dominico contigerit, sabbato ieiunetur; caput ieiunii quatuor dies pleniter ieiunandum, quatuor tempora vero cum omni diligentia iciunare decreuerunt, a carne et vino ac medone, mellitaque ceruisia, atque a caseo et ouis abstinendum; in sabbato vero, postquam diuinum officium celebratum fuerit, excepta carne omnia vtenda; si autem quatuor tempora Marcii mensis in capite ieiunii euenerit, in prima ebdomada quadragesime celebretur; proximam secundam feriam ante assumptionem sancte Marie omnibus singulis annis in pane et aqua ieiunare instituerunt; illo vero die unusquisque

<sup>1)</sup> Dieses Wort ist in der Hdsch. sehr undeutlich.

tres missas celebret, alii clerici et sanctimoniales vnum psalterium ac plenam vigiliam decantent, mediante die ecclesiam veniant, crucem nudis pedibus sequantur, quod et ipsi temporibus suis faciant ac posteris suis perpetualiter custodire reseruent; insuper etiam vnusquisque in vnaquaque parochia degens die palmarum denarium vnum aut pretium¹) vnius denarii in elemosynam sui parentumque suorum viuorum ac mortuorum presbytero suo presentare, illeque in cena domini proprio episcopo offerre studeat, quatenus inde destructe ecclesie innouentur et lumen illorum in eis in perpetuum non extinguetur.

Wittmann.

#### III.

## Pfründe-Ordnung des vormaligen Klosters Geisenfeld.

Aus dem XIII. Jahrhundert,

Ordnungen, wie die nachfolgende, sind nicht sehr zahlreich vorhanden, und geben nicht uninteressante Aufschlüsse über den inneren Haushalt der Klöster, verdienen daher bekannt gemacht zu werden, die vorliegende um so mehr, als sie in deutscher Sprache verfasst ist.

Die Handschrift gibt zwar keinerlei bestimmte Auskunft über die Zeit der Abfassung, doch aber weisen die Sprachformen, wie die schöne durch rothe und schwarze Dinte unterschiedene Schrift auf das XIII. Jahrhundert hip.

Der lateinische Text, welcher der nämlichen Zeit angehört, vielleicht selbst als der ursprüngliche angesehen werden darf, indem er, abgesehen von anderen Gründen, in der Handschrift dem deutschen vorangestellt ist, durste schon darum nicht ausgeschlossen werden, weil beide Texte sich gegenseitig erläutern.

<sup>1)</sup> potum die Handschrift.

## Daz sint div reht des gotshvss ze Gysenvelt.

- 1. An dem heiligem abent ze Wihnaht so sol man gebn spentpier vnd spentkorn den amplivten vnd swæigærn vnd drin vorstærn vnd gartnærn vnd den husgnozzen, ie dem mann vier chastmetzel rokken oder mulkorns vnd vier schenkpiers, vnd dem swaigær ie als manik rint er hat, als mank schenk, vnd der gantzen swaig git man zwelf metzel habern, sehs metzel rokken, der halben halb als vil.
- 2. Swenn die mair von der Laber ze Wihnaht hervf dienent, so sol man in gebn des nahtes zwelf brot, sehs schöniv, sehs rokkiniv, vnd des morgens als vil, vnd einen mytt habern ze vûter, vnd des nahtes einen magerpachen vnd ein slûfpraten vnd vier wûrst, vnd des morgens als vil. Vnd swenn des probstes bot von der Laber oder er selb mit sinem dienst ze wihnaht ch\$mt, so sol man sinen rossen vûters gn\$\tilde{v}\$c gebn, vnd sol im selben gebn einn magerpachen vnd ein slaufpraten vnd vier wûrst, vnd vier schöniv brot, vnd nimer des nahtes noch des morgens. Dem probst von Gysenuelt 1) git man zwier als vil, vnd derzy zwo schultrig vnd zwo hammen von dem geslaehte hie vnd ze Guetichenhusen.2) Dem probst von Gaimersheim3) git man als dem yon der Laber.
- 3. Den swintribærn von der Laber git man ieslichem zwei brot vnd ein vleisch, 4) daz wæger si, denn ein regenspurgær pfennink, vnd ie dem wagen, die dermit gent, zwei brot vnd ein vleisch, daz wæger si, denn eines tribærs. Den tribær von Gutichenhusen git man nivr brot vnd niht vleisch. Den treibærn von Gaim-

<sup>1)</sup> Der Markt Geisenfeld, Ldg. Pfaffenhofen.

<sup>2)</sup> Dorf Giggenhausen, Ldg. Freising.

<sup>3)</sup> Markt im Ldg. Ingolstadt.

<sup>4)</sup> vieichs Hdsch.

## Incipiunt iura ecclesie gysenueldensis per circulum anni.

De cereuisia, que dicitur spentbier.

- 1. In vigilia natiuitatis domini debent praxasse ceruisiam, que illo die distribuitur familie, que hvsgnozzen dicitur, et officialibus et swaigariis et hortulanis, cuilibet quatuor mensure ceruisie, que schenk dicuntur, et IIII<sup>or</sup> metretulas siliginis, que spentrok vocatur, et cuilibet swaigario <sup>1</sup>) tot mensuras ceruisie, quot habuerit uaccas, et integre swæige sex metretule, I chastmetzel siliginis et XII avene, et dimidie swaige dimidietatem siliginis et avene.
- 2. Cum uillici de Labra in natiuitate afferunt redditus, XII panes, sex siliginei et sex triticei eis dantur in nocte, et in die tantum et unus modius avene pro pabulo, et noctu unam bernam, que magerpach dicitur, et unam slaufbraten et IIII<sup>97</sup> salsucia et mane tantundem, et quando prepositus de Labra vel nuncius eius aduenerit tunc temporis cum suis redditibus, debetur pabulum sufficiens pro equis suis dari, et sibi dabitur berna, que dicitur magerpach et slaufbrat et IIII<sup>97</sup> salcuia, IIII<sup>97</sup> panes triticei et nichil plus nec noctu nec mane. Preposito de Gysenuelt bis tantum et duas scapulas [schvltrig]<sup>2</sup>) et duas porcicoxas, I hammen de duplici mactatura hic et in Gûtichenhysen. Preposito de Gaimersheim dabitur sicut illi de Labra.
- 3. Minatoribus porcorum de Labra dabuntur cuilibet duo panes et caro, que plus ualeat, quam ratisponensem, et cuilibet currui, qui uadit cum porcis portandis, si necesse, duos panes et carnem ualentem plus carne minatoris. Minatoribus porcorum de Gâtichenhysen dantur tantum panes et non carnes. Villicis de Gaimersheim

<sup>1)</sup> saigario Hdsch.

<sup>2)</sup> Steht über scapulas.

ersheim git man sam den von der Laber. Vnd den mairen uon Gaimersheim git man sam dem von der Laber an vier brot minner.

- 4. An swelhen tac der wihnahtac geuellt, an an den vritac, so sol man dem conuent vleisch gebn vnd des nahtes würst, vnd ist daz der heilig tac geuellt an den sunntac, so git man des næhsten montac niht vleisch, chimt er aber an den montac oder an einen andern tac, so man ze reht vleisch niht geben sold, so git man zwen tage nach einander vleisch.
- 5. Ist daz send Johans tac chimt an einen tac. so mann vleisch gebn sol, des tages git man niht vleisch, niwr wælisch ezzen, geuellet er aber an einen tac, so man niht vleisch git, so git man doch wælisch ezzen. Daz wælisch ezzen git man nivr zwir in dem iar, an send Johans tag vnd ze herrenvasnaht, so git man ez des morgens, vnd ze demselben male git man ovch chrapfen vnd pfadelat. Zv dem wælischen ezzen ghorent zwen pachen. Der ist einer ein niwsaltz vnd daz ander ein pache, als man einer vrowen git, vnd zwelf wurst vnd sehs brot vnd drivzehn hyner, div git div chelnærinne von den vorstærn. Vnd ze ieslichem mal, so man wælisch ezzen git, so git man ovch hyndert eyr. Der ghörent fivnzik zv pfadlaten vnd zweinzik zv den chrapfen vnd drizzik zv dem wælischen ezzen.
- 6. Von wihnahten vntz ebenwih git man all tag die aht tag, [an] an vritag, ie ein wurst, vnd swer die wochen choch ist, dem wirt ovch ein wurst, vnd dem wochnær ze Gysenuelt, der hat zwo pfrivnt, dem git man von der einen pfrivnt würst vnd swaz man einer vrowen git, vnd von der andern niht, als einer vrowen, nivr als man ze reht sol. Vnd dem pfarrær sol man ie von dem geslæht zwo würst geben.
- 7. Vnd zwischen ebenwih vnd lihtmess git man dri stunt wurst den vrowen, vnd an dem lihtmesstag

datur sicut hiis de Labra minus IIII<sup>or</sup> panibus, aliud totum equaliter datur eis.

- 4. In quacumque die fuerit dies natiuitatis domini preterquam in sexta feria, dabuntur carnes conuentui et in secunda uespera salsutia. Et si dies sancta euenerit in secundam feriam, uel quartam uel sabbatum, duobus diebus immediate dantur carnes. Si uero dominica vel tertia vel quinta feria euenerit, proxima die carnes non dantur.
- 5. Si dies s. Johannis Ewangeliste uenerit in diem, in qua carnes dantur, ipso die carnes non dantur, sed esca, que wælisch ezzen dicitur. Si uero uenerit in aliam diem, in qua carnes non dantur, nichilominus datur ipsa esca. Ad escam illam, que dicitur waelisch ezzen, que bis tantum datur in anno, scilicet in die s. Johannis et carnisprivio dominorum, pertinent due berne, quarum una dicitur niwsaltz et secunda talis, qualis dari solet uni domne, et XII<sup>clm</sup> salsutia et sex panes et XIII pullos, quos debet dare celeraria de vorstariis, et quandocunque hec esca datur, dantur etiam artocree et pistatum, quod dicitur pfadlat, et ad ipsam escam pertinent XXX<sup>ta</sup> oua et L<sup>ta</sup> oua ad pfadlatia et ad artocreas XX<sup>ti</sup> oua.
- 6. A natiuitate domini usque ad octavam, per hos octo dies, preter sextam feriam, quolibet die salsutium cuilibet domne, et quicunque eadem ebdomada cocus fuerit, similiter vnum, et ebdomadario in Gysenuelt, qui duas habet prebendas, cui datur de sola prebenda salsutium, et quecunque dantur vni de conuentu dantur et sibi, de altera uero non nisi secundum, quod debetur. Plebano debentur duo salsutia de qualibet mactatione.
- 7. Item intra circumcisionem et purificationem dantur ter salsutia domnabus et in die sancto purificationis

ie der vrowen ein wurst, vnd so man die sultz git, so git man ie der vrowen ein wurst, daz ist nach perhtnahten. So sol man den vrowen sultz gebn, so div geslæht elliv inchoment. An dem ebenwih abent so sol man gebn stempen ezzen. Da ghörent zv sehs magerpachen vnd dri rukke vnd ein inpæch.

- 8. Von Wihnahten vntz vasnaht git man dem conuent ie dri stunt in der wochen vleisch, ez chom denn an derselben tag einen ein panuast, so git man niht. Ein vleisch, daz man einer vrowen git, daz sol eines regenspurgærs wert sin. Ein schultrig ghöret vůr driv vleisch, ein slaufprat vur ein vleisch, ein hamm vůr ein vleisch.
- 9. Den iunkvrowen git man von wihnahten vntz vasnaht alltag vleisch an vritag vnd vastag, vnd den git man ein voder bein oder ein vleisch, daz als tivr ist. Vnd dieweil man mac gehaben spiss vnd voderiv bein vnd leberwürst, so sol man in einen tac gebn ie der iunkvrowen zwen spisse vür ein vleisch, des andern ein vorders bein, des dritten ein leberwürst ie vür ein vleisch, oder einen magerpachen vür sehs vleisch der iunkvrowen.
- 10. Dem pfarrær git man durchs iar von zwein pfrivnten zehn vleisch vnd dem wochnær ze Gysenuelt æhtiv alle wochen; daz sol sin als einer iunkvrowen oder ein wenik wæger.
- 11. Swenn 1) man krapfen oder pfadlat git, so ghörent 2) zv den chrapfen vier metzel melbes, zv den pfadlaten vivnfiv, zv den vierwitzen ovch vier metzel, vnd zweinzik eir zv den chrapfen, vnd fivnzik eir zv den pfadlaten vnd ie zv der vierwitzen pfrivnt ghörnt

<sup>1)</sup> Senn Hdsch.

<sup>2)</sup> ghoeret Hdsch.

cuilibet domne unum salsutium, et quandocumque datur mena, quod sultz dicitur, cum mena etiam datur cuilibet unum salsutium. Mena dari debet post epyphaniam, cum totaliter est mactatum. In II<sup>a</sup> vespera natiuitatis domini dabitur esca, que dicitur stempenezzen, ad quod pertinent sex berne, que dicuntur magerpachen, vnd tres spine [rykk]<sup>1</sup>) et unum, quod dicitur inpæche.

- 8. A natiuitate domini usque ad carnispriuium dantur conuentui ter in ebdomada qualibet carnes, nisi fuerit ipso die, cum carnes dari debent, ieiunium. Item caro, que datur uni domne pro prebenda, ualere debet denarium ratisponensem. Scapula datur pro tribus carnibus, et assatura dicta slaufbrat pro una, et coxa pro una carne.
- 9. Domicellabus dantur ad carnispriuium a natiuitate domini cottidie carnes preter sextas ferias et ieiunia canonica, et pro carne prebendaria datur anterius crus porci vel alia caro equiualens, et quamdiv haberi possunt verua [spiss]<sup>2</sup>) et anteriora crura porcorum et salsutia iecorina. Vno die in ebdomada dantur domicelle pro carne prebendaria duo verua, altero die anterius crus porci, tertio salsutium iecorinum vel berna, que dicitur macra, datur pro III carnibus prebendariis domicelle.
- 10. Plebano dantur qualibet ebdomada decem carnes de duabus prebendis. Item ebdomadario octo carnes dantur qualibet ebdomada, que debent equiualere carni domicelle vel paulo melior.
- 11. Cum artocree vel pfadlatia dantur, pertinent ad artocreas IIII<sup>or</sup> metretule farine, et ad pfadlatia quinque et ad panes, qui dicuntur vierwitz IIII<sup>or</sup> metretule; item XX<sup>II</sup> oua pertinent ad artocreas et L ad pfadlatia et XXX<sup>II</sup> ad vierwitzarum prebendas. [Et nota, quod

<sup>1)</sup> rykk steht über spine.

<sup>2)</sup> spiss steht über verua.

zwei eir, vnd zv den chrapfen ghôrnt 1) zwei hævelin smaltz, ze vriteln eins, ze pfadlaten vieriv. Der sol er der chelnærin eins hinwider geantwurten, vnd zv den vierwitzen sol man smaltz gnuk geben.

- 12. An herren vasnaht sol man gebn gebratens vleisch vnd grûnes vnd gesotens vnd schultrig sleg vnd wælisch ezzen vnd chrapfen vnd pfadlat vnd vierwitz. Des montags vnd des eritages vor vasnaht git man gehongohten weitzen vnd ie zv dem tag gehörnt vier metzel, vnd ze der chotemper vor wihnaht, die dri tag ghört als vil. Ze dem vaschang git man den amplivten vnd den hvsgnozzen vnd den dienærn, die zv dem chloster ghörnt, vleisch;<sup>2</sup>) da ghörnt zwen pachen zv, die sol man vnder si teilen.
- 13. Man sol spentten an der grævin 3) iarzit. Da ghörnt zv zwen mutt rokken vnd ein pache. Da gent driv vleisch von vnd drei wek dem chvchnvivrær vnd zwein lantnærn, das ander teilt man vnder arm lævte. Vnd des tags sol man den vrowen vleisch gebn, an swelhen tac er geuellt.
- 14. Zv der spentt an dem antlazztag ghörnt vier mutt rokken vnd ein mutt rokken den vrowen ze ensleiben, vnd einen hærink dr\(^\frac{1}{2}\)f vnd einen pfennink, vnd von dem mutt sol man pachen ze reht vierzik laibe, der sol man ie der vrowen vnd der iunkvrowen einen geben; swaz \(^\frac{1}{2}\)ber wirt, daz ghört div abtessin an, vnd der vier mutt werden zwen den amplævten, vnd zwen mutt rokken sol man den armen \(^\frac{1}{2}\)) teilen vnd arbeiz derz\(^\frac{1}{2}\).

<sup>1)</sup> ghoert Hdsch.

<sup>2)</sup> Ist im Orig. durchstrichen.

<sup>3)</sup> Adelheit, Gemahlin des Stifters, des Grafen Eberhart II. von Ebersberg, von welchem § 16. die Rede ist. S. Oefele script. II, 10. Mon. B. XIV, 180.

<sup>4)</sup> arm Hdsch.

ad quamlibet prebendam vierwitzarum pertinent duo ova.] <sup>1</sup>) Et hec centum oua debet dare celeraria. Item ad artocreas pertinet una olla parva [ollicula] <sup>2</sup>) sagiminis, ad vritulas una, ad pfadlatia IIII<sup>or</sup>, de quibus vna debet <sup>3</sup>) reddi ad cellarium, et ad vierwitzas debet dari sagimen sufficiens.

12. In carnisprivio dominorum dari debent carnes assate et crude siue recentes et cocte carnes et schultrigsleg et esca, que dicitur wælisch ezzen et artocree et pfadlatia 4) et vierwitze. In secunda et tercia feria sequentibus datur mellitum triticum, et pro quolibet die pertinent IIII er metretule. Idem fit in quatuor temporibus ante natiuitatem domini, et eadem mensura dabitur. Pro iure, quod dicitur vaschanc, dantur due berne, que distribuuntur officialibus et domesticis et seruitoribus, qui ad claustrum seruiunt.

13. Ad spenttam siue elemosinam, que datur in anniuersario comitisse, pertinent duo modii siliginis et berna, de quibus tres panes et III cunei vivrærio coquine, et duobus lantnaeriis, reliquum totum distribui debet pauperibus et eodem debent pisces ministrari conuentui, in quamcunque diem euenerit ipsa dies.

14. Ad elemosinam in cena domini pertinent IIII remodii siliginis et conuentui unus modius siliginis pro pauperibus, qui dicuntur ensleibe, et super quodlibet rapacium unum allec et unus denarius poni debent, et de modio illo debent ex iure pistari XLa enslæibe, de quibus cuilibet domne et domicelle de conuentu ad dandum ipsa pauperibus vnum rapacium superposito, ut dictum est, allece et denario debet dari, residuum debet cedere abbatisse. De quatuor autem modiis predictis II modii siliginis distribuuntur officialibus claustri,

<sup>1)</sup> Was eingeklammert ist, steht am Rande der Hdsch.

<sup>2)</sup> Dieses Wort steht über olla parva.

<sup>3)</sup> debetur Hdsch.

<sup>4)</sup> pfaldletia Hdsch

15. An dem heiligen tac ze ostern sol man ovch spentten. Da sol div oblaiærinn zv gebn dreizzik regensburgær, vnd ab dem chasten einen halben mutt. Davon git man drein næterinn hintz chemenaten drei wek, den zwein mesnærn zwen wek, zwein lantnærn zwen wek, vnd dem chuchenvivrær einn wek, vnd zwein haitzærn zwen wek. Daz ander sol man den armen livten geben.

16. Ze grauen Eberharts iarzit, so ghörent zv der spentt vier mytt rokken. Der werdent zwen mytt den husgnozzen vnd den stulaern, die andern zwen sol man vnder die arm teilen, vnd dem hofgesind sold man ieglichem einen opferpfennink geben.

17. Zv dem almusen ze aller selen tac, so git div oblaiærinn drizzik regenspurgær, vnd ab dem chasten einen halben mytt.

- 18. In der vasten sol man den amplævten, die zv dem hof ghorent, gebn zwei metzel gersten vnd zwei ærbeizz.
- 19. So man ôl gehaben mac, so sol man den vrowen an vnser vrowen tac gepachens gebn, vnd alsam an andern vnserr vrowen tagen mit smaltz, vnd darzv ghôrent driv metzel, vnd desselben tags git man ovch semeln den vrowen. An dem palmtag reht alsam.
- 20. Die drie hohzeit ze ostern vnd ze pfingest vnd ze wihnahten, so sol man den vrowen die drei tag semeln geben, vnd dieweil git man in niht anders brots.
- 21. So man ôl git in der uasten, so geit man dem amplæuten nivr ze einem ¹) mal, daz ander teilt man vnder die vrowen.

<sup>1)</sup> zeinem Hdsch.

et reliqui duo cedent ad distributionem pauperum ad-

ditis pisis.

- 15. Ad elemosinam in die pasche debet oblaiærinna dare <sup>1</sup>) XXX<sup>1a</sup> denarios ratisponenses et de granario dimidium modium siliginis, de quo ad chemnatam dantur tribus sutricibus tres cunei, duobus ecclesiasticis II cunei et II<sup>bus</sup> lantnaeriis II cunei, et fivrærio coquine II cunei, reliquum datur pauperibus.
- 16. Ad elemosinam comitis Eberhardi in anniuersario ipsius pertinent IIII or modii siliginis, quorum II modii cedent domesticis et stulæriis, reliqui II modii debent distribui pauperibus, et cuilibet de familia curie debet dari denarius offerendus in missa.
- 17. Ad elemosinam in die omnium animarum debet dare oblaiærinna XXX<sup>1a</sup> ratisponenses et de granario dimidium modium siliginis.
- 18. In quadragesima dari debent <sup>2</sup>) officialibus, qui ad claustrum pertinent, cuilibet II metretule <sup>3</sup>) ordei et II metretule pise.
- 19. Cum oleum habetur, debent in annunciatione sancte Marie dari pastille, aliis vero festiuitatibus sancte Marie similiter, sed in sagimine, et ad quemlibet diem pertinent III metretule. Eisdem diebus etiam dabuntur simule conuentui. In die palmarum fit similiter.
- 20. Item in tribus festiuitatibus pasche et pentecostes et natiuitatis domini per tres dies continuos debent dari simule domnabus, nec alius panis eis tunc dabitur.
- 21. Cum oleum datur in quadragesima ad cellare, cuilibet officiali semel tantum datur, reliquum distribuitur domnabus.

<sup>1)</sup> dere fehlt in der Hdsch.

<sup>2)</sup> debet Hdsch.

<sup>3)</sup> metretulas Hdsch.

22. An dem antlazztag so sol man den vrowen semeln geben zer mandat ieglicher ein viertail einer semeln vnd zwei oblat dryf vnd einen pecher wines.

23. An dem heilign tag ze ostern sol man den vrowen grûnes vleisch chovsten vmb drizzik regensburgær, daz man in des morgens weih, vnd dieselben XXX pfenning gebnt die mair, vnd dermit sol man zwen pachen wihen. Der ghört einer vs miner vrowen der abtess målter vnd einer vs der samnung, vnd dennoch des vs der abtessen målter sol man den vrowen teilen die zwen tag, dem montag vnd den erigtac, vnd an dem heiligen tag sol man dennoch daz reht pfrivnt vleisch gebn.

24. Von zwein pachen sol man die swaigær berihten, ie dem swaigær als mank vleisch als mank rint er hat, vnd den mesnærn sol man ovch dervon gebn, vnd niemen mer. Vnd an dem heilig abent ze ostern sol man ie der vrowen einen pachen geben, da sol si mit beriht sin vntz sunwentten, vnd dem pfarrær vnd dem wochnær alsam. Dem wochnær von Heg 1 vnd ze der spitalpfrivnt vnd den iuncvrowen git man niht pæchins vleisch, niwr grfnes.

25. Von sunwentten vntz ze send Michels mess sol man dienen mit schæffinem vleisch, vnd die schæpær, die von den schaffen choment, da sol man den vrowen viltz von machen. Von den schaffen, die durch den vorst choment, git man dem trvhsæzzen sehsiv vel vnd dem chvchenvivrær sehsiv. Von den schaffen von Götichenhusen vnd von Gaimersheim git man dem chuchenmaister all iar sehs vel, vnd ie an dem andern iar den lantnærn fivnfiv, vnd den mesnærn fivnfiv vnd zem chindprav als vil vnd dem reismann git man ie eins iars fivnfiv, des andern vieriv, vnd swenn man div

<sup>1)</sup> Hög im Ldg. Pfarrkirchen.

- 22. In cena domini ad mandatum datur cuilibet domne quarta pars simule et due oblate, et pikarium vini, plebano et ebdomadario utrique et lectori similiter.
- 23. In die sancto pasche dabuntur domnabus carnes recentes pro XXX<sup>ta</sup> ratisponensibus, que mane consecrande sunt, et ipsos denarios debent dare villici, et due berne tunc etiam sunt consecrande, quarum una erit in campisterio abbatisse, altera in campisterio conuentus, de berna tamen abbatisse per duos dies sequentes scilicet secunda et tercia feria, et nichilominus die sancto pasche dabuntur debite carnes prebendarie.
- 24. Item de duabus bernis debent expediri swaigarii, 1) et cuilibet swaigario tot carnes, quot uaccas habet, et ecclesiasticis etiam datur inde et nullis aliis. In vigilia pasche datur cuilibet domne de conuentu vna berna, qua debet esse contenta usque ad solstitium, plebano et ebdomadario similiter de qualibet prebenda. Ebdomadario de Heg et ad prebendam hospitalis et domicellabus non dantur nisi recentes carnes, et non bernine.
- 25. A solstitio donec ad festum sancti Michahelis debent <sup>2</sup>) dari carnes ouine. Ex uelleribus, que proueniunt ex ipsis ouibus, debent fieri viltra ad calceos hyemales. De ouibus, que ministrantur de hybis et bonis ex altera parte nemoris, dantur dapifero sex et fivrærio coquine sex. De ovibus de G\$techenhysen dantur magistro coquine sex uellera, et semper in secundo anno lantnæriis quinque et ecclesiaticis V, et pro praxatione, que dicitur chintpray, V uellera, et reismannis yno anno V, altero anno IIIIor, et quandocumque sunt presentes ministeriales, cum oues allate recipiuntur, quot-

<sup>1)</sup> Ueber swaigarii steht armentarii.

<sup>2)</sup> debentur Hdsch.

schaff nimmt, so sol man ie dem amptman, der zv dem hof ghört, einen pfenninc gebn vnd dem dienstman zwen, swelher derbi ist, dem pfarrær sehs, dem probst zwelf, vnd in den chelr drizzic, vnd ie der iuncvrowen zwelf, vnd den, die div schaf herin dient, den sol man ie zwein einen pfenninc gebn. Swaz des vfschatzes vnd fber div schaf, div man verchovft, fber wirt, da sol man dem 1) conuent vleisch vmb choyfen.

26. Ze send Michels mess, so man den dienst bringt vnd die wisedprot vnd die gens, so sol man pfarrær gebn ein gans vnd zwei hvner vnd von zwein pfrivnden sehs weisodprot vnd zwei minnbrot, dem wochnær ze Gysenuelt alsam, vnd der vrowen ie vier brot mit minnbrot mit all, der juncyrowen zwei vnd ein halbs ze minnbrot, den vspfrivnten driv weisodprot vnd derzv ein roken. Dem pfarrær von Heg, dem git man niht weisodbrot, man git in div 2) pfrivnt als sust, dem probst ein weisodbrot vnd ein gans, dem vorstmaister alsam, vnd swelher dez gotzhyss dienstmann hiebi ist, dem git man ein wisodbrot, dem tryhsæzzen eines, den zwein pfistern ieglichem eins, den zwein chochen alsam, dem chychenmaister vnd dem chychenvivrær zwei, den andern amplævten oder husgnozzen ieglichem niwr ein halbs weisodbrot.

27. An send Michels abent git man ie der vrowen ein hin, vnd vier vrowen ein gans, an dem ahten tag ovch vier vrowen ein gans vnd niht hiner, ze aller hæiligen mess alsam, ze send Mertins mess alsam, vnd so die gens all herin sint chomen, so git man den vrowen von den iungen gensen ein kartatt.

28. So die wægen choment, die den dienest tragent, der ein vur vurt, dem git man zwei brot, vurt er

<sup>1)</sup> da sol den conuent Hdsch.

<sup>2)</sup> ir Hdsch.

quot sunt presentes, cuilibet dandi sunt II denarii, preposito XII, plebano VI, cuilibet officiali I denarius et ad cellarium XXX<sup>a</sup>, et cuilibet domicelle XII, illis autem, qui oues ferunt, duobus vnus denarius. Quidquid residuum fuerit, emi debent carnes pro eisdem denariis conuentui.

- 26. In festo sancti Michahelis cum afferuntur redditus et panes, qui dicuntur weisôdbrot et anseres, debent plebano dari vna auca et duo pulli et sex panes de duabus prebendis et duo panes, qui dicuntur kartate (minnbrot), 1) ebdomadario in Gysenuelt tantum, item cuilibet domine de conuentu IIIIor panes vnacum kartata, et cuilibet domicelle IIj panes, prebendis exterioribus III panes weisodebrot et unum siligineum. Plebano de Heg non datur weisodbrot, sed prebenda cottidiana, preposito Ius panis weisodbrot et vna auca, magistro nemoris similiter, et quicumque de ministerialibus ecclesie presens est, illi datur vnus panis, dapifero I, duobus pistoribus II, duobus cocis similiter, magistro coquine I, fivrærio I panis, ceteris officialibus et domesticis cuilibet dimidius panis.
- 27. In vigilia sancti Michahelis datur cuilibet domne unus pullus, et IIII<sup>or</sup> domnabus vna auca, in octaua sancti Michahelis etiam IIII<sup>or</sup> domnabus una auca, in festo sancti Martini similiter, in festo omnium sanctorum similiter. Cum omnes anseres persoluti sunt, de interioribus, qui dicuntur iuuenes anseres, dande sunt kartate semel.
- 28. Cum currus ueniunt, qui apportant redditus, qui duxerit unam uecturam (für)<sup>2</sup>), eidem dandi sunt

<sup>1)</sup> Dieses Wort steht über kartate.

<sup>2)</sup> steht über uecturam.

weitzen, so git man im schones, vurt er rocken, so git man im rokeins vnd schons, vnd als manik vur er fürt, als dik git man im zwei brot. Ze swelher zit in dem iar er chymt, vnd den wægen, die div weisodbrot fürent, 1) den git man vier schöniv brot. Daz tůt man den die 2) von der Laber vnd von Gstichenhusen vnd von Gaimersheim vnd von Menzenbach 3) vnd von Ærisingen 4) vnd von Mangolstorf 5) vnd von Gerævtt 6) choment, den sol man brot gebn, den ab dem aigen vnd hie nahen bi, den git man niht, ez si denne, daz si die vbermazz dem chastnær lazzen, so sol er in brot gebn, raspent si die vbermazz vf, so git er in niht. Vnd den wægn, die ab den hoven ze Vævlenbach 7) oder ze Parliten 8) oder ze Sighartzell 9) oder von den miln choment, die chorn bringent, den sol man als oft ein schon brot gebn, er vur vil oder wenk. Als oft einer einen eimer honges bringet, als mangen er bringt, als manik schon brot sol man im gebn.

29. So der prew vnderchentt an dem montag oder an mitichen oder an dem samzetag, so sol im div chelnærinn gebn ein swaicchæs vnd dazv sol man im gebn zehn brot. Chent er aber des eritags vnd des pfintztags in, so git man im driv vleisch vnd alsam davor brotes. Vnd so der mulzær oder der prew den habern ab dem chasten treit in die potigen, so git man im drei wek, so ern begevzzet als vil, so ern vztreit als vil, vnd dieweil der multzær multzt dem

<sup>1)</sup> fuerent fehlt in der Hdsch.

<sup>2)</sup> die fehlt

<sup>3)</sup> Dorf im Ldg. Pfaffenhofen.

<sup>4)</sup> Ist das Dorf Irsching, Ldg. Ingolstadt.

<sup>5)</sup> Weiler im Ldg. Aichach.

<sup>6)</sup> Gereut, Ldg. Erding.

<sup>7)</sup> Feilenbach, Ldg. Pfaffenhofen.

<sup>8)</sup> Parlauten im Ldg. Pfaffenhofen.

<sup>9)</sup> Sigerszell, Einöde im Ldg, Pfaffenhofen.

II panes. Si duxit triticum, dantur panes triticei, si duxit siliginem, dantur siliginei et triticei, et tociens dantur II panes, quot uecturas duxerit. Curribus, qui duxerint weisodbrot, dandi sunt IIIIor panes triticei, et quocumque tempore in anno currus uenerit cum redditibus, fit idem de panibus. Illis, qui uenerint de Labra et de Gütichenhusen et de Gaimersheim et de Menzenbach et de Ærisingen et de Mangolstorf et de Grævtt, illis datur panis, illis vero, qui uenerint de bonis vicinis non datur, nisi reliquias, que dicuntur Sbermazz, dimiserint granatori. Quod si non fecerint. nichil eis datur. Curribus, qui 1) de Vævlnbach et Sighartzell et Perleiten vel de molendinis uenerint fruges apportantibus, quociens ipsas adduxerint, tociens dabitur ei2) unus panis triticeus, siue multum siue paruum tulerit. Item quociens quis vrnam uel plures mellis tulerit, quotqvot vrnas tulerit, tot panes sibi dandi sunt.

29. Cum praxator praxare inchoauerit, quocumque die ignem accenderit, si fuerit secunda uel IIII<sup>ta</sup> feria uel sabbato, ipso die debet sibi celleraria dare caseum swaigalem, et de pistrino X panes; si uero tercia uel V<sup>ta</sup> feria accenderit, dande sunt tres carnes et X panes. Et cum multzærius siue praxator avenam in dolium portauerit, dabuntur ei tres cunei, et cum ipsam perfundit aqua, totidem, item cum eam exportat de dolio, totidem. Item quamdiv bracium facit claustro, dabuntur

<sup>1)</sup> qui fehlt in der Hdsch.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich soll stehen eis.

chloster, so sol man im dri stunt in der wochen vleisch gebn, vnd daz lon sol man im ab dem chasten gebn darnach vnd er uil oder wenk multzet, vnd so er derret, so git man im vier brot vnd der chleinn chæslin zwei, ist ez aber an dem tag, so man vleisch sol gebn, so git man im vleisch. Dem prewen, swenn er in der vasten vnderchintt, so git man im ze ieglichem mal, so er ein prav priwet, 1) ein metzel genowner gersten vnd ein metzel arbeizz.

Daz sint div reht, div²) miner vrowen anghörnt. 30. Min vrow div abtessin solt ob ir tisch haben all tag zwo almusen schüzzel, vnd da ghörent zwen wek z³. Der sol man einen sniden vf die zwo schüzzel vnd den andern wek sol man den chinden sniden oder den husdürftigen, vnd die zwo sniten ab dem dincheln ghörnt vf die zwo almusen schüzzel. Vnd den siechen solt man all wochen siben brot gebn als einen rehten spisær.

- 31. Die mair von der Laber svln all iar den lantnærn gebn XLV pfenning vnd dem vivrær ein halb wægn.
- 32. Der gartnær von Gaimersheim sol all iar bringen vf sin selbes wagen sin chrvt also gesotens, vnd ie an dem dritten iar sol er mit im bringen ein niwes uas, da man daz chrovt inn behalten mug, vnd swenne er chraut bringt, so sol man im geben vier brot, bringt er aber pfenning dervur, so git man im niht.
- 33. Der gartnær hie ze Gisenuelt sol miner vrowen garten bowen mit chleinem chrovt, mit piezzen, mit öle, mit lauch, mit gabavs, so er beste mac, vnd so er den lovch inlegen sol, so sol man im sehs brot gebn, vnd so er den gabaus legt, als vil. Vnd so er

<sup>1)</sup> Nach priwet hat die Hdsch gebn.

<sup>2)</sup> reht, div fehlt in d. Hdsch.

ei ter in ebdomada carnes et pretium suum de granario secundum quantitatem et numerum braciorum. quando idem bracia torret, dabuntur ei IIIIor panes et duo parui casei. Si uero in die fuerit, quo carnes dari solent, dabuntur sibi carnes. Si praxator in iciunio ad praxandum ignem accenderit, dabuntur sibi pro qualibet praxatione integra due metretule contricati 1) ordei et IIº metretule pisarum

## Iura pertinentia ad abbatissam.

30. Domna abbatissa deberet in mensa sua semper habere duas scutellas elemosinarias, ad quas pertinent duo cunei, quorum unus incidetur super utrasque scutellas, reliquus vero debet diuidi pueris et pauperibus, qui dicuntur hausdérftign, et due bucelle, que de qualibet spelta inciduntur, pertinent super scutellas. Insuper leprosis deberent dari qualibet ebdomada VII panes sicut prebendario.

31. Villici aput Labram debent singulis annis dare lantnæriis XLV denarios ratisbon. et fivrærio dimidie-

tatem currus, quod halbwægn dicitur.

32. Hortulanus de Gæimersheim debet in curru suo quolibet anno ferre olera sua decocta, et tertio anno semper debet secum ferre nouum vas, in quod olera ponantur, et quando olera tulerit, dandi sunt ei IIIIor panes, si uero pro oleribus tulerit denarios, nichil dabitur sibi.

33. Hortulanus in Gysenuelt debet excolere hortum domne mee cum parvis holeribus cum oleo, porro, emulio,2) pletis,3) quanto melius potest, et cum ipse 4) inponit terre, dabuntur sex triticei panes, et cum colit oleum, grana sibi cedent et olera domne abbatisse.

<sup>1)</sup> Darüber steht gnowenr. Das letztere n ist unterpunktirt.

<sup>2)</sup> Darüber steht gabays.

<sup>3)</sup> Darüber stest plezzen.

<sup>4)</sup> ipsa?

ôl bawt, so suln div chôrnre sin sein, vnd daz chrovt miner vrowen. Vnd dez samtztags so sol des gartnærs dirn chrævtern vnd sol ez hintz chuchen tragen. Swenn er des niht schaft, so sol man im daz niht gebn, Ander tag sol es der choch selbe chrævtern, vnd dieweil daz chrovt in dem garten, so sol er mit ezzen. Swenn man ez vsnemen sol, so stet ez an dem amptman, swaz er im sin lazzen wil, oder an miner vrowen. So man ez sieden wil, so s\$ln ez ze reht sieden die vier vischær vnd der gartnær, vnd der chneht sol bi in sin.

34. Die vischær scheln div uas pikchen, so si vngsmach werdent, mit niwen pech vnd bintten mit ir selbes reissen, vnd ist ez ein tag, daz man vleisch git, so sol man in vleisch gebn, ist ez ein ander tac, so sol man in chæs gebn. So man daz pier vazzet, so seln ez zwen tragen vnd einer mezzen vnd einer vazzen, vnd desselben tags git man ie dem man einn wek vnd ein mensaur piers.

35. So man div swin oder andern dienst bringt von der Laber oder von Gaimersheim, so svln ze reht die mair dermit chomen, vnd wirt ein swin oder anders iht verlorn, 1) da hat min vrowen niemen nivr div amblævt oder den probst, die schüln ez gelten.

36. Der mairhof ze Gisenuelt sol dienen in den cheler als die andern höf ie über vier wochen als ein anderr, vnd so sol ovch miner vrowen der abtessen ie uber uier wochen ein zentten eyr vnd zehn chæs vnd zwen mutt arbeizz vnd ein mutt pon werden.<sup>2</sup>) Swen in aber div abtess selb powet, so ist ez alles ir, swas vf dem hof wirt, vnd sol si alle iar der samnung geben zwen mutt saltzes.

t vlorn Hdsch.

Dieses oder ein ähnliches Wort, das in der Hdsch. fehlt, wird zu ergänzen seyn.

Item omni sabbato ancilla hortulani debet legere holera et portare ad coquinam, et si hortulanus hoc non iusserit ita fieri, non debent sibi carnes dari. Aliis diebus cocus metipse debet frangere, et quamdiu holera sint in orto, vna cum abbatissa ex ipsis cottidie licite comedere potetst, cum vero resecari debent, nichil iuris in eis habet, nisi quantum fuerit ex gratia abbatisse uel officialium. Cum autem ipsa holera decoqui debent, ipse hortulanus et piscatores presente etiam seruo domne abbatisse ipsa debent decoquere.

- 34. Piscatores etiam debent pikare uasa pice novo, cum opus fuerit, et ligare cum propriis circulis, et ipso die eis carnes dantur vel caseus, si ipso die carnes dari non debent. Cum ceruisia in vasa ingeritur, duo ex ipsis piscatoribus eam portabunt et vnus mensurabit et unus infundit vasi, et eodem die dabuntur cuilibet cyneus et mensura ceruisie.
- 35. Cum porci uel alii redditus feruntur de Gaimersheim uel de Labra, villici cum eis ex iure uenire debent, et si porcus uel aliud aliquid perdetur, uillici vel prepositus de ipso impeti debent et illud retribuere.
- 36. Curia uillicalis in foro Gysenuelt deberet ut alie curie ministrare quolibet mense, et tunc debentur domne abbatisse centum oua et X casei, 1) et II modii pisarum, et I modius fabe; cum uero abbatissa ipsam coluerit, totum, quod provenit ex ipsa curia, cedet sibi, et ipsa dabit conuentui II modios salis.

<sup>1)</sup> caseos Hdsch.

- 37. Swenne div samnung sezzen ze reuerent, als si ze reht solten, so sol einev 1) ze tisch lesen, vnd einev sol sten vor dem tisch vnd sol die schuzzel setzen. Die sol ein geswester von dem venster dar tragen, tertia sedet in cellari, vnd die ezzent miteinander, vnd div2) dienærinn izzet vz abtessen hafen.

  Von den amplæyten.
- 38. Der truhsæzzen sol ze tisch dienen miner vrowen, vnd so erwær gest da sint. Dem git man<sup>3</sup>) ze reht alle wochen siben brot vnd driv vleisch.
- 39. Swer chuchenmaister ist, der sold vor miner vrowen tisch sten vntz daz man die ersten rihte gesetzet vnd er sol selb ob miner vrowen haven sitzen, so er des niht tûn wil noch mac, so sol er einen chneht an siner stat haben, vnd dem sol man<sup>4</sup>) daz brot gebn, daz man im von der chisten git, so vil vnd ers geezzen mac vnd zwen rökche zem iar, vnd man sol im gebn all wochn sibn brot vnd all tag ein mensaur piers vnd driv vleisch zer wochen, vnd dieweil man rinder git von send Michels mess vntz wibnahten, so git man in zagelbein
- 40. Man hat zwen choch. Swenn der einer us get, so get der ander in, vnd daz ist ie uber vier wochen, vnd swelher ie choch ist, dem git man die weil all wochen driv vleisch vnd siben brot.
- 41. Swer vivrær in der chvchen ist, dem git man die wochen sibn brot vnd die halspein elliv von ostern vntz hintz wihnahten, vnd so man der abtessen niht zezzen macht, so wirt im ovch niht von der abtessen, niwr von der samnung, vnd so man wisodvleisch git, so wirt im daz hovpt vnd daz inner gslæhte. So sol

<sup>1)</sup> einen Hdsch.

<sup>2)</sup> div fehlt in der Hdsch.

<sup>3)</sup> man fehlt.

<sup>4)</sup> man fehlt.

- 37. Cum conuentus sedet communiter simul in refectorio, sicut deberent, vna leget ad mensam, altera stans ante mensam scutellas, quas vna conuersa portabit de fenestra, preponet eas domnabus, tercia sedens in cellari, et tres iste simul comedent. Conuersa comedet prebendam, que dicitur celleraria prebenda, et ex olla abbatisse.
- 38. De dapifero. Dapifer debet seruire domne abbatisse, et cum honesti hospites essent presentes, et eidem dandi sunt per ebdomadam VII panes et tres carnes.
- 39. Quicumque est magister coquine debet stare ante mensam, donec primum sit prepositum ferculum abbatisse, et ipse debet parare escam domne abbatisse, quod si non fecerit, cocum loco sui debet habere, et ille debet comedere suum panem, qui sibi datur ex prebenda, VII scilicet panes; insuper debet 1) sibi dare duas tunicas annuatim, et quolibet die unam mensuram ceruisie debent dare magistro coquinæ, et quamdiu boues dantur, a festo sancti Michahelis donec ad natiuitatem debent sibi dari posteriora, 2) que dicuntur zagelbein.
- 40. Item duos cocos debet habere conuentus, quorum quilibet est seruens et coquens per IIII<sup>or</sup> ebdomadas, quibus expletis illo exeunte alter intrat coquinam, et utrique dantur septem panes, quamdiv seruit in coquina per suas ebdomadas.
- 41. De jure fivrærii coquine. Ignifactori<sup>3</sup>) coquine dantur per ebdomadam VII panes et ossa colli, que halspein dicuntur, que soluentur a pascha donec ad natiuitatem domini, et cum abbatisse non coquitur in coquina conuentus, non dantur sibi nisi de parte conuentus ipsa ossa, et cum administrantur carnes, que

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich debent.

<sup>2;</sup> Darüber steht ossa caude.

<sup>3)</sup> Darüber steht vivrær.

er 1) ze reht div chuchen berihten mit halen, mit hævenn, mit multern, mit hæsibn, mit agsten, vnd sol den wit haken vnd daz vivr chvntten. Swaz chlei datz chvchen wirt, die sint ovch sin. Vnd swenn man 2) bl in dem cheler git, daz sol er mezzen, vnd swaz bles an dem podem, den man oben vsnimmt, belibt, daz ist sin vnd anders niht, ez ste an der chellnærinn.

42. Die erst lagel, die man lært, div ist der chelnærinn, swaz drinne belibet, die ander sint der vischær, ie dem vischer ein lagel, niht mer.

43. Man hat ovch zwen pfister.<sup>3</sup>) Der get ie einer vber vier wochen ein, der ander vz. Den git man vleisch vnd brot als den chöchen, vnd swaz sie chlei erlösent, da süln si vier værhær mit ziehen vnd mesten, vnd siln all wochen der abtessen sterchchlei vnd der<sup>4</sup>) samnung ie iber vierzehn naht, an swaz von semel chleien wirt, daz ist sin, der die weil pechet. Vnd ist, daz daz chorn oder daz mel verlorn wirt, vür daz ez im geantwurtt wirt, er sol ez gelten.

44. Swer fivrær ist in der pfister, dem git man all wochen siben brot, vnd swaz er ab dem trog geschirret, daz ist sin, vnd des sunntags ein vleisch. So ist sin reht, daz er sol daz fivr machen vnd sol div beraitschaft all selb haben, vnd holtz vnd alles herzvbringen, vnd uersumet er den pfister, so der teik zitik ist, so sol ers miner vrowen wandeln, ist

<sup>1)</sup> er fehlt

<sup>2)</sup> man fehlt.

<sup>3)</sup> Nach pfister steht in der Hdsch. das Wort "han", das nicht hieher zu gehören scheint.

<sup>4)</sup> den Hdsch.

dicuntur wisodvleisch, dabuntur ei interiora, que dicuntur ingslæht, et caput, et cum oleum dabitur ad cellare, ipse mensurabit oleum, et quidquid fundo,1) qui excipitur a capite, inheserit, eius erit. Ipse uero tenetur expedire cum appensoriis 2) siue catenis in ollis, capisteriis et cribris, que haesib vocantur et securibus, et omnia ligna coquine necessaria ipse debet secare et facere coco ignem omni die. Insuper furfures, qui soluentur in coquina, sibi cedent.

42. De lagulis olei. Prima lagula, que vacuatur oleo, est cellerarie et quidquid in ea remanserit. Item

quilibet piscator etiam unam debet habere.

43. De pistoribus. Item sciendum, duo sunt pistores, quorum unus IIII<sup>or</sup> ebdomadas intrat pistrinvm pistaturus, alter exit. Quibus dantur carnes et panes sicut cocis, et quidquid per totum annum furfurum ex farina prouenerit, per has debent saginari duo porci. Insuper qualibet ebdomada debent dare furfures pro vestibus, qui sterchchlei dicuntur, conuentui uero per XIIII<sup>or</sup> dies, preter furfures, qui prouenerint ex simulis, qui cedent totaliter pistori per ipsam ebdomadam pistanti. Et si frumentum uel farina ex pistrino perdantur, postquam assignata fuerint pistori, ipse pistor tenetur retribuere conuentui et abbatisse.

44. Ignifactori pistrini dantur qualibet ebdomada VII panes et quidquid de capisterio 3) deraserit, 4) sibi etiam cedet, et dominica die carnes. Ipse uero debet facere ignem et omnia, que ad id sunt necessaria, debet 5) habere et de rebus suis ligna adducere. Quod si ipse pistorem calefaciendo nimis tarde, quod pista iam dudum matura acescet et annichilabitur, de hoc

<sup>1)</sup> Darüber steht podm.

<sup>2)</sup> Darüber steht haln.

<sup>3)</sup> Darüber steht trog.

<sup>4)</sup> Darüber steht schirrt.

<sup>5)</sup> debent Hdsch.

daz der ofen ze heiz ist, daz daz brot verbrinnet, daz sol der pfister miner vrowen wandeln.

- 45. Man sol zwen lantnær haben, die den vrowen daz bad machen, vnd die in dienen in dem badhvs vnd daz bad reichen, ie uber vierzehn naht ein bad machen von reht vnd anders niht, ez ensi,¹) daz ein vrow, div siech si oder us einer aderlazz baden well, dev hintz veilen pade nit welle gen, der pfenning sol er dienen vnd sol ir ein pad machen. Vnd den sol man gebn ieglichem zehn mvtt, vier habern vnd sehs rokchen, oder vur einen mutt rokchen einn mvtt gersten, vnd nivr zwier in dem iar vleisch ze vaschang vnd so man der græuinn spentt.
- 46. Wer heitzer ist, der sol heitzen von aller heiligen tag vntz send Georgen mess, vnd dieweil gitman im alle wochn sibn brot oder chorn dervûr, vnd nivr des sunntags vleisch.<sup>2</sup>)
- 47. Swer povngartnær ist, dez chneht oder er selb sol die schůl behæitzen, vnd dem sol 3) man ein viertail eins rindes mit hævt, mit alle, vnd all sunnetag vleisch gebn vnd zem iar einn rok. Swaz obess in dem povngarten wirt, daz sol er 4) bevriden mit hvtær vnd mit zövnen, vntz ez zitik wirt, so sol mans der samnung ab nemen, daz ist ir, an den nachschůt, vnd daz teil des bovngarten, daz der weihselgart heizzet, der ist sin, vnd dieweil er heitzt, git man im all wochn sibn wek.
- 48. Dem messnær git man als vil chornes, als den lantnærn vnd niwr des sunntages vleisch, an so

<sup>1)</sup> ezn si Hdsch.

<sup>2)</sup> vieichs Hdsch.

<sup>3)</sup> sol fehlt.

<sup>4)</sup> er fehlt.

ipse ignitor tenetur ad satisfactionem. Si uero per fornacem nimis accensum panis advritur, pistor ad satisfactionem tenetur.

45. Duo etiam habendi sunt lantnærii, qui domnabus preparent balneum et eis balneum apportent et seruiant, qui frequenter post XIIII<sup>or</sup> dies balneum debent parare, et iidem tenentur omnibus sabbatis diebus sternere domnabus, aliis vero temporibus nec pluries tenentur facere balneum, nisi post minutionem sanguinis aliqua uelit balneare, quia nolit ire ad venale balneum, huius pretium debent mereri et ei facere, et si aliqua infirma fuerit. Cuilibet eorum dandi sunt VI modii siliginis, IIII<sup>or</sup> modii avene vel unus modius ordei pro siligine, quolibet anno et tantum bis in anno carnes, scilicet in carnisprivio et in largitione elemosine comitisse.

46. Calefactor debet calefacere a festo omnium sanctorum donec ad festum sancti Georii, et eodem tempore dantur ei septem panes uel fruges et tantum dominicis diebus carnes.

47. Pomeriator uel seruus suus debet calefacere scolas et eidem datur quarta pars bouis cum carne et cute, et qualibet dominica carnes et omni anno tunica, 1) et quicumque fruges ex pomerio prouenient, ipse custodire et defendere debet usque ad maturationem, et tunc cellaria et conuentus ipsos demens interse distribuit, remanentia vero, quod nachschut dicitur, pomeriatori cedet, et pars pomerii, quod weihselgarten dicitur; ipse etiam, cum necesse fuerit, pomerium debet circumsepire et inserere arboribus tempore suo, et quandiv calefacit claustrum, ei VII panes qualibet septimana.

48. Ecclesiasticis datur tantum frumenti, quantum lantnæriis et tantum dominicis diebus carnes, et cum

<sup>1)</sup> tunicam Hdsch.

div samnung mit dem chor mess singt, so git man in ovch vleisch, vnd swenn der mesnær vnslit chertzen macht, des tages git man im zwei brot vnd ein vleisch, vnd so er ze unser vrowen mess chertzen macht, so git man im dazselb vnd zdheiner zit mer, swenn er chertzen macht.

49. Swer der zweir murlehn eines hat, dem git man nur sunntages vleisch. So er dem chloster mauret, so sol er selb einn gegenmaurær haben; dem sol er lonen, vnd so sol man im in der wochen zwir vleisch gebn, vnd vier brot vnd vier mensaur piers, so mans hat, vnd die andern tage zwen chæs von cheler vnd ovch mer brot; vnd daz ander sol er selb haben.

50. Die man sunntager heizzet, der git man nivr des sunntages vleisch, da ist der priew, der m\s\ln\ar\text{nmer}, gartn\text{er}, mesn\text{er}, povngartn\text{er}, visch\text{er}, mavr\text{er} vnd der hofzimer\text{er}, der scherg vnd der p\text{fister\text{fivr}\text{er}}.

51. Die vischær 1) s\$ln alle wochen den vrowen visch dienen vnd gebn.

52. Die reis lævt der sint zwen. Die scheln iriv ros also beraitiv mit aller der beraitscheft, div ze der zvghöret, halten,²) vnd swenn ir min vrow bedarf, so seln si ir riten, ie ainer ein vart, der ander div ander, vnd swenn si riten seln, so sol man in³) vuters des nahtes gnek gebn ab dem chasten, vnd ie ein schon brot, vnd so er chemt alsam.

<sup>1)</sup> vischæ Hdsh.

<sup>2)</sup> diess Wort fehlt.

<sup>3)</sup> die Hdsh.

conuentus celebrat officium missale cum choro, tunc dantur eis carnes, et quicumque fecerit lumina ex sepo, eidem ipso die dantur II panes et carnes, et cum facit candelas in purificatione, tantundem datur eis, et nullo tempore magis datur ei quidquam, cum fecerit candelas cereas.

49. Muratoribus, qui duo esse debent, dantur tantum carnes dominicis diebus, et cum murauerit claustro, debet per se habere ex opposito murantem, et eundem debet conducere suo pretio. Tunc bis in ebdomada dantur ei carnes et IIII<sup>or</sup> panes et IIII<sup>or</sup> mensure ceruisie, cum ceruisia habetur, et aliis duobus diebus duo casei, <sup>1</sup>) reliquum totum debet habere per se.

50. Hii sunt, quibus tantum diebus dominicis dantur carnes: praxatori, molendinatori, hortulano ecclesiasticis, pomeriatori, piscatoribus, myratoribus, carpentario claustri sui curie, preconi et ignitori pistrini.

51. Piscatores debent qualibet ebdomada domnabus pisces dare.

52. Illi qui reislevt dicuntur, qui duo sunt, hii debent habere equos suos semper paratos cum freno honesto, sella et omnibus necessariis, et hii debent ire in legatione domne abbatisse, cum ipsa uoluerit uel equos suos alii nuncio concedere, vnus vna vice, et alter altera, et cum ipse ibit uel equum suum alii in seruicio cenobii concesserit, equo in nocte satis pabuli debet dari et in reuersione prima nocte similiter fieri sibi debet.

Wittmann.

<sup>1)</sup> duos caseos Hdsch.

#### IV.

## Historische Notizen aus einem Rechnungsbuche des Klosters Aldersbach.

Das Kloster Aldersbach in Niederbayern, von dem Bischofe Otto I. von Bamberg um das Jahr 1120 für Kanoniker des Augustiner-Ordens gegründet und im Jahre 1139 reichlicher ausgestattet, im Jahre 1146 aber dem Cisterzienser-Orden eingeräumt, führte ein eigenes Buch, in welches bei den alljährlich, meistens durch den Abt von Ebrach vorgenommenen Visitationen die Einnahmen und Ausgaben und der ganze Rechnungsbefund eingetragen wurde.

Häufig besuchten die niederbayerischen Herzoge mit ihren Familien, ihren Räthen dieses in einer angenehmen Gegend des Vilsthals (im heutigen Landgerichte Vilshofen) gelegene Kloster, dessen Aebte hinwieder in ihren eigenen Angelegenbeiten sowohl, als in denen der Herzoge selber oft an deren Hoflager geführt wurden. Die politischen Angelegenbeiten und Verwicklungen der Herzoge trafen stets auch das Kloster und dessen manigfachen Besitzstand.

Da alle und jede Ausgaben, welche das Kloster auf irgend eine Weise zu machen veranlasst war, bei der Visitation in Vortrag kommen mussten, so konnte es nicht fehlen, dass der Aufenthalt der Herzoge oder ihrer Räthe in dem Kloster, die Reisen der Aebte in den eigenen oder landesherrlichen Angelegenheiten, die Leistungen für den herzoglichen Heerbann, die erhobenen Steuern, die Beschädigungen durch die Kriege in dem erwähnten Rechnungsbuche ihren Nachklang fanden, womit es zu einer historischen Quelle über die Zeitereignisse in dem Bereiche des Klosters wurde.

Aber nicht nur die eben erwähnten Angaben finden sich in diesen Rechnungen; auch Notizen zur Literatur- und Kultur-Geschichte haben sich darin erhalten, sowie manche Aufschlüsse über den gegenseitigen Werth verschiedener Münzsorten.

Es wird hier eine Auswahl solcher historischer Notizen, wie sie von einer Abrechnung zur andern vorgetragen sind, mitgetheilt.

Die Handschrift, welcher sie entnommen sind, führt auf der Einbanddecke die Außschrift "Liber Ratiociniorum pervetustus" und wurde schon von dem Abt Wolfgang Marius von Aldersbach [erw. 1514, † 11. Okt. 1544] zu der noch ungedruckten Chronik seines Klosters benützt, wie aus einigen Angaben des im Jahre 1746 erschienenen Epitome Chronicorum Alderspacensium zusammengetragen durch Mich. de Mannstorf (Stadtamhof in 4.) hervorgeht.

Sie gelangte bei der Klosteraufhebung in das k. allgemeine Reichsarchiv, und umfasst in Schmal-Folio 81 Pergamentblätter, mit einem braunen Leder-Einbande.

Den Inhalt derselben bilden von Blatt 2 bis 42 incl. die Visitations-Rechnungsbefunde von den Jahren 1291 bis 1362 incl.; die übrigen Blätter enthalten theils Aufzeichnungen über die Erträgnisse aus den Besitzungen, theils Abrechnungen mit den einzelnen Klosterämtern als Grundlagen zu den Visitations-Rechnungen.

Diesen Auszügen wurden noch zwei, bisher ungedruckte Aufzeichnungen aus dem im V. Bande der Mon. Boic. erschienenen Schenkungsbuche unter den Jahren 1300 und 1308 beigefügt.

## 1291. 10 Febr. - 1292. 25 Mai.

Domino nostro 1) et priori Gunthero in assumptione [15 Aug.] euntibus ad ducem 2) in Lantzhut ix tal. 3) minus exxxvii den.

- 1) Abt Heinrich, erwählt aus d. Kl. Ebrach 1280, + 26. Sept. 1295.
- Herzog Otto I. von Niederbayern, welcher nach dem Tode seines
   Vaters Heinrich († 1290), als dessen ältester Sohn, vier Jahre die Alleinregierung zu führen hatte.
- Dass unter dem Ausdrucke talenta die sonst übliche Bezeichnung librae zu verstehen sey, geht aus andern Einträgen hervor.

Domino nostro de Cella 1) et priori nostro post exitum fratris Chunradi predicatoris, euntibus ad ducem i tal.

Domino nostro abbati eunti Erbipolim ad physicos vi tal. et per dominum Tymonem misi sibi x tal., quorum pars est data pro ix marcis argenti.

#### 1292. 25 Mai - 1293. 15 Juli.

Domino nostro cunti ad ducem in  $Wolfstain^2$ ) pro alleuiacione steure x sol.

Domino duci xl. t. et xiiii.

Duci Ludwico3) ii t. Michaelis [29 Sept. 1292].

Eidem et fratri suo Mathye [24 Febr. 1293] ii t. in Vilshofen.

Item eisdem in pentecostes [17 Mai 1293] in domo i t.

Cyrulgico de Chambia4) iii tal. et Lii den.

Domino nostro decumbenti Ratispone pro expensis vj t. et xi den.

#### 1293. 15 Jul. — 1294. 3 Jul.

Physicis et cyrulgicis domini abbatis vii tal.

Magistro Gundakero prothonotario ducis iii tal.

Martini [11. Nov. 1293]. Domino nostro eunti Ratisponam ad dominum episcopum et ad ducem xii sol.

Scolastice [10 Febr. 1294]. Priori et cantori euntibus ad exequias ducis Ludwici<sup>5</sup>) x sol. minus x den. Priori bis eunti ad Boloniam xy sol.

Valentini martiris [14 Febr. 1294]. Domino nostro eunti ad exequias ducis Ludwici<sup>5</sup>) viii tal. et L den.

Benedicti [21 Mart. 1294]. Domino nostro eunti ad medicos dedi xx marcas puri argenti.

<sup>1)</sup> Gotteszell, ebem. Kl. [1320 zur Abtey erhoben] im Ldg. Viechtach.

<sup>2)</sup> Wolfstein, W., 2 Stunden von Landshut.

<sup>3)</sup> Ludwig, Otto's Bruder, geb. 1269, † 1296.

<sup>4)</sup> Cham, Stadt und Landgerichts-Sitz im Kr. Oberpfalz.

Ludwig der Strenge, am 1. Febr. 1294 zu Heidelberg gestorben, wurde zu Fürstenfeld begraben.

Postea Processi et Martiniani [2 Juli] misi domino nostro Parysius constituto per dominum nostrum venerabilem abbatem ebracensem iii marcas et ij lotones auri empti pro xxxviiij. er tal. minus ix rat. ponderis pataviensis; de hiis dedit dominus Gotfridus iiii r t. v sol. Item misi per eundem iii marcas puri argenti.

1294. 3 Jul. - 1295. 15 Jan.

Priori tercio eunti in Boloniam i tal.

Cursori, quem dominus noster abbas secundo misit a Parysius i tal. Rat.

Domino nostro cum magistro Jacobo cyrulgico eunti Ratisponam viii tal.

Item domino nostro Ratisponam iiiior t.

1295. 15 Jan. - 1296. 15 Jan.

Priori Gunthero volenti ire in Argentinam iii tal.

Domino nostro Hugoni<sup>1</sup>) prima vice eunti Oetingam ad ducem ix tal.

Item domino nostro procuranti familie claustri largiorem libertatem xii tal. et Lxx den.

#### 1296. 15 Jan. - 1297, 12 Mart.

Dominus noster abbas, cum se primitus presentasset domino episcopo pataviensi, dedit sibi ii tal. patav. et notario suo Lx.

Blasii [3 Febr.]. Domino nostro eunti in Lantzhut ad anniuersarium ducis  $H[einrici]^2$ ) ix sol. minus vi (den.).

Letare [4 März]. Dominus noster expendit Ratispone in legatione Wernhardi episcopi pataviensis ii t. Rat.

Benedicti<sup>3</sup>) dominus noster in exequiis iuuenis ducis Ludwici expendit x sol.

<sup>1)</sup> Abt Hugo wurde am 8. Nov. 1295 installirt.

Heinrich I. von Niederbayern starb am 3. Febr. 1290 und wurde im Kl. Seligenthal bei Landshut begraben.

<sup>3)</sup> Hier scheint ein Schreibsehler zu stecken, und statt Benedicti [21, März] zu lesen seyn Bernardi [d. i. translatio S. Bernardi, 17, Mai]

Domino nostro eunti ad exequias domini episcopi ratisponensis 1) i tal. minus xix den.

Domino episcopo pataviensi pro eo, quod concessit vicarium prebendatum in ecclesia in Teya<sup>2</sup>) locari v t. patav.

Domino nostro ad viam capituli vij marcas puri argenti, que valuerunt viii t. vi sol. et vi rat. Item ii marcas puri argenti de bursaria, et de suis duxit i tal.

Domino duci conduximus currum in Rastat 3) pro ii tal. Item dedimus ei loco currus, qui ducendus fuerat in Augustam4) iiiior tal.

In exaltacione sancte crucis [14 Sept.) ducibus <sup>5</sup>) pro latino vino et aliis necessariis et officialibus ii tal. minus v.

Domino nostro inpetranti litteras a duce Bawarie ad ducissam Austrie i tal. minus x.

Omnium sanctorum [1 Nov.] domino nostro eunti ad ducem Lantzhut ii tal.

In nativitate domini [25 Dec.] dominus noster accedens ducem pro spolio facto in Rudmarsuelden 6) expendit xxiii sol.

Sebastiani [20. Jan. 1297] dominus noster uadens ad Austriam, post obitum plebani in Teya, duxit secum vi t. nouorum wienn., qui ualuerunt v tal. et xii rat.

In dominica esto mihi [24 Febr. 1297] quando

oder Bernardini [20. Mai], da nach den Necrologien Herzog Ludwig von Niederbayern im Mai starb, und translatio S. Benedicti [11, Juli] wohl für die Exequien zu weit hinausgerückt wäre.

<sup>1)</sup> Heinrich II., Graf von Roteneck, starb 25. Jul. 1296.

<sup>2)</sup> Teya in der Herrschaft Litschau, Vgl. auch M. B. V. 396 ff.

<sup>3)</sup> Herzog Otto leistete dem Erzh, v. Salzburg Beistand gegen Herz. Albrecht von Oesterreich, welcher Rastatt um Jacobi 1296 belagerte.

<sup>4)</sup> Zur Hilfe, welche Herzog Otto dem Herzoge Rudolf von Oberbayern wider die Augsburger zusendete.

Am 14. Sept. 1296 war Herzog Otto zu Windorf [Markt am linken Ufer der Donau, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. v. Vilshofen] in der N\u00e4he von Aldersbach. S. Mon, Boic, XXIX, P. II, p. 587.

<sup>6)</sup> Ruemansfelden, Markt im Ldg. Viechtach.

duces Wawarie et Austrie placitum Patauie 1) celebrarent, dominus noster ibidem expendit xviii sol. et xvi rat.

Eisdem ducibus Bawarie pro panibus emptis Patavie et ductis in Vilshouen iiiior t. et Lx rat. et ii vasa vini ipsa vice dominis canonicis patav. pro magistro Hertwico.

Domino uisitatori pro picario argenteo vj t. pat. faciunt v t. et r. rat.

1297. 12 Mart. - 1298. 14 Jul.

Adoptiuo puero ducisse i t.

Duci Stephano dominus noster et de bursaria v tal.

1298. 12 Jun. - 1299. 23. Mai.

Sixti [6 August. 1298]. Duci Stephano pro expensis in Vilshoven xx sol. et computationem iii tal. et xxiiii.

Domino nostro suscipienti ducem Ottonem de pre-lio²) v tal.

Domino decano patav. et magistro Engelscalco tempore discordie Patavie apud nos manentibus pro expensis v tal. et iii sol.

## 1299. 25 Mai - 1300. 2 Jul.

Hoc modo expediendi sunt capellani et familia visitatorum. Si affuerit dominus morimundensis unicuique capellanorum dabuntur xxx den. rat., capellanis de Ebra unicuique Lx rat., cursoribus unicuique xx den. Domino nostro ebracensi detur xenium valens plus minus xx sol. patav. Domino morimundensi cum discretione minus. Circa hanc formam expediantur visitatores.

Ducibus apud nos quater pernoctantibus pro necessariis mense v tal. vi sol.

Die Verhandlungen hatten schon auf Maria Lichtmess (2. Febr.) ihren Anfang genommen.

<sup>1)</sup> Herzog Otto, welcher dem K. Adolf zugezogen, und in der Schlacht bei Göliheim am 2. Juli 1298 verwundet worden war.

Domino duci Ottoni eunti ad regem Albertum 1) conduximus currum ad Renum pro iii t. et xxvii rat. Vicedomino de Puechperch in inicio sui officii ii t. Item eidem facto militi ii tal.

Dominis ducibus<sup>2</sup>) gladiis militaribus accinctis xx t. Domine<sup>3</sup>) domini *Stephani* iiii<sup>or</sup> tal.

Hoc anno dux Otto tulit ab hominibus et prediis ecclesie nostre hinc inde et trans Danubium cxxvi tal. De hac steura pro supplemento contigit nos dare de claustro circa viii t. Et eodem anno steuram, quam nos accepisse debueramus de prediis nostris relaxavimus quibusdam et in censu prediorum debito condescendimus. Homines etiam ecclesie nostro non residentes in prediis nostris huic stevre plurimi sunt inclusi.

## 1300. 2 Jul. — 1301. 10 Sept.

Dominus noster expendit in legationibus ducis Wawarie xvi t. rat. minus Lx, preter quos de propriis accepit.

Anno<sup>4</sup>) domini M<sup>0</sup>CCCO in exaltacione sancte crucis [14 Sept.] dux Stephanus cum vxore sua, domini Pvlkonis illustris ducis Polonie filia, quam de patria domo in districtum sui ducatus videlicet Bawariam, ex nouo et recenti duxerat, solaciandi gratia circuiens et venacionibus intendens, divertit in Alderspach, decenti eos vtriusque sexus apparatu et multitudine de suis nobilibus comitante. Et dum conuentus publice misse sollempnia celebraret, vna cum ipsa et prefata corum frequentia claustrum latenter vsque ad gradum prespiterii introiuit. Quo viso conuentus obstupuit, et fratres adolescentiores, zelo ordinis magis feruidi, lampadem oratorii, cum ceteris luminaribus, ante ipsorum facies ex-

<sup>1)</sup> Am 2, Febr. 1300 befand sich Herz. Otto bei K. Albrecht zu Ulm.

<sup>2)</sup> Otto und Stephan; zu Landshut am 27, Juni 1300,

<sup>3)</sup> Jutta, die Tochter des Herzogs Bolko von Schlesien.

<sup>4)</sup> Aus dem Schenkungsbuche des Kl. Aldersbach.

tinxerunt, et nudatis altaribus, ac puluere.....1) per totum monasterium excitato, sacerdos, qui gloria in excelsis iam inceperat, de altari descendens, sacris depositis vestibus, ipso die missam publicam intermisit. Hiis visis ipse dux Stephanus, cum ducissa et eorum comitiua per ambitum exiens et regrediens, indignatus et ira animo est succensus, dampnumque vel incomodum non mediocre ipsi cenobio intulisset, nisi de pociorum nobilium suorum consilio fuisset vsque ad domini Hugomis abbatis presenciam, qui tunc aberat, aliqualiter mitigatus. Postea vero per ipsius abbatis pietatem et informacionem super huiusmodi pleniorem non solum abira omnimodis conquievit, verum etiam ipsos fratres, qui zelo ordinis feruentes hec presumpserant facere, conmendauit.

# 1301. 10 Sept. - 1302. 3 Mai.

Reuerso domino duce Ottone<sup>2</sup>) a rege Romanorum dominus noster abbas obtulit sibi iiii tal. — Domino Stephano i t. Sorori ipsorum domine Elizabet<sup>3</sup>) i tal.

Pro pecoribus ad coquinam regine 4) Romanorum transcuntis per Vilshouen iii t.

Apud dominum ducem Ottonem redemimus ius, quod sibi competere dicebat titulo proprietatis in prediis in Eolfing, que nobis magister Engelscalcus sanus et validus est testatus, pro c t. rat. Consiliariis et aliis quibusdam plus minus xx t. Hec acta sunt consentiente domino Stephano<sup>5</sup>) duce et fratre ducis domini Ottonis<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Hier in der Hdsch, eine Rasur.

<sup>2)</sup> Otto, welcher der Belagerung Bingens, das sich am 20 Sept. 1301 ergab, belgewohnt hatte, war Ende November wieder in Bayern, wo er am 30. Nov. zu Straubing für Aldersbach eine Urkunde ausstellte. Siehe Reg. Boie. V, 97.

<sup>3)</sup> Geb. 1258 9. März, † 1314 8. Aug.

Blisabeth, die Gattin K. Albrechts, Tochter Gr. Mainhards von Görz und Tirol, geb. 1262, † 25. Okt. 1313.

<sup>5)</sup> Geb. 1271, † 1320.

<sup>6)</sup> Am 30 Nov. 1301. S. Reg. Boic. V, 17.

Item eodem anno crux noua prestantior fabricata est ex v marcis minus iii saetinis ponderis patav. Constat vero deaurando ceterisque impensis, exceptis gemmis, plus minus xvi t. pat. Facta est autem iubente domino abbate Hugone a quodam iuuene monacho.

#### 1302. 3 Mai - 1303. 23 Mai.

Domino nostro ad iter capituli viiij marcas puri argenti comparatas pro ix tal. et xxx den., et xxx turonenses.

Pro contributione capituli generalis i marcam auri comparatam pro xiij t. rat.

Pro pergameno ii t. rat.

Pro iiii<sup>or</sup> vitris nouis et dim in monasterio ii t. minus v den. exceptis expensis vitriarii.

## 1304. 22 April - 1305. 15 Juni.

Scriptori de Patavia i t. rat. et vi sol. pat.

Egidii [1 Sept. 1304] in descensu regis Romanorum<sup>1</sup>) ad oppugnandum regem Bohemorum, marschalco regis pro tuicione claustri xxv t. rat. et tres tunicas griseas. Comiti de Hirsperch<sup>2</sup>) v t. rat. Nobili de Rapolstain viii t. rat.

## 1305. 15 Juni - 1306. 24 Juni.

Domino nostro abbati ad capitulum generale eunti xvii marc. puri argenti, valentes xx t. et L den.

Cirurgicis fratris Petri ix sol. minus ii, et ante computationem ii t. minus vii.

Pro equis et curru et aurigis regi *Ungarie Ottoni*<sup>3</sup>) procuratis viii t. minus xv.

Regine Romanorum apud nos pernoctanti pro vino ix t. minus xxxvi. Familie eius et ducis Stephani et ad mensam necessariis xxii sol. et xi den.

<sup>1)</sup> Auf dem Zuge Albrechts wider König Wenzel von Böhmen

<sup>2)</sup> Graf Gebhard von Hirschberg, welcher 4. März 1305 starb.

<sup>3)</sup> Im Sept. 1305 reiste Otto ab, um die Krone Ungarns zu erlangen.

Letare [13 Mart. 1306] duci Stephano et item Georgii [24 April] duci et ducisse pro necessariis mense et officialibus eorundem iiii<sup>or</sup> t. et xxiiii den.

Pro pergameno iiii t et xxi.

Famulo, qui nuntiauit consecrationem domini Ottonis 1) regis Ungarie iii t.

Vicedomino de Rota Ganzoni xii sol.

Hoc anno ambitus claustri roboratus est testudinibus et ornatus.

Item eodem anno chorus capelle beati Petri ante portam cum altari, propter nimiam uetustatem diritus, est honorifice restauratus. In ipso quoque altari invente sunt reliquie signate sigillo felicis memorie venerabilis episcopi pataviensis Engelmari a cuius pontificatus tempore, sicut in dekalogo pontificum pataviensium reperitur, usque in presens anni ccccxxxiiii<sup>or</sup> sunt elapsi.

A primo episcopo ciuitatis patauiensis...<sup>2</sup>) usque ad regimen episcopi Engelmari transierunt cxxxvi anni. Ab Engelmaro usque in presentem annum ccccxxxiiii<sup>or</sup> sunt emensi.

## 1306. 24 Juni — 1307. 27 Mart.<sup>3</sup>).

Familie ducis et ad coquinam per iii vices apud nos manenti iii t. et xiii den.

Fratri Petro ibidem [Strauwinge] apud cirurgicos constituto ii t., et antea iii t.

Expense facte circa currum, quem duci duximus uersus Bohemiam ii t. minus xvi d.

Otto war am 6. Dez. 1305 zu Stulweissenburg gekrönt worden.
 Für den Namen des ersten Bischofs Vivilo ist eine Lücke gelassen. Nach obiger Berechnung begänne die Reibe der Bischofe von Passau mit dem Jahre 736; das Jahr der Ordination Engelmars fiele auf 872. Dümler (Dr. E. L.) Pilgrim von Passau etc. Leipzig 1854 berechnet p. 144 Engelmars Amtsantritt auf 874.

<sup>3)</sup> Veber die Ereignisse der Jahre 1306 u. 1307 s. Buchner Bayer. Gesch. B. V. p. 236 ff.

Hoc anno decessit dominus Hermannus 1) abbas ebracensis et successit sibi dominus Fridericus lantgrauius, abbas in Lanchheim.

Scriptoribus xviii sol.

In conversione sancti Pauli [25 Jan. 1307] dominus noster abbas in *Strubinga* apud ducem pro recompensatione steure pecorum constitutus vicedomino *Eberlino* ratione consilii et consensus iiii t.

Nouo vicedomino de Aheim in Vilshofen paschali tempore [26 Mart.] i t.

Domino Alberto quondam vicedomino j t.

Domino nostro eunti ad Renum in legatione ducis xii sol.

1307. 27 Mart. - 1308. 26 Mart.

Domino uisitatori<sup>2</sup>) ob reuerentiam novitatis sue iiii<sup>or</sup> marcas argenti et argenteum picarium. Capellanis et familie uisitatoris et expense occasione uisitationis facte x t. et vii sol. et iii den. rat.

Pro pergameno iii t. et Lx den. Scriptoribus xxi sol. Custodi quondam turris in *Haindenpurch*<sup>3</sup>) soluimus xvi t.

Ypoliti [13 Aug. 1307] dominus noster dedit duci Stephano iii t. in Vilshofen.

In nativitate b. Marie [8 Sept.] domino nostro eunti ad ducem *Struwingam* et *Chamwiam* pro relaxatione secundi currus iii t., iii sol. et xxiii den.

Famulis euntibus cum curru in expeditione uersus Bohemiam i t. et xx den.

In die xi milium virginum [21 Oct.] domino nostro eunti Lantzhutam pro defensore in transitu regis Romanorum xi sol.

Abt Hermann II. von Ebrach starb 1306 4. Nov. Sein Nachfolger Landgraf Friedrich von Leuchtenberg, bisher Abt von Langheim, wurde 1327 zum Bischofe von Eichstädt erwählt, und starb 1329.

<sup>2)</sup> Der neuerwählte Abt Friedrich von Ebrach.

<sup>3)</sup> Haidenburg, Kirchd. m. Schl. i. d. Pf, Uttighofen, Ldg. Vilshofen.

Item domino nostro eunti Lantshutam altera vice vi sol. In anniuersario ducis Hoinrici domino Lantshutam et in Campum principis 1) xxii sol. et xvi den.

Festo omnium sanctorum [1 Nov. 1307] cum fugeremus regem *Romanorum* pro theloneo pecorum trans Danubium, conductu et expensis iii t. vi sol. et xxvi den.

Eodem tempore dominus noster et prior et diuersi et naute, qui eduxerunt libros et alia a *Patavia* exspenderunt v t. et xviiii den.

Fratri Friderico comiti loco vi t. hallensium ordinatorum sibi a domino nostro ebracensi, germano suo, xx sol. et xv den. rat.

Domino Ottoni<sup>2</sup>) inclito regi Ungarie ad Wawariam repatrianti obtulit dominus abbas vi lib., fratri suo Stephano i tal.

Pro croceo, amidalis, risi, pipere, uwa passa, Wienne comparatis iiij t. wiennenses. [Que ibidem nullatenus de cetero ementur].

Domino episcopo patauiensi in redemptione uexationis ciuitatis sancti *Ypoliti* a duce *Austrie* ii marcas argenti; dominus abbas et de *Ekkenhaim* eidem iii t.

Domino nostro abbati pro expensis diuersorum et multiplicium negotiorum et itinerum per anni circulum xii t. rat.

1308. 26 Mart. - 1309. 2 Mart.

Ducibus, duabus vicibus in uicino positis, pro latino vino xxi sol. et xviii den. rat.; sed non uenerunt.

Domino abbati de Pastuch<sup>3</sup>) exspoliato et domino abbati de Cella angelorum<sup>4</sup>) pro consolatione viiii sol.

Domino nostro abbati *Hugoni* ad iter capituli generalis pro expensis iiii marcas grossorum pragensium, qui faciunt iiii t. v sol. et x den. rat.

<sup>1)</sup> Kloster Fürstenfeld bei Bruck an der Amper.

<sup>2)</sup> Otto kam im Febr. 1308 nach Bayern zurück.

<sup>3)</sup> Paschuk oder Parasluk, in Ungarn in der Diözese Erlau.

<sup>4)</sup> Engelzell in Ober-Oesterreich.

Dominus abbas Hugo in crastino beati Ambrosii [5 April 1308] dedit vicedomino Eberwino ii t. de suis.

Item Viti martiris [15 Juni] dominus Hugo pie memorie dedit regi Ungarie pro relaxatione unius currus uersus Gloggouiam 1) xi t. et item vicedomino Eberwino ii t.

Hic dominus Hugo mitissimus in redeundo a capitulo generali, xiii regiminis sui anno, xvii kalendas Nouembris [16 Octob.] obiit in Halsprunn, ibidemque traditur sepulture, cuius anima requiescat in pace amen. 2)

Cui successit dominus Chunradus, ad cuius creacionem cum ueniret dominus Fridericus uenerabilis abbas ebracensis et dominus Chunradus abbas de Halsbrun, in receptione ipsorum et in reuersione Ratispone et in claustro expense sunt cum donariis abbatum et suorum capellanorum et famulorum.. xxxii lib. et iii sol.

Dasselbe Schankungsbuch sagt über Hugos Nachfolger: Anno domini McCcviii in die s. Martini episcopi electus est ex nostra congregatione domini us Churradus, nationede Budwis, et prefectus huic domui in abbatem... Oblit autem anno domini McCcxxx, Idus Aprilis et in die s. Tyburcii in nostro capitulo est sepultus; et revit hanc domum xxi annis et xxii septimanis.

Wahrscheinlich zur Einholung von Ottos Braut, Agnes, Herzog Heinrichs von Glogau Tochter.

<sup>2)</sup> Das Schankungsbuch fügt der Notiz über den Tod des Abtes Hugo noch bei: Hic inter cetera beneficiorum suorum opera subscriptos libros buic conuentui conscribi deuocione sedula procuravit. Inprimis missalla v, antiphonalia ilijor, vnum diurnale, duo ymnaria. Scolasticam hystoriam. Nouam legendam slue passionale. Papyam, Cronicam Ottonis episcopi frisingensis Cronicam Martini, Summam virtutum, Summam theoloyce ueritatis. Breuiloquium, Itinerarium bone uenture. Augustinum de spiritu et anima. Vitam Malachye, beati Emundi episcoporum. Epistolas beati Bernhardi et de contemptu mundi et super Omeliam. Ecce notandum religaulmus omnia in duobus voluminibus. Librum de preparatione cordis, et opusculum fratris Dauld. Sextam partem Augustini super personam. Sermones fratris Perhtoldi dictos Rusticana, de tempore et de sanctis. Summam casuum. Sextum librum decretalium, Albertum super missam, Albertum in mulierem fortem, Evndem Albertum de naturis rerum Artem notariam. Duos libros matutinales, in domo abbatis et Patauie. Item Sermones beati Bernhardi de sanctis et de tempore.

In die beati Martini episcopi [11 Nov. 1308] expense facte ad electionem abbatis domini Chunradi. Inprimis visitatori iiii marcas puri argenti, que faciunt v t. iii sol. et xi den. rat. Quatuor capellanis i t. Undecim famulis xi sol. minus vi. Domino abbati de Halsprun 1) paltikinum valens iiii lib. patav. Pro cultellis et rasoriis i t. et x den. Infirmario occurenti visitatori xiii sol. Cellerario xii t. Domino nostro abbati ii t. Pro latino vino xi sol. minus x. Ad mensam pro diuersis piscibus et aliis necessariis iii t. iii sol. et vi den.

Qui dominus abbas alderspacensis cum inprimis se ducibus presentaret, obtulit ipsis et quibusdam aliis xviiii t.

[Notandum quod hoc modo dominus Chunradus abbas, cum se inprimis ducibus presentaret xviiii libras distribuit; videlicet domino Ottoni duci vi t., duci Stephano iiii t., ducisse domine sue ii t., domine Elyzabeth sorori ducum i t., domine Agneti sorori eorundem i t., conuentui in Lantshuet i t., vicedomino de Rota i t., vicedomino de Struwing ii t., magistro Georgio prothonotario i t.]

In vigilia nativitatis domini [24 Decemb. 1308] predicto domino nostro abbati Chunrado Chambiam eunti et Lantshutam ad regem Ungarie pro refusione steure, quam ab hominibus ecclesie nostre tulerat, uidelicet octaua parte cniuslibet hominis v t. et viii den. Domino nostro bis eunti Patauiam, pro causa, que uertebatur de domo nostra inter dominum de Schawnberch<sup>2</sup>) venerabilem patauiensem canonicum et dominum nostrum xii sol. rat.

## 1309, 2 Mart. - 1310, 27 Mart.

Domino nostro, qui iuit ad suscipiendam reginam Bawarie iiij t.; ipsi regine obtulit argenteum ciphum comparatum pro xii t. patav.

<sup>1)</sup> Hellsbron, Markt und Landgerichtssitz im Kreise Mittelfranken.

<sup>2)</sup> Graf Leutold von Schaumburg. S. Mon Boic. 28 bp. 515; 30b p. 24.

Ducibus pro latino vino xii sol.

Pro huba in *Cholstorf* Ottoni de *Hûtt* xxxvi t. Delegatori eiusdem hube, domino Alberto de *Paumgarten* iii t. et i t. in vino et calceis.

In obsidione castri Neunburch 1) tutoribus nostris et Sweuis transcuntibus xii t. vii sol. et iiii den.

Comiti fratri Friderico misso ad relictam<sup>2</sup>) domini de Hyrzberch ii t. rat.

Domino Ottoni de Struwinga misso in Swéuiam ad ducem Austrie pro licencia ducendi vini nostri de Austria iii t. rat.

Ducibus Bawarie pro eo, quod restaurauerunt nobis pignora sua ccxx t. promptorum ratisponensium; eisdem ducibus pro assignatione nobis prediorum in Eholuing curia, prato et molendino ibidem L t. rat. Hec quondam tenuerat Sibertus.

Item ducibus eo, quod recompensauerunt ecclesie expensas, quas fecimus tempore obsidionis cum *Sueuis* et indigenis, et pro libertate vnius talenti salis per quinquennium xxx tal. rat.

Notariis et fratribus nostris pro privilegiis supradictis hinc inde discurrentibus v t. et Lii den. rat.

Scriptoribus librorum iiii t. et Lxvi den, Pro quatuor tapetibus xviiii t. wienn.

#### 1310, 27 Mart. - 1311, 15 Juni.

Pro annona data ducibus in obsidione castri Neumburch xxv t. et iii sol. rat.

Defensori nostro tempore gwerre inter principes Austrie et Bawarie vi t. et Lx.

Pro pecoribus datis familie ducis xi sol. et x den.

Die Belagerung des Schl. Neuburg am Inn dauerte vom Sept. 1309 bis Febr. 1310. S. Buchner I. c. p. 241.

Sophie, geb. Gräfin von Oettingen, Wittwe des obenerwähnten Grafen Gebhard von Hirschberg.

Pro redemptione exactionis esocis, quem domine relicte de *Hyrzperch* dedimus annuatim, Lxxxii t. hallens. comparatorum pro xL tal. rat.

#### 1311. 15 Juni - 1312. 19 Mai.

Recempinus in debitis Ulrico dicto Herwestorfer pie memorie, quod prouisum sibi fuit a domino abbate in claustro et extra in exequiis honorifice celebratis nec non pro remedio anime sue viii t. rat. et cingulum argenteum bonum et deauratum valentem fortassis viii t. eiusdem monete. Pro eodem etiam Růdmunt soluit nobis ii t.

Item hospes noster in *Praunaw* soluit nobis per expensas, quas dominus abbas et sui capellani in negociis ecclesie habuerunt, apud eum existentes cum duce ibidem iiiij t. rat.

Recepimus a principe nostro, rege Ottone tam in debitis, quam etiam pro relevatione nostre paupertatis c t, rat.

Item ab eodem recepimus pro redemptione curie in *Eholfing*, que nobis ab ipso et a fratre suo duce *Stephano* pie recordationis, tam pro prompta pecunia ac recompensatione aliquorum grauaminum prediis et hominibus nostris in *Neumburga* ab eorum subditis illatis, quam etiam pro remedio animarum suarum, fuit nomine pignoris obligata c et x t. rat.

Pro stiura inposita hominibus et possessionibus nostris recepit princeps noster dux *Otto* de prediis nostris Lxvii t. Ly den. rat.

Legato domini pape vi t. minus xiiii den. rat. In vigilia omnium sanctorum [31 Octob. 1311]

In vigilia omnium sanctorum [31 Octob. 1311] dominus abbas mittens per officialem Vreithoflinum vicedomino aliisque consiliariis potioribus in Vilshofen stivram domino regi colligentibus, vnicuique duos honestos calceos nocturnales.

De viiij marcis argenti frater Chunradus 1) aurifaber fecit domino abbati duos cyffos argenteos et foris modice deauratos, valentes vi libr. et 1. den. rat., quos idem dominus Chunradus abbas veniens ad Austriam vnum cyffum duci Austrie, alterum regine matri sue obtulit, qui pro refusione corundem cyfforum et aliarum expensarum prefato domino Chunrado abbati nostro dederunt promptorum denariorum xxx lib. wienen.

Idem aurifex de suprascripto argento fecit similiter vnum cyffum argenteum foris modice deauratum valentem plus minus xx sol rat., quem dominus abbas dedit domino Friderico visitatori nostro addens sibi anulum unum aureum valentem iii sol, rat.

#### 1312. 19 Mai - 1313. 15. Juli.

Pro pergameno et scriptoribus iii t. et LXXX den. Duce Ludwico et duce Heinrico nobiscum constitutis in claustro preter vinum, panem et pabulum et alia, que habere potuimus in promptis iiij tal. rat.

Infantulo domini de Partenstein in Ortenberch, quem dominus abbas de sancto fonte baptismatis leuauit ii tal. rat.

Expense facte domino episcopo Anyen. pro dedicatione nove capelle in capitulo, in  $Weng^2$ ) et in  $Ekkenhaim^3$ ) vi tal. minus Lxiii den. rat.

In exequiis regis *Outonis* <sup>4</sup>) principis nostri *Bawarie* quinque dominis ibidem missis.

## 1313, 15 Juli - 1314, 26 April. 5)

Scriptoribus xviii sol. et x. Pro pergameno iiii tal. et x patav., fiunt xviii sol.

Nach Mannstorf's Epitome p. 16 hatte derselbe auch das S. 450 crwähnte silberne Crucifix verfertigt mit der Unischrift: ,,Ista crucis forma, vivendi sit tibl norma, Hanc Hugo donavit, sed Chunradus fabricavit.

<sup>2)</sup> Weng, Pfd., Ldg. Griesbach.

<sup>3)</sup> Eggelham im Ldg. Vilshofen.

<sup>1</sup> Otto starb 9. Sept. 1312 zu Landshut

<sup>5)</sup> Ueber den Zeitraum von 1313-1314 s. Buchner I. c. p. 254.

Precium picture in porta et nove capelle iii tal. xxxii. Infantulo domini de *Peochperch* iunioris, quem levavit de fonte baptismatis ii tal.

Imperatrici, regine nostre, duobus principibus Austrie et Bawarie nobiscum constitutis pro vino latino aliisque necessariis, que in domo non habuimus xii sol. et xi.

Domino duce Ludovico et duce Heinrico cum magno comitatu nobiscum in claustro constitutis pro croco, pipere, cultellis, cyrotecis aliisque, que in domo non habuimus v tal. et xxxvi.

Hospitibus in Haidenburch locatis pro tunicis, oleo, allecibus ix sol. et xii.

Defensoribus nostris in claustro et extra temporibus brigarum xxvii tal. minus xxx, preter alia, que inferius aliqualiter sunt notata.

Eisdem aliisque nobilibus eodem tempore pro clanodiis vi tal. minus xxx den.

Domino abbati laboranti pro dominis de Hals xvi tal. et vj sol.

Expense domini abbatis infra ducatum xii tal. min. Lx.

Tribus famulis missis in expeditionem ix sol. et xxiiii den.

Subscripta vasa in domo et extra eodem anno dispensavi hoc modo: duci Ludovico in domo et extra v vasa, dominis de Hals iiii vasa; domino de Neyffen et domino de Graispach iiii vasa; comiti de Ortenberch ii vasa; domino de Geried iii vasa, nobili de Vihtenstain iii vasa; iudici in Landawe i vas, Jahenstorferio i vas, particularim per urnas ii vasa: Summa vasorum xxxii.

Item dominis de *Hals* codem tempore Lx scaf. siliginis et xxiiii scaf. avene; comiti de *Ortenberch* et suis complicibus xxiiii scaf. avene; domino de *Schaenberch* xii scaf. avene. Hospitibus diuersis in claustro pro pabulo cc scaf. avene, preter alia quam plurima, que expendimus pro

diversis. Summa utriusque grani siliginis et avene ccc scaf. et xx scaf.

#### 1314. 26 April — 1315. 4 Juli.

Scriptoribus pro pergameno et pro incausto vi tal. x den. — Domino pape felicis recordationis pro decima vi tal. rat. sive x tal. patav.

Duci Austrie pro exactione pecunie, quam de vineis et prediis nostris exegit xL t. novorum wienen.

Expendimus cum duce Ludovico in claustro pro diuersis necessariis promptorum xy sol. rat.

Tribus famulis missis in expeditionem cum curru xi sol. rat.

Eisdem reuersis pro tunicis et solutione debitorum xii sol. rat.

Famulo, qui nuntiavit duci Ludovico 1) filiam esse natam iiii sol.

Regine in Naternberch i tal, rat,

Domino Ludwico regi Romanorum Lantshut venienti ii tal. rat. cum bursa honesta.

Domino abbati ad ipsum laboranti iii tal.

Scriptoribus regis et ducum Bawarie pro quibusdam privilegiis ii tal. rat.

Îtem domino abbati ad ipsum regem secundario laboranti iii tal. rat.

Domino H. Columbano misso ad regem Lantshutam xiiii sol. et iii den.

Lantkrauio in Nurenberch misso ad regem i tal. hallens, et xxx rat.

#### 1315. 4 Juli - 1316. 30 Mai.

Receperant a domino rege Ludwico in debitis baronum suorum xLix talenta.

Also vor Ludwigs Wahl zum römisch. Könige, 20. Okt. 1314.
 Diese Tochter ist wahrscheinlich Anna, welche 1319 starb.

Pro expensis domini abbatis, quas habuit tam pro se, quam pro domino de *Hals* et ciuibus de *Patavia* L tal. rat.

Tempore gwerre defensori nostro in claustro aliisque diuersis diuersimode datis xv tal. et Liiii den.

1316. 30 Mai - 1317. 14 April.

Cuidam incendiario iiiij tal.

1317. 14 April - 1318. 9 April.

Pro litera transmissa a duce Henrico principe nostro domino Perhtoldo procuratori Celle domini, qui ad petitionem ipsius principis lapides castri Rudmarsvelden colligeret et transduceret in Cellam Dei pro restaurando monasterio ibidem vii tal.

Domino duci et ducisse pro necessariis in domo iiiior tal. Lx den.

Incendiario dicto Oxingerio x tat.

Vicedomino novo de Strubing i tal. Vicedomino de Rota i tal. Judici de Vilshoven ii tal. Scriptori ducis i tal.

Tutori nostro dicto Chlaindienst i tal.

Pro bulla confirmationis ecclesie nostre in Geyrstal i marc. puri videlicet jx sol.

Fratri Dietmaro de Patauia, conuerso nostro, misso ad curiam Rom. ii tal. rat. et xxviii grossorum. Lantgrauio in prouisione ii tal. Rat.

## 1318. 9 April - 1319. 25 April.

Expendimus cum principibus nostris in domo in promptis tantum xii tal.

Expendimus cum domino de Schaunberch in domo

promptorum xv sol.

Scriptori ducis ii tal. — Legato domini pape pro sublevamine expensarum LXXV grossos, qui faciunt x sol. rat.

## 1319. 25 April - 1320. 24 April.

Hoc anno compulsi sumus restaurare murum in Vilshofen, 1) que reparacio constat promptorum tantum xxxviii tal. Lxx rat., exceptis hiis, que in promptis habuimus, scilicet lapidibus, calce et vectura et ceteris. Omnibus tamen circumstantiis inspectis et computatis videtur constare: c tal. L tal. plus minus.

Pro tribus curribus in expeditionem missis hoc anno et necessariis corundem viii tal. promptorum, preter panem, vinum, pabulum, equos et cetera.

Expendimus cum ducibus nostris in domo per tres vices et extra domum promptorum xviii tal. preter vinum, panem, pabulum et cetera.

Item cum dominis de *Hals* et quibusdam aliis nobilibus in domo xii sol.

Item cum domino episcopo consecranti venerabiles abbates scilicet de *Cella angelorum* et de *Cella principis*<sup>2</sup>) in nostro choro x sol. promptorum preter alia.

Pro renouatione et confirmatione priuilegiorum nostrorum consiliariis, scriptoribus et famulis eorum et expensis tunc habitis xi tal. L rat.

Pro renouatione priuilegii decime in *Landaw* et in *Tekkendorf*, scriptoribus, famulis et pro expensa vi tal. Lxxvii rat.

Pro litera libertatis vini nostri a rege Friderico 3) i tal. rat.

Eodem anno et die, sc. Mcccxx in die s. Georii martiris Cella Dei nomen accepit laudabile et multis iam diu desiderabile nomen videlicet abbatie, quia eidem eligitur et preficitur in abbatem dominus Perhtoldus, eiusdem Celle Dei prius prepositus per multos annos, sub venerabili domino Chunrado abbate aldersbacensi.

<sup>1)</sup> Vgl. d. Urk, v. 4. Jan. 1320 in Mon. Boic, V. 417,

<sup>2)</sup> Fürstenzell, ehem. Kl., jetzt Pfd. im Ldg Griesbach.

<sup>3)</sup> Friedrich der Schöne von Oesterreich, der Gegner K. Ludwigs.

Hec autem electio facta est in Alderspach presentibus reuerendis patribus et dominis videlicet abbate ebracensi, abbate hylariensi 1) et abbate de Raitenhaselah, ex consensu generalis capituli et maturo prehabito seniorum.

Nos vero mutuavimus eis in Cella Dei subscriptos libros, ut describant, et dum descripti fuerint statim nobis restituant: Summam Raymundi et sermones domini Reinhardi, nouum passionale manuale, speculum ecclesie, gemmam anime, nouum antiphonarium de sanctis, ymnarium antiquum.

# 1320. 24 April - 1321. 27 Mai

Scriptoribus nostris in precio xiiii sol. vii. Pro pergameno iiii tal. Liiii rat.

Expendimus cum ducibus nostris in domo v tal. minus xvi promptorum tantum, preter alia, que habuimus in domo.

Nuncianti nobis electionem noui episcopi pataviens Lx rat.

Domino abbati cunti ad suscipiendum ipsum pro clanodiis et expensa sua et eorum, qui secum fuerant iiii tal. v sol. rat.

Domino de *Puchperch*, consiliariis et judicibus quibusdam vi tal. v sol. iiii rat. Notario ducum xx sol. x rat.

Aurifabro ad duos calices deaurandos xiñi sol. rat.

#### 1321. 27 Mai - 22 Nov. 1321.

Scriptoribus pro precio et pro pergameno vii tal.

Expenderant cum ducibus et familia sua vi tal. Consiliariis ducum v tal. rat.

Legato ad apostolicum pro absolutione conuersorum ab excommunicatione, constat x tal. xxx rat.

<sup>1)</sup> Kl. Wilhering in Oberösterreich

Ad preparationem currus domini abbatis ad generale capitulum et pro necessariis famulorum et equorum iii tal. minus xxx rat.

# 1321. 22 Nov. - 1323 12 Juni.

Domino abbati per plures vices eunti ad duces pro refusione dampnorum et ad episcopum pataviensem pro absolutione ducum ab excommunicatione, 1) quam intra-uerunt propter clostewer jx tal. rat.

Eidem eunti ad Romanorum regem Ludwicum pro negociis domus vii tal. rat.

Item eidem laboranti ad alia quedam loca pro negociis domus et ordinis vii tal. rat. Insuper consiliariis, vicedomino *Puchpergerio*, notariis, judicibus, preconibus xi tal. rat.

Domino Wippotoni bis misso ad apostolicum pro dispensione xv tal. rat.

Magnum graduale cum solempni illuminatione incepit Perhtoldus scriptor de Basylea scribere in octaua Johannis Baptiste et finivit in Kathedra s. Petri. Cui dedi in precio vj tal. xv rat. et pro clxxv cutibus pergameni ad graduale iiij tal. xxxv rat.

Item Alberto scriptori pro precio de missali xii sol. x. Pro tenaculis et clavibus ad graduale iii sol. rat.

Pro lapidea cratera ad lauatorium dedimus lapicide Hermanno de Perhtersgadem xvi tal. rat. et adhuc v tal. dabimus; item plabeam tunicam et socio novam pro vi sol. Item pro vectura et expensa de Perhtersgadem in domum per fratrem Ottonem vii tal. xix rat.

Pro exaccione ducis, pro libertate vendendi vinum dedimus *P\$chpergerio* in *Wintzer* LXXX tal. rat. quorum L tal. prompt. ei dedimus, pro reliquis XXX tal. curiam in Harthavsen, quam ex nouo comparaueramus.

Expedimus cum ducibus et familia in claustro iiiij t. Lxiix prompt.

<sup>1)</sup> Im J. 1322. Vgl. Buchner l. c. p. 336 ff.

Cum regina *Ungarie* et duce *Ottone* et familia iiij tal. xxii promptorum, preter alia.

Que cum nobiscum in claustro per triduum moram traxisset cum magna comitiua feminarum, et perlustrasset omnes angulos abbatie, infirmarie, dormitorii, monasterii ceterorumque locorum, videretque altaria discooperta, nec campanas pulsari nec missas, nec diuina officia more solito celebrari, erubescens et indignans requisiuit, per quid aput nos tantam irreuerentiam slbi exhibitam Respondit dominus abbas, quod precepta ordinis fieri sic iuberent, et tucius existimaret eius indignationem ad horam incurrere, quam laqueo apostolico irretiri et precepta ordinis violare. Que indignans abiit in die s. Georii martyris, comminans conuentui, quod talem vellet ei salsam coquere, quam non possent pre amaritudine deglutire. Sed nil mali passi sumus hac de causa, domino deo bonas consciencias et amantes ordinem protegente. 1)

Item Johannis Baptiste [24 Juni] comparauimus horologium pro xil tal. Patavie ab Engelfrido. Item vectura eius de Patauia et expensa et structura celle horologii constat xi sol. xii rat.

In ascensu ducis Austrie cum Ungaris et paganis dedimus tutoribus et pro evectura librorum et expensa xxxiiii tal. iii sol. rat.

Hoc anno facta est pictura ymaginis beate virginis in leccione constans x sol. patav. in precio.

Item pictura capitis s. Johannis Baptiste in choro.

Item crux parua defunctorum, que in vi<sup>tis</sup> feriis in ambitu circumfertur pro iii sol.

Item horologium in ecclesia est locatum.

Dieser Vorfall gehört also in die Zeit des wegen der Klauensteuer über Bayern verhängten Interdictes, und zwar in den Monat April des Jahres 1323.

Item discordia duorum regum Romanorum diuino munere in prelio est sedata in vigilia s. Mychahelis [28 Sept. 1322].

## 1323. 13 Juni - 1324. 1 März.

Domino abbati eunti ad visitandum in R\$na1) iii t. ix rat.

Eidem in Lantshêt ad ducem pro inpeticione prediorum nostrorum iuxta Pfarrchirchen iiij t. xiiii den. rat.

im nostrorum iuxta *Pfarrchirchen* iii} t. xiiii den. rat. Eidem in *campum principis* ad uisitandum xv sol. rat.

Eidem in Lantshût ad ducem exigentem stivram ab hominibus nostris i t.

Eidem bis eunti ad regem Lvdwicum in Ratisponam pro ecclesia in Geyrstal<sup>2</sup>) iiiij t. viii rat.'

Pro vitris, coloribus et famulis pro precio et ceteris necessariis magistro vitrorum iiii t. iii sol.

Ducibus et regine et familie ipsis attinenti xi t. xi den. in domo promptorum tantum.

In prima susceptione domini Alberti episcopi pataviensis ad domum ix sol. Sibi ipsi iiii<sup>or</sup> coclearia argentea valde bona.

# 1324. 1 März - 1325. 4 Mai.

De stevra hominibus nostris imposita in subsidium ducis *Ottonis*, cum duxit vxorem<sup>3</sup>) xvi t. v sol.

Secunda pars speculi hystorialis tantum pro precio scriptori iiij t. xxx cum rubricatura constat, pergamenum vero iii t. iij sol., preter prebendam, quam scriptor habuit plus quam annum.

Expendimus cum duce in domo, et uxore ducis Ottonis et familia eius iiii t. xiii, preter prompta.

Item cum regina de Naternberch xv sol. minus ix. Item cum dux Otto vxorem duxit, dedimus x t. rat.

<sup>1)</sup> Kloster Rain in Stevermark.

<sup>2)</sup> Geyrstal, Pfarrort im Ldg. Vicchtach.

Dieser Angabe zufolge ist die Vermählung Otto's früher anzusetzen, als man bisher angenommen, und zwar währscheinlich auf 1325.

#### 1325. 4 Mai - 1326. 26 Mai.

Pro pergameno iiiior t. minus xxxviii rat.

Pictura arboris ligni vite in tabula ante capellam constat xiii sol. ii rat. preter expensam.

Regine de Naternberch et ducisse cum magna comitiua feminarum dominica ante ascensionem domini nobiscum pernoctantibus pro expensa iiii<sup>or</sup> t. Liiii<sup>or</sup> rat. promptorum preter ea, que in domo habuimus.

Cuidam alchimiste xxx grossos, et vii sol. minus

x rat. tenetur nobis.

Expendimus cum duce et familia sua in domo iii t. Item duci Ottoni ducenti vxorem in subsidium expensarum x t. rat. misimus per dominum Fridericum de Raytenhaslach Crispini et Crispiniani [25 Oct.], que etiam ab hominibus nostris in stevra receperamus.

Item fabro pro sagittis dandis nobilibus in Austria xi sol. Cythariste ducis i t. rat.

#### 1326. 25 Mai - 1327. 8 Mai.

Domino abbati pro expensa Marie Magdalene [22 Juli] excusanti se de infamia fractionis sigilli, quam quidam dictus *Hainricus* in evm voluit retrorquere, xii sol. i rat. in *Tekkendorf*.

Eidem laboranti in reconciliatione ducum xvij rat. dominica Esto mihi [22 Febr. 1327].

Pro pergameno et ceteris iiiior t. xxiii.

Precium scriptoribus iii t.

Expendimus cum duce in domo xix tal. minus Lxix prompt., exceptis omnibus, que in domo habuimus.

Comiti de Hals iii t. xxii rat. pro curru in expeditionem.

Comiti de Ortenberc 1) ducenti vxorem suam in Vilshoren i t. et xeniam valentem i t. vel plus.

Diese Notiz bezieht sich wahrscheinlich auf Graf Heinrich von Ortenburg, welcher die Prinzessin Agnes, Tochter Otto I. von Niederbayern heurathete, wonach diese Ehe zwischen 1326 u. 1327 anzusetzen. 30\*

#### 1327. 8 Mai - 1329. 6 Juli.

De magno libro matutinali more secularium vendito in Vttenchoven iiiior t. rat.

Ducibus in expeditionem pro curribus vii t. LXX. Eisdem pro pabulo in claustro et aliis hospitibus xvj t. minus xviii.

Item expendimus cum eis in claustro et cum regina xvi t. Lxxi.

Expendimus cum lantgrauio in claustro ix t. xxi.

Pro subleuanda expensa domini ebracensis ad apostolicum x sol. rat. Eidem domino facto episcopo in

Eysteten Lxxii grossos.

Pro pergameno vij t. Scriptoribus pro precio vj t. xiiii.

# 1329. 6 Juli - 1330 25 Mai.

A domino duce xxiii t. rat. pro refusione dampni, quod accepimus per eum, quando nobiscum hospitatus fuit cum mo equis plus minus in ebdomate pentecostes.

Item a duce propter damnum, quod accepimus per vicedominum Ekkarium, qui cum dec equis nobiscum mansit per ebdoma ab Elyzabet vsque Katherine [19—25 Nov.], ordinata sunt nobis lxx t. rat. sed plena taxatio dampni extendebat se ad cxliiiior t. xxxvi den. rat. quorum lx t. rat. cesserunt nobis, sed illorum ix t. lxi den. sunt expensa priusquam ea obtineremus a vicedomino.

Domino abbati ad episcopum ratisponensem xviii sol. iiii°r.

Eidem ad ducem xx sol. x.

Eidem infirmanti, cum reuersus fuit ab Austria post vindemiam pro diversis necessariis infirmitati sue ix t. plus minus.

Qua scilicet infirmitate laborauit usque in quintam feriam ebdomade pasce [12 April], et in ipsa nocte

sequente post primum sompnium obiit, et ab hinc vsque in tertium diem conuentus uigilabat aput eum secundum ordinem psalmis et orationibus uacans ei, et uocatis abbatibus.... sepultus fuit in capitulo ipso die tercio, id est in die s. Tyburcii [14 April]. Rexerat autem hanc domum cum magna decentia et honore xxij annis. Cui successit dominus Heinricus, prius abbas Celle principis, hic creatus in abbatem in die s. Vrbani [25 Mai 1330].

Scriptoribus pro precio ix sol. xiiii, pro pergameno ix sol. minus vi.

Olla erea colonorum in spenthus hoc anno fusa altera vice in *Patavia*, habens in pondere patavien. CCCLXIII t. eris, constat in precio et uectura iiiij tal. rat., ad cuius fusionem dedimus fusori cccxiil. t. eris in antiqua olla.

Expensa cum ducibus in domo iiij t. preter illam magnam hospitalitatem cum DCCC equis 1) vicedomini.

# 1330. 25 Mai — 1331. 10 Aug.

Dominus abbas Heinricus, cum in nouitate sua se primo ducum curie presentauit, dedit duci Heinrico seniori in bono asario v t. rat., vxori sue iii t. rat. in bona bursa, juniori duci Heinrico ii t. rat. in bursa, duci Ottoni in bursa ii tal. rat., vxori sue...., vicedomino de Strubinga ii t. rat., notariis et camerariis iii t. minus xt.

Eidem eunti in *Pataviam* pro clanodiis sev xeniis ducibus deferendis iiiij t. *t.*iii rat. et pro expensa v sol. xxiij rat. et vi sol. patav. [Summa nouitatis xxiiii<sup>or</sup> t. iii sol. xxii rat.]

Misi in Ebracum ad vincula s. Petri [1 August] pro dimidia decima danda apostolico vi florenos, faciunt

<sup>1)</sup> So die Hdsch., während vorher (S. 468) die Zahl der Pferde nur als "pcc" angegeben ist.

xix sol. minus i rat. inclusa expensa. Pro contributione capitulo generali xii flor.; faciunt cum expensa iiii<sup>or</sup> t. minus xvi rat. et postea iiii<sup>or</sup> flor. pro suppletione et ij flor. pro scolare.

Ad picturam in hospitali ix sol.

Dissensio ducum et dominorum de Hals, 1) quando dux Heinricus destruxit, vt dicitur plus quam xx castella et municiones dominis de Hals, constat nobis xx tal. xiiiior rat., excluso pane, pabulo, vino, curribus et equis perditis in expeditione, et ceteris huiusmodi, quorum valor estimatur ad Lxxxii t. iii sol.

Expensa facta propter stevram impositam hominibus nostris, yt reuocaretur xiiii<sup>or</sup> sol. i.

Episcopo babenbergensi pernoctanti nobiscum iiijsol. ii.

Valchenstainario pro balista j t. rat.

# 1331. 10 Aug. — 1332. 15 Aug.

Receperamus.... de remediis a domino Friderico 2) rege in Avstria c t. wien. pro missa perpetua. — In antiquis debitis a vicedomino Ekkario x t. rat. ex parte ducis Heinrici senioris.

Comparauimus hoc anno ad claustrum a festo s. Lamberti [17 Sept. 1331] vsque modo in ascensionem [28 Mai 1332] vinum pro Lxxxx t. v sol. vi den. rat., quia totum vinum destruxit nobis sterilitas anni preteriti, preter x vasa, que sola de omni cultura prouenerant, quorum viii abstulit dux Austrie.

Pro pergameno et scriptoribus, pro precio ii t. xii. Tevssenek pro dampno equi iiii<sup>or</sup> t.

Tempore discordie expendimus cum juniore duce in domo et extra, et per multas legationes ad duces

<sup>1)</sup> Im Sommer 1330.

<sup>2)</sup> Friedrich war am 13. Jänner 1330 auf dem Schlosse Guttenstein gestorben.

xj t. x.v., preter panem, pabulum, vinum et cereuisiam, estimata pro x t.

Item juueni duci et vicedominis ad placandum xiiii<sup>or</sup> tal.

Compositio cum juniore duce pro annona empta in Patauia et ducta in Landau constat L t, vi s, ix rat.

[Summa cum ducibus LXXXVj t, xvi rat.]

# 1332. 15 August — 1333. 6 Juli.

Tempore discordie 1) compositio cum domino Heinrico duce seniore facta xviii t. rat.

Item duci Ottoni et juueni duci Heinrico cum aliis sibi attinentibus vi t. Lxix rat.

Item compositio cum domino de Neyffen xi t. Lxii.

Item compositio cum Wortario, Sygenheimero et Haessenakkrero vi t. xi rat.

Item eisdem dominis comparauimus vinum et etiam in expeditionem pro xxxi t. vii sol. ix rat.

Item ad tres currus missos in expeditionem successiue, vnum post vnum xx sol. xx rat. Famulis et pro necessariis preter panes, caseos, butirum et cetera, quorum nescio numerum et quantitatem. Item Lxvi scaffas avene ad pabulum.

Pro reservatione pecorum in Zenting et equorum in Patavia iiii<sup>or</sup> t. xvii rat.

Item dominis de conuentu quibusdam laborantibus aput principes vi t. minus xxiiii<sup>or</sup> rat. pro expensa.

Post discordiam ducibus in domo et extra xi t.

Item notariis principum nostrorum et ducum Austrie xj. t. minus iii rat. et dominus abbas tunc laborans aput illos principes et notarios expendit vj. t. xii rat. preter expensam prefatam.

<sup>1)</sup> Ueber die Zerwürfnisse s. Buchner i. c. p. 442. vgl. m. Reg. Boic. VII. 30. 31.

# 1333. 6 Juli - 1334. 15 Juni.

Domino abbati in Lantshût ad ducem¹) pro confirmatione libertatis super Geyrstal et Gvmprehting et cetera tulit duci ii t. rat. in bono asario valente i t. puto; ducisse ii t. rat., prothonotario domino Nycolao xii t. xxiiii rat., scriptoribus minoribus ii t., famulis j t. Expensa abbatis tunc facta vi t. Liiiior.

Domino duci moranti in Mênichdorf<sup>2</sup>) pro expensis suis ibidem, et familie domini de Neyffen et imperatoris ii t. xii. Vicedomino Karolo i t. rat., notariis l.x, pro calceis l.x et aliis diuersis xii sol. ij.

Pro pergameno ix sol. minus x. Scribenti summam Thome contra gentiles xj sol. pro precio; aliis scriptoribus iii sol.

# 1334. 15 Juni - .1336. 20 April.

Pro pergameno et aliis necessariis ad libros xii sol. Imperatori et duci et aliis multis nobilibus per nos transeuntibus pro expensa et honoratione xv t. vii den.

#### 1340.

MCCCXL facta est nostra visitatio et creatio domini *Heroldi* abbatis.

Expensa domini nostri et aliorum xv sol...., pro sigillo ipsius iii sol., pro benedictione ipsius in vniuersis et expensa ad dominum episcopum et suffraganeum viii talent. vij sol. minus viii den. Pro presentatione ipsius ad principem iiii<sup>or</sup> talenta.... Vicedominis, judicibus, preconibus pro clanodiis et promptis denariis vi tal. ij sol. iiii den.

Imperatori nobiscum pernoctanti xi talent. minus xviii den.

<sup>1)</sup> Vgl. Reg. Boic. VII. 67 und Mon. Boic. V. 424.

<sup>2)</sup> Münchsdorf, Kirchd. in der Pf. Grafendorf, Ldg. Pfarrkirchen.

Familie ipsius nobiscum existenti vii tal. minus x den.

#### 1343. 11 Dec. - 1344. 28 Juli.

Anno domini MCCCXLIII facta est creatio domini nostri Chaunradi abbatis, Damasi pape [11 Dec.]

Facta est autem visitatio anno domini MCCCXLIIII,

tercia die post Jacobi apostoli [28 Juli].

Creatio constabat xxi lib. iii sol. den. Visitatio constabat xvi lib., pro sigillo j lib.

Expensa domini nostri ad imperatorem xiii lib. iii sol. v den. pro honoratione ipsius et aliorum nobilium.

Pro lapide domini nostri Heroldi<sup>1</sup>) pie memorie vii sol.

#### 1345. 31 Mai — 1346. 11 Juli.

Pro expeditione curruum et honoratione nobilium de Austria ad conflictum procedentium xii lib. iii sol. x den. Cursoribus imperatoris Lx [den.]

1350. 6 Jan. - 6 Juli eiusdem anni.

Pro duce Stephano 2) expendi xx lib. den. rat. Item cum duce expendi centum florenos.

#### 1354. 13 Juli - 1355.

Domino abbati pro expensis ad ducem diuersis vicibus, et pro honoratione ducis et familie ipsius xvi lib.

Item infantulo ducis, quem dominus abbas de sacro fonte baptismatis levavit xxxii flor.

Vicedomino Awer xvii lib. Pro honorationibus baronum, judicum, preconum et aliorum officialium xvi lib. minus xxxiiiior, hoc est totum vngelt.

<sup>1)</sup> Abt Herold starb 17. Oktober 1343.

<sup>2)</sup> Stephan mit der Hafte, Kalser Ludwigs Sohn, welchem 1349 bei der Thetlung Niederbayern angefallen war.

# 474 Hist. Notiz. a. e. Rechnungsb. d. Kl. Aldersbach.

# 1355. — 1356. 6 Aug.

Expendimus cum duce Stephano et filio suo Friderico 1) et Marggrafio 2) et regina Ungarie apud nos pernoctantibus pro piscibus, quadragesimalibus et pro honorationibus eorum et familie xv lib. xxxii den. exclusis, que in domo habuimus.

#### 1361 - 1362

Pro honorantiis ducis Alberti, 3) quando venit de Holandia ad partes nostras xii lib. xxx scaffas avene.

Pro honorantiis baronum, judicum, preconum et aliorum officialium xxix lib, y den.

Muffat.

<sup>1)</sup> Herzog Stephans zweitgeborner Sohn.

Markgraf Ludwig von Brandenburg, welcher im Frühjahre 1356 mit seinem Bruder Stephan nach Wien gereist war, wo sich beide Anfangs April befanden. S. Reg. Boic. VIII. p. 350 z. 2. April 1356.

Albrecht I., Sohn Kaiser Ludwigs, hatte 1358 die Regierung von Holland übernommen.

# Inhalts - Verzeichnisse.

# I. Geographisches Verzeichniss.

Alpure 39.

Abagan 400. Ache, Aachen, aquis grani 397. 407. Acypach 301. Adelprehtesdorf 263. Aehsenbach 327. Aeiche 355. Aeppingen 339. Aerding 192. Aerisingen 428, 429. Ahakiricha vide Ratisbona Ainmusse 83. Akker 194. Alben, villa 348. Aldersbach monaster, 442 ff. — capella s. Petri ante portam 451, nova capella 458. Alemannia 398, 401, 402, Allechouen 163. Allishusin 56.

Alse, vinea 266. Altdorf 222. Anava 241. Antiochia 373, 382, Apulia 378, 381, 384, 386, 400, 402 Aquis grani, v. Ache. Argentina 445. Arnowa 282, Artolfingin 285. Ascahewinchel 301. Ascha 267. Ascovwe 301. Attenfeld 136. Note 2. Augea, ecclesias, Johannis 130. Augusta civitas 375, 377, 378. 379. 384. 387. 446. Austria 388. 399. 446, 456, Azfeld 136, Note 2.

# B. P.

Babilonia 398.
Pachheim 261.
Badua 387.
Baierbrunne, castrum 388.
Balthesrauen, molendinum 358.
Paluen, an dem, vide Halle.
Bargin, claustrum 83. Note 3.
Parliten, Perleiten 428, 429.
Parysius 445.
Patavia (Passau) 447. 453.
455. 465.

Patinhoven 123.
Bawaria 379. 382. 385. 392.
394. 398. 399 400 402
408. 411.
Pazilinhof 165.
Pennendorf 267. 281.
Berchan, vineta 348.
Bercheim 345. 346.
Perchusin, officium 53.
Perleiten, vide Parleiten.
Berthersgadem, Perthersgadem, Pertheresgadem, Pertheresgad.

Perhtoldeshoua 171. Perkstein, iuxta Naba 121, N. 1. Perlungesheim 254. Peroltingen 258. Perusia, civitas Tusciae 401. Pezenbach 186. Pfafinsperch 241. Pfarrchirchen 466. Pherntager, vide Halle. Pheterah 16. Piburch 34. Piding 252. Pigarten, castrum 389. Bigendorf 82. Pissindorf 15. Pitengowe 289. Pitrichingen 322. Platea latinorum, v. Ratisbona. Platehovfar, vide Halle. Pleitzenhoven 194. Pochisrukke 241. Boemia 375, 451, 452, Bolonia, Bononia 376, 401. Bolonia (Polonia) 444, 445. Pons iudeorum, v. Ratisbona. Bosanica, civitas, v. Presburg. Povbenchirchen 261, 271. Boymanne 83. Bovtdisheim, Povtsheim 247. 305.

Boxisbrunnin 56. Bozana, civitas 380. Brachium s. Georgii, mare 375. Praeitenbrunnen 298. Brandiez 381. Praunau 457. Prenzingin 282. Presburg alias Bosanica civitas 374. Prisinga 155. Prisingine, in pago 170. Brixina, civitas 388. Brucke 83. Prukkepach 270. Prunertal 252. Prunleit iuxta Ratisponam 239. Brunnen 292, 294, 323, Brunste, silva 173. Pulazingen 364. Puninga 168. Puocha 156, 157. Puochpach, Pochpach, ecclesia 332. Puochenhul, Povchenhul 277. Puolenhove, Puelenhoven 160 Note 4, 161. Buolunsuant 30. Puonigen 177. Pyosenchoven 221.

# C. Ch. K.

Chaepphingin, curtis et basilica 288.
Chambia, Chamwia 444, 452, 455.
Champe 203.
Campus principis, v. Fürstenfeld.
Capharnaum 382.
Carnia, villla 360, 362.
Charrine, Chaerrine, vineae 182, 185.

Katichoven, atrium super quod fundata est ecclesia 83. Kelhaim 375, 399. Cella 259. Cella dei (Gotteszell) Kl. 444. Kemenaten, vineta 348. Cheminaten 267. Keminchouen 98. Cherndorf 275. Keuerloch 290. Cigendorf 637. Chimese (Frauenchiemsee) 119 Chimigen 246. Chiueringen 299. Chirchpuchel 332. Chizzingun 23. Claders 83. Chlam 199, Note 2. Chliheim 58, 61, Cholaer, vide Halle. Collenhoven 192. Cholntal, Quointal 242, 244. 274. Cholstorf 456. Constantinopolis 410. Cosellano 360, 362. Kovkenpuhel 320. Covnispach, rivus 241.

Choynze 305. Crahstat 301. Crazze 171. Cremeheim, vide Gremheim. Chremise, molendina 278. vineae 264, 283, 295, --rus, dictum Taillant 283,363. Chremsmünster 173. Creta, insula 382. Crintdorf 323. Chrippa, locus prope Niuuenhusen 16. Chruchilsdorf 242. Cruzzingen, vineae 172. Chunigesowe 276. Chunigesse, basilica 281. Curtem ad, vide Hove.

#### D. T.

Daciarum terrae 380. Tafersheim 290. Taillant, rus, v. Chremise. Damatinasdorf 157. Damiata, Damiath 380, 397, 398. Danubius 382. Tarentum civitas 387. Tatenhusen, villa dimidia 285. Tegernheim, vineae 220, 221. Tegrinheim 172. Teiginge 193. Teithartizperc 34. Tekkendorf 467. Telingen, municio 391. Terra laboris (Terra di lavoro) 400. Terra sancta 382, 398. Terzo 360, 362, Teterloch 291. Teverling 192. Teutonicae partes, terrae 386. 388.

Teya 446.

Thrahouen, villa in Carinthia Diezzenbach, rivulus 240. Dingolfinga 408, 411. Ditpoldesdorf 301. Tisingen 279. Distilhusen 162. Doerflin 223. Tolling, adiacens Vohburg 359. Domelaren; v. Toumlar. Donaustauf 157, Note 5. Dornberg 184, Note 4. Dornidorf, Doerndorf, dimidia 277, 285. Toumlar, Domelarn in Enstal 250, 312, Trabbena, civitas in fine Sicilie 401. Trevenriut u. Trievenriut 238. Trivels, castrum 386. Drossingin 274. Droubalinga, Trobeling 158. 221.

Tuesenbach 193, 194, Tuncilingen 99. Turris de Nilo 397.

Ebehusen 390. Ebelingen 178. Ebenberge, mons 350. Ecclesia s. Laurentii 260. Ecelberc 276. Ecgemundshove, Hecmushove 288. Egelingen 301. Egere 340. Egningin 243: Eholfing, Eolfing 449, 456, 457. Eilsbrunn 136, Note 2. Eiche 268, cf. Aeiche.

Eichaehe 349.

Vaeulenbach 428, 429, Valei, castrum 384. Falkenstein, Schl. am Petersberg 393, Note 1. Vallis pendentis aquae 382. Farmignekke 241. Velden, eccl. - altare s. Mi-

Einode, in orientali regione

Eitteraba 11, Note 2.

chaelis 292. Ueldren 337. Uenecia 385. Feringen 377. Verona, civitas 387. Uersegz 360, 362, Fiehta 259. Vientesluch, Fintslucche 276. 289.

Villach 313, Villeshoven 390. Vilsa, fluvius 376. Turtinueld, vicus 19. Tuscia, Thuscia 401. Tyrus, civitas 384.

Е.

Eiterhouen 139. Ekkenhaim 453, 458, Embrichenheim 297, Emmenbach, in dem, 307. Enstal 250, 312, Enstorf, monasterium 374, 376. Eolfing, vide Eholfing. Erbipolis 444. Erfurt, Essefurt 408, 410. Eringen 336. Erintrudis ecclesia, v. Salzdurg. Erlbach 268, 281, Erlebe 301. Escelpach 249. Eskenowa 280. Essefurt v. Erfurt. Etimsdorf 111.

P. V.

Vilshofen 444, 447, 449, 452. 457, 462, 467, Uilzmos, palus 240. Vincentia, civitas 387. Uiscuncula 241. Flozzen, castrum 238. Vohburg 399. Franchenvurte 385. Francia (Franken) 45. Fridechingin 285. Frioltismos 248. Frisinga 377, 380, Frisingensis dioecesis 384,386. Fronhouen, in Suevia 285. Fuegelstal, Voulstal 276, 288. Fürstenfeld (campus principis) 453, 466. Fürstowe 353.

G.

Gailsbach 326. Gaimersbaim 414, ff. 424, ff. Gallia 391. Gebenspach 255. Gebrichesriut 238. Gebrichingin, vineae 48. Geiselbering, v. Giselberingin. Geisenfeld, v. Gisenfeld. Geisling, prope Aerding 192. Gelichen, mons 241. Geltolfingen 162. Geppinhaeim 309, in ripa fluminis Isene 317, 331, molendinum 334, 339. Geraevtt, Graeutt 428, 429, Geyrstal, ecclesia 466, 472. Gibestorf 82, 83. Giselbartesdorf 267. Giselhartesriuth 242 Giselheringen, Gisilheringen, Geiselbering 181, 192, 220. Giselingen 256, 261, Gisenhusen 245,

Gisenveld, Geisenfeld36,413.ff. Gloggovia 459. Gotpoldigin 251. Goumbach 267. Gozratsperg 99. Grauindorf 267. Gravingadem 237, 238, 240, Grauinperc 251. Grazza 179. Grembeim, Cremeheim 285. 302. Grettich 237. Grimma (Crema) 376. Grimmona (Cremona) 387. Gruoniswisen, Grovnswisen, pratum, vide Halle. Grutta, petra, v. Halle. Gruzzingen, Gruezzingen 173. 179. Gvetichenhusen 414, 415, 424, 425. 428. Gumprehting 472, Gynzing 358.

H.

Hachilstatt 115. Hadmarsberg, Schl. 393, N. 1. Haessenheim, Hassenheim 341. Hagenaowe 382. Haidenburch, Haindenpurch, turris 452, 459, Haindlingsberg 210 Note 2. Halle, villa (Reichenhall). --casalia 250, 269, 295, 306. 318. — fons salis, divisa in partes 295, 309, 310, quarta pars 318, 329, quinta pars 284, septima pars 284. ahtel 351, driu hattel 304. novem ahteil 340, duodecima pars, zuelsteil 269, 284.

- galgo: Cholaer 304, 351. Fuonstailer 321, Palven 304. Platehovfar 284, galgo dictus Steinarn, Steingalg 271. 284, 318, 326, 329, Uberfulle, Uberuulle 241, 274, Uberreche 284. Willeprehtaer 304. - loca et plateae : ampla platea 284, arena 285. forum 284. Royzenlache 284. Selache 285. Stoche 328. suprema platea 284, petra Grutte 284, pratum Gruoneswisen, Grovneswisen 248. 306. sartagines 284. 295. 299, 318,

Hallerdorf 352. Halsprunn, abbatia 454 Hangenbein 353. Harde, zem 276, 289, Hardersbach, Haerdesbach, Haerdersbach 172, 180, Harthaysen 464. Hartingen 98. Hartrateshouen 286. Haupach 270. Hebing, Hebingin, Hebin 289. 313, 344. Hecmushoue, v. Ecgemundbove. Heg, Hög 424, 425. Heida 30. Heide 58. 61. Hekingin 267. Helminchouen 178. Helmprehtingen 98, 217. I.

Idenstetin, Idensteti 259. Jerusalem, Jerosolimae 373. 377. 378. 380. 381. 382. 391. 398. 410. Igenhusen 285.

Laber 414, ff. 428, ff.
Landesbut 222, 443, 446, 452, 453, 455, 460, conventus ib, 455.
Landoltesdorf, Landoltestorf 277, 288.
Langenchunizen 265, Langengisilingen 244, cf. Gisselingen, Lelingen 168, Lengendorf 337, Leonberg 215, Note 1, Lindenloch das, bei Azfeld

136, Note 2.

Liubenbruke 317.

Hennental 285. Hergersperch 270, 273. Heriprantesdorf 128 Herrandstein 393, Note 1. Hessenpach 314, 315. Hintinburch 172. Hohdorf 169 Hohenhart 246. Holandia 473. Holzhausen 193, 194, Holzhusen 213. Hove, zim 267. Hove, zem, ad curtem <u>276</u>, <u>289</u>, Hule 79. Hunoltingen 335 Hus <u>255,</u> <u>258,</u> Husin (Hattenhausen) 52 Husen (Hausen Ldg. Schongau) 257, 269, 290,

Imerchaim 341.
Isena, fluvius 263, 317.
Isenzo, Ysonzo 363.
Italia 383, 386, 388, 401.
Judenbrukke cf. Ratisbona.

L.

Liubheringen 171.
Liubstete, Liubsteth, Liupstet 244, 251, 252.
Liubnizi, hoba regalis 165.
Liuthartingin, superius et inferius 267, 268, 281.
Liuzingen, Luzingen 330, 338.
Lohen 333.
Longobardia, Lombardei 380, 382, 385, 387, 388, 402.
Loube 295.
Lovzzelmade 302.
Lutrabach 19.
Lugdunum in Gallia 391.
Luterbach 116, 343.

#### M.

Maerdingen 285.
Magensbach 175.
Mainz, Mogontia 386. 411,
Note 8.
Mangolstorf 428. 429.
Mantichinga, Mantinchinga
158. 168.
Mantua 387. 388.
Marchburch, Marburch 387.
399.
Mediolanum 376. 388.
Meisa 43.

Menzenbach 428, 429,

Messina 401.
Milingen 169.
Minza 334.
Moeringen 174.
Mogontia, vide Mainz.
Moosen 244. 254.
Moravia 389.
Mosen 322.
Movlhus 306.
Mueldorf 400.
Munichen 377. 380.
Mussa 74.

### N.

Na 119.
Namprehtesdorf 267.
Naternberch, Natpurch 390.
460. 466.
Nazareth 382.
Neapolis 400. 403.
Neuburg an der Mangfall 393.
Note 1.
Neunburg am Inn 456. 457.
Nider-Fluzzen 265.
Niderheim, Niderhaeim 234.
236. 353.

Nider-Rintpach 324.
Nitenove 111.
Niuforben 285.
Niunbusa (Neuhaus, Ldg. Nittenau) 18.
Niuuuenhusa (Neuhausen, Ldg.
Landshut) 16. 80.
Niwenburch, castrum marschalci de Papenhaim 392.
Norteowi 51.
Nurnberg 381.
Nuzzedorf 347.

#### 0.

Oberdorf (Oberndorf, Ldg. Rottenburg) 83.
Oberndorf, villa 242, 274, 354.
Oderanchanriut 166.
Oetinga 445.
Ortenburch 458.
Osterndorf 308.
Otentinge 221.
Othramsdorf, Otramsdorf 276.
289.
Otprehteschouen 272, 312.

Ovprechteshouen apud Swebishewerd 359.
Ovbermarch, mansus et silva 307.
Ovfhusen 205.
Ouste, curtis 261.
Ovtendorf 320. 337.
Ovtinge, v. Utingin.
Ovw 289. in der Owe 307.
Ovzinsperch 241.

Q.

Quolntal, vide Cholntal.

Raitenbuch, Reitenbuch, monasterium 234. Rastatt 446. Ratispona, Radispona, Regina urbs, Reginensis urbs 17, 24, 90, 92, 122, 217, 373, 375, 376, 386, 444, 445, 466. - Abakiricha (Achoder Eykirchen am Rathhause) 38. - capella s. Georgii 38. — monasterium s. Emmerammi 1 ff. - monasterium superius, Oberenmunstiura 147 ff. - monasterium inferius 82. S. Petri eccl. in suburbio 201. — Platea latinorum, inter latinos 127. - Pons iudeorum, Judenbrukke 185. Note 1. - Westerburk, occidentalis pars civitatis 123. 187.

Rauenna 384, 385, Regenstauf 157, Note 5. Reginmaringin 266. Rehnus, Renus 387, 448, 452. Riding, basilica 259.

96, Note 5. Riutelspach, stabularis curtis 267. Roma 374, 378, 380, 382, 403, Rorbach 176. Rossespach 270. Rossoltesperge 330. Rote, duae curtes et molendinum 279. Rotehouen 267, 307, 332. Rovdmarsperch 310. Royte 74. Roytel 309. Rovzenlache vide Halle. Rudmarsvelden, castrum 446. Rvena, monasterium 466. Rute (Ried) 280.

Rinnenbach, vinea 184.

Riute, Ruite (Vogtareut) 95.

Rintpach 331.

Riutaren 267.

Riute 168, 260,

Bute 358.

Ruzzia 389.

Rytehoven, villa 192.

Saelichbrunne 301. Sala flumen 240. Salaha 301. Salat 175. Sallahobat 31. Salzaba, flumen 241. Salzburga 326. Erindrudis ecclesia 329. domus prepositurae berchtesgadem, 357,

S. Sanctum Martinum ad. 194. Sancti Ypoliti civitas (St. Poelten) 453. Scafwarte 96. Scernizwalt 62. Schaumburg am Berg 183. Note 3. Scherlovinge 358. Sconberg 237.

#### Verzeichniss.

Scrainpach superius 241.
Sebach 265.
Segelbach 83.
Selache, vide Halle.
Sibenheich 302.
Sicilia 401.
Sighartzell 428. 429.
Simanniggan 33.
Slat 312.
Slat 3159.
Smidedorf 255. 261. 267.
Sokkingin 243.
Stadele 358.
Starnberg, castrum 391.
Stetin 338.

Stovfa 157.
Strazchirche 101.
Strazloch 390.
Strubinga 381, 452.
Suabeluuis, Swabelwis 73, 98.
Suarzaa 246.
Sueiniccandorf 39.
Sueikendorf 166.
Suevia 384, 391.
Sunechinnen 164.
Swalwen 241.
Suuarcenbach 244.
Swebishewerde 359, 400.
Sydon, civitas 384.

Uberfulle, Uberuulle, v. Halle. Uberreche, v. Halle. Uberse 302. Ulberch 302. Ulma 392. Ungaria 374. 389. 399. 400.

Unbuldental 220. Vodilhalmingin 247. Votinge 343. Urbach, Uribahc 259, 322, 351. Vttenchoven 468. Utingin, Ovtinge 352.

# W.

Wachrein, Wacherain 254,345 Waecenhouen 277. Uualarseo 23 Walda, villa juxta Nuinbusa 18. Walde 291, 336, Walhesperc 356 Waliwes 240. Walstat 285. Waltendorf 349 Walthersdorf 193 Walthersperch, lucus juxta Luipstet 251. Waltherswilaere 285. Waltkeringen 180, 181, Wasenwise, molendinum 259 Wazzerburch, castrum et cometia 384. 396.

Weltinburch, claustrum 82. altare s. Georgii ibid. 83. Weng 458. Werde (Donauwörth) 302, cf. Swebishewerde. Werde 353. Wergilaperga, vineae 168. Werisingun, Werensingen 163. 171. Westerburc, v. Ratisbona. Widaehe, Widehe 253, 261. Widenpach 262, 266, 275, 341, Wienna, Wiena 323, 453 Wihcozing 330. Wihennahten 285. Wibinmichil 81.

Willeprehtaer, v. Halle.

#### 486

# Geographisches Inhalts-Verzeichniss.

Winedehusen 285. Wintpozzingin 267. Wintzer 464. Wirceburg 376, 385. cf. Erbipolis. Wisideh 168. Witenriuth 242. Wizzenchierchen 164. Wolferstat 285, 301, Wolfrathusen, castrum 379, 381, 383, 390, 391, Wolfstain, Veste bei Landshut 183, Note 3, 444, Wormatia 386, Note 2, Wurmesheim 353,

# Z.

Zagelmv!, molendinum 224. Zem-Hove, vide Hove. Zim-Hove, vide Hove. Zenting 471.

# II. Personen - Verzeichniss.

A.

Aaron 156.

Abenberg, Abinberg, Amberg, comites: Rapoto 239, 248. — Fridericus 330.

Abensberg, Abnisperg, comites, 161. Note 4. — Eberhardus 114. — Altman 116.
221. Note 1. — Eberhard.
fil. eiusd. canon. dein prepos. ratisbonensis ibid. —
— Hermannus prepos. comitis 115. — Megengoz prepositus comitis 116.

Ablaz: Liutwin, et Vto nepos

eius 208. Acili, vide Azili. Acilinus, v. Azilinus. Adala 41. 68.

Adalber, Adalbero, Adalpero, Adelbero, Adilbero, Albero: Adalber 171, 208. — Adalbero 46, 48, 59, 158, 166. 167. — Adalbero nobilis puer 72. — Adalbero, nob. vir (com. de Ebersberg?) et soror Tuta 160. Note 4. — Adalpero 8, 33, 48. — Adalpero, cellerarius 53. — Adelbero 282, 312. — Adilbero 274. — Alber 117. — Albero 79.

Adalbert, Adalpert, Adalperht, Adalpreht: Adalperht t. 9, 10.

14. - Adalbreht t. 30. -Adalpreht 29, 32, 42, 51, 54, 71, 158, 163, 167, 169, 195, 197, 200, 201, 206, - Adalprehet, rector urbis (Ratisb.) 70. — Adalpret 34. — Adelbreht 81. - Adelbret 49. - Adelpret 55, - Adalbertus 68, 82, — Adalpertus 9, 22, 40, 158, 161, -Adalbertus, abbas s. Emmerammi, v. Ratisbona. -Adalbertus, cellerarius 64. - Adalbertus, ep. frising. v. Frisinga. - Adelbertus, Jerosolimita, v. Werde. -Adalpertus, monachus 9. — Adalpertus, nobilis vir 19. 40. - Albreth 117. - Alpreht 213, - Albertus 100, 110. - Albertus, archiep. salish, v. Salisburg, - Albertus episc. patav. v. Patavia. - Albertus rex, v. Germania. - Albertus, scriptor librorum, v. Scriptores. Adaldegin 53.

Adalfrit 14. 28. 159. — Adalfrit, frater Hawardi 180. Adalger, Adelger: Adalger 9, 20. 25. 27. — Adelger 284. Adalgoz 46. — Algoz 100. Adelgunt 261.

| Adalhaid, Adalhait, Adelheid:                                           | Aegilsheim, Egilsheim: Engil- |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Adalheid 90. — Adalhait                                                 | ram et Lampreht, fratres      |
| 194, 199, 200, - Adilbeit                                               | <b>253</b> , <b>254</b> ,     |
| 110 Adelheid, ux. Pe-                                                   | Aehsenhaim, v. Haessenheim.   |
| ringarii comitis, v. Sulzbach.                                          | Aeicheim, Aichaim, Aicheim,   |
| - Adelheid, Adelheit 81.                                                | Eicheim: Dietmarus 309.       |
| 86, 105, 106, 120, 274, —                                               | 327, - Liutoldus 327, 334,    |
| Adelbeint 79 Adehaith                                                   | Aeichhorn, Aichhorn, Aichorn, |
| 75. Alheidis 81.                                                        | Chovnradus 317, 352, 353,     |
| Adalhalm 274.                                                           | - Ovdalric 133 Ruo-           |
| Adalhard: Adalhard, centurio                                            | diger 145.                    |
| 7 Adalhart 24, 48, 56.                                                  | Aeigelenchouen: Dietmarus     |
| 66, 70, 164, 179, 181, 182,                                             | 316.                          |
| 185, 196, 198, 202, 206, —                                              | Aeinharstetorf: Sigboto 355,  |
| Adalhardus, advocatus Adal-                                             | Aeinwich 312 - Einwich 198    |
| piric 13. 27 Adalhardus                                                 | 202.                          |
| 52. — Adelhart 96.                                                      | Aeisteten, v. Eistet.         |
| Adalheri 37 Adelher 81.                                                 | Aemcinsbach, Emzinespach:     |
| Adalhob 20, 34, 168,                                                    | Chovnrat 272, 335, 340.       |
| Adalbun 8. 23. 37. 51. 67.                                              | Aemphingin, Amphingin: Liut-  |
| 185. <u>205.</u> <u>208.</u>                                            | win 262, 263, 305, — Ec-      |
| Adellint 218.                                                           | gebreht 263                   |
| Adalolt 23.                                                             | Aeppingin, Eppingen: Eber-    |
| Adalpero, v. Adalbero.                                                  | hart 253, 254 Weren-          |
| Adalpert, v. Adalbert.                                                  | herus <u>357.</u>             |
| Adalpirc, ux Uuillihalmi 13.27.                                         | Aerbingin: Ovdelrich 271.     |
| Adalpolt 23. Adalpoldus 20.                                             | Aerbo, v. Arbo.               |
| Adalpreht, v. Adalbert.                                                 | Aeribenhouen: Herman 178.     |
| Adalpurc 11.                                                            | Aeribo, v. Arbo.              |
| Adalram 21. — Adalram, nobil.                                           | Aeskwin, v. Ascwin.           |
| 21. — Adelram 282.                                                      | Aetele, halgravio de, v. Was- |
| Adalrih 8. 51. 197. — Adel-                                             | serburg, comites.             |
| rich, nob. homo 247.                                                    | Aezil, v. Azil.               |
| Adalsuuint, nob. mul. 12.                                               | Affalter: Wilhalmus 100.      |
| Adaluuart, Adalwart <u>50</u> , <u>63</u> , 71, <u>72</u> , <u>73</u> , | Affolterpah: Chuno 103.       |
| 71. <u>72.</u> <u>73.</u>                                               | Agareni, v. Tartari.          |
| Adelgarda 73.                                                           | Agast: Dietmarus, 297.        |
| Adelgisingin: Wernhart 261.                                             | Agatha 55.                    |
| 265.                                                                    | Ahaeim, Ahaim, Aheheim,       |
| Adelhartesheim, Albartesheim:                                           | Aheim: Engildich 305, 319.    |
| Gotefrit 305, 332, 356. —                                               | — Gotefridus 289, 305, 322,   |
| Liutoldus 332.                                                          | 325. — Hartpreht, Hartber-    |
| Adlslot, Rovdpreht 44.                                                  | tus 271, 325 Hertwich,        |

Hertuuicus 261, 278,-Isinrich 271. - N. N. vicedominus, v. Bavariae vicedom. Ahedorf: Wirnth 261. Ahehusen, Ahusen: Ovdalricus nob. 279. 308. - Truta ux. eius 308. - Eswin 58. Ahekirchen: Bruno 127. Absprettingen: Heinricus 349. Aichaim, vide Aeichaim. Aichorn, vide Aeichhorn, Ainmusse: Ortolf 82. Aiterbouin vide Eiterbouin. Akker: Vlricus et Engelmarus filii Berhte, et sorores eorum Margareta et Mergardis 194. Alapolt 22. Albarich, Albrih, Albricus: Albarich 195. - Albrib, advocatus 157. - Albrih, 8. 14, 23, 26, 28, 33, 48, 157, 196. - Albricus 172. Albechaim: Ovdalricus 316. Albege: Beringer 287. - Withegove 286. Alben 75, 86, 87, 107, -- Alben, Albun frater pincernae Gotiscalci 88. - Albn 94. Albenære Chonrat 192. Albenowe: Haeinricus 321, 322. Albensheim v. Albunisheim. Alber vide Adalbero. Albertus vide Adalbert. Albeuuin, nob. homo 163. -Albeuuine 35. Albin 54. - Albinus miles 71. cf. Alben. Albn vide Alben. Albo 89. 91. Albreth vide Adalbert. Albricus, Albrih v. Albarih. Albun, Albuni: Albun 54.101.-Albun pater Ortwini et Gote-

boldi 77. - Albuni, civis rat. 76. - Alpuni 10. cf. Alben. Albunisheim , Albensheim: Dietmar 248. 253. 254. -Chonrath et Dietrich fratres 254. 263. — Ovte 300. — Arnoldus 328, 341, Alburch: Adelrich 71. Albus Gotfridus et ux. Judith 120. 121. - Heinricus 299. Albwica et filii eius 19. Alchimista quidam 467. Alchingen: Gunther 339. -Ovdalricus 339. Aldersbach abbates: Heinrich 443. 444. — Hugo 445. 450. ff. 454. — Chunradus de Budweis 455. ff. 469. -Heinricus, prius abbas cellae principis 469. - Heroldus 472.473.—Chaunradus 473. prior: Guntherus 443, 444. 445. — fratres: Chunradus. aurifaber 450. 458. - Columbanus 460. — Dietmarus de Patavia conversus 461. - Otto 464. - Wippoto 464. Alerheim: Ovdelricus 287. Alewicus. ux. Diemovt, et filiae Maehthildis et Chovniza 311. Alfershusen . Alfershovsen: Adelbertus 310. - Volcmar 314. Algoz vide Adalgoz. Alhartesheim vide Adelhartesheim. Alhaidis vide Adalhaid. Alhker 94. Alinpach: Pero 39, 47. - Ruodiger 117. 118. 120. 121.

124, 137,

Allinchouen:

130

86.

Eberhard

Alman Hartman 132 Almannesvelden: Chunradus 357. - Sifridus et fil, suus Heinricus 357 Alpreht vide Adalbert. Alpuni vide Albun. Alrsburg: Hiltegrim et Vodalrich 174. Werenhardus Alstantingen: 356. Alta 208. Altaba: Richiza mancip. 86. Altdorf: Rudgerus 223, Altenbrych: Albreht 350. Altenpurch: Hermannus 346. Altendorf, Altindorf, Grafen 57, Note 5. - Heinrich, 127. 128, 129, 131, advocatus Emmeram. cf. Ratisbona. Altentanna: Otto, capellanus Chononis ep. Ratisb. 107. Altman 15, 36, 55, 107, 158, 168. 172. 206. - Altman, edituus 116. Altolf 8. Altun, filia Othalmi 35. Altuom. 161. Amalgis 45. Amalperht 9.—Amalbertus 40. Amalricus 22. Amalunc 22. — Amalungus, avus Marquardi nobilis hominis et fratris eius Gebini 39. Amarangen, Ameranga: Pabo 264, 266, 283, 363, Amberg comites v. Abenberg. Ambingin: Ovdelschalch 275. Amelbruck: Rovdiger 350.

Ameranga vide Amarangen.

Amphingin (Ampfing, Ldg.

Mühldorf) Gotefrid 135. cf. Aemphingin. Amula, filia Enci 18. Anagast 24. Anagiol, Arnolt 64. Anastalt 20. 23. 24. Anaua, Chonradus preco 339. Ancinchirchen, Anzenchirchen Pruno 283. — Wichmannus 345.

Andechs comites de, et de Wolfratshausen, marchiones Istriae et duces Meraniae: Heinricus I. ep. ratisbon, v. Ratisbona. - Heinricus, nepos eius, com. de Wolfrateshusen 376, advocat. mon. s. Emerami v. Ratisbona -Otto ep. babenberg, v. Babenberg. - Bertholdus marchio, frater eius 377. - Heinricus, marchio Istriae 381. 382. 387. marchio de Andesze 398. - Ecchebertus ep. babenberg, v. Babenbeg. - Otto dux Meraniae, frater Heinrici marchionis 382. 383, 386, 387, 388, 399, -[Otto] dux Meraniae [filius ducis Ottonis] 388. 392. 393, Note 1. Anglia: [Isabella] Angliae regis filia, tertia uxor Friderici II. imp. 886. Anguire: Roydiger 128.

Anzo 27, 35, 196, 198, Aovttingin: Alpertus 115, Appatesdorf: Gebehardus 281, Apulia: Fridericus rex 379, cf. Germaniae reges — Manfredus, Menfridus 400, 402, Aquilegensis patriarcha N. N. 383.

383.
Arbo, Aribo, Aripo, Aerbo,
Aeribo.: Arbo 36. — Aribo
33, 35, 39, 43, 46. — Aripo
advocatus emmeram. vide
Ratisbona. — Aerbo 156.
157, 161, 163, 166, 168.
170, 172, 183, 196. —
Aeribo minister. monast.
Obermunst., Richinza uxor
eius 172, 179.—Aerbo 200

Arensperch, Arnsberch: Gotefridus, et filii eius Gotefridus et Hadebrant 331, 350.

Armer, Vlrich 113.

Archo 156.

Arngis 25 .- Arnis 41.

Arnolt 9, 30, 36, 56, 60, 72, 84, 85, 174, 175, 185, — Arnolt frater Heimonis prepositi s. Petri 41, — Arnoldus 62, 208. — Arnoldus liber. vir 312. Arnowe: Roydegerus 332.

Arnperht 9.

Arnsberch v. Arensperch. Artolf 197.

Ascowa, [Aschau, Ldg. Mühldorf] Pertolt 250.

Ascouwe [Hohenaschau, Ldg. Prien] Chonradus de A. et frater eius Otto de Pernowe 333.

Ascuin 13. 28.—Aschuin 55.

—Aescuin 251.—Aeskwin
prefectus et uxor eius Hiltaburg 157. 158. — Ascwinus 40.

Asparn: Chovnradus 297.

Aspehrt 10. — Aspreht 21. Atasfelt: Chonrad, villicus 136. Atnat vide Attenat. Ato 13.

Attenat, Atnat: Ovdalricus 327.329.338.—Ekkehardus et Sigboto, fratres eius 327. Attenhouen: Burkhardus 101. Attenperg: Volchemares 134. Aua 75. 199.

Augustenses episcopi: Eberhardus 31. — Sifridus 381. 398. — [Sibot] 386. — Hartmannus 403.

Auo 157. Auo aduocatus domne Truten 156.

Truten 156.
Aurifices: Chovno 47. — Gotfridus 106. — Hecil 41. —
Heimo 87. — Ovzi 77. —
Penno 47. — Perinhart 86.
87. — Pernolt 41. 85. —
Richalm 47. — Salman 119.
— Sigehart 74. 77. 78. 106.
— Wirinth, Wirnt 113. 140.
Austria, marchiones et duces:

Liupoldus [III(IV)] marchio de orientali regno 264. m. Austriae 283. 363. 374. — Liupoldus [IV(V)] filius marchionis Liupoldi 264. — dux Bavariae 278, cf. Bavaria -Maria, uxor eius 278. — Bertha, filia march, Liupoldi III(IV) 264. - Heinricus, Austriae dux (II) et Bavariae (IX) 293, 295, 302. 323. - advocat, monast. s. Emerammi 109, cf. Bavaria, Ratisbona. Liupoldus [V(VI)] fil. ducis 323. -Heinricus, frater ducis Liupoldi [V(VI)] advocat. mon. s. Emerami 125, cf. Ratisb.

—Heinricus iunior dux [nepos Liupoldi V.] advocat, mon. s. Emerami 126. cf. Ratisb. — Liupoldus [VI(VII)] 383,384,397,398.—Fridericus (II) 386,387,399.—Fridericus († 1268) 402.—Albertus, rex, et ux. Elisabeth, v. Germaniae reges.
—Fridericus, rex, v. German. reg. — Austriae duces 446,447,458,459,461.

Austria: Nantwich 174.
Auwenshouwen: Chovnrad, 42.

Azala 25. 259. — Azela 57.

Azaman 8. 22. 25. 39. 196. —

Azeman 198.

Azicho 284.

Azila 19. 30. 51. 206. — Azila et soror eius Gotlint, mulieres ingenue 44.

Azili, Acili 10. 13. 21. 22. 24.

28. 30. 32. 35. 50. 56. 67.

179. — Azilinus 22. — Ezilinus 206. — Aezil 181. 202.

Azo 21.

#### B. P.

copi 210. Note 2. — Otto I. 374. 375. — Herimannus II. 209. 377. — Ecchebertus 385. 386. 387. 388.

Babingen. Paebingin: Walthere 278. — Ekehart 289. Pabo 41. 156. 158. 159. 168. 169. 358. — Pabo, Babo abbas monast. s. Emerammi, v. Ratisbona. — Pabo comes, v. Ratisbona. — Pabo comes, v. Ratisbona. — Pabo dominus, socer Heinrici de Eschelberg 338. — Pabe 208.

Paccharn: Aeribo filius Engil-

Babenbergensis ecclesiae epis-

Paccharn: Aeribo filius Engildie 256.
Pache, Chonradus 333.
Pachehusen: Megingoz 103.

120. Bacheim: Rovdegerus 291. Pacheringen: Meginhardus, et Meginhardus sororius eius 308.

Paebingin vide Babingen.

Paene: Fridericus 309
Bailinchouen, Belenchouin:
Ascwin 46, 59. Ortwin 59
Palatini comites Bavariae: Konrad 232.—Irmingart, filia eius, v. Sulzbach.— Ratbot, Ratpoto 43, advocatus monast. s. Emerami, vide Ratisbona.— Otto (V. VI. VII. VIII.) et Fridericus, v.

Azze, Ruopreht 190.

monast. s. Emerami, vide Ratisbona. — Otto (V. VI. VII, VIII) et Fridericus, v. Witelinesbach. — Rappato 398. v. Sponheim - Ortenb. Palatini comites Rheni: Otto v. Bavariae duces.

Balden: Baldolfus 292.
Balder: Eberhardus 292.
Paldrad 34.

Paltershusen: Odalrich 60. Palthilda 7.

Baltrameshouen : Rehewin 286.

Baltwin 59. — Paltwin 179. 197. — Paldewin 76, 77. — Baldewin 99. — Paldewinus 118, 214. — Baldwinus 324. Pamsaer, Friderich 111.
Panholtz, miles 222.
Panifex: Marchwart 68.
Papenbeim, marscalcus de,
N. N. 392.
Barba, cum, v. Mitembarte.
Parbigin, Barbingen: Eberhart 213. — Engilpreht et
uxor Margareta 185.—Heinricus, filius piscatoris, et
uxor Albaidis 223. — Heinrich 108.

Bammenchouen: Adalhardus et

Purggehardus 59.

Barcstein, Parcksteine: Fridericus 340.—Heinrich 237. 246.

Partenstein, dominus N. N. 458. Partigin, Heinricus 119.

Parvus, Gotfrit 185.—Pernhardus 110.— Heinricus, filius eius 110.—Ortrun uxor Heinrici 111.—Richolfus 75.
Paschalis II. papa, v. Pontifices.

Pastberc: Rovdegerus 291. Pastuch, abbatia, N. N. abbas 453.

Basylea, Perhtoldus scriptor, vide Scriptores.

Pataricus 22.

Patavienses episcopi 210. Note 2. — Vivilo 451, Note 2. — Engelmarus 451. — Gerhardus 411. — Regenmarus 364. — [Gebhard] 384. — Wernhardus 445. 453. — Albertus 466.

Pataviensis ecclesiae advocati: Udalricus, vide Formbach comites.

Pateringin: Ditmar 134. Pato 168.

Bavariae duces: Arnulf 408.

411. - Hainricus (IX) 374. - Heinricus (X) 78, Note 1. 375. - Liupoldus (I) et ux. Maria 278,-Heinricus (XI) 293, 295, 302. — Heinricus (XII) 107. 205. Note 1. 377. 378. — Otto I. 336. 377. cf. Witelsbach.-Ludewicus I. 210, Note 2, 379, 380. 381. 382. 383. 384. 385. 398. 399.; advocatus monast. Obermünster 213. 217. -- Otto II., comes palat. Rehni 217. 381. 385. 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 399, 400, ---Elisabeth, filia eius, ux. Kuonradi ducis Sueviae 391. 399. - Ludewicus II. 387. 395. 403. 444. — uxores eius: Maria, filia ducis Brabanciae 387. 400. - [Anna] 403.—Ludwig III. 458. 459. 460. cf. Germaniae reges. - Ludwig, Markgraf [von Brandenburg 473. - Otto, K. Ludwigs Sohn 183, Note 3. — Stephan [mit der Hafte) 473. 474. - Fridericus, filius suus 474. -Albertus [fil. Ludovici III.] 474.

Duces Bavariae inferioris:
Heinricus I. 205, Note. 403.
445. 453. — uxor eius [Elisabeth], filia regis Hungariae 403. — Otto I. 443. 446.
447. 448. 449. 451. 453.
454. 455. 457. 458. — uxor eius [Agnes] 455. 459. 460.
465. 466. 467. 474. —
Ludwig [Ottos I. v. N. B.
Bruder] 444. 445.— Stephan

[Otto I. Bruder] 447, 448. Pellifex: Adelpreht 120. -Chovnrad 124. - Herrant 449, 450, 451, 452, 453, 135. - Ovdalricus 103. 455, 457, uxor eius: Jutta, filia Pulkonis ducis Poloniæ Benedicta 81. 448, 449, 455, -- Eliza-Penechapelle, v. Capella. beth [soror Ottonis et Ste-Pennenuelt, Pennuelt: Ovdelphanil 449, 445. - Agnes ricus 314, 350. [soror Ottonis et Stephani] Penno 13, 14, 22, 41, 47. 48, 167, 174, 182, 195, -455. — Heinricus senior [fil. Stephani | 458, 459, 461, Penno, filius Liubustae 17. 469, 470, 471, 472, uxor Pentilingen, Pentelingen, Beneius [Margareth] 469. 470. telingen: Heinrich 42, 53, - Otto [II. fil. Stephani] 54, 56, 59, 61, frater Hart-465, 466, 467, 469, 471, wici de Tanna 64, 65, 80. uxor eius [Richardis] 466. Chovnrat, Ovdalrich, 467. — Heinricus iunior Heinrich 76. — Ovdalric 86, 88, 89, 94, 97, — filii [filius Ottonis I.] 469, 471. eius: Heinrich 86, 89, 94, - Agnes, filia Ottonis L infer, Bavariae uxor Hein-108, 109, 117, 125, 131, rici, comitis de Ortenburg 133. — Ovdalric 86. 89. 467 <u>107. 109. 116. 117. 126.</u> Bavariae inferioris vicedomini: 128. 129 - Eggihard, de Rota 455, 461. — de Chunradus, Heinricus 109, Strubing 455, 461, 469, --- Perinbardus, villicus 71. N.N. de Puchperg 448, 463 - Odalricus, villicus 71. 464. — Ganzo, viced, de - Gotefridus et Odalricus, Rota 451. — Eberlinus 452. milites Odalrici 109. — N.N. de Aheim 452. — Penza 196. Albertus, quondam viced. Penzo 24. 25. 197. 452. - Eberwinus 454. --Perchaim (Bergheim, Landg. Ekkarius 468, 470. — Ka-Dietrich Burglengenfeld): rolus 472. — Awer 473. 210. — Odalricus 128, 210. XS. Pauli monasterium, vide Otto 113. Ratisbona. Percheim (Bergheim i. Pflegg. Paumgarten, v. Povmgarten. Pazaman <u>14.</u> <u>28.</u> Salzburg): Tiemo 308, -Ulricus, decanus 357. Bazenhule: Arnolt 77. Berchusen, Perchusen: Eke-Pechtal, Bechtalt: Pruno 344. hart, camerarius 97. — Go-350. tescalch 76. Peilstein, comites. v. Bielstein. Perchtrat 25. Beinzenouwa: Werinhere 257. Pereuincus 41 Perga (Berg, Ldg. Weilheim): Peio 159. Belenchouin, v. Bailinchouen, Wolftrigil 275.

Hermannus,

Perhtersgadem:

Perge, advocati de: Christina 295. — Adelramus et Adelbertus 293, 295, 302, 363, Perge (Haindlingberg): Ratolt 210. Note 2. - Vodalrich 210. Perge (Berg bei Gars): Engildie 250. Berge (Bergen, Ldg. Greding): Hartmannus 286, 287, 302, — Heinricus 314, 354, — Regenoldus et Wortwien 311. 314. - Winther 303. Perge: Gotfrith 253. Berhta 45, 54, 65, 70, 79, 201 - Berhta, matrona nobilis [uxor Sigehardi, et] mater Werinharii et sororis eius 155, Note 1, 156, — Berhta, filia comitis Ovdalrici 156, Note 3. — Berbta, matrona 182 — Perhta 51. 274. -- Bertha 86, 113, --Pertha 37, 62, 107, Perta 62. Perthersgademe, Berthersgadem . Bertherescadimin . praepositi: Eberuuinus 234. 235, 257, 262, 269, 274, 290. — Hugo I. 295. 297. 299, 304, 305, 307, 308, Heinricus I, <u>316</u>, <u>318</u>. 327. 329. postea brixinensis episcopus, v. Brixinens. ep. — Fridericus 335, 336, — Hugo II. 355. — Aerbo, canonicus 338. - Fridericus, presbyter 355. - puellae in sancta conversatione, sub regula s. Augustini ibidem degentes 255, 282, 288, 354, conf. Muliheim,

Poumgarten, Puchan.

lapicida 464. Perehtolt, Perhtolt, Perhtholt, Pertholt, Berhtoldus: Perehtolt 81. - Perehtoldus, fil. Pezelini 73. — Perhtolt 36. 105, 159, 173, 175, 176, 177. 181. 182. <u>185.</u> 188. 200, 201, 339, 347, 358, - Perhtholt 51. - Perhtolt 63. 86, 117. — Pertolt 63. — Pertold 59. — Perhtoldus 77. 105. 324. 344. — Perhtoldus, abbas monast. s. Emmeram, v. Ratisbona. - Berhtoldus 279, - Pertholdus 47. — Bertoldus 40. Perchtoldus 24. - Pertholdus, de ordine fratrum minorum, eximius predicator 404. — Bertoldus, abbas garstin, v. Garsten.

Perhtram 34.

Pering: Gotefrit et frater eius Perhtoldus 306.

Peringer, Pernger Perngerus:
Peringer 8, 15, 72, 274, —
Pernger 183, — Beringer
249, 250, — Perngerus,
abbas Emmeram. v. Ratisb.
— Peringarius, comes et
uxor Adelheidis, v. Sulzbach, comites.

Perinhard, Bernhart, Pernhart,
Perhart: Perinhart 48, 71,
106. — Perinhardus 71, 91,
105. — Bernhart 70. —
Pernhart 46, 90, 160, 171,
196, 201. — Pernhart, nobilis vir 157, — Perhart 51,
— Berhardus 351. — Bernhardus comes, v. Sponheim-

Ortenburg. — Bernhardus, clarevallensis, v. Clarevallis. Perliub 42, 196. - Perlovb, Berlovb 77. Perman 75, 196. Permuot 199. Pern 217. Perneke: Odalricus et filius eius Ekkebertus 323. Pernhoupt: Ovdalricus 300. Pernolt 42. 46, 58, 72, 76, 77, 79, 117, 179, 181, 198, 199. — Bernoldus 38. -Pernoldus 54. — Pernoldus cantor emeram, v. Ratisb. Pernowe, Otto, frater Chunradi de Ascouwe 333. Pero 25. 27. 34. 41. 181. 195. 247. 249. — Pero. nobilis vir 22. - Pero, avunculus Erchanperti 26. Perolf, filius Odalperti 34. Berolfesheim: Covnradus 286. Perslata 27. Pertker 27. Perunin 37. — Perwin 211. Pettenreut: Hermannus, calcifex 224. Petto 161, 168, 196, Pezachint 25. Pezaman 27. - Pezeman 195. Pezala 27. - Pezzila 61. -Pezela 47, 72, Pezelinestorf: Staerfrit 297. Pezeman, v. Pezaman. Bezemos: Tiemo 77. Pezewip 196, Bezili, Pecili, Pezili, Pezelinus, Pezel: Bezili 163, 165, -Pecili 17. 32. 34. 63. 64. - Pecili, clericus 30. -Pezili 15, 48, 55, 56, 57,

195. — Pezelinus 42, 196. — Pezel 91. Pezo 21 Bezzelenchofen: Beretolt 68. Pezzila, v. Pezala. Pfaffenchirchen, Phaphenchirchen: Chonradus 325, 332, 334. 342. — Friderudis. soror eius, uxor Merbotonis de Harde 334. Phassten: Heinricus 354. Phaphelinus 391. Pheferbalg, Salman et soror eius Alta 208. Phephinhusen: Pertolt filius Pertoldi 256. Pfergen: Heinricus dec. 146. Pholesbivnt: Pertholdus 350. Pholsowe: Otto 279. Pfrumuelt: Nitker 303. Wicpertus, ratisbon, eccl. ministerialis 313. Phunze: Merbot 350. Phusen - sun, Trutman, vide Trutman. Biburg (Biburg, Ldg. Abensberg) nobiles 161. Note 4. Heinrich 55. Biburch, Pieburch (Vilsbiburg) Aerbo 292, 309, 315, 318, 319. Biciehare: Enceman 78. Pictor: Jacob 206. - Racco 26. - Walther 42, 68, 69, 71. 74. 75. 78. 86. 94. 97. Bielstein, Pielstein, Byelstein comites: Chovnradus 296, 298, 307, comes de Hallo 297. — uxor eius Adela 307. -- Fridericus, filius Chovnradi 298. 307. — Sigefridus, fil. Chovnradi 307. - Heinrich, episcop. frising. 273.

cf. Frising. ep. - comitum ministeriales: Sigefridus 307. - Wolfram et Otto, fratres Pigindorf: Gotscalch 200. Pilatrud, uxor Meginfridi 28. Pilengriez: Albertus 344. -Ovdelricus 344. Pilifrida, domna 43, 75, 92. Piligrim 29, 60, 274. — Pilgerim 183, — Pilgrim 170, 171. 177. 200. 201. — Pilgrimus 335, 342, 344, 347, 355. Piliza 38, 202, Pillunc 159. Pinezwange. Binezwangen: Chuonradus 200. — Eberbardus 287. Pinzgou, Pinzcov: Engilram 274. - Friderich 268. -Herman filius Wisenti 280. -Wisent 244, 252, 268, 280, Pirchae: Maethilt 144. Pirchaehe: Gerwigus 349. Birchinesfelth: Adelhoch 287. Pirnpach: Adelram 281, -Reginger 281. — Sigeboto **283**. Bischolfesrivote: Gebehardus 143. Biscingen: Roydbertus 287. Pisingin: Engilscalch 119, 132, - Ortolfus 122. Pisis: Gerhardus, comes 402. Pitengowe: Welf, v. Welfen. Bittenberc: Diepolt 245. Pitterolf 33. Pivberbach: Gebehardus 352. Piuga, Piugen, Buigen, Beuguen, comites: Gebehardus 264, 283, 363, — Hermannus, filius eius 296, 363.

Pivosenchoven, vide Puosenchoven. Piurbach: Herman 262, 263. Hezel, frater eius 262. Blaim: Gotescalch et Willehalm 102. Plain (Plaegen, Plaegin, Plaehen, Plaeigen, Plaein, Plagen, Plagien, Plagin, Plagio, Plegin, Pleigen), comites: Liutolt, Lutdoltdus 244, 246. 250. 252. 264. 268. 271. 273. 274. 283. 293. 302. 306, 318, 320, 326, Liutoldus, filius comitis Liutoldi 273. 307. 320. — Liupoldus 328, 341, 346, 347. — Hainricus 328, 333. 342, 353, cf. Mitersel, -Otto 351, filius Heinrici 353. — Chonradus 351. fil. Agnetis 352. — Agnes 352.cf. Witelsbach. — Liuotoldus, Lovtoldus 353, 358. 363. — ministeriales : Berhtolt, Pertholt 250, 267, 268, 272, 273. pater Willehalmi 273. 274, frater Rovdolfi 280, 298, 299, castellanus 299; 306, 307, 308, 320; castellanus 334, 338; officialis comitis Haeinrici 342. - Pertolt, filius Perhtoldi castellani 299. — Chonradus, frater Wilhalmi castellani 328. — Chunradus, castellan. 354. — Dietricus et mater eius Richiza 341. Engilscalcus <u>250</u>, <u>272</u>. 299. - Engilscalch, filius sororis Perhtoldi castellani 299. 307; pater Heinrici 328. - Fridericus 353, - Ger-32

hardus 342, praepositus 354. - Gotfridus, frater Roudolfi 250. — Heinricus, fil. Engilschalci 328. — Otto 307. — Raeimbertus 354. — Ruodibertus, camerarius 353. — Roudolfus, frat. Gotfridi 250. 273.—Rovdolfus, frat. Perhtoldi, castellani 280. 298. 299, 306, 307, — Willehalm, filius Pertoldi 273. 320. 322, castellanus et frater Chounradi 328, 338. - Fridericus de Husen, ministerialis comitis Liupoldi, v. Husen. Planchenbach: Chonradus 337. - Haertwicus 349. Plasauwe: Ovlricus 354. Plezniz: Engelbertus 312. -Heinricus, fil. Heinrici 312. Plezperch: Arnolt 242, 275. Blienuelt: Adelbertus et Pilgrimus 331. Plimtigin, Plimtingin: Adelheit, nobil, mul, et filia eius Diemuoth 243. - Mahtfrit 243. Plizewib 61. Pocchesperch: Adelbero 270. - Chonradus 340. Poch v. Puoch. Pochil, Pochel, Bochelin, Pochelo: Gotefrid 86. 100. -- Henricus 348. - Pertholdus 348. - Pilgerimus 348. - Saleman 77. Podemstorf: Herbrant 289.

Poemia v. Bohemia.

Bogen, comites: Askwin von

Zeitlarn u. seine Gattin Leukarde von Formbach 163,

N. 3. - Perhtolt de Winde-

berge 163. — Adalpertus (I)

c. de Pogen et uxor Hadewig 174, 175, 239, - Adelbertus iunior (II) 269. -Albreht IV, 191, - Fridiricus, Fridrich I. 165, Note 2. 170, Note 1. advocatus ratisbon, 31, 33, 176, Not. 7. 182, Note 1. - uxor eius Liutkard, mater Friderici, secundi advocati 88, 176, N. 7. — Fridericus II. 88. 170, N. 1. 173, N. 3. 176, N. 7. — ux. Liutgardis 173, N. 3. 176, N. 7. 239, 292. - Fridericus III., advocat. 65, Note 3. 68. 80. 106. 176, Note 7. 177. 292. — Juditta, uxor eius 293. --Adelheid de Wiltperg, filia Friderici II., vidua Ernstonis de Hohenburg 173, N. 3. -Hartwig, com.(de Pogen) 167. Bohemia, reges: Othakerus 400. 401, 402. - Wenzel 450. Bohemia, Poemia: Chvonrat 185. Polehaim: Gotfrid 140. Pollingen: Dietmarus 319. Polonia: Pulco, dux, pater [Juttae], uxoris Stephani ducis Bavariae 448. cf. Bavaria. — Poloni 389. Polshausen: Meingoti et Megenharti progenies ibidem 192. Polzhaeim: Haeinricus 322. Pomario in. Rudigerus 357. Pongou, Pongove: Otto 321. 327. — Wisent 263. Pons iudeorum, v. Judenbruke. Pontifices summi: Urbanus II. 373. — Paschalis II.236.373. 374. — Adrianus 376. — Victor 376. — Alexander III.

376. 377. — Lucius III. 377. — Vrbanus III. 377. — Gregorius VIII. 377. — Clemens III. 378. — Celestinus III. 378. — Innocentius III. 378. 380. — Honorius III. 380. 381. 397. 398. — Gregorius IX. 381. 382. 383. 389. 398. — Stephanus 390. — Innocentius IV. 390. 391. 400. — Alexander IV. 400. — Clemens IV. 403. — Gregorius X. 403.

Pophingen: Marquardus 359. Poppo 50.

Bornsperc: Fridericus, filius Einwici 291

Porstelin Heinricus 140.

Porta, Porticu, de, in, ante Portam: Engilschalch ante portam 64. — Hagano in porta 69. - Hartwic, Hartwicus, Hertwic in porta, in porticu, ante portam, an der Porte 85, 86, 87, 89, 91. 94. 97. 101. 103. 104. 105. 107. 108. 114. ff. 127, 128, 129, 131, 132, 134. 135. 136. 137. 138. 139. - Ovdalricus, frater eius 87, 89, 101, 104, 105, 108, 115, 117, 118, 119, 120. 125. dictus Holzenaere 127, 131, 134, 138, - Chovnrad, fil. Hartwici 103, 108, 110, 116, 118, 121, 123, 124, 128, 136, - Gebolfus, fil. Hartwici 121, 123, 135, 137, 139, — Gozwinus prope portam 143. - Ovdalricus, miles Odalrici 117.

Porta: Heinricus 327. Porta: Eberhardus 392. Poschel, Perthold 145.

Povbenchirchen, Bovbenchirchen, Pubenchirchen, Pubenchirchen, Pubenchirchen, Pubenchirchen 251, 252, 254, 261, 268, 269, 270, 271, 274, 279, 290, 298, 299, 307, 325, — uxor Liukart 261, — Wolfram et Otto, filit Wolframi 253, 298, — Hazacha, filia Wolframi 271, 325,

Povch, v. Puoch.

Bovmburc: Hartnidus 247.

Poumgarten, Povmgarten, Povngarten, Bovngart: Hiltigunt de P., mater D. H. et W. et duarum filiarum. in Perthersgadem in sancta conversat, degentium 282. - Dietricus de P., frater uterinus Heinrici de Suuarzenburch 263, 264, 265, 266, 282. 332. 345. 349. — Heinrich de S. 251, 263, 264, de P. 282, 345, 349, 354, 355. - Wernhardus de P. frater uterinus Heinrici et Dietrici 282. — Dietricus, filius Dietrici 264, 266. — Ruodegerus 349. - Albertus 456.

Povren: Hertwicus 298.

Povren, abbatia (Michaelbeuren): Heinricus, abbas 297.

Povrin: Liebart 115.

Povtric Fridericus 133, 135, Povzerin, Povzrove v. Puzeruz. Brabancia: [Maria] filia ducis,

uxor Ļudovici, filii ducis Bavariae, v. Bavar. 387.

| Braeitinbrunne, Braittenbrovn-           | Provnse, Provinse, Odalricus                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ne: Adelbertus 331, 350,                 | 138, 139.                                                                  |
| - Perhtoldus 331.                        | Brucke: Chovnradus 344.                                                    |
| Praeitenwiden, Breitenuuiden:            | Pruckeperch , Prvkeberch,                                                  |
| Odalricus et filii Wernhere              | Brukberg: Chonrat 270. —                                                   |
| et Hermannus 278. — Odel-                | Fridericus 216. 270. —                                                     |
| rich et filii Heinrich et                | Haeinrich 217.                                                             |
| Odelrich 289                             | Prukela: Albertus, Helenpreht,                                             |
| Prandiz Perhtolt 112,                    | Otto 356.                                                                  |
| Prellinchirchen: Wolfherus et            | Prule: Heinricus 333.                                                      |
| Isinricus fratres, Isinricus             | Prumicho 249.                                                              |
| nepos eorum 284.                         | Prun 90, 182, — Bruon 175,                                                 |
| Prem Heinrich et Perhtolt                | Pruno 338.                                                                 |
| <b>299</b> .                             | Prunlait: Vot 100.                                                         |
| Premmingeshouen, Bremman-                | Prunn: Hiltwinus et uxor                                                   |
| geshouen: Megengoz 276.                  | Maethildis 224.                                                            |
| — Megenhardus 331.                       | Prunne: Heinricus 100.                                                     |
| Prennare Ludeuuicus 91.                  | Prunnen, Brunnen: Adelbero                                                 |
| Priemilinc 26.                           | 240.—Albwin 240.—Wern-                                                     |
| Brihsen, vide Brixen.                    | herus 240, 293.                                                            |
| Primberch, Primperch, Priem-             | Prunno: Albun, Odalrich,                                                   |
| berg, Briemberch, Prinberc:              | Perhtolt fratres 36.                                                       |
| Heinricus 125. — Perihart                | Prunrant 195.                                                              |
| 43. <u>50.</u> — Werinher 54. <u>65.</u> | Pruuingin: Werinhard 121.                                                  |
| <u>72. 76.</u>                           | Pseudopropheta 375.                                                        |
| Prince Heinricus, et uxor                | Puchake: Meginhardus 91,                                                   |
| Frenchin 118.                            | Puchan vide Puocheim.                                                      |
| Prisingen: Adelbero 270. —               | Bugenberc : Hartuuic 245.                                                  |
| Adelhart 270 Friderich                   | Pvhel Chunrat der 113.                                                     |
| 188. — Heinrich 188. 202.                | Buhhusin: Isinric 57.                                                      |
| - Waldram 207.                           | Punhinhart: Timo 250.                                                      |
| Brixen, episcopi: Nidhardus              | Punnah: Wolfhart 268.                                                      |
| 411. — Heinricus L. 345.                 | Punnihard: Meginhard 115.                                                  |
| 376. — Chuonradus 380.                   | Punnunchouen: Mahtun et                                                    |
| Provil: Ortolfus 124, 130.               | frater eius Arnolt 41.                                                     |
| Provincia: Karlothus comes,              | Punsanesprunne: Ovdalricus                                                 |
| frater regis Franciae 402,               | 91.                                                                        |
| Provincialis comes Heinricus,            | Puoch, Povch, Poch, Povcha,                                                |
| vide Ratisbona.                          | Povche, Puche, Puucha,                                                     |
| Provnowe, Prunowe, Bruno-                | Puvcho: Arnold124.—Chov-                                                   |
| we, Brovnu: Chonradus                    | no <u>53</u> , <u>54</u> , <u>56</u> , <u>57</u> , <u>58</u> , <u>60</u> , |
| 337. — Eberhardus 308.                   | 61. 63. 64. — Harnidh 89.                                                  |
| 319. — Fridericus 337. 348.              | Poch: Pernhardus 145.                                                      |

Povcho: Gotfrid 339. — Gotscalc 276. — Hartlieb 306. — Heinric 339. — Herman 331. — Otto 349. 354. — Pernhardus 336. 339. — Rovdiger 306. — Wernhardus 331. — Willihalm 248. 270. 304.

Puochaim, Povchaim, Puchan: Chonradus 382. — Heinricus 346. — Pilgrimus 347. 354—Adaelheidis, filiaeius, militans sub regula s. Augustini in Berchtesgadem 354. — Rapoto 346. Povchhach: Wernbardus ple-

Povchbach: Wernhardus plebanus 324.

Puochperch, domini: N. N. iun. 459. — N. N. vicedominus, vide Bavariae vicedom.

Buohse, Pvochse, Povchse: Peringer 265.— Rovdlant 308.— Wirnt et Chuno 99. — Wilburgis et filia Alhaidis 223.

Puochus: Werenher 197. Pvoding: Pertha 221.

Puogin: Ratolt 55.

Puolenhouen: Adalbero, vide Ebersberg comites — Diepolt 188. — Erchenger camerarius 199. 202.

Puollaer Chuonrad 193. Puolo et uxor Hilta 157. —

Povlo 34.

Puolpach: Hezil 283. Puonien: Hozo 196. Puosenchouen, Buosenchoven, Pivosenchoven, Pusenchouen: Adalbart 77, 176, 180, 207, 212, 214. — Friderich 217. — Heinricus 114, 212, 214. — Liutwin 201, — Paldewin 77. — Pernolt 202, 212. — Sigiboth 207.

Purchaeim: Eberhardus, Sifridus, Wolftrigel 321.

Purchart 48, 161, 182, 385, 205, 248, 282, — Purchardus abbas mon. s. Emeram, vide Ratisbona. — Purchardus nobilis vir 165.

Purcharshoue: Heinrich et Friderich 265.

Purchusen, Povrchusen, et Schala comites — Sigehardus I. c. de Schala 373.— Sigehardus II. 239. — Gebehardus 266. 279. 293.308. — Heinricus (II.) c. de Scala 296. — ministeriales: Hartuuic308.— Ortolfus273.338.

Purgetor: Fridericus 188. —
Odalrich 58. cf. Porta.

Busco: Amelricus 360, 362, Putelspach:Chovnrath255,283, Putensheim: Ovlricus 357, Butsul: Pilgrimus 360, 362, Puttiglaer: Wernhardus 327,

Puza 195.
Puzeruz, Povzrove, Povzerin,
Paldewin 91, 103, 120, 127.

Puzingen: Aerbo 312, 313, Buzzenperch: Roydolf 272.

# C. Ch. K.

Chacili 24. 48. — Chazili 36.
Chadalhoh 168. — Ch. presbyter cognatus nobilis viri
Adalperti 19.

Chadolt 165. — Chadoldus 54. Chaempel Fridericus 141. Chaes: Dietricus et uxor Heriburch 312.

| Kaetdinchouun: Dietrich 246.     | 127. 133. 143 Wichard              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Chaetse: Offo 361. 363.          | miles Ovdalrici 120.               |
| Chaezzelinestorf: Hermannus      | Karheri 181.                       |
| 297.                             | Karinthiae duces: Engilbertus      |
| Cafriaco: Hartwicus et Chovno    | 239. cf. Sponheim-Orten-           |
| <b>361</b> .                     | burg.                              |
| Chagene, Cagine: Eberhardus      | - ministeriales, v. Friberch.      |
| 312. — Magins 250.               | Karolus <u>56. 76.</u> — K. filius |
| Chager, Chagere: Hermannus       | Roydigeri 107 Charl et             |
| 219.—Leukardis 193, 223,         | frater eius Heribort 185           |
| Yrmfrit 44.                      | Karolus nobilis vir, vide          |
| Chalbelin, Chaelblin: Hein-      | Hebing.                            |
| ricus 111, 140,                  | Charse, Pube 175.                  |
| Calefs Otto 298.                 | Chasibizze, Chaispiz Adal-         |
| Chalheim, Chalhaeim: Chun-       | bret 57 Ortlieb 100.               |
| radus 358. — Hartwich            | Caspar 79.                         |
| 272.                             | Castei: Wernhart 346.              |
| Callidus: Ruodpertus et VI-      | Casten: Pertholdus 348, 354.       |
| ricus 114.                       | Caupo, Opreht 146.                 |
| Chalwinzir; Heinricus 75.        | Chazinstaeine: Vlricus 359.        |
| Champa, Chambe: Sazo 48.         | Chazpach, Chazpech: Haein-         |
| -Perhtoldus 145 Hein-            | rich, miles 217, 218, 221,         |
| rich 266. — Rapot 302.           | Cheferingin, Cheueringen: Otto     |
| Champaere, Chamber Hein-         | 131, 134, 213.                     |
| ricus 112. — Ruodiger 202.       | Chefinpurin: Sigardus 96.          |
| Campanneve: Egelbertus 354.      | Ceholving: Albero advocatus        |
| Cancwar: Adelbero filius Thi-    | 141. — Albertus 141.               |
| monis 313.                       | Ceisfridesperge: Adelpreht et      |
| Capella, bi der, von der Chap-   | Liutpolt 263.                      |
| pel, Pennechapelle, Hein-        | Ceizheringen, Zeizheringen,        |
| rich et filii eius Rudiger et    | Zazheringin: Ernist 244.           |
| Frideric 112. 114.—Lvtwin.       | 247. — Pertholdus 351.             |
| Capuzz, Chovnradus 59.           |                                    |
| Kargil, Chargel, Kargelin,       | Cella angelorum: N. N. abbas       |
| Karkelin, Kaergel: Adalpert      | 453. 462.                          |
| 114. — Chonrad 115. —            | Cella dei, cella domini: Perth-    |
| Hartwic 100, 109, 114, 121.      | oldus, prepositus, dein            |
| 125. 127. 133. — Ovdalric        | abbas 461, 462.                    |
| 87. 100. 101. 107. 109.          | Cella principis: N. N. abbas       |
| 110. 112. 117. <u>120.</u> 121.  | 462.—Heinricus abbas, dein         |
| 125, 126, 127, 131, 133,         | abbas aldersbacensis 469.          |
| 143. — Rovtpreht, Rupertus       | Celle: Odelricus 292. — Wal-       |
| <u>100, 101, 109, 120, 121, </u> | brun 289. 305.                     |
|                                  |                                    |

Celle, praepositura (Zell am See im Pinzgau), Fridericus prepos. 323.

Cheminath, Chemenat: Adelram et frater eius Chovnrad 255.—Adelrammus et uxor Hadewich, et fratres Gotefrid et Pertold, famuli comitis Rapotonis 305.

Chereabalm 168.

Kerolt 27.

Chessen: Jordan 359.

Chezzinaha: Ovdalric 134.

Cidelarn: Deginhart 258. — Eberhart 256. 278. 289. 305. — Offo 261. 305. — Ovdelrich 261.

Cierberg: Warmund 337.

Chimensis episcopus: N. N. 358.

Chirchdorf, (Kirchdorf, Ldg. Abensberg) Adalhoch, fil. Engilfridi 66.

Chirchdorf, (Ldg. Rosenheim) Chovnrad 115, 131,

Chirchdorf: Gurre de, vide Gurre.

Chirchedorf: Livpolt 117.

Chirchpach: Ovdelricus et Pertholdus 341.

Chirchperch, (Ldg. Mallersdorf) Grafen 185, Note 2, 209, Note 4, — Chadelhoch, 67, Note 4, 237, — Vdalrich 183, Note 2.

Kisalhart 11.

Cithareda: Livpold 131. — Citharista ducis 467.

Chlafseinch Heinricus 294.

Chlaindienst, tutor monasterii Aldersbach 461. Claravallis: Bernhardus abbas 375.

Clebingen: Chovnradus 357. Chleina 202.

Clem Sigardus 91.

Chliehaim: Walchovn vir prepotens et ux. Suanchildis 58.61. — Otto consobrinus Suanehildis 59.—Diepolt62.

Clippeator: Chonrad 87. — Chovno 124. — Egilolf 87. Ovdalric 87. 124. — Segemar 87. — Volchewin 87.

Chlouogel: Fridericus 358. Chnaevting: Ekkepertus 194.

Chnellingen: Chuonrat 174. Chnittel Etich 313.

Knobele Rapot 190.

Chnollenperg: Haertwicus 224. Chobel: Meinhardus 357.

Chofelman, Chophilman, Arnoldus, Purchardus fratres 100. Chunradus 146.

Chohel: Pertholdus 354. Cholbarn: Heinricus, Ovdal-

ricus 316. Cholbingin: Hartman 253, 254. 261. — frater eius Switharth de Haedgeringen, v. Haed-

geringen. Cholenbach: Pilgrim, Bruno, Ludewicus 108.

Colle in, supra collem, Perehtolt, Pertholt 73, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89. — Wicgerus 110.

Cholmingen: Sigiboth 206.
Coloniensis episcopus Engelbertus 380.

Colorarius Ludeuuicus 71. Constantiensis episcopus Heinricus 396.

Chopfe Chovno 115.

| Chorinbuch: Perhtolt et filius                                                               | C  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perhtolt 213.                                                                                |    |
| Chorphaeim: Adelhalm 306.                                                                    |    |
| Corpreht 161.                                                                                |    |
| Chotebach: Dietmarus 321.                                                                    | -0 |
| Cotescalch 54. — Cotescalt 42.                                                               |    |
| Chovfaren: Hadmarus 297.                                                                     | C  |
| Kovgenolt 107.                                                                               | C  |
| Covmpreht, v. Cumpreht.<br>Chovn- vide Chun-                                                 | C  |
| Chovn- vide Chun-                                                                            | C  |
| Chraeiburg, Chreiburg, Crai-                                                                 | C  |
| burg: Engelbertus marchio,                                                                   |    |
| v. Sponheim - Ortenburg -                                                                    |    |
| Pruno 345, 352, - Walt-                                                                      | 0  |
| herus 315, 345,                                                                              |    |
| Chraeidorf: Otto 319 Rovd-                                                                   |    |
| bertus, et filius eius Haein-                                                                | C  |
| ricus 315,                                                                                   |    |
| Chraftingen: Wirnt 328.                                                                      |    |
| Chramaer, Kramer: Chunradus                                                                  |    |
| 103. — Zaizfridus 145.                                                                       | (  |
| Chrazo 18.                                                                                   |    |
| Chregehen: Burchardus 287.                                                                   | (  |
| Chreglingen: Gozwinus 330.                                                                   |    |
| Cremeheim, v. Gremheim.                                                                      | (  |
| Chremice Kremee frater Al-                                                                   | `  |
| bertus, officialis berchtes-                                                                 |    |
| gadmensis ibidem 355.                                                                        |    |
| Cremonenses 401.                                                                             |    |
| Chrempel Adelbreht 64.                                                                       | (  |
| Cribel Heinricus 111.                                                                        | •  |
| Crim 12, 29.                                                                                 |    |
| Cristan 50. 311 Cristanus                                                                    |    |
| 20.                                                                                          |    |
| Cristina 12 — Christina 46 76                                                                |    |
| Crizennach: Wernherus 323                                                                    |    |
| Cristina 12.— Christina 46. 76.<br>Crizenpach: Wernherus 323.<br>Crizenstete: Odalricus 323. |    |
| Crizinsteine comites, vide                                                                   |    |
| Formbach.                                                                                    |    |
| Chropf, Cropff: Haertwic 294.                                                                |    |
| - Siboto filius Haertwici                                                                    |    |
| 295. — Chuonrad Chropf                                                                       |    |
| de Ehmundesheim 190.                                                                         |    |
| de Mindresneim 400.                                                                          |    |
|                                                                                              |    |

Chrophili, Liutold et filius Pilgrim 252. — Chrophel Chonradus 344. — Rodolfus 327, 329, Chruchingin: Antuuich et filia Diemovt 71. Chrut: Heinricus 275. Chubingen: Vodalricus 162. Chylmentingen: Liutolt 107. Cumpo 72, 93, — Gympo 31, 33, Cumpolt 35, 48, 168, — Cumpolt prepositus 77. - Cumpoldus 119, cf. Guntpolt, Cumpreht <u>197</u>, <u>202</u>, <u>203</u>, <u>218</u>. — Covmpreht 259, cf. Guntpreht. Chunigesowe, Chunegesowe: Wernhardus advoc. monast, Obermünster v. Ratisbona — Helena nobil, matrona 206. Chunipreht 197. — Chunibertus 71. cf. Guntpreht. Chuniza <u>51, 54, 198.</u> — Chovniza 42. 57. Chuno 71, 97, — Chuono 164, 165, 171, 172, - Chovno 25. 33. 36. 41. 45. 47. 63. 121. — Chuno episc. ratisbon., vide Ratisbona. Chunrat <u>15, 82, 180.</u> — Chuonrat 177, 182, 197, - Chovnrad 76. 86. 87. — Chovnrad filius Dietwini 108. -Chuonrad prepositus 176. — Chovnrat 54. - Chuonradus 111. - Chovnradus 32, 54. 77, 333, 339, 342, 355, -Chunradus predicator 444. — Chonrat Opoldes-Sun 62. - Chonradus III. rex, vide Germania. - Chonradus comes de V. 376. - Konradin, vide Germania. — Chuonradus advoc. monast. Obermünst., vide Ratisbona.
Cuothart 169. cf. Gunthart.
Chunthartesperch, Kunthartesperch: Wolfolt, nob. homo
95. — Etich et fil. Fridericus. 96.
Cuntprebt 20. 29. cf. Guntprebt.
Cunzechouen: Ekkehardus 138.

Chunzi, Chuonzi, Chunzo,
Chunzi, Hennen - Sun 198.
— Chuonzi 13. 24. 28. —
Chuonzo 182.
Chvofer, Virich 215.
Chuonkart 202.
Curre, vide Gurre.
Curte de, Grim frater Babonis 249. — Cadelhoch privignus Babonis 249.

#### D. T.

Tabfhen, Taphheim: Reginhart, et Rudolfus fratres 286, 302, - Reginhard filius Rudolfi, iunior 286, 302, Dachau, vide Witelinespach. Dachesberg: Hartlieb, Otto, Charl 174. Tachinse: Diepolt 256, Taechingin, Taekkingen: Otto et frater eius Hermann 298. -- Poppo 322. — Hartlieb 333. Taegeno, ministerialis comitis Gebehardi de Sulzbach 265. - Taegno 354. - Tegene 252. Taegericheshen, Tegericheshen: Landolt et frater Odalricus 287. Tagabrat: Otto 198. Tagamareshemen: Meginher 1.14. Tagapreth 27, 51. Tagizi 13. 28. Tal: Berinhart 257. Talaheim: Reginger 251. Talebeim: Aernis 269 .- Hartmannus 300. - Hartwicus 333. Dalmazzingin. Dalmazingin,

Talmaizzingen (Thalmässing Ldg. Stadtamhof) - Eggiperth, Ekkipert 86, 115. - Odalricus 131. - Timo 61. 200. Talmazingen, Talmaezingen, Talmassingen (Thalmässing, Ldg. Greding.) -- Engelmann 277. - Gebolf 276. 288. - Herolt 350. - Odelrihe, Ovdalricus 276, 310, -Pillunc nob, homo 273, 277, 278, - Uolchmar 289, 310. - Wernher 310. -Willehalm 278, - Wolfram nob. homo 276, 278, 288, Talriute: Gotpolt 311. Dammo 27. - Tammo 179. Tanbach: Gebehardus 341. Tancmar 38, 48, 64, 69. — Danchmar 63. Tanehusen: Rovdegerus 325. Tanna, Tanne, Tannaha: Chonrat 77 .- Dietricus 104. Erchimbreht 46. 50. Gerolt 46, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 76, 82, 89, 104, 125, 129, 131, 133, - Gotescalcus 42. - Hartuuich 36. 41, 42, 54, 56, 59, 60,

61. 63. 64. 65. 69. 71. 76. 80. - Hartuuich iunior, filius Hartuici 53, 54, -Heinrich, frater Hartwici senioris 54, 60, 63, dictus de Pentelingen, vide Pentelingen. - Hazicha, uxor Heinrici 134. - Odalrich, frater Hartwici sen. 54. -Gottescalt, Albun, Gerolt, fratrueles Hartwici et Heinrici 63. — Marquart 83. 84. 104, 116, 125, 129, 131, 133. — Meginhart 60. -Suicger 78. — Hawardus villicus 104. Tanne: Ekkehardus 328, 329, — Hartmannus 308. Tannere: Chunrat 141. Danubio de, v. Tunawe, Taphheim, vide Tabfhen. Tarentinus princeps: Manfredus 400, cf. Apulia. Tartari vel Ismahelitae 389. 390, 399, Taterolf Richolf 190. Tatindorf: Arbo 269 Dauid 363. Tebezchirchen: Wolfram 253. Tegeningen, Tegningen: Fridericus, Perhtoldus, Heinricus, Rovdolfus, Goteboldus, Tiemo, Gotefridus 331. — Rovdolf 350. — Gotfridus Gumbreht 350. Tegernaywe: Ekehardus et sorores eius 341. Tegerenheim, Tegernheim: Chunrat 180, 188, 207.— Ch. et Hiltpurgis 189. -Gotfrit plebanus 217. — Hartwig 210. - Heinrich camerar, 190, 215, - Fride-

ricus quondam prepositus 220. — Chunradus, filius eius, miles 220, - Albardus miles 221, - Imig et maritus eius Herwordus 223. Tegernpach: Megingoz 268. 271. — Wernhardus 282. - Wolftrigl 283, - Chovnradus 322. Tegernuuach, Tegrenwag: Wolfher et Hoholdus 304. Ortolfus 337. Deginhard, Deginhart, Deinbardus 113, 114, 145. -Deginhardus cementarius 109. 119. 124. 127. 129. 130, 135. — Degenhart 116. Deinhart 140. Dehbeten, Dehebeten: Odalrich 74. 77. - Chonrad faber 124 - Richolf villicus 124. -Hartwicus, frater Chonradi pellificis 124. Teiertingen: Ermerich 188, Teiginge: Dimudis fil, Marquardi 218. Deinhart, vide Deginhart. Tekinbach, Tekenbach, Dekkenbach: Chovno 74, 76, 94. - Odalricus 94. Tekkendorf: Ovdalricus 296. Tengling, Grafen: Friedrich u. dessen Söhne Friedrich und Heinrich 170 Note 1 Deotram 12. Tercento: Roydolfus nob, homo 360. 361. — Otto cognatus eius 361, alias nepos 363, Terenbach: Adalhoh 175. Terwisce Heinrich 272. Testudine sub, Gebhardus 100. Tetelheim, Tettelheim: Warmunt 262, 320,

| Tetenchouen: Wernher 200.  — Chuonrat 207. | Dietpolt: Diotpold 7. — Dietpolt 312. — Dieppold 249. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tetmos: Erchenbertus 300.                  | —Diepolt 168, 302.                                    |
| Teuua 35. Deuua 196.                       | Dieprant 284.                                         |
| Thaesenbach: Magens 321.                   |                                                       |
| Thelonearius: Karolus 100.                 | Dietpurga, uxor Adalperti 158. Dietrada 181.          |
| 114. 115. — Perinhart 119.                 |                                                       |
| — Heinricus 115. — Rudi-                   | Dietramingen, Dietrammigin:                           |
|                                            | Adelbero 252. — Durach,                               |
| ger 140.                                   | filius Adelberonis 280. —                             |
| Thetenhen: Marchwardus 287.                | Chouradus 343.                                        |
| Thuringia, landgravii: Luo-                | Dietric 86, 87, 103, 104, 108.                        |
| dewicus 381, 387, 398, ux.                 | 109, 118, 119, 122, 123,                              |
| Elisabeth, filia regis Ungari-             | 127. <u>128.</u> 130. 131. 132.                       |
| orum <u>387.</u> <u>399.</u> — Heinri-     | 134. 137. — Dietrich 80.                              |
| cus 391, cf. Germaniae reges.              | 160. 169. 179. 180. 205.                              |
| Thuscani 402                               | 211.                                                  |
| Thusendorf: Heinrich 335.                  | Dietwin 201                                           |
| Thusenhusen vide Tovchsen-                 | Dieza 18. 27. 196. 202.                               |
| husen.                                     | Tigigin, Tigigen, Tigin, Ti-                          |
| Diemar vide Dietmar.                       | gininnin Tinginne, Tovgin-                            |
| Diemvot 81, 110. — Diemuoth                | gen: Ekkihart 58. — Helem-                            |
| 274. — Diemuod 211. —                      | preht, Helmpret 46, 60                                |
| Diemuoda 199, — Diemovt                    | 162. — Isenpreht 162. —                               |
| 55. 62. 120.—Diemovd 338.                  | Marquart 84 Otto, pater                               |
| - Diemovdis 292 Die-                       | et filius eius cognominus                             |
| mot 91.                                    | 84. 100. 104. 108. 112.                               |
| Tienna 9.                                  | <u>115. 116. 125. 126. 129.</u>                       |
| Dietfrit 246                               | 133. 138. — Vdalricus 84.                             |
| Dietfurten, Dietfurt: Hainri-              | 104. 162. — Wilhalm 112.                              |
| cus scolasticus, decanus 355.              | Tigila 8.                                             |
| - Rovdiger 351                             | Timendorf: Merebot 162.                               |
| Diethart presbyter 181                     | Timo 34, 35, Tiemo 164                                |
| Diethilda, uxor Guntheri 22.               | 204 — Tymo, dominus 444                               |
| Diethoh 157. — Diethoch 72.                | Tiorlint 8.                                           |
| Dietker 30.                                | Tiorpehrt 13.                                         |
| Dietla 55.                                 | Diotlinda 21.                                         |
| Dietmar 33, 62, 77, 81, 124.               | Diotpold vide Dietpolt.                               |
| 282. — Dietmarus 324. —                    | Diovua 10.                                            |
| Dietmarus camerarius 74.                   | Tirnah: Ekkehardus 364                                |
| 75. 78. — Diemar 43. —                     | Tirol, comites: Adelbertus 298.                       |
| Diemar nobilis vir 159.—                   | — N. N. comes 390.                                    |
| Ditmar 87.                                 | Tisenhoven: Hoholt 286, 287                           |
| Dietpertus 37.                             | Disingin: Reginbertus 251.                            |
|                                            |                                                       |

Titemaennigin: Sigebarth 262. Ditho 70. Tiufel Liupolt 183. Tiuuelsgefelle: Rovdiger 274. Tiufenbach: Gerloch 257. Tiufstat: Friderich 247. Tiurte: Magens 279. Tiutenheim: Arnoldus 342. Tiutzaere Richfrit 330. Dives Gozwin 115, 121, 127, Tollenstein, comites: Gerhardus, advocatus Eistetensis 310. 314. 344. - Gebehardus 344, 350. - Haertwicus, praepositus, frater Gebehardi comitis 350. Tollenstein: Engelscalcus 331. Tollingin: Liutwin, liber homo - Chovnrat 58. -Robo 331 Domo, de [Hausen] nobiles, vide Ebermundesdorf. Tonsores inter, Gozwin 120 Dorfen: Dietricus 304. Dorfpach: Ruodolfus 96. Dornberg, comites, cf. Schaum-Torringen: Heinricus 340. -Ovdelscalchus 299. - Wicpoto 319. Totindorf: Peringer 237. Tottenowe: Wernherus 349. Toychsenhusen, Thusenhusen: Lodewich 310, 311, 317, Toufchirchen: Albero 354. -Sigboto, Sigeboto 278. 289. Tovgingen, v. Tigigin. Dovme Heinricus 132, 137. Tovmprunne, Tuombrunnen: Adelbero 243, 266, - Bertholdus 90, 95, 295, Tovreheim, v. Tureheim.

Dispensator: Livpoldus 186.

Tovsin: Roytpreht 134. Tovta, v. Tuta. Tovtenpah: Ovdalscalc. 115. Tovtingin v. Tutingen. Drascheim: Richerus 333. Trasmundesriet: Balduinus 305 Trauelare Gotscalc. 183. Trebessenriute: Arnolt 265. Trenelun: Manegoldus 287. Trethan: Ruodeger 354. Trigilunbach: Albero 245. Tripolitanus, princeps NN, 382. Troestel Ruodiger et uxor Chyonigundis et fil. Chuonrad 193. Trobteluingen: Heinrichs 292. - Marchwart 286, 292, 302. Drossingin: Roydolfus 281. — Willehalm 274. Trost Chuonrat, 185. Trovbelingen: Adalhart 200. Gotfrit 200. 207. -Hartwich 198. - Ludewig 207. - Oeze 207. - Pilgrim 207. - Sigebot 200. 212. - Volrich 215. -Wiker 207. — Willolf 176. 207. Trubenhoven: Gozwin 199. Truhbach, v. Truopach, Truhnaer Haertwicus 113. Trubsingin, Trovbsen: Chovnigunt, comitissa, uxor Bernhardi comitis 298. cf. Sponheim-Ortenburg. - ministerialis: Reginbertus 298, Trubtlaeichingin: Albertus 342. Gerhardus 280. — Otto 328. Truopach, Trubbach: Ernest 185. — Hermannus 100. Truna, Trunah, Truni, Truno: Berinbardus 284. 363. -

Engilpreht, Engilbertus 245. 252, 258. — Engilscalch 245. — Etih 245. — Rapato 240. 248. — Ruodolfus 240. — Sigbolt 245. Druscilstoze Pertholdus 74. Drusina 15. Drusina 158.

Truta 30, 31, 81, 206, 213,

— Trovta 109, — Truta,
domna 156, matrona et filius
Hugo et duae filiae moniales 159.

Trutliup 259. 260.

Trutman 164, 195, 201, 203, 204, — Trutman Phusensun 198,

Trutolf, Truotolf, Trudolfus: Truotolf 27. — Trudolfus 23. Trutpreht 206.

Trutwinsberg: Perchtoldus, cognatus Weichfrawen-sun, et pater eius Pezelinus 79. Tvesenbach: Alheydis 193.194. Tufsun: Adalbero 246.

Tullingin: Henricus 95.

Tunawe, iuxta, prope, super, Danubium, Donauer: Gotebolt 62. — Karolt 59. — Orthwin 62. — Poppo 100. — Tiemo 185. — Wilihalmus 100. 127.

Tunténhusen: Hartmannus parvus 333,

Tunza 13. 27.

Tunzilingen, Tuncilingen, Tunzelingen, Tuncelint: Arnolt 63. 77. — Dancmar, Tancmar 43. 64. 94. — Francho 76. — Gebolf 54. 55. 59. 63. 69. 76. — Gebolt 57. 65. — Hailca et filii Eberhard et Albert 145. — Hein-

rih Fraso 66. — Heinricus 112. — Heinricus, uxor Diemuot, fil. Herwicus 113. 116. 142. — Mahten 80. — Nithart 128. — Nobbo 43. 50. — Otto 64. — Peringer, villicus 128. — Pernold, Bernoldus 86. 116. 138. 140. 217. — Richeri 36. 48. 60. 65. 69. — Sigehard 128. — Wecila 128. — Willehelm 125. 129. 137. — Wineger 80.

Tvordansdorf: Perhta et frater eius Maht, et soror Liutkart 144.

Tuotinhouen: Werinharius 100.
Durchelenburg: Sigehart 66.
164. — Francho, miles eius 66.

Tureheim, Tovreheim: Alberich, Egeno, Adelbertus 286. 287. 302.

Durinc 123. — Durnch 217. Durinchart 21, 163, 355. Turlin, ze dem, Heitvolch 146. Turndorf: Liupoldus 340. Durrenperch: Reginhard 263.

Tuscan: Pernolt 77.

Tusinge, Tusingin, Tiuzingin: Volemar 314. — Marcwart, Marquardus 90. 314.

Tuta, Tuota, Tovta: Tuota, soror Adalperonis, nobilis viri, ux. Sigahardi 161. —
Tuota et filia Jvta 188. —
Tuota 68. 213. — Tovta 107. 247.

Tutingin, Tovtingin: Hertwich 288, 289, 303.

Tuto 36.

Tytenhen: Rovpertus 287. --Meginwardus 287. E.

Ebarhoh 35. — Eberhobus. advocatus Mahtheri 19. Ebbo, Eppo, Ebo: Eppo, fil. Ebbonis 26. — Ebo 30. 48. 181. — Eppo 14. 158. 171. 172. 246. 284. Ebenberge: Heinricus et Reinolt 351. Ebera, abbates 445, 447. -Hermannus 452. — Fridericus, lantgray, de Leuchtenberg 452, 453,454, 458,463, Eberhart 41. 62. 164. 171. -Eberhart, ingenuus vir 158. - Evrhart 40. - Eberhardus 46. — Heberhardus 351. - Eberhardus, abb. monast, s. Emmeram., vide Ratisbona. - Eberhardus, advoc. s. Emmer., v. Ratisb. - Eberhardus, episcopus augustens., v. Augustens. ep. Eberhohus, v. Ebarhoh. Eberleus, ministerialis comitis Heinrici de Frantenhusen, et Adelheida, ux. eius 327. Ebermunt 27. Ebermundesdorf, alias de Domo (Hausen): Eppo 164. -Gebehart, 266. - Wirent 162. Note 2. Ehero 284. Eberolfus 30. Ebersberg, comites: Adalbero et soror Tuota 160, N. 4. - Eberhart II, et ux. Adelheid 420, 422, 423, - Sigehart 155, Note 1. - Udalschalch 167, Note 3. -Ulrich 156, Note 2. Ebersbiunte, Eberspivnte: Sigehardus 98. 100. 292. 325.

Eberstal: Witegowae 275. Eberuuin 55. - Eberuuinus 312. — Eberuuinus prepos. berthersgadm., v. Berthersgadem. Ebesa: Rothart 246. — Sigehart 247. Ebezi 38 Ebezo 43. Eccaribc 23. - Ecgerich 284. - Ekkerich 55. Ecchaman 14, 197. Eccheheim, Ecckiheim: Heinricus 103. - Rudolfus 103. Sigebot. 103, 118, — Werinher 118. Eccho 15, 66. Ecclesia s. Laurentii: Hermannus 260. Ecgemundhoue: Chovnrat, Engilwan 288. Ecgerich, v. Eccaribe. Eckili 8. - Ecili 274. Edunc 48. Egelbertus 354. Egelse: Marquart 335. Egelstet: Hezel, parochianus 80. Egeno 20. Egerdach: Gerhardus 237. -Roudolfus 251. Egere: Albertus, Chovnradus, Gerungus 340. Egewiden: Cynrat 70. Egilespruonne, Eglisbrunnen, Eglesbrunnen, Egilsprun. Egilseprovnne, Eigilsbrunnen, Eilsbrunn: Chovnigovnt, filia Hartwici de Hergolteshouen, mulier liberrime conditionis 132. -

Hartuuich 35, 43, 66, 69, Eitenbach: Huch 255. - Wern-85. — Heinricus forestarius her 305. 137. — Ovdalric 133. 135. Eittaraha: Erchanfrit filius - Reginhard et ux. Engil-Lantperonis 11. rad 135. 136. - Richolf Eitterhoue, Eitirhouen: Arfilius Reginhardi 136. nold 57. 98. — Ebo, Hebo, Rovdiger <u>135</u>. nomine parvus, miles 71. Egilolf 163. 168. 171. 76. 84. 87. 97. 264. 266. Egelolfus 351. — Egilolfus 283. — Wilpirgis soror eius 339. — Egilof 70. 87. 84. 87. — Friderovn, de progenie Geroldi, Ebonis Egilolfesheim, Egilofsheim: et Arnoldi, uxor Gotefridi Altman 107. — Sigehard 131. de Sunzingin 137. - Ge-Eheilo 274. cf. Eckili. rolt 54. 73. — Gerovng 138. Ehmundesheim: 139. -- Isanricus preco 138. Chuonrad Chropf, vide Chropf. — Poppo <u>54. 76. 84.</u> — Eicha, Eiche: Pabo <u>252.</u> <u>261.</u> Purchard, filius Gerungi 137. — Rvopreht 98. — 268. — Odalricus 278. -Rotpreht 37. - Sigehart 71. - preco 137. - Sigehard Wolftrigel 268. 278. Eicheim: Albertus 343. filius Isanrici preconis 138, Eicoltingan: Amazi et uxor Gerbirhe et filii Amalgis, - villici: Heinricus senior, Waltheri, Richeri, et filiae Heinricus [iun.], Adelpertus Iburhc, Berhta, Richilt 45. 138. Eigilswanch: Pernhardus 282. Ekkerich, v. Eccaribc. Eibbach: Magens 184. Ekkihart, nob. vir. 33. - Ekki-Eihstet: Adelheit uxor Gozhart, edituus s. Petri 123. wini 106. - Ekkihart 158. - Ekke-Eistetensis ecclesiae episcopi: bart 55. 206.—Eggehart 59. Odalfridus 411. — Otto 350. Ekkipreht, nobilis homo 15. - Fridericus, lantgravius Ekkepreht 206. de Leuchtenberg 452, 468, Ekkolfingen: Immo 180. - prepositus Haertwicus, Elisabeth, matrona 185. — Elivide Tollenstein - advosabeth sancta, v. Thuringia. Ellapperht 14. cati: Gerhardus, vide Tollenstein. - ministeriales: Ellanpurch 8. — Ellenpurc 11. Engilman, minist. s. Wille-Ellenbrehtschirchen: Pabo 141. boldi 288. Ellenbrehtingin: Eppo 250. Eisteten, Aiesteten Herman Elliman 197. 850. — Adelo 350. Ellingin: Walther 302.—Hein-Eingela 247. ricus 338. Ellingrim nobil, vir. 20. Einrichsdorf: Heinrich 255. Einwich, vide Aeinwich. Ellinhart 10.

Ellinrich 26. Elliquib 38. Ello 22, 23, 27. Elsindorf: Dietric et Rovdiger 115. Elwihteren: Haertwich 319. Emmedorf, Emmendorf: Reimbot 350. - Ovdelricus 344. Emmerami monasterium, vide Ratisbona. Emphingen, Enphingen: Otto 335. — Wezelo 315. Emzinespach, v. Aemcinsbach. Encheim: Engilmar 306. Engil 82. Engila 258. Engilbreht 76, 90, — Engilbreht filius et servus Ottonis de Tunzelingen 64. - Engilpreht 35, 156, 182, 198, - Engilpret 56. - Engilbertus frater Perhtoldi et Ovdalrici senatorum 40. — Engilpertus 8.—Engelpertus gener Ernusti 327. — Engilbertus, dux Karinthiae, v. Sponheim-Ortenb. - Engelbert marchio, v. Sponheim-Ortenb. Engildichesdorf: Perthold villicus 126. - Perthold Chobel 135. Engildieo 18. Engilfrid 12. — Engilfrit 12. 20. 34. 38. 148. — Engilfrith 37. - Engilfridus abbas Emmerami, v. Ratisbona. Engilhalmigen: Megingoz 321. Engilhart 8, 26. Engilberi 10, 11, 14, 17, 20. 22, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 41. 45. 48. 77. Engilhun 9.

Engilman 274. — Engilmannus senior Luizile 30. Engilmar 9. 19. 31. 33. 34. 37, 39, 40, 41, 82, 208, - Engilmar gener Noppen 66. — Engilmarus 42. — Engelmarus patav. episc., vide Patavia. Engilmovth 62. Engilmoudus 40. Engilment 195. Engilolt 11. Engilperc 27. 33. Engilpoto 160. Engilpure 11, 13, 27, Engilrath 256. Engilscalch 24, 167, 181, 306, - Engilscal 29. - Engilscalcus 40. - Engilschat 49. - Engelscalc 60, - Engelscalcus magister 447, 449. Enschale 70. Engilsovn 8. Enninchofen: Puobe 271. Enphingen, vide Emphingen. Entheim: Liupolt 273, Enza 22, 172, 195, Enzewib 206, - Enzewib matrona ingenua 93. - Enzwib 106.—Enzwiba mater Berhtae 201. Enzi 20. 22. 24. 34. 197.-Enci 23. — Enci et uxor Hirzipurga et filii Enci, Gerhardus, et filiae Dieza et Amula 17. Enzilub 49. Enziman 10, 22, 28, 62, 201. Enciman 50, - Enzmannus 70. Enzo 196. Eppingen, vide Aeppingin. Eppo v. Ebbo.

Erchanfrid, nob. vir 10. -Erchanfrid 157. - Erchanfrit 21. 160. - Erchanurit 15. Erchanperht 8. — Erchanpehrt 10. — Erchanbreht frater Berlovbi 77. — Erchanpreht 35. - Erchanbreth 20. -Erchanpret 25. — Erchinpreth 32. — Erchenpreht 114. 169. — Erchinpreht 182. Erchanpold 14. — Erchanpolt 29. — Erchanpoldus 66. — Erchenbolt 68. Erchanrada 41 Erchinger <u>170</u>. — Erkinger nob. vir 246. - Erchenger 249. <u>250.</u> <u>266.</u> <u>267.</u> <u>282.</u> Erde, vf der, Chonradus 350. Erelbach: Herman 223. Ergisingin: Ekkibart 61. Ergoltingin, Ergoltinge: Marchwart et Herrant 61. - Hartwicus 91. - Dietmar 178. Erimbolt, filius Ebezonis 43. Erin in, Hartuuicus 104. Eringen, Eringe, Erinch: Babo, Pabo 319, 337, 338, 348, — Gumpoldus 279. Eringia (Ehringen) Heinricus 287. — Sigefridus et filius eius Sigefridus 286. Erla, Erli (Irl): Chovno 57. -Eberhardus 112 -- Wolframus 111. Erla (Erlach): Diepoldus 348. Erlaehe: Alberich 271. Erlingin, Erlingen, Erling: Hertuicus exactor 101. -Ruodiger 112. — Werinher 86. — Ratpoto fratruelis eius 86 .- Wernhart 99, 211.

Erlingishouen, Erlongeshouen: Gotfrid 90. - Heinrich Nebelsteche 311. Ermenricus 324. Erminlind 163. - · Erminlinde uxor Hartwici nob. hom., v. Hartwig. - Ermelindis 186. Ermirich 94. Ermperht 10. — Ermpreht 21. - Erempreht 156 Ernust 20. — Ernost 249, 250. - Hernost 49 - Ernist 54. 59. 202. 203. — Ernest 180. Ernist nob. homo, vide Hohenburg.—Ernest ensium limator 126, - Ernst II., Herzog von Schwaben 155. Note 3. Erpheri 8. Eschelberg: Heinricus 337.338. Eschenowe: Fridericus 342. Esilaer, Esiler: Heitvolc, Heituolch 113, 146, Etich <u>170. 196</u>. Etirhouen, vide Eitterhoue. Ettenstat: Erchenbreht, Erchenbertus 303, 331, 344, - Gerolt 303. - Heinrich 303 .- Liutold 303. - Perhtolt 303. - Wolfkanch 303. 331. Ettenuelde: Rahewinus 352. Etti 25. Ettinesdorf, Ettinsdorf: Heinrich 76. - Livdgardis 113. Ettinhart, Ettenhart: Adalpero, Adalber 86, 174. — Gozwin 174.

Euchenhofen: Heinrich 270. Euchingin, Euchingen: Ebran 253, 254, 332, — Odalricus 332. — Reginger 253, 254, Euerare, der, Hainrich 140.

Eufemia abbatissa monasterii Obermünster, v. Ratisbona. Ezenberch: Fridericus 144. Ezilinus, vide Azelin. Ezzelinus tirannus 401. Ezzinstat : Heinrich , filius Heinrici 265.

#### F. V.

Uacca cum, Heinrich 185. Uager, Vagre: Herman 335. — Marquardus 352. Uagin: Werinher, Ovdelrich, Gebolf fratres 257. Vaiginge: Reimbot 223. Valkhe der Chynrat 217. Ualchenar, Valcheneire: Eberhardus 342, 353, Valchenberg: Rapoto dominus 297. Ualchenstein, Niwenburch, comites: Roudolf I. 257. -Wolfger, frater Roudolfi 257. 258. - Sigboto I. 257, 393, Note 1. - Sigboto II. et uxor Liutgarde de Valei 393, Note 1. - Siboto III. 392. -Chuonradus 393. Valchenstein (Falkenstein, Landgerichtssitz): Marcwart 215. - Walterus 110. Valchenstainarius N. N. 470. Ualeie, Ualein, comites: vide Witelinesbach. Faner Heribort 119. Faraman 8. Varamunt 9. Vechla: Durnich 254. - Walther 254. Ueckingin, Uekkingen, Uekkinge: Alben 74. - Chunradus 89. - Gotscalt, Got-

scalch 57. 74. — Reginhart 196. Fedigoz 210. Veggin: Werinherus et filius

Chunradus 114. cf. Ueck-Uelden: Berhtoldus 289. — Wernherus camerarius 292. Veldern: Pilgrimus, Haeinricus et soror eorum Totewip 320. - Hertwicus et Liukart 320. - Reginhardus tornator 320. Ueltchirchen, Uelchirn (Feldkirchen, Ldg. Mallersdorf): Hartmann 100, 119,-Rovtlant sororius eius 119. (Feldkirchen, Uelchirchen, Ldg. Aibling) Hertwich 257. Veleburg. comites: Chuono 199. -- Ulrich 199, Note 2. Uelwen, Velwen: Haitfolch 324. 327. 335. 337. 349. - Fridericus, miles eius 327. - Viricus 358. Uendov, Uendow: Diepolt, filius Alberici 361, 363. Veringin: Purchardus 128. Vescel 23. - Vescil 24. 30. Vichpreht v. Wicperht. Uiehtensteine comites, vide Formbach comites. Viehtenstein, nobilis N. N. 459. Vienbusen: Brovno 129. Uillach: Richpertus et Roudolfus filii Ekkehardi 312. Vinchir: Meginwardus judex 101. Uinnesaza: Hartuic et Wernber

fratres 55.

Virge: Roydolfus 321.

| Uirouge [Uarmage]: Engelbertus 291. Firste: Dimut 223 Uischa: Haertnit 309 — Walchuonus 352. Uistere Adelbreht 77. Uitulus. Werinher 74. cf. Chaelbelin. Vivilo patav. ep., v. Patavia. Flammel Livpmann 131. Flarre Pabo 352. Flebotomarius. lazzer, Rovdiger 86. Vlochperch: Reginhardus 291. Flozzen: Arnoldus, Chovnradus et Ingrammus 340. — Rovdbertus 333. Voccho 169. — Voccho et ux. Hemma 256. Fochenberch: Arnoldus, Dietmarus iunior, Taegno 327. Foco 35. cf. Voccho. Uoheburch, Voburg, marchiones: Perhtoldus 330. 336. 379. Vohendorf: Starchant 300. — Tiemo 300. Volchmar 314. — Folmar pater Perhtoldi 183. — Volchemar, Wolchemar 86. 87. 103. 108. 117. 119. 122. 123. 126. 127. 130. 131. 132. 134. 137. Volchmarsperge: Rudolf 222. Volchanat filius Lovdewici 237. Volcholt 72. Uolchrat 14. — Uolcrat 27. Volrat 169. Uorcheim: Heinrich 162. Foresto de, Gotescalc, Gozepreht, Zeizman 122. | Vichtinsteine et Crizinsteine: Dietricus. Theodericus 1., de Uiehtinsteine 283. de Crizinsteine 363. — Geb- hard, filius Ekiberti L 169. Note 2. — Udalricus, ad- vocatus pataviens. 167., Note 3. Foro in, Ovtto 133. Uorren: Hartnidus 287. Forstaer, Chvnrat des F. aeidem 218. Fovea, in: Arnolt 51.—Haimo 51.—Perinhart, filius Hai- monis 51.—Ovdalricus 127. Fraenkel, Heinrich 218. Framerichesperge: Ruodolf 175. Franc, Rovtpert 130. Franci, Franzigeni 402. — Francorum rex Luodewicus 375. Franci (Franken) 391. Franrichingen: Haeinrich 319. Frantenhusen: Heinricus comes 325. 327.— Otto iudex 357. Vreithoffinus, officialis alders- bacens. 457. Frenchin 32. 66. 70. Frewilih 197. Friberch: Sigehardus, ministe- rialis ducis Karinthiae 322. Frichindorf. Frichendorf, Frik- kendorf: Eberhart 290. 331. Rovtpreht 272. Friderich 246. 247. Friderich 32. — Friderih 34. 46. 90.— Friderih, nobilis homo 33. — Friderich 55. 71. 81. 168. 170. 171. 172. 181. 168. 170. 171. 172. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formbach comites, de, et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181. 205.—Friderich comes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

et filius eius Friderich 170. — Fridericus 33, 91, 110. <u>111, 114, 123, 133, 142,</u> 144. — Fridericus advocatus Liutwini 178, 179, -Fridericus advocatus ratisbon., vide Bogen comites, Ratisbona. -Fridericus comes 165, Note 2, 182. 209.—Fridericus imperator, vide Germania. Friderichesfloze: Perhtolt 215. Friderun <u>54</u>, <u>324</u>. Friesheim: Buoza, uxor Dietriches 203. — Diemuodis 189. - Hartwic 202. Friheim, Frihaim: Rodolfus 337. - Volchold 315, 319. Friman: Engilbertus 141. Frising: Heinricus 100. Frisingia: Perthold, libere conditionis 119. Vrisingin: Hoholdus, dominus 303, 309, Frisingenses episcopi: Wolframmus <u>411.</u> — Heinricus I. 273, 374, — Otto I, 376, — Adelbertus L 377, - Otto II. 377. 380. - Geroldus 380. 384. — Chunradus L 384. 386. 388. 400.

Frisingensis eccl. advocatus Sighart 160, Note 4. Fritelingen, Vritlingen: Olricus 313. - Wernherus 357. Fritilo 159. Frondorf: Purchardus 363. -Wichart 363. Fronehouen, Vronehouen: Tiemo, nob, homo 285, --Wolftrigel, nobil, homo, Suevus 285, 290, 301, -Chonradus filius eius 301. Uronowe: Hertuuich 112. Froscheim, Froschaeim, Froskheim: Taegeno 263. - Perhart 281. — Gerhardus, Tiemo, Otto, Heinricus et Liupoldus 347. Frouendorf: Purchardus 284. Frougart 274. Frowwel Heinricus 347. Fuihten, Fuhten: Ekkehardus 321. 322. 352. Fumel Marquart 134. Fvoteraer, Fovterare, Volchmar 113, 140, Uulstal [Fuegelstall], Berhtolt 289. Vvrzlin Heinricus frater Rapotonis 144.

G.

Gaeiz Hainrich 192.
Gaeizgebel, Geizgebel, Alber et Albreht 192.— Chunradus 141.
Gaenselin, Chovnradus, de Hiltigersberge, vide Hiltigersberge.
Gailsbach: Richerus villicus 326.

Gaimershaimer, der, Arnoldus 144.
Gainhartesdorf: Wilhelm et Marchwart 255.
Galencins: Gebehardus 321.
Galvano, comes 402. cf. Pisis.
Gampestudaehe: Rovdolfus 279.
Ganno 35.

Ganzo, vicedomin., v. Bavar. Garsten, abbatia: Bertoldus, abbas 375. Gariza: Heizil 247.

Gariza: Heizil 247. Gavman Rapot 217.

Gazaha: Otto 279.

Gebal, Gebel: Heinrich 77.
106. — Eberhart, frat. eius 77. — Heimo, filius Heinrici 106.

Gebegerichen, v. Gebrichingen.

Gebehart 90. 164. — Gebhart 82. — Gebehardus 40. — Gebehardus, comes, v. Burghausen comites.

Gebehardus, comes et frater suus Gerhardus, v. Tollenstein comites.

Gebehard, filius Peringarii et Adelheid, v. Sulzbach com. Gebehardus, episc. Ratisbon., v. Ratisbona.

Gebehardus, marchio 308, v. Sulzbach comites.

Gebehardus, illustris vir, vid. Formbach comites.

Gebehartsdorf: Haertnit 313. Gebeholf Megingoz 132. Gebel

Gebel v. Gebal.
Gebelchouen, Gebelkofen, Gebelenchouen, Gebenchofen, Gelenchoven: Acilinus villicus 109. — Chovno 115. — Ekkehart, Ekkihart 173. 175. 176. 207. — Ekkepreht, Ekebertus 179. 187. 202. 211. 214. — Ellis, soror Walchuoni 173. — Fridericus 162. — Hawart

Fridericus 162. — Hawart 176. — Ortwin 176. — Otto 176. — Pernhart 173. 175. 176. 179. 180. 185.

201. 207. — Pilgrim 173.

201. 207. — Walchuon 173. 175. 176. 180. 201. 207. Gebeningen: Chonradus 328.

Liuthwinus 327, 328, Odelricus 342,

Gebenspach: Helempreht 319, Gebestorf v. Giebestorf.

Gebolf et uxor Christiana 42. Gebolt 105.

Gebrichesriute: Arbo 250. — Regenhardus 332.

Gebrichingin, Gebrichingen, Gebriching: Liupman 134.

- Pernhart 112, Geilman 196,

Geizgebel vide Gaeizgebel. Gekkilinbach: Adalbero 59.

Gelenchoven v. Gebelchoven.
Gelpherat 246. — Gelphrat
filius Erchingeri 243. —
Gelphradus et frater eius
Wernherus , ministeriales
Hainzie contitie de France.

Heinrici comitis de Frantenhusen 325.

Geltoluingin, Geltouingen, Geltehouigin, Geltevogin: Eberhart 98. — Poppo 88. 98. 131. 134. — Rvopreht 98.

- Werinhart 139.

Gemvonde: Chunradus et uxor Tuta 219.

Genanniliub, v. Gnanliub. Genanno, v. Gnanno.

Gepa 52. 72. 213. — Geppa, nob. mulier 68.

Gepini 29. Geppinheim, Geppe

Seppinheim, Geppenheim:
Bernhart 246, 247, 248,
249, 253, 254, 290, —
Guntherus 316, — Heinricus 332, 357, — Riwin
332, — Roydolfus, filius
Pernhardi 243, — Royd-

bertus, Rovpreht, Rotpret, filius Pernhardi, 248, 263, 265, 300, 305, 309, - Sophia et Hazecha, filiae Pernhardi 263. - Wernherus 248, 315, -Willehalm 241. 262, 263, 274, 293, - Zaizolf 332. Geppo 24. Gerbirc 21, 120. - Gerbirbc, de Francia, uxor Amazi de Eicoltingen 45. Gerdrud, domua 103. - Gerdrovdis 81, 120, - Gerdrut 76. 106. - Gerdruth 282. Geren, Gern: Adalpreht, nob. vir 204, 270. - Diepolt, Hartman, Rodolfus, Werinhard 128. Gerestebri Heinricus 123. Gerfrit 20. Gerhart 71, 87, 113, 145, 199, 246. -- Gerharht 284. -Gerhardus 93. - Gerhardus et frater eius Haitvolch 110. Gerhardus, advoc. Eistet. v. Tollenstein. - Gerhardus ep. patav., v. Patavia. Gerhilt, ingenua matrona, mater Heinrici et Berhtae 69, Gerhoh 12, 29, Gerhohestorf: Liuprant, nob. homo 277, 288, 289, Geried, dominus N.N. 459. Gerlint 118. — Gerlinda 71. - Gerloh, da-Gerloch 43. pifer 115. Germaniae reges et imperatores: Karolus magnus 397.

- Heinricus IV, 37, 41, 60.

374. - Heinricus V. 374.

- Cunradus III, 65, 68,

374.

Luotharius 77, 78.

80, 88, 291, 375. Fridericus I. 376, 377. 378. — Heinricrs VI, 351. 377, 378. — Philippus 378. 379. cf. Sueviae duces. -Otto IV. 378, 379, 397, -Fridericus II, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 397, 398, 399, 400, cf. Apulia: uxores: Jolantha 398. filia regis Angliae 399. -Heinricus VII, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 398, 399. - Heinricus, Raspe, 391, 392, 397, - Kuonradus IV. 391, 392, 396, 399, 400, - ux, Elisabeth filia ducis Ottonis Bavariae 399 - Willehelmus 397. -Ricshardus 400. — Chunradus (Konradin) 183, Note 3, 402. 403. — Albertus 448. 449, 450, 452, 453, - ux. Elisabeth 449, 450, 458. 459. — Ludewicus 463. 466. 472. - Fridericus 460, 470, Germunt 34. Gern, v. Geren, Gerolt 46, 48, 64, 69, 70, 72, — Gerolt, comes 23. — Gerolt, filius Gumperti 314. Geroldus 259. Gerpreht 197. Gerrih 10, 14, 28, 29, Gersan: Haenrich 217. Gerunc 84. - Gerungus, ministerialis comitis Gebebardi (de Burghusen) 266. Gerwalh 354, Gerwanch: Perhtoldus 240. Gerwicus 216.

Gerze, Gerzen: Marchward 242, 274. — Methildis 85. Gezo 24, 25, 26, 27, 182, 195. Giebesdorf, Gibestorf, Gibstorf, Giwistorf: Gerovng 130. Gotescale 76, 276, — Heinricus 84. - Werinher. filius Gotescalci 76, 82, 89, 94, 99, 100, 115, 125, 205, Giebingin, Giebingen, Gybing: Haeinricus 358. - Ovdalricus 332, 341. - Sigboto 316, 343, - Wernhart 270, Giesenbach: Gotpolt 178. Gigare: Gebehart 110 .- Giger Sigefridus 142 Gikkenbach: Wilhalm 79. Gir: Pertholt 86. Gisala 53 54 71 — Gisila 32, 60, 106, 112, 211, — Gisla, mater Mathildis, Irmingardae, Livcardae 125. Gisalhart 34, 48, Giselher 354. Giselpreht 215. Giselheringen, Gisilheringen, Geiselbering: Chuonrat 173. 218. - Fridericus 187, 188, 201, 210, 214, - Heinrich 210. — Livpman 181, 190. Pilgrim, Pilgerimus 178. 190. — Rudegerus, Ruodigerus 187, 188, 190, 203, 217. — Vodalricus, Vodalrich 201, 207, 210, 211, 213. Giselinge, Gisilinge, Gysiling, Giselint: Chuno 101, 185. - Eberhart 261. 270. -Gerungus 142. - Kadolt, filius Chunonis 101. — Karl 257. - Wicman, Wichman 57. 63. 198.

Gisenhusen: Hartman 208. Gisenueld: Adeleit 36. Glanzze Wielant et Otto 307. Glaphait Gozwin 111. Glaphenberch, Glaphahfenperch; Chovno 86, 350. Glovdinice: Poppo, comes 361. 363. Gnaenlin, Gnainl, Gneinlin, Gnenil, Gnenlin, edituus 104 <u>108. 109. 116. 119. 122.</u> 123, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, — Gnennel 195. — Gnennele 117. 118. Gnanna 195. Grannaguib 72. — Gnanewib 90. 211. — Gnauuib 70. Gnannliub, Genanniliub: Gennanniliub 172. - Gnanliub Muzen-sun 198 Gnanno 25, 182, 195, 201 202. — Genanno 172. cf. Gnaenlin. Gnazan Viricus 146. Gnelin Marquart 103. Gnennel vide Gnaenlin. Goicenarius Hereger 51. Golda 41. Gotani 25. Gotascalc. 33, 40, - Gotiscalc, Gotescalc, pincerna 54. 78. 80. 88. 96. Gotischalcus 114. 115. — Gotescalc 34. 39. — Gotescalch 70. — Gotscalc 200. Gotschalch 163, 170. Gotschalchus 312. Gotehalm 256, Gotdehalm 247 Gotei 40. Gotelint 76. — Gotelind 338. Govtlint et soror eius Azila, mulieres ingenuae 44.

Gotifrit 8. - Gotefrit 46, 63, 70. 164. - Gotefrid 36 59. 70. 123. - Gotefrith 37. 55. - Govtfrit 12. -Gotefridus 190, 310 311. Gotfridus 312. - Gotfridus, der Juncvroven-sun 144. - Gothefridus, dux 373. Gotolunc et frat, eius Arbo 249. Gotpolt 156. Gotta 38, 197, 283. — Gotta. uxor Perhtrami 34. Gottabertus, chor-episcop, 411. Gottidio 195. Gottinsdorf: Rapoth, Rapato 254. 258. Gotto 196. Govndeshovsen vide Gundeshusen. Govpo 254. Govtfrid v. Gotefrid. Govtlind v. Gotelint. Gozboldus 92. Gozheim, Gozesheim: Otto 291. 302. Gozprebt 30. Gozrad 22. Gozratisperge. Gozratsperg: Heinricus concivis ratisbon. 99, 103, 110, 118, 119, 120, 130. - Perthrad ux. eius 120. - Rovtlieb servus eius 119. Gozwin 77, 179, 198, 208, — Gozuuinus 40. — Gozwinus nob, vir (de Totinchouen?) 132. - Gozwinus ante urbem 101. Gozzele 119. - Gozzili 35. Grabenstat: Otto 327. Grans, Charel 217. - Chun-

radus 143. - Hainricus 110.

114

Grantberge: Eppo 279. Grasolving, Grasoluegin: Chunradus, exactor prefecti 101. - Heinric 130 Graue Gebhardus 144. Heinricus 120 Grauingadme: Pilegrim 254. Grauenberc, Graevenberch: Marquardus 353, 356. Grauinriuth: Wernherus 275. Gravsbach, dominus NN. 459. Grazze: Rovgerus, Rudigerus 110, 114, Gredingin: Erchenbreht 288. Gregorius papa, v. Pontifices. Griezpach (Burggriesbach, Ldg. Beilngries) Chovnrat 288. - Sigebot 288, 310, 311, - Odelricus 344. - Wolfram 288 Griezenbach, Grizpach (Griesenbach) Albreht 218. -Walther 59, 85. Grille Heinricus 91. Grimold 114. - Grimolt 163. - Grimoldus et ux. Willberga 312. Grizchirchen: Ortolfus, ministerialis marchionis de Stiria 322, 325. Grizpach v. Griezenbach. Grizperch: Albertus 189. Groph: Ludewic 86, cf. Croph, Grosehusen: Gerhart 213. Grossus Willeholt 306 Gruob: Wolfram 91. -- Gruobe: Paldwinus 355. Grovnbach: Aeschwinus 326. Grvoninthal: Macili et Hazicha Grutte, Grutto: Heinricus 333. 348. Gruzwib 202.

| Gruzzilpah: Nizo 133. Gruzzingen, Gruzzinge: Alber 217. — Chunradus 187. — Hawordus 187. 188. — Heinrich 207. Gudrun 211. Gumpo v. Cumpo. Gumpoldeshouen: Marquart 162 Gumpolt v. Guntpolt. Gumpreht v. Guntpreht. Gundachar 25. 156. 312. — Gundechar custos s. Emmerami v. Ratisbona. Gundelbrehtingen: Fridericus 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gundolvingen: Megingoz 213. Guntpreht 21. — Gundpreht prepositus 23. — Guntpertus 20. — Gumpreht 188. 190. — Gumpertus et filius eius Gerolt 314. — Gumpertus preco 186. 216. Gundram 123. 274. Gundrammingen: Sigboto 339. Gunthart 50. 249. 250. — Gunthardus 335. Guntherius 12. — Guntherus 318, 333. Guntherus et uxor Diethilda 22. Guntheth 11. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gundelchardus nobilis 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guntpolt 30. — Gumpolt 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gundeshusen, Govndeshovsen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chonrad 136. — Frideric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gunzinchoven : Haeinrich 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115, 132, 135, 137, 139, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gunzo 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odalric 137.—Rovdiger 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gvot Haeinrich 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gyndezchoven: Chuno 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Guota 54. — Guta filia Richil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gundilo 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dis ingenuae mulieris 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s | Guotenberch: Adalbero 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gundingen: Eberhardus <u>328.</u><br><u>341.</u> — Heimo <u>315.</u> <u>316.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 319. — Heinricus 341. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gurcensis episcopus: Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nus 268.<br>Gurre, Curre; Chonrad, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rovdegerus 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chirchdorf 305, 319,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gundoldingen: Richpreht 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chirchdori 303, 319,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Haberchoven : Chunradus 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da, abbatissa monast. Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Haberlant: Chunradus 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | münst, v. Ratisbona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hachenchouen: Adalbero 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hadapreht 24. — Hadabertus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hachilstat, Hachelstat: Eber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hadebertus, advocat, mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hart, 98. — Liebart, 57, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nast. s. Emmer. v. Ratisb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Richeri 51 Willi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hadarih 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| halm 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hadelouch 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hacili 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hadewartesdorf: Odalricus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hadamar 23, 156, 157, 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Engilman, Rapoto 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197. 198. — Hadamarus ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hadewig abbatissa monaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vocat. Wickeri et Hawarti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obermünst, v. Ratisbona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 180, 181, — Hademar 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haetwic 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hadamovt 72. — Hadmvot 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hadewin 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Hademuodis, Hadamuo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hadrarius Enze 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - mayemuouis, madamuo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haulailus Ente 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Haechenpach: Otto 354.
Haedgeringin: Swithart. frater
Hartmanni de Cholbingen
253. 254.
Haeilca ux. Willehalmi 292.
Haeim: Gotefrit 319.
Haenenkoven: Perhtoldus 215.
Haentenbach: Reinbertus 339.
Haermelien 311.
Haertingen v. Hartingen.
Haertwicus v. Hartuuic.
Haessenbeim; Hasseheim,
Aehssenheim: Pernhardus,

Aehssenheim: Pernhardus, nobil. homo 319, 336, 339, 341. — Albertus 339. — Eppo et Rovdiger fil. eius 339. — Gozwin et Walther fratres 339. — Hartlieb vilcicus 339. — Hoholt et fil. eius Rapot 339.

Hagano 31, 36, 37, 42, 68, 72, 158, — Hageno canon. s. Petri v. Ratish. s. Petri eccl. Hage: Aerbo 352, — dom. Fridericus 304. — Haertwicus 329.

Hagebach: Wirnt 294. Hagenahe, Hagenaeh, Hagene: Altman 277, 289, 310, 314. — Eberwin 289.

Hagenawe: Wernhardus, dominus 354.

Haginhule: Fritele 57. Haharteschirchen: Pernhardus

Habsinakker, Hasinakker, Habsnacher, Haibsenaker, Hesinacher: Ditricus, Dietricus 89, 92, 99, 100, 125.

141. homines eius: Altman et Heinrich 92.—Ekkiprebt, Eggibertus, filius Werinheri, miles officialisque, i. e. prepositus abbatie s. Emmerami 69, 75, 76, — Engelhere, Engilher, pater Werinheri 41, 43, 44, — Gotescalc 70, — Pabo 41, — Rudiger 144, — Werinher, filius Engilheri 44, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 67, 75, Haide in der, an der Heide:

laide in der, an der Heide: Adelpertus et Liutwin fratres 133. — Ortlieb 107.—Rovtpert 133. — Ernest, miles Adelperti 133.

Haihsenaker, v. Hahsinakker. Haimo et frater eius Perinhardus 104. — Heimo 32. — Judite filius 77. — Heimmo 247. — Heimo prepositus s, Petri 41.

Haidisipach, Heindizesbach, Heidinspach, Heidinspach, Heindinspah, Haingunspach: Dietrich 210.

— Francho 210.— Hartuicus puer 107.— Heinric 131.— Wernherus 212.

Haingunspach v. Haindisipach.

Haizmannus 324. cf. Heiziman.

Halgravio de Aetele. Hallensis comes vide Wasserburg comites.

Halle (Reichenhall); judex:
Liuthwinus 328. — preco;
Otto 120. — incolae: Chadelhoch, Cadelhoch, Kadeloch 248. 249. 250. et
Odalricus filius eius 306. —
Eppo faber 249. 250. —
Jugurt 298. — Liutolt Phosesnidid 108. — Liutwin
299. — Otto 299. Pabo
338. et frater eius Heinricus Prem 339. — Rovdiger
108. — Rovdolf et ux. Adel-

heit 299. - Vodalricus et filius eius 250. Hallere Gotschalcus 141. Hallo: Chunradus comes 297. cf. Pielstein. Halricus faber lignarius 97. Hals, domini 210, Note 2. 459. 461, 462, 467, 470. Halsbrunensis abbas N. N. 455. Hamediech 40. — Hamidio 197. Hanenbach: Erchinbertus, Otto et Arnolt fratres 243. Harcher 35. Harde: Chovno 321, 322, -Livtoldus 356. - Merboto. ministerialis salisburg. Frideruda coniux 332, 334. - Sifridus, frater Merbotonis 332, 334, Hardern: Chovno, ministerialis marchionis Engelberti de Chraiburch 322. Harhteim; Perhtoldus et filii eius Aeribo et Giseloldus 281. Harlant, Harlanden: Herwic 62. — Viricus 11. Hartfrit 9. Hartingin, Hartingin, Hartinge, Harting, Hartigin, Haertingin, Hertingen. Hertingen: Albertus 112. — Brovno, Bruno 84, 88, 99, -- Chvnradus et ux. Alhaidis 218. — Ditmar 131. — Gotescalch, Gotischale, Gotscalch 76, 84, 176, - Hartwic 88, 89, - Heinrich 84,

88, 99, 125, 129, 131, villi-

cus 138. - Otto 50. -- Perht-

olt, Pertolt 50, 59, 66, 67,

- Pernhard, filius Sige-

hardi villici 138. - Poppo

54, 71, 74, 75, 76, 84, 87,

88. 89. 96. 98. 175. Sahso, Sahsso 43, 50, 112, Hartlieb, armiger ducis Hainrici (XI.) Bav. 308. Hartman 53, 177, 195, 282, 312. - Hartmannus 312. Hartmuot 10. Hartnit 45. 282. Hartuuic 21, 29, 30, 47. -Hartwic 56, 63, 91, - Hartwic clericus et coniux eius Lantrat 33. - Hartwic nob. homo 182. - Hartuuich 36. 64, 71, 72, 75 - Hartwich 75, 156, 157, 172, 205, — Hartquihe 45. - Hartuicus 40. — Hartuuicus ep. ratisb. vide Ratisb. - Hartwicus 46. - Hartwig 159, 165. 171. 207. - Hartwig nob. homo, uxor Erminlinde et filius Egilolf 162. — Hartwig, comes 167, cf. Bogen comit. - Hartwigus advocatus monast. Obermünster vide Ratisbona. - Haertwich 282. - Haertwicus 335. 344. - Hertwic 84. Hertwich 188; filius magistri Wichardi 190. ---Hertwicus 70. - Hertwicus magister 447. Hasili 17, 24, 25, 27, Hasilpah, Haselbach: Odalricus Mocellere 125. - Paltwin 185. - Viricus 194. Haslach: Covnradus 349. Hasseheim v. Haessenheim. Hassim 27. Haupach: Poppo 270. Hausen de, v. Ebermundesdorf. Hauuart 14, 20, 23, 28, 29, 31, 67. - Hauart 35. -

Hawart 165, 172, 180, -Havuardus advocatus Emmerami v. Ratisbona, - Hauuardus advocatus Meginfridi 28, 29. - Hauuardus ministerialis s. Petri 98. Hawenare Engilperht 107. Hazaga, Haziga, filia Chunize et mater Liebarti 52. Hazicha 106, 324. Heberhardus v. Eberhardus. Hebingen: Adelbardus 344.— Bernhart 288, 311. - Ebo 277. — Fridericus 314. — Gumbertus 313, 314, -Heinricus 351 .-- Herbordus, frater Karuli, 277. 289, 290, 302, 303, 306, 318. - Karolus ux. Adelheid, et liberi Chonradus. Richiza et Gerdrud 246. 276, 277, 278, 302, 303, -Merboto 344. - Perhtoldus 344. - Roydolfus 313. 314. 344. - Wernberus 313. Heccere Marquart 103. Hegeberch: Beringerus 310, Hegilen : Diemovdis 271, 272, 318, 326, - Heinricus filius eius 271, 272, 318, 326, - Eufemia vidua Heinrici 318. — Diemodis filia Heinrici et Eufemiae 318, 319. ux. Meingodi 326, 351, cf. Surberg. - Heinricus Rufus 327. - Chovnradus 346. 352, 353, 358, — Engelbertus 352. Hegelingen: Heinricus 309, Hegoltesfelden: Chonrad et Odalric 128. Hehingen: Haertwicus et fil. Chunradus 355.

Hehlig': Hainricus et Wolfram, filii Ortwini et Leukardis 219. Heidanrih 10. Heide in der, vide Haide. Heide: Heitwolch 115. Heidinspach, Heindinspach, vide Haindisipach, Heilica 56. -- Heilca 87. Heilrat 211. Heilwige 140. Heimo, Heimmo v. Haimo. Heindizesbach v. Haindisipach. Heinric 133. — Heinrich 55. 58, 70, 76, 81, 113, 114, 142, 145, 156, 163, 172, <u> 218. 246. — Heinrib 46.</u> 164. 169. 199. - Hainrich 51. — Hainricus <u>85, 355. —</u> Heinricus 90, 342, 351, -Heinricus, ep. frising. vide Frising. - Heinricus ep. ratisb. v. Ratisb. - Heinricus abbas vide Aldersbach. Cella principis. - Heinricus abbas de Povren v. Povren. - Heinricus preposit, raitenbuch v. Raitenbuch. - Heinricus custos s. Emmeram, vide Ratisbona, -Heinricus imperator v. Germania. - Heinricus dux Bav. v. Bavaria. - Heinricus advocatus, defensor monast. s. Emmerami v. Ratispona. - Heinricus advocatus Richperonis 50 .- Heinricus urbis prefectus v. Ratisbona. -Heinricus nobilis 37. - Heinricus nobilis vir et ux. Adalheid 164. - Heinricus notarius 220, - Heinricus eliquator purgamentorum auri 97.

Heistolf 8, 13, 28, 195, Heitenchaeim: Dietricus 304. Heitfolc 33. - Heitfolc nobilis 16. - Heitfolch 157, 206, 207. 210. 211. - Heituole 100. - Heitfolchus 91. Heiziman 34. — Heizman 251. Heizo 23, 35, 37, 196, -Heizo clericus s. Emmerami 34. — Hezo 27. 35. 196. Hekko 197. Helchinbach: Adelpert 134. -Gotfridus 100. - Otto 69. 112. - Werinhart 69. Heldenperch: Hawart 257, 269. Helewic 117. Helfrid 22. Helisa 260. Hellitamphe Covnrad 120. Helmburg 62. Helmchouin: Richeri 51. Helmerth 37. Helmger 8. Helmpreht 55, 274. - Helempreht 168. 169. — Helmpret 46. - Helmpertus 33. Helmprehtingen: Vdalrich 210. Helnwich 312. Helphirihe 27. Helphov, Helpfou, Helphou: Alramus 348. - Heinrich 263. 264. 266. 348. 354. Heltenstaeine: Adelbero 316. - Fridericus 327. Hemma 91, 273. Henzo 25. Herbrot 84. cf. Heribort. Herchingerus 361. cf. Erchinger. Herdengin 42. Hereprukke: Isinricus 122. Herewich vide Herwic. Hergersperch: Reimpreht 270.

Hergesingen: Hartwich, Gerhart 180. Hergoluingen, Hergolfigen, Hergoltingin: Eberhart 254. 258. - Meginhart, Meinhart 251, 272, Hergolteshouen: Hartwic 132. Hergoltingin v. Hergoluingen. Heribort 76. 87. 185. - Heriborth 75. - Herbort 181. - Herbordus canonic. veteris capellae vide Ratisbona. Hericheshen: Gerloch 287. Heriger 10. 37, 43, 45, 51, - Hereger 41. Heriman 30, 43, 50, 86, -Hereman 164. — Herman 91, 179, 312, - Herimannus 57. — Hermannus 70. 324. —Haermannus 355.—Haermann. Hermannus chastener 217, 222. - Herimannus babenb, episc, v. Babenberg, - Hermannus plebanus s. Emmerami v. Ratisbona. Heripreht 27. Herirant 19. — Herrant 30. 32, 33, 156, 284, Heriricus 22. Hernost v. Ernust. Herphe 312. Herrant v. Herirant. Herrantisperch , Herrantesberge, Herrantsperch; Chuno 237. 246. 256. - Chuonrat fil. eius 246. Herrath 75. Herrenhusen: Eberhart 245. 269. Herwestorfer Ulricus 457. Herwic 62. 77. - Heruuicus 73. - Herewich 71.

Herswinesteten: Odelrich 289. Hertengen, Hertingen vide Hartingen. Hertwicus vide Hartwicus. Herzog Heinrich 144. Hessenbach: Irmeherus 357. - Richkardis et fratres sui Fridericus et Wernherus, ministeriales eccl. Salzburg 315. Hetitinchouon: Piligrim 72, Note 3. Hettil 169. Hezelman 208. Hezil 40. 63, 164, 172, 181. 200, 202, - Hecil 31, -Hezel 180. Hezila 198, cf, Hizila, Hezo vide Heizo. Hilta 54, 137, 199, — Hiltha custos monast. Obermünst. v. Ratisbona. - Hilta sacrista monast, Obermunst, vide Ratisbona. Hiltarih v. Hiltirich. Hiltebrant 312. Hilteburg: Albertus 340. Hiltibirch 95. Hiltiburch, Hiltaburg, Hiltburc, Hiltipurch nob. mul, et filia sua Wilmovt 94. - Hiltaburg ux. Aeskwini prefecti v. Aeskwin. - Hiltbure 91. Hiltigard et filiae eius Bertha et Adelheid 93. - Hiltigarda 93. -- Hiltegardis s. 383. Hiltiger 9, 47, 64, 69, 80, Hiltigersperch: Azelinus 255. - Gerunch, fil, eius 256, Chonradus Gaenslin 340. Hiltigrim 84. 171. — Hilte-

grim 87.

Hiltigunt 110, 211, 256, -Hiltegunt 120. Hiltimar 91. Hiltimerin 24. Hiltini 25. Hiltirich 21. - Hiltarih 29. -Hiltrih 29. Hiltpoltstein, nobiles 161, Note 4. Hilungesriut: Gunzo 164. Himezela 109. Himzili 62. Hinta 25, 197. Hintperge: Odalricus 323. Hirinesburch: Otto 245. Hirzpach: Christan 281. Germunt 283. — Poppo 355. Hirzberch, Hirsper h comites: Gebhard 450. - Sophia, relicta eius [nata comitissa de Oettingen] 456, 457, -Chonradus camerarius 350. Hirziburch196.—Hirspurhc70. Hitenchouen: Hagano, Perthold 130. Hittenburg: Eberhardus, Meinhardus 161, Note 4. Hitto 8, 156, 157. Hiza 28. Hizila 94, 198, 203, - Hicila 23, Hiziwib 95.—Hizewib ingenua mulier 44. — Hizauuib uidua 22 Hochuchen: Otto 347. Hocsing: Heinricus 142. Hofaerinn: Rudgerus 224. Hofchirchin, Houichirchin: Wernhere, privignus Bernhardi dé Geppenheim 248. 249. Hofdorf, Houedorf: Alram 142. — Chuno 99. — Nizo 57. Hovelin: Megingoz 105.

, Hofmeister, Hovemeister, magister curiae : Heinricus 141. 191, - Livpman 188, 189, 191, 215. 216. - Raehwin 190. - Rudger 141. Hofsteti, Houesteten: Heinrich, Heinricus 273, 350. Hohenberch: Vvdalricus 99. Hohenbercha: Ekkehart 308. Hohenburg (am Nordgau): Ernest comes 85. Note 4. 86, nobil, bomo 166, Note 1. uxor: Adelheid, filia Friderici advocati ratisbonensis. dein nupta de Wiltberg 173, Note 2. - liberi eius: Ernust 174. 200. - Fidericus 174, 294, -- Sophia 174. - Ministerial .: Burchard 86. - Dietmar 174. - Hartlieb Wind Control of the St. 10 of the Hohenburch, Hoenburch (im Ldg. Bissingen.) Ovdalricus et fil. Fridericus 286, 302. Hohenheim: Reche 176. Hohenhuse: Chonradus filius Aeschwini 332. Hohenovwe: Heinrich, Paldewin 200. Hohenstaein: Charle, Karolus 345, 352,- Wtto 286, 287. t Hohenvels: N. N. decanus 141. Hobolt 72. Holenburch: Eberhardus 332.

Holensteine: Gozpertus advo-

catus Heinrici regis 60. Holnstein: Adelbertus 306. —

Hollandia: Wilhelmus comes

Holza, Holze, Holzen: Eberbart 162. — Gotscalch 200.

-Ruodolf184.-Werinher.

vide Germaniae reges.

Megingoz 306.

Werenher 57, 58, 162, 200. nob, vir 197. - Willolf 162. Holzenar: Chunradus 112. -Ovlricus 91, 94, 101, 107, 110, 112, ff. 119, 121, 123, 124, 126, ff. 131, 132, 137, 139, 140, 142, 143, 145, -Odalricus filius eius 132. 133. - Hartwicus frater Ovlrici senioris vide Porta. Holzheim: Gotescalh 102. Holzheim, Holzeheim: Gotfrid 310. - Meginhardus 281. Holzhuosen , Holzhusen: Chountat et Ingram fratres 242. 275. - Hermannus 343. - Pertolt 272. 274. Holtzinge: Hartmannus 344. Holtzoren, Holtzaren: Berhtolt, Chunrat, Gebhart, Ruodeger 223. Horbach, Hornbach: Eppo. nob. vir 269. - Wernhardus 319. 337. Horburch . Horburc : Cuono . frater comitis Peringarii [de Sulzbach] 235, 236, 280. Adelheit uxor eius 280. Horsemuot 20. Hoseflaisk: Ruopert 104, 119. 120, 122, 134, Hosel Ovdalrich 74. Hossenbach: Ovdalricus 47. Hovcemovth: Werinhere 78. Hovmarcht Willehalmus 352. Hnbrechouen: Otto 112 Huedehs Viricus 192. Huett: Otto 456. Hugo 90. 312. - Hugo filius Truten, matrone 159. -Huco 30. — Hug 168. — Huc 183. - Huch 172, 243.

- Hugo praeposit, berchtersgadm, v. Berhtersgad. Huguli 13. Humbelesdorf: Rahewin 178. Hunen: Dietmarus 315. Hunesberg, Hunsperch: Friderich 245, 264, - Gotescalchus 354. Hunnenhouen: Pilgrim 198. Huno 30, 54, Hunolt 10. - Hunoldus et uxor Richiza 172. Hunpolt 43. Hunpreht 53. Hunsuelt: Wolfrat 44. Hunt Marquart 347. Huntescelle Rudgerus 223. Huntesheim, Huntheim: Herman et Reginhart fratr. 302. — Perhtold 339. — Pilgrim 271. — Wernhardus 339. Hunuuanch: Rapot 305. Huoba, Hovba: Siboto 341. Willehalm et ux, Hazacha 257, 260, 261, 263, 265, ff. 272. Huonenheim: Otto 329,

Huoninchel 205 Werinherus Huonrchsdorf: Huorelbac: Chunrat 190. Huotare Hainricus 140. Hurcelheim: Reinherus 342. Hurloch: Liutolt et Marchwart 275. Hurzil, Engelmar 77. Husen: Fridericus, ministerialis comitis Liupoldi de Plaeigen 317. Huosen: Perhtoldus 357. Husen, Hovsen, (Hausen im Ldg. Greding) Arnolt 289. — Hermann 289. — Marcwart 288. - Roydolfus 286. — Wernberus <u>289</u>, <u>358</u>, Husrucca, Husrukke: Heinricus 272, 284. - Heinrich iunior 298 Hutte: Adelbert 319 - Marchort 273. Huzendorf: Cotfrit 213. Huzi 14, 22, 28, 196 Hylariensis abbatia vide Wil-

## I. J. Y.

hering.

Jacob 159. — Jacobus, magister cyrulgicus 445.
Jahenstorfer N. N. 459.
Ibach: Ovdelschalch 271.
Iburhe 45.
Ichenhouen: Wernhart 209.
Idene: Ernst 308. — Meginhardus 279.
308. — Wernhardus 279.
308. Idensteten, Ittenstetten, Jedenstete: Engilwan 244.252.
260. 261. 263. 266.269.273.

Jedunc 182.
Jerusalem, regina Jolanta 398.
Iherosolimitanus Adelbertus vide Werde.
Ilbingen: Sifridus 351.
Ilina 11.
Illanhilt 197.
Illo 197.
Ilsunc 312.
Imbricho 156. 157. 181.
Imiltrud 90.
Imma, Ymma 90.
Immo, Ymmo 12. 29. 30. 39.

40. 48. 170. — Ymmo advocatus monast, s. Emmerami vide Ratisbona. Injustus Dietmarus 327 Innerenbach: Hermannus 349. Inninchoven, Innichouen, Innenchoven: Bovbo 279. -Heinric 130. - Mahthildis 145. - Perhtolt 111. -Walther, fil, Mahthildis 146. Inningin: (Moos-Inning) Adalbero, Adelbero villicus 117. 118. — Arnolt 102. — Chunradus 112, 135 Eppo 102. — Gisila et filia eius Adelbeid 109. — Irminstein 102. — Meginbart 102. — Ovdilger 102, — Rizimann, camerarius 102, 117. <u> 118. – Rovzi 117. 118. –</u> Sigehard 109. — Trovta, et filia Adelheidis 109. Waltherus molendinarius 102. - Wicmannus 109. Inningin, Innigen (Inning am Holz, Ldg. Erding) Ovdalricus 278. 289. Innocentius papa v. Pontifices. Inse: Erchenbertus 348. Institur: Meinwart 190. ---Virich 146. Into 14 Inziman 14. Inzinheim: Gerlo 253. Job, pater Hauvarti 31. Johannes, predicator verbum crucis 381, 398 Johannes princeps militae papalis 382. Irginisheim: Ruopertus 287. Irhare, Irhaere, der, Fridrich. - Liutwin 208. Irmfrit 181. 202 .- Irnfrit 195.

Irmherus molendinarius 316, Irmindrud, Yrmindrud 201. Irmingart 54, 274, - Irmingart, mater Perengarii vide Sulzbach. - Irmingarda 324. 342. — Irmingardis 336. 349 - Irmigarth 261. -Irmgart 91. Irminpurch 95. — Yrmburch 195. Irmpreht 181, 197, Isangrim episc, ratisbon, vide Ratisbona. Isanhart 41.—Isanhardus 22, Isanpurch 8. Isarel 33. Isen: Chovnradus 357. Isenprehtesdorf: Adelolt et Habart 310. Iserhove: Liutwin 255. Isingrim 168, 171, cf. Isangrim, Isinpreht 170 .- Isinbertus 82. Isinningin, Isininga, Iseningen, Isining, Isingin, Isningen, Isnengen: Adelbertus, Adelpret, Alpertus 109, 115, 131. — Adelheid, soror Pertholdi et Perinhardi et liberi eius Engilmarus et Perhta 109. — Chonradus 109. — Ditricus 194. — Eberhart 66. 86. — Engilmarus 108. — Gotefrid, Gotfridus 112. 115. 125. 129. <u> 131</u>. <u>133</u>. — Heinricus <u>100</u>. 11<u>4.</u> 1<u>15.</u> -- Heinricus filius Engilmari, et ux. Himezela 109. — Hiltiprant 109. — Irmingart soror Pertholdi et Pernhardi et liberi eius Perhtoldus, Heinricus, Richart 109. - Liutuuinus 109. - Mathfrid, Mahfrit 76. 34

L.

80. 86. — Mazili , Mazelinus 41, 43, 44, 50, 51, 65. 66. 67. — Meingoz 112. -Ovdalricus 109. - Ovdalricus et Wicmannus, filii Sigehardi 109. — Perhtoldus 108, 109, — Perinbardus, Berinhart 35, 43, 108, 109, - Roydigerus 109, 131, -Rovpertus 109. — Sigehart 71. villicus 108. — Wicmannus 108. - Willibirch filia Wicmanni 109. Isker 197. Ismahelitae v. Tartari. Isonpold 22, Istriae marchiones: Engelbertus v. Sponheim. - Henricus vide Andechs. Ita 40, 62, 111, 190, 191, Itensteten v. Idensteten.

Judei 410. Judenbrukke, de Ponte iudeorum: Arnolt, cognatus eius Pilgrim, miles eius Herman 185. - Pernolt 198. Judeus Ernustus 363. Juditha <u>35.</u> — Judita <u>56. 76.</u> 92. 97. — Judita nobil. femina 120. Jugilbach, Julbach: Wernhart 240, 262, 278, et uxor Benedicta et filius Gebehardus 307. - Wernhardus iunior 293. - Pabo 262. 263. - Liutold et Wirnt famuli Wernhardi 308. Junavenses archiepiscopi vide Salzburgenses archiep. Izo 13, 28,

Itinechouen: Gotischalch 130.

Vodalrich 205. Laber: Wernber 205, 331, 351, Lacu: Perhtoldus et filii Perhtoldus et Chounradus 333 Laer Heinric 145. Lafrian: Lovdewicus 361. Laha: Rovtpert 115. 131. Laicast, Laiecast, Laikast, Laikaist, Laikgaist. Fridericus 110, 113, 117, 129, 132, 133, 137, 139, 143, Laimingin, Lameingin: Heinricus, ministerialis hallensis comitis 102, 281, 342, - Ortolf et Chuno filii eius 102. Lampertus v. Lantpreht,

Lancingen: Dietmarus 316. — Wolftrigel 316. Lange der, Heinrich 208. Lantfrit 14. Lantolt, Landolt 35. 177, 182, — Lantoldus 259. Landoltsdorf, Landolstorf: Chonrat 278, 310, 311, Lantpero 10. Lantpreht 27, 32, 195. — Lantpertus 20. - Lantpertus custos monast. s. Emmerami v. Ratisbona - Lampreht 16. 253. - Lampertus exactor 101. Lantprebtesdorf: Engilbertus 300.

Lanchheim abbatia: Fridericus lantgravius de Leuchtenberg abbas 452.

Lantrat, coniux Hartwici clerici 33.
Lanzaman 26.

| Lanzo 15, 23, 30, 33, 39, 157, 181, 196, 197, Latinos inter: Fridericus et Merbot 97, — Hugo miles 188, 222. | Limator ensium: Aribo 68. —<br>Ernest 168.<br>Linta: Ribuuinus, ingenuus<br>homo 72.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latomus Deginhard <u>123,128.</u> — Perinhard <u>128, 129.—</u> Sigebotho <u>123.</u> — Walther <u>128.</u>  | Lintach; Eberwin 253.<br>Liovizla 87. cf. Luizila.<br>Liovphildis 63.<br>Lirendorf: Heinricus 84. |
| Lauent abbatia: Wernher ab-<br>bas 299.                                                                      | Lirben: Hertwich 287. Listmar: Lutwin, Livtwin 77.                                                |
| Lech Berthold v. Bertholdus predicator.                                                                      | 127, 133.<br>Liubantesdorf: Adelpert 131.                                                         |
| Lechalmingen: Adlbertus 279, — Amelricus 335,                                                                | Liubenowe, comites: Otto 333.<br>353. — Sifridus 337.                                             |
| Lechesgemunde, Lechsmuond: Diepoldus (1) comes 340. —                                                        | Liubenstat: Swikerus 344.<br>Liubhilt 21. cf. Libhit.                                             |
| Chovnradus 286. — conf.<br>Horburg.                                                                          | Liubingus 91<br>Liubkat 34                                                                        |
| Lefs Friderich <u>76.</u><br>Leimtal: Ernist <u>174.</u>                                                     | Liubman, Liupman 42, 179, 182. — Luibman, 40. —                                                   |
| Leitcast v. Laicast.<br>Lengenbach, Rechberg: Haert-                                                         | Luipman, 41, 171, — Luip-<br>mannus 333, 339, — Lovp-                                             |
| wicus de L. <u>278. 296.</u> de R. <u>302.</u> — Otto frater eius <b>278. 296</b> .                          | mannus 348.<br>Liubusta, mater Pennonis 17.                                                       |
| Lengendorf: Frougart 320.<br>Lengenuelt: Hagen 178.                                                          | Liuci vide Liuzi. Liucelesteten: Arnolt 245.                                                      |
| Lerchinuelt: Bernardus 100. Lerindorf: Ovdalrich 58.                                                         | Liuchental: Magene 336.<br>Liuchin: Purchardus, cano-                                             |
| Leuchtenberg v. Liuginberc.<br>Levflign: Hermannus fil, Wolf-                                                | nicus s. Petri 122.<br>Liufmansdorf: Chunradus 112.                                               |
| rami 219.<br>Lew 79. — Lew Walther et                                                                        | Liuginberc, Leuchtenberg landgravii: Gebehardus 375                                               |
| Odalricus 124.<br>Libhit 11. cf. Liubhilt.                                                                   | -Fridericus abbas in Lanch-<br>heim, dein in Ebrach 452                                           |
| Libolf 164, 195, 198,<br>Liebart 50, 52, 56, 120, —                                                          | 453, 454, 458, postea episc, eistet, 452, 468, — Fride-                                           |
| Libardus 110. — Liebhardus 114. 142. 144.                                                                    | ricus frater in Aldersbach,<br>germanus Friderici abbatis                                         |
| Liehtperg, Liehtenberge: Hart-<br>uuicus 100, 101, — Her-                                                    | in Ebrach <u>453</u> , <u>460</u> .<br>Liumunt <u>197</u> .                                       |
| man 192. — Ortliebus 101.<br>— Perhtoldus 101.                                                               | Liupolt v. Liutpolt.<br>Liustetin; Wolfram 248, 251,                                              |
|                                                                                                              | 01.4                                                                                              |

| Liuterpab, Luterpab, Luterenbach, Lutterenbach, Lutterenbach, Lutrenpach: Heimo parochianus 126. — Heinricus 74, et filius Chuno 80. — Rihpreth 43, 50. — Tuta matrona 79. Wieland 126. Liutfrid 14. 28. Liuthalda 30. Liuthart 32. 70. 181. Liuthere 256. Liutingen: Heinricus 325. Liutkart 36. 54. 80. — Liutkard 39. — Liutkard nobil. matrona 206. — Liutkarda 24. 50. — Liugart 110. Liutkis 14. 16. 28. Liutolt 172. filius Prumichin 249. Liutperht 8. — Liupreht 168. 195. Liutpiric 27. Liutpman 37. Liutpold 24. 32. 35. 50. 159. — Liupolt 122. 172. 185. 199. — Liupalt 11. — Liutpoldus 312. Liutprant 43. Liutprantingin: Engeschalchus 323. — Chovnradus 357. Liutprant 43. Liutprantingin: Engeschalchus 279. Liutpurc 13. 27. — Liutpurga 10. Liutsuuint 20. 197. — Liutsuuinda 23. Liuttenbach: Helmbertus 331. | Liuza 25. 50. 51.  Liuze Sigeboth 243.  Liuzewib 53.  Liuzi 13. 28. 196. — Liuci, Liucinus advoc. Hizauuibe viduae 22. 23., advocatus Ovdalpurgae 25. — Luizi 41. 64. — Luzi 24.  Liuciman 26.  Liuzo 21. — Liezo 33.  Lobesingin: Eberwinus 82. 83. 84. 331. — Engilmar 84.  Lobiza 48.  Locenchirchen: Povbo 325.  Loche von dem, Wint 113.  Lochhusen: Amelbrecht 290.  Lohen: Adelhart 288. 310. —  Willehalm et Rovdeger. 331.  Loliub 197.  Loner Pilgrimus 356.  Lonesperch: Perhta nob. mulier 215., Note 1.  Lovefe: Ovdalricus 108.  Lovepurg v. Luppurg.  Louer: Heinricus plebanus 334. — Pero 334.  Loupach: Rovpreht 256.  Lovpmannus v. Liupman.  Lubistata 30.  Lubrich 93.  Lucellendorf: Gebolfus 321. 346. — Lantfridus 346. —  Rudolfus 346.  Luceman, Albertus v. Stein.  (Luzmanstein.)  Lucilna: Ovdalscalch 53.  Lucius papa v. Pontifices.  Ludenhusen: Friderich 275. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liutsuuint 20. 197. — Liutsuinda 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lucilna: Ovdalscalch 53.<br>Lucius papa v. Pontifices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liuttenbach: Helmbertus 331.  Liutwin 58, 61, 67, 71, 178,  179. — Liutwin, Phoselines-sun 299. — Liutwinus 42, 70, 87. — Liutwinus niger 42, L. parvus 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Luodewig et frater eius Perhtold 173, 175, 176, 179, 185. Lvozzelenahen: Azamannus camerarius familiae s. Emmerami 105. — Fridericus fil. eius 106.

Luppurg, Lovepurg: Chonradus 128, 204, N. 2, 351, Lupus [von Luzmanstein] Albero senior 141, cf. Stein. Lvtenhusen: Wolfher 84, Luterbach: Haertnit 310, Luterchouen: Pernolt 141, Luzmanstein v. Stein.

### M.

Macello de, Chovnradus 213. Machalm 17. Machlant, Mahlant, Mahclande: Adelheit 249. — Otto 245. 246, 278, 296, - Walchovn 278, 296, Macili v. Mazili, Macipach: Heinric fil. Ovdalrici 256. Maegenwart 80. Maehselrein: Sigboto, homo 343. Maessingen (Massing, Ldg. Eggenfelden) Heinrich 308. -Poto 322, 337. Maezingin superior, Maezinge, Maezzingen, Maescingen, Mazingin (Ober-Mässing, Ldg. Beilngries) Altman 277. - Bruno 311, 313, Chovnrat Zaenninch 277. 288, 310, 313, - Engilfridus 317. 331. - Gotfrit 277. 317. - Hartwic Longus 277, 313, 314, - Heinrich 310, 313, 314, 317, --- Heinricus Wispelere 317. - Hermann 277, 310, 311, 313, 317. — Liebhart 313, 317. - Odelrich 288, 310. 313. - Perhtoldus 313, 344. - Pernhart 276, - Pernolt

317. — Pillunc 276, 310. - Purchardus 313, 317, --Sigboto 344. — Wernher 310, 313, Maezmeringen v. Mezmeringen. Maganus 20, 40, 157, 159, 169, Magenoltinge: Ribwin 59. Magens 168. Mago, Magonus advocatus monaster. s. Emmerami vide Ratisbona. -- Magonus 19. 45. 156. Mahalfrida 29. Mahlant v. Machlant. Mahtene v. Mahtino. Mahtfrid 11, 247, - Mathfrit 87, 122, - Mathfrid 109, 118, 120, 121, 123, - Mathfridus 110. - Mattfrid 104. Mahtguot 93. Mabtheri 19. Mahthilt 51, 72, 87, 199, 274, - Mathild 50, 68, 91, 107, Mathild nob, mulier 202, — Matilt 70. - Maehthilt 113. - Maehtilda ux. Walchovni 346. — Maethilda 342. — Maehthildis abbatissa monast. Obermünst. v. Ratisb. Mahtingin: Ratpoto 87. Mahtino 33, 183, — Mahtuni 30. 32. 34. - Mahttuni 46.

| - Mathtuni 33. — Mahtun<br>36. — Machtuni 25. —              | Margareta 111, 182, — Margaretha 186,    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mahtene, 46.                                                 | Maria 12.                                |
| Maitingin, Maithin, Matingin,<br>Metinge: Adelpertus villic. | Maria: Arnolt, Sigiboto vide<br>Muorach, |
| 138 Hartwicus came-                                          | Marpach: Ovdalricus 297.                 |
|                                                              |                                          |
| rarius <u>85, 132, 137, 138,</u>                             | Mathfrit, Mathfridus v. Mahtfrit,        |
| 139 — Herman 71 —                                            | Matho 100.                               |
| Willebirch 70.                                               | Mathse: Marquart 354                     |
| Makkenberge: Otto nob. vir                                   | Matingin v. Maitingin.                   |
| <u>208.</u>                                                  | Maza, cognominata greca 24               |
| Mammingen: Enzechint 203                                     | Mazili 20, 21, 38, 43, 45, 73            |
| Manciz 34                                                    | — Macili 26, 30, 40, 48, 63.             |
| Mandelchirchen: Karolus 313.                                 | 64. — Mazil <u>200.</u> — Maceli         |
| Mangarn, Maggarn: Erchin-                                    | <u>56. — Mazel 312. — Maezil</u>         |
| breht <u>253</u> , <u>254</u> ,                              | 203. — Maezelinus <u>282.</u>            |
| Manigoltinge: Eribo 90, 100,                                 | Mazo <u>27.</u>                          |
| 121. — Ovdalricus 103. —                                     | Maztigin, Mecing: Ratpoto et             |
| Rahewin 122 - Ruodiger                                       | uxor Perhta 84. — Richer                 |
| <u>175.</u>                                                  | exactor prefecti 101.                    |
| Manili 8.                                                    | Mecgenhusen: Tiemo 288.                  |
| Marcir Adalprehet 70.                                        | Mecki 12, 29,                            |
| Marchi 11.                                                   | Medeuuede, homo sclauigena               |
| Marchuuart 45. 70. 72. —                                     | <u>72.</u>                               |
| Marchwart 55, 284, - Marc-                                   | Megelingin, Megelingen, do-              |
| uuart, 43, 51, 67, - Marc-                                   | mini 204. N. 2. — Chovno                 |
| uart. 21 Marchuuardus                                        | nob, homo 240, 250, 252,                 |
| 45, 60, — Marcuuardus 33,                                    | 254, 270. — Megenhart nob.               |
| 48. — Marcuuardus nobil.                                     | vir, frat, Chunonis 250, -               |
| homo, cuius avus Amalun-                                     | Chovno fil, Chovnonis 270.               |
| gus, pater Rovtpertus, mater                                 | 304, 309, 314, 315, 317,                 |
| Gisila, frater Gebino 39                                     | 319 332 uxor Sophia et                   |
| Marquuart liber homo 60                                      | filiae Willebirch et Hiltegart           |
| - Marquart 158, 165, 180                                     | 314 ministeriales: Adela                 |
| - Marquard 126, - Mar-                                       | 315, - Arnold 305, 315,                  |
| quardus 105. — Marquar-                                      | 319. — Dietmar 254. —                    |
| dus advocat, monast, Ober-                                   | Heinricus maior, judex 332.              |
| münster v. Ratisbona.                                        | 337, 341, — Merbot 305, —                |
| Marchuartesteine, Marquar-                                   | Purchardus 315. — Richerus               |
| tesstein: Engilbertus mar-                                   | 315. — Sahso 315. 316.                   |
| chio vide Sponheim-Orten-                                    | Megenloch 79.                            |
| burg.—Fridericus 318, 321.                                   | Meginfrid 10 Meginfrit 11.               |
| burg,—Fridericus ofo, bzr.                                   | Meginita IV meginitt II.                 |

322. — Arnoldus 321.

Megingardus 110. Megingoz 41. 86. - Megingoz cementarius 129, -Mengoz 183, cf. Meingodus, Meginhalm, Megenhalm 156. 157. Meginbard 120. - Meginbart 66. 168. - Megenhart 181. 183. - Meginhardus 37. 96, 259, 335, - Meginhardus prepositus monast. s. Emmerami v. Ratisb. -Megenhardus comes 360. 362. - Meinhart 143. -Meinhardus 324, 354. Meginheri 29. Meginhilda 14. Meginolt 107. Meginpreht 179. Meginwart 47. 49. 51. 64. 66. 67. 70, 282. - Megenuuart 60,65,69,--- Menginuuart 32, Meingodus castellanus, purcravius, maritus Diemovdis de Hegeln v. Surberg. Meiolt 9. Melda, Melde, Richper, Richpret 74. 78. Meminchouen: Wernherus 293. Mencine 60. Menna: Volchmarus et Goteboldus 294. Meraniae duces v. Andechs. Mercatores Hagano 68. — Heinrich 68. - Liutwin 190. - Megenhart 68. - Otnant 120, 123, - Rapot et filius Marquart 183. Walther 68, cf. Chramer, Mercator salis: Hartwich 74. Mergart, ux. Heinrici 282. Meripoto 48. — Merobot 185. - Merboto 74, 312,

Merbot 174, 177, 183, 185, 199, 200, 201, 202, 212, Merinmos, Mermosen, Mermos: Perhtolth, et uxor Benedicta vid. Wiaer. - Siboto 319, 337. Merren: Starchandus 340. Metebakel Alber 140. Metenbach, Metempach: Vlricus plebanus 214. - Chuonrat 202, 207, - Gebolf 187, - Hertwicus 214. - Ortwinus 187. — Regenolt 194. Wernhart 79, 270, Metinge vide Maitingin. Mettendorf: Chovnradus 331. Mezemaringin, Maezmeringin: Haedewin 305, 325, - Heinricus 336. - Lantfrit 263. - Otto 343. Miesenbach: Otto et Pertholdus 335. Milstat abbatia, fratres 345. Mimmelheim: Heinricus 342. Minninpach, Minnenpach: Adelbertus, Albertus 323, 335. - Aelberus 335. -Heinricus 335, - Poppo 335, Rovdigerus 323, 335, Mirat 14, 28, 29, Missagan Wichart 119. Mitembart, cum barba, Chovnradus 299, 306, Miterphait Meginhard 133. Mittemmynde Frideric 133. cf. Muont. Mitterenchirchen: Wernher 212. Mitersel: H(einrich) comes 349. cf. Plain. — Riwinus 336. Mitichen: Aeribo et fil. Giseloldus 281.

Mocelere Ovdalrich 75. Moeringen: Folmar 208. Moetingen: Heinricus nobil. homo 291,302, uxor Aegena 291. - filia Tutich, uxor Chonradi de Stein 291, cf. Stein. Moguntinenses archiepiscopi: Arnoldus 376. - Chovnradus, apost, sedis legatus 333, 377, 378, cf. Witelsbach. - [Siegfrid III.] 285. Monetarius vide Munizar, Mons s. Emerammi, s. Haeimrammi: Chadelhoch, Kadelhoc 271. 308. Morimundensis abbas N. N. 447. Morinch: Dietmarus 348. Moringin Heinricus 338. Morith, comites: Arnoldus 239. Morlbach: Adalbero 245. Morspach: Heinricus 344. Mosa, Mose, Mosen, Mousaen: Dietricus filius Ottonis 289. 309, 310, 337, - Heinrich frater Pernhardi 253, 255. 257, 258, 260, 261, 263, 265. 271. - Herrant, filius Ottonis 263, 266, 289, -Otto, frater Pernhardi, 256. pater Herrandi 263, 266, 269. 304. 309. et pater Dietrici 309, 310, 315, 318, 319, 322, 324, 325, - Pernhardus, frater Ottonis 256. 257. et Heinrici 258, 260. 261. 265. 266. 321. 328. Mosaheim: Amici 37. — Mosheim: Chonradus 339. Moseburch, Grafen 216, Note 2. - Adalbertus et frater eius Purchardus 304. — Burchart

ux. Benedicta 140, Note 1.

Benedicta ux, Ulrici de Stein 187, Note 1.—Chunradus II. ux. Benedicta [nata de Rottenburg| 140, Note 1. -Chunradus III, 140, Note 1. Chunrad 187, Note 1. -Maganus 126. Moseholzen, liberi Ovdalrici Arnolt, Haeinricus, Perhta, Hiltigart, Richildis, quorum mater Gnanewib dicebatur 89. Moselieten, Moslit: Otto 251. 308. Movne: Sigefridus 307. Movter Heinricus 118. Movttingin: Pilegrim 254. Mozzingin, Mozingin: Altman 240. — Odalrich 294. — Otto 294. - Pertholdus 131. Mukkeheim: Haeinricus 327. Mul: Ruotbreht, Rovtpreth 74. 78. Mulbach: Folchmarus 337. -Hartwicus 321. Muleberch: Ovdelricus 345. - Volchmarus 338. Mylenaere Chynrat 217, 218. Muliel 90. Mulibeim, Mulheim: Adelram 255. 270. - Juditta 255. -Maezli 255. Mulne: Wichpoth 253, Municheheim: Wernhardus 138. Munizar, Monetarius: Reginhardus pater Racconis 33. Sigefridus 106. — Wirnt 106. Muonsture: Perhtolt et Mahtino 197. Muont, Fridericus 100, cf. Mittemmunde.

Muorah: Arnolt Maria 275. - Sigbot Maria 237, 275. Muoran : Pertholdus et Rudiger 114. Muorhaeim: Heinricus 349.

Murgodesheim: Meginhardus, ministerialis Heinrici episcopi frisingens. 273. Murre: Heinricus 141.

Murun: Liupolt et Haeinric. 287.

Mussa, Movsse, Mussi; Chovno 76. — Engilfrid 35, 43, 50, 69. - Gotefrit 41. 51. 61. 63, 64, 66. - Hagano 41. 51, 59, 63, 66, - Ovdalrich 56, 59, et fil, Odalric 63. 66. - Reinpot 101. -Wernher 84. Mutersdorf: Alhait 141.

N.

Na: Rovdigerus, uxor Gisla, lib. Liutwin et Mathilde 119. Naentwich 215. Naiser Heinricus 133. Nanliup 38. Nanzenriuth: Hartnit 242. Nanzo 30. Napurch: Pezechint 42 - Wolferam 164. Nellenvelt: Gisilbertus 287. Nenzingen: Herwig et fil. Perhtoldus 188. Nesniza 24. Neyffen, dominus N. N. 459. 471, 472. Nicolaus, puer 379. Nidecce: Wolftrigil 340. Nidernheim: Rupertus, officiarius 358, Niger Perhtoldus 106. Niharttingen: Rovdigerus 343. Nistelbach: Wernher 180. Nittenawe: Irmgardis 194. Nithart 42, 53, 54, 56, 59. - Nithardus 42. 313. -Nidhardus episc. brixin. v. Brixen. - Nihart 49. Nitkart 50.

Dietricus 305. -

Niuheim:

Ovdalricus 45.

Nivnburg, Niuwenburch (Neu-

burg vorm Wald) Pilgrim 164. — Sigefridus 122. Niuwenburch . Niwenburch: Marquart 354, — Ovdelricus 314 Niwenburch-Valchinstein vide Valchinstein Niunchirchen, Niwekirchen Egelolf 315, 321, Niwenhouen, Nevnhoven: Alhait 223. - Heinrich 223. - Heitfolch 176. - Irmgart 223. — Rvdger 223. Niuuuenhusen, Niunhusen, Niuhusen, Novuvenhusen. Nuenbusin, Neuinbusen. Nevnhusen , Newnhusen: Albertus et Alhaidis 139. - Antuuic 43, 50, 53, 57, 59. — Chonrad calceator 108. — Egilolf 130. Fridericus pater et filius 112. 125, 129, 130, 131, 132, 134. - Marquart 175. -Nantwin 59. - Otto 80. -Rapot 175. - Reginhard calceator 108. - Rovdiger 125. 129. 130. 131. -Rudolfus ingenuus 79. -Werinhard 126. - Werinher 130.

| Niunurfar, Nuinurfar, Niunfar; Adelhart 102.—Hauuart 131.—Perhta ux. Gozwini, et soror eius Richart 102. Niwertingen: Eberhardus, Chovnradus, Heinricus 341. Nizo 71. Nochstein: Heinricus 352.— Liupoldus 347. 352.— miles suus: Heinricus 347. Noerl VIrich 113. Noiger Chovnradus 350. Noppo 20. 33. 37. 46. 56. — Nobbo 38. Nordwin 108. Nortprehtingen: Dietmarus et frater eius Pabo 323.                                                                                                              | Notarius: Heinricus 190. Nuonlingen: Hobolt 339. Nurimberch: Ernist et fil. Dietrich 69. — Nurnberger Heinricus 144. Nuztorf (Nussdorf, Ldg. Traun- Jstein) Gerloch 311. — Hartmannus, pater et filius cog- nominus 244. 245. 249. 250. 252. 262. 263. 268. 273. 274. 280. 290. 299. 300. 309. 320. 328. 333. 334. — Heinricus 300. — Rovdger 335. Nuztorf (Nussdorf, Ldg. Rosen- heim) Reginharth 257.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obermünster, abbatissae vide Ratisbona. Oberndorf: Bernhart 289. — Haertwich 289. — Wirnt 287. 289. Odal- vide Ovdal Odilia 211. Oeth: Pernhardus, prepositus 292. Oetingen: Bilgrin 279. Oetingin, comites: Ludewicus 291. — Sophie, ux. Gebehardi comitis de Hirzberch vide Hirzberch. Ofehelze Chonradus 321. Ofenhuse: Rodolf 289. Oholtesbiunte: Purchardus 331. Olearin Liucard, et filius Waltherus 127. Omesheim: Chonradus et Eberhardus 333. Onbilt 196. Onofesabe: Aframmus 291. — Rodegerus 291. | Operarius: Rvodeger et frater eius Heitfolch 213. Oprehtstorf, Oprehctesdorf, Opprehtsdorf: Chvnradus 142. — Heilwigis 194. — Ulrih 193. Orlinheim: Walchovn et filius Ortwin 54. Orpreht 197. Ortenburch comites v. Spon- J heim-Ortenburg. Ortlieb 71. 79. 99. 185. — Ortliebus, pater Alberti et Lituuini 100. Ortolf 282. Ortrun 111. Ortwin 42. 57. 77. 168. 179. 211. — Ortuninus 91. — Ortwinus 312. Ostenpraht et filia Yrmburch 195. Osterberc: Chonradus 313. Osterhilt 213. |

Osterhouen, Osterhove: Gotpolt 205. - Roydolf 283. Osterman Choynradus 334 Osterndorf: Hertwich 261 -Ovdelscalch 319,

Otacher, Otker, Othker, Oetcher, Ovtcher: Otacher, marchio v. Stiria. - Otacher. Ovtchar, advocat, monast, Obermünster v. Ratisbona. --Othker 12. - Otker 195. Oetcher 250.

Otgersheim: Perhtoldus 281. Otelingen: Reginolt 60, 67, Othalm 35.

Otershouen: Rovpertus 91. Otingen: Friderich 180. Otmar 35.

Otmaringen, Otemaringe: Dietmar et filius Dietmar 183. - Ekkehart 200. - Walchuon 187, 188, 200, 207, - Werigant 211.

Othmarshart: Chovnrat 290. Otolf 9.

Otpold 66. - Opold pater Chovnradi 62.

Otto vide Outo. Otwin 251.

Ovbenchouen: Heinrich 70.

Ovchenpoint: Irminfrid 137. Ovdalfrid 158. — Odalfridus episc. v. Eistet.

Ovdalheit 30.

Ovdalperht 10, 11, — Ovalperht 12. - Ovdalpreht 29. 34. - Ovdalpret 34. -Odalpertus salzb. archiep. v. Salzburg.

Ovdalpold 14.28. — Ovdalpolt 14. 15. 28. - Ovdelbolt 74. Ovdalpurc 25. 26.

Ovdalric 32, 38, 107. - Ovdalrich 38, 63, 72, 105, 284, - Ovdalrih 8, 30, 36, -Ovdalrihe 32. - Ovdarich 8t. - Ovdalricus 40, 42, 45, 70, 92, 101, 324. -Ovdalricus, Vdalricus, advocat. monast. s. Emmerammi et Obermünster, v. Ratisbona, - Ovdalricus nobilis, canonicus 198. — Ovdalricus comes, pater Berhtae 156, Note 2. -Ovdalricus custos s. Petri v. Ratisbona. — Odalricus plebanus 324. — Ovdalricus prepos, raitenbuchens. v. Raitenbuch. - Ovdelricus halbes laibes sun 306. Ovdelricus presbiter 312. - Vodalrich 171, 172, 179, -Vdalrich 168. - Vodelrich 185. - Volricus 110. -Viricus 358.

Ovdalscale 18. — Ovdalscal 59. - Ovdelscalch longus, brevis, calvus, 243. -Vodalscalch comes 167. — Vodalscalch 168. - Vdalscalh 161, 171, -- Vdalschalcus, Vdilschalcus, Vlscalc, edituus 113, 114, 144, 145, Ovdilger 102.

Ouensteten: Egilolf et ux. Gertrud 48.

Ovfhusen, Vffhusen: Chunradus 78, 92, -- Engilherus 78. — Oudalricus 122.

Ouhusen: Goteschalcus 327. Ovmenchouen: Heilca uxor Eberhardi 135.

Ovnterpentlingen v. Unterpentlingen.

Ovreheim: Volcholt 305. Ovrendil 34.

Ovspach: Reginhardus 281.

Ouste: Altman 256, 257, 261, 265.

Ovtelauue v. Utelauue.
Ovtendorf: Poppo 346.
Ovtenhusen: Otto et fil. Chunradus 339. — Chunradus filius sororis eius 339.
Ovtenliten: Sigefridus 307.
Ovtinge v. Utingin.
Ovtingen: Adalpertus 209.
Ovto 45. 156. — Ovtho 86.
— Otto 19. 30. 40. 54.
164. 199. 205. 299. 306.
— Otto episc. ratisbon. v.

Ratisbona. — Otto palatinus comes vide Witelsbach. — Otto prefectus v. Ratisbona. — Vto 77, 179.

Ovtpreht 29. Ovuaman 196. — Oumannus pater Pezilini 48.

Rabeno 324, — Rabno 335. Racca 30, 37, 66. — Racca libera mulier et filia eius Adelheid 64, 65. Racco 14, 21, 24, 28, 32.

— Racko 12. 29. Raci 12. — Razi 26. 27. 159. — Racili 14. 28. — Razili 163. Racoz: Chovnradus, dominus

296. Radauuan 73.

Radelchouen: Dietricus et filii Heinric, Reginboto 139. Rafolt 156, 171.

Rafolt 156, 171. Rahewin 181, 201, 203, 205.

— Rahwin 249. 250. — Rahuuin clericus 66. —

Ouunbovren: Ovdelscalcus317. Ovzman et filus eius Ovzman 251.

Ovzzemannigen: Chonradus

306.
Owe: Adelbertus 350. — Arnolt 277. pater Herrandi 314. — Babo ministerialis eccles. ratisbon. 313. — Chounrat 276. 288. 303. — Erlewin, nobilis vir 288. 310. — Gerloch 310. 314. — Herrandus, filius Arnoldi, ministerialis eccl. ratisbon. 314. — Hernitus 314. — Pernhardus 276. 278. 289. 303. 314. — Pertholdus, cognatus Alberti 350.

Oxingerius, incendiarius 461.
Ozi 10. 11. 62. 197. — Ovzi
20. 40. — Ovzo 40. — Oezi
195. — Oezo 185. — Oeze
181. 195. — Oze 57. 58.

#### R.

Raehewin nobilis vir 246.
-- Rehwin 215.

Raitenbuch, Reitenbuch, prepositi: Heinricus 290. — Ovdalricus 234. — advocatus: Welf de Pitengowe v. Welf.

Raitenbovch (Raitenbuch, Ldg. Beilngries) Chovnradus 331.

Reitenbuoch (Raitenbuch, Ldg. Parsberg) Gotfrit 205. — Nizo 54. 99.

Raitenhasela, abbates: Gero 364. — N. N. 463. — Fridericus 467.

Rakkendorf: Alber 340.

Ramesaove, Ramesowe: Heinricus 87. 332. - Rapoto 292. 305. Ramwolt abbas monast Emeramm, v. Ratisbona. Raning vide Ronige. Rantwigus pater Heinrici et Tuote 207. Rapato vide Ratpoto. Rapolstein, nobilis N. N. 450. Ratgoz 10. Rathalm 10, 29, Rathart 247. Ratilo 9. Ratinchirchen: N. N. pleb. 356. Ratisbona: ecclesia ratispo-

nensis; episcopi: Isangrim 411. — Uuolfkangus 9. 25. 26. - Gebehardus (III.) 31. 32, 143, - Otto 37, 41, Gebehardus (IV.) 51. - Hartwigus (l.) 53. 56. 61. 62. 65. - Heinricus (1.) 65. 68. 69. 77. 78. 80. 88, 96, 106, 292, 376. -Hartuuicus (II.) 92. 98. 376. Chuno (II.) 99, 103, 104. — 105, 106, 109, 114, 117, 124. 125. 126. - Cuonradus (III.) 379. - Kuonradus (IV.) 381. — Sifridus 381. cancellarius regni 383. 386. - Heinrich II. 446. praepositi: Eberhardus 221. - Heinricus 351. - archiplebanus: Dietmarus 311. - advocati: Rapoto 42. -Fridericus I. II. et III. v. Bogen comites. - Gebhard c. de Sulzbach 294, Note. - N. N. advocatus ratispon, cuius uxor est Maehtildis et filius Fridericus 323. Ratisbona: ecclesia s. Petri; canonici Purchardus de Liuechin 122. — Hagano 123. — Odalricus custos 123.

Ecclesia s. Johannis: Viricus de Dornberch, praepositus 220.

Vetus capella: Herbordus decanus 187.

Monasterium s. Emmerammi; abbates: Ramwolt 155, Note 1. - Rihhold, Rihholfus, Richoldus 16, 18, 22. 23. - Purchardus 29. 30. - Beringerus 31. -Reginwardus 32. — Eberhardus 34. — Rovdpertus, Rvotpertus 36, 37, 38, 41, 43. 44. 47. 96. — Reginhard 50. 51, 52, 53, 56. 60. 61. 62. - Pabo, Babo 61. 63. 64. 65. 67. 68. Engilfridus 69. 70. 75. ff. 78. 132, -Perchtoldus 79. 80. 81. 101. 105. 132. — Adalbertus 84. ff. 106. 114. 115, 127, 128, 132, 136, Peringerus 107, 108, 110. ff. 127. 132. - Eberhardus 139, 140, 141, -Ovdalricus 145. — praepositi: Pabo 36. - Meginhardus 37. 43. - Chadoldus, Chadalhoh 50. 53. cellerarii: Adalpero, Adalbero 53, 64. - Fridericus 123. - custodes : Reginhardus. — Gundechar 43. - Lantpertus 50. - Heinricus 64. 67. - Durinch, Durinchard 123, 127, -

plebanus: Hermanus 146. - cantor: Pernoldus 123. - advocati: Havuardus 10. 11. — Aripo 16. — Mago, Magono, Magonus 16, 18, 21. 23. 29. — Ymmo 31. — Hadabertus 37, 96. — Ratpoto, comes palatinus 36, 43, 61, - Eberhardus 36. - Ovdalricus de Scauenpoyrch 52, Note 2, 53, 56. 61, Note 1. 69. 77. 78. - Heinricus frater advocati 56. advocatus, defensor 56, 60, 68, [c. de Schavmburg 183, Note 3.1 Heinricus comes de Wolferateshusen 88, 95, -Sigifridus 96. — Heinricus prefectus ratibon, 99, 106. 107. - Heinricus (II.) Austriae dux 109. - Heinricus, frater ducis Liupoldi de Austria 125, - Heinricus iunior dux de Austria 126. - Heinricus de Altindorf 127, 128, 129, 131, Obermünster, parthenon; abbatissae: Willa 158, 180, - Hademudis, Hadamout 171. 197. 199. 201. 202. 203. — Hadewigis 211. 212, 213, 214, - Eufemia 190. -- Salome 185, 189. - Mathilda, Maehthildis 191. - Richinza, Richza, Reihza 218, 219, 221, --Willibirg 180, Note 5. -Jutha 222, - custodissae: Gerdrudis 189. — Hiltha 191, - Ratsuint, Liutsuint, Hinta et Illanhilt 197. sacrista: Hilta 218. - ple-

banus: Chunradus 220. notarius : Heinricus 222 -advocati: Hartwigus 158. 159. 170. 171. 182. 196. [Graf von Schaumburg 204.] Otacher, Ovtchar 161. 166. | Graf von Schaumburg 204. Note 1.] - Wernbardus 172, de Chunegesowe 203, [Graf von Schaumburg 203, Note 2. 404] - Marquardus 172. — Chuonradus 179, 201, [Graf von Schaumburg 204.] - Vodalricus, comes 205, [Graf von Schaumburg] - Otto maior palatinus vide Witelinesbach. - Ludewicus I. et Otto II. duces Bavariae vide Bavaria. Prefecti, comites urbani et provinciales, de Steviningen: Rovtorebt comes 29, 30. - Pabo comes 171. - Otto episc, ratispon, v. episcop. - Heinricus L urbis prefectus 47. - Heinricus fil. eius 47. - Otto prefectus 58, 62, urbanus comes 239 - Heinricus prefectns (III.) 90. 98. urbanus comes 293, advocat, emeram, v. supra, - Otto c, de Steuiningen 93, -

Fridericus filius prefecti

(Heinrici III.) 100, 209,

Note 1. - Heinrichs filius

prefecti (Heinrici III.) 100.

Otto fil, prefecti (Hein-

rici III.) 100. — Heinricus

comes provincialis 330. -

Richgardis landgravia de

Steueninge 215.

Ratisbona civitas; rector urbis: Adalpreht 70. — senatores: Perhtoldus et Ovdalricus 40. - tribunus: Aribo 58. centuriones: Adalhard 7. --Aeribo 205. 211. - suburbium, judex: Rapoto 146. — Chuono de sancto Petro in suburbio 201. Ratker 8, 27, Ratolt 14. 18. 28. 168. — Ratold 46. Ratolsdorf: Adelbertus 319. Ratpolt 23. Ratpoto 38. 55. — Ratpoto, Ratbot advocatus emeram. 36, 43, 61, advoc, dioeces. ratisb. 42. comes palatinus 43. 46. 47. — Rapoto 283. 324. 363. - Rapoth 178. 196. — Rapot 180. — Rapato 333. Ratpurch 197. Ratsuint 197. Raza 49. Razo 165, 195, 284, Rebegovwe: Wolfkanch et fil. Chonradus 345, 346, Rechberg v. Lengenbach. Regil 39, 40. Reginfrith ux. Ovdalpolti 15. Reginger 10, 249. Regingoz 172. Reginbart 12, 26, 34, 47, 64, 170, 197, 198, — Reginhard 130. - Reginhard abb. monast. s. Emer. v. Ratisb. - Reginhardus 40. 64. 71. 85. — Reginhardus custos s. Emer. v. Ratisbona. -Reginhardus plebanus 206. - Reinhart 215. Reginhilda 14. 28.

Reginmuot. 9. Reginolt 11, 15, 156, 182. 210. — Reginoldus 82, 122. Reginpato 8, 14, 29, — Regimpato 17. Reginperht 11. - Reginpreht 27. 29. 41. 197. — Reginpreht nobilis vir 171. — Reginbreht 195, - Regimpreht 24. - Reimprecht 260. Reinbertus 279. Reginperhtdorf, Regenprehtesdorf: Fridericus 134. - Ratolt 210. Reginpold 14. — Reginpolt 11. Reginpot 205. Reginwardus abbas monaster. s. Emerami v. Ratisbona. Reginza 30. Reglo nobilis clericus 277. Regmaringen: Willehalm 316. Rehpoch: Heinrich 67. Rehsce: Pabo 164. Reimpreht | v. Reginperht. Reinbertus ( Reinpolsheim: Hermannus 342. Reitenbuch v. Raitenbuch. Reitene, Reith: Folchmar, Uolchmar 280, 290, 293, Reito 28. Remhart 189. Ren Perhtoldus 356. Rengeresrith: Ottmar 286. Rethor Ruodiger 180, 205. Retto 14. Rex Karolus 140. — Marchwart 77. Richalm 47. — Rihhalm 14. Richart 70, 87, 90, 182. -Richard 208. - Ribbart 15. Richen: Otto et Heinricus 286. 302.

Richer 45, 63, 71, 88, 173, 195, 210. - Richeri 20. 37. 43. 45. — Ribberi 10. 21, 51, 62. - Riberus 48. - Richerus preco 190. -Richerus nobil, vir 163. Richersdorf, Richerstorf: Wolfher et filius eius Dietrich 276. 331. Richersteten: Gerolt 195. -Salman 195. Richgozestorf: Dietricus 305, Richilt 45, 256, - Richilt ingenua mulier 64. - Richild 45. 198. - Richilda 208. - Richildis 219. - Richilth 259. — Ribbilt 51. — Ribilt 63. Richiza 72, 82, 93. — Richiza ux, Hunoldi 172. — Richiza ux. Aeribonis, dein Popponis 175. - Richinza 110. -Richinza ux. Aeribonis 179. — Richza 282. — Ribiza 52. Rihza 90. Richkart filia Diemovdis 62. - Richkarda 200. - Ribkart 34. - Ribkarda 196. Richker 75, 205, - Rihker 10, 12, 29, Richo 25. Richolf 20, 38, 40, 67, 75, Rihholf 9, 12, --Riholf 41. — Ribholfus 29. Richolt 21, - Richold 25, -Ribbold 10. - Rihhold. Richoldus abbas monaster, s. Emerami v. Ratisbona. Richpero 50. - Rihpero 20. - Rihper, 206. Richpreht 25, 34, 35, 39, 41, 48. 205. - Richprecht 17. 24. - Ricpreht 31. - Rihc-

preht 23. 33. - Rihpreht 15. 29. 36. Ricshardus comes, frater regis Angliae 406, cf. German, reg. Rihpolt 11. — Rihpold 197, Rihtrut 24 Riede: Odalricus 272, - Wernhardus 308. Rifaren, Rifarn: Fridericus 237. 242 Rimunt 29. Rinderbuhel ab dem, Balduin 112. Ringrim nobilis homo 29. Rinpach: Gebolfus 342. — Heinricus 342, 343, Rintpach, Rinthpach: Dietmarus 325. — Willehelm nobil. homo 304, 309, 319, 324, Risahe: Wolfhere 243. Risenaer Chunrat 113. - Risner der, Heinricus 144. Rispach: Willehelm 255. Riudnich: Hartwich 284. Riulesdorf: Chovnradus nob. homo, et frater suus Fridericus 317, cf. Ruobelstorf. Riute, Ruitte, Ruuitte, Rute, Ruote: Adelolt 278. — Aerbo 276, 278, 310. - Arenwich et Chuono filius eius 265. - Berhtolt 289. - Gerolt de Riute, Ruuitte, Rute 277. 278, 311, - Heinrich de Rovte 303, Riute 335. -Herbort 300. - Reginolt de Riute 289. - Rovpreht de Riute 289. - Tovto de Riute 289, Rovte 303. -Wernhere de Ruuite 278, de Rovte 313, 314. Riute: Chuono 257. Riutesheim: Erchinger 281.

Riwinus 90, 215, Rizaman 21, 24, - Rizeman 206. — Rizeman clericus 196. - Riziman, civis urbis regine 24. Rizo 26. 30. Robo nobilis vir 95. Rochingen: Regenpoto 276. Roesin Levkardis 193. Roettildorf: Pernolt 100. Roho, frater abbatis Rovtperti monasterii s. Emerammi 44. - Robo 46. Romani cives 402. Ronige, Raning, comites; Chunradus 98. 216, Note 2. Ropoldigin: Raehwin 335. Rorbach . Rorebach : Fridericus 91. - Gotfrid 100. Rordorf: Wolftrigil 271. Rore: Otto 319. Rorebach v. Rorbach. Rorenbach: Cumpolt 201. -Ezzehart 195. — Gympo 195. Rorich Frideric 87. Rosbach: Willihalm 184. Rosmuot 8. Rosselaer 113. Rossespach: Racco 270. Rot: Chuno, miles 91. 92. Rotawe: Rickerus 352. Wernhardus 352. Rote der, Gotefridus 313. Rote: Otto, Sigehard, Chovno, Dietric, filii Adelperti 132. - Chunradus 345. - Eberhart 255, 264, 265, 266, 281, 283, - Gotfrit 264. 266, 281, Rotehoven: Meginhardus nobilis vir, et uxor Juditha 262. 267. 268. 269. 273.

281. 284. patruus Dietrici de Poumgarten 333, 363, Rotenbach: Gozpolt 175. Rotenburg: Sifridus 336. Rottenburg, Grafen 140, N. 1. - Benedicta ux. Kunradi de Moseburg v. Mosburg. Roybar Chovnradus 352. Roydiger 53. - Roydiger fil. Mergarde 86. - Ruodiger 181. 185. - Rovdeger 72. Rvodegerus preposit, 338.— Roydgerus 75. - Roydegerus castellanus de castro comitis Chovnradi 328. -Roydgerus vicedominus, et frater eius Marquardus 352. - Rudiger 82. 99. 106, 113, -- Rudegerus magister edificiorum 222. Roythar 30. - Roythere 60. Roydine 11. Roytlieb 119, 124, 129, 130, - Ruotlieb 211. - Rutliep 110. Roytmarsdorf: Ovgo 55. Rovodmundus 20. - Ruodmunt 8. - Ruotmunt 197. - Ruoidmundus 351. -Ruedmunt 457. Rovdolf 47. 71. 282. 339. -Roydolfus 107, 312, - Ruodolf 10, 12, 27, 29, 186, 188. - Rudolf 213, 214. Rudolf nobilis vir 138. Rovtperht 48. 87. - Rovtpert 108. 134. -- Rovtpert et Gisila parentes Marcwardi et Gebini nobil, hom. 39. - Ruotperht 12. -Ruotpreht 18, 169, 171, -Ruodpreht 156, 159, 197, 208. - Ruotpret 34. -

Roytpreht 46. - Roytpreht comes v. Ratisb. prefecti. -Rovtpreth 50, 62, 243, -Roydpreht 35, 36, 39, — Roydprehet 70. - Roytpret 34. - Roytpred 30. -- Roytpertus 23. 33. 47. 70. — Roydpertus 32. 363. — Roydbertus dominus 309. v. Geppinheim. — Ruodibertus camerarius 353. -Rotbreht 77. - Rutpreht 170. - Rutpertus 41. - Rovprehet 247. 249. - Ruopreht 168, 172, 179, 210. - Ruoprehet 81, -- Ruopertus abb, monast, s. Emerram, v. Ratisb,-Rupreht 82. Ruodpolt 23. Royderat 54. - Ruotrad 197. Rovgewaz Perhtoldus 100. Rovit: Chovnrad Hovitere 118. - Ernest 117. - Lantfrit 115, 135. - Perthold mimus 132. Roviter Heinricus 137. Roymtingen, Roymtingin, Ruomtingin: Ellis nob. mulier 272. 273, liberi eius: Engelscalch, Weriant et Elisabeth 272, 273, 306, - Otto 273, 306, Roytare [Strabo] Chunrat 141. Rovzer Rovdolf 122, 123, Rovzi 24, 118. - Ruozi 26. 164. 195. 196. 197. — Ruoci 26. - Ruoze 200. -Ruze 199. Rouziman 26. Rubo 27, 160. Ruedmunt v. Rovdmund.

Rufus Erchiphertus 74. -Werenherus 74. (Vogtareut) Fridericus Rvit camerarius 102. - Engelbert villicus 102. - Heinricus forstarius 102. Ruitte v. Riute. Rumelingen: Wernher 287. Rumhild 197 Rumold 158. Runne Heinrich 74. Ruobelstorf, Ruolesdorf: Anno 305. - Ortolfus 324. -Wernherus 324, 334, 341. 343. Ruodibertus v. Rovtperht. Ruodini 25. Ruodlant 157. Ruodmuot 10. Ruodnic: Hartwicus 363, Ruodolf v. Rovdolf. Ruodpolt 23. Ruosinda ux. Witulonis nobil. hom. 18. Ruote v. Riute. Ruoth: Ruodolfus et fil. Chunradus 357. Ruotperbt v. Rovtperbt. Ruotrad v. Rovderat. Ruoze, Ruozi v. Rovzi. Ryshouen: Gotfridus 350. Rut: Otto dominus 342. Rute: Wolftrigil 274. Rute, Ruuitte v. Riute. Ruze, Ruzze: Heinrich 164. - Pernolt 77. Ruzila 93. Ruzzing: Liutuuinus 101.

Sac, Sach, Sache, Saccus: Heinricus 119, 134, 140, 142. - Heriman 111, 119. Saemting: Alram 144. - Altum et fil. Albertus 144 .-Ivvan et filiae 144. Sahso 23, 33. - Sahse 181. - Sasso 48. Sahse: Albreht et Vdalricus 84. - Saxo Rovtpert 137. Sahsenganch: Hartnidus 323. Sala: Juta 192. Saladinus, rex paganorum 377. Salah: Vlrich Cheiser 190. Salabobit: Rotpret 57. Salaht, Salat, Salath: Alahart 217. - Cumpreht 208.

alabt, Salat, Salath: Alahart 217.— Cumpreht 208. — Friderich 208. — Livpman 186. 188. 216. — Marquart 208.— Perhtolt 202. 214. — Rudpreht, Ruopreht 207. 212. — Sahse 207. — Wichpreth.

Salaman 9, 12, 14, 71, 157, 170, — Saleman 24, 33, — Salman 51, 164, 168, 181, 195.

Salbaernchirchen: Dietmarus 316.

Salekke, Salek, Saleche: Dietricus 349. — Gebolfus 334. — Pertholdus et fil. Peregrinus 353. 354.

Salerdorf: Heinrich 76. Salina: Gunthardus 333.

Sallari: Adalgoz 57, 63. Salle: Adalgoz 59, — Ortuui-

nus 105. Salome abbatissa monast. Ober-

münst. v. Ratisbona. Saluelden: Ebruinus, miles 354. — Friderich, minister. comitis Liupoldi de Plagio 252, 328, 329, 342. — Ortoflus et fil. Hermannus 346. — Ortoflus, etux, Aedeheidis 353. — Rovdigerus 352, 353, 358.

Salzburg, archiepiscopi: Odalpertus II. 411. — Chounradus I. 262. 375. — Eberhardus I. 313. 316. 318. — Adalbertus 348. 377. — Chonradus III. 338. 377. cf. Witelsbach. — Eberhardus II. 383. 386. 399. — Philippus 399. — prepositi: Siboto 326.

Salzman: Ortwin, filius Sazen 199.

Sandolf 62.

Sandolteshusen: Otto 290. — Sandolzeshusen: Adalbero 116.

Sanctae-Mariae-Chirchen: Albun 164. Sarhilo 29. 169. — Saerhle

282. Sarraceni 397. 398. 410. cf.

Tartari. Satelarn: Chovnradus 328.—

Ovdelrich 271. Sazo, frater Reginhardi Munizari 33. — Sazo 37. 48. 182. 196.

Scala comites v. Burghausen. Scambah, Schambach, Schanbach: Adelpret, Albertus 135, 143. — Cumpolt 213. Scauenpovrch v. Schaumburg. Scazhouen: Wernhere 78. — Scazzel Chonradus 352.

35\*

Schaumburg, Scauenpovrch, Scounburch , Scuenburg: (Grafen, zu Wolfstein, Chunegesowe, Dornberg 183, Note 3, 203, Note 2) Ovdalricus de Scauenburg, alias de Wolfstain 183, Note 3. 204, advocatus emeram, et obermunst, v. Ratispona. -Heinricus frater Ovdalrici advocati et ipse advocatus emeram. v. Ratisp., comes de Sch. 183, Note 3, 239, - Heinricus filius advocati emeram. 72. - Hilteburgis de Scuenburg et filii eius 184, Note 3. - Leutold c. de Sch., canonicus patav. 455. - dominus N. N. 459. 461.—Eberhard Gr. v. Dornberg 184, Note 4. - Wolfram Gr. v. Dornberg 184. - Viricus c. de Dornberg, praepositus s. Johannis et canon, ratisp. 220, Note 1. - v. etiam : Hartwigus, Otacher. Wernhurdus de Chunegesowe, Chunradus inter advoc, obermünstr, Schavnberger Perhtoldus et Heinricus censuales obermünstr. 194. Schefftlarn, prepositi: Heinricus 378. - Kuonradus 388. — Liupmannus 388. 389. - Chuonradus II. 389. - Viricus 389. Scheitrein: Riwin 291. Schilehenta Otto 78. Schillinch Chynrat 217. Schiltaren: Babo Snaere et frater eius Ovdalricus 305.

Eberhardus 281.

Sciltaer Wolchwin 112. Schirlingen, Scierlingen: Albreht et frater eins Vdalricus Sahse 84. - Gotfrit 203. — Pilgrimus 312. — Ramunc et frater eius Wichman 84 Schoenaich: Gotfridus 100. Schoenhowen v. Scoeinhoven. Schonenvelt: Arnoldus 215. Schurpfer, Scyrphe, Surph, Surphe Heinricus 352. — Ovdalricus, Vlricus 101. 110. 115. - Sigehardus 101. Scidaleren: Fridericus 117. 118 Scierlingen v. Schirlingen. Scoeineche: Gebehart 129. Scoeinhouen, Sconenhoven, Schoenhoven: Brovno 129. 136. — Heinricus 136. — Voto 136. Scoenperch , Sconenberch: Cunthardus, Gunthardus 272. — Fridericus 312. — Herwich 272. — Rovdiger 272. Scoiendorf: Chovnigunt et liberi sui Maceli, Werinher, Hartwic, Ovdilschalchus, et Mahtilt 121. Sconenhoven v. Scoeinhouen. Sconesteten: Dietmar et Rodolfus 102. Sconheringen; Engilbreht 266. Scorbach: Heinricus 349. Screiuogel Werinheri 70. Screzbeim: Odalricus 287. Scriptores librorum: Perhtoldus de Basylea 464. -Albertus 464. Scrotshofen: Chunradus 216.

| Scrutolfus 63.                              | rich 217. — Rovdiger 133.      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Sculthaiz, sculteta, scultetus:             | <b>137</b> .                   |
| Ekkebertus 111. 112. 113.                   | Sernbah Wernhart 116.          |
| 114. 143. — Ekkebertus                      | Sezdram 26.                    |
| fratruelis eius 114. — Chun-                | Sibenhar, Sibenhare Friderich  |
| radus miles eius 113. —                     | 117. — Odalricus 342.          |
| Liutwinus 118.                              | Siboldestorf: Bertoldus 279.   |
| Scultheizendorf, Scultzeindorf:             | Wernhardus 328.                |
| Chonrad <u>135.</u> <u>136.</u> — Hein-     | Siboto v. Sigibot.             |
| ric 137. — Wolfer 136. —                    | Sicco 13. 20. 24. 26. 28.—     |
| Trota et filiae eius Adel-                  | Sico 163.                      |
| heid et Wentel 136.                         | Siestorf, Siehesdorf, Sistorf: |
| Scyrphe v. Schurpfer,                       | Haeinricus 329. ministerial.   |
| Scutarius, Lanzo et filius                  | salzburg. 333. — Liutold       |
| Walter 64 Wernherus                         | 263. 309. — Dietricus et       |
| et fil, Gunterus 143.                       | Baldwinus servi Heinrici       |
| Scutifer Roytpreht 42.                      | <u>334.</u>                    |
| Scutindorf: Wezli 254.                      | Siezenbach: Pernhart 38.       |
| a 11 1                                      | Siganant 41.                   |
|                                             | Sigemar 197.                   |
| 262. 263. 272. — Reginbreth 252.            | Sigemunt, venditor cerevisiae  |
|                                             | 74.                            |
| Sefrit 90                                   | Sigenburg, Sigenbovrg, Siegen- |
| Seheim: Wernherus 249, 250.                 | burg: Altman, ingenuus 93.     |
| 257.                                        | u. Note 1, 161, u. Note 4,     |
| Sehoven: Ovdelricus 350.                    | - Gerovng 115 Rahwin,          |
| Selauua 25.                                 | miles 119.                     |
| Selehovba, Selehovben, Sel-                 | Sigenheim: Heinderich 306.     |
| hovben, Selhuben, Selhwe:                   | - Pero 262, 263,               |
| Chovno, frater Reinoldi 257.                | Sigiboth 206. — Sigeboth 172.  |
| 290.—Chonradus344.—Fri-                     | - Sigebotdo 246 Sigboto        |
| dericus 291. 308. 330. 343.                 | 311. 328. — Sigbot 249. —      |
| — Heinricus 237. 343. —                     | Siboto 246, 306, — Sibot       |
| Reginoldus, Reinoldus, mini-                | 82. <u>180</u> .               |
| sterialis Gebehardi comitis                 | Sigidiech 196. — Sigediech     |
| de Sulzbach 290. 308. —                     | 164. 181. 203.                 |
| ministerialis marchionis Ge-                | Sigifrid 11. 14. 20 Sigifrit   |
| behardi <u>308.</u> <u>320.</u> <u>325.</u> | 56, 59. — Sigifridus advo-     |
| Seliger 25.                                 | catus s. emeramm. v. Ra-       |
| Seltenbeim: Liutoldus 346.                  | tisbona. — Sigefridus mini-    |
| Semanni, duo fratres 357.                   | sterialis comitis Chonradi     |
| Sempfehte, Sempfete, Senfete,               | 307 Sifridus et Liupol-        |
| Senfte, Pabo 352 Haein-                     | dus filii Ruodolfi 335.        |

Sigihaid 16. — Sigiheit 11. Sigihart, 21, 40, 91, 170, 172, - Sigihardus 20. - Sigahart et uxor Tuta, soror Adalperonis 160, N. 4. 161. Sigehart 85, 164, -Sigehardus maritus Berhtae, nob. matronae, matris Werinharii 156. - Sigehardus comes, pater trium filiarum 168. -- Sighart Graf im Sundergau 155, Note 1, --Sighart. Schirmvogt des Hochstifts Freising v. Frisinga. - Sighart, Sizo comes in pago Campriche 160. Note 4. Sigila 93, 208, Sigiloh 46. Sigipolt 26. — Sigipoldus 22. Sigirat 13. Sikkelingen: Alrammus 357. Silchinge: NN, nob, matrona 81. Sincingin: Werinherus 100. Sincingare, Sinzinger Adalbertus 91. - Chuonradus filius Rudolfi 144. Sindolf 9. Sindolt 23. Sinno 182. Sins: Ovdelrich 258. Sintpreht 29. Sinzo 14. 28. Sipinawe: Pernold 128. -Perthold 128. Sirichingen, Sirhingen: Ekkericus 363, - Perhtolt 185, Sitelinesdorf: Ovdalricus 327. Siuenholz: Pillunc 276. Siuridwovre: Hermannus 341. Sizo 11, 170, 196, - Sizo comes vide Sighart.

Skire, Scire, Scyre: Heimo 59. - Lyobart 76. - Mancinch, Manzinc 43, 66, 94. Slehdorf: Walchovnus 329. Sliters, Slitteres: Adalbreht et Uuillihalm 245. — Gebolfus 334 Sliuingen: Dietricus 304. Slovncen: Pabo 297. Smaezzer Rydeger 192. Smelcel Fridericus 145. Smerbach Rvodegerus 348. Smidedorf: Erchenger273,279. 308. - Hermannus 349. Smidemovl: Chelin et filia eius Livobove 124. Smidhaeim: Ovlricus 357. — Chuonradus 357. Smidingen: Fridericus 349. Snabel Adalhart 77, - Ovdalricus 338. Snait: Etecho 315. Snaithart: Chunradus 84. Snaitse: Chovno et filii Chono et Etich 315, 319, Ch. castellanus de Werven 329, 352. Snake Engilbertus 141. Snekke Friderich 213. - Heinricus 141. Snelman 159, 195, 196, Snephenriute: Haeinricus 325. Snudingin: Perhtolt 295. Soenperge: Gebhardus 224. - Haertwaich 223. Solarin, Solern: Gerhardus, Gerhart 100, 125, 129, -Rodiger 125. Soldanus rex paganorum, Babiloniae 380. 382. 398. Sove: Hartman 135, 137, 138. 139. cf. Sve. Span Albreht 112, 113, 140. 141.

Spanswanc: Ainwic 354. — Erbo 354 Spisaere Chunradus 143. -Spisarius Wernhardus 327. Sponheim comites, et de Ortenburg, duces Karinthiae et marchiones Istriae: Engilbertus dux de Karinthia 239, 262, 263, 360, 362, — Engilbertus marchio(Istriae) filius ducis Engilberti 248, 263, 270, 300, 306, 315, 317. 360. 362. de Chreiburch 262, 290, 298, 306 318. 319. 321. 322. 325. m, de Marchunarsteine 280. Mathildis ux eius 248, N. 2. 290, 321, cf. Sulzbach. -Ovdalricus filius Engilberti ducis 360. 362. - Rapoto comes (I) de Ortenburg fil. ducis Engilberti, 305, 309. 317. uxor Elisabeth. 343. 345. cf. Sulzbach. — Bernhardus comes 298, 360, 362 uxor eius: Chovnigunt cometissa de Truhsingin 298 - Rapoto II. 344, 352, palatinus comes Bavariae 398. - Heinricus I. 344, 352, — Adelbeid 343. — Otto c. d. O. 298. — Otto fil. Ottonis 309. - N.N. [Heinricus] c. d. O. 459, 467. Stabdorf: Gotfrit 276. Stabel Pernhart 111. Stain v. Stein. Stambeim: Heinricus 337,338. — Liupoldus 319. Staphe Heinrich 77. Starchandus miles Sigebotonis de Surberch 330.

Starcholf 197. Staringin: Timo 280. Starzare Gotfridus 91 Stefningen (Steffling Ldg. Laufen): Heinricus 279. Stein (Luzmanstein) Viricus 187. - Benedicta uxor eius 186. — Albertus Luceman, Liuzeman 187, 351, -- Albert et Ruprecht 187. Steine (Hilpoltstein?) Gebehardus 161, N. 4, - Ulrich et Burkhart filii eius ibid. - Burckhart filius Ulrici. ibid. — Purchardus 331, 337. 338. 340. 350. 352. Stein (Wolfstein?) Burchardus 116. Stein (diversa castra huius nominis) Chovno 344, et fil. eius Chovno 350. — Chunrad 141. - Chovnradus et ux. Tutich, filia Heinrici de Moetingin 291. — Herman 314. 344. - Marquard 141. - Ovdalricus 293, - Wolfinch 297, - W. et filius suus Chovnradus 352. Steina: Chovno 76. Steinaren, Staeinaren: Heinricus 352. -- Chovnradus <u>352,</u> Steinberc, Staeinberc: Heinrich 246. Steinchirchen, Steinenchirchen: Chonradus <u>332</u>, <u>357</u> - Fritelo 250. - Rapoto 264, 266, 281, 283, Steinenhart Marcuuart 67. Steinesdorf: Pero 67. Steinine, Steinein der, Ber-

noldus 160, 142,

Steinmutte, Steinmyot, Heinricus 110, 113, 145. Pernoldus 75, 87, 88, Steinpach: Meginhart 271,305. - Pernhardus 342 Stephan 12. Steteheim: Gerunc 319. -Gotescalch 262, 263. Stettin: Witigovi 247. Steuiningin, comites vide Ratisbonae prefecti. - Egilolfus 209. Steuinschirchin: Witigo 248. 250. — Gebe 258. Stille, Hefte; Udalscalch, gener Udalrici advocati patav. 167, Note 3. Stillenowe: dominus C. 359. Stilvers: Ovdelscalcus 340. Stiria, marchiones: Otacher (VII) 296, - Luopoldus 374. - ministeriales vid. Grizchirchen. Stirni: Erchinbret 57, 363, cf. Altendorf. Stolz Fridericus 90. - Richolf 91. Stophingin: Rovpreht 289. Stophinheim: Ovdelrich, Gotefrit, Meginwart 289. Stoufe (Donaustauf) Sigiboto 91. - Engilschalch 91. Stovfe (Stauf, Ldg. Greding) Chonradus 314. Stovpfe: Ludewicus magister coquine episc, ratisb, 131, Hartwicus, cellerarius episc, ratisb, et uxor Adelheid 131. Stoupha (Stoffen, Ldg. Landsberg) Wernhardus advocat. wezzinesbrunn, 275. Strabo v. Rovtare.

Strawinge: Heinricus et uxor Irmgardis 222, - Strubingare Ruodolfus 91. - dom. Otto de Strubinga 456. Strazburch: Perhtoldus 355. Strazchirchen: Roydegerus et Hartwic 294. Straze: Engilschalch 245. Streiler Haeinricus 357. Streiphe Sigehardus 349, Strubinger v. Strawinge. Strubouel: Vozo 334. Struchere Covmpoldus 75. — Cumpolt 77. 88. — Gumpolt 84. - Gumpoldus 88. Strunphfa Perhtold 223. Strusdorf: Gotfridus 333. Studa: Karolus 323. Studeh: Waltchune 271. Stampfhart Vodelrich 185. Stuobech Rodolfus 323. Suabilo 21. Suabelwis, Suebilwise, Swabelwis: Herewich, Heriwic 53, 54, 71, 73, et coniux Adelgarda 74. - Mazili, Macilo, Mazelinus, Maecile 43. 44. 51. 65. 69. -- Manzinc 54. - Richer villicus 134. - Ricpoto 134. -Sigefridus 104. Suana 22. Suanahildis 26. Sve Rvodiger 143, cf. Sove. Sueifhere 9. Sueviae duces: Cyonradus 378. - Philippus 378. - Kuonradus 391, 392, Suenningin v. Swenningen. Suichpoth 176. Suitger 259. - Suitker 63. Suithart 53. - Suuithart 25. Suiza 196,

Sulzbach comites: Irmingart, filia Kuonradi palat, comitis, mater comit, Perengarii 232, - Perengarius (1) 232, 233. 235, 236, 237 246, -- ux. Adelheida 236, - Mathildis filia Perengarii L uxor Engelberti marchionis Istriae 248, Not. 2, 290, 321. Gebehardus (II) 236,237. 241, 242, 246, 265, 274, 290, 340, nuncupatus marchio 308, ux. Mahthilt 242 344. - Elisabeth filia Gebehardi et Mahthildis, ux. Rapotonis comitis de Ortenburg v. Sponheim-Ortenb. Sulzbach: Hertwicus camerarius 133. — Gotefridus dapifer 333. — Cumpolt 246. Peringer 254. — Woluot 246. - Taegno minister, com. Gebehardi 265. Sulzowe: Chunradus comes

Sulzeflaiske Eggihart 124.

320. 337. cf. Plain. Symer Sygehardus 111.

Suncingin, Sunzingin: Eberhart 294. - Gotefrid et ux. Friderovn 137. - Werinher fil. Gotefridi 139.

Sundermaringin: Hartman300. Otto 300, 322. - Reginmarus 300.

Sundilburch: Chovnradus 297, Sundolt 30.

Sundrolt 26,

Sunechingen, Sunichingen, Suonechingen, Suuchgin: Dietmarus 78. 100. 133, 178. 185. 203. ux. Elisabeth 185.

- Haertwicus 100. - Meingoz miles et fil. eius Ovlricus 101

Sunnendorf: Liuutheri et soror Rizuuib 50.

Suoniman 18.

Suppan Heinrich 190

Surberch: Megingoz, Megengoz, Meingodus 252, 258 263, 274, 317, 320, 326, castellanus 327, 328, 329, purcravius 351, uxor Diemodis filia Haeinrici de Hegel 326, 328, 329, - Siboto, Sigbot, frat. Megingozi 317. 326, 327, 330, 334, 338 343. 348. 353. — Sigbot, fil, Sigbotonis 338. - Roydigerus miles Sigbotonis 343. Surph, Surphe v. Schurpfer,

Swaere der, Chunrat 217. Swainkendorf Chunrad, filius

Ruozini et sorores eius Hiltigunt, Liukart, Hiltibure 111.

Swanse: Pillunch 347.

Swante, Sugante: Ekkehardus. 325. — Gotefrith 265, 325.

Swarcenburc: Heinricus 32.

Suuarzinburch v. Povmgarten. Swardohus alias Swaterlohus, chorepisc, 411,

Swenningen, Sueningen: Egelolf et Sigeloch 286, 302,

Swente: Hemma 218.

Swintchirchen: Frieso, plebanus 324.

Switshovsen: Ainwicus et fil. Adalbero 105.

#### U.

Ubenbach: Adalbret et filius Ovdalrich 59. Uchenpiunte, Vchenpuite: Chuno 99, 101. — Irmfrit 101, 104, Ucila 69. Udalman 195. Udilschalchus, Udalschalcus, Ulscale vide Ovdalsale. Uffhusen vide Oufhusen. Undistorf: Otto 245. Ungariae reges: 374, 399, 401 - Elisabeth filia regis, v. Thuringia. Unterbentelingen, Untirp...., Ovnterp .... Gotfridus 91. 104, 110. — Hartwic, 54. - Sahso 69, 76, Unzingin: Gotscalcus 334

Uocelingen, Uozelingen, Uzelingen: Haertnit 317. -Marquart 317, 328, 329, 337. — Marquardus iunior et frater Rovdegerus 329. Uodalrich v. Ovdalrich. Uodalscalch v. Ovdalscalc. Uogo <u>156</u>, <u>170</u>. Urah: Marquart. 303. Uraha: Poppo et Engelschal-Urbem ante, Fridericus 122. — Paldewinus 143. — Willehalmus 143. Utelnoqua. Ovtelauue: Liutwin 281. — Rapot 306. Utingin, Ovtinge: Ovdalrich 242. filius Sigefridi 256. Uualt vide Walt.

#### W.

Wachrein: Dietrich 311. Waegingerberge: Willehalm 317. 321. <u>327. 328. 334.</u> 337, 338. Waesnitce Pertoldus 313. Wage <u>208</u> Waietmaigin: Chunrad 103. Eberhardus 103. Waiso Sigefridus 284, 363, Waitheringen: Pilgrimus 334. Walah 158. Walchuon vide Waltchuon. Wald: Otto 110. Walde (Herrenwahl) Hugo plebanus 104. -- Maehthilt 223. - Prunhart 198,

Walde: Dietmarus 332. ---Eberhart 290, 318, 321. — Ekkehardus filius Ekkehardi 328, — Guntherus 332. — Heinricus 332. --Hademarus frat. Eberhardi 321. 337. — Liupoldus 329, 334. 337.338.— Liutoldus 343.— Rudigerus frater Ruodolfi de Ruoth 357. — Wolftrigel 337. Waldram 259. Walhen: Albero 358. — Chovnradus <u>337, 348, 349 353</u>, 354.

Walhesperc: Albertus 357.

Walmetingen: Chonradus ad-Wasagrim 21. - Wasigrim 15, 27, 32, 159, 170, vocatus 350. — Chonradus Wasili 25. - Wazili 170. frater eius 350. Waltchuon 156, 170, 312, -Wasserburg comit., de Aetele, Walchuon 172, 177, 180, halgraviones, hallenses co-181, 186, 189, 196, 200, mites 60, Note 4. - War-201. 215. 216. 218. mund 60. - Engelbertus Walchovn 346. — Walchun balgravio de Aetele 245. 206. - Walcun 168. 280, hallensis comes 298. Waltendorf: Erchinger 246. 299, 309, 318, 320. - Dietrich, nob, homo de Wazzer-Waltenstein; Adelram 296. burch 46, comes 342, 337, - Kuonradus c. de W. Waltfridesdorf: Berhtoldus 78 384, 388, 393, 394, 395, Waltheri 15, 32, 43, 45, 55, Watmanger, Wadmangere, 67. — Walther 69, 74, 75. Wahtmangaere, Ditricus 91. 172. 282. — Waltherus - Ebezo et Erenbolt 78, -122. Gotfrit 111, - Gumpo 111, Waltherin: Fridepertus 103, - Hadmar 111, - Hain-Walthersdorf: Leukardis Roerich 217. - Odalricus 91. sinn et filii Heinricus et - Rahwinus 111. Chunradus 223. Wazaman 12. - Waziman 29. Walthersriute: Roydbertus 325. Wcelant 38. Waltker 157. Webize Engilberi 77. Waltkoz 72. Wecil v. Wezil. Walto 8, 33, 165, - Walto Wedrat 11. abbas v. Wezzinesprunnen. Weido 25. Waltrat 8, 249, Welf de Pitengowe 289. dux Waltrib 8. - Waltribe 8. (Sueviae) 378. Walttan 170. Welipurc 8. Wanperht 8. Wantela 54. Otto 286, 287. Wantingin: Ovte 305. Welzil 168. Wara 28. Wene Pabo 272. Warmunt 15, 23, 27, 185,

- Warmundus comes 60,

ricus, Wirnt, Heinricus,

Wartenbovch: Arnoldus 346.

Wartenburch: Roydigerus 346. Wasaburch v. Wezila.

cf. Wasserburg. Wartenberc: Dietricus, Odal-

Jordan 346.

Wellenwarte: Eberhardus et
Otto 286, 287.
Welzil 168.
Wene Pabo 272.
Wenge: Gisila 341.— Otaker
243, 341.— Perhtoldus
341, 358.— Dietmarus et
Ovdelricus 341.
Wentilmuod 89, 202.— Wendelmovt 324.
Wentilpret 34.
Werberch: Gebehardus 345.
— Witigo 332.

| 4. 71                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wercrata 15.                                              | burg 155, Note 3. — Wern-                        |
| Werde (Donauworth) Adel-                                  | herus nobilis vir 342.                           |
| bertus Jerosolimitanus 297.                               | Wernsingen: Sifridus 190                         |
| 323. 363. — Adelbertus                                    | Werolf 195.                                      |
| filius eius 363. — Eber-                                  | Werven: Chono, castellanus                       |
| hardus 286 287 302 -                                      | 329. 348. — Chuonradus                           |
| Manegoldus, nobilis vir                                   | frater eius 348. cf. Snaitse.                    |
| 287. 300. 301. — Rodber-                                  | Westerberch: Dietmarns 315.                      |
| tus 286.                                                  | 319                                              |
| Werde: Odelricus dapifer 350.                             | Westerburch, Westirburch;                        |
| - Heinricus frater eius                                   | Chonrad 145. — Otto 123.                         |
| 337. 350. — Reimbot pa-                                   | - Richolf 213.                                   |
| truus ipsorum 350.                                        | Westhuosen: Bertoldus 359                        |
| Werde (Wörth, Ldg. Erding)                                | Weuogel Sigboto 278, 289                         |
| Gelfrat 102.                                              | Wezil 47. 172. 182. — Wecil                      |
| Werigant 172.—Wergant 206.                                | 25. <u>30.</u> 31. 39.                           |
| Werinburc 70.                                             | Wezila 70. — Wezila nobilis                      |
| Werinharius v. Werinher.                                  | mulier, vocata Wasaburch                         |
| Werinhart 15, 17, 18, 21,                                 | 32. — Wezela 143.                                |
| 24. 163. — Werinhard 103.                                 | Wezzesteten: Ilsunch 178.                        |
| 105. 108. 110. 112. 114.                                  | Wezzinsprunnen, abbas Walto                      |
| 117, 130, 132, 134, 135,                                  | 275. — advocatus: Wern-                          |
| 142. 144. — Werinhardus                                   | hard, de Stoupha v. Stoupha.                     |
| 105. — Werenbart 163.                                     | Wiaer, Wiaere: Sigeboto I.,                      |
| 164. 195. — Werenhardus                                   | conversus 257, 258,—Pe-                          |
| 156. — Wernhart advocatus                                 | rihtolth de Merinmos, filius                     |
| 172. 281. cf. Ratisbona,                                  | eius 257. 258. — Benedicta                       |
| Obermünster. — Wernhart                                   | ux. Perhtoldi 258.<br>Wiaere: Dietmar, Gebehart, |
| 171. 172. 179. 181. <u>196.</u>                           | Roydlieb 339. cf. Wiere.                         |
| 201. — Wernbardus 342.                                    | Wiblind 34.                                      |
| 344. 347.                                                 | Wichalm 172, 197, 203,                           |
| Werinheri 18. 33. 36. 55.—                                | Wichart 171.—Wichardus 308.                      |
| Werinbere 47, 55, 72. —                                   | Wichfridesdorf: Heinricus                        |
| Werinher 63, 71, 72, 73,                                  | 351.                                             |
| 86. 133. — Werinher curvi<br>Wisines filius 108. — Werin- | Wichil: Odalric 134                              |
| herus 42. — Werinharius                                   | Wichpreht v. Wicperht.                           |
| filius Berhtae, pater filiae                              | Wichprehtesdorf: Cumpo 174.                      |
| N. N. 155, Note 3.—Weren-                                 | Wicker 29, 180. — Wiker 182.                     |
| her 71. — Werneher 110.                                   | Wicman 66.                                       |
| - Wernher 91, 186, 188                                    | Wicperht 14. — Wicpreht                          |
| - Wernher Graf von Ki-                                    | 195. 200. 201. — Vichpreht                       |
|                                                           | picut                                            |

| 180 Wichpreht 161 Wichpertus 166 Wic-                 | 248. — s. Williboldus v. Eistet.                     |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| bertus 93.                                            | Willihalm 14, 15, 21, 39, 181                        |  |  |
| Wicpoldus 259                                         | 182. — Willihalmus domnus                            |  |  |
| Wicpoto 109 - Wicpot 300                              | Adalpiric 13. 28.                                    |  |  |
| Wicram 29                                             | Willihart 30.                                        |  |  |
| Widehe: Ovdelrich 253.                                | Williheri 20.                                        |  |  |
| Widenbach , Widenpach :                               | Williamovd 66. — Wilmovt 95.                         |  |  |
| Chovno 339, 341, — Chon-                              | Williphret 20.                                       |  |  |
| radus 332, 341, — Diet-<br>marus 316. — Ortwinus      | Willirih 14. 28.                                     |  |  |
| 341, 357.—Wernher, perth-                             | Willisuint 9                                         |  |  |
| ersgadmensis procurator ibi-                          | Willolf 164, 173, 195, 198, 199, 201, 202, 203, 204, |  |  |
| dem 356.                                              |                                                      |  |  |
| Wiere: Purchart 319,                                  | Wiltberg: Adelheid v. Hohen-<br>burg.                |  |  |
| Wieri: Marcuuardus et fil.                            | Wiltwericher Altman 120.                             |  |  |
| Otacchar 39. — Engilscale                             | — Gerhart 120.                                       |  |  |
| <u>39.</u>                                            | Wimersheim: Chovnradus 286.                          |  |  |
| Wifeng: Goldrun uxor Ru-                              | Wimunt 197.                                          |  |  |
| perti <u>102</u>                                      | Winchelheim: Gerhardus 273.                          |  |  |
| Wibinmichil: Rvodigerus 81.                           | Winchelsazen, Winchilsazen,                          |  |  |
| Wiholdisdorf: Ekkolf 84.                              | Winkelsaize: Chunradus 82.                           |  |  |
| Wiholf 10.                                            | 83 — Haertwich 240. —                                |  |  |
| Wihse: Rabuuin 67.                                    | Heinrich et Hoholt fratres,                          |  |  |
| Wildenowa: Otto 242, 274.                             | nobiles 41. — Odalricus,                             |  |  |
| Wilhalmesrevte: Heinrich 223,                         | Vodalrich 75, 183, Note 2.                           |  |  |
| - Herwurch 223                                        | -Roydiger 270 - Wern-                                |  |  |
| Wilhering: Cholo, Hedwig                              | hart 240. — Wernher 180.                             |  |  |
| dessen Tochter, Galtin des                            | Windeberge v. Bogen comites.                         |  |  |
| Grafen v. Schaumburg 203,                             | Windeberge: Walther 271                              |  |  |
| Note 2.                                               | Wineburen: Pertolth 268.328                          |  |  |
| Wilhering, abbatia hylarien-<br>sis; N. N. abbas 463. | Winheringen: Haeinricus 319                          |  |  |
| Willa abbatissa obermünstr.                           | Winhershouen: Pertha 143                             |  |  |
| v. Ratisbon.                                          | Winiger 30, 50, 54, 81,                              |  |  |
| Willibire 34. Willibirg 202                           | Winineden: Chadelhoch et uxor Willibire 67.          |  |  |
| - Willibirg abbatissa ober-                           | Winirat 29.                                          |  |  |
| münstr. vide Ratisbona. —                             | Winitheri 34. — Winther 54.                          |  |  |
| Willipirg 87. — Wilbirga                              | 137, 258, 282,                                       |  |  |
| <u>92.</u>                                            | Winizo 27.                                           |  |  |
| Willibolt 249 - Willibolth                            | Wintpozzingin: Liupolt 308.                          |  |  |

Wintzer: Alhaidis 194. — Winzere Ovdalricus 124. Wirnet 208.

Wirtingen: Gotfrit.

Wischenueld: Ovdalricus 340. Wiselinb 204.

Wisendorf: Heitfolchus uxor Adelheidis 186.

Wisent v. Wisunt.

Wisili 25, 170.

Wisint v. Wisunt.

Wisintin: Adelheid nob. fem. 86.

Wiso 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

Wispach: Heinricus 352.

Wisse Richerus 92.

Wisunt 13. 23. 26. — Wisint 160. 206. — Wisinto plebanus 190. — Wisente 106. — Wisent 105.

Witagouuo 10, Witdigo 249.

Witegersdorf: Sigehardus 364. Witelinesbach, Dachan et Valei, comit. palatini Bavariae, Schiren 160, Note 4. -Udalschalk 167. Note 3. -Otto (V) palatinus comes de W. 239, 269, — Otto (VI) maior 52, Note 2, 84, 116. 209, 377, advocat, monast. Obermünster 204. Note. postea dux Bavariae vide Bavaria. — Agnes filia eius, uxor Heinrici comitis de Plain 352, conf. Plain. -

Otto VII. palatinus com.,

frater Ottonis maioris 83.

378. — Fridericus palatin.

com. (filius Ottonis V) 52, Note 2, 98, 178, 378. — Chonradus mogunt, archiepisc., apost, sedis legatus 333, 377, 378, archiep, salzb. 338, 377, — Otto (VIII) 379. — Posteri quaerendi inter duc, Bavariae. — linea de Dachau et Valei: Chunradus dux de D. 377. — Chovnradus c. de Valeie 337. — Otto (1) c. de Valein 240. Liutgarde ux. Sigbotonis II. de Valchenstein v. Valchenstein

Witemar 206.

Witesling: Haeinricus 359. — Rugerus 359.

Witker 30.

Witulo homo nobilis et uxor Ruosinda 18.

Wizbach: Haicemannus et Degenhardus 334.

Wizeberge: Wernhardus, ux. Elisabeth, fil. Hecelo 336. Wizela 256.

Wizenburch: Dietrih 192. cf. Wizzenburch.

Wizili 30. 51. — Wicili 26. 27. 33. 38. — Wizil 179. 182. 202. — Wizil nobil. vir 198.

Wiziman 13, 28, 34, — Wizeman 54, — Wizemannus 307.

Wizzenburch: Dietrich 192.

— Purchart 303.

Wizzenchirchen: Wernhardus 319.

Wizzingen: Poppo 40.

Wlmentingen: Helphricus 341. Wlnenspach: Hartwicus 343.

Woffo 40, 249,

Wolf Alber 192. - Rupertus Wolfah: Otto 273. - Rapoto

283

Wolvel 195

Wolferechouen: Ovdalricus

Wolfernchouen: Covnrad 242. Wolfershoven: Fridericus 350.

- Hartwicus 92

Wolferstat: Wolfram 306

Wolfesekke: Chonradus 328 Wolfesbach, Wolfispach Wolfspach: Rapoto, Rabbotdo

237, 246, - Nithart 243. 266. - Wichart frater eius 266

Wolfgangesperch: Chonrat 305. - Dietmar et Megin-

Wolfkangus episcop, ratisbon, v. Ratisbona.

Wolfhart 29

Wolfher 197

Wolfhoh 8.

Wolflant 96 Wolfmar 51.

Wolfperht 10. - Wolfpret 70. Wolfpero 14. - Wolfper 206.

Wolfpolt 181.

Wolfram 44, 274, 311, 312,

- Wolfram maritus Eufe-

miae, viduae Haeinrici de Hegel 318, 319. - Wolfministerialis comitis Chonradi de Pielstein 307. - Wolueram 205. - Wolferam 214. - Wolframus 351. - Wolframmus 307. - Wolframmus episc. frising. vide Frisinga.

Wolfratshausen comites vide Andechs

Wolfscahe 14. 28.

Wolfspach vide Wolfesbach.

Wolfstein: Udalricus v. Schaumburg.

Wolftrigil nobilis vir 249. -Wolftrigel 159, 250.

Wolmuoth 68.

Wolmovtsa: Wolmuotesah, Hoholt et Pertolt 269. -Pilgrim 319.

Woluza 283.

Woppili 21.

Woppo 30.

Wortwien 311.

Wouglinus 77.

Witich Heinricus 352

Wuali 29. Wuili 21.

Wuormeizzingen: Maethildis

357.

Wurzaba: Eberharth 257.

Z.

Zacco 18. Zaenninch Hermann et Chovnat vide Maezzingen.

Zante: Liupolt 174.

Zaringin, Zeringen duces: Bertholdus 397. - Cunradus 376. Zarraer Chunrat 111.

Zeitlarn v. Bogen comites.
Zeiza 80.
Zeizheringin v. Ceizheringen.
Zeizman 38.
Zeizrad 22. — Zeizrat 32.
Zemlub: Ovdalricus 364.
Zicelzeige: Pernoldus 91.
Zidelare: Herwic et Chovno

Zazheringin v. Ceizheringen.

61. cf. Cidelarn. Ziegelarn: Siboto 356. Zollingen: Babo et ux. Hiltigardis 138. 293. 319. — Pabo iunior 325. — Reinpert 138. — Wernher 363. Zolnar Engilbot et Arnolt 299. Zucheringen: Amelbreht 350. Zungil Lutwin et Adelbreth 77. Zurchere Volchwin et filius Frideric 143. Zwichovaer Heinricus 114.

Zwigel Heinricus 141, 143.

#### III. Wort- und Sach-Verzeichniss.

#### A.

Abdicatio legitima, furzibt 319. Aetas perfecta 10. Annona monachilis 156, Note 4. — clericorum 159. Antlazztag, coena domini 420. 421. 424. 425.

Bannvast, Panvast, ieiuninm

418, 419, Brote, schoeniu, silignei

Camerarius 188, Note 4. Catholici viri, i. q. biderbleut 210.

Centurio 7, Note 1. Cerevisia 159.

Cerocensuales 12, Note 2. Chemenat, chemnata 422. 423.

Chlei, furfur 436, 437. — Sterchlei, furfur pro vestibus 436, 437,

Chramaer, Chramarii 68. Chrapfen, artocreae 68. Civis 17.

Clericus uxoratus, v. Hartwic in indice personarum. Closteuer v. Steuer.

Colorarius 71.

Defensor 18. Dispensator 186, Note 4. cf. Dotalicium v. Morgengabe. Oeconomus.

Aqua mellita v. medo. Arbeiz 420, 421, 422, 423, Argentum purum, valor marcae 446, 450, 455, Aurum purum, valor marcae 445. 450. 451.

#### B.

414. 415. -- rokkiniu, tritiçei ib. Burgvogt 157, Note 4.

#### C. Ch.

Comes provinciae 93, Note 2. Cometa 401.

Concilia: Dingolfingae 408. 411. - Erfurti 408. 410. 411, Note 8. — Lugduni 391. - Moguntiae 411, Note 8. - Romae 380. 386.

Crux sancta Hierosolimis ablata 377.

Curiae, colloquia: Augustae 384. 387. -- Egere 340. --Franchenvurte 385. - Moguntiae 386. — Ratisbonae 386.—Ravennae 384. — ap. Rehnum 287. - Strubingae 381. — Wirzeburch 385. Custos ecclesiae 181, Note 1.

Domnus, dominus 13, Note.

#### E.

Ebenwih, dies circumcisionis 416. Ecclesiasticus v. Mesnaer. Ecclipses solis 374. 375. 377. 379. 389. 399. 401. Edituus v. mansionarius. Eliquator purgamentorum auri 97, Note 2. Emine 159, Note 1. Ensleibe 420. 421.

#### F.

Fames magna 375, 379, 381, 398, 400, 403, Fiuraer, Viuraer, ignifactor 434, 435, 436, 437,

Flebotomarius v. Lazzer. Freilassung 8, Note 1. Friscinga v. Victima. Furziht v. Abdicatio.

415. 416. 418.

#### G.

Gabaus, emulium 430. 431. Gepachens, pastillae 442. 423.

## H.

Haesib, cribra 436, 437.
Hal, appensoria sive catenae
436, 437.
Hamm, coxa 414, 415, 418.

419.

Herrenvasnaht, carnisprivium dominorum 416. 417. 420.

421. Hiltidiu 34.

Hiltidiu 34. Hiltiscalchi 16, Note 4. eorum lex 21. Hofmeister, magister curiae 188, Note 2. Hohzeit, festivitas 422. Hong, gehongohter weitzen, mellitum triticum 420 421. Horologium 465. Hospitale s. Emmerami 123. Hubae, mansus regales 165,

Geslaehte, mactatura 414.

#### I. J.

Note 3.

421.

Illustris 169, Note 2. Imagines ligneae et lapideae flent. 401. Incendiarii 383. 461. Ingslacht, inner gslachte, interiora 434. 437. Inpaech 418. 419.
Inundatio aquarum 374.
Judei in urbe regina 24.
Judicium prefecti ratisponensis 132.
Jus tributarium 141.

Husgenozzen, domestici 420.

#### L.

Lagel, lagula 436, 437, Lantnaer, lantnaerii 420, 421, 422, 423, 438, 439, Lauch, porrum 430, 431, Lazzer, flebotomarius 86. M.

Lex romana 361. Lex urbana 45, Note 3. Libri existentes in monasterio

Magerpach, berna 414, 415, 418, 419, Magister curiae v. Hofmeister. Mair vide villicus. Mansionarius seu edituus 122, 127, Mansus regales vide Hubae regales. Medo. agua mellita 159, N. 2.

Medo, aqua mellita 159. N. 2. Mercatores 68, Note 2. Mesnaer, ecclesiasticus 422. 423. 424. 425. 438. 439. Ministeriales primi ecclesiae

Nachschuot (in dem poumgarten), remanentia 438. 439.

Pagus, dessen Bedeutung 170. Panisicaria domus 127. Panvast vide Bannvast. Pergamenum, pretium eius 450. 451. 452. 458. 460. 463. 466. 467. 469. 470. 472. Perhtnaht, epiphania 418. 419. Pestilentia 381. 398. Pfadelat, pistatura 416. 417. Piezze, beta 430. 431. Placitum legitimum 319. —

Reislaevt 440. 441. Reuerent, refectorium 434.435.

Sarta tecta 92. Scabini 320. Schultrig, scapula 414. 415. 418. 419. — schultrig sleg 420. 421. Aldersbach 454, 463, conf. Scriptores. Luna versa in sanguinem 379.

s. Emmerami 54. neminis servitio seu exactioni iure tributario subiacent 141. Moneta: hallensis 457. — pataviensis 458. — grossi pra-

genses 453, 461. — ratisbonensis 446, 453, 455, 457, 458, 461. — wiennensis 446. Morgengabe des Junggesellen, dereine Witwe heuratet 233. Mulzaer, multzarius 428, 429. Mundiburdia 12.

Niusaltz 416. 417. Nobilis 160, Note 3.

Placitum comitis provincialis 330.—comitis hallensis 319. Povngartnaer, pomeriator 438. 439. Praebende, Pfründe v. Annona. Praedium 15. Praefectus, Burgvogt 157. N. 4. Praepositus 176, Note 3. Professio legis 361. Purchstal 114.

Rihte, ferculum 434, 435.

Scriptores librorum in monasterio Aldersbach 450, 452, 456, 458, 460, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 472, Sculthaiz 111, Note 1,

86\*

Senatores 40.
Septamanarium ministerium 80.
Sicera 33.
Sigilli fractio involvit infamiam 467.
Sloufbraten, Slaufbraten, assatura 414, 415, 418, 419.
Spenthus 469.
Spiss, verva 418, 419.

Stecchal 159.
Stempen-ezzen 418.
Sterch-chlei vide Chlei.
Sterilitas et ariditas 401.
Steura 448. 455. 457. 465.
467. 470. — steura pecorum 452. — closteuer 464.
Stips vide annona.
Stulaer, stularius 422. 423.
Sultz 418.

Tribunus 58, Note 6.

Tapetia 456.

Terrae motus 374, 378, 379, 380, 388, 401, Testes per aures tracti 9, 10,

Testes per aures tracti 9, 10, 11, 12, 163.

\_\_

T.

Uenslit, sepum 440. 441. Urbana lex, vide lex. — urbana conditio 363. Urbanus ad regis iura pertinens 48.

Truhsaezze, dapifer monaste-

rii Geisenfeld 434, 435.

Vaerh, porcus 436. 437.
Vaschang, ius quod dicitur v. 420. 421.
Ventus vehemens 375.
Verberatorum secta 401.
Vestiarium 85.
Victima, Friscinga 169, N. 4.
Vierwitz, panes 418. 419. 420.
421.

V.
Villicus, Mair 214, Note 2.
414. 415.
Vineac 48. 73. 98. 168. 172.
182. 184. 185. 220. 221.
264. 266. 267. 268. 270.
273. 281. 283. 295. 301.
307. 332. 359.
Vinum latinum 446.
Vir 158.
Vritel, vritula 420. 421.

Waeger, plus valens, melior 414, 415, 418, 419, Waelisch ezzen 416, 417, 420, 421, Weihselgarten 438, 439,

W.
Winthus 220.
Wisodvleisch, Wisoedvleisch
434. 437.
Wochnaer, ebdomadarius 416.
417.

Z.

Zagelhein, ossa caudae 434. 435.

# Uebersicht des ersten Bandes.

|        | Schenkungsbuch des Klosters St. Emmer-<br>amm zu Regensburg. Herausgegeben von | Pagina    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | Dr. Wittmann                                                                   | 1-146     |
| II. S  | Schenkungsbuch des Stiftes Obermünster zu                                      |           |
| 1      | Regensburg. Herausgegeb. v. Dr. Wittmann                                       | 147-224   |
| III. S | Schenkungsbuch der ehemaligen gefürsteten                                      |           |
| 1      | Probstei Berchtesgaden. Herausgegeben von                                      |           |
| 1      | Karl August Muffat                                                             | 225 - 364 |
| IV.    | Annales Schefftlarienses. A. von 1092 — 1247.                                  |           |
| J      | B. Von 814 u. 1215—1272, Herausgegeb.                                          |           |
| ,      | von Dr. Georg Thomas Rudhart                                                   | 365-404   |
|        | Anhang.                                                                        |           |
| I. I   | Kirchengebet für das Wohl des Kaisers und                                      |           |
|        | des Reiches. Aus dem Anfange des IX. Jhh.                                      | 407       |
| II. A  | Acten des erfurter und des dingolfinger                                        |           |
| (      | Concils v. J. 932                                                              | 408-413   |
| III. I | Pfründe-Ordnung des vormaligen Klosters                                        |           |
| (      | Geisenfeld. Aus dem XIII. Jahrhundert .                                        | 413-441   |
| IV. I  | Historische Notizen aus einem Rechnungs-                                       |           |
| 1      | buche des Kl. Aldersbach v. 1291-1362.                                         | 442-474   |

### Berichtigung.

S. 378. Z. 1 ist zu lesen MCLXXXVIIII.

# QUELLEN und ERÖRTERUNGEN

ZITE

# BAYERISCHEN UND DEUTSCHEN GESCHICHTE.

HERAUSGEGEBEN

AUF BEFEHL UND KOSTEN
SEINER MAJESTÆT DES KÆNIGS

MAXIMILIAN II.

ZWEITER BAND.

MÜNCHEN 1862. BEI GEORG PRANK.

# QUELLEN

ZUR

# BAYERISCHEN UND DEUTSCHEN GESCHICHTE.

HERAUSGEGEBEN

AUF BEFEHL UND KOSTEN
SEINER MAJESTÆT DES KÆNIGS
MAXIMILIAN II.

ZWEITER BAND.



MÜNCHEN 1862. BEI GEORG FRANZ.

# Quellen

zur

# Geschichte Friedrich's des Siegreichen.

#### ERSTER BAND.

## Matthias von Kemnat und Eikhart Artzt.

Herausgegeben

von C. Hofmann.

Regesten
von Dr. K. Menzel.

## Vorwort.

Die erste Entdeckung, welche Thomas von Rudhart machte, als er mit mir daranging, den Schmeller'schen Catalog der bayerischen Handschriften auf der hiesigen Hofund Staatsbibliothek zu untersuchen, war der lange für verloren gehaltene Matthias von Kemnat. Rudhart kannte den Stand der Sache sehr genau, er selbst hatte früher unter den Auspicien des hochseligen Herzogs Wilhelm in Bayern Königl. Hoh. unter andern Fragen, die dieser erleuchtete Protector bayerischer Geschichtsforschung angeregt hatte. auch die über den Kemnater ausführlich und gründlich, wie er pflegte, bearbeitet\*), und so konnte er leicht und auf den ersten Blick die ganze Wichtigkeit des Fundes beurtheilen. Die damalige Commission zur Herausgabe bayerischer und deutscher Geschichtsquellen übertrug mir sofort die Bearbeitung, indem sie mir die Ehre anthat, mich gewisser Massen als den Mitfinder zu betrachten. Ich hatte mich somit auf ein Feld zu begeben, welches mir so fremd als möglich sein musste, wenn man erwägt, dass meine schriftstellerische Thätigkeit in den vorangegangenen Jahren der kritischen Herausgabe eines provenzalischen Epos und einer spanischen Romanzensammlung gewidmet war. Das Jahrhundert, wie der Gegenstand und das Fach lagen meinem bisherigen Studienkreise gleich fern; nur die Sprache des 15. Jahrhunderts war mir durch frühere Arbeiten

<sup>\*)</sup> S. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde des Ober-Main-Kreises. Herausg. v. E. C. Hagen. Zweiter Band. Zweites Heft. Bayreuth 1835. S. 67 ff.

bis zu einem gewissen Grade bekannt geworden, doch auch diese, wie sich bald zeigte, nicht hinlänglich, um sofort eine so schwierige Arbeit, wie die vorliegende, mit sicherem Erfolge in Angriff nehmen zu können.

Ursprünglich handelte es sich einfach um die Herausgabe des Matthias Kemnatensis nach der Münchner Handschrift, die sich nach ganz kurzer Untersuchung als diejenige herausstellte, welche C. J. Kremer in seiner berühmten Monographie über Friedrich den Siegreichen (Geschichte des Kurfürsten Friedrichs des Ersten von der Pfalz, in sechs Büchern mit Urkunden, Frankfurt und Leipzig 1765) gebraucht hatte. Wir kannten damals keine andere Hand-Während ich mich nun mit dieser beschäftigte und durch das Studium des Kremer'schen Werkes, Häussers Geschichte der rheinischen Pfalz und anderer einschlägiger Bücher unter Rudhart's Leitung in den Gegenstand hineinzuarbeiten begonnen hatte, kam uns durch den hochverdienten Herrn Stadtbibliothekar Dr. Robert Naumann die erwünschte Kunde von einer zweiten Handschrift des Werkes in der Leipziger Bibliothek, welcher sofort in liberalster Weise die Uebersendung des Buches selbst folgte. war das Material verdoppelt, die Arbeit leichter, aber weitaussehender geworden.

Nachdem sich gezeigt hatte, dass mit beiden Handschriften noch kein hinlänglich zuverlässiger Text des ersten officiellen Historiographen Friedrichs zu erreichen sei, wurde der zweite, Michel Beheim zugezogen. Die hiesige Abschrift der pfälzischen Originalhandschrift, die unter Karl Theodor in Rom gemacht war, und deren sich auch Kremer bedient hatte, erwies sich als unbrauchbar. Es musste von ihr ganz abgesehen und die Heidelberger Handschrift zu Grunde gelegt werden, die mit jener allbekannten Liberalität zur Verfügung gestellt wurde, welche die unvergleichliche Palatina seit fast einem halben Jahrhundert zum schönsten und fruchtbarsten Gemeingut der Gelehrtenwelt gemacht hat.

Michel Beheims Reimwerk ist bekanntlich nichts anderes, als ein versificirter Abklatsch des Kemnatensis mit einigen nicht unerheblichen Zusätzen und Erweiterungen. Sein an sich geringer Werth erhöht sich dadurch, dass es fast überall zur Kontrolle und Berichtigung des Prosatextes dient, der bei weitem nicht in so authentischer Weise überliefert ist, wie sein gereimter Doppelgänger. Hauptsächlich darauf beruht der kritische Werth des letzteren, der uns somit gewisser Massen die Originalhandschrift des Kemnaters ersetzen muss.

In Berücksichtigung dieses Verhältnisses beschloss die Commision, auch den Theil der voluminösen Reimchronik, welcher sich direct auf die Geschichte Friedrich's bezieht, zum Drucke zu bringen.

Nun war aber eine sehr fühlbare Lücke vorhanden. Ueber den Weissenburger Krieg sind bekanntlich die beiden officiellen Chronisten sehr kurz und ungenügend, während ihn ein Augenzeuge von gegnerischer Seite in lebendigster Ausführlichkeit und, was das Factische betrifft, mit allem Anspruche auf Glaubwürdigkeit schildert. Wir glaubten daher, an dem ersten Herausgeber des Eikhart Artzt, dem hochverehrten Herrn Archivdirector Mone kein Unrecht zu begehen, wenn wir die Weissenburger Episode zur Ergänzung dieser Lücke diplomatisch getreu nach der Heidelberger Handschrift noch einmal abdrucken liessen. hat uns gleichwohl, nicht öffentlich, so viel mir bekannt ist, aber desto eifriger unter der Hand, wie das zu geschehen pflegt, Vorwürfe darüber gemacht, deren Begründung wir weder einzuschen vermögen noch anerkennen. Die historische Commission ist, um dies anticipirend zu bemerken, unserer Ansicht beigetreten, indem sie nachträglich im vorigen Jahre beschlossen hat, auch die übrigen Theile der Weissenburger Chronik wegen der Trefflichkeit des Werkes und zur Herstellung grösserer Gleichförmigkeit in der Bogenzahl beider Bände abdrucken zu lassen. Was Mone Eigenthümliches hat, nämlich die streng chronologische Anordnung und die veränderte Schreibweise, das haben wir nicht im Geringsten angetastet, sondern uns streng an die Capitelfolge und Orthographie der Handschrift gehalten.

Es liegen nun einfach zwei Ausgaben einer der besten Chroniken, nicht bloss des 15. Jahrhunderts, sondern des gesammten deutschen Mittelalters vor, eine diplomatisch getreue und eine chronologisch und orthographish veränderte, und wenn man will, verbesserte. Jeder kann nach seiner Bequemlichkeit und seinen Zwecken wählen und damit wird wohl die Frage nach billiger Beurtheilung als erledigt gelten dürfen.

Nachdem die Commision einmal den Abdruck des Michel Beheim und des Weissenburger Krieges beschlossen hatte, somit über den ursprünglichen Plan, einfach den Matthias Kemnatensis herauszugeben, schon weit hinausgegangen war, musste consequenter Weise als Ziel ins Auge gefasst werden, eine vollständige Sammlung aller primären Quellen zur Geschichte Friedrich's I. zu geben, natürlich mit Ausschluss des Anonymus Spirensis, der durch Mone's Ausgabe in mustergültiger Weise vorlag. Es handelte sich daher nur noch um zweierlei: 1) das bei Kremer und anderwärts vorliegende Urkundenmaterial aus den Schätzen der hiesigen drei Archive, in erster Linie des Staatsarchives, zu ergänzen, zu regestiren und von etwa einem halben Hundert der wichtichsten unedirten Urkunden den genauen Abdruck zu liefern: 2) wo möglich die Mainzer Chronik wieder aufzufinden und nach Ermessen ganz oder theilweise zu publiciren.

Für den ersteren Zweck hatte ich die Urkunden in den drei Archiven sämmtlich verzeichnet, unter Rudhart's Leitung war ein Theil derselben zum vollständigen Abdruck auserlesen und abgeschrieben, und es wurde daran gearbeitet, im Einzelnen zu bestimmen, was gedruckt, was ungedruckt sei, dann was blos zu regestiren und was vollständig zu geben war.

Dass die Mainzer Chronik in Bodmann's Besitz gewesen, wussten wir aus dessen Veröffentlichung des Mainzer Ueberfalls im rheinischen Archiv von Vogt und Weitzel (Jahrgang 1811). Weiter hatte Herr Archivrath Muffat gefunden, dass ein Theil des Bodmann'schen Nachlasses in den Besitz des nassauischen Geschichts- und Alterthumsforschers Herrn Dr. Habel, Gutsbesitzer's in Schierstein bei Bieberich, übergegangen war. Durch Vermittlung des jüngst verstorbenen Professors und Akademikers Herrn Dr. J. v. Hefner setzten wir uns mit Herrn Habel in Correspondenz, erhielten aber keine bestimmte Antwort.

In der ganzen Sache trat inzwischen eine andere Wendung ein. Eine wissenschaftliche Reise, die ich im Auftrage und auf Kosten Seiner Majestät nach Frankreich und England zu unternehmen hatte, war durch den immer mehr sich erweiternden Kreis der Arbeiten zur Geschichte Friedrich's I. so sehr verzögert worden, dass ich nicht länger säumen durfte, sie anzutreten. Was gedruckt war, Matthias Kemnatensis, Michel Beheim und der Weissenburger Krieg sollte ausgegeben, der Abschluss der Urkundenarbeit bis zu meiner Rückkehr verschoben werden, nach der Mainzer Chronik aber sollte ich mich auf der Reise nach Paris in Schierstein bei Herrn Habel persönlich erkundigen. Dies geschah. Der treffliche Mann empfing mich auf's Freundlichste, aber leider waren durch das Retten bei einem Brand im Nachbarhause seine Bibliothek wie seine Kunst- und Alterthumsschätze seit 8 Tagen in solche Unordnung gerathen, dass das fragliche Manuscript einer deutschen Mainzer Chronik nicht gefunden, folglich auch nicht constatirt werden konnte, ob es mit dem gesuchten übereinstimme. Herr Habel theilte mir mit, dass es vielleicht mit andern Bodmann'schen Handschriften in Lord Spensers Bibliothek übergegangen sein könnte. Meine Zeit und Mittel waren jedoch bei meinem späteren Aufenthalt in England schon zu beschränkt, als dass ich es hätte unternehmen können, in die Privatbibliothek eines Lords Zutritt zu suchen.

Bald nach meiner Rückkehr im folgenden Jahre (1858), erfolgte die Auflösung der früheren historischen Commision und somit hatte ich den Beruf verloren, mich weiter um die Mainzer Chronik zu erkundigen. Ihr Fehlen bietet zwar nur eine einzige, aber leider eine unausfüllbare Lücke im Ganzen dieser Quellenschriften über Friedrich I.

Die angefangene Urkundenarbeit wurde zu meiner grossen Befriedigung Herrn Dr. Menzel übertragen, und mit dem Drucke derselben Ende August's laufenden Jahres abgeschlossen. Das Regestenwerk, wie es jetzt vorliegt, nach einer etwas veränderten Methode (durch Ausschluss separater Urkundenabdrücke) und mit viel grösseren archivalischen Hülfsmitteln, als sie uns zu Gebote standen, ist von Herrn Dr. Menzel allein bearbeitet, dem somit alles Verdienst, wie alle Verantwortlichkeit zufällt.

Der abgeschlossene zweite Band wird diesem in möglichst kurzer Frist folgen. Er kann ihn nicht begleiten, weil ich zur Ausarbeitung meiner Anmerkungen zum Matthias Kemnatensis und Michel Beheim den Druck der Regesten abzuwarten hatte. Dort wird Manches näher auszuführen sein, was hier übergangen werden musste oder nur angedeutet ist. Demselben wird auch ein dreifaches Register über beide Bände beigegeben werden.

München im September 1862.

Dr. Conrad Hofmann.

## Uebersicht des zweiten Bandes.

| 1) | Des Matthias von Kemnat Chronik Fried-                                                   | Seite   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ĺ  | rich I. des Siegreichen                                                                  | 1-141   |
| 2) | Eikhart Artzt's Chronik von Weissenburg                                                  | 143-208 |
| 3) | Regesten zur Geschichte Friedrich's I. des<br>Siegreichen, Kurfürsten von der Pfalz. An- |         |
|    | gefertigt von Dr. Karl Menzel                                                            | 209-499 |

#### Des

# Matthias von Kemnat

Chronik Friedrich I.

des Siegreichen.

#### Praefatio autoris.

(fol 1.) Illustrissimo Bavarie duci, Frederico, comiti Reni palatino, romani imperii electori Mathias Kemnatensis suus capellanus minimus s. d. p.

Cogitanti michi ac sepenumero memoria repe- [5] tenti, serenissime princeps, quam magnificis clarisque olim maiores tui et totius bavarice propaginis duces gestis ac mayortiis rebus claruerint quamque tu, o invictissime princeps, omnes eos ac ceteros nostre tempestatis principes antecellas, visum est conducere, ut bavarici sanguinis duces eorumque gesta percelebria, genus, nobilitatem ac laudabiles actus tui tuorumque parentum serie quadam vera et congrua presens in opus congererem. Itaque rationibus idoneis persuasus et inductus. item me inopia vehementer olim pressum, educare ac ad statum meum sublimare non dubitaveris, decrevi, parvo et exili labore conari, ut viderer tuis tamen velle morem gerere desideratis, ut tua fama totum iam celebrata per orbem semper donec altus sidera pascet Olympus et aureus in medio movebitur axis, indeficiens permaneat, nam et qui intueri tandem ac relegere studuerint maximum tue nobilitatis, tue virtutis tuorumque mayortiorum operum argumentum, iudicium, confidentiam denique summam concipient, que res induxit veteres ad egregias res pronos esse, qui et plurimam dedere diligentiam, ut sua gesta sempiterne posteritati traderentur cognita; magnus enim Alexander, etsi ab Apelle depingi, a Phirgotele sculpi, a Lisippo ex ere duci volebat, ma-Ouellen II.

luit tamen diuturniori et firmiori vatum adminiculo memoriam sui nominis facere sempiternam, dum Calistenem
poetam semper secum duceret omnes res Martis memorie mandaturum. Sic ego, princeps illustrissime, cu[5] piens tuas ad sidera surgere laudes tibique preferri
neminem, ex historiis Strabonis et Ruffi, ex Papanista,
ex cronica Cesarum, ex passionali sanctorum, ex floribus
temporum, ex cronica Bavarie ducum, Gottorum, Francigenarum, ex cronica Martiniana, Spartiana, ex commen[10] tariis Julii Cesaris pluribusque sigillatis litteris hoc
opus expressi atque excerpsi et in finem usque deduxi,
sperans, ubi mea defecerit intelligentia, illic sint adimpleturi qui se plurium historiarum lectores et auditores
profitebuntur.

[15] Suscipe igitur, o Frederice inclitissime, vultu hilari, aequo animo, mente placida, hoc exile opusculum, nam cum podagra meos deseruerit artus, prestantiora conabor amplexari.

Vale.

#### Vorrede des Verfassers.

(fol. 1 v°.) Dem durchleuchtigen hochgeborn, streitbarlichen herren, den man nent den menlichen fursten, herren Friederichen pfaltzgraff bei Rein, hertzog in Baiern, des romischen reiches churfurst und ertzdruchs- 151 sess, meinem allergnedigsten herren, wunsch ich Mathes von Kemnet, priester, in geistlichen rechten bacculaurius, seiner gnaden caploin, gluck, heil und den sigk.

### Allergnedigster herr, hochgeborner furst!

Ich hab zum dicker mall bedacht vnd gelesen die geschicht deiner vorfordern, die gar schimbarlichen gefarn haben inn aller wollthat vnd streittbarlichen geschichten, vnd, wiewoll die wolthatt vnd vberwintlichkeit derselbigen deiner vorfordern grossmechtig ist gewesen, iedoch du, aller vberwintlichster furst, hast du die selbigen bei vnsern zeiten alle groß vbertroffen. Die bemelt sach ist mir Mathis (f. 2) ein vrsach, hie in einer kurtz warlich zu beschrieben ettlicher mass die geschicht der bepst, der kaiser, ettlicher heiligen, ettlicher geschicht der pfaltzgraffen, der herren von Baiern, von Beham, von Franckenrich, vnd viel ander fursten vnd herren mehre. Ich finde auch geschrieben, das Alexander magnus, da er die wellt bezwang, furt er mit ime Apellem den maler, Phirgottolem den bildschnitzer vnd Lisippum den ertzgisser, das iglicher sein geschicht nach seiner kunst abeformbt vnd macht. Jedoch betracht der selb Alexander, das sein wolthatt vnd schinbarliche geschichte in lenger vnd ewiger gedechtnuss belib, soman sein geschicht mit buchstaben vnd geschrifften abformbt. Hierumb furt er mit ime Calistenem, den gekronten vnd geblumten poeten vnd wollredener, der alle sein streitbarlich gedechtnuss in ewig deutschnuss macht vnd zu einer waren historien macht, die noch in menschlicher gedechtnus ist. Also ich Mathias, o du aller vnuherwindtlichster furst, wiewol mein kunst vnd gedechtnus krangk vnd mager ist, auch nicht geschetzt gegen den, die die grossthatt der fursten beschrieben haben, vedoch, so ich dein geschicht, dein streitt, dein vnuberwintlichkeit, dein ehre vnd tugent gesehen hain. darbei vnd darmit gewesen bin das merertheill, begere ich das selbig dein lob mit warheit, dich vnd deiner vorfordern wolthatt biss in die himmel zu heben vnd hab dis historigbuch genomen vnd ausgetzogen, mit namen genant: Papanist, cronick der kaiser, passional der heiligen, cronica flores temporum genant, cronica Gottorum, cronica der herren von Franckreich, cronica Strabonis des kriechischen buchschriebers, commentaria Julii des kaisers, cronica Martiniana vnd Sparciana, cronica Francisci Petrarche, cronica der pfaltzgraffen vnd der herren von Baiern, vnd han das genomen aus vil andern bewerten cronicken vnd versigelten warhafftigen brieffen, besunderlich auch der konig von Behem, vnd ich beger auch hiemit, mich zu straffen, wo ich zu vil oder zu wenig gesetzt hain, das man das ausdilge, vnd besunderlich von den wil ich gestrafft sein, die mehre historien gelesen haben, dan ich,

O menlicher Friederich, o Friederich, aus des monde in ernstlichen sachen kein onwarhafft wort nie funden [25] ist, der alleweg gesickt hat vnd nie vberwunden ist, nem hin von mir durstigen vnd lamen diener, deinen willigen caploin, den du aus dem kotth erhaben vnd ertzogen hast, mit frolichem gemut vnd hertzen diss klein historigbuch mit grosser muhe zusamen gesetzt, [30] vnd so das gesucht, das man nent arteticam vnd podagram, mich vnd mein gelidder verlesset oder gnediger wirt, wil ich vnderstehen, dein geschicht vnd wolthatt hoher zu beschreiben.

Vale.

## (pag. 73b) Vorrede des zweiten Buches.

Hie nach vnd furbas wirt gesagt von der grossmutigkeit vnd von dem leben des durchleuchtigen hochgeborenen des menlichen fursten vnd herren herren Friederichen pfaltzgrauen bei Rein, hertzog in Beiern, des heiligen romischen reichs ertztruchsses vnd churfurst, der ein sone ist gewesen hertzog Ludwigs mit dem barte, vnd ist das die vorrede seines lebens.

O ir aller liebsten menner, seint das ich merk, das ich vff diesen hutigen tag vff mein krancken schulter genomen hab furware ein grosse vnd sicher weitt matery, so begeret ich, das mir von dem obersten vnd aller besten gott soliche machte der redung verlihen were, das in der gedorstlichkeit vnd gehertzung vber mein kreffte von grosse der sach nit darnider fiel; dan furware, dweill ich finde, das die vorrige welt etlich allen furstentlichen mennern, die allen den hernach komenden zu verwundern sein, geschaffen hoit, vnd auch, das derselben auserwelten gutthatt der schreibenden rede lange vnd breitte also geziert hoit das die tugent derselben, die sie volnbracht haben, so vil geachtet wirt, als vil die glimpsliche kunst der aller gelerten hoit mogen erhohen: dweile nu der gottliche Friederich ein getzierde des deutschen landes mit allerlei tugent vnd furstenlichkeit die vorrigen die wir als garre embslichen verwundern seint, nit allein sich ine gelichent, sunder auch vberwunden haben wirt geachtet, so forcht ich fast, ja mit zitterndem leibe genzliche so grawset mir, so ich sin lob offenberlich versucht zu erzelen, das ich mit meiner magern vnd vngespeisten rede vnd auch von armut der auslegung vnd der getzirde seinem lobe abgebrochen und gemindert haben werde geachtet. Aber darumb, das nit allein fromekeit meines fursten, sunder auch fry vnd grosse gabe mir vffentstanden ist, vnd, das do noch grosser zu schetzen ist, das er mich wirdig geachtet hatt offentlich zu lesen

den poeten in seinem studio, so habe ich eher gewelt, das man straff in diesem ampt mein witze dan meinen willen. Nu sehen wir doch, das die unuernunfftigen thier selber, die do gentzlich geben seint oder geneigt 151 uff spies vnd den bauch vnd die antzlider gegen dem erdtrich geneigt tragen, vff das das sie nit geachtet werden vndanckbar des guten, das sie entpfangen haben vnd vormals die hunde vnderweilen mit beweglichkeit des schwantzes, etwan mit wintzelung oder sunst mit welcher bedeutung des leibes sie dan mogen, iren herren sich etwan zu gelieben, davon ich gar fast gestercket bin. wan wir doch nit alle ding vermogen, das ich nit gestraffet moge werden in der untugent der vndanckbarkeit, die den vrsprunk, als man spricht, der barmhertzigkeit derren ist. So wollen wir vns flyslichen vornemen, in dieser schwachen und magern hanttung der rede das in der lobung des fursten, ob ich etwas, das do nit wirdig were eines so grossen und solichs aller klersten man, vor euch ertzelen wurde, das vns doch nit der wisst, sonder vil eher das vermogen gebresten habe geachtet werde. Jedoch furware die krefften der sinckenden witze vnd das stammelnde gemute zu reden richt vff und bestetigt das gar fast, das mir ein soliche sach geantwort ist, inn der nieman, der nur ein wenig gelerte were, die rede gebresten mocht; dann warumb? mir ist zu sagen von der besunderlichen tugente vnd furstenlichkeit des gotlichen Friederichs etc. Inn dem das die natuer ein muter aller ding oder gott selbs allen seinen fleiss geschicket hab, ist niemant der dar an zweifall hab, inn solicher mass, (f. 74b) das vil schwerer sej, davon vffzuhorn, dan das anzufahen. Aber jedoch ein modelung der rede zu haben, so wil ich die zugel der rede also an mich ziehen, das ich ein anfang wil nemen von der geburt, die tugent der selen, die furstentligkeit des leibs vnd sein gedatt in seiner ordenung zu erzelende mich flyssen will euwer begirde genuglich zu thun gar schuelliglich.

## Einleitung.

In deutschen landen ist ein gegniss in den ingengen der berg, nit ferre gelegen von dem Rein des konges der wasser. Derselben gegniss uff beiden seitten zwen berg uffgespitzet bis in den lufft, mit iren siten vnd [5] buheln lustig von der sonnen ufgang vnd fruchtbar des weins, machend ein aller wunsambst thale; den der abfluss des Neckars, das gefilde netzende, macht frucht vol vnd gulden. Darinn ist ein statt gelegen, mechtig des krigs vnd vberflussigkeit des erdtrichs, stetiglich getziert von aussleuten vnd von heimischen, die do genant wirt von den bern eins kleinen gewechs Heidelberg von den Deutschen, welche statt, dweil sie den andern darumbligenden stedten nit weichen zugegleichet mage werden, so mage sie vedoch lichtigklichen die andern alle vbertreffen in dem, das sie als ein stetige wonung aller gutten glimpsfe furstendigklich menner in allen kunsten vffbracht hoit. Dan warumb, inn dieser statt findet man als vil klarer liechter oder gotlichs rechtes oder keiserlichs oder bebstlichs oder Ypocratis oder aller freien kunsten, das sie nit allein diese freie statt, sonder auch vil nahe gantz Deutschlandt vnderwiesen vnd erleuchtet han. Was sol ich sagen von der menschligkeit, fromekeit, besunderlichen tugent der burger, so sie also gros ist, das ich mit meinen worten nicht lobes noch ehren darzu gelegen moge. Ein zweigipffliger grosser buhel geht auch herob der statt an der sitten eins fast grossen berges, inn des gipffeln zwo burg als gar von vil steinwerk gebuwet sint, das sie von getziert der hewser den, die darinn wonhafftig seint, zu einem wollust vnd von hoher erhebung der muren, vnd thornen, von vorschussen, auch von natur der gelegnis, den fienden zu einem stedten grawen gesein mogen. Wer mocht nw erzelen die wunderlich grosse des gebuwes, besunderlich der einen burge, so der einick, der auch der koniglich sale heist, von vsfenthaltung der seulen, von getzird der benne, von schinbarlichkeit der vberbalken mit so grosser hubschkeit gebuwet ist, das der sale nit [10] allein ein iglichen mechtigen konig entpfangen, sunder ime auch frewd vnd wollust machen mocht. Dan furwar, wo man sich hin kert, so ist der gesicht daraus geoffenbart wonsam vnd lustig geweldnus, (f. 75a) herumb auch vnser vetter vnd sicher die fursten des Reins den stuel der pfaltzgraffschaffte, der do anderswo gesetzt war, mit volkomener betrachtung vor vil vergangen zeiten in diese vbertrefflich burg zu uerendern nit haben gezweiffelt. Warzu seint die obgeschrieben ding erzelet wurden, als mit hohem anfang? Nun entbietent euer beheglichkeit ohren, ire aller klerste menner, das bitte ich euch vnd flehen euch. Do die ewigen geschickte gottes erkanten, das dis vnser landt inn zukunsstigen zeiten mit mancherlej gebresten von dem lauff der sterne oder von bosheit der bosen menschen betrubt solt werden, da sie vns miltigklich vnd barmhertzigklich ansahen vnd vns ein furstenlichen hertzog geboren wolten lassen werden, der mit eigener miltigkeit vnd geistlichkeit, mit gottes willen des gesternus lauff senfftiget vnd mit streitsamer macht der bosheit der menschen widerstehn mocht, do schuf-1301 fen sie unserm Friederichen dem obgeschrieben ein wirdig statt, darinn er geborn vnd ertzogen wurde. Wan an den enden ist geboren der Friederich, der do wirdig ist des himmels vnd nit allein der gegenus, sonder auch oder ein beschirmer oder ein herre oder ein aller ersamester furst vil nach aller ende vff dem Rein bis an die gebirge, die do scheiden Beiern von Welschland, vnd

auch von eim solichen geschlecht, der keines in der gantzen welt klerer ist oder durchleuchtiger geboren ist, oder immer mehr geboren moge werden. Dan warumb, die konig der Frantzosen, die auch die Francken, das sein frien, darumb geheissen seint, wiewol sie in aller dugent vnd furstenlichkeit vor allen andern die edelsten seint vnd auch gehalten werden, vedoch so wird ine das zugelegt zu der klarheit ires adels, das sie mit einem zeichen vom himmel inen ingedruckt erkant werden. Nw wollt ich mit bedechtnus der alten geschicht ertzeigen, das die aller klersten auch konig vnd hertzogen von Beiern iren ursprung von demselben koniglichen geschlecht entpfangen hetten, wan ich nit meint, das das mennigklich fast bekannt were vnd, wan ich euch, die mir zuhorent, nit ein ordrus mecht mit einer ertzelung langen orden der geschehener dinge; aber iedoch, das man nit moge sprechen, das ich das theil schwigende gantz vnderwegen hab gelassen, so gelust mich ein theill der geburt dieses geschlechtes, ein theil der klaren konig vnd hertzogen, so ich kurtzest mage, zu erzelen.

Es seint nw vil nach tausent jare, do Justinianus das romisch reich regiret vnd zu Constantinopel wonhafflig, vnd dar nach dem doit (f. 7.5) Theodoberti der Frantzosen konig Clotarius das volck der Francken [25] regiert vnd do Alboin Ungern, von seinem vatter Audoin gezemet, xl. i jar ingehabt hett, geruft wart mit eim vnzehlichen here der Langberter vnd Sachssen von Narsete dem obersten der Romer, Welschlant vil nach gantz zersturt vnd gefangen hett vnd drei jar oder ein wenig [30] mehr es mit grosser herschaft in gehorsamkeit gehalten hett. Do liess er noch seinem lieben sone Clefoni das rich der Langberter, vnd do der abging, do die Langberter zehen jar vil krieg durch ire eigene hewbtmenner volnbrachten, do erwelten sie ine zu einem konig Authari Clephonis sone, der do Theodolindam Garobaldis

konigs von Beiern dochter ime zu einem weib ausser-Dieselbe Theodolinda, wie wol sie von eigener tugent clare was vnd vor allen andern zu erwelen, vedoch so was sie noch klerer von dem koniglichen stamme des haus von Beiern vnd auch darumb auszuerkiesen von einem so grossen konig. Derselben Theodolinden lieb vnd trefflichkeit was als vil vnd gros bej den Langbertern, das sie ire willigklichen versprochen nach dem doit Authari des koniges, wene sie ire selber zu einem man erwelt, der solt auch ire konig sein vnd zumal gantz userwelt. Da sie nw ire selber Agilolffum zu einem man vnd den Langpertern zu einem konig gemacht hett, do bracht sie denselben zu Christen glauben, wan er ein heide vormals was. Aber vedoch gereitzet von dem hewbtman der Romer, der ime sechs stett von seiner berschafft genomen hett, so schickt er zu einem fast grossen krieg wider die Romer, dauon Gregorius doctor vnd oberster bischoff als gar sere erschrack, das er liess von der auslegung Ezechielis des propheten vnd nie gerugt bis das er von bede wegen Theodolinde ime selber vnd den Romern von Agilolffo frieden erwarb. Das ist die Theodolinda, geboren von dem koniglichen stamme der herren von Beiern, von welcher wolgedath wegen do Christenglauben als gros merung entpfing. Do schreib ire Gregorius doctor und babst ein epistel, darinn er ire dancken was vnd zu einer bezeichnung so uil ir tugent hoit er ire zugeschrieben, das ist intituliert, das buch der zweiredung das man nennet Dialogum Gregorii. Hie lass ich vnderwegen etwan vil clarer konig von demselben geschlecht. Nw mag ich doch mit stilligkeit nit vbergehn Gonteramum den konig von Beiern, auch vmb die grosse miltigkeit gegen got vnsern herren. Der (f. 76°) selb konig, friedsam mit aller seligkeit, do er in den wald durch jagens willen komen was, als nw in der spur der wilden thier nach der gewonheit seine gesellen hin und her lieffen.

darnach nit lang, als er auch selber mude was, bei einem fluslein, das von dem berg abe floss, legt er seinen leib uff die erden vnd leinet sein hewbt in den schoss eins einigen gesellen, der bei ime was. Do selbst, do ine der schlaff vberwunden bett, duchte ine, wie [5] das er ging durch ein eisern bruck vher ein wasser und das er in einer verborgen hulen in einem berg einen grossen schatz von gold vnd silber gesehen hett. er nw erwacht, ward er fast erschrocken vnd verwundert sich von grosse der sach. Do sagt er seinem gesellen seinen traum. Derselb gesel, der seines herren haubt in seinem schoss gutlichen hilt, der hub an zu sagende wunderliche ding, die er wachende gesehen hett vnd sprach, wie das ein krichendes dierlein aus des schlaffenden koniges monde gekrochen were, das sich des vil ynderwunden hett vher das fluslein zu komen, doch nit enmocht, vnd wie das er dem krichenden dierlein mit seinem blossem schwerd einen gang daruber gemacht hett, vnd wie dasselb dierlein, do es lange sich in dem loch des berges enthalten hett, vber lang wider aus der hulen gelauffen were, auch wider vber das schwerdt, vnd hett sich wider ingemacht in den mont des koniges, daraus es gangen was. Do sie nw solich rede vnder ine selbs ertzelett hetten vnd er den bergk durchgraben liess, da fandt er ein unschetzbarlichen schatz, den er allen vnd gantz armen lewten vnd den kirchen Christi austheilen was. O geschlecht, alles lobs wirdig, das do nit allein nochuolgende mit aller miltigkeit den glauben Christi mit vetterlichem erb. sunder auch mit allem dem, das dir von gluck zu gefallen ist, alle wegen mit mehrung geholffen hast. Aber warumb erzelen ich als mit grossen sleis die geschicht der eltern, die oder von alter oder von versumligkeit der schreiber nw als gare vnverstentlich seint vnd nach vil abgetilget in den alten geschriften? Ich wil mich kern zu den frischern geschichten. Noch dem, als das romisch reich

inn dem jahr der entpfahung Cristi in muter leib achthundert vnd eins von den Kriechen in Carolum den grossen Pipins sone mit zusagenden ruff aller Romer getzogen ward, vnd do der selbig als gar vil vnd klare ge-15] schicht volnbracht hette vnd starb, do lies er einen erben seines landes vnd des romischen reichs, Ludwigen, der auch zum zunamen der milte geheissen wart, dem do nachkomen was Karolomanus sein bruder, der do gebare Arnolphum vnd derselb Conradum vnd Ludwicum.

[10] (f. 76b) Do nw Conradus erstochen wart, do entpfing Ludwig das reich. Do derselb starb, do liess er in dem reich Conraden seines bruder Conradi sone. Der selb was scheiden von dieser welt one erben vnd machte ein ende des stammes von Karlen des grossen. Nw was auch zu denselben zeiten von demselben geschlecht Rudolff, ein hertzog in Sachssen, der gebare Otten. Der selb Otto hette einen sone, Henrichen den milten vnd ein dochter mit namen Baba, von der auch die bekanntlich statt der Francken Babenberg den namen entpfangen hatt. Do nw der namen Karolus vergangen was, do sameleten sich alle fursten vnd erwelten Heinrichen den milten vnd zierten ine mit der krone des reichs. Der selb Heinrich gebare aus Mechtilden der frauwen eins heiligen wandels den grossen Otten vnd Henrichen ein hertzog in Beiern. Aber der grosse Otto gebare den Otten, den man nant den roten oder blu-Vnd der selbig gebare den dritten Otten, den man auch nante die wundernis der welt. Aber Henrich des grossen Otten bruder vnd hertzog in Beiern, gebar [30] Henrichen, den man auch Hetzel nant, vnd derselb gebare Henrichen von Babenberg. Do nw der dritt Otto ein jungling vnd ane erben zu Rome starb vnd zu Oche begraben wart von dem jar als Rome gepuwet wart tausent sieben hundert vnd Lu jar, von dem jare Christi tausent vnd ein jar, da wart Henrich von Babenberg, vormals hertzog in Beiern, mit zusagendem ge-

schrei aller armen vnd reichen erhohet in das romisch reich, darinn er regiert xıı jar konig vnnd xı jar keiser der Romer, dan warumb, er macht ime vnderthenig gantz Beheim vnd macht durch sein schwester Geisel Christenglauben die Ungern entpfahen. Auch brachte er wi- [5] der an das romische reich gantz Apulien, benennt Capuam und Salern, vnd die andern stedte des welschen landes die do von macht der Kriechen nidergedruckt vnd besessen waren vnd was doch nit dester minder vast milte in dem glauben Christi, dan warumb, er was austeilen alle sein guter den armen vnd was stifften mit grossem vetterlichem erbe das bisthum zu Babenberg vnd zu begaben, also, das er ertzeiget, das er nit minder sorge hett gehabt in den geistlichen wan in den weltlichen sachen. Derselbe Henrich, do er [15] starb vnd den geist got geantwort hett, do liess er hinder ime Ludwigen ein hertzogen in Beiern von demselben geschlecht und pfaltzeraffen bei Rein, des leip nw rugt in dieser statt Heidelberg in dem heiligen haus sant Augustins. Derselbe gebare (f. 77°) Rudolffen seinen erstgebornen sone, ein pfaltzgrauen des Reins, vnd Ludwigen den romischen konig. Aber Ludwig der romisch konig fing in kriegen den hertzogen von Osterich, der do auch stalte noch dem romischen reich, vnd macht, das die erwelung eines romischen konigs ewigklich diesem stull vnd der pfaltzgraffschafft zugefugt wird. Aber der Rudolff gebare ein andern Rudolffum, Ruprechten den eltern vnd Adolffen von Mechtilden von Nassaw. Nw darumb das Rudolff der erste geborn abginge an erben, da kame darnach Ruprecht der elter. Wie wol der in fride vnd in krieg sich klerlich ertzeiget hette, jedoch so wart er in dem einigen vil klerer, das er dis studium zu stifften in dieser statt nit allein der statt, sundern auch dem gantzen deutschen lande vil nach mit der lere der aller klersten man ein zierde gemacht hoit, welchs studiums lob vnd preiss das es mich,

als den sie erzogen hait, gutlich in irem schoss vffenthalten nit verschmet, war ich vmmer hin komen, nach allem meinem vermogen nummer wil vffgehorn zu meren vnd auszubreiten. Auch derselb Ruprecht, stifter dis ordens der gelerten in der Nwenstat, als in einem allerlustsamen garten aller ende zu erwelen hoit gestifft ein tempel mit grossen gaben, ime selber zu einem begrebnus vnd auch.... Darumb, das derselb Ruprecht one erben verschiede, do kame an seine statt Adolff der dritte, [10] der in diese welt bracht Ruprechten den jungern, der auch Adolff nach dem vater genante wart. Derselb Ruprecht hoit geborn von Beatrice, des koniges von Sicilien dochter, Rupertum der Romer konig, der do das tempel des heiligen geistes in dieser statt reich von den gnaden vnd gaben gebauwet hoit, vnd ime selber zu einem begrebnus erwelet. Der selb Ruprecht der Romer konig, wie wol er Ruprechten, Friederichen, Hansen, Steffan vnd Otten sone vnd furware trefflich gehabt hoit, jedoch so hoit er gehabt Ludwigen den bartechten fast furstenlich vber die alle. Desselben Ludwigs allerklerlichen tugent begerten nit miner stymme, sunder Tulii vberflussiger aussprechung getzeugnus; dan was sol ich sagen von seiner gerechtigkeit, geistlichkeit, von seiner frolichen ausgabe, miltigkeit, trew oder stedigkeit, mass vnd vorsichtigkeit, in den er also clare gewesen ist, das er gelobt wart vor ein einiges liecht die zeit als lang er gelebt hoit. Ich sagte euch auch an disem (f. 77b) end, mit welcher geistlichkeit vnd miltigkeit er die ende der geburt Christi vnd das lant seines lebens vnd dotes be-[30] schauwet hoit, vnd herwider komen ist; wan mein rede nit weit anders aus dem wege abtretten wurde, dan ich mir hab vorgesetzt, dan ich merck woil, o ire aller klersten menner, dweil mich die sussigkeit der historien gefurt hoit, das ich euch mit eim langen vrdrutze bekomert bain, herumb so wil ich mit erworbener gnade wider kehren zu dem, das ich mir han vorgesetzt.

Ludwig der bartechte auch klare von der geburt vnd auch vil klerer von sein aigen tugenden hoit vns geborn vorware in einem guten gestirn aus der wirdigsten aller frauwen, Mechtilden hertzogin von Sophaien, diesen vnsern Friederichen ein aller furstentiglich ge- [5] zierte des deutschen landes. Derselb Friederich, als er zum ersten vff den fussen gestehen kunde, do er den geboten der lere geben was, do erbote er sich in einem zeichen der tugent, einem solichen, das er aller mennigklich erzeiget ein hoffnung von ime zu haben one zweiffel aller grossen ding. Do er nw auch etwas grosser worden was, do er allen seinen sleis vnd vernunstt vff heiligen geschrifft satzte, nw darumb, das ine die geschickung gottes zu grossen sachen auch bewegte, so versumbte er doch in keinen dingen den leib vnd die [15] vernunfft zu vben in dem fleis der ritterlichen dat. Furwar, sein macht der naturlichen vernunfft vnd die sterck des leibs was so gross, das ine kein vbertrefflichkeit der sachen vberwinden, kein veranderung betruben vnd dannoch von keiner grosse darnider gedruckt mocht werden. Auch in den sachen, die man vorsehen sol. ist noch in ime so grosse behendigkeit in den ser klaren wercken, luchtigkeit in grossen auch in verworren sachen in der menig, auch vnybertrefflichen dingen ist sein scherpff der witze vbertrefflich, also das du nit magst gewissen, zu was vhung der witze in forderlich die natuer ein muter aller ding beschaffen oder die dugent selber in gebrucht haben, dweil er in eim iglichen ding nit allein geubett, sonder auch geborn, vnd doch nit allein geborn, sunder auch, das er dazu erwelet sei, geachtet werde. - Da er von dem unbarteden knaben gescheiden was vnd ein jungling wart, welcher jungling ist je mehr furstentigklicher gewesen, dan er, in behendigkeit vnd stercke des leibs, mit springen, mit steinstossen, mit ringen oder mit allen andern vbungen der jungling, oder welcher hoit ine je bestanden, der

do vberwinder von ime gangen sei. Auch erscheinet aus seinem antlitz vnd gestalt ein solich maiestet, das das recht vnd redlich von ime gesagt mag (f. 78a) werden, das Virgilius von Enea gesagt hait: Eneas der stund 151 vnd erschein in dem klaren tag vnd was gleich mit dem mond vnd mit den schultern als ein gott, dan die muter het irem sone geben ein geziertes hare vnd ein rosentlichen schein der jugent vnd hett ime geben mit gunst ein frolich angesicht; dan furware, als dick ich mein augen des leibs vnd auch die meiner vernunfft in ine kere, so dunckt mich, das ein blutiger got des kriegens vnd doch vereiniget mit der gottin der lieb aus seiner maiestatt heraus sehen sei, also das er geschetzt werde, das er sich leichtigklich den guten menschen milte vnd demutig, aber den bosen grausamlich vnd vnerbarmig erbieten moge. Aber, warumb ertzele ich die vbung seiner jugent oder die gab der natur, die ime gemein sint mit andern lewten, so seiner eigener geschicht vnd auch clerer tugent als vil seint, das er keinem seiner vorfarn in dugent vnd furstentlichkeit, wiewol er irer vil vbertrifft, der ander geacht werde. Ludwig sein elter bruder was ein man auch von sonderlicher menschlichkeit vnd auch loblich in allen tugenden, dem die pfaltzgraffschafft des Rheines vnd die erwelung des romischen reichs von vetterlichem erbrecht bekomen was, der da aus Margareten seiner gemahel ein frauwe von geschlecht vnd auch eigener tugent sere edel vnd einer hertzogin von Sophaien geborn hoit einen erben seines vetterlichen reiches, den innigklichen hertzog Philips, den er von dotes abgang in der wagen vnredent vnd noch sugent gelassen hoit. Der ausruffe solicher geschicht erschreckt nit allein die gemein stedt, stedtlein, schloss, dorffer vnd wiler, sonder auch die allerklersten hertzogen, durleuchtig graven, die grosswirdigen frey oder banierherren vnd auserwelten edelmenner, die ime oder von lehnrecht oder von eigent-

schafft verbunden sint, also das sie alle zusamen koment vnd schrien, das man dem lant rathen vnd helffen Der aller vorsichtigst rathe mit zulauff von allen des raths herren, do er vil hin vnd her wendet, gemeinet hett zum letsten, do er ein trefflich vnd volnkomen bedechtnus gethan hett vnd dem kortzlich gebornen hertzog Philipssen vnd dem statt versehen vnd dem lande versorgen wolt, do erhohet er vnsern Friedrich zu einem fursten des Rheines vnd zu einem erweler des romischen reichs vnd entpfale ime mit eim sein neven fur sein sone vnd furstlichkeit des reichs. O wunderliche schickung der ewigen (f. 78b) geschickung gottes, o vnerzelig fursichtigkeit gottes gene vns armen dotlichen menschen! Friederich, vnser beheglichster furst, der do von der vorsichtigkeit gottes nit allein ime selber, sondern auch andern lewten erhohet was, der nam vff sich das vpredent kint, das do beraubt was eines solichen seins vatters vnd das landt mit sere fleissiger fursichtigkeit nit von luste der regirenden herschafft, wie wol das auch einem hoch- (20) mutig man zugehore, sunder auch, das er seinen sone das gewonnen recht nit allein beschirmen behalten mocht. sunder auch ime sein aigen landt gebende, das gemeren vnd grosser gemachen möcht, das das Virgilius werlichen von ime sagen mage: Vetterliche lieb verhengt [25] kaine ruge dem gedanck, wan alle sorg des vatters was gegen seinem lieben sone Aschanio, dan darumb, got schepfer der welt, do er das menschlich geschlecht vffenthalten wolt durch die geburt der kinder, do hat er zusamen gekuppelt den man vnd die frauwe eins dem andern zu einem trostgesellen vnd der zufugung hatt er geben ein wollust, der do fast sere zu begern ist vnd auch mit ettlicher sussigkeit der kinder, die von ine geborn werden, ein vetterlich begirlichkeit, das sie begern sie zu spiessen, vffzubringen vnd das ine woil sie, dan sie meinen das in den geliedern irer kinder Ouellen II.

sie ettlich hoffnung, die do nit zergehe, ires geblutes vnd auch ire bildtnus vnd das sie nit gantz sterben, wan sie hinder ine lassen kinder bei dem leben. Soliche grosse trostung des weibes vnd hoffnung der kinder seines eigen leibs hait sich vnser furst willichklichen selbs beraubt, das er alle liebe, alle miltigkeit vnd dennoch alle vetterliche nevgung in seins bruder sone vnd, das warer sage, nw in sein eigen sone volnbringen moge, Das ist vorware ein aller groste miltigkeit vnd zu bringen bis in den himmel, die do nit von natur als den vettern, sunder von dugende geformiert, die do seltzam ist, entspringet, dan seit tesmals, do Eneas von Troien darumb, das er seinen vatter Anchises vff den schultern vnd seinen eigen sone Aschanium an den henden ziehend aus dem flachern gebrunste der statt Troje erloset hatt, von sunderlicher miltigkeit in aller welt gelobt wird, were zweifelt vnsern Friederich nit allein demselben gleich, sunder auch fast sere vber ine zu sein? Dan warumb, derselbe Eneas, verratende das landt vnd die statt erloste den, der ine geborn, vnd den, den er selbs geborn hett: aber dieser Friedrich den, der do nit von seinem sunder von seines bruders samen geborn ist, behaltende das bewegte landt von den waffen der feinde. die do an allen enden vmb vnd vmb erklungen, mit streitbarlicher tugent also erlost hatt, das noch jeder-(f. 79a) man daran zweifelt, ob er grosser an miltigkeit oder an streitbarkeit, dweil keins dem andern wichet, geachtet solt werden. Nw darumb auch, das kein dugent dan mit der vbung bewert moge werden, so hoit die nidung, ein durchechterin der rich vnd der fursten, vnserm fursten, den sie begert nider zu trucken, ein fast grosse ursach geben, das er bewert, das in ime weren alle tugent, die eim obersten hawbtman vnd keiser zugehorten, mit namen grosse kunst des krieges, besunder kreffte, das man grosse ding von ime hielt vnd auch auserweltes

gelucke. Herumb der bose gedanck des mechtigen grauen von Lutzelstein, vndanckbar des guten vnd auch des vil, das er entpfangen hatt von diesem geschlecht, do er begert gifft vmb honig, peine vmb nutz vnd betrughnus fur miltigkeit wider gelten. Do er erkant, 151 das vil ander von neid wegen der erhohung vnsers fursten ime widerwerdig weren, do versucht er, ob er den hals aus dem joch geziehen mochte vnd wolte des zinses recht vnd ein theil des rechtes seinem herren entfuren, vnd vberkame hulff von dem mechtigen hertzogen von Burgundi vnd draute vnsern fursten von friem mutwillen zu kriegen. Aber vnser allerersamster furst, das er peiniget mit ewiger quale sein hoffartlich vermaledeit widerstrebung vff das, das er nit vrsach gebe den andern auch vbel an ime zu faren, do furte er aus ein here, dem er sich selber ein genieter, das ist oberster hawbtman, erzeigt, vnd vmbleitte mit mancherlei krieggetzug ein schloss wol verwarnt vnd gelegen an eim fast hohen ende, vnd gewan es in wenig tagen mit sturm, streit, vnd das gantz land darumb gelegen vnder seine gewalt sich zu geben zwang er, vnd den grauen von Lutzelstein selber weitfluchtig in frembde wonung, das er seiner missethatt peine erlide vnd in andern landen sein hausung zwang zu suchen. Denselben krieg hoit er auch als mit grosser kunst der ritterschafft vnd als mit grosser schnelligkeit volnbracht, dss er sichtigklichen bewiese, das ime die kunst des kriegens gar nichts gebreste.

Seins vatter bruder sone Ludwig, sunst ein vast klerer hertzog von Beiern, erfarende mit schaden [30] seiner herschafft, ist ein vast reicher getzeug der kunst des kriegens vnsers fursten, dan derselbig Ludwig, do er nit eins was mit vnserm fursten vnd ime versagt zu ehren vnd gegen ime vff zu stehn, als er schuldig was zu thun, da reitzet er ine zu einem herten vnd sere grausamlichen kriege, herumb so furte er vber

Rhein ein here vnd verwustet vil landes mit fewer vnd  $(f. 79^b)$  isen.

Darnach vmblagte er ein statt Berckzabern, vol reichthums, vast wol bewart von natur des landes vnd 151 vmb vnd vmb mit mauren, mit thornen, mit furschussen, hilff der reuter vnd meng des volcks. demselben krieg, als dick man auch gefochten hoit im felde oder vnder den mauren, so hoit er nit allein mit gebieten den spitz vnderwist, sunder auch alle weg mennigklichen gesochten vnd der erste den anlauff an die feinde gethan, also das er auch den forchtsamen vnd den zagen mit seiner gegenwirdigkeit vnd mit exempel mut vnd gehertzlichkeit wider die feinde gemacht Dan wie mit grossen krefften er sich vffenthielt vnder dem schilte, wie mit grosser macht vnd sturm er das sperr von ime reckt, glaubent den, die sich ime entgegen erbotten haben vnd nie one peine von ime komen sint. Was darff ich vil sagen? er gewann die statt mit dem sturme vnd finge alle die hilffe vnd was darinn was vnd die, die ine willigklichen nit einen herren heissen wolten, die zwang er, das sie iren hals vnder das joch musten legen vnd hett sie bracht in ein ewig betzwangnis vnd eigenschafft, wan er nit auch milt were vnd lichtigklichen zu vberbitten vnd von demutigen gebette seines vaters bruder sone bewegt were worden, das er dem gnade vnd die statt vnd dem volck seine vorige freiheit gegeben hett. Herumb ime dise geschichte, die er also seligklich volnbracht hatt, die haben ime gemacht ein namen des allerobersten [30] hertzogen, ein lob der menschlichen demutigkeit vnd der ewigen ehren. Der ausruff, seiner tugent vnd der volnbrachten geschicht ein bott, hatt nit allein durchlauffen deutsches, sunder auch alle ausser land also erfullet, das vil nach alle menschen mit vereinter stimme ine wirdig schetzen des obersten gewaltes, das ist des romischen reichs, dann er sei ein solich man, dem do

kein ding als gros oder als schwere sei, als ers mit rath regiern, mit stetigkeit beschirmen vnd mit krafft volnbringen moge. Derselb ausruf, der alle ding vnsers Friederich gegrosset hatt, lauffende mit seinem schnellen gangh, hoit den grossen pfaffen von Mentz [5] also erschreckt, das er den krieg, den er lang zugericht vnd mit zugeteiltem hass begriffen hett, abegelegt vnd glaube, frieden vnd verbundtnis willigklichen ingangen ist, wan warumb, der brollende lewe mit ausgestreckten fussen wan er krimmende ist sein grawsamlichen clawen mit dem vffgestrupten schwantz, als (f. 80°) dick er hoit lassen vff trompten mit vffgerecktem banier vnd das blutig werck des gottes des streites mit fechten die feinde angesprungen hoit, so hoit er nit dan mit grosser vberwintlichkeit vnd seligkeit vnd sich frew- [15] end des blutigen feldes sigbar erschollen.

Der durchleuchtig graue von Wirtenberg reich an richthumen vnd der da hatt das volck der Schwaben mit vbung der streitt alle zeit scharpff vnd fechtbare bereit vnd bewegt zu sterben durch zirlich wunden vor seinen herren, des andern tags, do er sich bereit, das er ine kriegen wolt, do erschrackt ine allein das lob vnd der innigklich ausruff seiner geschichte, die er volenbracht hett, das er braucht eines allerweisen rathes vnd schickt von ime selbs botschafft, zu einigen einen frieden, wan er was wenden vnd in ime selbs bedencken das alte sprichwort des streitbarlichen fursten vnd hertzogen Thabrei, das do erschrecklicher were ein here der hirtz, wan der lewe ein haubtman were, dan ein here der leuen, so der hirtz were ein hawbt- [30] man. Nw herumb, das so uil vnd solich gros geschicht nummer mocht sein geschene mit einiger kunst des kriegens, es were dan das er die andern tugent, dienerin derselbigen mit irer vereinigeit gehabt hett, so geburt sich allhie nach der ordenung zu erzelen, wie vil lutterkeit, wie vil messigkeit in allen sachen, wie vil getruwigkeit zu volnbringen, wie vil witz vnd auch demutig menschlichkeit in ime sei; aber jedoch so ist mir ein mass zu halten in der rede, das ich furbas nit misbrauche euwer demutigkeit des zuhorens vnd auch darumb, das (5) sein lewmit, ehre, innigkliche tugent vnd sein volnbrachten geschicht also geoffenbart sint, das sie nit minner kunt sint worden den auslewten, dan den, die stedigklich mit ime wonen. Dauon auch sein wunderlich verdinnung kein vergesslichkeit, kein alter vnd dennoch kein neidt nummer verthilgen kan, sunder, dweil cristenlich glauben werdt, alles volck, alle geschlecht sint sagen von ime vnd lobende werden sprechen diesen vnsern fursten von himmel herab gesant furware, dann ich selbst sytt des mals, das ich in vnd ine allen erkenn. (15) das er nit allein aller fursten, die itzt seint, sunder auch aller der alten, der man gedenckt, er vbertroffen hab, so mein ich, er sei der Friederich, von dem Sibilla Sictea geweissagte hatt vnd gedenck dick in mir selbs, das do Dido die konigin von Eneen dem (20) hertzogen der Troianer: wie erzeigt er sich selbs so loblich mit seiner gestalt, wie redet er als aus einer starcken brust. Ich glaub vor ware vnd ist kein vppig glaub, das der sei ein geschlechte der gotter. Die forcht bedeutet (f. 80b) ein vnadelich gemute. Ach leider, von [25] welcher geschicht gottes oder widerwerdigkeit ist er also bekomert gewesen, wie sagt er als von grossen vechten, das er volnbracht hab. Ist es auch als Seneca. ein schreiber koniglicher sach spricht, ein hubschkeit zu erscheinen voder den claren mannen, vorsehen dem lande, 1901 vbersehen den betrubten, vberstrietten die hoffertigen, sich selber messigen an frevenlichen daten vnd dem zorn die zeit geben, ruge der welt vnd friede seinen gezeiten, ist es, das man durch den weg zu himmel geht, wer zweifelt, vnser Friederich, der also wont vff erdterich, er hab ime itzt gemacht ein weg in dem man gang zu himmel. Herumb das ich ein ende meiner

rede machte in seiner abwerdigkeit, so gelust mich ine anzusprechen mit denselben versen, mit welchen Apollo ein got der wisheit Licurgum ein konig von Tracien. als Herodotus ein bestetiger schreiber sagt, do er in das tempel ging, angesprochen hatt: O Licurge, der [5] do lieb gehabt ist von dem himmelischen gott vnd von allen den, die im himmel wonent, vnd der do kombst in vnser reiches tempel, itzt zweifell ich, ob ich dich ehr ein menschen oder ein got verkunden sol. O Licurge, ich hoff vil ehr, du werdest ein gott. Vnd darumb, o ir allerklerste menner, die als mit grossem zulauff diesen kreiss vmbsitzent getziert habent, dweil nw als gar gross ist die erhohung vnd klarheit aller dugent vnsers fursten, so bitt ich euch alle: ruffent mit mir vnd ine vnd sprechent: o Friederich, wir begern, das du lebest durch vil jar, dan dweil du ein furst bist, so sint vnser gezeide gulden offenbare. Die vberwunden feinde vnd sein elendigklichen geschickt sein von dannen, alle ding sint in friede, dweil du ein hertzog bist, so ist alles trauren abe. Es ist mehr, zu vberwinden sein vnglucke, dan zame machen die wunderzeichen. Herumb hastu ein namen grosser dan Hercules name, o du seliger deutscher, dweil dich innen hatt das edel haus von Beiern, kein gewalt mag dich nummermehr geletzen.

1. Der ander geborne sone hertzog Ludwigs mit dem bartt aus frauwe Mechtilde von Sophoien ist geheissen Friederich der menlich, der ist geborn in dise welt, do man zalt MCCCCXXV jare des tags ad vincula Petri genant vnd ist der erste tag des monatz Au- [30] gusti, frwe vmb die achte stunde an einem mitwoch. Von diesem Friederich ist mein begirde, sein geschicht vnd herlich, streittlich wolthatt hie ettlicher mass zu heschreiben in einer summe.

Man sol wissen, das vff den achten noch 2. Arrogans. der heiligen drei konig tag anno dni MCCCCLII iar, noch dem dote hertzog Ludwigs pfaltzgrauen bei Rhein, der durchleuchtig hochgeborne mechtig der men-151 lich furste vnd herre herre Friederich pfaltzgraue bei Rhein, hertzog in Beiern, des heiligen romischen reiches ertztrucksess vnd kurfurst etc. von der Pfaltz fursten, grauen, herren, ritterschafft, manschafft, lantschafft vnd vnderthan arrogiert ist zu pfaltzgrauen, churfursten vnd regirenden fursten der Pfaltz vnd zu vatter hertzog Philipssen des obgnanten, hertzog Ludwigen seines bruder sone. Dieser Friderich von freiem willen sein vetterlich erbe an die Pfaltz gegeben hoit and sich in seinem regiment so furstlich, menlich und [15] ernstlich der Pfaltz zu nutz bewisen vnd ein bewerte ritterschafft gemacht vnd gehabt, was er je vnderstanden hoit das ime die lenge nichts hoit mogen widerstehn, er hoit es genotiget, erobert vnd gewonnen vnd in allen seinen geschefften hoit er allwegen so mit rechten so mit fechten, so mit aller bruchung den gelimpff behalten, vnd seinen arrogierten sone hertzog Philips so vetterlich vnd ehrlich ertzogen in allen dugenten vnd gebruchlich gemacht, das er der Pfaltz zu ewigen tagen zu gut, zu ehren und zu nutz erschienen mogt.

schen seinen vettern vnd andern fursten vnd stedten fride gemacht vnd vil vneinigkeit hingelegt vnd sich deshalben vil gemuchte, zu tagen geridten vnd (30) mercklich das sein daruff gelegt vnd gericht vnd das recht vnd den friden alwege lieb gehabt, vnd aleweg vast vil in der Pfaltz gebuwet an schlossen, an stedten, an fischwaigen, als wier vnd sehe. Er hoit vil nutzung gemacht vnd die alten golte erledigt vnd abgelost vnd in seinen sachen fast gluckhaft vnd sighafit gewest. Das alles wirt zugegeben seiner naturlichen

angebornen fromekeit von vater vnd von muter angeboren.

Man sol auch wissen, als pfaltzgraff Frie-4. Lutzelstein. derich zu erste an sein regiment der vormonderschafft tratt noch dem dote seines bruders (5) Ludwigs des fromen, do vnderstunden sich ertzbischoff Dieterich zu Mentz, hertzog Steffan sein vetter, zu Zwevenbrucken gesessen, marckgraue Jacob von Baden vnd sein sone, mit anhange der herren von Liechtenbergk vnd ander zu ine gewant, pfaltzgraff Friderich (f. 81b) [10] mit aller hant zuschreiben zu dringen. Aus dem erwuchss, das here Wilhelm vnd herre Jacob, gebruder graffen zu Lutzelstein, die vast mechtig waren vnd teglichs hundert pferde vffsitzen an irem hofe zu halten hetten, die der Pfaltz vil schadens deten, mit name, brant, gefencknus armer lewte im reich zu Elsass, vnd sunderlich so stiessen sie die amptlewte zu Lutzelstein in der Pfaltz theil aus vnd wurden bruchig am burgkfrieden. Do ein zeitlang deglichs kriegs also gekriegt wart, hoit sie pfaltzgraff Friederich in eigener perschone vbertzogen mit herescrafft vor Lutzelstein, schloss vnd statt, die uber feste geacht vnd wol besetzt waren, darinne sie sich betretten liessen, vnd nottigt die mit graben vnd neun hewbtbuchssen, bolern, feuer vnd ander notigung in die newnt wochen bis vil sant Martinus abent des hevlgen bischoffs anno etc. MCCCCLII jar. wart es vffgegeben vnd gewonnen. Do liess man die reising ob Lxx mit der hab von dannen reitten vnd die graffen kamen bei nacht daruon. Graffe Schaffride von Liningen, der Pfaltz ratth vnd diener, hetten die von Lutzelstein in dem thorn gefangen, der wart erledigt. Diese statt vnd schlos hoit einen guten zoll vnd ist ein schlussel in das Westerich vnd wider heraus in das Elsass. Von diesem schloss seint geblumte wort vnd verß zu latin gemacht, die lauten also:

Ecce palatine comes, o preciose, potenter Lutzelstein pridie Martini praesulis intras, Sedula laus Christo, qui vim dedit hanc Friderico Excelso comiti Bayarieque duci.

- buson. [5] Du solt auch hie mercken, das an dem andern tag noch Martini in dem benanten jare, ruste sich der furst mit seinem here vor Einhartzhusen, daran auch der grauen von Lutzelstein drei theil woren, zu ziehen, vnd ehe man daruor kame, [10] wart es dem pfaltzgrafen vffgegeben vnd hoit vast ein guten zol.
- Ober pfaltzgraffe Friederich sich also in die were schickte, do bequame er einer theiding, do hie fore wedder recht bitten theiding, do hie fore wedder recht wet, will and grossem stoltziern von widertheilen gene ime gebrucht wart zu Speier, Wormbtz vnd andern stedten, vnd wurdent ob thusent spruche vff austrage rechts verfangen vnd darumb (f. 82°) gerecht, teloi do auch der benant pfaltzgraffe wol bestunde vnd durch recht vil lands, gegent, herlichkeit vnd anders behalten hatte, als die versiegelten spruchbucher dauon sagen, sunderlich die almentgewelde vber Allerheiligenbergk, in den Odenwalt ziehen vnd vil andere nutzung.
- 7. Amberg. [25] Darnach, als der pfaltzgraff seinen sone hertzog Philips, den er arrogiert hett nach rath der pfaltz fursten, prelaten, grauen, herren, manschafft vnd lantschafft, ime also arrogiert vnd darzu der babst vnd alle churfursten zu bestetigung vnd men[30] nigkliehen huldung gethan hetten, do vnderstunden die burger zu Amberg in Beiern dem vornemen zu widerstehn mit eigenem willen vnd wolten kein gruntlich vnderrichtung horen vnd vberlieffen seiner gnaden treffliche redte geistlich vnd weltlich mit gewapenter handt vnd vppigen schmelichen wortten, den wirdigen herren vnd meistern Hans Ernsten, Hans Landt-

schaden mit iren knechten vnd andern mehr. Den tratz mocht der pfaltzgraue nit lenger leiden, dan er bewarb sich heimlich vnd so vorsichtigklich, das eins nachts xi hundert pferde reissiger vff ein walstatt bei Castel kamen, do auch der pfaltzgraue was vnd zwei tau- [5] sent schutzen zu fusse, vnd der anschlag was gerecht, das sie verwendt worden, der pfaltzgraue kam nit mehr dan mit uur pferden. Do was graff Emmich von Linningen, vitzthumb zu Amberg, der nam mit dem selbigen volck inn die pfort bei der vesten. Do drang [10] vff sie der ander hauff vnd eroberten die statt Amberg. Do fielen bei der nachte vil der schuldigen burger vber die muer aus, die andern wurden gefangen vnd dethen huldung vnd wurden der burger, die parthien gemacht hetten vnd den vfflauff angefangen, xi gefangen vnd [15] vff den marckt gefurt, der worden funff entheubt, die andern abegebetten. Do wart den burgern vil freiheit abegestelt, die burge gefestent mit einem graben vnd einer sundern schlossbruck vor soliche villeuffe.

a. Viellers.

Darnoch anno domini miv<sup>c</sup>lvili jare [20]
ein schlos genannt Viellers in Welschlanden,
do die grauen von Lutzelstein enthalten worden, hoit
pfaltzgraff Friederich durch seinen marschalck vnd einen
reisigen getzug, den er trabens in das landt geschicket,
abegelaussen, gewonnen vnd ausgebrant.

(f. 82b) Hertzog Ludwig, graue zu Veldentz, der schwartz, liess sich verhetzen wider pfaltzgraue Friederich vnd legt sich in getzenck vnd beschedigung mit name vnd andern vbeldaten, darumb er ine nit zu recht oder bekerung mocht (30) bringen. Do wart pfaltzgraff Friederich sein fient vnd vbertzog ine vor Bergkzabern mit herescraft vnd grosser macht. Das was ein veste statt vnd darin ob 111c reisigen one ander fussknecht vnd burger, vnd notigt die mit geschutz, graben vnd ander muhe, funff wochen vnd drei tag bis vff sant Tiburtius tag, do wart es vff-

gegeben vnd gewonnen anno mili<sup>c</sup>Lv, vnd darnoch in einer rachtung beteidingt, das es der pfaltzgraff wider vffgabe hertzog Ludwigen in der zuuersicht, das er wider die Pfaltz nummermehr solt gethan haben. Ob er das [5] gehalten hab, weis menniglich woll. Von der gewinnung dieser statt Bergzabern seint die hernach geschrieben verss zu latein gemacht, die also lauten:

Inclite, magnifice princeps ac pregenerose, Digne palatine Reni comes, o Friderice,

[10] Elector predigne sacri simul imperii, dux Bauarie precelse, nitens, preclarus in orbe, Magnificis gestis terram terroribus imples, Anglia, Francia jam timet et Burgundia, partes Circum vicine (jam) tanta feritate leonis

Insultare tremunt, longe lateque per orbem
Terrarum domini tacti terrore silescunt.
Plantis dum calcas nudatis sancte Tiburti
Horrendas prunas, Bergzabern viribus intras
Ecce palatine comes inuictissime portas.

10. Cleberg. Cleberg das schloss vnd ein gut pflege, das die stammen von Hohenburg von der Pfaltz zu lehen getragen haben, hoit Richart von Hohenburg schendtlich verwurkt, das er sich (f. 83°) nit verantworten wolt, vnd auch Niclas von Thann der Pfaltz die[25] ner, darumb ine der pfaltzgrave vberziehen liess vnd erobert das schloss vnd sein zugehore in zweien tagen.

11. Bohenburg, Lewenstein, Wachsenstein.

Darnoch lies der pfaltzgraue ziehen mit gewalt vor Hohenburg, Lewenstein vnd Wachsenstein, die drew schlos vast veste.

1301 Die waren auch Richarts von Hohenburg, vnd gewanne vnd erobert die, vnd vmb grosser slehe willen Eberharts Hosswartz, als eins erben Richarts, vbergab ime der pfaltzgraue die schlos mit beheltnus eins ewigen, vnverteilten vierteils daran.

12. Boffwiler.

12. Boffwiler.

135] Hoffwiler das schlos mit seiner zugehorung hoit pfaltzgraue Friederich an sich gekauft durch ein leibgetinge vmb Burckart Humell von Stauffenburg.

Merck auch hie, das Monfort was ein gemein raubschlos vnd vaste vber die masse veste, daraus die Pfaltz vnd der stifft Mentz vil beschediget worden vnd fingen der Pfaltz cantzler in das schlos. Do vbertzog der pfaltzgraff personlich mit heres- [5] crafft, mit zusatz der Mentzischen vnd notiget das mit geschutz, graben, buchssen vnd ander were in funft tagen. Darinn waren Lx knecht edel vnd unedell. Der pfaltzgraue nam das schlos inn am xix. tag octobris anno mintelvi vnd liess das ausbrennen, brechen [140] vnd schleiffen. Von disem schloss vnd dem pfaltzgrauen seint die nachgeschrieben verss zu latin gemacht:

Ecce palatini comitis sapientia, prestans
Pacis iter populo, Monfort sibi subjugat intrans,
Octobris decima nona, tempus cape supra. [15]

Hie mercke auch, das der ertzbischoff 14. Der streit vor Monster in Dieterich von Coln hett ein krieg mit der Westfalen. statt Monster in Westfalen vnd versprochen ein streit. Der batte pfaltzgraff Friederich vmb ettliche seiner ritterschafft. Do sendet er ime seinen marschalck Dieter von Venningen mit une pferden, die worden geordnet an die spitze des (f. 83b) streits vnd die von Monster hetten zu hewbtman hertzog Friederich von Bruntzwig vnd hetten sich dieselben von Monster in ein wagenburg vnd iren vortheil zu were geschickt. Die musten die pfaltzgraffischen vnd colnischen sthurmen vnd gewonnen die vnd fingen hertzog Friederich von Bruntzwige vnd stritten bis in die nacht, das der von Monster ob tusent doit blieben, vnd der pfaltzgraffischer marschalck wart am anrennen erschossen vnd worden do zu ritter vast vil guter lewt geschlagen.

Schawen.

Schawenburg in der Mortenawe, ein gut
veste schloss, wart dem stamme von Schawenburg angewonnen von graff Hansen von Eberstein.
Der was des schlos lehenherre vnd deth ine doch das
schlos bei nacht abstelen vnd vbergab es dem marck-

graffen von Baden, vnd die von Schawenburg, diener des pfaltzgrauen, rufften sein gnade an vmb recht, vnd als ine das nit gedien mocht von den inhabern, deth der pfaltzgraue ine solichen beistantt, das das schlos [5] erobert wart vnd gab ine das wider mit beheltnus eins vnuerteilten ewigen vierteils vnd der lehenschafft, das es vorbass von der Pfaltz entpfangen werden soltt.

Hohenkonigsbergk, ein schlos im Elsas, daraus pfaltzgraue Friederich one alle red[10] lich vrsach vnd bewarnung beschediget wart von Hansen von Westernach vnd andern, hoit er durch sein lantvogt vnd hewbtleut im Elsas mit gewalt vberzogen vnd erobert.

Darnach worden die von Wympssen anspennigen knechten. Do liess der pfaltzgraue sein diener, hossmeister vnd faugt nach eilen bis gene Klingenberg in den vorhoss vnd singen do xxvi reisiger vnd machten sie verpuntlichen, das sietther die von Wimpssen mit [20] gutem ruwen gesessen sint.

Man sol auch hie eben mercken, als verore mit dem frawe Margaret, geborn von Sophoy, pfaltzgrauen Ludwigs (pag. 84ª) seligen witwe sich verandertt hett zu graff Vlrich von Wirtenbergk, 125] er ire zu gelt Lxm ducaten hertzog Ludwigen inbracht was, darzu vnser gnediger herre hertzog Philips erbe was, wie wol sie nit dester minder mit Meckmule, Lewenstein, den zehnten zu Helbrun vnd darzu mm gulden gelts bewidembt was, so suchent graff Vlrich vnd sie wege vnd meinten ein summe gelts zu nehmen vor solich zugelt vnd daruff verziehen vnd der Pfaltz das zu entwenden. Do aber pfaltzgraue Friedrich, der Pfaltz gerechtigkeit zu hanthaben, solichs nit nachlassen wolt, vnd sich begabe zu den zeiten, das marckgraue Karoll zu Baden in vnwillen was mit graue Vlrich von besonder vorderung wegen, do geschohen in den dingen vil schrifft. Da die gutlich vnd rechtlich ersuchung nit verfohen mocht gene graue Vlrich, do vereinte sich pfaltzgraff Friederich vnd marggraue Karoll eins herzugss vber graff Vlrichen, vnd brachten an die herbergk vber iijm reisiger vnd ein mechtig volck zu [5] Do die Wirtenbergischen den ernste vernamen des pfaltzgrauen, schickten die herren ire redte zusamen gene Mulebron vnd Bredtam, vnd wart ein rachtung begriffen, das graue Vlrich vnd sein hausfraw begaben den widthum, Meckmule, Lewenstein, den zehnten zu Helbrun, iiim gulden gelts vff Oppenhem, dem zolle vnd Manheim vnd ixm gulden versess vnd vil kostlicher kleinat, die sie von der Pfaltz in lehungweise bracht hett. gulden kron, heilthum, bucher vnd anders, vnd das geschach mit willen marckgraff Karols, one den sich der pfaltzgraue nicht vertragen wolt lassen. Dieterich von Sickingen warb die bottschafft vnd bleibe dem von Wirtenbergk dogegen die Lxm ducaten in zu bringen. Zu der zeit worden geblumte wort zu latin von pfaltzgrauen Friederich also gemacht:

Viuere te cupimus multos Friderice per annos,
Aurea principe quo secula nostra patent.
Victus abest hostis et sua miserrima fata
Omnia sunt pacis, te duce languor abest.
Vincere fortunam magis est quam monstra domare,
Herculeo maius nomine nomen habes.
Felix Germanus, dum te domus alta tenebit
Bauarie, vis te ledere nulla potest.

19. Die andere vertree. (f. 84b) Darnach sucht graue Vlrich von Wirtenburg ein verdeckts, als Horneck (30) von Horenberg sein feint worden was, vmb das er seinen pfeiffern vrlaub gegeben hett, vnd schickt seiner einspennigen knecht xxx aus, darunter Hans von Dalheim, zu Rotenburg gesessen, ein hewbtman was, in den wiltbant, die Harte genant, bei Heidelberg in der Pfaltz kamer zu halten, do der pfaltzgraff deglich sein weidwerck pflage zu dreiben, vnd daruor es der pfaltz-

graff hett in pachtsweise in, ob sie mochten vff zu zucken vnd hin zu schleissen. Das wolt got nit verhengen, dan zu vngeschicht sich begabe, das des pfaltzgrauen knecht mit xxxij pferden des weges hindurch[3] streissten vnd reiten wolten. Do kamen an die obgenanten reutter vnd schlugen die darnider vnd singen sie bis an die sluchtig dannen kamen, vnd liessen sie doch vff ire verantworten, als sie es dargaben, sie hetten vff Hans Hornecken gehalten, ledig.

[10] Darnoch gar kortz, als Donawwerde 20. Denawerde. im schirm hertzog Ludwigs zu Beiern stunde vnd marggraff Albrecht von Brandenburg seinen fuss gern dohin gesetzt hett, vber das, das hertzog Ludwig inn hohen vertruwen vnd geselschafft gene ime stunde, dan sie geschwistert kint mit ein woren, darzu hetten sie zwo schwester zu der ehe, bewiese er ime die vntreue vnd stunde ime noch solicher seiner herlichkeit durch hulff des keisers, vnd durch solich keiserlich gebott stunden die von Donawwerde stille. hertzog Ludwigen der rechtlich austrag auch nicht versehen wolt, dahte er die statt Donawwerde mit hulff pfaltzgraff Friederichs mit hereskrafft vberziehn. die zu notigen, vnd der pfaltzgraff kome mit seiner selbs persone ime zu hulff mit einem mechtigen reisigen [25] getzeuge. Do die statt den ernst sah, deth sie ire thore vff vnd ergaben sich an hertzog Ludwigen.

21. Wolkenstein, Rottenbuhel.

an sich hertzog Wilhelm von Sachsen, den ertzbischof [30] von Mentz, graff Vlrich von Wirtenberg, hertzog Ludwig von Veldentz vnd vil ander fursten, graffen (f. 85°) vnd stedlewt. Do dethen sich auch zusamen der pfaltzgraue, hertzog Ludwig zu Beiern, der bischoff Babenberg vnd Wirtzburg, vnd marggraue Albrecht schobe anfangs dem pfaltzgrauen zu feinde sein ritterschafft vnd besonder Contz von Offesesse vnd andere mehr. Die

vbertzoge der pfaltzgraue durch seinen vitzthum zu Amberg mit seinem lande zu Beiern, den gewone er mit sturmen an die schloss Wolkenstein vnd Rottenbuhel vnd schleifft die zu grunde.

Darnoch wurden marggraue Albrecht, 22. Schawenburg. der bischoff von Mentz, der von Wirtenburg, hertzog Ludwich von Veldentz vnd ander des pfaltzgraffen feindt, one alle redliche vrsach. Do aber pfaltzgraff Fridrich zu der gegenwerde gedrongen wart vnd ruckt personlich mit hereskrafft vnd seinem geschutz vor Schawenburg das schloss an der Bergstrassen, vnd das was vber die mass feste, wol besetzt vnd gespiset. Aber er notigt das tag vnd nacht mit grosser arbeit durch den vorhoff an das dore; do wart es vffgegeben vnd darinn xviii reisiger vnd xxx schutzen, mit namen Fogelsberg, betredten, vnd wurden gefangen one alle gnade vnd ward das schloss in viii tagen erobert anno etc. MIIIICLX am sontag Quasimodogeniti. Do wart das hernach geschrieben gedicht zu latin daruon gemacht:

Excelse comes princeps, potens ac generose, [20]
Diue palatine, Schawenburg per vim quoque intras,
Dum canit ecclesia sancta quasimodogenitique.
Arcem magnificam in cineres diruis igne,
Vt reputanda quidem parvi, sed quantaque fuit
Cernitur; testatur enim magna illa ruina, [25]
Quam fuit inmensa Schamburg mensura ruentis.
Vivere te cupimus, dator custosque salutis.
O utinam magnis resoluto corpore tantis
Laudibus attollant dii potens teque Friderice.

Darnach rischen sich die kriege je (30) lenger je mehr inn, also das die zeit pfaltzgraue Friedrich vnd hertzog Ludwig in nidern vnd obern Beiern einer (pag. 85<sup>b</sup>) partei waren, der vorgenant bischoff von Mentz, herzog Ludwig, graue zu Veldentz, hertzog Wilhelm von Sachsen, marckgraue Albrecht von Brandenburg vnd darzu ander vil, das XIII fursten, geistlich vnd weltlich, auch graff Vlrich von Wirtenburg, Owellen II.

die Liningschen herren mit iren bundtgenossen der andern parthey feint worden. Vnd hertzog Ludwig in nidern vnd obern Beiern, der hertzog von Sachsen vnd Brandenburg zogen gegen einander mechtigklich zu felde bei Rott, vnd als hertzog Ludwig in nidern vnd obern Beiern, markgraue Albrecht vnd hertzog Wilhelm vff das hochste gehelliget hett, ging er ein rachtung inn mit marckgraff Albrecht, dardurch er aus dem felde gedeidigtt wart, vnd die rachtung was dem pfaltzgrauen nicht anneme. Da wart sie abegethan vnd zu stunde wider krieg, vnd zog der pfaltzgraue wider den bischoff von Mentz, Veldentz vnd Liningen vor Bockenheim, die vast wol besetzten vesten flecken, vnd als pfaltzgraff Friederich furguam, das sein fient ime beigezogen waren [15] bis gene Pfedersheim mit irer wagenburg, do ruckt ine der pfaltzgraff entgegen. Das was vif einen freitag sant Vlrichs tag, vnd an dem ziehen erhube sich von beiden theiln reisigen gezugen ob uum pferden ein gerende vnd scharmutzeln vnd der pfalzgraff mit seinem [20] banier vnd geschutze griffen die feindt kecklich an vnd randten mit ine bis gehen Pedersheim an die pforten vnd sturmeten ire wagenburg vnd gewonnen die vnd fingen ob vie grauen, herren, ritter, knecht, reisigen vnd sonderlich graff Johan von Nassaw, graff [25] Wilhelm von Wertham, graue Otto von Hennenberg, graue Philips von Liningen, ein von Runckel vnd gewonnen ve gesatthelter pferd vnd alle der feind koste, wagen, pferde, buchsen, geschutz, so in der wagenburg Vil der Rinckauwer worden gefangen vnd er-[30] stochen vnd die banier gewonnen. Bey disser niderlag was landtgraff Ludwig von Hessen vast mitt eynem mechtigen raisigen gezeug zu hilff der Pfaltz im solde. Die habe wart zu Westhoffen gebewt vnd wart zwuschen dem bischoff vnd dem pfaltzgrauen gericht, also das der pfaltzgraff Schawenburg, Hentzesheim vnd Dossenheim vor xxxm gulden inhaben solt, vnd das ime

vor ettlich seine gerechtigkeit am zirck bei Lorch, den er mit recht gewonnen hett, ein (f. 86°) mercklich summe gelts, ob newn tausent gulden von den Rinckawern gegeben wart, vnd worden hertzog Ludwig von Veldentz, Wirtenberg vnd Liningen in die rachtung nicht [5] gezogen. Von dieser geschicht wart diss hernach geschrieben gedicht gemacht:

Ecce palatinus Reni comes inspicit hostes; Hos fugat, hos cedit, multos captinat et ecce Quatuor hic comites tunc captivando triumphat. [10] In Moguntinum sic primatem superando Hunc Vdalrici dux Bauarie Fridericus Princeps elector, facit hec animosus vt Hector. Gaudia multa tuli, princeps justissime, quando Mestum principium gratior fortuna secuta est. [15] Terror namque tuum invasit populum, agmine tanto Alecto furiis quando comitata sororum Tartareas liquit sedes superasque petendo Corda sacerdotum stimulis infecit amaris Ac rabie fera bella movens pudor atque pudebit [20] Eternum, Christi populum tam perditis actum Consulibus, quis iustitia exulat atque deorum Religio prostrata jacet, pia numina sacris Excessere locis, quibus agmina nunc temulenta Bachi et luxuriosa Venus Cererisque gulosa [25] Turba subit segetemque ob pinguem turpiter acta Turpia committit, Christi perdensque tributum Templa deum violans miserorum sanguine fedat, Et corpus domini, quo nos a morte redemit Quodque pium nobis monumentum et pignus amoris [30] Vescendum tradidit, pedibus calcare relinquit. Attamen omnipotens pater antiqua pietate Aequis hec oculis hominum indignosque labores Aspicit at sceptro caput aeque religionis Haud dubitans ferro statuit te putrida tabes [35]Atque vlcus sanie aspersum nocuoque veneno, (fol. 86b) Singula ne pestem contactu pecora sumant, Prescindendum est ense tuo, ne infecta trahatur In partem putridam pars, nec te terreat armis Gens ignaua sacerdotum, quis otia cure Et Venus et Bachi cyathi longeque popine,

Martis opus spernunt . . . . nec membra labori Sufficiunt tanto, Mars gaudet milite duro. Ergo age nunc Friderice potens te religionis Perfectum statue et justitia concomitante

- [5] Accinctis armis fidum fer pectus in hostem Torpentem ignauia turpi et stabulis saturatum. Armentum infectumque gregem pelle atque coerce, Donec se Christi famulos et religionis Cultores opere et verbo efficiant statuantque.
- [10] Namque haec mens superum est sic, suadent numina divum, Jupiter ex altoque tuos jam respicit actus Et juvat assiduo: coepto ne defice, testis Est arx clara tuis manibus prostrataque terrae Machina Schawenburg fususque exercitus omnis
- [15] Cum castris: pridie cum victor spolia tanta Attuleris victosque equites in vincla dedisti. Eia age, ne timeas cunctos superare labores: Perfer et obdura contraque audentior ito. Quum tua te fortuna sinet suprema salutis
- [20] Tempus erit celoque suo pandetur ab alto, Tunc tua fata canam celoque adducere temptans Te decus eternum patrie sine fine dicabo. Invidia quamquam nunc maxima turba tuorum, Quos nutris, tua facta silet, tamen inclita virtus
- [25] Opprimi nec poterit, pueri namque agmine tanto Conclamant leti, Manortia gesta canendo, Quis superas cunctos, nec quis tibi par erit unquam, Neque tuum turpis poterit abolere vetustas (fol. 87ª) Nomen et imperium, decus o Friderice tuorum.
- [30] Alecto namque (ira deum) Stygiis sese extulit undis Corda sacerdotum rabieque infecit amara, Vt benefactoribus bella horrida sicque cruenta Inferrent atque ingrati immemoresque bonorum Pro pietate dolum, pro melle venena referrent.
- [35] Quod deus ex alto conspexit teque piorum
  Vltorem statuens, hostem superare volebat.
  Sicque sacerdoti, dum bella ferocia temptat
  Armipotens princeps iustumque piumque colendo,
  Signa rapis, referens spolia ampla ex hoste tropheum
  Spiritui sancto statuisti, et laude perenni
  Cuncta per ora virum celebrabere carmine nostro:
  Quod tibi nunc juvenum depromunt pectora puris
  Vocibus et salvum exoptant te tempore longo.

Du solt auch mercken hiebei, das der bischoff vor diesem krieg gezogen was vor Ingelheim den sale, den zu gewinnen, vnd der pfaltzgraffe erhube sich, das zu redten, vnd sobald als die Mentzischen das vernomen, das der pfaltzgraff gegen ine zoge, do brachen sie fluchtig mit dem here gene Mentz zu. Do ruckte der pfaltzgraue vor Mentz vnd brantschatzte vnd storet die pfaffenheuser zu sant Victor, sant Alban, zum heiligen Creutz vnd brantschatzt die vor iiiim gulden.

Desgleichen zog marckgraff Karol von Baden vor Euwesheim den kirchoff, vnd vnderstonde den zu notigen. Er wart aber vast beschedigt daraus vnd kont den kirchoff nit gewinnen, dan die

Da Michel Beheim diese Begebenheit 972 — 975 in etwas anderer Weise erzählt, so ist zu vermuthen, dass sie in der Fassung von L. und Fr. Mon. ein späterer Zusatz ist. Vgl. übrigens Speier. Chronik Cap. 160 am Schlusse und Kremer S. 173.

Dances by Google

<sup>1)</sup> Der 24. und 25. Abschnitt lauten im Leipziger Codex und im Münchner Fragment so: Du sollt anch wissen hiebey, das vor disser geschicht inn den krigslauffen hett sich der bischoff, hertzog Ludwig von Veldentz, grave Emich von Leyningen mit iren helffern vnnd macht vor Ingelnheim den khuniglichen sale gelegertt, den zu gewinnen; vnnd der pfalzgrave erhub sich das zu retten, vnd sobald do das die Meintzischen vernomen, das der pfaltzgrave gegen ine zoge, da prachenn sie fluchtig vff mit dem von Meintz. Da rucktt der pfaltzgrave fur Meintz vnnd brandtschatzett vnnd storet die pfaffenheusser zw sant Victor, sant Albenn, zum heyligen Creutz vnd brandschatztt die für mi zugleden.

Im selbenn krieg inn der creutzwochen geschach ein vffbott von den Meintzischenn inn der zentt zu Morlenbach vund was hauptman Ulrich von Kronberg, vnnd waren vast stark im veld obwendig Laudenbach, auch im dorff zu fuss vnnd zu ross vff eylft hundertt mann vs Heppenhaim, Bensshaim vnd was dar zu gehortt, vnnd was ire anschlagk, das sie das geslohet siehe vs dem Odenwalt inns Weynhemer gebruch holen woltenn. Aber die psaltzgrevischenn susknecht kamen inn eyner geringen zal gegen der seind machtt, nemlich mit 11°. Da ward ein geschleg vnnd vst der Meintzischen seytten plieben dot Ulrich von Kronberg, burgrave vst Starkenberg, Hainrich Bayer [von Bopparten] (in L. von jüngerer Handergänzt, sehlt in Fr. Mon.) vnd sunst edeln vsslender vnnd viel raissiger pserd worden gewunnen vnnd erschossen vnnd arme leut.

pfaltzgraffischen dethen ime so bang vnd we daraus, das der maggraue vffbrach vnd abezoge. Do wart diss hernach geschrieben gedicht von pfaltzgraue Friederich zu latin gemacht also lautent:

[5] (f. 87<sup>b</sup>) Te Friderice canunt mirando carmine vates In terris olim celesti stirpe creatum. Nunc ideo meritas pariter tibi psallimus odas, Dux inuicte, potens armis et viribus impar, Inclita progenies divum, tu summa virorum

[10] Gloria victricem decent tua tempora laurum, O palatine comes! Jam tua facta tenent occasum solis et ortum Palmaque parta manu pelagus tranauit utrumque. Hinc decus omne tibi variis affertur ab oris,

[15] Creditur et major venturae gratia famae.

Nos age scribemus laetis tua gesta Camoenis
Eternoque tuas laudes cantabimus aeuo,
O palatine comes!

Du solt auch hie mercken, das nach der gemelten rachtung mit dem bischoff zu Mentz zoge pfaltzgraue Friederich mit herescrafft vor Meysenheim schloss vnd statt, darinn hertzog Ludwig von Veldentz personlich was, vnd notigt das mit geschutz vnd graben, das er der rachtung begert vnd [25] wart do gericht im felde, das hertzog Ludwig an funffhundert gulden, die er vff Bacherach vff dem zoll hett, das halbe theil nochliess vnd das ander halbe theill zu manlehen entpfieng, nummermehr vffzusagen, vnd das er Scharsfenberg begeben solt, vnd wurden die [30] Liningischen in diese rachtung nit gezogen.

Darnoch zoge pfaltzgraff Friederich mit seiner macht vff die grauen von Liningen vnd notigt das schloss Hasselbach vnd gewan das, darin er vil geschutz vnd habe vandt, vnd macht do vil seiner armen gefangen lewt ledig, die darinn gefangen lagen, vnd zureisch vnd verfelt das schloss in grundt.

Darnoch ruckt er forter vor das schloss Minfelt, daraus er auch gekriegt wart, vnd zurschoss das vnd gewan es vnd liess das schloss verbrennen, verfellen vnd verschleiffen.

 $(f. 88^a)$ Darnoch do zog hertzog Lud-29. Newenstatt an der Eisch. wig von Beiern, den man nent den reichen, der das podagra hatt, vnd marckgraff Albrecht aber [5] zu felde wider einander, vnd hertzog Ludwig legert sich vor die Newenstatt an der Eisch vnd begert do, das ime pfallzgraff Friderich mit seiner ritterschafft in geringer zale zuzoge, nur das er personlich bei ime were. Das deth der pfaltzgraue vnd kame mit viic pferden in einer farbe gekleidt zu den, die er vor bei ime von seiner ritterschafft vnd lantschafft von Beiern im here hett, vnd halff do gewinnen Newenstatt, Camerstein, Hohentanne, Marckellebach, Langenzenden, Tettelerssaw, Weinbach, Hellebronne vnd ander vil schloss, vnd am zutraben gewanne der pfaltzgraff Offenheim die statt vnd vil vester dorffer vnd kirchoffe aus dem stegraiffe vnd besetzte die mit den Wirtzburgischen, vnd schenck Jorg von Limberg gewone mercklich brantschatze.

Als der pfaltzgraue aus seinem lante (20) was vnd der ertzbischoff Diether von Eisenburg mit ime gericht was vnd zu ruwe gesasse, do mochten die thumherren nit ruwen vnd satzten den von Isenburg abe vnd welten ertzbischoff Adolff von Nassaw, der prouisor zu Erfurt was, vnd babst Pius gab sei- (25) nen willen darzu, dweile bischoff Diether sein pallium zu Rome mit gelde nit geloset hett. 1) Also rufft der ertzbischoff Diether pfaltzgraue Friederichen an vmb hulff in seinen noten, dan vil seiner lantschafft von ime geschlagen hetten vnd bott recht vor babst, keiser, den (30) pfaltzgrauen vnd vil andern fursten. Es halff aber alles nicht. Do deth sich der pfaltzgraff zu ime in hilff vnd einigung vnd halff ime mit lande, lewten, koste vnd

Zusatz in L. u. Fr. Mon.: Dardurch entstund ein mechtiger krieg, darinn viel vbels gehandeltt ward, als blutvergiessenn, mordt, raub, brant vnd name.

geschutz, das er bei den newn stedten bliebe vnd an-Darumb gab er ime vor ein somme gelts zu losen Starckenberg das schloss, Heppenheim, Pensheim, Morlebach die stedtlein mit ire zugehorung, vnd Lorsch [5] das closter, vnd Lorscherwalt vnd geleitesstrass von Heppenheim gene Franckfurt, nemlich vmb hundert thausent gulden. So gab bischoff Adolff hertzog Ludwig zu Veldentz Purckpeckelheim, Sobernheim, Montzig, Gawpeckelheim, Nusbaum vnd anders mehr. 1) So gab er dem landtgrauen von Hessen ettliche stedte2) in Hessen, dem von Wirtenburg verschrieb er xxm gulden, marckgraff Karol von Baden Algesheim mit seiner zugehore. Die alle vnd darzu der bischoff von Mentz, marckgraff Albrecht von Brandenburg vnd bischoff Nix von Entzberg [15] zu Spier3) wurden bischoffs Adolphs parthei, vnd zog marckgraff Karll von Baden vor Ewesheim, den kirchoffe, gewon des nicht vnd wart beschedigt daruor, das er vffbrach vnd abezoge. Vnd pfaltzgraff Friderich vnd bischoff Diether von Isenburg 4) vbertzogen das Rinckauw zum zweitenmall. Zum erstenmall wurden die Rinckauver fluchtig aus iren weren, das mocht der pfaltzgraff nicht erfaren oder beschleichen, noch dem es ein hart vngewitter was, das man mit nicht bleiben mocht. Vnd were man lenger blieben, so hetten es 1251 die Rinckauwer vffgegeben, dan sie schrieben den rethen vnd begerten zu theidingen. Das ander male was bischoff Diether uertrost wurden, wen er noch einst keme mit solicher macht, so wurde es ime vffgegeben.

<sup>1)</sup> M. Fr. u. L. haben statt der Worte "anders mehr": Ulm bey Mayntz das schloss vnnd was darzu gehorte.

<sup>2)</sup> Zusatz in L. u. Fr. Mon.: dissen hienach geschriben herren auch auss dem stifft zw Maintz ettlich stett, schloss mit irer zugehorung, zum ersten.

L. u. Fr. M. fügen bei: vnnd viel graven vnd herren, auch Tryer vnnd Metz.

<sup>4)</sup> L. u. Fr. Mon.: auch der grave von Katzenelnbogenn.

Er kame mit der macht, aber es geschah nicht, das ime zugesagt wart. 1)

31. Gaw-Peekel.
helm. Do ruckt der pfaltzgraff mit landtgraff
Henrich von Hessen vor Gawpeckelheim
vnd gewonne das mit dem sturm vnd fingen darinn [5]
den von Huntstein mit Lx reisigen vnd einhundert werhafftiger knecht vnd brach vnd schleifft alle were. Darnach theilt der pfaltzgraue sein reutter, her Adam von
Ansoltzheim, sein hewbtman mit seiner rotth gene Brettheim, die andern behielt er bei ime, Hansen von [10]
Walbronen, den man nent Ganss, mit einem getzuge
vff dem gauwe, ettlich hewbtlewt logen zu Pilligkheim,
also das er ob sechs leger hett wider sein fiendt.

2) Darnach bewarbe sich der pfaltzgraff vnd reit zutraben gene Schwoben vnd [15] brant bis gene Stockarten an die statt. Do kam dem von Isenburgk warnung, das man Hochem am Mein vberfallen wolt vnd der begert der pfaltzgraffischen reuter. Die worden doe hin gesant. Die feint kamen mit aller macht zu ross vnd zu fusse, vnd kamen zu [20] scharmutzeln vff dem eiss des Meinss vnd dethen wider die feint so uil werde, das sie den flecken vnbenotigt liessen vnd abezogen.

Michel Beheim 1012 bestätigt diese Umstellung.

<sup>1)</sup> L. u. Fr. Mon. haben folgende erweiterte Fassung: So gab er dem lantgraven zw Hessenn auch ettlich stett. Hertzog Wilhelm von Sachsenn vnnd graff Hainrichen von Schwartzenburgk gab er vff dem Eyssfeld, das ist ein gut pfleg, zwischen Hessenn, Sachsen vnnd Doringer land gelegenn, darinn ligen die stett Duderstatt, Heiligenstat, Rastenberg vnd darbey ligen auch viel guter schloss, als die zwey Gleichenstain, Gebelihaussen vnd sunst sechs oder achtt gemauwerter stett vnd schloss, das ire sechzehenn zusamen seint vnd man mocht sie eins tags alle sechzehen bereytten. Dem von Khunigstain, seinem schwager, gab er die graffschafft von Hoffenn (L. korrigirt Hoffheim). Dem markgraven zw Badenn gab er Algeshem, Gau-Beckelnhaim mit seyner zugehorde. Dem vonn Wirtemberg verschrieb er zwentzig tausent guldenn. Die alle u. s. w. 2) In L. u. Fr. Mon. ist das 32. Capitel dem 30. angehängt.

Darnach bewarben sich der von Wirtenburg vnd marckgraff Karll mit bischoff Nix von Entzberg, zu Spier bischoff, vnd zogen mit (f. 89 a) herescrafft vor Heidelsheim vnd meinten, der pfaltzgraff were nicht im lande. Die wolten ime vmb Heidelberg herschen, ee er kame. Aber der pfaltzgraue bewarbe sich tag vnd nacht vnd reit personlich in Heidelsheim. Do wart drei tag alle tag zum minsten drei scharmutzeln gehalten vnd der pfaltzgraff hett ein anschlag, wie er drei hundert pferde wolte nider werffen ob einer trenck, vnd ein trumpter versumbt das, das des pfaltzgrauen getzuge nit anbrach zu rechter zeit. Das was vor den pfaltzgrauen, dan am andern tag brachen die feint mit dem here vff vnd legerten sich ein nachte zu Rott im stifft zu Spier. Do liessen sie ire fussuolk in der wagenburgk vnd die herren mit irem reisigen getzeuge, ob thusent pferden, die trabten frw in das ampt Heidelberg vnd branten in der selbigen nacht, vnd zu morgens frwe stiss der pfaltzgraff [20] vnd ertzbischoff Diether von Isenburg zusamen vnd der bischoff bracht iije pferde. So hette der pfaltzgraff vije pferde vnd hielten vff die feinde an dem ende, do sie ine nicht entwichen mochten, vnd die feinde wurden des pfaltzgrauen nit geware, bis sie irer bei Seckenheim [25] am fronholtz ansichtig worden. Do wurden ritter geschlagen vnd der pfaltzgrave sprenckt sie hurtlichen an vnd troffen verdachts muts ritterlich im weiten felde vnd wurffen donider den bischoff von Metz, marckgraff Karlln von Baden, graff Vlrich von Wirtenburg, mit [30] vc grauen, herren, ritter vnd knecht, vnd wurden bei ijic fluchtig, vnd entpfing der pfaltzgraue mit vil seiner diener sein ritterschafft, vnd gewonne da drei panier. Von dem ritterschlag wart dieses kirieleison gemacht vnd gesungen:

> Mit gottes hulff sei vnser fart, Maria halt vns in diner wart,

Sant Peter vnser hewbtman si,
Vnser sunde herre got verzih,
Das wir ewiges dotes sint fri. Kirieleison.
Heilige treifaltigkait von dem thron
Gib sig, das wir mit ehren beston,
Vnd gib vns, als du gabst den tag
Zu pfaltzgraff Friderichs ritterschlag,
(fol. 89th) Do er seinen feinden oblag. Kirieleison.
Des sei dir danck dem heilgen got,
Des himmels furst, konig Sabaoth,
Vndottlich der dreifaltigkeit
Steh vns bei zur gerechtigkeit.
Ehr lob vnd dank sei dir geseit. Kirieleison.

## Zu latin wart dieses gedicht gemacht also lautet:

O columen firmum patrie, spes, gloria Rheni. [15] O tu certa salus, protector, fortis ut Hector, O decus armorum, celeberrima gloria gentis. Eximia virtute tua de Baden superbus Victus et conpulsus in vita praebere tributum, Wirtenbergque tuis pressus victricibus armis: [20] Compes cum Sueuos vetuit spectare penates. Jactatrix ora gens implens voce sonora Colla leoninis nunc arrige viucta catenis. Ha ha Metensis, quae te dementia cepit? Dum manus iniectas sacras foedares in enses 1251 Herois doctas ab iniquis sumere poenas. Es victus victorque [tuus] leo fortis ut Hector, In Pauli festo quis finis erat, memor esto.

## Es wart auch mehr gemacht also lawten:

Quae mihi Musa placens, quae chordula quaeve Camoena Laudibus excolere dabit acta leonis annoena? Quem conspirarunt Sampsonis perdere vulpes Frande dolo laqueos plectentes fomite turpes. Davidica testante lyra, quia falsa pararunt. Nec stabilire ualent, quae consiliis cogitarunt, [35] Hae vi, non jure disceptant, bellua tamquam. Sed rationis opem sequitur leo viribus aptam. A summis, mediis et ab imis jura poposcit. (f. 90°) Obturant aures cuncti, deus omnia noscit. Dans domino pugnam propriis non fidit in armis, Quo bellante feros inimicos strauit in armis.

Vulpibus exactis leo vi sociauerat imam, Huic relique litis cupiunt descendere primam Temptarunt temere numerum complere priorem, Ouem leo dante deo faciebat rite minorem.

Ex hoc singultus, gemitus, dolor, ira, simultas, Fletus et insidiae mentes penetrat modo multas. Is leo dante deo potens hominis quem velat imago, Actibus est elegans, facit hoc generosa propago. Parcere devictis scit mens animosa leonis.

[10] Non sic ursus, aper, vulpes, lupus, ira draconis. Vive, vale; valeant, leo, qui tua gesta coronant. Te juuenes laudant, veteres tua facta coornant.

Et iterum:

Marchio Badensis festo Pauli prostratus

[15] Ducitur et captus, Palatinis exsuperatus.
Wirtenburg, Baden, comites sunt Petri prostrati
Crastino captini Palatinis rite redacti.
Marte, Friderice, tuo calcas tot bella quot hostes
Sub mitem Cererem ducis Mavorte madentem,

[20] Commemores Pauli psallemus festa triumphi.

Man sol furbas wissen, das die gefangen fursten geschetzt wurden nach dem hernach geschatzt. Der bischoff von Metze wart geschatzt vmb xLv<sup>m</sup> gulden vnd die schloss Berg[25] art, sant Debolt vnd sant Crutz, vnd er vnd sein ritterschafft der Pfaltz verbuntlich wurden.

35. Pfortzen lehen.

36. Pfortzen schatzt vmb hundert thusent gulden. Daran gab er sein theil an der graffschafft zu Spanheim, zu 130 Crutzenach gehorig, Pesicken die statt, Peinheim das schloss stedtlein vnd zoll mit manschafften. Er hoit auch (f. 90b) verzigh gethan vff die lossunge an Eppingen vnd Heidelsheim, vnd vff auwen, wiltbant vnd fischwasser am Rein, die inn irrungen gestanden waren 1351 zwuschen Germmersheim vnd Seltz, vnd hoit Pfortzen zu lehen gemacht, vnd er vnd sein ritterschafft der Pfaltz verbunden worden.

36. Marckbach Graff Virich von Wirtenburg wart gelehen. Schatzt vmb hundert thausent gulden. Der gab er xL<sup>m</sup> bar vnd xx<sup>m</sup> wurden vff die Bergstrasse von dem stifft Mentz geschlagen vnd zwei dusent gulden gult verschrieben, vnd hoit Marckbach zu lehen gemacht, vnd er vnd alle sein ritterschaft der Pfaltz verbuntlich worden.

Darnoch zog pfaltzgraff Friederich der menlich vor bischoff Nix von Spier, der vnbesorgt vnd vnbilch feint worden was, vnd gewan ime an Rotenburg schloss vnd statt vnd brant ime den Bruchrein vnd wart darnach getheidingt, das dem [10] pfaltzgraffen bliebe Rottenburg vnd darzu gegeben vnd verschriehen wart Wersauwe vnd der hoh wiltbant vff dem Lushart.

In diesen kriegen hett marckgraffe Al-38. Gengen. brecht vff gebott des keisers an sich [15] bracht die reichstede Vlme, Gengen, Kempten etc. vnd vil andere mehr, vnd zogen vor hertzog Ludwig den reichen vor Gundelfingen. Aber hertzog Ludwig arbeit sich mit macht und komen bei Gengen mit iren wagenburgen zusamen, vnd hertzog Ludwig von Beiern sturmbt marckgraue Albrecht sein wagenburg vnd bracht sie zu flucht, vnd kame marckgraue Albrecht fluchtigklich von dannen selbt dritt, vnd das ander volck alles, grauen, ritterschafft, stettlewt zu rosse vnd fusse, das merertheil wart gefangen, ettliche ertruncken, ettliche fluchtigkliche kamen zu Gengen in die statt vnd hertzog Ludwig mit den seinen wart ritter geschlagen vnd die sach aber gericht.

Judas abent LXII wart Mentz init ver- [30] redtnuss gewonnen vnd bischoff Adolff ine gegeben, vnd bischoff Diether 1) vnd die seinen komen mit grosser sorg vber die muer aus 2) gene Oppenheim. Vnd bischoff

<sup>1)</sup> M. Fr. u. L.: vnnd der graue von Katzenelnbogen vnnd die iren.

<sup>2)</sup> L. u. Fr. Mon. : vber Rein vnd darnoch wider gein Oppenheim.

Adolff hielt den burgern nicht, das ine zugesagt was, des habe er danck, vnd er blundert<sup>1</sup>) christen vnd juden, vnd zwen burgermeister, gnant Ottwein vnd Tudee, waren hewbtlewt der verredtnuss.

[5] Ecce leo saltat, inde Mogontia labat.

40. Bischoff von (f. 91°) Darnach wart ein rachtung zwischen den bischoffen von Mentz, doch hinder dem pfaltzgrauen, gemacht vnd bleib bischoff Adolff der stifft mit aller schwerdt vnd bischoff Dieter bleib [10] ledigklich schloss, statt vnd zolle Lonstein, die sich nie von ime dringen lassen wolt, 2) auch Hochst schloss, statt, zolle, Diepurg statt, Steinheim schloss vnd anders. Das was ime lieber dann der stifft mit seiner beschwerung.

41. Predersheim. [15] Darnach vmb die prouision, die der bischoff Diether von Isenburg dar geliwen hett, wart dem pfaltzgraueu thusent gulden vorschrieben vff Erenfels, item 1x thausent, die die Rinckauwer fur den zircke schuldig waren, wart Pfeders-[20] heim dem pfaltzgrauen ingeben.

42. Vitzthum Inn diesen ergangen kriegen det der zu Amberg. Vitzthumb zu Amberg in der Pfaltz landt zu Beiern ein vffbott zu rosse vnd fusse vnd zoge mit einer wagenburg vber marckgraff Albrechten vnd her[25] schet dem drei tag in seinem land vnd gewonnen ime an Newenstat am Ruenkulm, die statt Wissenstatt, die statt Konigsberg, die statt Krewsen, Widenburg, Schnabelweide vnd ander stedtlein vnd schloss vil, verbranten die alle zu grunde vnd ob hundert

L. u. Fr. Mon. erweitern: vnd pflundertt pfaffhait cristen vnd juden vnd plieben laider viel der vnschuldigen ob funffhundertt mann dot, viel frommer jungfrawen vnnd erber weyber worden schentlich geschmechtt vnnd zween burgermaister Ortwin vnd Tude waren hauptlut der verretterey.

<sup>2)</sup> L. u. Fr. Mon, setzen bei: wie wol sy der ertzbischoue von Trier zwirnet hart belegert mit herescrafft. Sie hielten aber vest als from leut, Darzu so ward ime Hoest,

dorffern vnd namen ob xvc stuck rindtvihess, vnd kamen mit gewerenter handt aus dem land, vnd der marckgraue wart hart gekriegt aus der Pfaltz stadt, Kemnat genant.

43. Cantzlei zu Heidelberg in der [5]

\*\*Beidelberg.\*\* statt verbrant vff sambstag noch assumptionis Marie anno dni etc. im Lxii in grundt abe mit brieffen vnd ettlich registern, vnd darnoch anno im LxIII wart der erste stein an der nuwen cantzeley gelegt am burgwege vnd wart gebuwet so ein or- [10] dentlich, lustlich, kostlich cantzlei, als sie weder keiser oder ander churfursten oder fursten im reich haben.

Darnoch anno im LXXII hoit der pfaltzgenacht. graff dem rechten zu liebe ein hoffgericht
geordent, das seine ritterschafft vnd wer rechthilf [15]
bei seinen gnaden sucht, recht ergeht zu vier zeiten des
jars, vnd ist das recht besetzt mit doctoren gegrundt
in weltlichen vnd geistlichen rechten, vnd vil wise laien
von der ritterschafft.

Darnach wart graff Hans von Lu- (20) pffen pfaltzgraffe Friederich feint, vnd ehe er sich bewarte, fiele er in das stedlein Tornikeim zu der landuogtei gehorig, darinn er etwas gerechtigkeit hett, blundert das vnd der pfaltzgraff widerstunde ime aus Keisersberg vnd gewan Tornikeim wider vnd wart ein klein, vast scharpffer krieg, darunder vil lewt zu beiden seiten gestorben sint. Dem von Lupffen geschah vil zuschube von osterichschen amptlewten, vnd der pfaltzgraff gewan Hohenhatstatt vnd brant das aus. Das hett die zeit Peter von Regesheim inne, der graue Hansen hewbtman was vnd hertzog Sigmont von Osterich richt den krieg zu Strasburg, das graff Hans von Lupffen zu seiner begerd 1c pferde reisigs zeugss zu dienst furen solt, wohin er wolt. Dennoch erobert der pfaltzgraff des kriegs ob viiim gulden barss gelts vnd XL fuder weins. Vnd derselbig graff Hans hoit mit seinen diensten den vnwillen sitther wol abegetragen vnd ein genedigen herren eruolget (anno etc. LXVII.)

Darnach schatzt Ludwig herre zu Liech-48. Schaffride von Liningen. tenberg seinen feint graff Schaffridt von [5] Liningen den vngetrauwen. Als er den ob vier oder funff jar in gefengknuss gehabt hett, derselbig Schafsfride mit hocher, erbarmlicher vnd diefer slehe den pfaltzgraffen batte ime zu gonnen, das er Gutenberg pflege, Minfelt vnd Cannel mit ander zugehort zu redttung seines lebens vbergeben mochte dem von Liechtenberg. Das williget der pfaltzgraff vnd meint es gar getrewlich. Aber es kame ime von graff Schaffride, als er aus gefencknuss kome, zu keinem danck, dan er liess sich den keiser von glub vnd eide absoluieren vnd stund zu forderung vmb die schloss, die dan pfaltzgraff Friederich zum halben theill mit hertzog Ludwig graffen zu Veldentz kaufft hett vmb vum gulden.

Darnach in anno etc. im LXVII erhub sich ein grosser krieg zwuschen dem konig von Franckrich, konig Ludwigen vnd hertzog Philips von Burgundia, vnd der von Burgund hett anhenger den hertzog von Lottringen vnd ettlich ander hertzogen vnder die kron zu Franckrich gehorig, (f. 92a) vnd hertzog Hans von Lottringen begert ettlicher der Pfaltz bewert ritterschafft. Der schickt er ime nuc pferd vast wol erzeugt, 1) die furte er furtter zu dienst dem hertzog von Burgundia. Die wurden allewege zu den erlichsten hendeln zu felde vnd ernst gebrucht vnd herschten dem konig in dem konigrich vnd zogen mit einem here vor Pariiss vnd komen dem so nah, das die pfaltzgraffischen brachen in des konigs thiergarten vnd jagten darinn das wildt. Vnd im feld trosten sich der konig vnd die fursten zusamen vnd verthei-

L. und Fr. Mon. fügen bei : der hauptman was schenck Philips, her zw Erpach vnnd der von Lottringen furt sie dem Burgunder zw etc.

dingten die sach, das dem hertzog von Burgundia vnd Lottringen ire wille geschach, also das dem konig wart Pickardi vnd vil lands sunst abgetrongen.

Darnach [a. d. 1467] 1) starb lantgraff Hess von Liningen 2) one leibserben. do meint der bischoff von Wombtz, Newenliningen mit seinem zugehore were an ine, als den lehenherren, verfallen vnd bott recht, vnd die burgman zu Liningen hielten ime sein eigenthum vor mit gewalt vnd meinten das nit zu vbergeben. Die andern graff Emichs sone von Liningen weren dan auch vertragen, das geducht den bischoff ein ferlich verlengernus vnd rufft an pfaltzgraff Friederich seinen schirmer vmb hulff zu recht. Die beweis er ime vnd zoge mit herescrafft vor Liningen vnd gewonnen schlos vnd stedtlin mit theiding. vnd antwort es dem bischoff. Der liess den pfaltzgrauen komen zum halben theill aller zugehorung. Es versielen auch dem pfaltzgrauen vil guter lehen von lantgraffen Hessen von Liningen.

Darnach geschah des obgenanten [20] lantgraff Hessen schwester fraue Margareten graffin zu Westerburg intrage vmh die erhguter, der sie der nehste erb was ires bruders. Die sucht auch schirme bei dem pfaltzgraff Friederich zu recht. Der was ire beholffen, das ire die selbigen erbguter [25] wurden. Do verschrieb sie die selben guter auch zum halben theille dem pfaltzgraffen, das er sie vnd ire erben hei irem theile schirme.

oon. Bischoff von der krieg mit dem Mentzischen stifft [30] ein ende nam, wart des pfaltzgrauen bruder hertzog Ruprecht erwelt zu ertzbischoff zu Coln. Domit wart dem pfaltzgrauen entledigt bei ii<sup>m</sup> gulden leibtinknus,

<sup>1)</sup> L. u. Fr. M. haben das Datum.

<sup>2)</sup> L. u. Fr. M.: inn Bayern zw Monchen one leybserbenn vand wart zw Heyne bey Alten-Leyningen begraben.

vnd do er (f. 92b) zu nutzen des stifts komen solt. do waren alle schloss vnd stede mit wucher beschwerdt vnd boslich dem stifft abetrengt durch des alten bischoffs Dietherichs eigen helfer, gest vnd lantlewt, also das bischoff Ruprecht weder lant, lewt, stede, zolle, noch anders zu geniessen, nichts inne oder fallen hett, dan allein das schloss Popelschdorff, vnd das werte jar vnd tag vnd lenger, das ime sein eigen thumherren ine verachten vnd sein brot vor dem munde meinten abzuschneiden. Er fordert gutlich, er clagt, er sagt, das er kein auskomen hett. Es wolt weder thumherren. ritterschafft, landt, noch lewt, geistlich noch weltlichen inegehen bis so lang, das es got nicht leiden mocht. Do sucht er ratth zu seinem bruder pfaltzgraff Friederich, vnd was vnbillich dem stifft abgetrongen was, fordert er vnd bewarb sich vmb hulff. Der pfaltzgrave deth als ein getreuwer bruder vnd schickt ime seinen son hertzog Philipssen vnd sein ritterschafft zu dienst vnd darzu sein kost vnd bar gelt. Des sandte [20] er ime gros gut vnd schickt ime an ein ordenung vnd regiment zum krieg, vnd kame darnoch zu fassenacht anno im Lxix in eigener person mit macht inn stifft vnd bekrigten die wucherer vnd gewonnen so mit noten, so mit trauwen vnd mit gutlicher teiding vor (25) vnd noch zu des bischoffs handen vnd gewalt Bonne die statt vnd zolle. Newsss die statt. Lechneck statt vnd schloss, Zulwich die statt, Bruuel stat, schloss, Nurberg das schloss in der Eifell, Altenar das schloss, Reinbach schloss vnd zolle, die Hart das schlos, Andernach die stat, Rulenseck das schloss, Guttenauwe das schloss, Zunsch schloss, statt, zol. Linde schloss vnd statt, Kempen statt vnd schloss, Erpenrode das schloss, Gutesberg das schloss, Keisersswerde schloss, statt, zoll, Niet das schloss, Papperck das schloss vnd Hirsberg das schloss vnd ander mehr, die er vff diese zeit in handen hett, vnd dem pfaltzgrauen wart inngegeben vnd

verschrieben Keysersswerd vor sein schulde. Der pfaltzgraff storte auch zwei schloss, Pettenberg vnd Hackenbruch, die des von Newenar waren, der dem bischoff widerwertig was, vnd ging so glucklich, das soliche eroberung mehr got den der menschlichen hulff zu- [5] zugeben ist. Der pfaltzgraff furte vil mechtigss geschutz in das landt, das wenig gebrucht wart, dan (fol. 93°) one zweifel, wem got wol wil, dem mag niemant vhel. Der bischoff ist aller welt zu gluckhafft, vnd do er bischoff erwelt wart, wurden die verss von ime ge- [10] macht zu latin vnd wart erwelt do man zelt mnii exxii jar.

[1463.] Vox fama diua vivat, Bauaria viua.

Ecce Coloniste, presul nobis erit iste.

In Colen certus princeps manet [iste] Rupertus.

Die zeit pfaltzgraff Friederich aus dem lande was, hetten Jorg, Arnolt vnd Michel von Rossenberg ein anhangk vherkomen mercklicher rauberei vnd schinderei zu Bocksberg vnd Schupff. dem Odenwalde bis gene Francken vnd herabe bis an Neckar wurden die strassen wust vnd mocht niemant vollestreifft hin komen und schnidten den unschuldigen pfaffen die hoden aus vnd verachten den pfaltzgrauen, den ertzbischoff zu Mentz vnd den bischoff zu Wirtzburg vnd ire gebott vnd ersuchung, vnd drungen die botten brieff zu essen, fingen den herren iren adel, als Wipricht Zutzel vnd dethen das vnbewart, vnd enthielten morder vnd rauber vnd wolten darumb weder ehre noch rechts pflegen. Die drei fursten einigten sich eins herezugss, ordenten ire hewbtlewt vnd zogen vor Bocksberg schloss vnd statt vnd nothigten das mit geschutz und graben drei wochen lang so strengklich, das Jorg mit Lxx reisigen bei nacht daraus wichen must, vnd wart also vffgegeben jedem herren zum dritten theile der nutzung. Die sach geschach vff den grun donnerstag Anno etc. im Lxx. vnd wart von dem pfaffenfient Jorg von Rosenberg diss hernach geschrieben gedicht zu latin gemacht:

Qui raso capite prestas, proficiscere cautus, Jam tibi succensens nobilis ecce latet.

[5] Esse pius clero propter sua probra recusat, Quem regit antistes clarus in Herbipoli. Qui vulgo praesunt, clam nunc expectat, ut unctis Absumat leto pectore testiculos. Presbiter ergo caue, maneas et in edibus astu,

[10] Ne te sic miserum sauciet hostis atrox, Nam mucrone malo quae surripit ipse nefandus, Nequaquam minima viscera sunt hominis.

Forter zoge das here vor Schupff vnd notigt das dessgleichen, vnd was das schloss [15]. vor alle note, aber wart also besessen vnd gearbeit, das es in acht tagen desgleichen auch vffgegeben wart vnd gantz zu grund ausgebrant, gebrochen vnd geschleisst an dem sontag Quasimodogeniti anno etc. im LXX.

53. Camberg.

120] Vnd als sie furter vor Gamberg das schlos wolten rucken, daraus der bischoff von Wirtzburg beschediget was, da wart es auch betheidingt und dem selbigen bischoff verschrieben, das er vnd sein stifft daraus nit mehr solten beschedigt [25] werden.

Forter wirt gesagt von Wissenburg, hertzog Ludwig von Veldentz vnd irem anhang. Anno do man zalt mun'elexix, als das closter sant Peters stifft in Wissenburg gelegen, ordens sant Benedicti, dem pfaltzgraffen zu uersprechen steht vnd darzu [30] so vbel regiert wart durch abt Jacob von Bruck vnd probst Anthis von Liningen, die dann vrsach worden, das das closter in grund verdarb, bewegt die vetter sant Benedicten ordens, abt Eberharten von Monckberg bei Babemberg, abt Herman von sant Jacobsberg bei Mentz als visiterer des ordens, das sie kemen vor pfaltzgrauen Friderich vnd begerten, das sein gnade

den nidergelegten gotsdienst vnd verderben des closters in der geistlichkeit vnd zitlicheit ansehen vnd ine vff babstliche bullen vnd brivilegien vnd gerechtigkeit ires ordens zu der reformatz forderlich vnd beholffen sein wolt, souil die weltlich hant berurt. Des williget sich der pfaltzgraff luterlich vmb gots willen, vnd so ferre das die vetter die sachen nach ordenung rechts vornemen, als auch beschach, vnd die vetter vnderstonden die obgenannten, abt Jacob vnd probst Anthis guttlich zu vnderwisen. Wie freuelich sie dagegen handelten, were vil von zu schreiben. Do griffen sie zu der reformatz vnd pfaltzgraff Friederich ordent darzu sein geistlich vnd weltlich retth, frome, weise, gelerte lewt von seiner ritterschafft und studio und wart mit dem rath der statt vnd burgern zu Wissenburg vberkomen. das sie sich auch darzu willigten vnd brieff vnd siegel gaben, das zu bestetten. Vnd als der bose geist auch seinen samen gesehet hett vnd als man das closter den reformierten inne gab vnd im (f. 94°) ampt der messe vnd predig stund hochtzeitlich, do geschach von den burgern der gemein, die sich verhetzen liessen, ein grober vfflauff vber des pfaltzgrauen reth bis in die kirch, vnd bewegt domit sein gnade zu mercklichen unwillen. Des erkannten sich die von Wissenburg vnd gingen in ein abdragk und die unreformierten munch wurden fluchtig vnd verfurten vnd versteckten ire kirchgetzierde, brieff vnd kleinat in die raubschloss, auch hinder die burger. Vnd als die reformatz geschach vnd das closter mit erbarn monchen besatzt was, das wert nit ein jar, do schleifften die burger von Wissenburg den alten abt vnd probst in weibeskleidern widerumb in die statt vnd gaben ine das closter inne, vnd die stissen die reformierten bruder freuelich aus vnd peinigten sie boslich mit kelte vnd hunger vnd die selben vnreformierte monich vnd groben burger satzten sich samentlich wider den pfaltzgrauen freuelich mit

werrender hant, als wider iren herren, dem sie mit gelobten vnd eiden verpflicht waren, vnd enthilten vnd vnderschleifften sein fiende. Weinrich Hoffart vnd ander. vnd verriten meinem herren pfaltzgrauen sein vogt zu Wissenburg, Hansen Bonnen, das der niderlage vnd geschatzt wart vnd entweltigen ime sein vogtihe. Das bewegte den pfaltzgrauen, das er ein gehuse vnd wuste kirch, genant zu den Vier Thurmen, das bei Wissenburg nehst gelegen was, inne nemen liess vnd sein hewbtleut zu ross vnd zu fusse in geburlicher zall dohin legert, mit buchssen die statt zu beschiessen, sie zu voruegen vnd in handel vnd wandel zu wern einen kalten winter langk, vnd die von Strasburg vnd der landvochtev stedte thadingten die sach vff ein ausstrag. des wurden die von Wissenburg froe: vnd fielen alsbalde douon vnd verklagten den pfaltzgrauen vnwarlich gegen dem romischen kaiser Friedrich als ein beschediger des reichs vnd verachter seiner gebott etc., vnd begerten hertzog Ludwigen von Veldentz, den sie wusten von eigenem vnwillen wider den pfaltzgrauen zu sein zu ine zu schiben zu iren keiserlichen hewbtman. Der keiser was dem pfaltzgrauen sunst vngnedig vnd gebott durch ein generallebrieff fursten vnd stedten im reich mit schrifften, hertzog Ludwigen von Veldentz wider den pfaltzgrauen zu helfen, vnerfordert, vnersucht, vnuerhort vnd vnuberwonden alles rechten. Hertzog Ludwig nam sich der hawbtmanschafft an vnd furte des reichs baner vnd becriegt den pfaltzgrauen vber vnd wider sein me dan vollig rechtbot, die er deth [30] vnd ausschriebe vor des kaisers selbs persone vnd ein jeglichen (f. 94b) chursursten oder fursten oder ein zale ritterschaft oder freier reichsstedte rethe, die nit parteilich weren, das doch von einem fursten so weit vor nie gehort was zu bieten. Es was alles veracht. Der selb hertzog Ludwig spieste vnd besatzte sein schloss vnd vnderzog sich Wissenburgs vnd Hagenaw der stedte,

vnd bestalte reutter wider den pfaltzgrauen vnd was noch alles des pfaltzgraffen gelobter vnd geschworner lehnmann vnd sagte ime sein pflichte nie vff, als sich geburte. Da sich dis vornemen lange also begeben hett vnd mit der dath je meh geubt wart mit [5] fahen herren Otten von Hirtzhorn vnd ander, mit namen, brennen vnd andern [schmahen] an vehde vnd fientschafft.

do sterckte sich der pfaltzgraue mit seiner ritterschafft vnd landtschafft vnd [10] braucht kein buntgenossen noch frembde fursten in diesem krieg vnd detthe ine uberziehen zum ersten mit hereskrafft vor Stralenburg vnd Schrisheim stedtlin vnd schloss. Des was Simon von Balshoffen, ritter, vogt zu Heidelberg, hewbtman vnd wart in viii tagen geno- [15] tiget vnd erobert, das sich alle die darinn waren, an gnade an den pfaltzgraffen ergaben. Der waren xim reisigen vnd xx fussknecht. Der wurden xvi ertrenckt vnd die burger geschatzt vmb tint gulden vnd allen wein, den sie hetten. Darinn wart auch erobert [20] vil geschutz vnd spiess vnd ein gute bewtte.

Darnach vberzoge der pfaltzgraue mit 86. Armesheim. hereskrafft die statt Armesheim vff dem gaue. Diese statt was nach dem leger also gelegen vnd befestigt, das sie gare vnsicher zu beligen was. vnd was das beste schloss hertzog Ludwigs, daraus er die Pfaltz beschedigen mocht, vnd herr Lutz Schott, ritter, was hawptman. Vnd man legert sich an eim ende. do man sich des nit versehen hett vnd wart so ernstlich vnd one vnderlass geschossen vnd gegra- [30] ben, das das here in nu tagen vff dem graben der statt bis an die rinckmueren kame vnd notigten ine abe alle ire gewere vnd schossen es sturmber. Vnd waren darinn Wernher von Weiers vnd Claus von Schmidburg hewbtlewt, vnd ehe sie den sturm gescheen liessen, ehe ergaben sie sich an gnade an den pfaltzgraffen, doch

also, das man ritter vnd knecht als redlich gefangen halten solt vnd wart also erobert Commemorationis Pauli anno etc. LXX, vnd darinn wurden gefangen XVIII edeln vnd XLII reisigen, vnd die burger geschatzt, die [5] muern, thorn, bolwerck vnd gewere zerrissen, geschleist vnd (f. 95.°) ob XL fussknecht inn die thorn zu Altzen gefurt, der wenig wider daraus komen, dan pfaltzgraue Friederich hielt die gewonheit, welcher sein leibeigen vnd sein feint worden was, den liess er [10] doten, er hett den gros forderer oder vrsach eins alten diensts.

Darnach fingen die reissigen gezeuge an zu streiffen vnd wert gar lange, das sich des pfaltzgraffen finde im felde nit bedretten lassen [15] wolten, als der pfaltzgraffe gern gesehen hett. Aber die Veldentzer vnd ir anhangk, die von Liningen vnd die von Bittsch vnd andern, die dethen sich inne. Do so wurden etwo manicher reisiger vnd vil fussknecht eintzlingen darnider gewurffen, darunder gar vil gutter [20] kuntschaffter waren.

Darnach zog des pfaltzgrauen here vor 58. Wachenheim das schloss Wachenheim vnd zerschossen das, das sich niemant darin behelffen mocht vnd die feinde gaben das uff vnd lieffen daraus bis one ettlich knecht. Darinn worden vil geschossen vnd rats funden vnd der pfaltzgraffe besatzte das ein lange zeit und werte den in der statt ire werbung vnd legerten sich furbas vor die statt vnd schossen die sturmbar, vnd kame dem pfaltzgrauen vnd seiner ritterschafft ware botschafft wie hertzog Ludwig zuziehen solt mit xviir Schwartzwelder zu ross vnd zu fuss vnd oberlender, vnd die ritterschafft begert, das der pfaltzgraue den entgegen ziehen wolt, vnd die nider zu werffen, das were prechtlicher, dan das er drei stedte gewonne. Er funde auch die stedte darnach wole vnd wart beschlossen, das man do vilbrechen vnd den buchssengezeug gene Diedesheim furen solt vnd furbas dem frembden volck entgegen ziehen, ee sie in ire vortheil kemen. Also wart in der landtvogtey zu Elsass vffgeboten was zu ross vnd fuss wandern mocht ob v<sup>m</sup> man, die hielten daruber bis der pfaltzgraff mit seiner [5] ritterschafft komen mocht, vnd als das frembde volck des gewarnt wart, zogen sie wider zu ruck vnd getruten dem pfaltzgraffen nit zu widerstehen vnd hette sie der bischoff zu Strassburg nit vndergeschleifft, so weren sie alle nidergelegen.

Darnach zoge das here wider vor ein 59. Ruprechtzeck schloss. gut, woll erbuwen schloss, Ruprechtzeck genant, das mit graffen, herren, edeln vnd reisigen vast wol besetzt vnd gespieset was. Das schloss wart mit hewbtbuchssen vnd graben so gar zerschossen vnd zerfelt vnd ime so nahe gearbeit, das die im schloss sorgtenn, das sy (f. 95b) vbereilet wurden, vnd an dem xiii dag vff sant Gallen abent anno etc. MIIIICLXX wart es vffgeben mit den vorworten, das man die reisigen gefangen ein monet betagen solt, als auch geschach; [20] vnd lagen darinn nider ruwgraff Reinhart vnd Hans von Landeck hewbtlewte mit xi edeln vnd xLvi reissigen knechten one ander fussknecht vnd gedingt keller vnd wechter vnd ander, vnd was darinn vil geschutz, haussrats vnd prouiand erobert vnd ein redliche bewtt vnd gute pferde vnd habe verbutett. Das schloss wart aussgebrant und geschleifft. Zu der zeit wart zu latin ein gedicht gemacht von pfaltzgraffe Friderichen, also lautent:

Da michi musa placens, date carmina, daque poesis, [30]
Magnanimum Reni comitem, divum Fridericum
Laudibus efferre, quas admiranda requirunt
Gesta sui, populos dudum vulgata per omnes.
Quem sic laudari dignumque necesse videtur,
Nec latet id quemquam: sed non describere quasque
Ipse velim laudes, cum nactus idonea non sim

Scribere, preterea cum paulum versiculorum Hactenus effeci cum animos admitteret etas. Edes prudentum stipata caterua venustat Illius, et crebro tales invitantur abunde, Qui pro iustitia de rebus semper agendis Diffinire sciunt et secundos dare susses.

Diffinire sciunt et secundos dare suasus. Non modo doctorum turmas consueuit amare, Ast ad doctrinas animum non dedere spernit. Laude magis dignum nil censeo, nil meliusque,

| 10| Vt prisci plane decantauere periti,
Quam reges patrieque supremos philosophiam
Insignem colere, quo doctrinas adipisci
Possint fructiferas et digne regna subire.
Heidelberga moram non nunquam prebet amenam
| 15| Illi, quam locus oblectans circumstat vbique

Graminei campi, silue cum frondibus alte,
Jocundi montes, solamen Neccarus affert,
(fol. 96\*) Commoda gymnasium prestat perplura celebre,
Quod grandis cetus sapientum rite poliuit.

(20) Robore pollentes ast bellis educat aptos, Cum quibus effrenes hostes domet atque propulset, Defendat, saluet subiectos et tueatur. O quam grata salus populo sub principe tali, Cui pax semper adest, cui rara pericula dantur.

[25] Sed plerique suis inuisi sepe tropheis, Namque fauent alii raro quem fata secundant, Oderunt misere fortunatum Fridericum, Qui simul insidias quondam statuere latentes, Qualiter exitium dirum, discrimina magnum,

[30] Dedecus inuicto possent afferre leoni.

Maxima turba fuit, sed dii, quibus omnia parent,
Presidium gratum diuo dederant palatino.

O palatine comes, palmarum sit tibi jam spes
Firma futurarum, quem dii seruant peramantque.

Ast pietate sua prostratis parcere uisus
In castrum uictos illeso corpore duxit.
Emulus infelix si quis fortem palatinum
Concitat in bilem, casus hunc hercle priores
Arripient nec eum similis fortuna sequetur.
Desine sperare palmam modo quisquis es hostis,
Huius enim magna virtus et mira potestas
Te superat, vincit, capit, affligit miserandum.

Hieuor am sontag Misericordia domini anno etc. Lxx wart Madumburg das kaiserlich schloss erstigen, das so fest ist, als es in diesen landen ligt, ein gut schloss vor notte, aus der ursach: Friederich von Fleckenstein, freyherre zu [5] Dagstuhl was ein anhenger der Pfaltz widerparthei (fol. 96<sup>b</sup>) vnd schube die fur vnd leh seinen feinden geschutz vnd anders. Do verhengte der pfaltzgraue Friderichen von Rosenberg, dem Fleckenstein sein muterlich erbe wider recht vorhielte, das er mit beistant der [10] Pfaltz ritterschafft das schloss vnd den von Fleckenstein darinn erobert vnd den schatzt als seinen feindt. Vnd der pfaltzgraff kaufft Friderichen das schloss abe mit seiner zugehorung vmb ein summe gelts inn xv jaren wider abe zu losen.

Es was auch einer, genant Burkart Beger von Geispeltzheim, des pfaltzgrauen feindt vand helffer hertzog Ludwigs. Do ordenet der pfaltzgraff ein zutrabenden getzeuge vff den vogt zu Germersheim zu warten, vnd die lieffen das schloss Geis- [20] peltzheim abe vnd namen das inne; vnd, das es nit gestort wart, was vrsach, das die von Strasburg darinn thedingten vnd herr Caspar Beger des pfaltzgraffen helffer was, des vatter den meinsten theil do hett, vnd Burckart mit den seinen must von hertzog Ludwigen abrevten. Darnach seint eintzlingen aus Creutznach, aus Grinstatt durch den Petern von Aldich vnd Haszenwin eintzlingen nieder gewurffen Henrich von Hattstatt. Philips von Breidenbach vnd Wilhelm Horneck edeln mit xiii pferden vnd knechten achte. 30

Vsf dinstag nach sant Elisabeten tag
schloss.

durch die Liechtenbergischen reutter, die des pfaltzgraffen parthei waren, erstigen, vnd darinn vier reisiger
knecht vnd ander gesinde gefangen. Das was des bischoffs von Strassburg bastartssone, der ein zuleger

vnd vnderschleiffer was, hertzog Ludwichs helffer, vnd wart vertheidingt, das der pfaltzgraue das vbergabe vmb der thumherren vnd der statt Strassburg willen mit versorgnuss, das der pfaltzgraue den krieg aus nit dar-[5] aus beschedigt wurde.

Darnach haben der marschalck, der vogt von Heidelberg, Peter Fuchss, Hans Ganss, Hassenwin etc. eintzlingen vii edeln vnd xLvi knecht, darvnder gut kuntschaffter vnd ander redliche knecht, 100 nidergewurffen, ire habe vnd harnasch gebewtett.

(fol. 97°) Darnach haben die hewbtlewt mit dem ampt zu Altzen, Bussisheim das schloss, dem grauen von Liningen zustendig, aus dem steigreiff gebocht, erobert vnd ausgebrant.

65 Erffenstein 1/5 Darnach wart durch die hewbtlewt nit dem ampt zur Nuwenstatt das schlos Erffenstein gebocht, erobert, ausgebrant vnd zerstort. Was auch der grauen von Liningen eigenthum.

Darnach vff sambstag sant Marx tag anno vor Bergzabern. [20] etc. Lxxi stiessen eins morgents vor Bergzabern zusammen des pfaltzgrauen hauptman Lutze Schott ritter, vnd sein marschalck Doringe von Eptingen ritter, mit me pferden, vnd hertzog Ludwigs hawbtman Mange von Habsberg vnd sein marschalck Henrich von Beimelberg, auch mit me reisigen vnd ne fussknechten, vnd sprengten einander an in der ordenung mit vffgerichten fenlein und traffen ritterlich verdechtlichs muts: vnd der Pfaltz bewerten ritter vnd knecht hielten so vest, das sie die Veldentzer zuruck schlugen vnd fingen den hewbtman vnd marschalck mit xxII edeln vnd xLviji reissigen knechten, vnd wurden zu beiden seiten edeln vnd vnedeln erschlagen vnd gewonnen zwei fenlein, die in dem stifft zu Heidelberg stecken, vnd der von Gemmenich vnd ander komen fluchtlichen hinwegk vnd behielten die pfaltzgraffischen die walstatt vnd gewonnen LxvIII guter gesattelter hengst vnd pferde . vnd ein gute bewte.

- Item nach dieser geschicht haben die reingraffen meins herren pfaltzgrauen helffer viertzehen reisiger nidergewurffen, item die [5]
  liechtenbergischen xii, dessgleichen Weinrich, here zu
  Falckenstein xiii, dessgleichen graff Johan von Nassaw
  ob xx reisigen gefangen.
- Darnoch zog der pfaltzgraue personlich 68. Wachenheim mit xiiiim mannen vnd vic reissig wagen zur wagenburg zu ross vor Wachenheim die statt, do er es vor winter gelassen hett, vnd belegert vnd benotiget die mit geschutz vnd graben so strengklich. das sich die feinde nit mehe trawten zu halten vnd sich an gnade an den pfaltzgrauen ergaben vnd wart inngenomen vnd gewonnen vff st. Bonifacius tag an. MIIIICLXXI. (fol. 97b) Darinne wurden gefangen viii edeler, xxxv reisiger, Lxx fussknecht vnd anderhalb hundert bur-Der wurden Liit erdrenckt, was mordtbrenner. kirchenrauber vnd wider sein gnade gethan hetten, [20] die sein leibeigen waren. Die burger wurden geschatzt, die muren an der statt vnd alle gewere gebrochen vnd die graben geschleisst, vnd er hett dobei ein streissenden gezuge, vine pferde, die vff herre Doringe von Eptingen seinen marschalck warten vnd teglich vmb das [25] here ritten vnd alle helte innehielten.
- Darnoch zoge der pfaltzgraue personlich aus mit seinem sone hertzog Philippsen vor Gross- vnd Klein-Bockenheim, den grauen von Liningen zustende mit herescraft. Die waren mit [30] schutten, muren, bolwercken, thornen hohe vnd nidern vffgeracht wol beuestigt vnd mit lewten reisig vnd zu fuss wol besatzt, das sie meinten allem reich zu widerstehn, dweile sie koste hetten. Das wart mit geschutz, graben vnd feuwerwerck gehelliget vnd von were zu were mit sturmen genotiget in acht tagen, das die edeln

vnd reisigen der merertheil bei nacht daraus fluchtig wurden vnd aussielen, dessgleich die fussknechtt. Dannoch wurden ettliche erdrenckte vnd der sleck gebrante, verherdt vnd geschleisst zu grunde, vnd wart vsigeben [5] vsf sant Vits abent anno etc. LXXI.

Zu der zeit wart dem pfaltzgrauen in das here diss geblumte gedicht von einem seinem diener mit namen Matthes von Kemneten also geschrieben. Vrsach, warumb er nit pfaltzgraue wolt [10] sein vnd die widerantwort, warumb der pfaltzgraff nit Matthes wolt sein vnd lawtet zu latin also:

Mathias Kemnatensis diuo Friderico comiti palatino: cur palatinus esse nolit.

Oppida diruere, non esse volo palatinus,
Frendentes capere dirosque in vallibus apros,
Nolo aestus solis medioque sub axe diei
Mordaces culices, scythicas sufferre pruinas.
Figere non cervos, non esse volo palatinus.
(f. 98a) Vivere non rapto, non esse volo comes hosti,

Didurare sono bombardae displicet aures.
Qui non formidans tellurem sanguine tingit,
Qui dissarcit opus lorice forte trilicis
Hasta, missilibus, non esse uolo palatinus.

Responsio palatini: cur esse Mathias nolit.

[25] Qui caret officio manuum, nolo esse Matbias; Nam Bachi et Veneris (egrotans crebro podagra) Hic abbatissae caecoque tenetur amore, Quamvis in barba supereminet alba pruina, At ignem laesit inmitis grandinis ictus.

[30] Qui ludens sorti credit, nolo esse Mathias, Sidera lustranti piget inseruire mathesi. Illi suntque pedes, sed eis non ambulat apte Conquestuque suo Moyses, coelum boat: ach ach. Aera tangit aleff, elli; nolo esse Mathias.

Darnach zoge der furstliche furst pfaltzgraue mit seinem sone vnd bewerten rittern vnd mit gantzem here vor Vlme das schloss vnd flecken vff dem gauwe, das was hertzogs Ludwigs pfandt vom stifft Mentz, ein fast keiserlich schloss. Daraus wart die Pfaltz groslich beschediget vnd waren deglich 11c reisiger pferd doselbs zu leger vnd vil fussknecht. Vnd als das capitel zu Mentz besorgte, sie kemen vmb ires stiffts eigenthumb vnd thadingten mit pfaltzgraff Friderich, das er ine das schloss inngebe, [5] die reisigen vnd fussknecht mit irer habe reiten liess vnd das sie meinem herren pfaltzgrauen vor seinen kosten vnd schaden geben iiii<sup>m</sup> gulden vnd alles geschutz darinn mit dem gedinge, das sie solich schloss zu ewigen tagen an hertzog Ludwigen nummehr [10] komen lassen solten. Diese thading geschach vff sant Jacobs tag anno etc. LXXI.

Vsf sant Vits tag vnd dinstag noch sant Johans tag sint durch den marschalck vor Lomsheim durch Otten von Wingarten bei Billicken [15] in der landvogthei (f. 98<sup>b</sup>) herr Hansen von Kronberg vnd Wiganden von Dinheim im felde eintzlingen funst edel vnd xix reisiger knecht nidergewurssen.

Darnach zog der mechtig furste pfaltzgraff Friderich mit seinem sone vnd be- [20] werten rittern vnd seiner fromen lantschafft seines heres vor Lamsheim die statt vnd ruckte mit seinen buchssen vnd grabenschirmen stracks mit grosser arbeit bis an die graben und schantzten inn zweien kortzen somernachten so ein weiten wege, das es frembd zu sagen ist. Die statt was so vest vom leger an wassergraben. schudden, bolwercken, muren, thornen, lauffenden vnd andern hohen vnd nidern weren, vnd nahet vmbgeben mit einem wagenden bruche, solt ein keiser mit allem reich das in der zeit erobert hain, er mocht des wol [30] gerumpte gewest sein. Darinn waren xxxiiii edeln vnd reisiger knecht vnd ijic versolter fussknecht von Schwitz dem lande. Darin was auch gut geschutz vnd profande genug vnd vil guter schutzen. Do der pfaltzgraff so nahe arbeite, do wart den fussknechten der hawt grauwen vnd traffen ein tading, das sie getroste solten

aus der statt gehn stracks vnd den krieg aus wider den pfaltzgrauen nit sein. Die trostung wart ine gehalten vnd sobalde die aus der statt komen, liess der pfaltzgraue feuwer werffen, das ginge so krefftlichen an, das der fleck vber halff brant, vnd do offneten die in der statt ein pfortlein, wasser zu tragen vnd auch der aussern were acht zu haben. Das wart inne von dem pfaltzgrauen abgelauffen vnd inne gedrungen mit Do sie in die statt komen, do slohen die feinde von den weren in die kirchen an sicherheit vnd ettlich, die sich besorgten, verschlossen sich in das gemose, in die holen vnd gewess. Vnd das waren Philips Lusser der amptman vnd Adam Riffe, die diess kriegs vrsacher und anhetzer waren, wurden gefangen alle, nemlich xvi edeln, xxxi reisiger knecht vnd xx fussknecht vnd ein hundert burger. Der seint die obgnant zween edeln vnd fussknecht erdrenckt wurden vmb sunderlich vbeldathe, die burger geschatzt vmb iim gulden vnd deten huldung vnd wart also erobert vff sontag zu nachte nach vincula Petri,

Von dannen ruckte der ritterlich furst pfaltzgraff Friederich mit seinem sone vnd bewerten willigen (f. 99°) rittern vnd gantzem here fur Durckheim der von Liningen hewbtstatt vnd namen inn das closter Sebach vnd schluge darumb sein wagenburg vnd sein gezelt vff zu leger vnd arbeit mit seinen schirmen, buchsen vnd bolwercken gegen der statt, vnd warff do schantz vnd graben vff. Nw was die statt die beste, so sie in diesen landen vor ein notvesten wol geachtet was, mit vast uil frembden weren zugericht, dan die grauen ob xx iaren alleweg daran gebuwen hetten zu were, vnd kame der pfaltzgraff in kortzen tagen so nah, das er je ein were nach der andern sunderlich absturmen muste mit grossem ernste, vnd wart die burck vnd muren doch nit gantz sturmbar abgeschossen. Vnd sunderlich hett er zwen die gewisten

buchssemeister mit grossen wercken zu schiessen vnd so forderlich als sie ine je zukomen waren, darzu ob XL vast guter buchssenschutzen mit schlangen, voglern vnd hackenbuchssen von Amberg. Vnd in der wile machten die feinde in der rinckmuren ein dieffen 151 graben durchspicht mit scharpffen phelen, strohe, puluerreiffen vnd andern zugeruste vnd daruor ein zun. vnd zu iglicher seiten ein bolwerck, vnd hetten alle ire buchssen daring gericht. Von der rustung wuste der pfaltzgraue nit, als er auch in allen seinen kriegen sich solicher kuntschafft oder verredlicher hendel nie behelffen wolt, dan allein ritterliche manheit. Nu. do alle weren vnd bolwerck gewonnen waren bis an die geschossen muren, do ordent der pfaltzgraue seinen sturme selber vnd tratt mit eigener person vnd seinen rittern vnd volck an ein ernstlichen sturme. Der wert ob vi stunden vnd ehe man des innern graben inne wart, do wart so krefftlich nochgedrungen, das die an der spitzen vber die muren in den graben fielen vnd wurden vil guter ritter leibloss vnd wont, Do die in der statt sahen, das keins wendens was, do begerten sie ein frieden vnd einer dating. Die nam der pfaltzgraue vff vmb der wunten ritter willen vnd bestunden do im sturm bis der pfaltzgraff seinen willen gedatingt. Vnd verbunden sich graff Philips vnd [25] graff Diether von Liningen vor sich vnd iren bruder graff Emichen vnd graff Bernharten von Liningen vnd alle die iren, wider pfaltzgraff Friederich vnd die seinen, dweile er lebt, nummer zu thun, vnd das die zwei schloss Hartenberg vnd Franckenstein ewigklich wider die Pfaltz nit sein solten, vnd das alle ritterschafft vnnd reisigen so hertzog Ludwigen verwandt darinn waren, mit irer habe gefangen sein solten vnd . vher- (f. 99b) gaben den flecken vnd die inwoner, die auch huldung dethen, dem pfaltzgrauen domit zu handen noch seinem willen, vnd alles ire geschutz vnd Quellen II. 5

reisige habe, vnd wurden darinn gefangen drei grauen vnd herren, die zwen grauen Philips vnd Diether von Liningen vnd Peter von Hewen frieherr zu der hohen Trentz, xxiiij edeln, 1°vj reisiger knecht, die besten in [5] diesem krieg, xl fussknecht soldener, lj burger, lxx menner von irer lantschafft. Die burger vnd landtlewt seint geschatzt wurden, die muren, zwinger, schutten, bolwerck vnd graben geschleifft zu grunde. Vnd dieser sturme geschach vff sontag mit angehendem tag [10] noch assumptionis Marie anno etc. miiij°lxxj jare. Dem pfaltzgrauen bleib doit ij° ritter vnd knecht vnd seins volcks, dessgleichen blieben bei lxxxix dot in der statt wonendt, edel vnd vnedell.

76. Montzig Desgleichen ergaben sich die von MonMussbaume. [25] tzig, die statt Merxheim vnd Nusbaume
vff denselben tag auch an gnade vnd huldenten dem
fursten.

77. Burck-beekelheim.
Darnoch vff sant Bartholomeus tag liess er Burckbeckelheim vnd Waldbeckelheim be1301 rennen. Die wurden auch vffgeben denselben tag an vorwort vnd huldenten dem fursten.

vis. Stelzenberg.

Vff sontag darnoch wart Stoltzenburg
oder Stoltzeneck erstigen vnd darinn betretten newn knecht, reisige, vnd fussknecht. Wurden
hart gewont vnd gefangen.

Vff montag nach sant Bartholomeustag anno etc. LXXI ruckt der ritterlich furst mit seinem sone vnd here vor Landsberg vnd Moscheln, schloss vnd statt, vnd die statt Moscheln stund in theding sich zu ergeben, also das der pfaltzgraff, ob [5] er gewolt hette, hertzog Ludwigen alles sein (f. 100°) lande wol angewonnen hett. Do wart hertzog Ludwig sich erst erkennen vnd gnade begeren vnd die richtung angefangen, abgetzogen vnd vff montag noch sant Egidien tag zu Heidelberg beschlossen vnd gericht, als die [10] brieff darvber sagen, vnb bleibt der pfaltzgraff bei den gewonnen schlossen vnd stedten.

Vnd als die zeit der keiser zu Regensburg im reich was, der dan hertzog Ludwigen angehetzt hett wider den pfaltzgrauen, vnd sich annam der Durcken sach zu handeln, do doch der pfaltzgraff sein Durck gemeint was, derselbig keiser reit gene Nurnberg, das heilthum zu besehen, vnd hertzog Ludwig erhube sich zu ime zu reitten vnd zu verwissen. das er ine also verlassen hett. Vnd als die mere dem keiser vorkomen, das der pfaltzgraff vnd hertzog Ludwig gericht vnd vff dem weg weren zu ime gene Nurnburgk, do wolt er irer nit erwarten vnd brach des abents dannoch eilend vff vnd reidt von Nurnberg vnd schuff nichts in des reichs oder gemein nutz vnd schlug sich nider in ein odes dorfflein, do lag er die nacht in der kirch vnd vil seins hoffgesindes ritten die gantze nacht irre in dem Nurenberger walde, das iederman dafur helt, er were des pfaltzgraffen also entsessen.

Nach aussgang diss kriegs liess der (30)

pfaltzgraffe mit allen seinen soldenern vberkomen vmb ire habe, solde vnd alle schaden, vnd richte
die alle mit barem gelde aus guttlich, des sie sich von
seinen gnaden bedanckten vnd wider heim zogen.

Barnoch als sich der pfaltzgraue vnd hertzog Niclas von Lottringen in einigung zusamen gethan hetten, vnd der hertzog aus dem schloss vnd statt Gerolzeck vnd Morssmonster vil bekriegt vnd berawbt worden was, vereinten sie sich eins gemeinen hereszugs vnd zogen daruor durch ire hewbtlewt zu [5] ross vnd zu fuss. Do wurden die reuber fluchtig vnd schloss vnd statt wurden vffgegeben vnd die muren vmbgebrochen vnd geschleist zu grunde vff mitwochen noch der eilff tusent meigde tag anno etc. MIMI<sup>C</sup>LXXI.

a3. Dortzbach vnd wachbach. [10] Wachtbach wart vil gebubes enthalten, vnd die lewte beraubt vnd verstrewst vss dem Odenwalde. Daruor liess der pfaltzgraff sein marschalck zu ross vnd zu sus ziehen mit seinen buchssen vnd die vbeldetther komen sluchtig daraus, (f. 100<sup>b</sup>) vnd wurden [15] vssgegeben dem pfaltzgraffen Dortzbach vss dinstag nach Lucie vnd Wachtbach vss mitwoch darnoch anno etc. LxxI.

Anno etc. LXXIII do kame Hornberg in des pfaltzgrauen Friderichs gewalt durch [20] verschuldung herre Lutze Schotten.

Vnd do der pfatzgraff hertzog Ludwigen Lamssheim angewonnen vnd andere stedt vnd schloss mehr, do wart diess gedicht von ime gemacht zu latin also lautende:

Vincere nunc tandem potuit vis magna leonis Munitum Lamsheim, cui laus immensa dabatur. Vix expugnari sperabant tempore longo, Quos ad presidium Ludovicus dux dedit illi. Magna tamen virtus est spem frustrata leonis. Octo dies nondum labuntur ab obsidione Dum patet ingressus, ignisque coercuit hostes. Hic belli fortes, hic comperit ipse nefandos. Ne ramos quaterent, hii nobilium prece turpes Euasere neces, missi nunc quaerere pisces. Philippum Lusser. ast Adam Reiff petulantes Nonne leo domuit, sua num lasciuia cessat. Ergo hostis caueas, noli irritare leonem,

Quem stipata cohors animo comitatur atroci,

Oppida que vastat, villas, hostesque propulsat.
Provida sis Zabern, Meisneim, sis cauta necesse est.
Hortor vos itidem summis in montibus arces,
Sollicite sitis vestras vitare ruinas.
Nam leo magnanimus jam plurima castra subegit, [5]
Singula dilanians turres et menia frangit.
Hec anni spatio tam splendida gesta peregit
Ex Pockschberg, Schrisheim, Schupff, Stralberg, Wachenheim.

Armsheim, Ruprechtzeck, Pockenheim, Lamsheim (10)
deleta videntur.
Ne foret his socia vix nonne superfuit Vlma?

Ne foret his socia, vix nonne superfuit Vlma? Obtulit hec primus et septuagesimus annus

Der offt gemelt pfaltzgraff Friderich der hett zwen naturliche sone, Friderichen 1151 vnd Ludwigen. Friderich wart thumherre zu Spier vnd Wormbtz vnd was prothonotarius des babsts. Die zwen sone wurden in allen dugenten ertzogen von jugent vff vnd mit grosser forcht zu der lernung gehalten, vnd do der pfaltzgraff ire vatter aus dem krieg kame, 1201 den er furte wider hertzog Ludwig von Veldentz, als oben berurt ist, anno etc. LXXI, do entpfingen sein sone ine mit diesem hernach geschrieben gedicht:

Carmina quibus aduenientem ex bello Palatinum filii sui de regressu gaudentes adorsi sunt [25] anno millesimo quadringentesimo septuagesimo primo.

Salue juste parens, genitor charissime salve:
Adventusque tui sit tibi fausta dies.
Qui redis ad natos illeso corpore felix, [30]
Quique euasisti tanta pericla necis.
Felix plaude pater, et te venientibus vltro
Fortunis offer. Dii tibi plura dabunt.
Sit tibi mens hilaris, pater o charissime, gaude:
Quem superi mites semper amare solent. [35]
Ecce reluctantes inimicos quosque refrenas,
Frangis et insidias quas statuere tibi.
Arces expugnas et strenuus oppida deles:
Castra tuis manibus nunc inimica cadunt.
Vi capis ingenuos, et domas morte nefandos

Omnibus in rebus tu pia jura colis. — Jam Durckheim petulans tua vis compescuit, ergo Majestas comitum jam quoque mesta gemit. Nobilium quanta fuerit stipata caterua,

- (5) Non datur, o genitor, dicere carminibus. In te jam pridem statuit diffundere bilem In Ratispona Cesaris ira sui. Illuc ecce duces ferus accersiuerat omnes Et petere in Turcos se simulavit opem.
- [10] (fol. 101<sup>b</sup>) At tibi succensens, cinctus liuore maligno Tandem te aduersum quaeque movere studet. Suitenses superos Acheronta lacessere (ut aiunt) In te conatus; sed labor ejus iners; Nam non ex facili tua fit perterrita virtus.
- [15] Illa sibi constans justiciam sequitur. Si libet o Caesar, abs te propellere Turcos, Nostri nunc patris quaere leonis opem. Hunc palmam breuiter laetam cernes adipisci, Quo sine bellandi nil tua coepta ualent.
- Nonne pater fortis tua laus jam sidera tangit?
  Nonne tibi vera nos juvenes canimus?
  Cum bellis superes tamquam fortissimus Hector,
  Hostes inuadas vt leo magnanimus.
  Nemo tui similis ex uasti regibus orbis
- [25] Quem tua plebs uellet semper adesse sibi.
  Ergo laetamur, itidem laeteris oportet,
  Nam deus imprimis est tibi subsidio,

Das Lob der sone Friderichen des menlichen pfaltzgrauen, vnd lawtet zu latin also:

- [30] Jam palatine comes, fortis leo, maxime princeps, Indoles ecce volat passim diuina per orbem Natorum iuvenum Friderici cum Ludowico. Corporis effigies resplendet Apollinis instar: Ingenium procax, studii preclara cupido
- Ingenui mores, industria nobilis, illos
  Condignos laude fauit et super ethera tollit:
  Preferri reliquis jubet et fama reuereri.
  Hii mox, ut fas est, auscultant jussa magistri,
  Semper eos habiles, spectati, sufficientes,
  Vberibus multum doctrinis erudierunt,
  Que sunt venturae virtutis idonea signa
  O laetare parens cuius de stirpe creantur

(fol. 102a) Filioli tales quorum molitur vterque Virtutes patrias amplecti, jam leo plaude. Vos teneri iuuenes diui curate parentis Namque decet, jussa cum fronte capessere laeta, Sicut coepistis, studiosi pergite, rursus [5] Pergite solliciti crescentis tempore floris. Nouit enim senium, iuvenilis quod capit aetas.

Do der krieg verricht wart zwischen pfaltzgraffe Friederich vnd hertzog Ludwig von Veldentz, kame hertzog Ludwig gene Heidel- 1101 berg geritten, do wurden diese metra gemacht:

Nubila nunc tandem coelo prosper nothus auffert, Nec rursus imbres tristia parturient. En Friderice comes, jam facta laboribus ipsis Adducunt finem, jam labor omnis abit, 1151 Jamque palam seruant fulgentia signa leonis Castra Ludowici, qui prius hostis erat, Ergo leo plaudas hostes uirtute coercens. Quos demum pacem cogis inire piam. Infestos terres, tu munitas capis vrbes, 1201 Succubuit misere nunc inimica manus. Jamque reluctantes ferro telisque propulsas, Ciues, tirones, ruricolas, proceres. Frustra tuis hostes jam jam virtutibus obstant, Nam non impune facta proterua ferunt. [25] Nactus es immensos summa cum laude triumphos, Tu regno felix comoda magna paras. Nullos deuitat audacia magna labores Et tua jacturas mens animosa subit, Hactenus herculeos te passum nemo labores [30] Ambigit, et faciunt jam tua gesta fidem; Nuper enim Turgkheim atrox expugnando petebas, (fol. 102b) Difficiles aditus non verebare quidem, Nec rumor falsus, nec caesaris ira minantis, Nec te formido terruit ulla necis. [35] Nec tristes Hyades, nec Phoebi grandior aestus, Quin inimica tuis oppida diriperes. Quis sat consequitur preconia magna leonis? O magnas laudes egregii comitis! Pellite magnanimi mecum, vos pellite curas; Nam vitam placidam pax dabit accelerans. Dux Veldentzensis, qui saepe pericla minatus,

Qui se discidii gesserat ante ducem, Jam dedit ad nutus humili se mente leonis, Mutata mente deditus esse cupit. Plaudite mortales, praesens modo Jupiter adsit.

Jam bellum cedit, gracia pacis adest. I nunc mercator, i nunc miles pede fausto, Nemo tibi rursus clam locat insidias. Ergo tibi Friderice comes spondemus amici, Nos semper monitis velle parere tuis.

Viue, vale, gaude, nam quae nos cumque sequentur Fata, viros tecum nos dabimus comites. Nec tibi conjuncti nos desperabimus unquam, Et metus in nobis te duce nullus erit. Exercere modo mauortia gesta licebit;

[15] Nam Jouis ex celsi fungimur auxilio.
O Rheni ductor, leo fortis et inclite princeps,
Magna salus patriae, tu Friderice comes,
O preclare comes, o tu fortissime victor,
Majestati tuae me modo dedo miser,

Quae Jacobus tibi dat ex famulis minimus.

Ille tuas laudes longum diffundat in aeuum
Et tenui metro te super astra feret,

(fol. 103°) Virtutesque tuas prima lanugine cinctus

[25] In totum faciet nunc penetrare solum,

De repentina expugnatione Morsmunster castrorumque trium Wachenbach, Dortzbach et Leibach anno etc. MIIII<sup>C</sup>LXXI jar.

Nequaquam admittis gratam Friderice quietem,
Nec rigidum Martem vexillis ducere cessas,
Ni virtute tua compescas quosque nefandos.
Temporis aestivi post duros hercle laboces.
Dum refrenatus tibi dux Ludovicus abibat,
Et manifesta suo gemitu discrimina planxit

Quod prius indomitum tenuit lasciuia grandis
Mox tibi subicitur auulsis moenibus atque
Jure coercetur, ejus petulantia cessat.
Post modo munitas arces inuadere temptans
Expugnas subito fedans virtute superbos.
Riui vulgare prestat nomen sibi caudas
Sed mortis timidus procul hinc fugit ipse Dietherus

Vitam consuluit propriam querendo salutem; At frater vinctus obscuro carcere dormit. Vos quoque lasciui, maledicti, vos nebulones, Poenas effugite, metuenda est ira leonis, Ne vos arripiat, ne vos tradat cruciandos Carnifici, dudum qui plures misit in Orcum.

[5]

Darnoch anno in dem LXXII jar wart Ermelstein das schloss mit vntruwen von ettlichen gewonnen vnd abegestigen, darinn auch der pfaltzgraue ein offenung hett. Do zog der pfaltz- (10) graff mit lande vnd lewten zu vnd notigt es ine wider abe vnd erobertz in sein hant. Douon wurden diese verss gemacht:

Quae dudum terras fuerat vulgata per omnes
Amplificas famam tu Palatine tuam.

Demonstrat solitos arx perquam clara triumphos,
Viribus Ermelstein exsuperata tuis.
Non fuit hanc equites justum coluisse rebelles,
Est tua uis illos pellere uisa viros.

(fol. 103<sup>b</sup>) Inn dem benannten jar (20) vmb sant Martinstag, do zogen die pfaltzgraffischen vor dem walde gene Beham vber walt vnd gewonnen iren feinten an vast ein vest schloss, genant Dissaw, vnd erstachen alle die darinn waren vnd verbranten vnd zurrischen das schloss in grundt, vnd (23) der hewbtman des schloss, Reill genannt, wart gefengklich gefurt gene Amberck inn hart gefencknuss. Von dieser geschicht sint diese verss gemacht.

Nec Rheni solum te patria vasta veretur,
Nec satis esse putas silvae Ottonis dominari,
Finitimisque locis, quibus est tua cognita virtus;
Sed tua majestas simul est perspecta Bohemis,
Namque illis Dissaw cepisti nudius arcem
Deuastans penitus et deprensos nece tristi
Illico condempnas, quoniam factis meruere.

Peruersumque caput (pietas cui magna pepercit)
Nunc Amberga tenet loris ceruice reuincta.

Das lob Friederichen des pfaltzgrauen:
Caesareum pectus tibi cum sit, maxime princeps,
Corpus et hectoreum, lingua Catonis adest.

Munere Alexander, tibi voce cedit Ulixes, Qui valuit summa posteritate frui. Quod si te tantum genuissent prisca parentem Tempora, dedissent vota gerenda tibi,

Quare age magne princeps, mihi munus trade roganti. Vt mea sint grata carmina missa tibi.

Laus Philippi Bauariae ducis illustrissimi, comitis Reni palatini scripta a Jacobo Schlettstatt xii kalendas Februarias anno domini etc. 1.4.71.

Prouida discutiens jam dudum cuncta vetustas, Humani generis quisquis status esset, eidem Supremum statuit, cuius ditione subacti Transigerent longam fausto cum federe vitam, Ne, si tollatur honor et formido regentis,

[15] Pessima dissidia crebro suprepere possint. (fol. 104a) Nam virtute carens, quamuis turpissimus adsit Ambitione celer ad honores quiuis anhelat, Praeferri cupiens, ut jure coerceat imos. Huic voluit veterum prudentia magna mederi,

Virtute egregia quicumque sit accomodatus, Refrenans alios regnum prelatus haberet. Ergo Ludowicus omni virtute probatus, Qui quondam fuerat illustris sanguine multum Bauarico reges superans virtutibus omnes

25) Prefuit his terris summa cum laude gubernans. Is pius, is justus populo ueneratus ab omni Plangitur emoriens et magnum sentit amorem Mestorum procerum quos mors fecit sua tristes; Verum letitiam cunctis spes vnica prestat,

Quam fuit amplexus, dum viueret inclita virtus
Quae facit vt junctum superis hunc nemo vacillet.
At patris effigies nobis Philippe superstes
Mansisti, sectans virtutes crebro paternas,
Quem natura dedit vultus splendore uenustus
Sidereis oculis, cultu quoque preditus omni

Sidereis oculis, cultu quoque preditus omni
Quoslibet in magnum vehementi laude fauorem
Allicit ille tui, nec te quoque semper amasse
Quosque piget, ut ament faciei forma coercet;
Namque tibi hec animum profitetur inesse benignum
Pre se fertque palam magna virtute venusta;
Et quia virtutes tua mens amplectitur omnes
Prosequiturque imos placide conjunctio mitis

Et tua majestas est uisa tyrranidis expers, Non inconsulto subjecta caterua tuorum Te colit, expectat te, diligit, et veneratur Et tibi congaudet, amat, applaudit, fauet vitro, Atque uniuersa tuas clamat Germania laudes; (5) At non inmerito preconia talia seruas, (fol 104b) Cum teneris (ut erat laudabilis indoles) annis, Quae tibi rectorum mandabat idonea turba, Ipse memor fueras studiose mente sequutus. Jam didicisse senem, jam jussa salubria quondam 10 Auscultasse juuat, nam regna futura requirent, Tum princeps aderis populo gratissimus omni, Tum tua vota tibi subito feliciter omnes Explebunt auidi, monitis parere ueloces. Insigni tecum duce patrono Friderico. 1151 Is pater optatus regimen tibi nate beatum Suggerit atque docet presens incumbere Marti, Ipse Philippe tuas uirtutes semper amauit Et sua cura tibi regnum noctesque diesque Amplificare studet, hunc tu sectare parentem. 1201 O Friderice tuas jam pridem accedere laudes Philippus statuit mores virtutibus ornans. Non illum quisquam venturis bercle diebus Degenerem dicet patris at similem Ludovici; Nuper enim princeps dum Marte inimica secundo [25] Oppida dirueres arcesque hostilibus armis Philippus constans bellis aptissimus atro Conflictu voluit audax euadere tiro; Sed tua non certi prudentia nescia fati Illum nolebat atroci exponere dampno. 1301 Hec sunt iudicia senii spectata salubris, Gesta etiam multum doctus jocunda palestre Cernitur in theatro cunctos superare coeuos. Nemo illi par est in propatulo magis unquam, Nemo insedit equos placide quibus ardua ceruix [35] Et juba dependens et robore pectus amenum. Hic vbi magna suis bastilia sumpserit alis Et lato fuerit vmbone in pectore cinctus Et gressu celeri concurret rite caballus. In pugilem aduersum quamquam sua pectora tundat, Is fixus residet deorsum nec corpore nutat, Nonnunquam gladiis comites vibrantibus apte (fol. 105a) Ne tactus obsint, aduersaque pectora ledit. (5)

Quid juvat, o Musa, longis ambagibus uti, Ut morer illustrem summa virtute Philippum? O felix princeps, o uasti gloria mundi, O decus excellens, o summo dignus honore Que tibi non insit, virtutem nemo recenset. Immo tuis manibus quecunque negotia tractas, Sunt visu placida, quecunque jocunda videntur. Dum quoque frendentes altis in montibus apros

Sectaris, te nulla fere vestigia terrent;
Aprum qui nudius confosso pectore in vndis
Letali gladio minime penetrare timebas.
Ergo tui mores, tua mens, tua maxima virtus
Vitaque jocunda, te cunctis reddit amandum.
Letificat pariter omnes spes una Philippe

(Premia si meritis condigna rependere fas est)
Quod tibi regalis prestetur laurea tandem
Romani imperii; nam virtutes meruere
Tum tibi gesta canam temptaboque dicere uersu
Quae splendore suo preconia magna requirent.

Tu modo que Jacobus iuuenili carmine pangit Et quae felicis anni sub nomine mittit Suscipe, uiue, uale longum uenerandus in aeuum.

91. Furbas wirt gesagt von der geburt hertzog Philips: ad natalem diem incliti Philippi du-[25] cis Bauarie comitis palatini Reni que sunt anno

filii virginis 1. 4. 49. 14 die Julii.

Surge age Calliope, laetas da pectore voces, Cum musis sociis virgineoque choro Funde exultando melos ad sidera profer:

[30] Jam resonet Phoebus cum cithara atque lyra. Ipsi gaudentes uoces ad aethera jactent Nunc mecum populi, Paean Joque et Jo. Nascitur bac die nam pulchra de stirpe Philippus, Dux populi inclitus, Diis gratus et superis.

(fol. 105b) Mille quater centenos et quaterque decem sol Annos cumque octo nato Jhesu faceret, Illa die moritur et sanctus Henricus et ejus Spiritus aethereis collocatur sedibus, Quem Bamberga potens tumulo sacrauit et aede Ante annos multos fata superna sequens. Despiciens qui coelo suos de stirpe creatos, Hunc pro se terris omine fausto dedit. Gaude igitur felix pietate atque omine tanto: Inque patrum dirige gressus et ingenia.
Disce puer studio virtutem et optimas artes,
Quis patriam in pace justitia que regas.
Sic tibi pro meritis terram multosque dabunt Dii
Cum liberis annos aethereasque sedes.
Ipse ego carminibus (adsint modo numina) pergam
Scribere facta tua, te super astra ferens.

Du solt auch hie wissen, das anno inn dem jar do man zalt minifexxiii, als (10) hertzog Philipps, pfaltzgraff Friderichs arrogierter sone, hertzog Ludwichs von Beiern, der das podagra hett, den man den reichen hertzog hiess, tochter fraw Margarethen mit namen zu der ehe genommen hette, die schlieff der obgemelte hertzog Philips die ersten nacht bei (15) vnd hette hochzeit zu Amberg in Beiern am sontag Esto michi vor fassenacht. Do wart das hernach geschrieben gedicht von hertzog Philips vnd seiner hochzeit gemacht.

Plaudite jam proceres laetas ignobile vulgus Voces effundat, festos celebrans hymeneos, [20] Qui Margaretam omnis virtutis simulacrum Cogunt felices thalamos intrare Philippi. Dux Ludovice potens, fortis gaude et Friderice. Divos connubium dabit hoc spectare nepotes, Margareta virum sortita es tempore fausto. [25] Ouo non est melior, nec est formosior alter. Dulcior alloquio, factisque benignior ipso Vita non fruitur. Laetas ad sidera palmas (fol. 106a) Tuque Philippe refer; tibi est castissima coniux Moribus insignis, praestanti corpore quasque 1301 Praecelens nymphas cretas de sanguine claro, Te sobolis pulchrae dulcem factura parentem.

Zu der zeit het pfaltzgraff Friederich ein cantzler vast weiss vnd vernunfftig, der was geheissen her Mathis Romung, von Beiern vom vater geborn, der (35) wart durch sein fursichtigkeit vnd weissheit zu einem bischoff zu Spier gemacht an her Johan Nix statt von Hohenneck, bei dem der stifft in grundt was verdorben, den bischoff Mathis obgenant widerbracht. Vnd wie er 151

regiert hoit vnd was er vor ein man ist gewesen, wirt hernach zu latin von ime gesagt vt infra:

En spaciosa tuas cantat Germania laudes, Optime Mathia Spirensis et inclite praesul, Copia virtutis in te processit auitae, Quo fit, vt ingenue summo fungaris honore. Non tu degeneras patrum vestigia sectans,

Ac superas ipsos virtutibus accumulatis.
Omnibus in rebus tibi curae est semper honestas,

Fluxis illecebris crebro coelestia prefers.
Praesulis officio quaecunque negotia tractas,
Ad superum nutus ea cuncta referre videris.
Hic labor, hoc opus est, hic est post singula finis
Insertus cordique tuo non laedere diuos.

Ouid verbis opus est? tua laus immensaque virtus Diuum religio, morumque elegantia grandis, Magnus honor, omnem dudum penetrauit in orbem, Et quos invisa non nunquam torquet egestas Hiis tu presul opem speratam sedulus adfers.

120) Dii dent inter eos demum valeam numerari: Ne dum fautor ades hiis qui coluere Minervam; Sed veterumque frequens monimenta salubria versas Ergo ex canonibus es magnum flumen adeptus. Quod sint vera tuae prorsus preconia famae,

[25] Indicium leo dat, cui te conjungere mavis (fol. 106b) Quo tibi contingat virtutum copia major: Quam plerisque comes nunc apparere tyrannis Spectatis iunctus fiat bonus ipse necesse est, Id volvens animo diuum sectare leonem.

(80) At properare dolor me nunc ad cetera cogit. Conqueror ecce tibi mestus, justissime presul: Esse modo parui jocunda poemata vatum, Que fuerant rebus quondam praelata caducis, Gaudebantque sui scriptores aere tributo.

Hinc vita egregia veterum, nunc vndique nostra
Tempestate putet omni venerabilis aeuo.
Et modo Caesaribus priscis laus nulla daretur
(Nam sua jam dudum non cognita gesta laterent)
Si non scripsisset vatum diuina caterua.
At subit in mentem, quare tam poemata cogat
Nunc aspernari pariter conantur inertes,
Vt docti ignito vach indulgere labori

Tamen carmen vacuum mende quae pallatia fedant Dicere nam temptat artis cuiuslibet expers Magnanimum laude dignissima gesta virorum. Carminibus lectis ubi menda videtur inesse, Incutiunt scripta regi viciosa pudorem, 151 Et multi sparsim lustrando volumina vatum Inconcinna solent connectere carmina stulti Conctaque finxisse mentitur lingua superba Majorum scriptis famam mendica requirens. Nec dubito, quin saepe meos clam nebulo versus 1101 Esse suos juret, tum scribere plura rogatus, Mox supplex nostrum desiderat ille laborem, Ergo spectatos nunc explorasse poetas Cura sit, o reges, qui semper idonea scribant Carmina mandantes praeconia posteritati, 1151 Quae vitae integritas et proelia vestra merentur. Magnus Alexander proficisci dedecus in se Sentit adhuc stulte scribentis carmina vatis. (fol. 107a) Jactabat Cherulus sese fesisse poesim, Gesta palam regis mauortia scribere temptans: [20] At miser indigne palma calamum sibi sumpsit, Contaminans temere nulla formidine cartas. Sic ego non dubitans itidem conscribere versus, Viribus ingenii discussis vltro peregi, Quae laudi et famae, quae summo semper honori [25] O tibi fortis erunt leo nobilis omne per aevum Virtutes cecini simul et praeconia Martis, Et sanctum regimen, quo gens tua freta bonorum Se nactam dudum rectorem sensit aperte, Cujus majestas et laudes sidera tangunt. 1301 Nec minus ipse tuam, presul clarissime, famam Saepe dicabo tibi numeris utcumque peractis, Plura supervacuum jam me dixisse putabo, Ingeniumque tuum rursus obtundere nolim. Nobilis antistes, tua me jam scribere virtus (35) Impulit et pietas, tibi quam fert rumor inesse, Me facit audenter versu conscribere tetro. Ergo Mathia tibi mea scribit ineptia carmen. Tu miserum clemens scriptorem suscipe praesul, Nec tua me virtus immensa repudiet, oro, Sedulo namque tuas decreui scribere laudes. Tu modo quae cecini prima lanugine cinctus, Presul magnifice, jam suscipe mente benigna,

Auch hett der pfaltzgraff Friderich zu der zeit ander uil vernunfftiger reth an seinem hofe, aller eren wert, als Diether von Sickingen, Henrich Jager, protonotharius vnd besunder einen meister Hans Ernst ge-151 nant, custos des hohen stiffts zu Wormbtz. Do der gestarb, wart die hernach geschrieben geschriffte von ime zu seinem grabe gemacht:

Paruit Ernst fatis Marcelli luce Johannes, Iustitiae cultor et levitate carens.

Prudens, maturus, sollers, grauis atque modestus, (fol. 107b) Cognomen rebus conveniens fuerat.
 Is tibi consilio semper leo fortis adhaesit,
 Prouidus in causis singula jura colens.
 Conduxisse tibi sua cum prudentia visa est,

[15] Nobilis o princeps hunc obuiisse doles.

Marcelli nocte tua lux Ernst deficit a te.

Auch hett der pfaltzgraff Friederich ein vast bewerten fromen artzt, das billich ist, das man sein auch hie nit vergess. Von dem wart gemacht nach seinem [20] doit diss gedicht, vnd hiess meister Henrich Monsinger:

Qui quondam fueras medicinae summus amator, Doctor hic Henrice Minsinger ipse jaces, Non minus ac Phoebus bona tu medicamina noras,

[25] Singula jam scripta nota fuere tibi. Dulcia tu nuncquam miseris alimenta negabas Dispensare, quibus munera largus eras. Tu si vixisses, multis jam vita daretur Artis at expertos occubuere tuae,

[30] Et quorum fueras medicus, comites palatini Fata tibi vitam surripuisse dolent.

Nw furbas merck, das die stedte des reichs alle beschlossen vnd eins seint worden vnd zusagten, sich nit lassen zu bewegen wider pfaltzgraffen (fol. 118<sup>a</sup>) Friederich mancherlei vrsach halb, dan allein er der were, der das reich vnd stedt fordert, gleit vnd helt, was er ine zusagt vnd er vnd die seine das lange zeit hetten herbracht, vnd so sie in sein landt schirm, geleidt vnd stade komen, so weren

die von dem reich vnd stedten frei als weren sie in iren eigen heusern.

Nun komen ich wieder vff das landt 96. Beierlandt. Beiern vnd Nortgaw, Norica genant. uon sagt vnd schreibt Ruffus Sextus der historischreiber der Romer, wie Octavianus das Nortgauv bezwungen hatt mit andern anstossenden landen vnd alles das an die Thonaw das wasser stost, das er zu latin Histrum vnd Danubium nennt, auch vnder Julio Octauiano Cesare Augusto wart gewonnen, was vber das gebirg ligt vnd das Nortgaw, desgleichen Schwoben, als Julius selbs beschreibt in dem buch, das da Commentaria Cesaris heisset, vnd die landt wurden gewonnen durch den hewbtman Marcum Drusum, der auch Augsburg gewan, die vor Vindelicia hatt geheissen, vnd ich finde auch, das das Behamer landt ehe dan Zecho vnd Lecho das bezwongen vnd nothigten, besetzt ist gewesen mit dem volck von Beierlandt vnd ist gantz deutsche gewest vnd der behamisch waldt hat zu latin, als Strabo schreibt, Silvua Hercina geheissen, vnd were gruntlich die warheit von Schwoben, Beiern, Nortgauv vnd Beham wil wissen, der lese Strabonen den krichissen buchschriber inn dem siebenden buch, das do genant ist Geographia Strabonis. Der hoit gelebt zu der zeit Augusti Cesaris vnd der gibt ine ettwan vil wunderlichen nomen, vnd ich will die histori hernach ein wenig beruren vod will hie setzen ettlich wasser, stedte vnd berg, die in Beiern sint vnd vff dem Nortgaue, dan, so ich ein Beier geborn bin, hab ich lieb darzu vnd besonderlich, so pfaltzgraue Friederich ein herre von Beiern ist, vnd merck das also:

Ein bergk, hoch, weitt, wolbekant ligt in Beiern, gnant der Fichtelberg, der ist halb des pfaltzgraffen vnd halb des marggrauen von Brandenburg. Der ist nit wegsam, dan niemant kan noch weiss den bergk zu gehn, dan allein die zingraber

vnd schindelmacher vnd desgleichen, dan man den bergk muss gehn vnd steigen vber gros ronnen, tannen, stein vnd fule gros baum. Vnd der berck sint zwen vnd sint das die stedte, die daran allenthalben stossen. Kemnat in der Flednitz, Wonsidel, Wissenstatt, Berneck, Weidenberg etc. Vff dem berg sint fast mechtige. gros felssen, die scheinen, als weren sie silberin oder zinen ja durchaus vnd mann findet (fol. 122a) do fast hubsche, blohe farbe. Man grebt auch zinn do. gefallen aus der massen hubsch gros citrin do. cristallen, iris, crisolitus, weisse saffier, magneten, vil granaten, die allerschonsten grossen topasion, amatisten vnd vil ander manicherlei stein, die ich do selbs einstheils do gefunden hab. Es gefelt do isenerzt, golt-(15) ertzt, silberertze, blev, zienn vnd vil ander mehr. Man findet darauff schirell, das man rhenisch golt nennet, item darvff findet man lewt, die do in bettlers weise daruff von Venedig gehen, vnd dragen den schirel in schulsegken hinwegk vnd ettlich, die man ge-[20] fangen do hoit vnd genotigt zu sagen, die sagten, so sie der seck einen vol gene Venedig brechten, so gult er ine funffzig gulden, dan allein die Venediger das rhenisch golt konnen recht schmelzten vnd zu gut bringen. Der bergk ist vast hoch vnd weidt, vnd ich glaube, vnd ist ware, das er am hochsten in deutschen land dem lant noch ligt. Das merk hie eben: am hochsten vff dem einen berg, do ist ein grosser sehe, aus dem sehe fliessen vier schiffreich wasser kreutzweiss in die welt. Das sint die: der Mein, die Nabe, die Sale, die Eger, vnd wirt ware von dem berg gesungen, das do lawt: mens impletur gratia; dan in dem wort mens werden begriffen die vier wasser, dan M bedewt den Moyanum, das ist der Mein, E bedeut die Eger, N bedeut die Nabe, S die Sale. Es gehen auch sunst vil bech vnd ettwan grosse wasser aus dem bergk, die ich itzt nit alle nennen kann, als die Rednitz. Pegniz, Rotmain aus etc. Es sein auch fast freischem thier an dem berg, als grosse bern, wolff, lugs, hirtz vnd desgleichen. Man findet daran morder, pock, ketzer von Beham, sternenseher, astrologi genant, als meister Niclas von Fichtelberg. Der buwet ein haus daruff, dan sunst kein hans daruff ist vnd vast in weiten kein mensch wont. Der sternenseher hoit vil weissgesagt von dem berg vnd er meint, es sol in ettlichen jaren darzu komen, das ein statt da gebuwet sol werden grosser dan Collen am Rhein, die do Agrippina hoit geheissen. Unseglich vil wunders ist an dem berg vnd ich bin von wunderswegen mit einer geselschaft vff den berg gegangen vnd gestigen vnd habe die ding gesehen vnd do helsfen ertz graben vnd blohe farbe vnd probiern. Vnd wer den berg beschawen will, der muss kuntleut haben vnd speis vnd feuwer mit ime nemen, dan den berg kan man nit reiten. Auch so ist der Fichtelberg weidt vmb sich vnd die forster vnd zinner sagten, er hett sechs grosser meiln vmb sich vnd er ist hoch, vedoch nit gehling hoch. Item der sehe vff dem berg vberfrewst den winter nit, so sihet man kein vogel daruff, auch kein fisch. Vnd mercke hie: ehe dan du zu dem sehe komest, so waget der berg ein viertheil einer meile oder mehr, als woltestu versinken, vnd mit forcht geht man zu dem sehe. Vnd der bergk hoit die grosten baum, die ich (f. 122b) je gesah, als fichten, forchenbaum, thannen, ahornen. Wer den berg besiht, der verwundert sich. Er hat vast vil schecht vnd ertzgruben, die man vor vil jarn gebuwet hoit. Item ettliche dorffer, die vmb den bergk ligen, die verschneidt es mit schne zu stunden, also das die lewt, die darinn wonent, hungers sterben vnd verderben mussen, vnd mussen vff dem schne vfl reiffen gehn. Vnd entlich ist es nit alles zu schreiben, was wunders vff dem berg ist. Vnd nit vast weidt von der gegent des bergs, gene mittentagwartz fecht an das Nortgaw, als die statt Amberg, Sultzbach, Amerpach,

Kastel, das closter, do die fursten vom Nortgauv gewonet haben. Dessgleichen Regensburg, die statt hoit Norix Herculis sone zum ersten gebuwet. Ander namhasstig stedt in Beiern sint die, vnd wil bei dem Fichtelberg anfahen: Wonsidel, Kemnat, Eger, Newenstatt, Rauchenkulm, Bayrreut, Krusen, Greuenwerdt, Eschenbach, Weiden, Neuenstetel, Pleistein, Pernaw. Felden, Hersbruck, Lauff, Nurenberg, Aurbach, Newenmarck, Eistetten, Tursenreut, Elnpogen, Neunburg, Cham, Nappurgk, Geismonchen, Schonsehe, Konigsberg, Purcklengenfeldt, Stauff, Kelham, Strwbing, Teckendorff, Ingelstatt, Dietfurt, Pledling, Altach, Landaw, Dingelfing, Landshute, Mosburgk, Freisingen, Monchen, Mittenbald, Kofstein, Hale, Saltzburg, Lauffen, Tytmain, Purckhusen, Hohenaw, Otting, Muldorff, Braunauv, Obernberg, Wintzer, Vilschoffen, Scherding, Passaw. Item gantz Osterreich hoit zu dem Beierlandt gehort, desgleichen Die stede alle ligen gemeinklich an Behamer landt. den wassern. Ettlich wasser, die durch Beiern rinnen vnd lauffen, wil ich auch benennen. Thonaw, ein konig der wasser, darin xLvi schiffreich wasser rinnen, vnd entspringt bei Pfuldorff nit weit von dem Costentzer sche. Der Lech entspringt bei Russen, geht inn die Thonaw. Die Wernitz geht in die Thonaw. Iser vnd die Ine gehn in die Thonaw. Die Ine entspringt bei dem ansange des Rheins, die Iser bei dem Mittenbald, die Saltzach bei Saltzburg, der Regen entspringt in Beham, geht in Thonaw, Pegnitz am Fichtelberg, geht in die Regnitz, der Mein geht in den Rhein.

98. Der Pfaltz
stede.

geschrieben stedte vnd schloss pfaltzgraue
Friderich geweltiglich zu meiner zeit innen hoit gehabt,
mit namen: Heidelberg statt schloss, Laudenburg statt,
Weinheim statt schloss, Lindenfels, stedtlin schloss, Gemunden stedlin, Dilsberg schloss, oben dran Schwarzach schloss, Weinsberg statt Schloss, Meckmulen statt,

schloss, Newenstatt am Kocher, statt, Lewenstein (f. 1234) der fels, Guttenfels, schlos, Seltz, statt, schloss, zoll, Brettheim, statt, Heidelsheim statt, Eppingen, stedtlin, Schwetzingen, schloss, Manheim, schloss, zoll, Germersheim. statt, schloss, Hagenbuch, stedtlein, schloss, Newenburg, schloss, zoll, Reichshoffen, statt, schloss, halb, Hohenkonigsberg, schloss, Lutzelstein, statt, schlos, Einhartshusen, schloss, zoll, Ortenberg, schloss, Offenburg, statt, halb, Lansberg, schloss, heilig Creutz, stedtlin. schloss, Wissenburg, vogtei, Cleberg, schloss, Hohenburg, schloss, halb, Wassenstein, schloss, Newenstatt an der Hart, statt, Wintzing, schloss, Clinstein, Wagenberg, Wolffstein, schlosser, Donnerstein, schloss, Scheidenberg, Honneck, schlosser, Stauff, stedtlin, schloss, Ruckenhusen, stedtlin, Dirmstein, schloss, Altzei, statt, schloss, Kirchheim, stedtlin, Creutzennach, statt, schloss, Kirchberg, statt, Kirn, schloss, Stromburg, schloss, Furstenberg, schloss, Monfort, Dietbach, stedtlin, Bacherach, stat, zol, Cube, stat, schloss, zol, Suwerburg, schloss, Staleck, schloss, Kuberg, schloss, Pfaltz im Rein, schloss, Starkenberg, schloss, Pensheim, statt, Heppenheim, statt, Moselbach, stedtlin, schloss, Oetzberg, schloss, Lorsch, Schrisheim, stedtlin, Stralberg, schloss, Prumelberg, schloss, Pedersheim, statt, Wachenheim, Lamsheim, zurrischen, Armsheim, zurrischen. Ruprechtzeck, schloss, Liningen, statt, Alt-Liningen zum theil, Sobernheim, Montzig, Merxheim, Nusbaum, stedtgein, Burckbeckelheim, Lantzberg, schloss, Moscheln, stettlin, schloss, Morsmunster, statt, schloss, Dortzbach, schloss, Wachtbach, schloss. Yedoch hoit der pfaltzgraff der stede vnd schloss etwan vil zurissen vnd geschleifft, als man das noch sihet. Er hoit auch ein new schloss gebuwen, das nach seinem namen genant Fridelsburg, bei Lamparten gelegen an der Lorscher hartte. Er hoit auch vil stede vnd schloss in Beiern, als: Amberg, statt, schloss, Helffenberg, schloss, Kemnat, statt, Waldeck, Nappurg, statt, Vilseck, statt, Grafenwerde, statt, schloss, Ruden, schloss, Hemsberg, schloss, Vichtach, Pressat. Auch sol man hie mercken die stede vnd schloss in einer summe, die pfaltzgraff [5] Friederich, der manlich, vnerschrocken furst vnd die sein gewonnen haben, dweil er regiert hatt, von dem Lii jar an bis man zalt Lxxiii jar, vnd ettlich schloss vnd stede, die er siit zu der Pfaltz bracht hatt.

Item Lutzelstein, Einhartzhusen, Villers, Berckzabern, Cleberg, Lewenstein, Hohenburg, Wassenstein, Monfort. Der streitt in Westfalen vor Monster, Schauwenburg in der Mortenaw, Hohenkonigsberg, die geschicht mit Wimffen, die erste vsfrur mit dem von Wirtenberg, do wart dem pfaltzgrauen der witthum Meckenmule, Lewenstein, der zehend zu Heilbrun Der pfaltzgraff halff auch Thonawerde ander mehr. gewinnen. Wolchenstein, Rotenbuhell, Schauwenburg. Die (fol. 123b) geschicht vor Pedersheim, Meisenheim, Haslach, Minfelt, Offenheim, Gawbeckelheim, der streit im Neckerthall, Bergart, Sant Debolt, Sant Creutz, Pesickeim, Beinheim Rotenburg, Wersau, Newenstatt am rauchen Culme, Weissenstatt, Konigsberg, Kreusen, Weidenberg, Schnabelweide, Perneck vnd ander mehr. Thorneckheim, der kriege mit dem von Lupsfe, Hohenhatstatt, der krieg mit den von Liningen, der krieg mit dem stifft Collen vnd die stedte vnd schloss, die do gewonnen wurden, Keiserswerde etc., Poxbergk, Schupff, Gamberg, der krieg mit dem von Isenburg vnd mit herzog Ludwig dem schwartzen, Stralberg, Schrischeim, Armsheim, Wachenheim, Ruprechtzeck, Madenberg, Geispeltzheim, Greffenstein, Bussesheim, Greif-Die niderlag vor Zabern: zwei Bockenheim, Vlme, Lamsheim, Torckeim, Sobernheim, Montzig, Merxheim, Nusbaum, Burkbeckelheim, Landtsberg, Moscheln, Morsmunster, Dortzbach, Wachtbach, Ermelstein, Dissauw in Beham, die Berckstrasse, Lorsch, Fridelsburg,

Heppenheim, Starckenberg, Pensheim, Morlebach. Hie merck, das pfaltzgraff Friedrich nit gefiirt hait, darumb ime billich dies hernach geschrieben lob zu latin noch wirt gesagt vnd gesungen, das also lautett;

Tanti fama ducis totum celebrata per orbem [5]
Compulit, ut coelo collocet ipse suo
Jupiter atque tuum penetrat jam nomen Olympum,
Agmine quod fortes Marte viros superas.
Sic ego dum radiis nomen fulget tuum ab alto
Protenus exarsi, quo tua sacra colam: [10]
Nomina grata Diis Musisque dicata serenis
O Friderice salus et decus imperii. Et iterum:
Aureus in medio terre notissimus orbe
Arduus astra petens quo fremit acer equus,
Dux Fridericus adest, vt inter sidera fulsit, [15]
Nomen et eternum posteritate feret,

## Von den cometen, hauven vnd irem vbel.

Auch soltu hie wissen vnd eben mercken. 99. Cometen. das zu der zeit, do keiser Friederich der dritt hoit regiert, haben zum dickern male erschienen vnd sint gesehen worden die cometen. Das sein stern mit langen schwentzen. Die sone ist vil tag blahe gesehen worden vnd ein creutz ist gesehen worden inn dem mone vnd vil anders wunders an dem himmel. Die hauwen, das sein die groh grossen ewlen, vnd (fol. 124°) die nachtvogel, strigones vnd bubones genant, die hat man zum dickern mal vill vnd sere horen schrien, heulen vnd clagen, darnach gar gros vbels, krig, mordt, brant, veretterei, pestilentz vnd anders vbels vil in deutschen landen entstanden sint vnd besunder die deutschen heren ire landt Prussen verlorn haben vnd darans vertrieben. Vnd ich hab zum drittenmall in kurtzen jarn nach einander dreimal den cometen gesehn. Item anno dni. mijiichvi jar ward ein comet gesehn vmb sant Johans tag vnd wert lang zeit vnd ging vil vbels darnach, als Constantinopel wart von dem Turcken gewonnen. Item darnoch vmb sant Franciscus

1151

tag anno do man zalt minicaxviii jar, wart auch ein comet gesehn, darnach anno do man zalt miiicaxvii jar, do wart aber ein comet gesehn mit einem langen phabenschwantz. Was gros vhels darnoch in den lanturlich meister vnd alle astronomi, alle poeten konnen nit volnschrieben das vhel, das darnach in den landen erstehe, so sie gesehn werden.

Prudentius spricht:

[10] Tristis cometa intercidat.

Lucanus spricht:

Mutantem regna cometen.

Virgilius, der hochst poet schreibt also: Non alias coelo ceciderunt plura sereno

Fulgura nec diri totiens arsere comete.

Statius spricht also den cometen:

Ouid letifer annus.

Bella quibus populis, que mutent sceptra comete.

(20) Also hast du bewerung der naturlichen meister, das die cometen nichts guts bedeuten.

Item dessgleichen sagen die meister von den hauwen, das sint grohen, grossen ewlen, bubones genant, so die vil gehortt werden, das nichts guts in derselben [25] gegent entstehe; dan bubo ist ein vogel, der von natur lieb zu dem menschen hoit vnd volgt nach den fussstaffen der menschen, vnd so der mensch gestirbt, so findt man sie gemeinigklich vff den grebern sitzen vnd vff den kirchoffen vnd besonderzu der [30] zeit, so es stirbett oder sterben will, so man gestritten hoit oder so man streiten will.

Virgilius schreibt also von diesem vogel: Solaque culminibus ferali carmine bubo Sepe queri et longas in sletum ducere voces.

(fol.  $124^b$ ) Item Ouidius der poët schreibt also von dem vogell:

Foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus, Ignauus bubo, dirum mortalibus omen.

Item ein ander poet schreibt also; Quod trepidus bubo quod strix nocturna queruntur.

Item Joseph Scotus beschreibt die nature des (5 vogels also:

Ignaua infausti venturi et nuntia luctus, Tarda et nigra manens versor pre pondere plume, Nocte dieque latens obscuris feda sepulchris. Furva per vmbriferas semper constabo cauernas [10] Atque sono vocis nomen tractabo vocandum.

Also hastu die natur des vogels der grossen ewlen oder bubo gnant. Nu merck furbas, das der vogel strigo oder strix gnant, ist ein nachtvogel. So man den hort viel schrien, bedewt gros trawrigkeit dem men- [15] schen vnd vil zukunstigs vbels, als die naturlichen meister beschrieben vnd lawt zu latin also:

Ales lucifuga strix a stridendo vocata Voce satis querula comitatur tristia fata.

Dessgleichen schreiben die natürlichen meister [20] von den andern thiern, das zie zu dickern mall anzeigung geben grosses zukunsstigs vbels lands vnd lewt, vnd vorsagen den doit ires herren vnd besunder die pferde, die hunde, die lewen vnd ander thier mehr; dann ich hab warlich horen sagen, das zu der [25] zeit, da konig Lasla sterben solt, inn demselbigen jar ein leo, den er erzogen hett an seinem hoff, vnd sich zu doit schrei vnd brullte. Desselbigen konig Lasla doit ist schedlich dieser deutscher nation:

Detestatio presumptionis maxime ducis Ludo- (30) wici impugnare ducem serenissimum palatinum conantis.

Illaqueare decem quem non potuere leonem,
Sternere presumpsit solius invidia.
Insidias statuens natiuum solvit amorem
Quo male soluto vota resolvit. Ita
Cassibus in latum protensis, quo leo pergat,
Rimatur, copule vult ruat in medium.
Impulsus canibus meritorum famina perdat,
Singula cui fiant prospera per dominum.

Corpore securo quatiantur membra leonis Nec non dissimulans ultor ut arma rapit; Oppida, castella, villas nam mente furoris Destruit, expugnat, vrit, amata, capit,

Nec odii causa de lana sumpta caprina Quam sit letifera fors probat et spolia. Jurgia, furta, doli, fraudes, cum strage rapina, Horum sunt comites plurima flebilia. Dans aconita suis nulli fert pocula mellis.

(10) Huic leo vi Martis obvius ire velis.

Contigit hoc multis bene stantibus, ut pede verrant
Caprino more duraque sustineant.

Hie kome ich wider vff die cronick vnd 100. histori deutscher lande vnd nation vnd geschicht, die do gescheen vnd verlaussen sint in dem jar, do man zelt nach Christi geburt miiiicLxxiiii vnd auch darnach. Das soltu mercken: Nachdem der hertzog von Burgundia den hertzogen von Gellern in sein selbs geleid gefing vnd ime daruff sein schloss, stede, lant vnd lewt mit gewalt inne nam, do were er gern ein konig gewest in Burgundia, das er an den wirden andern konigen, vnder die er gehort, geglichen hett vnd der krone zu Franckreich abgestanden were mit glimpff. Er sucht, als man sagt, den giitigen Ju-(25) dam, als die juden auch denselben suchten, do sie got verkeuffen wolten, den romischen keiser, dem der geitz im hertzen, in sinnen, in worten, in wercken vnd der begierde, als man sagt, gestanden hatt, das alle vngerechtigkeit bei ime vnd an seinem hoffe den anfluss hatt, das er ine zu konig mecht vnd sein gelt darumb neme. Das weicht vnd bewegt denselben vnfogel, der ein adler sein soll, das er sich erhube von Osterich gen Augsburg vnd do dannen gein Trier. Do kamen sie zusamen vnd wust noch niemauts, was die sach was, bis man die stulle in die kirche truge, vnd der hertzog nit anders wuste er solt konig werden gekront. Do wolt der hertzog dem keiser nit getruwen, so er ime das gelt gebe, das er ine kront. So wolt der keiser nit dem herzogen getruwen, wan er ine kront, das er ime das gelt gebe vnd vnderstunden do gen einander (fol. 125b) liegen, driegen, allen vnglauben suchen. Der hertzog hett gross hoffart angericht mit seiner vnd der seinen kleidung von gulden stucken, sammath, die rock zotten ine noch vnd auch ander kleinnoten, die hoch geschetzt worden. Ein spennichen an einer hosen vor xxm gulden. Ein altar vor zweimal hundert dusent gulden. Behenckt kamern mit vii gulden stucken; sammath was das minst. Der keiser buckt sich, das er das spenchen an des hertzogen hosen besehe. An grosser hoffart was kein gebrech. Der keiser lies den hertzogen im wanne, ine zu kronen. Vnder des, ehe der hertzog erwacht, so was er die Musel ab hinweggefarn. Schendtlich wart dem keiser nachgesagt von wirten, die er nit bezalt. Sein diener waren auch vff den geile wol gericht, das sie die getzierde, die die wirt dem keiser zu ehren vffgeschlagen, wolten sie vor ire recht nemen vnd haben hinzufuren, vnd vil lauserei, die der keiserlichen majestat nit zusteht, wirt teglich an seinem hoff, als man wahrhafftig sagt, gestatt vnd gebrucht. Die zwen fursten komen zusamen in gestalt einer fruntschafft vnd stunden ire hertz doch wider einander in brinnender fientschafft. Der hertzogh schiede von Trier spottlich vnd der keiser schentlich. Darnoch meint iglicher. er wolt dem andern drotzen vnd das heim bringen. Der hertzog muscht sich in stifft Kolen vnd wolt dem ertzbischoff, Rupertus genant, wider sein thumbern helffen. Doch sucht er vor sein vnderkauff, an welchem theil er am meisten erlangen mocht, vnd hette vff ein tag zweierlei rethe zu Coln. Der meinst detth, der hett sein hulff. Bischoff Ruprecht von Coln sumpte sich auch do nit. Nach der hülff was ime gach vnd verschreib sich in schirm des hertzogen. Darumb solt ime der stifft gehorsam vnd alle schloss vff sein vnd der ettlich solten ime inn werden vmb ein gross summen gelts. Die von News waren irem rechten herren widerspennig, dem bischoff von Coln, dessglichen die thumherren, die von Bonne, die von Andernach: die alle hett er gern gestrafft gehabt, vnd rufft den hertzogen an, ime die von Newss zu erste, darnach die andern zu straffen. Der hertzog mit grosser macht ob Lxxx<sup>m</sup> zu ross vnd fuss legert sich vor Newss [10] vnd lag bei ein jar daruor, vnd in der zeit gelangt die statt zu Coln auch zu uersuchen, wie man krigt. Das was dem keiser gut vnd andern, dan sie kaufften den keiser in ire hulff vnd gaben dem zu einem rustegelt xxm gulden, marggraff Albrechten von Brandenburg xm gulden, das was ein gut rust gelt. Der keiser wegt das reich vff vnd verclaget den hertzogen inn sein schrifften: er vnderstund, Deutschlandt (fol. 126a) an sich zu bringen vnd sich des romischen reichs zu voderwinden. Damit bracht er zusammen die fursten eins theils vnd reichsstett, die er hoch ermant hett vmb xxiiiim man zu ross vnd fuss. Die musten sich selbs versolden vnd verlegen, des kaisers selbs macht was vmb iic pferde, domit er sein soldt verdient. Die colnischen burger zogen zum Stein, gegen Newss vher gelegen, mit grosser kost, vnd helligten sich die von Coln dardurch, das sie die stifft vnd closter drungen, ire heilthum, kelch, patenen, gulden vnd silbern kleinat dar zu geben, muntz daraus zu machen, das die soldner bezalt wurden. Sie musten auch vil mordt, freuel vnd vberlauff liden in irer statt das ine vor vngeschmackt gewest ist, da sie so guten friden vnd beschirmung in irer statt Aber es solt am hochsten sein; der alten regiment, der wird gemangeltt, dan sie haben grosse dorheit begangen. Sie haint ine selbst ein seckel abgeschnidten, der allweg gelt hett, das ist kauffmanns-

schatz aus Burgundia vnd von der sehe. Was deth der keister vnd der hertzog, als sie gegen einander lagen. Kein theil wart des andern abgesagt feindt vnd dethen nit dan hochmuts pslegen vnd deutsch nation in kosten vnd schaden zu bringen, vnd logen do einander aus zu zeren. Der keiser hett bundtgenossen am konig von Franckrich, der doch des hertzogthumbs Burgundien ein herre vnd ein erbe ist vnd meint fuchs mit fuchssen zu fahen, das doch seltzam ist. Der hertzog hett zu hulff seinen schwager, den konig von Engellant vnd die soldner aus Lamparten, die dan vil ketzerei in deutsch lande zu sehn bracht han, das got zu weren beuolhen ist. Do aber koch vnd kelner des hochmuts genug ducht, do ridten sie, man solt die sachen richten. Der keiser hielt dem hertzogen puncten vor vnd wider der hertzog dem keiser. machten friede vnd dethingten. Der babst schickt cardinel vnd legaten darzu zu dedingen. Was man hewt dedingt vnd gelobt, das was morgen widersprochen. Das drieben sie so lang, das man nit wust, wan es gededingt oder zuschlagen was. Der keiser was verschrieben. kein rachtung, deding oder vorwort vff zu nemen, dan mit willen seins hulffers des konigs von Franckrich. Dersell konig spade gnug kome, doch so nahe nie, sie hetten xx milen zusamen oder mehr vnd hett einer einem bodten ein baren gulden mussen geben, der ime ein brieff zum andern bett getragen. Der hertzog liess drei artickell zu: vss dem felde zu ziehen, dem legaten (f. 126) Newss inwerden zu lassen. vnd sich des stiffts Coln schloss oder stett nit zu bruchen, vnd wardt der fundt gefunden, dweil man kein rachtung, dething oder vorwort vffnemen solt, dan mit willen des von So solt man den krieg vnd die sach ein Franckrich. jar zu tagen stellen vnd dazwuschen ettliche puncten die hochsten vor dem babst auszutragen stellen. schied iglicher von dannen aus schlampampen, ein gans

vber mere vnd ein ganss herwider, vnd zerging das gros mechtig wedter, das von orient vnd occident bis gene Newss zu sich gesammelt hett one donnerschlag, blick vnd hagel: vnd doch der anschlag heimlich vnd offentlich istgewesen, das das benant wedter sich vff dem pfaltzgraffen solt nidergelassen haben, dan der rechte regierer diess wedters, das ist got, wolt sein zu diesem mal nit gestatten. Wie mancher sturm vorgenomen wart vor Newss, wan die inn News den heiligen sant Quirin zu ine vff die muren trugen, so dorfft man keiner sorge mehr. Die statt wart behalten, das was ein wunder vor der grossen machte; doch ist der mangel gewest an leuten, die zu kriegen, zu streiten, zu sturmen vnd schloss zu gewinnen wis-Do der pfaltzgraff Friderich der grosmutig, vnerschrocken vnd menlich furst mer solds wert gewest were zu solichem schimpff, dan alle, die der hertzog oder keiser versoldett hoit. Aber er hatt sich darinn fursichtiglich gehalten, dan er sahe, das der keiser vnd der von Burgundia in des stiffts von Coln sachen har rupsfen wolten, da doch der keiser den ertzbischoffen von Coln billich bass bedacht hett im anfang der sachen. Vnd komen aus der fursten verachtung zu ziten gros beschwerung landen vnd lewten. Also hain die herren ein win an die sach gemacht, das der legat Newss inhalten solt bis zu austrage des rechten, vnd solt ein jar lang zu tagen stehen vnd ausgetragen werden zwuschen dem bischoff von Coln vnd seinem capitel, ritterschafft vnd stedten. Dozwuschen weis got sein gnade zu wircken, das der friede von ime selbs vnd durch gottes schickung bestendig bleibt. Aber es besteht hart, dan der keiser wart zu Coln eins andern vnglucks, so ist der hertzog in vhung vnd stellen sich die lewff alle vff das vnwegst, deutsch landt zu uerderben. Do sint die dewtschen fursten vnd herren billich vor. Dutt ire das, vch kriegt kein Wale, Beham oder Vnger. Wan ire selbs einig sint, gewint ire nit vil, so behaltet ire doch deutsch landt, das es euch niemant angesigt, got wolle es dan gestrafft han, als gestrafft ward die statt Rome durch ire verachtung vnd hochmut.

Diselbigen histori, wie Rome gebuwet vnd wider zustort ward vnd das romisch reich an die Deutschen komen ist, gelanget mich Mathis obgemelt deutschen landen zu ehren vndzu einem exempel vff das aller kurtzst hie ein wenig zu beruren vnd zu beschreiben, dan ob der cronick vnd histori (fol. 127°) der Romer hab ich manchen tag [10] vertrieben vnd finde darinn vil herter, trawrig clag vnd gros nott, die sie geliden haben von keisern, konigen, fursten vnd wuttrichen, die sie den endtlich zerstort haben, dobei billich ein figure were zu nemen vnd ein exempel allen fursten, burgern, stedten, landen vnd lewten. Ich find, das Rome die gros statt vnd ire muren vast starck vnd vest gebuwet ist worden vnd in grossem gluck gewesen ist. Yedoch wart sie lichtiglich gewonnen und zerbrochen, darumb mage niemants bleiben von vnglucks schlagen, dan alle histori [20] sagen, das die Romer niemals zag gewesen sint. doch wart ire muer, ire vestigkeit vnd beschutzung ymbgekehrt, zurrischen und gewonnen. Romolus mit seinem anhange der dortther von Trova sein ursprung genomen hatt, der hoit sie zum ersten gebuwet vnd [25] wart Rome nach ime geheissen vnd genent, inn allen landen erkant. Darnach bei hundert jaren komen die herren vnd konig. Frantzosen genant, gewonen die statt Rome, namen ine alle wehre vnd satzten iren stule darinn vnd peinigenten sie in manchen wege. Das stunde nit vast lang vff ein zeit, das das gluck die Romer wider ansah. Sie bezwongen die Frantzosen wider, sie verdriben, verdrungen sie mit gantzem gewalt vnd buwetten die statt von mueren vnd vestigten die mit gewalt. Darnach kam Alexander magnus, ein verwandler, vnd bezwang alle welt. Er fing vnd notigt die konig vnd er satzt die stule der keiserthum. Do aber Alexander gestarb vnd die Romer das vernamen, da wolten sie priis erwerben. Sie beworben ein mechtig schare volcks vnd wurffen vff Julium zu einem romischen keiser. Der ist der erste keiser in Rome gewesen vnd hoit gelebt v jar vor Christi geburt. Den Julium bezwange der geitz, das er sich vergas, also das die Romer ime gross hass vnd neid trugen. galt ime sein leben, als man inn seiner cronick geschriben findt. Das keiserthum bleib in der Romer hant iiiic jar. Sie bezwungen alle konig vnd lant, das sie ine musten dienen. Yedoch wart sich ire gluck wenden. Das kome ine durch ire geitigkeit vnd nam ein ende aller ire gewalt, als alle historie von ine sagen. Do kam Karolus magnus, der grose genant. Er gewan Rome, die muren vnd stadt, mit grossem mordt vnd macht iren gewalt gantz zu nicht vnd zurstort ire burg, vesten vnd ire mechtigen porten, vnd name ine ire schetze, dardurch sie komen in vngemessen gros vngluck. Vil burger liess er doten, vil wurden hinwegk gefurt. Also komen sie von gewalt des keiserthumbs vnd wart gesetzt in deutsch landt, das detth Karolus magnus der frome vnd heilig, der zu Ach begraben ligt zu trost der christenheit. Warumb hab ich aber diese histori der Romer in so kurtzen begriff hie in dies cronickbuch wollen setzen? Furware, allein darumb, das ich dem keiser, den konigen vnd den hochgemuten fursten (fol. 127b) in deutschen landen gesessen das zu einem exempel vnd vor-[30] bild haben wollen setzen, dan das romisch reich euch beuolhen ist worden. Herumb sehet vff die ding. das kein ander keiser, konig oder furst in Deutschlande vnd in euwern gewalt vnd furstenthum nit niste oder betzwinge. Schlahet aber euwern neid, hass vnd vbermut, so besteht ire mit ehren vnd behelt Deutschlandt die keiserlich krone lang vnd ewigklich. Seint streng vnd vest, gedenckt an ewer selbs ehre vnd last euch in keinen weg erschrecken noch abedrauwen die edele krone vnd chur der keiserlichen majestat, die ire in deutschen landen besitzt. Sehent an Frankrich, die konig von Vngerlandt, Pollant, Denmarck, Norweden vnd Schweden, Schotten, Engellant, Gallicien, Portegal, das mechtig konigreich von Hispania, Catteloni, Arragon, Cecilia, Normandia, Seraphia, das konigreich von Krichenlandt, desgleichen Zipern vnd vil andere mehr, die alle veste vnd starck mit gewalt seint. Auch vergesst nicht der mechtigen innseln in dem mehre, die alle christenlichen glauben erkennen. Aber des keisers hewbt, sein edel krone vnd kure sicht man nindert als weidtt die christenheit ist begriffen. Die konigreich alle oben gemelt sind entraubt der hohen ehren one allein Deutsch- [15] landt. Darvmb, o ir deutschen fursten, so ir so hoch mit der keiserlichen wirdigkeit gekronet und gewirdiget seint, so sollent ire euch alle erkennen, was vnd warzu ire geordnet sint, das ire nit abefallendt zu dale vnd euwer iglicher sol gedencken den namen seiner wirdigkeit, was er inn ime halt, dan der nam keiser hoit den vrsprungk von dem ersten keiser. Cesar zu latin genant, das do kompt a cedendo, dan er aus seiner mutter leib geschnidten ward. Aber ich sag, das ein keiser heist keiser, das er kiesen sol das recht vnd verstossen vnd straffen sol mit gewalt alles vnrecht vnd ein brennendes recht sol durch sein hertz Thun jetzund das die keiser? weiss mennigklich wol, mir geburt zu schweigen. Aber ein konig heist einer, der kundig ist der kunst vnd der vil strenger, guter date gethan hoit, vnd ime wirt gesalbet sein hewbt zu aller milt, friede vnd treuw, des leider sich jetzunde zu unser zeit die konig vast lassen verdriessen. Ein hertzog heist ein hertzog, darumb das er das volck frischlich regiert vnd noch ime ziegt. Er sol auch der erste sein an der spitzen. O wie mancher Quellen II.

furst ist leider des namens vnwirdig vnd lere, vnd man findt sie gemeinigklich in allen reisen die letzten. fint, das ein furst heist ein furstehner seiner schare vnd sol stehn bis in den doit vor seinen feinden. tittel vod orden furstentlich das sihet man selten mehr halten. Darumb ire keiser, konig, hertzogen vnd ire edel fursten, were ire seint, war zu ire auch komet, das bedenckent, dann weil ehre, (fol. 128a) gute vnd alle euwer landt nach euch besitzen ander vnd euchs keinen danck sagen, vnd sehent an das gluckrade, wie vngleich sich das wendt vnd kert vnd wie got manchen vor euch hoch geehrt, gehoet vnd gereicht hatt, vnd betracht dobei, wie gar schnell dieselbigen widerumb seint genidert, gearmet vnd geschwecht worden. Vnd das hat niemants mogen wenden, dan ich finde, das Cresus der konig in Libia vast gewaltich vnd gros ist gewesen. Der warde bei allem seinem reichthum schmelich vnd bloss an ein creutz genagelt, domit wolt ine got pfenden vnd straffen. Merck mehr: konig Balthasar von Babilon, der dranck aus des tempels vass. Do kam Cirus der konig vnd erschlug ine zu doit vnd eins buren sone wart sein kron vnd sein reich. Merck, der hochgewalt kam vff den nidersten stamme. Es ist offenbar, das konig Hannibal von Affrica, der besass vnd belegert Rome mit manchen elephanten vnd vnseglicher grosser schare. doch stiess ine got zu dale vnd wart do erschlagen. Konig Wentzel, der was ein blutvergiesser, der ertranck in seinem eigen blut vnd nit unbillich. Darvmb. ire gewaltigen, gedenckent zu got vnd sehent an, das euwer macht kein bestant hatt; dan Cirus, der konig in Persia vher die mass gewaltigk vnd geitzig, den doit ein weib, vnd hiess ire bringen ein vass, das fullet sie mit menschlichem blut vnd warff darinn des konigs hewbt vnd sprach also: O konig, drinck an, dan dein hertz hoit lange zeit darnach gedorst. Dieselbige ruthe schlug auch Holofernem, do er Iherusalem besass. Judith das weib ermordt ine in seinem Gedenckt auch an konig Saull, wie er eigen gezelt. bleib vff dem berg Gelboe. Noch vil meh solltu in gedechtnuss setzen die gefenknuss konig Ezechias. der auch mit widen wart gebunden, er wart geblent vnd lage sibentzig jar in gefengknus. Nabochdonosor der hochmechtige konig in Niniua, der wart gegleichet einem ochssen oder rinde vnd ein bastart vertreib ine aus seinem gewalt. Dobei verstende, ire mech- [10] tigen vnd ire reichen, wan got wil, so zerstort er euch mit einem wort oder winde. Vnd sehet an Asswerum vnd Alexandrum die konig, die die aller grosten seint gewesen mit gewalt. Yedoch wart ine mit doittlicher gifft vergeben. Vnd sie domit ein ort vnd ein [15] endt, vnd genungk gesagt von der gewalt der hochmechtigen vnd irem regiment vnd wie sie ein ende haben genomen.

## Von dem Erdebydem.

Anno domini etc. MIIII LXXV an sant Bartolomeus tag darnach zu mitternacht, do kam ein gros erdt- [20] bidem (f. 198b) zu Heidelberg, Mentz, Franckfurt vnd an manchem ende an dem Rein vnd werdt als lang als einer ein pater noster mocht gesprechen. erdbidem gescheen naturlich durch widerwirtig beweglichkeit, als die naturlichen meister dauon schreiben vnd sagen, das das gantz erdtrich sich von statt zu statt nit moge bewegen vnd erpidemen, sunder ein theil des erdtrichs. Besunder vrsach des erdtbidems setzt Aristotiles. Plinius vnd ander mehr vnd ist die: wan vber die mass vil fuchtigkeit vnd wasser sinket [30] oder ingeht in die holen, in die dunstlocher vnd ritz des erdrichs, mehr dan das erdtrich vnd die holen begriffen mogen. Vnd darymb die erdtpidem komen zu dem dickern male an den endten vnd stedten, do das

mere mit vngesthum aus vnd in laufft vnd do vil holen vnd ritz sein vnd weich erdtrich vnd wan die dunst, die in das erdtrich gezwongen werden, nit mogen ausreichen. Aber wo das erdtrich santtig ist vnd weit dunstlocher hatt, als das land ist, Libia genant, do mag kein erdpidem naturlich nummer gescheen. An dem mere vnd an den grossen wassern vnd wo es fast bergige ist, do gescheen die erdpidem gewonlich. Ein ander vrsach des erdpidems setzt Aristotiles vnd ist die: der dampff vnd dunst, der do verschlossen ist in dem erdtrich vnd gern herausdrunge vnd nit mage, so schlecht er sich in sich selbs, dardurch er hitzig wirt, vnd so er durchhitzig vnd subtiler ist worden, so bricht er dan mit gewalt aus. Der wint ist [15] auch ein vrsach des erdtpidems vnd ist das ein zeichen vnd ein anwisung, das es ware ist. Es gescheen zu stunden erdtpidem vnd hort nit vff so lang bis das erdtrich sich vffsnidt mit einem susenden windt. der da heraus gaht dick vnd grob vnd bedeckt zu stunden die sonne, das sie finster wirt one wolcken. Ein ander vrsach, wen die fulmunt der holen vnd ritz des erdtrichs durch alter sich verzeren, so komen erdtpidem dardurch. Die erdtpidem, die komen, wen die winde warm wehen vnd mehr bei nacht dann bei tag, vnd ist des getzwungen winds vil in der erden, so bewegt sich das erdtrich vff die rechten vnd linken seitten. Ist aber des winds vber die mass vil, so bewegt sich das erdtrich vher sich vnd vnder sich. Die erdtpidem komen auch gemeinlich in dem lentzen vnd herbst vnd so es vil regnett vnd selten vnd nummer in dem somer oder winter. Die zeichen, die gescheen, ehe der erdtpidem kompt, sint die: so die lunden des wassers vber sich wallen one windt, vnd so die schiff vnd was darinn ist, zittern vff dem wasser, vnd so die vogel forchtsame sitzen vnd nit wol gestehn mogen. vnd so zu nacht, so die sonne vndergangen ist vnd helle an dem himmel ist vnd ein dunne langk wolcken sich zucht vnd deneth in die lenge (fol. 129°) je lenger je mehr, vnd so die diessen brunnen von ine selbs drube vnd abgeschmack wasser geben. Vil ander ursachen die weren hie zu sagen, die ich von kurtz 151 wegen vnder wegen lass. Anno domini minicaxv starb Adolssu von Nassaw, ertzbischoss zu Mentz, der nit ein klein vrsach gewesen ist, als man sagt, keiser Friederichs vnd psaltzgraue Friederichs vneinigkeit.

## Schwigte, das seint Abenture.

[10]

Furbas wil ich hie sagen von einem besondern volck vnd seckt, die dan gewonlich zu meiner zeit regniert hait in besunder bosheit, der mir mancher bekant ist gewesen vnd haben ein besonder willen vnd lust, dauon zu schreiben, das volck daruor zu warnen; dann ich mich wol darumb verstand vnd der vil gesehen hab Die sect treib kein glissnerei, dan sie sint inwendig als bosse als auswendig. Vnd das geschlecht ist von art vnd natur fule, fressig, dreg, schnode, lugenhafftig, betrogen spiler, geuckler, gotschwerer, diehe, rew- [20] ber, morder, vast gesunt vnd starck, vnnutz got vnd der welt, der gemein, geistlich vnd weltlich, arme vnd reich, vnd betragen sich allein des bedtelns vnd geilens vnd haben gefonden den fundt, das sie one alle arbeit betruglichen den pfenningk vnd das brott gewinnen mit mussig gehn. Also betriegen sie die welt vnd ist die betruglichkeit so mannichfeltig, das man sich nit wol kan vor solicher bedachter bosheit gehuten, vnd sie geben iren orden vnd sect so manchen nottlichen namen vnd haben ein besunder deutsch vnd sprach, das sich irer einer vor dem andern selbs nit mage gehuten, vnd nennen ire sprach rottwelsch oder keimisch und sint der xxvi. Vnd ist das der grundt, das sie gesunt vnd stark sein vnd nemen sich besunder krankheit an vnd heischen das almusen. Sie leben noch allem wollust, sie fullen ire seckel vnd die fromen armen vnd krancken in der cristenheit beschweren sie raublichen.

Die ersten, die ich nennen wil, sint mir mit irer bosheit bekant, die heissen die Grantner, vnd ist das ire vbung: Wo sie sehen, das volck an dem meinsten bei ein stehn zu kirchen oder zu strassen. haben sie iren zuge bereitt, als sewffen oder ander sulpherei vnd blut von den thiern. Do fallen sie gehlingen vsf die erden mit geschrei vnd haben die sewffen in dem mond, domit schewmen sie vnd stossen mit fussen vnd mit henden von ine, die augen verkern sie gar grawsamlich, sie stellen sich kleglich vnd thun das darumb, das man ine gelt gebe, vnd heischen in sant Veltens chre, vnd das ine gegeben wirt, das vertrincken sie frolich in sant Vrbans namen, vnd heissen die Grantner, die mit dem springen vmbgehnt. Es seint auch (fol. 129b) Grantner, die mit der frauwen oder mit den letschen vmbgehn. Die nehmen blutige ducher oder binden vnd uerwickeln den kopf darinn, als weren sie hart gefallen von der kranckheit. Ettlich welgern sich in den pfutzen vnd mist. bestreichen sich mit meienwormen oder machen ein salbe daraus vnd bestreichen domit ire antlitz, so sehen sie, als weren sie verbrent, vnd heissen Grantner, die sich mit dem schaffantlitz betragen.

Die andern heissen Schwigerer. Die betriegen das volck mit betteln also: Sie nemen pferdsmiste vnd muschen wasser darunder vnd bestreichen den gantzen leib domitt, das die lewt wenen, sie haben die gelesucht.

Die dritten die heissen Falkentreger, die beschmeren iren leib einstheils vnd machen sich, das sie sehen, als weren sie in gefengknus vnd ketten gelegen vnd tragen die arme in schlingen vnd ruffen das volck an vmb hulff vnd heissen nach dem Rottwelsch Vffklant oder Falkentreger.

Die vierten heissen Brasler oder Abent. Das seint die, die ire fuss oder hende konnen vast gros machen mit kunsten, als mit deig, der darzu bereit ist, den schlagen sie vmb die fuss, wie dick sie wollent, vnd schniden wonden darinn, wie vil sie wollen, vnd 151 giessen in die wunden hasenblutt vnd werffen darinn seiten kurtz geschnidten, so scheint die wonde, als krichen maden oder worme darinn, vnd sitzen domit vor die kirchen zu heischen das allmussen vnd heissent in irer sprach vffklant geheissen.

Die funften heissen auch Klant. Die sagen, sie haben sich gelobt zu dem ferren sant Jacob, zu sant Niclas, zu sant Lienhart, zu sant Jost oder ander heiligen, vnd sagen, die heiligen haben ine geholffen, den mussen sie ein zentner wachs antwortten, vnd, wen [15] sie zehen zentner zu hauff brechten, so geben sie allen selen nit ein dechtlin dauon.

Die sechsten heissen Sonnenweger. Das sint vast starck menner, die tragen an ine gros lang messer. Die sagen, sie haben ettlich personen erschlagen, darzu sie [20] gedrungen vnd genotiget sein worden, vnd sie nennen ein gros summe gelts, die sie in einer kurtzen zeit mussen bei dem eide vnd dot haben, domit sich zu entledigen. Sie haben auch ettlich, die sie an ketten gefangen furen, vnd dieselbigen sagen, sie sint [25] burg vor das gelt bei verliesung irs leibs vnd lebens, vnd ist ein erdachte gelogene sach vnd heyssen die Sonnenweger.

Die siehenden, das sint Sonnenwegerin. Das seint starck weiber, die mit den buben im land vor [30] vnd wider ziehen. Die sagen, sie sein offen busserin vnd wie sie in dem gemeinen leben seint gewesen, vnd heischen in der ehre sant Maria Magdalenen oder sant Affra, vnd ist ein bose volck, dan sie verrathen vnd verkauffen vnd heissen Sonnenwegerin.

(Fol. 130<sup>a</sup>) Die achten heissen Junckfrauwen vnd seint starck frauwen, die sich annemen, sie sint aussetzig vnd gehn vff die messtag vund kirchweih vnd haben hultzen vorsprecher vnd schrien: Niclas, Niclas, Niclas! vnd die bestreichen das antlitz mit gumwasser vnd werfen darinn gestossen rott kornrosen. Also betriegen sie das volck vnd heist mit der jungkfrauwen gegangen.

Die neunten heissen mit der Bill gegangen. Das [10] seint die frawen, die den buch dick vnd gross machen, also das sie scheinen, als gingen sie mit kinden vnd beten vmb hulff vnd heist mit der bille gegangen.

Die zehenten heissen die Gotzbetterin. Das sein vber die mass betruglich, schalckhaftig frauwen, die 1151 lassen sich vor die kirchen tragen vnd ein leilachen lassen sie vber sich ziehen vnd legen zu ine eiger, wachs vnd ein fleschlin vnd wurtzpuschlein vnd sagen, sie sein in iii tagen kinds nider gelegen vnd das kindt sei dott vnd hab nit hulff, vnd liegen vnd triegen, dan 1201 manche hatt ire lebtag nie kein eigen kint gehabt. Ettlich entlehen junge kinder vmb lohn vnd setzens in wagen zu ine vor die kirchen vnd sie heissen in Rottwelsch gutzbetterin.

Die eilsten heissen Clamerirer. Das sint die star[25] cken bettler, die do fronick, moscheln oder ander
zeichen tragen vnd sagen, sie komen frisch her von
Jherusalem, von Rome oder von dem herren sant Jacob
vnd sagen newe mehr vnd ist alles erlogen, sunder ein
bettler keufst dem andern sein zeichen abe vnd heissen
[30] in Rottwelsch Clamerirer.

Die zwolfsten heissen Sparfelder. Das sint die, die do gut kleider haben, vnd die lassens in den herbergen vnd stehn zurrischen, nacket vnd blos vor den kirchen vnd zittern vnd zanklapssen, als frure sie vast. Die konnen machen salben, das sie sich schmeren, das sie nit fruste vnd betteln alte kleider, duschen das volck vnd heissen Sparfelder.

Die dreizehenten heissen die mit der wolberg. Das seint die bosswicht, die do machen dick hosen mit wollen vnd andern dingen, die seint abenturisch [5] zugericht, wan, wen sie die hosen anziehen, so scheinen die bein vnd fus gar gross darinn vund knorrat erschröcklich vnd grawsam. Vnd seint die hosen zugericht, wan sie wollen, so fallen sie inen von den beinen, vnd heist mit wolberg begangen. [10]

Die vierzehnten die heissen die mit der mutze. Das seint die, die sich annemen, sie sein Lolhart oder Beckhart vnd haben doch bubyn mit ine heimlichen, die sich auch mitt bosheit begehn vnd heist in der mutze gegangen.

Die funftzehenden seint die, die do sagen, sie sein furstengeschlecht oder grauen oder sunt vast hoch edel vnd sagen, wie sie (f. 130<sup>b</sup>) in gefengknus gelegen seint vnd vmb das ire komen oder sunst komen. Vnd die gehnt kostlich gekleidt vnd haben knecht, die (20) vberkomen felschlich brieff, das es also sei vnd lassen sich verkunden vff den cantzeln vnd geilen bei fursten vnd herrn, vnd seint doch von natur vnd geburt buwern geschlecht vnd heissen die mit der buchschnarungh.

Die sehsszehnden heissen Radune. Das seint [25] die do sagen, das sie vast mechtig kausslewt seint gewesen vnd sagn, wie uil sie dusent gulden wert haben gehabt vnd wie sie von eines gemeinen nutz willen verdorben vnd gefangen seint worden, vnd wie sie geschetzt vst zeit vnd ziel seint, vnd haben des [30] brieff zu zugnus, die doch salsch seint vnd begerren stuer vnd hulst vnd die heissen sich selbs Radune.

Die siehenzehen heissen Wermerin. Das sint frauwen, die nemen sich an, wie sie judin seint gewesen vnd wunderlich zum christenglauhen sint komen. Die frauwen komen zu den einfeltigen vnd sagen ine, wie ire eigne sele in yene welt fare als in die helle vnd das fegfewer, vnd wie sie do sehen, wie es den selen geht, vnd sagen den lewten von iren eltern vnd guten freunden vnd wie es ine geht, wie ine zu helffen sei, [5] vnd nemen darumb gelt, vnd heissen die Wermerin.

Die achzehenden heissen Trebeser vnd Cambisirer. Das seint die schellenschlaer mit dem gensbein, stirnstosser, stationirer sant Anthoni, sant Veltin, heiliggreber etc. Botschafft, das sint die buben, die die ter100 menei vmb den drischenten pfenning bestehn vnnd seint gemainlich v\(\textit{Sgelauffen munch, verbant pfaffenn. Ettlich leihen lauffen auch darunder, lassen ine blatten scherren, das sie ire buberei dester bas mogen verbringen vnd die welt duschen. Ettlich haben bubin mit ine gehn, ettlich
1051 verraten, ettlich verspielen das heilthum, ettlich nemen dotenbain vs. dem gernter vnd legen es zum andern heiltumb vnd sagen, es sei sant Veltins hewbt oder hant oder
sant Anthis oder sant Ruprechts oder eins andern heiligen,
vnd heissen Trebeser vnd Cambisirer.

120 Die neunzehenten heissen die Geiser. Das seint die do konnen salben machen, domit die hendt oder das antlitz hestreichen vnd sehen, als weren sie vber die mass vast grinttig, maletzig oder hetten die sierin, den krebs oder wolff, vnd sitzen also vor die kir125 chen, vor die thur der reichen menschen vnd clagen sich cleglich vnd thun als konten sie nit gehn, vnd domit gewinnen sie ire narung vnd heissen gewser vnd die salb heist obent.

Die zwentzigsten heissen Blochart. Das seint die, die do durch gewalt gots oder sunst blindt werden. Die sagen, sie wollen von einem heiligen zu dem andern mit dem almusen gehn. So die in die herberge komen, so verbergen sie ire kappen vnd hude oder ander kleider vnd sagen, man habs ine gestolen (fo. 131°) oder sunst verloren, domit erbarmen sich dil lewt vber sie vnd gehen ine andere kappen oder

hutt, die verkeuffen sie dan vnd begehn sich mit solichem liegen vnd driegen vnd heissen die Blochart.

Die ein und zwentzigsten, das sint die hawbtblinden, den man vmb ire bosheit die augen ausgestochen hoit. Die tragen gemalt taffeln mit ine vnd geweren die [5] lewt, sie komen von Jherusalem, von Rome oder sant Jacob vnd es sei vil heilthumbs darinn vnd sagen wonder dauon vnd geben gros gnade darzu, wer ein Ave Maria vor der taffel bette. Damit bringen sie das volck in einen glauben vnd sagen, das bild thue grosse zeichen, vnd [40] ander vher die mass vil buberei treiben die hawbtblinden.

Die zwei vnd zwentzigsten heissen die mit dem Bruchwandeln. Das seint die, den vor zehen oder zwentzig jaren die augen seint ausgestochen worden. Die heneken grune seiden duchlein vor die augen vnd haben ein [15] schwamen voll bluts, vnd wen sie zu den lewten komen, so wuschen sie die augen mit dem blutigen schwamen vnd sie sagen, sie sint ine erst in iiii tagen vmb unschult in einem walt ausgestochen, vnd heist mit dem Bruch gehandelt gewandeltt.

Die drei vnd zwentzigsten heissen Wopper. Das seint man vnd frauwen, die sich annemen vnsinnigkeit vnd lassen sich furen an ketten oder an stricken, als weren sie vnsinnig vnd besessen vnd fahen an zu wutten vnd schlahen vmb sich selber vnd ist doch [25] ein angenomene vnsinnigkeit, vnd heissen Wapper. Es seint auch ander Wapper mit den diezen. Das seint die die augen konnen verkern vnd das antlitz, die stehn mit iren bubin vor den kirchen vnd sagen, sie sint besessen vnd sie haben sich geloht zu dem heiligen [30] mit xx pfunde wachss vnd heissen Wapper mit den diezen.

Die vier vnd zwentzigsten die heissen die Glatten. Das seint die verdorben schuler, die do ein wenig gelert seint vnd noch nit geweiht vnd sagen doch, sie seint priester vnd pfaffen vnd betteln von eim land zum andern vnd sagen, sie komen von ferren landen, als von Jherusalem, vnd sagen, wie sie berawbt sein worden vnd dragen in den henden ein buchlein, als were es ire mettenbuch, vnd so man das besicht, so ist es voll zauberei vnd buberei, vnd sie bitten vmb hulff vnd sagen, sie wollen das 151 evangelium Johannis vber sie lesen vor alle ire vngluck vnd ettlich besunder gut psalm. Also duschen sie die lewte vnd leren sie brotlos kunst, sant Thobias vnd Columbanus segen, vnd hab ire ettlich gekennt, die sich domit begangen haben vnd heissen die Glatten.

(fol. 131°) Die funff vnd zwentzigsten heissen die Krocherer. Die sagen, sie seint hencker vnd nachrichter gewesen vnd begeren zu bussen. Die stehnt nacket bis vff die schame vor den kirchen, in der ein handt hoit er ein bloss schwert, in der andern ein [15] scharpff ruthe, vnd bitten die lewt, das sie sie straffen vnd schlahen vnd konnen weinen, wen sie wollen, vnd haben ein ausgebreiten mantel vor iren fussen ligen vnd ein wenig wachs daruff, vnd sagen von vil hundert personen, die sie gedot haben. Desgleichen [20] sint weiber, die heissen die Krocherin, die zeigen ire dutten vnd brust, als hetten sie grossen schmertzen daran vnd haben salben daruff geschmiert, als fulten ine die brust.

Die sehs vnd zwentzigsten vnd die letsten, die [25] mir bekannt seint, das sein, die sich hinckens annemen vnd den ein arme in einer schlinge dragen vnd hentschuch daran vnd sagen, sant Anthis feuwer hab sie getroffen vnd heissen Burckhart.

Also hastu, wie gar manichfeltig die lewte ge
[30] duscht werden. Aber noch vil mehr ist duscherei

vff erden vnd vnder den starken bettlern vnd ist nit

alles zu erforschen, vnd were gut, das die scholteis,

lantschreiber, stattknecht, storn, weinschrotter vnd die

portener achtung vff solich buben vnd bubin hetten

vnd das volck warnten.

Aber was vnmeslicher grosser bosheit, schalckheit, buberei die Beckgart vnd Lolhart treiben vnd die winkelprediger vor dem Behamer walde, will ich zu diesem mall nit von schreiben, dan es bedorfft meh schreiben. dan ein biblia inhelt. Yedoch mag ich hie eins nit vbergehn zu melden von einem Cambisirer oder Glatten. Der nam einen dotenkopff vnd trug ine von einer statt zu der andern vnd sagt, es were seins vatters kopff, der were heilig, dan sein vater were gestorben vff dem weg gene sant Jacob vnd er hette ine gesucht lange zeit bis das er ine gefunden hett. Nun so er ine hett gefunden, so samlet er darzu vnd sagt, er wolt ine gene Rome tragen vnd heilig lassen Also vberkame er vil gelts, vnd ward zu Luterburg gefangen vnd bekent, das er den kopff [15] sunst in einem kerntner hett genomen, vnd funden xx gulden bei ime, die er mit liegen vnd dem almusen darzu gesamelt hett. Desgleichen sol man sich huten voraus, als oben berurt ist, vor den waltbrudern. Beckhart vnd Lolhart, als do was der Lolhart, den man zu Mentz verbrennt anno 1453, dan sie volle ketzerei mit irer lere seint vnd die artickel, die sie halten, nit gute were, das die einfeltigen leihen wusten. Desgleichen ertrenckt man einen zu Laudenburg. Vnd der verkerer vnd winckelprediger seint vast vil vor dem Behamer walde besunder vmb Eger vnd in der Vogt land.

(f. 132a) An dem ende was ein Beckhart, der kame zu einer einfeltigen frauwen vnd predigt ire vil susse nach irem willen, als sie wol konnen, vnd do er aus hett gesagt vnd die frauwe zu grosser andacht [30] bracht, do bat er sie vmb einen loden leines duchs, das sie newlich gewircket hett. Das gab ime die frauwe. Der Beghart ging in den wald in sein hewslin vnd was frohe; aber do der buwerin man kame, do sagt die frauwe, wie ein heilig man bei ire were gewesen vnd ire hett gelobt das himmelreich zu erwerben, vnd sagt,

wie sie ime den loden duchs vmb gotes willen hett geben. Der man wart zornig vnd schlug die frauwen vnd hube sich vff vnd liest dem Beckhart nach vnd kam vor sein cluslein vnd klopfft an mit vngestimme. Der Beckhart merckt an der vngestommigkeit, das es der buwer were vnd wolt wider haben das duch, vnd ehe dann er vffschlosse, legt der Beckhart ein gloenden zochen inwendig in das thuch vnd deth darnach dem buwern vff. Der buwer was zornich vnd fordert das thuch. Der Beckhart sagt: die frauwe hats mir vngenott vmb gots willen geben vnd du wilts mit gewalt mir widerumb nemen. Nim hin, in gotes namen. Ich weis das Gott ungerochen nit lest, doch so bitte ich got, das tu nit gestrafft werdest, sunder dein habe. Also schiede der buwer mit vnwillen von dem Beckhart vnd do er vff halben weg kame. wart das thuch brennen von dem zochen, den der Lolhart darinn gelegt hette, vnnd do der buwer das sahe, liess er das thuch fallen vnd lieff von stunden zu dem [20] Lolhart vnd fiele ime zu fuss vnd batt vmb gnade vnd sagte, wie es ime ergangen were. Also sagt der Lolhart: ich hab es dir vorgesagt, vnd der buwer glopt ime vor das thuch bette vnd leilach zu geben. Also hastu, wie die Lolhart die welt betriegen vnd von den seint die hernach geschrieben vers gemacht also lautent:

Lolhardi lollant, vt micas vndique tollant.
Ille non micas sed panni soluere plicas
Studuit ex arte, villane, respice tute,
Ne talis vulpes fallendo dissipet opes,
Quas labor exactus donavit tempore multo,
Cautius et discas carere vulpibus istis,
Ne post, vt pridem, tua Lolhart subtrahat idem.

Vnd der hat man vil gefunden, die do ketzer seint worden vnd buss getragen, als newlich bei vnser zeit einer geheissen Burckhart, der do mit seinen gesellen zu Vtrich verbrent wart, vnd in Schwitz einer geheissen Karolus, wart auch verbrant.

(fol. 132b) Vnd man sagt jetzund aber von einem in Schwitz, geheissen bruder Niclaus, der in vil jarn nit gessen hatt. Ist es also, so muss er ein lebendig heilig sein oder ein deuffel, vnd ist kein mittel. Desgleich einer Henrich geheissen bei Costenz, der gros buss [5] vnd widerruff detth. Desgleich zu Ulme vnd voraus in dem Schwartzwald vnd Wirtenbergischem lande seint vber die massen vil Lolhart, Beckhart vnd Begein, von den man vil vbels sagt mit vnkeuscheit vnd ander buberei zu volnbringen. Desgleich bei Winsheim seint ire vast vil in einem berg dobei, die man ausgerotth hat mit grosser muhe. Vnd anno 1466 do stunde ein grosse sect vnd ketzerei vff zu Eger von edel vnd vnedel, als Hans von Wirsberg vnd sein bruder Liuin von Wirsberg mit einem grossen an- [15] hang. Vnd Liuin wart zu Kemnat gefangen vnd gene Regensburg geantwortt, doch thett er in den thumbe ein offen widerruffung vnd wart verdampt in ewig gefengknus, sein sunde zu bussen, zu essen das brott des schmertzen vnd drinken das wasser der trawrigkeit, vnd starb in dem thorn Hochburg genant. Noch ist ein schadbares geschlecht in der christenheit, die das volck bringen zu stunden vmb leib vnd gut, das sint die erzt, zu latin emperici oder garri medici genant, vnd die ziehen alle landt aus vnd seint gemeinlich gdaufft [25] Juden vnd die schlagen gross versiegelt brieff vff vnd sagen, sie komen aus der heidenschafft vnd sagen von artznei, die wedder Apollo noch Esculapius noch Auicenna vnd Galienus nie gekont noch gelesen haben, vnd richten iren schragen mit duscherei also vff. Der meister dinget sehs oder viii knecht, die do an dem betrogensten seint, als gedaufft Juden, verdorben schuler vnd schreiber, die sich des betteln schamen, die mussen dem meister schweren, getreue zu sein vnd sein heimlichkeit zu uerschweigen. Die knecht schickt er in die grossen stette, als Nurenberg, Regensburg, Babenberg etc., do hoit er flijs zu erforschen, wer do krangk sei vnd wie er heiss. Das schreibt der knecht register, also thun die knecht allenthalben vnd in allen stedten. Darnach kompt der meister mit einem grossen ruff vnd gebrecht in die statt vnd schlagen brieff vff, das ein meister hie sei. besunder mit dem harrn zu besehen. Die krancken sint froh der zukunfft eines solichen grossen meisters, vnd schicken von stund den harnn mit einem (10) alten weibe. So die zu dem meister kompt, so fragt der knecht, wie der kranck heiss vnd nit mehr. Darnach nimpt der meister den harn vnd besicht ine nit, sunder er sucht den namen des krancken in dem register daruber sagent vnd sagt darnach, wie lang der kranck [15] gelegen sei, (fol. 133a) wie alt vnd was ime brist etc. Domit kompt der arzt in einen ruff, das er vnseglich ding sagt, vnd wenn er seinen seckel in der statt erfult hat ynd die leut geduscht, so hebt er sich bei zeit daruon in ein ander statt, do er auch sein knecht vff [20] solichen beschiss hoit ligen. Vnd mich verwundert an den grossen herren, wie sie ine solich grosse versiegelte brieff mogen geben zu einer falschen zeugnus, dan sie sein buben vnd wen sie in die stett komen, solt man sie examiniren, so erfunde man die (25) warheit. Vnd jetzunt bei vnser zeit Mathias konig zu Ungern hatt ein hodenschnider ritter geschlagen, den man nent den von Dorckenberg. solten sich die ritter schamen, das ein hodenschnider ine gleich solt sein. Das vberig versteht man woll. [30] Der erzt hab ich vil versucht in meiner krangkheit, artetica genant oder podagra, wider die ich sage vnd schreib zu latein also lautende:

Quidquid agant medici, respuo, vado mori.

Ich solt auch hie beruren vnd sagen von der ketzerei, der Hussen genannt, als Wiclepff, Johannes Huss, Jeronimus, Petrus von Dresen, Jacobellus vnd

der Rockenzan haben gelertt vnd verfurte die Beham. So ist forn in dissem buch dauon vil gesagt, do mag mans suchen bei der histori, was bei keiser Sigmont zeit ist gescheen. Nun komme ich vff ein ketzerei vnd sect, dauon ich will schreiben, vnd ist die allergroste vnd heisset ein irsall vnd sect Gazariorum, das ist der vnholden, vnd die bei der nacht faren vff besamen. offengabeln, katzen, bocken oder vff andern dingen darzu dienend. Der hab ich vil sehen verbrennen zu Heidelberg vnd auch an andern enden, vnd ist die allerverfluchst sect, vnd gehort vil feuwers on erbarmung darzu, vnd ist die. Zum ersten, wer in die verflucht sect wil komen, so man ine vffnimpt, muss er schweren, als offt er berufft wirt von einem der sect, so soll er von stund an alle ding ligen lassen vnd [15] mit dem beruffer in die sinagoga vnd samelung gehn, doch also, das der verfurer salben, besame oder stecken mit ime neme, das er dem verfurten antworten sol. Item, wie sie in die sinagoga komen, so antwort man den verfurten armen menschen dem deuffel, der zu stund erscheint in einer gestalt einer schwartzen katzen oder bock oder in einer andern gestalt des menschen. Darnach fragt der deuffel oder der verfurer den verfurten, ob er in der gesellschafft wol bleiben vnd geuolgig wol sein (fol. 133b) dem verfurer, vnd so antwort [25] der arme verfurt mensch: Ja. Darnach muss er schweren, als hernach steht. Item er schwerdt, das er getreuw wol sein dem ketzermeister vnd alle seiner gesellschafft; zum andern, das er alle, die er moge zu solicher gesellschafft bringen, das er fliis darzu thun wolt; zum dritten, das er bis in den doit die heimlichkeit verschwigen wol; zum vierten, das sie alle die kind, die vnder drien jarn sint, wollen doten vnd in die geselschafft bringen; zum funfften das, als offt er beruffen wirt, alle ding ligen lass vnd in die gesellschafft eile: zum sehsten, das sie alle eheleut verwirren wollen Quellen II.

vnd daruor woln sein, das inen ire gemacht verhalten werden mit zauberei oder sunst sachen; zum siebenden, das sie wollen rechen mit allem fleiss das vnrecht, das man den personen duth, die in der sect sein. Vnd wen der arme die artickel also geschwert, so kniet er nider vnd bett den ketzermeister an vnd gibt sich ime vnd kust ine in den ars vnd sie sagen. es sei der dewffel selbs, der vff dem stul sitzt in eins menschen wise vnd gibt ime zins ein glidt von seinem leibe, so er gestirbt. Darnach so sint die in der geselschafft frolich vnd freuwen sich des newen gesellen vnd ketzers vnd essen, das sie haben, gebraten vnd gesodten kinder. Wen sie gessen haben, so schreit der dewffel oder der ketzermeister Meselet Meselet vnd lescht [15] die liecht aus, darnach lauffen sie vndereinander vnd vermischen sich fleischlich vnd der vatter mit der der dochter, desgleich bruder mit der schwester etc. vnd halten nit naturlich ordenung in dem werck. nach zunden sie die liecht wieder an, essen vnd trin-(20) cken vnd wen sie wider heim wollen geen, werffen sie vor den vnflatt irer natur in ein kuffen zusamen. vnd so man sie fragt, warumb sie das thun, antwortten sie, das sie das zu schmacheit thun dem heiligen Sacrament. Item wen der arme verfurt mensch sich dem deuffel zu lehn hoit gegeben, so gibt ime der meister [25] ein buchssen mit salben, ein stabe, besame oder was darzu gehort. Vff den muss der verfurt in die schule gehn vnd lert ine, wie er den stab sol schmeren mit der salbe vnd die salbe wirt dewffelisch gemacht von der feistigkeit der kinde, die gebraten vnd [30] gesodten sein vnd mit andern vergifften dingen, als schlangen, eidessen, krotten, spinnen. Die salben brauchen sie auch darzu, so sie iemant domit beruren oder bestreichen einmale, muss der mensch eins bosen doits sterben zustunde gehlingen. Item sie machen puluer aus dem inngeweide, aus der lungen, leber, hertz etc.

vnd so es neblichte ist, so werffen sie das puluer in den nebel, (fol. 134°) der zeucht es vff 'in die lufft. Derselbig lufft ist vergifft, also das die lewt gehling sterben oder sunst ein ewig kranckheit gewinnen vnd das ist vrsach, das in ettlichen dorffern pestilentz regiert vnd zu allernechst dobei ist man frisch vnd gesundt. Item wen sie einen menschen mogen haben, den man helt vor frome vnd heilig, so nemen sie ine vnd ziehen den nackent aus vnd binden ine vffein banck, das er kein gelidt mag geregen vnd legent [10] allenthalb vergifft thier vnd wurm vmb ine vnd nothigen die thier, den fromen menschen zu beissen vnd peinigen so lang bis der arme stirbt one alle erbarmung, darnach hencken sie ine mit den fussen vff vnd setzen ein glesen geschir vnder sein mundt, vnd was heraus druffet, das samelen sie vnd thun darzu die feistigkeit, die do drufft von dieben an den galgen vnd von der kleinen kindlein inngeweid vnd gifftig thier, daraus machen sie ein salben: domit doten sie die menschen so sie sie domit anruren. Item sie nemen die hawt von einer katzen, thun der salben darinn vnd fullen die hawt mit erbessen, linsen, gerstenkorner etc vnd nehen die hwt zu vnd legen sie in einen frischen brunnen. Drei tag darnach durren sie die frucht vnd puluerns vnd wen es vast windig ist, so stiegen sie vff einen hohen berg vnd werffen das puluer in den wint, der weht es in die frucht des felds, douon wirt das gefilde Item ettlich haben bekennt von dieser vnfruchtbar. schulle vnd sect, die man verbrant hatt, vnd sagen, das das gebott ires dewffels vnd meister ist: so vngesthum in den lufften ist von wind, so mussen sie vff die hohen berg gehn vnd das eiss vff einander tragen ein grossen huffen vnd sagen einstheils, das sie das eiss mit ine furen in die luffte vff iren steben vnd verderben domit landt vnd lewt vnd das gefilde irer feinde. Doch konnen die kunst nit alle die in der geselschafft,

vnd sint auch einstheils nit so kune etc. Item so man sie fragt, warumb sie in ein solich schul vnd sect komen, antworten sie: durch drierlei sach willen. Item zum ersten, es seint einstheils lewte also genatuert, das sie nit mit frieden mogen geleben vnd machen ine vil feinde, vnd als sie wider mennigklich seint, also ist auch mennigklich wider sie von dem geschlecht Ismaelis; dan, wan sie sehen, das sie sich selbs nit mogen gerechen, ruffen sie den dewffel an. Vnd darumb, wen die von der sect sehen, das ire nachburen also bekommert sint, so machen sie sich zu ine, in gestalt als wolten sie sie trosten (fol. 134b) vnd clagen vnd fragen die vrsach irer trawrigkeit vnd so sie erfarn, das neidt vnd hass die vrsach ist, so rathen sie ine in die sect vnd irsal zu komen, do sie sich in rechen mogen, vnd also verfuren sie ire nachbarn vnd sagen ine von gutem leben etc. Item die ander vrsach, darumb sie in die verflucht sect komen, ist die: Es sint ettlich, die haben gewont gutes wollebens vnd haben (20) das ire boslich vertzert mit essen vnd drincken. So ist der dewffel do vnd gibt ein ettlichen von der sect, das sie zu ine gehn vnd mit in faren in die keller der reichen. Do essen vnd drincken sie, darnach fert ein iglicher wider zu hauss vnd sagen den armen von gutem leben, das sie haben. Domit reitzen sie sie zu irer sinagoge. Item die dritte vrsach ist die: es sint ettliche, die gewont haben nach wollust des fleisch mit vokeuscheit zu leben. Nun, in der sect lebt ein iglichs nach allem luste des fleisch nach seinem willen. Item der dewffel ist irer meister, verbeutt ine vast, das ire keins stele golt oder silber oder kostlich kleinat, vff das sie nit gefangen werden vnd dardurch ire buberei geoffent werd. Item sie bekennen, wen ire einer thue wider ire gesetze oder wider ein von irer geselschaft, so gebewt ire meister einem in irer sect, das er ine bei der nacht straffe, darumb

vnd sie forchten hart iren meister vnd sein geselschafft. Item die junger Johannes ires ketzermeisters hant bekannt, do man sie verbrant: wan einer wider erst in die geselschafft kome, so zich der tewffel oder meister dem verfurten das blutt aus den adern, domit schreibt er vff ein pergament vnd behelt die schrift bei ime, vnd vil aus der sect haben das gesehn. Item so sie die kindlein dotten oder erstecken wollen, gehn sie zu nachte heimlich zu dem kinde vnd erworgen das vnd zu morgens so man das kindt zu kirchen (10) tregt oder zu dem grab, so komen sie die ketzer vnd clagen die eltern, vnd so man das kint begraben hat, zu nacht graben sie das wider aus vnd tragens in die sinagoge vnd samelung etc. vnd essen das, als vor gesagt ist. Item es sint ettlich frauwen gewesen, [15] als Johanna die man verbrant, die bekant vor mennigklich, das sie ire eigen kint hett gedoit vnd gessen in der samelung vnd ettlich die do hetten gedott vnd gessen ein kint ire dochter. Item sie bekennen, das die die fromsten vnd besten sein in der sect, die offt das sacrament nemen, offt beichten vnd vil betten vor den lewten vnd gern mess horen, vnd thun das zu einem schein, das man nit argwonung vff sie hab, dardurch die buberei vnd ketzerei geoff- (fol. 135°) ent werd. Also hastu woll vernomen die sect vnd samelung der nachtfarenden lewte, vnholden, zauberin, die die katzen vnd besam reiten, als man sagt von den von Heidelberg, die vff die Angelgrub vnd Kurnav faren, vnd Got behute vns vor solichem vbel zu gedencken, wil schwigen zu volnbringen. Vil fewers zu, ist der beste rath. Yedoch, die man zu Heidelberg hoit verbrant vnd vff der zentt, halt ich nit, das sie so gare boshafftig sein gewesen als die, von den oben berurt ist; dan sie bekanten, das sie in der goltfasten faren, wedter machen vnd die lewt lemen, vnd ist ein wunder, dan ettlich lewt werden lame gehling vnd schwert

aus ine kolen, stein, borsten, hare, kreiden vnd desgleich. Vnd anno 1475 verbrant man zwo frauwen vff der zentt bei dem Tilsberg, die ein bekannt, das sie iren nachburen kranck hett gemacht im kopff, dan sie hett genomen sein hare vnd hett das in einen baum geschlagen oder gestossen, vnd als lang das hare darin was, hett der arm kein ruwe in seinem kopff, vnd das hare fant man in dem baum. Desgleichen bekennen sie, das sie den mannen ire glide vnd gemecht, das [10] ist den zagel, nemen das sie nit mogen opfell essen, vnd wem das widerfert, der neme quecksilber vnd thw das in ein rore oder federkiele vnd trags bei ime, so schadt ime kein zauberei, vnd ist ware vnd Wilhelmus Parisiensis schreibt auch furware, desgleichen die naturlichen meister der alchamei. Aber von dem farn der frauwen in der goltfasten halt ich wenig, dan man findet in der legend von sant German, das er vff ein zeit beherbergt wart in einem huse vnd noch dem nachtmale richt man wider den thisch zw mit essen vnd drincken. Sant German [20] fragt, wem sie den disch wider bereitten. Antworten sie, sie bereiten ine den menschen, die zu nacht faren vnd gehen als die vnholden vnd nachthussen etc. Sant German wacht die nacht vnd warte daruff vnd nim ware, do kamen vil deuffel in gestalt der menschen vnd satzten sich zum disch vnd assen vnd Sant German gebott den theuffeln, das sie druncken. nit weichen mochten vnd weckt alle die im haus vff vnd fragte sie, ob sie die personen kenten, die ob dem disch sassen. Antworten sie, ja, es wern ire nach-[30] buren. Do hiess sant German den wirte vnd wirttin gehn in ein iglichs haus der person, die sie meinten ob dem disch sessen, vnd gebott dobei, das die deuffel ob dem disch bleiben musten, vnd do sie in ire nachburen huser kamen, funden sie sie alle in iren hewsern vnd bethen. Do beschwure sant German die deussel ob dem disch, das sie die warheit wolten

sagen, were sie weren. Antwortten sie, sie weren deuffel. Also betrogen sie die lewt, vnd der dewffel gibt ine ein im schloff, das die verfluchten nachthusser wollen, wen sie faren, essen vnd drincken, vnd ist ein trugligkeit vnd ein boser glaube. Yedoch der [5] deuffel kan vnd vermag vil. Wer ime nach wil uolgen, der findt den kauffman.

## Von der bosheit der Juden.

Anno domini do man zalt nach Christi geburt MILICLXXV vff den heiligen freitag in der marter- [10] wochen ist komen vor den potestat zu Trient einer mit namen Andres, gerber, vnd hatt sich beclagt, wie er sinen sone Simon am pfingstag verlorn hab bei zweien jarn alt, vnd wie er den hett gesucht in der rutschen vnd auch sunst bei den nachburen, doch [15] nit funden, vnd sprach, wie er im grossen verdencken were vff die juden, das sie das kind hetten avfgenomen. Also haitt ime der potestat knecht zugeben vnd haben das kint gesucht in des Samuels haus, vff welchen er mehr verdencken hett, aber sie haben das nit fun- (20) den. Darnach am sontag zu abent sint die juden komen vnd haben begert, das man meim gnedigen herren von Trient zu wissen thue, wie sie haben ein kindlein funden in der rutschen in des Samuels huss des juden, vnd begerten, das man das kindlein also hinweg- [25] trage, vnd vff solichs hoit mein gnediger herre von Trient dem hewbtman beuolhen zu besehen. der hewbtman geschicket nach dem potestatt, Johannes de Pfunnd vnd Odorig de Brecio, vnd ist also von stund an mit sampt dem hoffgesinde kommen in des Samuels haus vnd haben das kindlein funden liegen in dem keller, do die rutschen durchlaufft vnd haben das vffgenomen vnd lassen in ein kamer tragen, das sie das recht mochten besehen, vnd vngeuerlich in die kamer, do die juden das kindlin gemartert haben,

und liessen das vff ein bencklin legen, auch vngeuerlich, do es vff gemartert was worden, vnd hatt sein gewandelin noch an vnd gantz nass, als ob es ertruncken were. Darnach haben sie das kind lassen abziehn vnd das besehn. Do haben sie ein wundlin funden vff dem heubt gantz durch die haut, mere haben sie auch ein wonden funden in dem rechten wangen als gros als ein ducatt schier bis vff das bein. Mere ein wondlein an dem gemachtt, also das es ganz rott was, auch haben wir funden ein wonden an dem rechten beine grosser dan ein ducat bis vff das beine vnd sunst vil ander zeichen an zu sehen, als ob sie es gestipfft hetten oder gestochen vmb die brust vnd vmb die beine. Vnd do wir das also besehen, haben wir das zu sant [15] Peter lassen tragen vnd darnach die juden vor vns genomen vnd die geforschett, (f. 140b) wie das kind dohin komen sei. Haben sie geantwortet, sie wissen nit wie, sonder sie haben das do funden vnd vermeinten, es were ertruncken vnd were also dohin geronnen in dem wasser. Doch einer sprach sunst, der ander so, auch vermerckten wir, das das kint nit ertruncken were, sonder als ob es naturlich gestorben Haben wir alle gesessen, juden zu handen genomen vnd vor welch sie stehn wolten, vor einen mit ducaten burgschafft vffgenomen, darnach kuntschaft genomen, wie das kint sei nach notturft gesucht worden in der rutschen vnd auch sunst. Auch so haben wir die rutschen besehen, also das es nit hinabe rinnen mocht. Vnd an dem montag frwe wolten ettlich juden daruon sein, wart ine der weg vorstanden vnd worden also alle zu handten genomen vnd vff dinstag an dem seile geforscht, zum ersten der Samuel vnd darnoch die andern. Do haben sie nichts wollen bekennen. Darnach zu dem andern male haben sie alle ding nach ordenung bekant, wie dan hernach geschrieben steht. Item zum ersten: vff dinstag in der

marterwochen seint die juden zusamen komen in die schule vnd sich vnderredt, ob jeman etwas mangeln were vff die ostern vnd haben alle geantwort, wie ine nichts mangeln sei. Do ist einer, heisset Angel, der hat gesprochen, ine sei noch ettwas mangel. Do haben die andern geforscht was? Do hoit er gesprochen, es sei nit zu sagen vff das male, wan das gepofel sei zu gros, aber morgen wollen wir dauon reden. Vnd am mittwochen sein sie wider zusamen in die schule komen vnd geforschte, was do mangel sei, hoit [10] der Angel geantwort, ine mangell cristenblutt von einem kinde, wan sie hetten kein blut mehr. Vff das haben sie sich vnderredt vnd haben mit einem frembden juden geredt, heisset Lazarus, er solt ine ein kint zu wegen bringen, darumb wolten sie ime iii oder iiii gulden [15] schencken, vnd der hat das nit wollen thun vnd ist an dem andern tag frwe hinweg gangen. seint sie zu rade worden, das der tholna solt inen ein kindt zu wegen bringen, wan er were den christen verwandt vnd hett vil gemeinschafft mit ine, vnd als die juden dieselb zeit ingespert waren, so wurde er doch nit verdacht, dan man wurde gedencken, er wurde zu ettlichen krancken gehn vnd die ertzeneien. Vff das nam sich der tholna zu bedencken vnd ging aus der schule, doch so kam er bald wider. Do haben sie aber mit ime geredt vnd haben ime vorgehalten, wie er kein guts thw vnd kome selten in die schule vnd auch die trewe, so sie seinem weibe vnd kinden haben gethan, wan er nit daheim ist gewesen vnd wolten ime sunst auch ein gut genugen thun. Vff das hatt er ine zugesagte vnd ist ausgangen zu besehen vmb ein kint vnd vff den abent (fol. 1416) vmb die funff auren ist er durch ein gassen gangen, heist der Schuchgraben, vnd hoit sich vmbgesehen. Do hoit er ein kindlein funden sitzen, das er mit senstten worten mit ime gefurte zu des Samuels haus vnd hoit die thure

offen funden vnd den Samuel hinder der thure stehn vnd warten vff das kindtt nach irem falschen anschlag, so sie hetten gethan. Do nam Samuel das kint vnd furte das in ein camer vor der schule vnd der tholna ging heim vnd besach sein ross vnd kame darnach wider in des Samuels hans in die kamer. waren in der camern Moises, Samuel, Israhel, Meir, Saligman, Vital vnd der koch, Do nam der alt Moises das kint in sein schoss, nachdem vnd ettlich bekant, vnd der Samuel nam ein fatzolet vnd stricket es dem kindt um den hals, das es nit schrien Do nam der alt Moises ein zang vnd zwicket das kindt in das recht wanglein vnd reisch ime ein stucklein fleisch aus, das warff er inn ein schussel, do die andern juden das blut inne entpfingen. Vnd darnach nam der Samuel die zang vnd zwicket auch also das kindt in das recht wanglin vnd darnach haben sie das kindt gestopffte vmb alle seinen leib mit den worten: Also stopfen vnd martern wir das kindt, als Jhesus ein got der christen gemartert ist worden, der doch nichts ist. Darnach haben sie aber gesprochen: diese ding sein volnbracht wider vnser feinde, das ist wider die christen. - Darnach hoit der alt Moises ein messer genomen vnd hatt das kindt geoffnet 1251 an dem gemecht vnd nam darnach die zang vnd zwicket das kind in das recht bein vnd die andern haben das blut vffgefangen in ein schussell wie vor. aber das bescheen ist, haben sie das kint also vffgehalten in der peine ein stunde oder mehr. Darnach 1301 nam der alt Moises vnd Samuel das kindt vnd reckten das auseinander creutzweise als Christus ann dem creutz gehangen ist, vnd ist also das kind gestorben. Do haben sie das in die schule getragen vnd uff die Almemor gelegt, das ist, do sie die zehen gebott vnd Moises bucher vfflegen vnd lesen, vnd darnach haben sie das verborgen. Vnd an dem sambstag

darnach ist der Angel komen vnd hatt sein theil bluts begert. Do hoit ime der Samuel das drittheil geben, das hait er heim getragen. Do das aber alles vergangen ist, haben die juden sich bedacht, demnach vnd iederman sie verargwonet von wegen des kindes, vnd [5] haben das kindt in die rutschen gelegt in des Samuels haus vnd das darnach zu wissen gethan, wie vorgeschrieben steht, vff das man nit gedencken solt, das die juden hetten das kindt ymbbracht ynd das mordt an dem kinde begangen. Noch dem allem seint die juden (fol. 1416) geforschet worden, zu wie vnd warzu sie das christenblut bruchten vnd warvmb oder was tugent sie vermeinen das zu haben. Daruff haben sie geantwortt, das sie das mussen haben vnd nit anders dan also das sie das kint mussen doten oder [15] das blut were ine zu nichts nutz, vnd bruchent das al-Wan sie wollen vff die ostern vogatzen machen vnd der deick darzu bereit ist, so nemen sie blut als gros als ein bone vnd knedten das in den deicke vnd machen darnach vogatzen daraus vnd stupffen die [20] mit eissen vnd sprechen in Ebraisch: also das blut des kindes, das sie niessen in der vogatzen, zu nicht werde. also sei auch das blut gotes, der von ine gemartert ist, zu nicht worden. Mere sprechen sie auch, das sie das blut nutzen zu allen iren gebrechen vnd mit namen zu irer kranckheit vnd zu der kinderbeschneidung. Mehr nutzen sie auch das blut an dem ostertag. Vor dem nachtmale so bereiten sie einen disch nach irer gewonheit vnd der hausvater setzet sich oben an den disch vnd darnach die andern, so in dem haus sein, vnd der hausvater hoit ein becher mit wein vor ime stehn vnd darnach jederman ein becher oder ein glass mit wein vnd setzen darnach ein becken oder ein schussel vff den disch vnd legen darinn drei vogatzen, die von dem christenblut gemacht sein vnd legent auch darzu eiher, fleisch, vnd was sie essen wollen.

Darnach nimpt der hausvatter ein wenig von dem christenblutt vnd legt das in ein becher vnd hebt darnach an vnd erzelt, was inen bescheen vnd wie es ine ergangen sei in der alten ehe vnd stosst darnach ein finger in den becher vnd sprengt vber den disch vnd auch sust vnd bedencket also die zehen plagen. die got hatt lassen gehn vber Pharaon vnd sein volck vnd das ers gefangen hett vnd nit wolt lassen ausgehn Moises vnd sein volck aus Egipten, vnd bitten also, das got auch soliche plage lasse gehn vber alle, die wider den judischen glauben thun. Vnd darnach teilte er die vogatzen, jedem ein stuck, vnd drincket darnach aus seinem becher, do das christenblut in ist, vnd darnach drincken die andern auch jeder aus seinem becher, vnd darnach essen sie zu nacht vnd wan sie zu nacht gessen habent, so bitt der bausvatter gott, das er woll die juden erlosen von dem gewalt des grossen volcks, das sint die christen, vnd spricht also: Vergiess, herre, deinen zorn vber das gross volck, (20) also das die christen abgehn vnd wir wider mechtig werden, als wir vor gewesen sein. Mehr haben sie auch bekant, das sie in vergangen jaren auch haben (f. 142a) das blut also genutzte wie jetzunt vnd haben das kaufft vmb ein frembden juden aus deutschen landen. Doch haben sie bekant, wie sie jetzunt bei iiii oder v jarn haben kaufft von einem juden aus Colner marcklandt vnd was ein man von xxx oder xl jarn alt mit einem gewonlichen hare vnd bartt, nit zu lang noch zu kurtz, in einem grawhen mantel vnd mit eim 130] hwtt oben vffgespitzt, vnd also sagen der merer theil, wie ob geschrieben steht, glich von wort zu worten. Vnd die juden haben vil irer heimligkeit bekent, do nit alle juden von solichen sachen wissen, sunder allein die, die alt sein vnd von dem geschlecht der Leuiten. Vnd ist ein gros wonder, so die hunde vns so gefere vnd feindt sint, das die fursten vnd herren,

desgleich die stede den boswichten so gros freiheit geben vnd so uil vbersehen vnd ire groste feinde bei ine erneren, dan die verfluchten juden teglich rach vber die christen schrien vnd betten, vnd besunderlich alle tag bitten sie vmb die zerstorung des romischen reichs vnd vnser aller vnd nennen vns die vnglaubigen vnd haben vns vor die, die ein vnrechten vnd boshafftigen glauben haben vnd halten vns vor ire feinde, vnd man das findet warlich in einem gebett, das sie teglich sprechen, vnd in irer sinagog vnd husern vnd [10] habens in iren gemein bettbuchern vnd heist das buch Tefilah vnd das gebett laut zu judisch also: Velam schu. madim. bal. tehi. tikna. ve. chol. hani min. keregali. jobedu. Ve. chol. oibe, hanicha, mehera, ikkaretu, vmalkut. sadon. mehera. tehaker. ut. schaber. vt magger. Ne cachunab, kol. oibenn, binchera, beiameni, baruch, attah, adonai, schaber, oibim, vncahunah, sedim, Zu latin laut es also: Et baptisatis non sit spes et omnes infideles vel heretici, (id est, discipuli Jhesu) repente pereant et omnes inimici populi tui celeriter scindantur vel interficiantur et regnum nequicie celeriter indures et confringas et conteras et declines omnes inimicos nostros velociter in diebus nostris. Benedictus tu dominus frangens inimicos nostros, et declinans superbos. Zu deutsch laut die verfluchung also: Vnd den getaufften sei kein hoffenung vnd alle vngleubige oder ketzer, das sint die junger christi Jhesu. mussen schnell zergehn vnd alle feindt deines volcks mussen schnell zerschniden oder gedot werden vnd das reich der schalckeit schnel verhert, vnd zerbrich [80] vnd zerquetsch vnd zu thale neige vnd vnser feindt in vnsern tagen verkurtz. Gebenediet bistu herre, der do zubricht vnser feinde vnd zu thale neigt dve hoffertigen. Also (f. 142b) hastu das gebett vnd verfluchung, das die juden teglich vher vns sprechen, vnd wir sie doch beschutzen vnd beschuern vnd gros frieheit geben, mehr

dan die christlich kirch zugibt. Darumb sei mennigklich vor vnsern doitseinden gewarnt vnd sehen auch an, wie in kurtzen jarn zu Deckendorss in Beiern die juden das sacrament Christi in manichen wege von newen ha151 ben gemartelt, als man das wonderzeichen noch do sihet vnd sindet. Desgleich an vil enden mehr. O keiser, keiser! du bist ir herre vnd sagst, sie sein dein. Nw merck, wie du die siende Jesu Christi vnd auch dein eigen seinde friest vnd hegest. Wie mag dich Jesus 1401 lieb haben, so du sein durchechter vnd morder lieb hast, behusest vnd behosses? Das vbrig verstehstu woll etc.

## Anno etc. 1475.

Do bischoff Diether von Ysenburg, ertzbischoff zu Mentz was, do mochten sein thumbern nit rauve haben vnd entsatzten ine von dem bisthum mit willen babst Pius, als auch vor oben berurt ist, vnd erwelten Adolffum von Nassaw, der hilt es mit keiser Friderich. Da Adolffus starb anno domini muuchxxv. do wart eindrechtlich erwelt vnd postuliert zu gewaltigem bischoff zu Mentz der obgemelt herr Diether von Isenburg zu dem andern male, vnd die thumbern, die ine vor vnnutze schatzten, die wurffen ine vff vor den allerfrombsten, nutzsten, wisten vnd dugenthafftigsten vnd seiner erwelung was menniglich froh. Vnd pfaltzgraue Friderich was ein vrsach der erwelung, dan er mach dem stifft wider vilhelffen vnd nutz sein. Auch sol man wissen, das in dem obgemelten jare Christi starb marckgraf Karl von Baden, vnd was das gnaden-[30] reich jar, vnd hertzog Karll von Burgundia vertreib den hertzog von Lottringen vnd gewann ime alle sein landt an. Desgleichen die Schwitzer gewonnen dem hertzog von Sophoi ob L stede vnd schloss an. Auch in dem benanten jar hett hertzog Jorg von Beiern, der hertzog Ludwichs des reichen sone was.

hochzeitt zu Landshutt mit des konigs dochter von Polant, vnd keiser Friderich vnd sein sone waren vff der hochzeit vnd xxiiii fursten vnd siehen furstin vnd vil prelaten vnd bischoff. An grosser hoffart was kein gebrest, vnd do erhing sich ein edelman an einem baum, der verhonet den schimpff. Von der kostlichkeit vnd geschicht dieser benanten hochezeit worden vil gedicht gar hofflich zu latin vnd deutsch gemacht, die zu lange vnd (fol. 143°) verdruslich hierinn zu setzen werden. Jedoch mag ich eins hie nit vbergehn zu melden, antreffen hertzog Philips, den allerclersten fursten, wie gar furstlich, wislich vnd ernstlich er sich gehalten hoit in gegenwirdigkeit des keisers, dan ime zum dickern mal angesonnen wart, das ampt eim pfaltzgrauen zustehnde zu uertretten, das man nent erztruchssess des romischen reichs. Aber der frome. wise furst, dem angeborn ist alle dugent, wollt seinen vatter pfaltzgraue Friderich in seinem ampt nit tretten, als ein pfaltzgraff, jedoch durch grosse bette vnd erenthalb druge er dem keiser vff der benanten hochzeit das essen vor. Do der schimpff der hochzeit zurging, macht sich der keiser wider in sein landt gen Osterich, des furware menniglich froh was, dan er die stede geschetzt hett, vnd, als man sagt, nicht dan krieg vnd vngluck macht. Vnd man ist in guter hoffnung, er kome lang nit herwider, des der pfaltzgraff nit vast achtet. Zu der zeit suchten die fursten, grauen. herren, die ritterschafft, stedtlewt, Schwitzer vnd alle buntgnossen rath vnd beistant bei pfaltzgraff Friderich. Einstheils forchten sie sich vor ime vnd besorgten sich, er deth beistant hertzog Karolo von Burgundia vnd wusten sich nit wol nach ime zu richten, dan er still in allen seinen sachen was. Darvmb wart von seinen nachredtern vnd feinten zu der zeit diess hernachgeschrieben gehlumbt gedicht zu latin gemacht, darinn man die warheit findt vnd lawt also, als hernach geschrieben steht:

Quantisper iustum iuvat incusasse leonem, Quamque diu fortem lacerare iuvat Palatinum? O cives, cives, o tuque ignobile vulgus, Vosque duces regesque precor, mihi dicite, queso: Quid culpae meritive mali torquetis in illum? Multis nunc annis felici pace quietus

Quid culpae meritive mali torquetis in illum?
Multis nunc annis felici pace quietus
En sedet, ecce tacet nulli visusque dedisse
Dampna diu, numquid tranquillo foedere clarus
Fungitur armipotens, numquid sua patria gaudet,

(10) Esse sibi tantam superum de munere pacem.
(101. 143<sup>b</sup>) O nostrum foedus, o tuque Alsatia, vosque
Schwitenses, presul Argentinensis et vrbes,
Imperii ciues, dux Sigismunde, quirites
Et clari proceres, quos magni federis alma

1451 Sacramenta ligant, quibus est mens, Marte secundo Ire in Burgundos, cur horretis Palatinum?
Cur sua damnatis tam preclarissima gesta,
Curque suam pacem vos carpitis alque quietem?
Sicitis (sic) assidue silet leo non sine causa,

[20] Formidandus erit, si partem reddat iniquam Ipse Palatinus Karoloque herebit et omnem Transfertis culpam vestri damni in Fredericum. Quid fecit, meruit, nocuit leo, queso, quid egit, Postquam de Veldentz comes inclitus arma recepta

Mestus deposuit, postquam magnas leo vires
Senserat, ipse tuas postquam discrimina cepit
Et sibi uastatas arces lugebat amare?
Quid, precor, in terra cuiquam justus Fridericus
Attulit erroris, quid damni, quidve pericli?

Sola suum fecit iniuria ducere bellum,
Quippe lacessitus merito propellere ceptas
Debuit insidias, nunquam ni Marte sereno,
Diuino, iusto, laudando suscipit arma.
Et vos jam proceres vestros ha crebro timores

[35] In dominum voce querela jacitis Palatinum.

Pergite, nemo vetat, si quid datur omine fausto,
Debellare ducem Karolum, si tanta triumphi
Spes datur et maneat tam forti pectore clausa
Martis strenuitas, hostes temptate seueros
Et nec in insontem torpor vester referatur
Seu metus ipse ducem, caret omni nam leo culpa,
Forsitan is dudum concordis munera pacis
Cum Carolo feriit et sit sibi forsan amicus.

Jam dudum liceat nunc firmum rumpere fedus Nunc nostrum causa minime tamen et nichil ecce (fol. 144a) In nos auxilii largitur nonne videtis? Est sibi grata quies, pax est sibi grata, quid ergo? Continuis hunc hunc placet infestasse querelis? Haha! nescitis aquila quos prebeat astus, Quas gerit insidias cupido sub pectore Cesar. Prelustrans aquila januam ciuilia castra Seminat errores et carpit munera uasta, Hoc sibi misterium, lis hec sua, nonne videtis? 1101 In vos dirigitur urbes inque oppida ciues Preterea serpit magnus sub pectore liuor In diuum clara semper virtute leonem. Sperat in hunc vestris opibus diffundere virus Et vestro auxilio Palatinum ledere temptat. [15] O vos imperii ciues, oque oppida clara, Flectite, queso, pedes et retro cedite queso; Semper enim dulcem vobis patefecit amicum Se leo magnanimus, sua tandem limina Cesar Prouidus arripiet thesauri pondera ducens, [20] Cum vestris oculis presens semper Palatinus Semper erit vestris semper vicinior oris.

Du solt auch wissen, das pfaltzgraff Friderich nicht zu Landshutt vff der hochzeit was, die hertzog Jorg mit des konigs dochter von Polonia hett, dan es ime widerrathen wart mancherlei ursach halbe, sunder die nachgeschrieben fursten vnd furstin, mit namen der romisch keiser, hertzog Ludwig, hertzog Jorg, marckgraff Albrecht von Brandenburg, herzog Sigmont von Osterrich, hertzog Philips, hertzog Albrecht, hertzog Maximilian, [30] hertzog Otto, hertzog Christoffel, marggraf Sigmont von Brandenburg, marggraue von Baden, graue Ulrich von Wirtenburg, graue Eberhart von Wirtenburg, bischoff von Saltzburg, bischoff von Bassauw, bischoff von Frisingen, bischoff von Babenberg, bischoff von Eistetten, bischoff von Augsburg, bischoff von Kemsee, des konigs dochter von Polonia, die alte frauw von Sachssen, hertzog Ludwigs fraw, die von Brandenburg, hertzog Philips frauw, die jung frauw von Sachssen vnd die (f. 144b) von Wirtenberg. Item vff der Quellen II.

benanten hochzeit gab man xxxii kostlicher essen zu dem hochmale, das ich mit nicht lobe vnd wider nutz vnd gut sitten ist, das man zu latin vanitas vanitatum heist, sunder nach der wisen rath vnd sage sol es vff wirtschafften vnd hochzeiten also gehalten werden. So ein man hoit genomen ein weib, ist ein frolich hochzeit mit einem bequemen guten male zu machen. Stoici haben veracht gros wirtschafft mit wollust. die Epicurei das hochst gut in wollust gesetzt. Aber wir sollen in wirtschafften frolich sein mit messigkeit vnd zimlichkeit nach vffsatzung vnser eltern, als Valerius Maximus schreibt. So vnser eltern ein wirtschafft wolten halten, wart niemant dazu gebetten dan die gesipten freunde, vff das, ob einicherlei irrung, zweitracht vnd krieg zwuschen ine erstanden were, das sie durch die freunde in solicher wirtschafft vnd frolichkeit hingelegt mochten werden, vnd wurden auch aldo gesagt vnd gesungen redlich vnd dugenthafftige werck der eltern, dardurch die jungen zu guten wercken wurden gereizet vnd geubet. Die alten gaben den jungen gut beispiele vnd vnderwisung vnd die jungen lobten vnd ehretten die alten. Solich wirtschafft wart mit offener thure gehalten, das die augen des volcks mochaller erwerkeit sein getzeuge. Es schreibt Macrobius, das auch in solicher wirtschafft wurden vorgenomen gut lied, frolich vnd geneme rede vnd frage den gesten, vnd wart auch von den wisen vnd gelertten von wisheit der philosophia vnd von andern kunsten geredt vnd gehandelt, wan die philosophia leret wirtschafft vnd messigkeit zu halten, vnd wurden do vermitten schwere, dieff rede vnd schedlich. verdeckt Wan verdeckte wort, so du etwas mit worten redest vnd anders mit den wercken meinst, dieselben beissen vnd rissen vnd werden dick zu betriegen, dick zu schimpff vnd zu hubscheit geredt vnd vffgenomen, wie ein jeglicher will. Darumb ist besser, sich solicher

wort zu massen. Nemlich so die lewt weinig sein, ist gar ein kleiner schmertz, der bekomert vnd zu hertzen geht, als zu gleicher weiss, so der mensch in der hohe vnd schmale stehtt, mag er liecht gerurt werden, das er fellett. Doch mogen wiss, verstanden lewt solicher verdeckten hwbschen worten gene einander gebruchen, die alle ding zum besten verstehn. Wer sich aber gehn jedermann mit hubschen worten vnd kunsten wil erzeigen, der wirt gehast zu gleicher wiese, als geschicht mit den fechtern, springern, hoffierern vnd andern behenden lewten. Welcher sich am besten vnd meisten vbet, der wirt von andern (fol. 1454) gesellen seins gleichen abegewurffen vnd verschmeht. Darumb, ob du etwas in der wirtschafft reden bist, so gedenck, das dein rede geneme sei vnd sich zimme der statt vnd zeit zu reden, wan geneme, zimlich wort nit minder erfreuwen die lewt der wirtschafft dan die susigkeit des weins. Socrates wart in einer wirtschafft gebetten, das er ettwas wolt reden aus dem bronnen seiner wisheit. Antwort er: was er wurd reden, zimpt sich nicht weder der statt noch der zeit, so wolt er auch nit reden, was sich zimmen mocht. Furbas schreibt Macrobius, das ein jeglicher in der wirtschafft sol fragen den andern, das er kan vnd ime leicht ist zu uerantworten, wan ein jeglicher freuwet sich, so er sol reden vnd vorbringen sein bewerung und kunst, die er mit arbeit gewonnen hatt, so dieselbig kunst noch wenig lewten wissend ist vnd er dardurch gelobt mag werden. Widerumb wirt einer beschemet vnd ist ime ein pein vnd bitterkeit, so man ine ettwas fraget, das er nit weis zu uerantworten noch gelernet hoit, wan er wirt gezwongen, freuelich zu verantwortten vnd sein rede, ob er recht oder vnrecht sage, dem gluck zu beuelhen oder muss geben zu uerstehn, wie er solichs nit gelernet hab, das ime auch schame vnd schande bringet, das er dan den verwiset, der ine ein

solichs gefraget. Ein landfarer freuwet sich, so er wirt gefragt von grausamkeit des mehrs vnd von gelegenheit frembder weiter lande, des er sich hubsch duncket zu sagen, das die andern nit haben gesehen noch erfarn. Ein weidman freuwet sich, so er wirt gefraget vnd sagen sol von hunden vnd vogeln vnd jagen vnd von andern weidenheit. Ein monch vnd geistlicher, so er sagen sol von seinem orden und von geistlichkeit. Ein hewbtman, ein vatter, ein edelmann, ein kauffman, ein handtwercksman, ieglicher wirt gern von seinem handel gefragt vnd frauwet sich, so er dauon sagen soll. Seint aber gegenwirtig in der wirtschafft alte. erbar lewt, von denselben mag man fragen, was man wil, es sei ine zugeeigent oder nit, wan den alten ist wol mit vil worten, wollen alle ding wissen vnd mage ire niemant gesettigen mit worten. So einer in grossen sorgen vnd betrubnus ist gewesen vnd daruon erlost wurden, der freuwet sich dauon zu sagen, so er gefragt wirt. Ist er aber noch domit begriffen, so hutt dich dauon zu sagen vnd frage nieman von sachen, die er nit gern horet, noch von missethat, die einer gethan hoitt, noch von peine, darumb er leiden ist. Ist einer in grosser herren bottchafft gewesen vnd hoch von ine geehret vnd belohnet vnd hoit in einem streit vberwonden oder ist ime sunst gluck (fol. 145b) zugestanden, dieselben wollen allezeit gefragt sein vnd seint begerlich dauon zu sagen. Das auch die vngelerten mit den gelerten gemeinschafft zu haben begeren, ist zu loben, als furbas Macrobius schreibet, dardurch die kunst vnd wisheit von ine mogen begriffen werden. Den selben gelerten vnd wisen zimmet bas des morgents wirtschafft zu han dan des abents, vnd sollen reden von irer kunst vnd wisheit vnd keuscheit vnd auch sunst von hubschen, lustigen, erbarn dingen vnd nit von gemeinen, wischlichen sachen, wan ine das vor lichtuerdigkeit zugeschrieben mocht werden. Also sol ein wirtschafft, die loblich sein wil, nit allein mit wollust der spiesse und libs, als Tulius spricht, sunder auch mit der schare der frunde vnd gonner vnd mit hubschen reden vnd dingen gemacht vnd geziert sein, wan nit allein essen vnd drincken vnd wollust 151 mit frauwen zu haben, sunder auch gut, frolich wort, als Epicurus schreibt, machen suss vnd lustig die wirtschafft. Was aber vnnutzer vnd verlorner wort gemeinigklich in der wirtschafft und darnach geredt werden, ist man zu guter zeit wissent, dauon schreibt Petrarcha, das dieselben rede also gescheen vnd lawten: das essen hoit nit recht geschmeckt, so ist das vbel bereit gewesen, das nit gesaltzen, das versaltzen, das nit genug gesotten, das versotten, das ist zu kalt vnd das zu heisch gewesen, das solt vor gangen sein vnd das noch, der knecht hoit nit gehort, do hoit der geschwigen, der geschrien vnd der ist nit gehorsam gewesen. der zu fule vnd der zu behend gewesen, so hoit der die glaser nit gewassen, der hoitt zehen wein, der weichen vnd der sawren vff den disch gesetzt. sprechen auch ettlich, als Plautus schreibt: Was hoit nott gethan so kostlich zu leben, so uil essen vnd solichen wein zu geben? Ich mein, er sei vnsinnig ge-Er hat vor zehen gesetzt, daran sich dreissig liessen benugen. Das man ine zu liebe hett bereitt, das straffen vnd schenden sie vnd essen doch das selb, vnd spricht irer keiner: des essens ist zu uil. heische die fisch, die rephuner, das gesotten, das gebraten, das gebachen das vffheben, sunder sie begerren, das alles, ilen daruber vnd essen das. So sprechen ettliche andern, als Wgolius spricht vnnd schreibt: Ich wolt lieber essen eiher dan bonen, so wolt ich lieber essen mandeln, dan kirchern, vnd ich von einem kitzen, dan von einem schwinlin, so wolt ich lieher essen eins hunes dan einer schwalben vnd ich lieber ein rephune dan (fol. 146a) ein entten. Solichs

kriegs nit allein vol der sale, do man isset, sunder das geschrei wirt gehort durch gassen vnd strassen. Solich widerwirtigkeit vnd verdrissen kompt aus wirtschafft. So ist das auch ein verdrossen ding, als Petrarcha schreibt. So uil reich vnd weise lewth durch lust der spiese zusamen komen vnd von hohen erbarn sachen werden genomen, es were loblicher, das dieselben lere vnd nuchtern blieben oder doheim ire notturfftige spiese entpfingen, dan bei den lewten sich mit vnbedachten vnd schedlichen essen vnd drincken vbersettigen, doch so wirt nit der wirtschafft, die da ordentlich vnd mit bescheidenheit die menschen, die geren essen vnd drincken das best, so sie das haben beschuldigt oder verdampt, sonder, die sich vnmessigklich vberessen vnd vberdrincken vnd mehr wan ire naturlich hitze mag verzeren, sich beladen, die selbigen vnmessigen mussen sein feucht vnd hitzig, bleich vnd vngestalt, schwitzendt, zittern vnd schmecken, so die messigen sein drucken, durre, starck, hubscher gestalt vnd wolriechen. Es sagt auch Macrobius, wer mancherlei wein drincket, wie wol das nit vil ist, derselb fellet in behende drunckenheitt. So werden auch die alten bald truncken vnd werden kale und growh von vnmessigkeit. Das kompt durch gebrechen naturlicher hitze, die durch solich vnmessigkeit wirt verzirt. Darumb ist vnmessig essen vnd drincken allezeit zu meiden, nemlich mancherlei gemuse, die da mancherlei wurtz an sich nemen. Die selben beschweren vnd krencken die Das hatt Socrates angesehen vnd geraten solich 1301 essen vnd drincken zu meiden, die vher den hunger vnd durst bringen begirde vnd wollust. Wir lesen, das vnmessigkeit des weins auch vbergangen habe die heiligen vetter. Noe, als er ging aus der archen, schreibt Lactancius, do buwet er mit fliis das erdtrich vnd pflantzet den ersten wingarten mit seinen handen. Do er nw die frucht des weins wart versuchen, do wart er frolich vnd dranck bis vff die drunckenheit, entschlieff vnd bleib nacket liegen. ersah einer aus seinen sonen, der do hiess Cham, der bedecket nit seinen nackenden vatter, sunder ging heraus, fordert sein bruder vnd zeigt ine den vatter. Die selben sone wantten abe ire antlitz von dem vater. namen einen mantel vnd bedeckten ine. Do Noe das erlernet, verflucht er seinen son Cham vnd treib ine aus. Do kam er fluchtig in das landt Arabia, das wart von ime geheissen Canaan vnd die lewte wurden geheissen Cananei. Das selbe geschlecht ist das erste (fol. 146) gewesen, das got nit erkent hatt, wann ire herre vnd furst Cham wart verflucht vom vatter vnd wolt nit von ime nemen die erkenntnuss gottes. selben vnwissenheit der gottheit hatt Cham gelassen seinen nochkomen. Dess gleichen wart Lotth von vbrigem wein vberwunden, also das er sein dochter leiblich erkant. Vil andere grosse sunde vnd missedath komen aus vnmessigkeit des weins, die sich teglich erzeigen vnd nit nott ist zu erzelen. Es schreibt Plautus, das der wein sei gar ein gescheider ringer, wen, so er ringet mit den alten vettern, so helt er ine die fusse, das sie weder gehn noch stiegen mogen vnd wirfft sie nieder. Anaxarsis hoit gesprochen, das ein wingart bring dreierlei truben, den ersten druben der frieden, der ander der drunckenheit vnd den dritten der nott vnd angste. So spricht Apulcius, das in dem becher des weins sei vierlei getranck, das gedranck des durstes, der frieden, der wollust vnd der vnsinnig-Pictacus, der do ist gewesen einer aus den siben wisen in Gretia vnd ein strenger ritter, do er das vil weins gewachsen was in der inseln Mitilena, do wolt er vorkomen die trunckenheit der menschen vnd macht ein gemeines gesetz, were in drunckenheit funden wurde vnd vnrecht thede, der solt zweifalt gestrafft werden. Vnd sprach Pictacus, das der

wein were gut aus der nature vnd were bose aus der vnmessigkeit. Zu meiden hann ich geben zu uerstehn vnd hain nit gemacht ein wirtschafft von mancherlei essen vnd drincken, als Maro schreibt, do ein essen vff das ander getragen wirt, vnd magst nit gewissen, was du vor dem andern erwelen vnd essen solt, vnd do die becher mit mancherlei wein vnd grossen geschrei werden gesetzt vff den disch, gekronet vnd aussgedruncken, bis der morgenstern an den himmel kompt. [10] Bei solicher vnmessiger wirtschafft ist grosse sorge, muhe vnd arbeitt, wie man dieselben moge bereiten, vnd ist grosser pein, mancherlei erdachte spiese zu finden vnd kam dan wollust, dieselben zu essen vnd zu nies-Darumb gibt Socrates ein kurze lere vnd spricht: [15] So du gut geste vnd frunde hast geladen mit dir zu essen, was du ine gibste, dieselben sein benugig. Seint sie aber nit gut geste, wie uil du ine gibest, verachten sie und schelten das. Also ist vberflussigkeit des disch allezeit zu meiden, wann die selbe menschen [20] weisen vnd gelerten von seiner wisheit vnd kunst abewendet vnd lest ine zu denselben nit komen, (f. 147°) als Valerius schreibt von einem jungling zu Athenis, des namen gewesen ist Polemo. Der selbe, wie wol er zw grossen, hohen dingen geschickt was, lage er doch tag vnd nacht in tabernen vnd weinhusern vnd achtet weder ehre noch lob. Als er eins morgents aus der tabern wolt gehn vnd was beschwerdt mit wein, truge vff dem hewbt ein krentzlein vnd was schentlich gekleidet, funde er vffen stehen das haus des (30) lerers Xenocratis, ging in die schule des meisters vnd setzet sich nider, das er die hohen lere vnd wise gebott des meisters mit seiner trunckenheit mocht verspotten. Do wart Xenocratis leren vnd reden von der messigkeit, dardurch Polemo also bewegt wart, das er hin warff das krentzlein des hawbts vnd wart bedecken den nackenden arme vnd hinlegen alle sein

vnmessigkeit der einigen lere des meisters vnd kame zu grossen hohen kunsten vnd wisheit, die do niemant versperret sein, dan den, die sich irer vnwurdig machen, der nit achten vnd verschmehen.

Also nam die kostlich hochzeit hertzog Georgen [5] von Landshut ein ende vnd zerging die grosse pompe vnnd hochffart schnell. Der keiser hube sich in sein landt, des waren die stede am Rhein vnd Elsass froh, dessgleich noch mennigklich vnd mochten wol geleiden, das er lange nit herwider kome, vnd wurden von [10] ime dis gedicht zu latin gemacht:

Gaudeat imperium, Germania gaudeat et tu
Precipua patria felix Alsacia gaude.
Plaudite cum cithara vos vos ciuilia castra,
Gaude et letare, tu felix natio Reni. (15)
Arces imperii, districtus, opida, ville
Fundite iocundas imo de pectore voces.
Aut Palatine comes sis letus, viuito felix;
Omnia de nobis secum infortunia Cesar
Duxit et in proprias mala transferet omnia terras. (20)
Vnica dumtaxat tempestas heret Olympo
Fluctuat in dubios, nutat quoque turbida casus;
Sed confido deos procul hanc auertere nobis
Inque alias terras atras deducere nubes.

Desgleich wart von dem keiser gemacht ein [25] gedicht, (fol. 147<sup>b</sup>) do er abeschiede zu Trier vnd den hertzogen von Burgundia zu konig gekront solt haben, do bischoff Adolff von Mentz sein silbergeschier vor den keiser hinder ime muste lossen, das do schimpfflich genug was:

An ploras, Treueris, quod Cesare mox spoliaris? Nauem mane petit; sed nemo vale tibi dixit. Dum cupis, Adolffe, vestigia Cesaris ire, Nolis sive velis, argentea vasa relinquis.

Zu der zeit anno domini muncLxxn jar wart ein' kindt gehorn in Lambarten, das hett einen kopff, vier arme, zwen ruck von einander gekert, zwen ers, zwei frauwengemecht gegeneinander, vier schenckel vnd was vff dem obgeschrieben tag xxviii wochen alt.

Man sol hie wissen, das pfaltzgraff Friederich sich begeben hat grosser trostung eins eweibes, doch mag [5] er eins nemen oder sein kinde sollen nit erben in der Pfaltz habe, dan sein vetterlich narung vnd neigung stunde in seins bruder sone Philippum. Vnd das warsagung nw ine sein eigen sone, das ist furware ein allergroste miltigkeit vnd zubringung bis in den himmel, die do nit von nature als den, sunder von tugent geformiert (die do seltzam ist) entspringt, als oben auch offt berurt ist. Doch der gemelt pfaltzgraff hett bei ime ein stetige beiwonung, ein jungffrawn, Clara genant, von Augsburg geborn, die ein hoffe-[15] jungfrawe zu Monchen was gewesen. Die bracht er zu vall vnd macht mit ire hubscher naturlicher sone zwen. Der ein Friderich genant, der was ein thumherr zu Spier vnd Wormbs vnd des babstes prothonotarius. Der starb im xv jar. Der ander, Ludowicus naturalis [20] genant, wie sich der hoit gehalten, wirt hernach gesagt. Aber ire muter Clara was clare von sitten, clare in guttigkeit, clar wolredent, clare in sussigkeit vnd treuwekeit, clare vber die hohen weiber, schamhafft, demutig, messig, senfftmutig, schimper vnd clare [25] in allen guten sachen, clare in allen tugenden, aller clerste in weisheit vnd vernunfft. Die Clara hielt sich in allen claren sachen, also das sie von menniglich gelobt vnd lieb gehabt, vnd vmb irer clarheit willen wurden die nachgeschrieben geblumbt gemessen verss von ire gemacht vnd lawten also:

Clara, pia, affabilis, o dulcis, clara, benigna, Clarior eximiis mulieribus atque serena. (f. 148a) Casta, pudica, decens, humilis, discreta, modesta, Splendida iam mulier, mitis aut clara, suauis, Pulchra venusta, dea clara, o clarissima salue! Clara tua virtus aut lux clarissima morum Atque animus prudens aut vite grandis honestas

[15]

Te facit ut perament proceres, ignobile vulgus;
Semper enim pietas homines tua permouet omnes.
Hec quoque fama facit cunctorum crescere amorem
Totaque terra tue cantat preconia laudis.
Sic ego pellectus fama, laude atque decore
Hos tibi veronice depictos dirigo vultus.
Det deus ipse, precor, sanos tibi corporis artus,
Det vitam dulcem tibi, desideria cuncta
Impleat et prestet celestis gaudia vite.
Sed tu clara tuum Jacobum iam suscipe clemens,
Qui tibi seruus erit, laudes quoque magnificabit,
Ouam sibi vita diu dabitur de numine diuum.

Clemens o Clara, semper pietate refulges. Lumen sideribus es clarius et tua virtus Actus lasciuos, petulantes et metuendos Reiiciens fido sectatur amore leonem. Ad superum cetus transferi leta mereris

Nun hastu gehort, das pfaltzgraff Friedrich kein ehelich weib hoit gehabt, nit one klein vrsach, dan [20] die naturlichen meister haben in irer schule vnd vbung vorgenomen vnd disputirt ein hubsch, gemeine frage: Ob einem man sei zu nemen ein ehlich weib oder nit. Socrates der weise, naturlich meister zu Athenis, der do ist gewesen zu den zeiten Assweri des konigs, wart von einem jungling gefragt, ob er ein weib nemen solt oder nit. Antwort der meister vnd sprach zu ime: Welches du duste, das wirt dich reuwen. nimpstu ein weib, so bistu allezeit in sorgen vnd engsten, in stettem krieg mit dem weib, mit der schwiger, mit iren frunden, mit vffhebung des heirathsguts, inn verdechtlichkeit mit andern mannen vnnd in vngewisheit der kinder. Bleibstu aber one weib, so (f. 148b) wirt dich bekommern vnd peinigen, allein one weiblich lieb vnd trost zu leben, der kinder beraubt zu sein, vnderganck deines geschlechtes vnd eins frembden, vngewissen erben erwarten. Also hoit Socrates dem jungling in zweien scharpsfen dingen, ein weib zu

nemen oder keins, frolich, begirlich antwort lassen widerfaren diese vorgelegte frage. Augustinus der selige vatter wart gefragt von der vernunsst, ob ine nit gelustet zu haben ein weib, besonder wen sie schone, keusch vnd rein were, schemig, weis, gelerte vnd guter sitten, nit genuglichen zu schetzen, die ine an studiern vnd lernung nit hindert noch sonst betrubte. Antwort Augustinus noch seiner vernunfft: Mohel du mir sie, wie schon du wilt vnd hubel sie mit allen dugenten, so wil ich doch keinerlei so sere sliehn als weiblich geselschafft, wan finde nichts, das menlich gemutte vnd alle kunst so sere verletzt vnd niderdruckt als weiblich geselschafft. Theofrastus, der ein junger Aristotilis gewesen ist, schreibt vber die frage in einem buch der hochzeit vnd spricht also: Ist sie hubsch vnd von guten sitten vnd erbarn adel geborn vnd fruchtbare, vnd so er ist gesunt vnd reich, so mag ein weiser man nemen ein weib. So sich aber diese ding selten alle begeben, ist einem weisen kein weib zu [20] nemen, wan durch ein weib wirt gehindert die lernung der schrifft vnd der weisheit vnd mag keiner wol gedienen den kunsten vnd dem weibe, der wisheit vnd dem betthe. Hore, was hoit Tulius gesprochen, do er Hirtius schwester nit wolt nemen: [25] Wan es ist vil (sprach er), das den frauwen zugehorte, als kostlich kleider, hefftlein, ringe, perlin vnd edelgestein, zierung, meide vnd mancherlei hausrath. Darnach seint sie die gantzen nacht geschwetzig, kippeln vnd keiffeln, greinen vnd zannen vnd sprechen zu den mannen: Die ist bass gekleidt dan ich bin, so wirt die mehr geehrt vnd geladen dan ich vnd arme bin verwurffen vnd verschmeht. sprechen sie: Warumb hastu die nachbarin angesehen, mit irer megde gerett? Wass hastu mir vom marckt gebracht vnd gekaust? Lade mir den freunt, lade mir den gesellen. Du bist bei der gewesen, du

hast sie lieb vnd bist mir feindt. Vnd so du ire das ganz haus bevilchst, muss ire jedermann dienstlich sein, beheltestu aber etwas in deinem gewalt, so spricht sie, du wollest ire nit getrauwen. Sie wirt dir hessig vnd grame, sie schilt dich vnd flucht dir vnd gedenckt [45] dich villeicht zu dotten. Vnd ist sie arme, so ist sie dir schwere zu erneren, ist sie aber reich, ist dir peinlich sie zu leiden.

# Eikhart Artzt's Chronik von Weissenburg.

Quellen II.

# Eikhart Artzt's Chronik von Weissenburg.

(F. 10). Anno domini M.CCCC.LVI vff Sýmonis et Jude obent [27. Oct.], da zogent vssser Weyssenburg hundert vnnd xi man in die Durckey vff iren kosten vnd vmb gottes willen, vnnd da sie kament biß gein Regenspurg, da wardt die reyß wendig, wann dem Durcken wart viel volcks zu dott geschlagen vor krichischen Weyssenburg in Vngern vnd buchssen vnd zeug genomen daselbst, das sie widder hinder sich wichend.

Item in dem jare nach Christi geburt M.CCCC.LVII vff sant Thomas obent [28. Dec.], da kament gein Weyssenburg hundert vnnd zwentzig kinde von Creutzenach vnd wolten ziehen gein sant Michell in Franckreych verr jhensyt Parevß, vnnd den gab die stat zu essen vnd trincken vff dem rathaufs, wan es erbar leut kinder vnd auch ettlich edle kinder darunder warent. Vnd darnach aber vnd aber mit hunderten vnd drewhunderten von den stetten, vnnd hatt iglich parthey ein panner, da der statt wappen an gemalet was, da sie dan her warent, vnd sant Michell zu der andern sytten, vnd sungent die lavenknaben, da nit schuler warent, ir leysen vnd giengent ve zwen mit einander, vnd wo schuler vnder warent, die sungent ir Salve Regina und ander gesang das schulern zugehoret. Item es ist auch zu wisßen, das von dem obgenanten sant Thomas biß Circumcisionis domini, das ist der siebendt dag, da zohent durch Weyssenburg obgenant xie vnnd xvii kinder, vnd das warent knaben von x, xi, (f. 11) xii, xiii, xiiii, xv. xvi, xvii vnd xviii jaren. Etliche die regierten 10\*

die andern die da cleyn warent, wan etliche vast kleyn vnd jung warent. Item darnach in dem Lviii jare zu faßnacht, da zogent auß Weyssenburg bey xi. knaben gein sant Michell. Item es ist auch zu wisßen, das e§n großer schnee lag vnd was sere kalt, das sich alt leut kam (sic) behelffen mochtent, da die obgenanten xic vnnd xvii kinde daselbst durchzogent. Aber ine was so ernst, das sie nyemandt wendig kundt machen. Item war man ging und stunde, sagt man von dießen kinden oben vnd nidden inn dem landt, wan die kinde von Basell, Sletstat, Colmar, Straßburg, Weyssenburg, Speyer, Worms, Meintzs, Creutzenach etc. die zogent mit grosßen hauffen gein sant Michell, es wer vatter vnd mutter lieb vnd leydt.

Streyt zu Lotheringen zwuschen dem hertzogen vonn Bare vnd dem grauen von Wydemont. Da gesigte der graue, erslug vnd fieng der Teutschen viel. Item der pfaltzgraue schickt dem hertzogen v<sup>c</sup> pferdt, ritter vnnd knecht, der kament gar wenig her widder Anno dni M.CCCC.XXXI.

Item ein pfahenswantzs erscheyn an dem hymmel Anno dni  $\mathbf{m}.\mathsf{cccc}.$ 

Sunne verlore iren schein vnd was eyn finsternisß zwuschen vier vnd funsten nach mittag A° dni m.cccc.xxxIII mittwochs nach Viti et Modesti [17. Juni].

# Krieg zwuschen den von Leyningen vnd Liechtenberg.

Krieg zwuschen graff Schaffridt von Leyningen vnnd den herren von Liechtenberg, vnd gewonnen die herren von Lichtenberg vnd ire helffer disße hienach geschrieben schlosß an dem obgenanten graue Schaffrid vnnd seynen helffern.

Anno dni m.cccc.L vf montag vor Egidij [31. Aug.] da vber zohe junckher Schaffridt von Leyningen mit synen helffern die obgenanten herren von Lichtenberg vnd hette zu hilff juncker Jorgen von Ochssenstein, junckher Diebolten von Geroltzeck vnd juncker Hansen vonn Fleckenstein, vnnd darzu vergunde ime der pfaltzgraue viel guts vnd lyhe im viel ritter vnd diener, wan er nit gutten willen hette zu den obgenanten herren von Lichtenberg, als hernach wirt gemelt bes der nidderlag zu Rychshoffen.

#### Zu dem ersten.

Item die herren von Liechtenberg hetten zu hilff die grauen von Lutzelstein vnd die herren von Vinstingen vnd ander ritter vnnd knecht, also das sie hetten stets bey drewhundert pferdt.

Marle das dorff vnd sloß gewonnent die obgenanten herren von Lichtenberg vnd ir helffer Anno dni M.CCCC.L vf freytag vor aller heylgen dag [30. Oct.] vnd nament groß gutte darinn, wan sere darinn geslichet was.

#### Zum andern.

(F. 12) Sarwerde das schloß vnd statt gewonnent die obgenannten herren von Lichtenberg vnd erstigent es vor dag vnnd viengen darinn den grauen von Sarwerden an sym bette by sym weib, die des obgenanten graffe Schaffridts schwester was, wan junckher Schaffrydt Sarwerde vnd Bockenheym verpfendet hette ein dritteill, vnd ward gein Lichtenberg gefurt vff die vesten Anno dni M.CCCC.L. vff Martini nach mitternacht.

Sant Lorentz eyn schloß vnd dorff gelegen bey Diemeringen gewonnent die herren von Lichtenberg, was auch des obgenanten grauen, vnnd lagent acht dag darfur, da gaben es die darinn warent vfl, wan sie khein rettung hetten, Anno dni M.CCCC.L. vf freytag nach Elisabeth. [20. Nov.]

# Wie Schawenburg gewonnen ist.

Schawenburg das schloss gelegen inn der Morttenawe gewonnent die herren von Lichtenberg vnd erstigent es vmb den mittag, wan junker Diebolt von Geroltzeckh darauf endthalten was, vnd viengen den, der den eegenanten juncker Diebolten endthilt, gewonnent auch groß onseglich gutt daruff, wan es viel gemeyner hett, der ettlich doben gesessen warent, Anno dni m.cccc.l. vf sontag nach Elisabeth. [22. Nov.]

#### Wie Brumat wart gewonnen.

Brumadt das schloß gewonnent die herren von Lichtenberg, belegerten es mit grosßer macht, lagent darfur vff xii dag, grubent die greben ab vnd zerschosßen es sere, das man es gesturmet wolt han. Das sahent die so darinn warent vnnd ergaben sich, das man sie reyten ließ mit irer habe. Item man sagt auch, das vor Prumat werent wol iiij wagen, die lude man all in dem schloß von mele, wein, korn, betten, buchsen vnd bulffer etc. Das furt man alles gein Lichtenberg vnd in ander ir stette vnd schloß, stiessent da das schloß an vnd brandten es zu grunde, das nun nit me da ist, dan alleyn der herren von Lichtenberg Anno dni M.cccc.L vff sant Thomas dag von Cantzelberg [29. Dec.], da zoh man vor Brumadt vnd gewan es, wie vorstedt, anno dni m.cccc. Li vf sontag nach Trium regum [10. Jan.], vnnd was so kalt vnd hart gefroren, das es aller meniglich wunder nam, wie man davor mocht blevben kelte halber.

Item es wardt auch manich tag gehalten in dem obgenanten kriege zu Heydelberg, zu Baden vor dem marggrafen, aber es kundt nyemandts als weyß sein, der es verrichten kundt. Dieselbigen dag laß ich vnderwegen von der kurtzs wegen vnnd schreyb die nemlichsten ding von diesem krieg.

# Streit vor Reychshofen, vnd wurden gefangen junker Schaffridt vnd der von Ochssensteyn.

Streyt by Rychshofen zwischen denn obgenanten herren von Lichtenberg vand greuen von Leyningen vnnd (f. 13) gesigte juncker Ludeman von Lichtenberg vnd mit im herr Wilhelm von Lutzelstein vnd syn bruder, juncker Jacob von Lutzelstein, die sein helffer warent, vand wurdent diße hernach geschrieben gefangen vnd geschetzt. Item Juncker Schaffridt von Lyningen. haubtman des krigs, der wart gein Lutzelstein gefurt, wan juncker Ludeman wolt ine ve in dem vheldt erstochen han, das wolt herr Jacob von Lutzelstein nit gehengen; item juncker Georg von Ochssenstein, auch haubtman des kriegs, vnnd der wardt gein Lichtenberg gefurdt. Item so seint diße hernach geschrieben edeln bey dem von Leyningen vnd dem von Ochsßenstein gefangen worden, mit namen: Syfrit Bock, item Philips Schnedeloch von Kestenberg, item Hans Holtzapffell vnd Jacob Holzapstel gebruder vonn Herxisheim, item Friderich von Stein, item Johan von Griffenkloe, item Erhart von Ramberg, item Hans von Wachenheim, item Heinrich Wolf von Ingelnheym, item Erkinger von Rodenstein, item Endris Wilch, item Balchoffer, item Heinrich von Durckheim, item Claus von Schmidberg, item Conradt Egelin, item der schel Gerhart von Dolgeßheym, item Wilhelm Landeck, item juncker Rudolff. eyn Swab, item Emerich von Ockenheym, item Wilhelm von Daudenberg, item Gotfridt vonn Stockheim, item Conradt von Muschell, item Johann Waltorff, item Hans von Hoenburg, item Johann Alem von Durckheim, item Arnolt von Engaß, item diße obgeschrieben synt alle ritter vnd knecht vnd zu dem schilt geborn, on ander, der namen ich nit enweiß. Item es lagent auch nidder vff den egenanten dag LXXX oder LXXXX guter revsiger knecht, die alle gefangen wurdent. Vnd den gab man allen ziel inn dem feldt, aber sie mußtent sich alle in dem feldt außziehen und iren harnasch von ine legen, darzu ire pferdt, vond welcher sere wunt was, den gab man ein monat ziel vnd den andern xiiii dag. Item es wurden auch in disem geslege nit über sechs erslagen zu besiden sesten von rittern und geburen, und wurdent doch zu besiden sesten me dann iii manne gewundt, wan sie zu besiden theilen einander seer begert hettent. Dis heschach im jare des herrn MCCCCLI uff Bonifacii [5. Juni] nach mittem dag zwuschen dres und vier uhren.

# Wie der bischoff von Strassburg eyn dag ansatzt.

Darnach in dem jare, da man zalt MCCCCLII am andern dag des mertzen, da satzt bischof Ruprecht von Straßburg einen dag gein Elsaszabern. Dahin kamen bevd parthyen vnd ir gutten freundt, da ward disse hienach geschriben rachtung gemacht zuschen (sic) obgenanten herren von Lichtenberg vnd Levningen also: das juncker Hans von Wachenheim, juncker Symont Balßhofer, Syfridt Bock, Philips Schnudeloch von Kestenburg, juncker Hans Holtzapfell von Herxßheim, Heinrich Wolf von Ingelnheim vnd ander, die, wie obgeschrieben, von junker Schoffrids von Leiningen wegen nidder gelegen warent vnd nit von des von Ochsensteins wegen, die solten geben xiiiim gulden vff ein benant ziele, also sie auch thattent. Vnd mußten globen vnd (f. 14) schweren zu den heilgen, widder die obgenanten herren von Lichtenberg, Lutzelstein vnd Vinstingen nymmermher zu thun noch schaffen gethap werden, vnnd vorab allen atzs bezalen. Vnnd dasselbst mußten auch alle arme knecht thun.

Item so musst junckher Schaffridt von Leyningen verzeichen vor sich vnnd alle sein erben vff Prumat das schloß vnnd dorffe vnnd alles, das er hett obwendig des forstes, dörffer, wasser, wejde, zehenden, nichts außgenomen, das da alle jar wol vff dausent gulden gelts dregt, als man sagt, vnnd das an dem bischoff von Meintz abtragen, wan Prumat ein lehen vom selben bischof ist. Item er solt auch den pfaltzgrauen abtragen; wan Prumat in seym schirm gestanden was,

da es gewonnen wardt. Mocht aber der obgenant herr Schaffridt sollichs nit gethan, so solt er sich widder inn gefengnis zu Lutzelstein stellen. Des muste er gutt burgen vnd sicherheit geben zu thun in einem benanten ziel; vnnd solt auch darzu geben vim gulden vnd den atzs. Item er musst sich auch verbinden selb dritt sins glichen, widder die obgenanten sechs herren nimmermher zu thun. Item dissen abtrag vnd verzig kundt er nit an dem bischoff von Meintzs haben noch sinden keinem wege, vnnd darumb so musst juncker Schaffridt obgenant widder gein Lutzelstein in gesengniss, darin er also lag, bis das der pfaltzgraf dasur zog vnd es gewann, als hernach gesagt wirdt.

# Wie Lutzelstein vom pfaltzgrauen gewonnen wardt.

Lutzelstein wart gewonnen von hertzog Friderichen dem pfaltzgrauen vnd juncker Schafridt von Leyningen ledig gelasßen. Die vrsach, darumb der pfaltzgraue darfur zoch, ist, das sie ine da außgestossen hetten, wan er theill vnd gemeyne daselbst gehabt. Vnd kriegten vnd schedigten ine vnd das gantz landt darauß. Item er zoch auch darfur freytag nechst nach dem heilgen creutzdag [15. Sept.] A. D. MCCCCLII vnd lag davor mit grosßer macht, wan er viel herren zu hilft hett, biß vff sant Martins obent des obgenanten jares.

Da gabent die vf dem sloss warent, das sloss vnd stat vff, also das man sie reiten liess mit irer habe, die sie dar bracht hettent, vnd swuren den krieg auß nit widder den pfaltzgrauen zu thun. Aber juncker Jacob von Lutzelstein der was vorhin an der andern nacht darauß komen selb ander vnd liess juncker Schaffriden hinder im, der da gefangen lag, als vorstedt. Es ist auch zu wissen, das gar viel leut darfur erschossen warent, wan gar gutt endelich leut darinn geweßen.

Die ander juncker Schaffridts gefengniss.

Graff Schafridt von Leyningen wart widder gefangen von den obgenanten herren von Lichtenberg, vnd kam das also. Es wardt ein dag gelegt gein Baden vor marggraue Karle, vß keyser Friderichs von Osterrychs empfelh, zwuschen Hansen von Hohen-Rechberg vnd des reichs stetten in Schwaben. Darzu wart der obgenant (f. 15) graf Schaffridt von dem von Rechperg gepotten. Vnd als er widder heym wolt vnd uber Rhein fure bey Beinheim, da hatten sich die herren von Lichtenberg, ir diener vnd leutt verslagen, das sie juncker Schafrids diener nit ensahent, vnd erwustent die seile an dem schiff, zogen es zu landt vnd fiengen darinn juncker Schaffridt mit synen dienern selb acht; furten die gein Lichtenberg. Da lag junckher Schaffridt gefangen vi jar minder xvi wochen. Diss beschah Anno Domini Mcccclvii vf sant Michels obent vond wart außgetherdingt Anno Dni Mcccclxiii vf Barnabe [11, Juni]. Vnd er must juncker Ludwigen von Lichtenberg alles syn landt vbergeben, mit namen Gutenberg mit syner zugehorde. Derselb verkauft es furter dem pfaltzgrauen vnd hertzog Ludwigen sinem vettern. Must darzu verbunden werden den obgenanten herren von Lichtenberg, dem pfaltzgrafen vnd hertzog Ludwigen obgenant, item dem von Sarwerde, item herrn Johannen von Vinstingen vnd der stat von Strassburg, vnnd was doch in des romischen keysers gleidt gefangen und niddergelegen.

Krieg zwuschen den hochgebornen fursten herrn Friderichen pfaltzgrauen bey Rhejn, hertzogen in Baiern vnd churfursten vnd hertzog Ludwigen grauen zu Veldentz.

Anno domini MCCCCLV vf sant Ulrichs dag [4. Juli], da widdersagt pfalzgraue Friderich churfurst synem vettern hertzog Ludwigen, grauen zu Veldentz, das er nit warten was von im, als er meynet. Vnnd zoch gein Meisenheim, gein Lichtenberg vnd vf den Glan, vnd wo er syne dorffe hette, vnd brandt ime vff xx gutter dorffe abe etc. vnd herschet da vmb in dem lande ein gantze woch on allen widderstandt, wan der hertzog nit wol gerust was zu dem krieg, als man sagt.

# Bergzabern wart berandt

Darnach vf nechst mitwochs nach sant Vlrichs dage [9. Juli] da liess pfalzgraue Friderich obgenant Bergzahern berennen vnd belag es mit grosser macht, wan er viel hilff hette, nemlich den hertzogen von Osterrych, der sein swager was, item den lantgrauen von Hessen, item die herschaft von Wirtenberg, item den bischof vonn Wurtzburg, doch was keiner personlich dabey, So warent auch die bischoue von sonder ire diener. Collen and Trier in guttem willen and freuntschaft mit dem pfaltzgrauen. Item es lagen auch bei ime zween herren von Lichtenberg mit aller irer macht vnd hilff. item graue Emich von Leyningen, der da was vitzthumb (f. 16) zu Amberg etc. on ander viel herren, grafen, ritter vnd knecht, der namen ich nit aller weiss. Item disse hernach geschrieben stett, als man sagt, nemlich die von Nuremberg, Vlm, Rottenburg an der Tauber, Weyssenburg an der Altmuln, Nordlingen, Dinkelspuhell vnd Wimpffen, alle inn Swaben gelegen, item statt Speyer vnd die von Weyssenburg, darzu alles sýn landt.

Vnd da man also vor der statt lag, da theydingten die bischoue von Trier, von Speyer, von Worms, der Teütschmeister von Horneckh vnd der von Virnberg ser darzwuschen vnd meinten es zu verrichten. Dis hett der pfaltzgraue veruolgt, aber hertzog Ludwig wolt syn kein rede hören, als man sagt, noch keynen fridden geben, wan er hott, im kem syn sweher, der von Crohe zu hilff vnd der bischoue von Meintzs, vnd vermeint also den pfaltzgrauen dann zu schlagen, das doch nit geschach, wann der von Crohe wart gefangen zu

Paryß mit dem parlament, als man sagt; so hett es auch der pfaltzgraue vorkomen mit dem hertzogen von Burgundien, das im nyemants möcht komen; so verzog auch der hischof von Meintzs, der da hett bey einander vff xvic pferdt, als man sagt. Vnd da man also funff wochen darfur gelag mynder eynen dag, da ritten darauß die reutter, so hertzog Ludwig zur besatzung darinn gelegt hett, wan ine an der speyss vnd aller gereitschaft ab gieng. Vnd warent derselbigen iic vnd xxx pferdt gutter leut. Vnder den was hauptmann der jung Weyrich von Hohenburg. Vnd da ergabent sich die burger an (den) pfaltzgrauen vnd swurent malle.

Nach solchem hauft sich der obgenant hertzog Ludwig durch sich vnd sein gutten freundt, das er gewan bei den tausent pferden, als man sagt. Doch so hett er keynen fursten, der im half, anders wan herr Wilhelm von Lutzelstein vnd den von Sumerawe vnd ander ritter vnd knecht, die vnter im gesessen warent, auch etwan mancher ausser der graueschaft von Lutzelburg. Lagen zu Anweyler vnd gewan den kirchhoff zu Siebeltingen, wan sie sich darauß gewhert hetten, vnnd fiengen darinn viel gebauwern vnnd verprandten kirch vnd dorff zu grund abe. Deßgleichen Godromstein vnd Bergkweyler wurden auch zu grundt verbrandt

Item sie fielen ins closter Vsserstal vnd namen darinn mee dan xx fuder weins, als man sagt, vnnd alles das korn vnd frucht, (das) sie darinn funden, sambt allem haußrat vnnd brandtschatzten das closter fur iii<sup>m</sup> gulden. Das geschach darumb, das der abt dem pfaltzgrauen hett gedient mit wagen vor Bergzabern vnnd andern diensten. So vermeint der hertzog, er wolt alle epte verderben, die dem pfaltzgrauen gedient hetten, wo er sie haben mochte, vnd das ire.

# Reyss inn das konigreich bey Lauttern.

Demnach zohe gemelter hertzog Ludwig bey Keyserstauttern mit dausendt pferden vnd mit ii<sup>m</sup> geburen vnnd verbrandt darinn, als man sagt, xxiii dorffe. Nament darinn gross gutt vnd grubent eynen grossen wage abe, da stundt ein haus vff.

# (F. 17) Reyss vff hertzog Ludwigen.

Volgends vf montag nach des heilgen creutz dag [15. Sept.] da zogent die von Lautern auß wol mit viie mannen zu ross vand fuss vad der warent ein theill vß dem kunigrých vnnd brandten dem hertzogen dreý dorffe, namen darinn, was sie funden vnnd trieben es binweg. Diss wart herr Wilhelm von Lutzelstein geware, der da lag zu Lutereckh mit iic pferden von hertzog Ludwigs wegen, vnd embott gein Zweinbrucken. auch umb vnd umb in des hertzogenn schloss, das sie zu im kamen zu ross vnd fuss vnd eylet den vheinden nach, thett alle mal dergleich, als ob er an sie wolt, so staltent sie sich zu where, so wich er danne, thett das so lang vnnd viel, biff es obent wardt vnd da sie kament bey ij meyll wege by Keyserslautern, da kament zu im vff iic pferdt vnnd viel zu fuß, das er gewan bey iiiic pferdt, vnder denen warent Lx kurißer, vnnd fielent zu fuß ab an die von Lautern. Also wurdent die von Lauttern fluchtig mit aller irer macht vnd wurdent ir von der statt vnd dörffern ie vnd xxx manne vnd vier reuter gefangen. Doch zieg man die reutter, weren sie bev den burgern blieben, sie hetten nit solchen schaden genomen; es wurdent aber nit viel erschlagen. Disse gefangen wurden geschetzt, das sie solten geben iiiim gulden, als man sagt, iiic vnd x larchen vnd souil pfeffers. Solhs geschach freytags nechst nach des heylgen creutz dag [19. Sept.] Anno domini MCCCCLV.

(F. 18). Nachvolgende Cronick han ich Eucharus Artzt eyn Burger zu Weyssenburg geschrieben vnd gemacht in dem jar, da man zalt nach Cristi geburt MCCCCXL jare, bei konigs Friderichs zeiten des dritten, der darnach Romischer keyser wart Anno MCCCCLi; vnd was hertzog zu Osterrych, zu Steyermarkt, zu Kernten, kunig zu Hungern, Dalmacien vnd Croatien etc.; vnd saget von etlichen namhaftigen dingen, die hie zu Weyssenburg vnd nahe dabey in dissem landt geschehen synt, nachdem ich es vis aller warhaftigst erfaren han vnd auch by diessem obgenanten keyser beschehen seint.

# Ansprach abts Philips an die statt Weyssenburg.

Da man zalt MCCCCXLII in dem sommer, da sprach abt Philips, der da was eyn Schenck von Erpach vnd eyn abt zu Weyssenburg, an die stat Wyssenburg vor obgenanten konig Friderichen zu Franckfort vnd vor den churfursten vmb ettwa manche ansprach, die er meynt an sie zu han. Mit namen fordert er an sie, das ime alle burger vnd burgers kinde solten globen vnd sweren, also sant Peters man, die echt vber ir xiiii jare werent, vnd ander viel me puncten vnd artickell, als die klerlich stent in herzog Friderichs von Bayern pfalzgraven bey Rhein urtheill vnd ausspruche erzelt vnd erleutert, des datum sagt Heydelberg feria secunda post diem Michaelis archangeli [2. Oct.] Anno dni MCCCCLVIII; desshalb um kurtz willen hie unterlassen.

# Konig Friderich kam geyn Weyssenburg.

Darnach vff sant Bartholmes obent kam obgenanter konig Friderich gein Weyssenburg, da swurent im die von Weyssenburg als eym romischen konig vnd stundt sein majestät vff der rathauß stegen vnd neben ime der bischof von Trier vnd ander me fursten vnd herren. Item so stundt das ander gemeyn volck vor der müntze vnnd es warent bey xi° pferde mit dem konig hie,

vnd bezalt der ratte alles, was si verzerten, also das nymant nit gab. Volgends riedt syn koniglich Mt. gein Hagenaw, Strassburg, Colmar, Sletstat, Zurich etc. biß widder in Osterrich in syn heymadt. Doch ist zu wissen, ee das gedachter konig Friderich heym zoch in syn landt, das er ehe gein Zurich kam, wan sie hetten sich zu Franckfort mit im vertragen, wie, das sie im widder wolten globen mit allem landt, das sie vnnd die Schwejtzer dem hauß von Osterrych abgewonnen hetten. Darzu wolten si sambt allen iren eydtgenossen schweren an das hauß zu Osterrych zu ewigen tagen, als sie auch thattent.

# Von der Schweytzer krieg vnd deren von Zurich.

Davon entstundt grosser krieg vnd zwytracht zuschen (sic) den von Zurich vnd den Sweytzern vnd iren eydtgenossen, wan sie sprachen, die von Zurich hetten zu ine gesworen vnd weren meyneydig. Darumb so widersagten sie (f. 19) den von Zurich, verbrandten vnd gewonnen ine viel lands an vnd belegerten auch die stat Zurich. Doch so gewannen sie ir nit, vnd kam daß also.

Herzog Albrecht von Osterrych, der des konigs bruder was, marggrave Jacob von Baden, marggrave Albrecht von Brandenburg vnd der jung grave Vlrich von Wirtemberg die halfen den von Zurich von des kunigs wegen. Noch dannocht so wolten die Swytzer vnd ir eydtgenossen nit von der stat Zurich, sonder sie schossent vnd grubent darzu vnd beschach grosser schade zu beyden seyden. Darzu wart gross volckh ausßer Zurich erschlagen, das sie bey verzagen waren. So belagen die Sweytzer vnd eydtgenossen auch die vesten vnd slos, genant Farnschburg mit grosser macht, wan viel gutter leut daruf warent, die des hertzogen diener waren. Da schickt obgenanter hertzog Albrecht seyn botten zum konig von Franckrych, der schickt im syn sone, den delphin, wol mit dreysig tausent pferden; vnnd

da die kamen in diss lant bey Basell vnd es die Schwytzer befunden, da machten sie sich vff mit eym grossen volckh vnd wolten ziehen gegen dem delphin, wan die Swytzer zu den zeyten gar freydig warent vnd meynten alle welt zu erslagen, das doch nit geschach. Wann als sie Basell naheten, da kamen die landtherren, die Sunckgawer vnd ander mit demselben frembden volck gegen den Sweytzern, vnd iren eydtgenossen bey Basell. Da mußten die freydigen Sweytzer entweychen in das guten leutt hauß zu sant Jacob bey Basell. Vnd also kam das frembd volck zwuschen die Sweytzer vnd Basell, das die von Basell nit herauß gedorsten, wie wol das sie mit den Sweytzern im bunde warent widder den hertzogen. Vnd stunden in dem kirchhoff die Sweytzer mit grosser macht.

# Wie die Sweytzer vor Basell geslagen wurdent.

Da sturmetent die herren den kirchhoff vnd gutten leut hauß vnd erstachent alle, die darin warent vnd nament also grossen oberhandt an den Swytzern; vnd der warent xv<sup>e</sup> vnd me außgeleßener leut vnd meinten also diss volck alles zu erschlagen. Auch sprechen etliche, das ir me dan ii<sup>m</sup> wurden erslagen uf die selb zeit. Eß ist auch zu wissen, das die Schweytzer damals ritterlichen fachten vnd stritten, vnd weren die landtherren nit gewest, sie hetten grossen schaden vnder des delphins volck gethan, als sie on das thatent. Eß wurden auch viel zu ritter da geschlagen, mit namen herr Jorg von Geroltzeckh, herr Martin von Helmstat, herr Syfridt von Oberkirch vnd ander.

# Ein fridde von Basell, die dotten zu begraben.

Nach solchem wart ein fridde gesprochen, die dotten zu begraben. Da begruoben sie die von Basell in denselben kirchoff, dieweill sie, wie vorgesagt, mit den Switzern im bundt warent. Vnd ist auch zu wissen, das zu der zeit des frembden volcks also viel was, das die vonn Basell nit herauß gedorsten, den Swytzern zu helffen, wan man meyndt, weren si herauß komen, so weren die vheindt zwuschen sie vnd die stat komen vnd darumb blieben sie inn der stat Basell.

# (F. 20) Von den Gecken, wie sie in diss landt synt komen.

Diss geschach vf mitwoch nechst vor assumptionis Marie [14. August] anno dni MccccxLili vnd lag auch das selb frembd volck in diesem landt vom egenanten dag an biß in die palmwoche, vnd was der delphin von Franckreych ir herre, vnd gewonnen viel stett in dem Elsas, nemblich Mompelgart, Marckelisheym, das heylig Creutze, Dambach, Rossheym, Westhofen, Wangen vnd ander viel, also das sie wol xvii stettlin inhands hetten, die sie den leuten abtrieben. Geredten viel vnd hielten lutzell. Man myent auch, wo sie glauben gehalten, sie hetten das landt gantzs vnd gar gewonnen. Vnter diesen dingen, als der delphin von Franckreych also in dem landt lag, da zohe der konig von Franckreych, des obgenanten delphins vatter vber die stat Metzs mit grosser gewalt vnd macht vnd gewann ine alle ir schloß vnd landt an. Den mussten die von Metzs hinweg kauffen vnd mit ime uberkomen nach syner ansprach, da gab er ine ir sloß widder.

# Bundschuch zu Hoffelingen, wart zu spot vnd schanden an den Gecken.

Als der konnig von Franckrych vor Metzs lag, wie obstet, vnd großer schad im lande beschach vnnd nymants nichts dar zu thett, daß verdroß nun die armen leute vff dem landt da vmb vnd in dem Westerrych, machten sich zusamen vnd wursten eyn bundschuch vff vnd wolten also das srembd volckh auß dem landt vertreyben. Zogen zu eym dorste, heysst Hosselingen, inn Westerrych gelegen. Da lagen desselben volcks

etwa viel inne, die wurden der armen leut gewhar. machten sich vff, bey xxxii reuter vnnd erstachen der gebure ob funffthalb hundert zu dott. Also gelage der bundschuch vnd wart des nit me gedacht. Darnach zoch der konig von Franckrych vnnd seyn son der delphin widder heym gein Franckrych.

Item man meyndt vf die selb zeit hetten vor Metzs vnnd im Elsas vff achtzig tausent man zu rosß aller meist (gelegen) vnd fure aus dissem landt in der palmwochen, als vor ist gesagt, darin sie den gantzen winter warent geweßen on allen widdersatzs, außgenomen die von Schletstat erschlugen ir wol iiiic da sie hinweg furent.

# Der Schwebischen stet krieg.

Im jar Cristi MCCCCXLIX nechst vor sant Johans Baptisten dag da widdersagt marggraf Albrecht vonn Brandenburg den von Nuremberg, den von Vlm vnd allen revchsstetten inn Swaben, wan sie all in evnem bundt warent, vmb ettwa manche ansprach, die er an sie hette. Vnd was ein ansprach von des von Heydecks wegen, den hetten die von Nuremberg zu burger entpfangen widdern marggrafen, darumb in der von Heydeck die stat vnd daß sloß vnd alles sein lant (vermachte), das es nach sinem dott der von Nuremberg solt syn. Deßhalb zohe der marggraf vor die stat Heydeck mit einem grossen gezeuge vnd belag die stat. Vnd hett by ime syn bruder, marggraf Friderichen, item bertzog Wilhelm von Sachsßen, hertzog Otten von Bayern vnd den lantgrauen von Hessen, der was by ime mit xvic pferden vnd mit vieln wegen. Vnnd da sie drey oder (f° 21) vier wochen darvor gelagen vnd die stett sie nit geretten mochten noch kundten, da gaben sie die stat vff vnd schwurent den marggraven vor iren herren zu haben.

#### Wie marggraue Albrecht nach eroberung der stat das sloss Heydeck gewan.

Darnach zoh er vor das schloß Heydeck, da warent hundert vnd zwentzig man vff, vnd lag darvor zehen dag, do vberkament sie mit ime, also die in der statt hetten gethan; vnd liess man sie all mit irer habe hinweg gein Nuremberg vnd Weyssenburg, an der Altmuln gelegen, ziehen, wan sie auß den zweyen stetten dar gelegt waren. Vnd nam das sloß inn vnd besatzt es.

#### Wie Liechtenaw gewonnen wart.

Nachvolgends zoch der marggraue vor Lichtenawe, das was gar ein gut sloss, gehort Frantzen Rumeln, eym burger zu Nuremberg zu. Das gewan er auch vnd ander me, die ich nit alle weyß, vnd lag eylf wochen zu feldt mit disem grossen volck, gewann vnd verbrant den von Nuremberg mehr dan xi. kemnat vnd alle ire dorffer, den vonn Rottenburg auch dasselb alles on widderstandt aller schwebischen stette, das sie doch nit gemeynt hetten.

#### Wie der graue von Wirtemberg den von Esslingen widersagt

Inn diesen dingen, alls der marggraue zu feldt lage vher den stetten, wie vor stet, da widdersagt graue Vlrich von Wirtemberg der jung den von Esslingen, wan sie hetten eyn neuwen zolle zu Esslingen gemacht, das alle die, die dadurch furent, mussten iglich pferdt vi pfenning geben.

Dißen zoll mussten nun des von Wirtembergs leut aller meyst geben, wan sie nahe vmb die statt gesessen, vnd synt sere alles furleut. Darumb wolt es der von Wirttemberg nit gestatten.

Darzu so widdersagt auch marggraue Jacob vonn Baden vnd wart des von Wirtembergs helffer. So widdersagt auch der bischof von Meintzs vnd wart des marggrauen von Brandenburgs helffer vnd wart also ein grosßer mechtiger krieg zwuschen herren vnd des rychs stetten in Swaben.

Der von Wirtemberg versoldet disse hienach geschrieben mit namen: graue Wilhelm von Lutzelstein mit synen helsfern, item juncker Wilhelmen, herrn zu Vinstingen mit seynen helsfern, item eyn grauen von Eberstein, item graue Vlrichen von Helsfensteyn, item juncker Hansen von Rechberg on ander edelleut vnd arme knecht, also das er hat zu versolden xxc pferdt, als man sagt, vf die zeit.

So besoldet marggraue Jacob von Baden graue Emichen von Leyningen, der da was syner swester sone, mit synen helffern, item juncker Wyrichen vom Stein, des gemelten grauen Emichs swesterman, mit synen helffern, item juncker Jorgen, herrn zu Ochsensteyn mit syn helffern, item graue Friderichen von Zweynbrucken vnd herrn zu Bitsch mit synen helffern, item juncker Ludeman von Lichtenberg, auch syner swester son, mit synen helffern, item Wyrich von Hohenburg der jung vnnd sinen belis, den er hat zu Lotheringen, (fo 22) wan er auch landt daselbst hett vnd ander viel ritter und knecht, die laß ich durch der kurtz willen vuderwegen, also das er auch evn grosse summa versoldet. Item er hat auch stettigs ligen iiiic pferdt bey dem von Wirtemberg zu Nörttingen vnd wo er sie dan haben wolt. Item es ist zu wisßenn, wan die zwen herren zusamen stiessent, oder so es not was. hatten sie allwegen bev den xiic pferden vnnd was alles ir landt wol besetzt vor allen stetten. Verbrandten vnd verhergten alles das der stett was; dassselb theten die stett auch herwidder, wo sie mochten, wan sie hetten auch viel soldner vnd Sweytzer vnd verbrandten dem von Wirtemberg das Brentzdal gantz miteinander.

#### Niderlag der von Swebischen Gmunde.

Darnach vmb sant Bartholomeus tag des vorgenanten jars, do zogent die von Swebischen Gemunde auß mit macht vor das sloß Rechberg vnd wolten es beligen.

Diß wurden die von Rechberg gewar vnd des von Wirtembergs reutter, die da lagen zu Geppingen mit iiij<sup>c</sup> pferden vnd mit fußgänden. Sie randten uber die von Gemunde vnd erstachen ir i<sup>c</sup> vnd funff manne die dott verblieben.

Item sie fingent iic vnd xxv manne, die furdt man gefangen geyn Schorndorf, gein Geppingen vnd gein Stutgarten. Item sie gewonnen ine an xLiiii wägen, item eyn gross buchss, item viel slangen buchssen, viel handtbuchssen, armbrust vnd alle ir setzschilt, da man hinder schoß, vnd iiijc pantzer, die an die beudt kament.

In diesem gerenne vnd geschleg warent herr Wilhelm (von) Lutzelstein, herr Wilhelm von Finstingen, die den anschlag thatten vnd sie darnidder legten, als vor stedt, vnd gewannen ine auch der stat Gemunden banner ab. Es ist auch zu wissen, das der burger was vber ix<sup>c</sup>, die also gelestert wurdent, von kleynem volkh vnd mit gutter gewhere.

# Wes gegen Esslingen gehandelt.

Darnach nechst vor herbst, da besamelten sich der marggraf von Baden vnd der von Wirtenberg mit eym grossen volk bey xiiii<sup>c</sup> pferden vnd vf vi<sup>m</sup> gebaurn. Damit zogent die vor Esslingen, hiewent die reben vnd baum ab vnd was außwendig der stat was, thetten grossen schaden, lagen drey tag vnnd nacht da vnd schossen mit jagbuchssen in die stat.

#### Wie die stett brandten vff den Villern in Swaben.

Im vorgenanten jare vmb sant Martins dag, da versamelten sich die von Vlm, Nordlingen, Augspurg

vnd alle gemeyne stett inn Schwaben mit evm hubschen reyßigen gezeuge bev den vie pferden vnd viel zu fuß, vnnd meyndten, des von Wirtenbergs diener werent zu dem marggrauen von Brandenburg vor das dorff Naw, das der von Vlm ist, gezogen; vnd die weill, das sie daselbst weren, so wolten sie den von Wirtemberg brennen und dan widder gein Eßlingen ziehenn. Zogen also in des von Wirtembergs landt vnd brandten vff den Villern vnd verhergten auch alles, das ine furkam, vnd thetten grosßen schaden. Vnder des was der Marggraue wendig worden, das er nit vor Nawe (fo 23) zohe, als er willen vnd verblieben des von Wirtembergs zu Geppingen liegen biss das man in widder hett enbotten vnnd hetten sich außgezogen. Vnder des kam bottschaft gein Geppingen, wie das die stett brendten vff den Villern vff den von Wirtemberg. Da machten sie sich vff, thattent botschaft vmb vnd vmb gein Nortingen, vnd in alle stett da reuter lagen vnnd heufften sich zusammen, das ir wurdent bev ve reutter und hatten hey ine vff ic vnd xxx gantzer harnasch. Das enwustent nun die stett nit, das die revß vor Naw wendig was worden vnd wonten die reuter werent daselbst vnd wißten nit, das sie so nahe bey ine warent. den obent nach der vesper da kamen die reutter die stett an vor Eßlingen bey dem dummen graben, brachen mit den gantzen harneschen durch vnd widder durch vnd schlugen sich so lang vnd sere das ir keiner den andern me wol gesehen mocht vor der nacht.

Yedoch so behubent die herrn vnd ritterschaft das feldt vnd wurden von stetten erschlagen Lxxxvi manne vnd merer theils alle heuptleut von den stetten, mit namen Walther Ehinger von Vlm der gewaltigst, Jheronimus Bopfinger von Nordlingen eyn gewaltiger daselbst vnd ander viel. Auch wurden den stetten viel gefangen mit namen herr Jorge von Geroltzeck ein ritter vnd ander me.

Item es wart vff der herren seyten erschlagen xii manne, vnder denen was herr Johans von Stamheym ritter vnd zwen edellman. Darnach geschach vil schadens gegen einander den winter auss.

# Wie der Bischof von Maintz vber die von Hall gezogen.

Darnach im andern jare da man zalte MCCCCL zu halbfasten, do zoch der bischof von Meintzs vor Halle die stat in den Rosengarten mit ix<sup>c</sup> pferden vnnd verbrandt darinn vff xxxii gutter dorffer; vnd was mit im der von Hohenloe vnd ander viel grauen vnd herren.

# Ein weyher abgeslagen den von Nuremberg.

Volgends in derselben vasten, do wolte marggraff Albrecht den von Nuremberg eynen weyher abslagen vnd den vischen mit iiii' pferden. Dis wurdent die von Nuremberg gewar vnd sterckten sich vnd kamen an den marggrauen mit irem volckh vnd fingen im ab Lv manne zu rosß vnd erstachen im bey den zehen, vnder den was eyner von Rechberg, der wardt gefangen, vnnd kam der marggraue kam (sic) darvon. Doch macht er sie all ledig dar nach, wan er zu mal viel leute von den stetten hett gefangen; da gab er eynen gegen dem andern ledig.

# Eyn streit in eyner brunst vom marggrauen zu Brandenburg.

Vff den nechsten dinstag vorm suntag quasimodogeniti [7. Apr.], do wart obgenanter marggraue gewarnet, wie das wol tausent Schwytzer werent komen geyn Rottenburg vnd wolten furtter gein Nuremberg. Do macht sich der marggraf vff mit viii<sup>c</sup> pferden (f° 24) vnnd hielt bey sant Peters berge vf die Sweytzer. Da kament die vorreuter vnnd sagten dem herren, wie das sie eyn feuwer hetten gesehen vnd wie das die stett im feldt werent, wol mit vi<sup>c</sup> pferden. Do stapffet der marggraue herzu bass in eyn gegent, heysst in der Brunste,

bey evnem jungfrawen closter, heißet Sultzs, zwo meyln von Anspach, zwo meyln von Rottenburg vnd zwo meyln von Dinkelßbuhell, da wurden beyd here eynander sichtig. schickten sich als leut die einander begerten, machten ire spitzen vnd da furt graue Vlrich von Oettingen des marggrauen banner, vnd als sie zusamen kamen, da was marggraf Albrecht der aller vorderst under den synen vnd randte gegen Karle Zobell, der do was der vorderst von der stett wegen, und stach denselben sperstichs vffrichtig vnder augen vnder das pferdt. Do fur mit im graue Sygmundt von Gleychen vnd zu stundt gab gott dem marggrauen den sigk, das er den gewan vnd die stett fluchtig wurdent, finge ir wol vff viije manne vnd pferde, furdt dieselben mit im heym gein Anspach gefangen. Wurden auch vff der bane xu manne erstochen vnd wol xL gewunt, die man revten ließ vf ziel, vnd wart vfs marggrauen sevten nit me erstochen dan eyn knecht vnnd knab. Gewan ine auch vff dem selben tag an funff fenlin, die der stett warent, hundert armbrost vnd etlich gantze harnasch. obgenanten reutter warent von Nuremberg, Rotenburg, Winssheym, Halle, Weyssenburg an der Altmuln, Dinckelsbuhell, Nordlingen, Heylpronnen vnd Wimpffen.

# Reyss vor Heylpronnen.

Nach den pfingsten darnach, da besamelten sich der hischoff von Meintzs, marggraue von Baden vnnd der jung graue Vlrich von Wirtemberg, wol mit iim pferden vnd mit viiim fußganden, zogen vor Heylpronnen vnd gewannen den kirchhoff zu Flyn, wan sie schaden daruß gethan hetten, verbrandten acht manne daruff vnd verhergten alles das vmb Heylpronnen zu verhergen was, hiewent die reben auß dem grundt abe, schleißten das Korn vnnd theten grossen mechtigen schaden. Item, man sagt auch dazumal, ee der schad geschee, das die stat wolt den herren geben haben xiiiim gulden. Das

hett der bischoue von Meintzs vnd marggraue von Badenn gethan, aber der von Wirtemberg wolt es nit thun, wann sie hetten ine erzurnet. In dissen dingen dagt man alles seer vmb den krieg vor konig Friderichs rethen an manchen enden vnd kundt man es alles nit gerichten, wan die herren hieschent groß gutt, auch viel zoll vnnd bundtnisß abe, darzu ettlich pfantschaften widder, vnd sunst viel puncten vnd artikhell, die ich vmb kurtz willen vnderwegen lass.

# Hertzog Albrecht widdersagt den von Vlm.

Vnder diesen dingen vnd dagen, da widdersagt hertzog Albrecht von Osterrych, der des romischen konigs bruder was, den von Rottwyll, vmb das sie ime die vesten Hohenburg gebrant und zerbrochen hetten. vnd er nichts mit ine zu schaffen gehebt, vnd den von (fo 25) Vlm, vmb das sie die von Rottenburg an dem Necker, Horbe vnd Benßdorffe mit ir zugehorde, die sein warent vnd ine versatzt vor xxxiiii tausent gulden, die doch auch lang quevdt vnd ledig werent, wan die nutzung vom selben lande solt das haubtgut queydt machen. Auch so hetten sie dasselb landt xt jare. alle jare tausent gulden, gestevgt, das er ine nie gegundt noch erlaubt hett. Darzu das selb landt auch in diesen krieg bracht, das sie inn grossen schaden, deßglychen in ander werent komen, das doch ynbillich. wan es were ire pfandtschaft vnd ine nit also versatzt. wie sie das furnemen. So hielten es die brieff nit. Darumb hiesch er ine groß gutt vor den schaden vnd die xi.m gulden widder, die sie vom landt vbernomen hetten, auch das hauptgut quevdt, ledig vnd loss, vnd halff auch dießen eegenanten stetten mit ir zugehorde auß dem eegeschrieben krieg sechs wochen zuvor ee das der krieg geracht wardt.

#### Von weitter handlung vff eym dag zu Babenberg.

In diesen sachen vmb sant Virichs dag anno domini MCCCCL da wart aber eyn tag gein Bahenberg gelegt vor des konigs rethe. Da wart aber viel gehandelt, gesucht vnd gefordert; wie es aber geracht worden, daß weiß ich nit.

Aber, wie dem allem, so mußten die von Nuremberg Heydeck stat vnd schloss, Lichtenaw vnd anders, das er ine angewonnen hette, mit barem gelt vom marggrauen zu Brandenburg kauffen vnd gaben im sein lebenlang alle jare iii<sup>m</sup> gulden vnd waren geracht. Item so must der zoll zu Eßlingen ab syn, darumb der von Wirtemberg was vheindt worden, vnd den brieff daruber abthun, den sie doch gar vest meynten zu halten, als man dazumal sagt.

So wart auch hertzog Albrechten von Osterrych Rottenburg, Horbe vnd Benßdorff widder mit syner zubehörde, das doch ime die von VIm lange vorgehalten hetten, als er meynt. Aber von den andern weyß ich nit, wer dem andern geb oder nit. Yedoch seint die herren noch vnd bezalten ire diener all mit barem gelt, das sie all evn gutt benugen hatten. seint auch die stett noch stett vnnd seint sie vnnd die Sweytzer wol gezuchtigt worden, die doch meynten vher den adell vnd alle herren zu syn, vnd wardt ir pundt zerdrent, den sie manich jare gehalten hetten widder die herren, das sich nun mher eyn igliche statt behilft mit dem herren der ir allerbaßt gelegen ist. Aber die Rheynischen stett kerten sich nicht an diessen hadder, sassent still in diessem krieg vnd liessen herren herrn sein vnd verpfendten inen ir landt vnd leut nit abe. wie die Swebischen stette gethan hatten.

# Wie Bitsch von herren zu Lutzelsteyn gewonnen wart

Da man zalt von der geburt Cristi MCCCCXLVII zu halbfasten, da erstigent die grauen von Lutzelsteyn Bitsch

statt vnd sloss bey nacht vnd vnbewarnet aller eren vnnd gewannen eß. Da fiel der herr von Bitsch vber die mauwer auß in synem hembde vnd kam gein Landecken zu syner Mutter. Darumb so widdersagten viel herren den von Lutzelstein, nemblich der pfaltzgraue vff dem Rhein, hertzog von Lothringen, Marggraue Jacob von Baden, Hertzog Steffan vonn Bayernn (fo 26) vnd viel ander herren, ritter vnd knecht, vnd zogent vor Bitsch. Aber man wolt es nit brechen vnd darumb so zog der hertzog von Lothringen vor Lutzelstevn vnnd gewan es in dreven wochen vnnd wolt es zu grunde han abgebrochen. Da wart eyn deyding troffen, das sie Bitsch widder gabent vmb Lutzelsteyn vnnd wart der krieg geracht. Darnach wart Lutzelstevn widder gebauwen zwiren als gut als vor, vnd da das beschach, da gedachten sie widder an den ersten schaden, das der pfaltzgraue inen den burgfridden hett vffgesagt anders wan er gesworn hett, als sie sagten, dardurch sie zu grossem kosten vnd schaden werent komen, das schloß widder zu machen vnd zu bauwen. Vermeinten also, der pfaltzgraf solt ine zu steuwer komen, dieweil das Lutzelstein halber sein were vand er es auch widder ingenomen hette nachdem das es geschedigt wer worden. Darwidder vermeynt aber der pfaltzgraue. Lutzelsteyn were gewonnen vnd gebrochen worden vmb ir vnredlich furnemen vnd missethat, davon wolt er ine nit geben. Also wurden die von Lutzelstein zu rate vnd stiessent den pfalzgrauen auss zu Lutzelstevn und Evnhartshaußen vnnd behielten es also fur sich selb. Diß beschach da man zalt MccccxLix jar vmb sandt Johans Baptisten dag.

# Wie zu Prüssell in Brabant desshalb gedagleist wardt.

Volgends im jar MCCCCL vff Michaelis do leyt der hertzog vonn Burgundi eynen dag gein Prussell in Prafant. Zu dissem tag schickt der pfaltzgraue syn treffenliche rethe, mit namen drey grauen vnd drey doctores vnd meister von synt wegen. Da wart klag vnd antwort verhört vnd blibe vngeracht. Darumb da widdersagten die obgenanten grauen von Lutzelsteyn dem pfaltzgrauen anno domini MCCCCLI, dorstags nach Viti et Modesti [17. Juni] vnd zogent in des rychs dörster vmb Hagenawe, viengen viel gebauwrn vnd thetten grossen schaden mit raub vnd brandt zwen dag mit iiije pferden, als man sagt.

#### Von eynem tag so annder sachen halb zu Speyer gehalten worden.

Im obgenanten jare Marie Magdalene [22. Juli], da wart eyn dag gein Speyer gelegt zwuschen dem pfaltzgrauen, dem bischoue von Mentzs, dem marggrauen von Badenn, hertzog Steffan von Bayern vnnd dem bischof von Spyer, wan sie all ansprach hetten an den pfaltzgrauen. Darumb getorst er nit ziehen vor Lutzelsteyn, er wer dan mit den eegenanten fursten vberkomen. Vnnd da sie sich nach langer handlung nit vereynen khunden, da embott hertzog Ludwig von Ingolstadt vnd marggraue Albrecht von Brandenburg gein Speyer, das sie da bliebent biss das sie zu ine darkement, als dan beschach. Vnd handelten sie sere dazwuschen, das vff die zeit nichts auß solchem krieg zwuschen den fursten wart.

Aber darnach wart Lutzelsteiu gewonnen als das hievor im register der alten cronicken geschrieben stedt.

(f° 27) Krieg zwuschen herrn Dietherichen von Ysenburg, bischouen zu Meyntz, herzog Ludwigen grauen zu Veldentz vnd dem von Wirtemberg an eynem theyll, vnd pfaltzgrauen Friderichen, curfursten, dem lantgrauen von Hessen vnd dem bischoue von Speyer andertheyls.

Als man zalt MCCCCLX jare nechst montags nach vnser frauwen kertzdag [4. Feb.] oder dabey, da widdersagte hertzog Ludwig von Bayern, graue zu Veldentzs dem hochgebornen fursten pfaltzgraue Friderichen, hertzogen in Bayern, des heylgen romischen reychs ertzdruchsessen vnd churfursten, synem vettern, vmb anspach die er mevndt an ine zu haben, vnd mit im graf Emich, graf Diether vnnd graue Bernhart von Levningen, gebryder, vnd brandten vnd verhergten viel dörffer vff den pfaltzgrauen. Dasselb thett auch der pfaltzgraue herwidderumb.

Darzu so widdersagt auch graf Vlrich von Wirtemberg dem ofaltzgrauen vnd der fiel vbern Abt zu Maulbron, brandtschetzt den vnnd die synen vor vijim barer gulden vnd zoch da widder hevm; wan der abt in des pfaltzgrauen schirm was, vnd hett ettwan dem pfaltzgrauen widder obgenanten von Wirtemberg, als er sprach, gedient, eß (sic) auch nyemant frey, wedder in kirchen noch anderfswo zu bevden seyten.

Item es ist zu wissen, das der pfaltzgraue hett reutter vnd Sweytzer liegen zu Bullichkeym. Die fielen in das dorff Cannell, gewonnen den kirchoff daselbst vnnd erstachent darinn vff xx manne als man sagt, vnd erstachent die Sweytzer etliche vndern kisten in der kirchen on alle where vnd begiengen grossen mordt.

Da sagt man auch hetten die reutter gethan, sie hetten die armen leut sere ermordet vnd namen darinn groß gut von kleydern, slevern, haußrat, barem gelt, fleisch vnd fiengen darinn auch Lxiii frommer manne. Der waren ein theill selbs des pfaltzgrauen, die wurden gein Bullichkeim gefurdt vnnd alle geschetzt. men auch da alles viehe das sie funden und verbrandten vff xii heußer. Item man achtet vf die zeit, das sie besßer nemen dan acht dausent gulden wert in name vnd in schatzung. Diß geschach dinstags vor Gregori [11. Mart.] anno dômini MCCCCLX. Vnnd bey dieser gethat hetten die von Straßburg funffizig pferdt, die da lagent by dem pfaltzgrauen zu Bullichkeim, wann ire bundtniß die selb sum inhielt. Doch so rittent sie nit. sie hetten dan hundert pferdt bey inen die des pfaltzgrauen diener werent.

Darnach haust sich hertzog Ludwig obgenant, das er gewann bey den vu<sup>C</sup> gutter reutter vnd viel zu fuß, vnd verbrandt Nussdorff vnnd ander viel dörffer etc. vnd fur durch Odeßheym gein Lachen, verbrandten eß vnnd thetten grosßen schaden.

# Der bischoff von Meintzs widdersagt dem pfaltzgrauen.

Volgends vff dorstag vor vnser frauwen klyheldag [20. Mart.], da widdersagt bischoue Ditherich von Meintzs vnd mit im (f° 28) sein capittell gantzs, vnnd lag der pfaltzgraue zu Altzei, zu Dirmstein, zu Bechteim mit xiic pferden. So lag der bischoff zu Pfeddersheym, zu Bockenheym vnd bey ime hertzog Ludwig vnd die grauen von Lyningen mit xiic pferden, als man sagt.

# Reyss geyn Dorrenbach.

Darnach vff den ersten dag Aprilis da haufft sich der lantfaut von Hagenawe mit den gebauwern auß dem revch bei Hagenaw vnd vmb Weyssenburg, vnnd darzu deren von Lichtenberg gehauwern, vnd die reutter vnd Sweytzer, die da lagent zu Bullikheym, das sie also gewonnent xviiic man zu fuß vnd vff iiic pferde, vnnd vff drevhundert wägen und zogent inn das dorff Dorrenbach bey Bergzabern vnd wolten den kirchoff vnnd das dorff gewynnen vnd den weyn vff die wägen laden vnnd hinweg furen, wan vff die zeit im kirchoff vnud im dorff viel weins lag, als man sagt. Da ist zu wissen. das die von Dorrenbach solche grosse where thattent, das sie die vheindt zum funfften mal mit gewalt dannen triebent und beschirmten die heußer sere, die umb den kirchoff lagen, wan man ettlichen wein auch darinn gezogen hetten, also das nit vber sechs heußer da gebrant wurden. Vand musten die vheindt also mit leren wägen vnd ongeschaft widder beym faren vnd namen auch etlichen schaden darvor an leuten, die da erstochen vnd erschosßen wurdent. Vnd da sie widder hevm furen, brandten sie zu Otterbach etliche heußer, doch nit viel. Aber ein edellman, hieß Friderich von Fleckenstein, wonhastig zu Magdenburg, der erstach eynen lamen gebauwern, Ruben Jeckell genant, in dem kirchthorn daselbst on alle schuldt, wan er vnd der pastor alleyn daruff warent. Darnach furent sie gein Rechtenbach, da brandten sie auch etwa manich hauß vnd suchten auch leut in den kirchen, aber sie funden nyemant do. Actum anno domini MCCCCLX vsf obgenanten dag.

In den dingen verbrant der bischoue von Meintzs, hertzog Ludwig, die herren von Leyningen vnd ir helffer manig gutt dorste vsf den pfaltzgrauen vnd syne helffer, vnd heschach grossser merglicher schadt, davon viel zu schreiben were.

Inn dem obgenanten krieg vff sontag nechst nach vnser frauwen clibell tag [30. Mart], da verbrandten die von Bergzabern, Annweyler vnd ir genossen das dorff Altstat bey Weyssenburg gelegen, gar schedlich, hatten bey den iiiic mannen vnd vff xxvi pferdt im obgenanten jare.

Darnach montags nechst vor Georgii [21. April], da verbrandten die reutter, die da lagent in hertzog Ludwigs schlossen zu Bergzabern vnd Minfelt, das dorff Obersebach gar schedlich vff Lxx heußer vnd scheuren.

Vmb die selb zeit da widdersagt die stat Weyssenburg auch dem obgenanten bischoue von Meintzs, hertzog Ludwigen vnd den grauen von Leyningen vnd wurdent des pfaltzgrauen helffer.

# Reyss vor Gutenburg.

Nachvolgends zogen auß Weyssenburg vff montag nach Georgii [28. Apr.] vff iij gutter gesellen, als man acht, so von burgern vnd handtwercksknechten, vnd mit inen etliche auß den dorffern von Cleburg vnd andern vnd wolten das viehe nemen bey Gutenburg vnd hinweg treyben. (f° 29) Dis vnderstundent die gebauwern vnd leut zu weren, die da lagent zu Gutenburg vnd anderßwo.

Der warent xxx zu fuß vnnd drei zu rosß, vnd lieffent an die burger mit eym grossen geschrey, das sie all flüchtig wurdent, erstachen ir echt, namen kein gefangen. Die begrub man in die capell gein Sweyger, da doch vorhin nye mensch me hin begraben wart vnnd zogent auch die eegenanten leut alle nacket auß. Diß geschrey wardt man in der stat gewar vnd lutt man die sturm glockhen. Da zoh man mit macht auß, me dan mit xiic mannen zu roß vnd fuß, fielen in das dorff Rechtenbach, brandten etwa manig hauß darinn ab vand hiewent die kirchen vff vad meynten die darin zu finden, die die iren erschlagen hetten. was nyeman darinn, also wart die kirch on not entwiht vnnd beraubt in dem zorn. In dem da was es nacht worden, also zogent die burger widder heym vnd darnach an dem andern tag, da kament die von Zabern, Dorrenbach und ander, furten wein und korn und was do verblieben was, vollen hinweg. Dis beschach vff sant Vitalis dag. [28. Apr.]

Item vff den selben tag lagent die von der Nuwenstadt schwerlich darnidder zu roß vnnd zu fuß bey Haselbach. Dis thatten die im sloß lagent daselbst vnd auch des nachts darinn komen warent, als man sagt.

Vf diesen obgenanten dag, da wurstent die von Anwyler, Zabern vnd annder hertzog Ludwigs leute darnidder die von Zeysskeim vnd singen ir vil, die da all geschetzt wurden.

# Niderlag bey Weinsperg.

Darnach Anno dni MCCCCLX vff Philippi et Jacobi obent, da warf graue Vlrich von Wirttemberg darnidder disse hienach (geschrieben) reutter, edeln vnd vnedeln, in Swaben, mit namen: herr Burckhart herr zu Tuttenberg, herr Friderich von Sickingen, ritter, Lotz Schott, ambtman zu Weinßperg, Neithart Horneck, Jorg Bayer von Obernehenheim, Jorg von Massenbach, Philipps von Ernberg, Wygant von Dyman, Caspar Doppeler von Straßburg, Jorg von Helmstat, item Hertell Waltmann, Symon von Dalheym, Knebell Stumpff, Symon von Balßhofen, Ditherich Rüdt, Engelhart von Nypperg, Michell von Massenbach der jung, Dham von Hentschußheym, Karell von Breidenbron, Cuntz von Megelstein der jung, Hans von Meringen, Wilhelm Rude, Veit Schott, Bartholomeus von Bockenacker, Cristman Frundt von Weissenburg, eyn freyer burger, sunst so seint das ander alles edelleut vnnd zu dem schilt geporn.

So ist junckher Wolf von Hochfelden dott verlieben vff der walstat mit vier knechten. Eß verlieben auch me edeln vnd vnedeln dott im feldt.

Eß wurdent auch gefangen vff xxxiiii reysiger knecht vnd vff xxx fußknecht, die sich alle musten stellen gein Stutgarten vnnd in des von Wirtembergs slosß.

Item in der selben wochen, do warst marggraue Albrecht darnidder vst den reychen hertzogen vierhundert Beheymer vnd [wurdent] sie all erstochen, wan es grosse boßwichter seyn.

[Man] fandt bey inen hundert vnd Lxxii kelch, viel pathenen vnd monstrantzen; wan sie dem reychen hertzog halffen, der mit dem pfaltzgrauen im bundt was vff die zeit.

So was gemelter marggraue widder den selben hertzogen vnd mit dem bischof von Meintzs vnd synen helffern in eynem bundt.

# (fo 30) Reyss vor Bergzabern vnd vor Steynweyler.

Darnach vff dinstag nechst nach Vrhani [27. Mai] des obgenanten jars, do rittent die reutter so zu Bullichkeim lagen, sambt den fußknechten daselbst vor Bergzabern vnd namen das viehe daselbst vnd erstachen vff drey oder vier manne darvor. Solhs wurden die reutter vnnd fußknecht geware die zu Minfelt im schloß lagen,

randten gein Steynweiler, namen das viehe da vnd erstachen wol xxvi manne, fiengen auch etlich, die furdt man gein Minfelt.

Volgends vff montag nach Bonifacij [9. Juni], da haufft sich der landtfaudt zu Hagenawe vnd der faudt von Germerßheym, die von Lichtenberg vnd stat Weyssenburg, das sie hetten bev iic pferdt vnd vic manne vis der statt Weyssenburg, schützen vnd ander. Darzu die von Schlevtal. Sebach vnd ander auß dem ambt Germerßheym vnd Hagenbuch, also das sie gewonnent bey den xiiiic manne zu roß vnd zu fuß, zogen gein Minfelt vnd Cannell, aber sie thetten keynen schaden zu Minfelt, wan es lagen leut im schloß daselbst. Doch so megtent sie das korn ab. das zum schloß gehört, wol vff xL morgen, als man meynt. Aber zu Cannell da verbrandten sie mer dan jije heußer vnd scheuwern. die vormals verlieben warent, vnd was nit brennen wolt, das hiewe man ab, thetten grossen mechtigen schaden, namen viel stechkälber do vnnd haußrat, was sie funden, nichts außgenomen, vnd zogen widder gein Weyssenburg.

## Reiss gein Otterbach vnd Rechtenbach.

Darnach am andern tag zohe obgenanter landfaugt vnd der faudt von Germerßheym mit den obgeschrieben reutern vnd mit ine die stat Weyssenburg mit viii'e mannen, Sleytal, Seebach, Altstat, Cleburg, Rodde vnnd Steinsels mit ije mannen gein Otterbach, Rechtenbach vnnd verbrandten die zwey dorffe zu grundt ab, das inn beyden nit vber acht heußer blieben, namen darinn zum wenigsten die schloß von thuren vnd thetten großen schaden. Item sie fielen vff den Cloßberg, beraubten sant Niclaus daselbst, namen darinn was sie getragen vnd gefüren mochten, vnnd das kam alles gein Weyssenburg zu der weysßen kirchen. Actum anno dni MCCCCLX.

#### Reyss inn das Hafftal.

Vff Barnabe apostoli [11. Juni] hernach zohe aber der lantfaugt vud der faudt zu Germerßheym mit den obgenanten ij pferden vnnd die stat Weyssenburg sambt den vorgenanten dorffern zu Weyssenburg auß mit xifmannen zu rosß vnd fuß vnd hiewent den waldt ab, genant das Hafftall. Der was junckher Schafridts von Leyningen, der gefangen lag zu Lichtenberg vff dem sloß vnd was gefangen worden da man zalt MCCCCLVII vff sant Michels dag. Eß ist auch zu wisßen, das junckher Ludwig von Lichtenberg hett xt pferdt bey dieser geschicht, wiewol das er juncker Schafridten von Leyningen hett gefangen ligen in sym eygen sloß.

#### Niderlag vor Pfeddersheym vnd gesigt der pfaltzgraue.

(fo 31) Nach solchem vff sant Johans baptisten obent [23. Juni] anno domini Mccccl.x, da zoch der manlich vnnd hochgeborn furst, hertzog Friderich, pfaltzgraue by Rhein, ertzdruchsses vnnd churfurst vor die zwey Bockenheym, bey Worms gelegen, die warent graue Emichs vonn Levningen, vnd zoch mit ime der bischoue von Spever, hertzog Friderich sein vetter vnd des obgenanten hertzog Ludwigs bruder, vnnd der lantgraue von Hessen mit viiic pferden, darzu viel ander ritter vnd knecht, auch die stat Speyer mit macht, vnd slug ein wagenburg vmb sich mit greben, das er sicher darinn lege. Doch so nam er grossen schaden darvor, als man sagt, wan viel ritter vnd knecht darinn warent vnd groß geschutzs. So lag auch der bischoff von Meintzs mit sym volck zu Pfedersheym wol mit xviiic pferden vnd mit iiim Ringawern vnd andern fußknechten, also das man mevnte, er hett zu roß vnnd fuß bev den vm mannen vnd machten auch ein wagenburg vmb sich, wie der pfaltzgraue. Vnd was bey im hertzog Ludwig von Bayern, graue zu Veldentzs, item graue Emich von Leyningen vnd sein bruder Philips, item graue Ott von Hennenberg, item der graue von Glychen, item graue Johan von Nassaw, item graf Adolff syn bruder, provisor zu Erffort, der darnach bischof wart, item der herr von Runkell vnd viel ander ritter vnd knecht, vnd warent noch warten iiii° pferdt von dem von Wirttemberg, die auch kament, doch waren sie zu lang. Da diß der pfaltzgraue vernam, da zoch er von dannen vngethan vff sant Vlrichs dag des eegenanten jars.

Do eylten im des bischofs diener nach, aber der pfaltzgraue hett syn ordnung gemacht vnd warff synen vheindt darnidder bey funffhunderten zu rosß vnnd fuß, die da gefangen vnnd erstochen wurdent, vnnd eylt ine nach biß gein Pfederßheym hinein, vnd fielen viel pferdt in die greben ab der brucken, vnd was groß nott, als wol zu versteen, dan der bischoff kam hart davon, das er nit gefangen wart.

So wardt vis bischofs sytten gefangen graue Ott vonn Hennenberg, item graue Johan von Nassawe, item der herr von Runckell, item graue Philips von Leyningen, der hett wedder leut noch landt. Vnd ist zu wissen, das die reuter, die viff obgenanten dag vom pfaltzgrauen gefangen synt, der warent neuntzig vnd acht, alle edell vnd zu dem schilt geporn, vnd cxiiii guter reysiger knecht, item viff hundert wäppner, warent Ringawer, vnd ob hundert erstochen. Also gesigte der pfaltzgraue, das doch nit geschehen were, hetten sie der Wirtembergischen reuter erwartet, wan sie kamen am andern dag, do es gescheen, das villycht gutt was.

Item es wardt vff des pfaltzgrauen seyten auch gefangen herr Johans von Wachenheim, ritter, Hans von Than, Hans vom Sande, schulteis zu Heydelberg, Gerhart von Thalheim, Hans von Ehingen, vnd wart Hans von Ramberg vndern thoren erstochen. Eß wart auch manig reyssig knecht gefangen. Man sagt auch dazumal, das der pfaltzgraue hett bey xxii<sup>e</sup> pferdt vnd viel zu fuß.

#### Reyss vor Sultzs vnd wart gewonnen vom marggrauen zu Baden.

Inn diesen dingen, als der pfaltzgraue vor den zweyen Bockenheym lag, do zoch der hochgeborn herr Carell marggraue zu Baden vnd graue zu Spanheym vber Rhein vor das sloß Sultz bei Surberg gelegen mit macht vnd grosßen buchsßen, legert sich ins dorff Sultzs mit synem volck, ließ doch die leut in iren heußern vnd thett ( $f^{\circ}$  32) nyemant nichts. Dieser Zug geschach nechst montags nach Petri et Pauli apostolorum [30, Juni], anno mcccclx, vnd kam das also.

Eß was eyn edellman, genant Friderich von Fleckenstein, der selb hett evn achten teill zu Sultzs vnnd hievor im jare da man zalt MCCCCLIX vmb Martini bev Selfs vber Rhein geschift in das Riedt, fieng darinn vier oder funff gebauwern vnd blundert darinn, doch nit viel, furten sollichs gein Sultzs vnd darnach gein Wachsenstein. Vff die selb zeit was obgenanter marggraue Carle von Baden bey dem römischen babst genant Pius, zu Mantua, vnnd darumb verdroß ine disse boßheydt gar sere, das er vor das obgenant schloß Sultzs zoge. Vnd lag darfur vom egenanten montag an biß samstags der selben wochen. Noch mittentag zwuschen sechssen vnd sieben, da gabent, die im sloß warent, deren vff xxviii manne geweßen, das schloß vff. vnnd kam das also. Sie hiewent die baum abe. so im dorff stunden vnd fülten zwen greben. Item er hett eyn grosse buchs darfur, doch schoß man nit mer dan drev schuß damit das sich die mawer boge. Item sie hetten auch evn grosßen böler, der schoß vber sich, fiel in das sloß vnd zerslug ine was sie hetten. Also ließ man alle, die darinn warent, ledig mit irer

habe. Eß wurdent auch leut do vor dem schloß geletzt vnnd geschossen, wan es nit böß geweßen ist, als man noch wol sicht. Man fandt auch in dem schloss me den iiic malter korns vnd habern vnd wol xvii fuder weins vnd viel ander dings. So musten die leut in dem dorff dem marggrauen schweren getreuw vnd holt zu sein, vnd ob vemant kem, der besßer recht zu ine hette, solt ine an iren eren nit schaden. Vnnd seint dis die gemeyner gewest des obgenanten schloß Sultzs, mit namen: Juncker Hans von Fleckenstein der alt, item Jacob von Fleckenstein, item Friderich von Fleckensteyn, des obgenanten Jacobs bruder vnnd haubtmann des kriegs, vnnd der eegemelten was das halb schloß, item Niclas von Than, Hans von Than vnd ir zwen jungen bruder, der was das ander halb schloß. So warent auch mit dem marggrauen vor Sultzs die von Eßlingen in Swaben vnd die stat Weyll mit iiic vnd xx schutzen.

#### Wie die von Hagenbuch gein Cannel gereysst vnd was ine do begegnet ist.

Nach solchem vsf mitwoch nach Vdalrici [9. Juli] des obgenanten jars, do zogent die von Hagenbuch vsß mit xxxiii mannen in das dorst Cannell vnd wolten den frauwen daselbst iren slachs, den sie ausgeropst hetten, genomen vnd hinweg gefurt han. Dis wurdent die reuter gewhar, die do lagent zu Minselt im sloß, der waren xiiii, als man sagt. Dieselben hinderrittent die von Hagenbuch, erstachen vnd zerhiewen ir xxiii zu dott, singen ir vier vnd die andern sechs entliessent kume etc.

# Von weiter tagleystung zu Worms vor marggraue Carlen von Baden.

Darnach vmb Margrethe wardt eyn dag gelegt gein Wormbs vor marggraue Carlen von Baden, vnd do wart der bischoff von Meintzs geracht mit dem pfaltzgrauen. Doch sagten etlich, der bischoff wer gut pfaltzgrauisch, wiewol er mit diessen herren im krieg waß. Vnd verlieb hertzog Ludwig, der von Wirtemberg vnd graue Emich hindan steen, wan sie nit in diesße rachtung gehellen wolten, als man sagt. Doch so wart kein gefangen ledig.

# (f° 33) Wie man das korn zu Cannell wol mit ziii<sup>c</sup> mannen schnidt vnd geyn Weissenburg furdt.

Volgends vff freytag nach Margrethe [18. Juli] zoch der faudt von Germerisheym auß mit den reutern, Swytzern vnnd gebauwern, so zn Bullichkeim lagent, darzu die stat Weyssenburg, Schleitall, Seebach, Cleburg, vnd alles das in der Montat dem pfaltzgrauen zugehört, vff xiiic manne mit wagen vnd kerchen, schnidten das korn abe vor Minfelt vnd Cannell zwen tag an eynander. furten das geyn Steynweyler vnd gein Weyssenburg, fielen auch ins dorff Minfelt vnd brandten das. lieffent etliche auß dem schloß vnd schossent sich mit inen, erschosßen vff drey oder vier Sweytzer vnd ander mhe etc. Es ist auch zu wissen, das der stat Weyssenburg recht panner im feldt was die zwen tag vnnd damit vff vic manne auß gemelter stat vnd kament auch gein Weyssenburg xLvii wagen vnd kerch mit korn. das der armen leut gewesen was.

## Wie der krieg geracht warde.

Darnach vff vincula Petri [1. Aug.] wart hertzog Ludwig vnd der von Wirtemberg sambt iren helffern auch geracht vnnd alle gefangen ledig zu beyden seyten.

#### Wie der bischoff von Metz vnd seyn bruder Marcus gefangen wurden.

In diesen dingen als man daget vmb den krieg in Schwaben, da kam bischoff Jorg von Metz vnnd

sein bruder Marcus, - der was eyn dumdechant zu Meintzs, vnd warent bevd marggrauen von Baden, von unser frauwen zu den Evnsiedeln, vnd do sie kament von Basell herab bey Ysenheim, do hilt evner von Schauwenburg vff sie wol mit Lxx pferden vnd fiengen bevde herren vnbewarnt aller eren, vmb ansprach, die er hette an iren bruder herrn Careln vonn Baden, vnd furt die mit iren dienern, der warent xii pferdt vnd acht edlern (sic), gein Ysenheym, evn wasserhauß gelegen bev Ysenheim dem closter. Actum anno dni MCCCCLX vff freytag vor Laurentii. [8. Aug.] Vnd wart dasselb schloß belegert von dem marggrauen, dem bischoff von Trier synem bruder, vnnd andern, wan sie wol gefreundt warent. Da wardt dazwuschen geredt, das sie ledig außkament, vnd wart das eegenant schloß dem hischoff von Metzs vor acht dausent gulden mit syner zugehorde, vnd das trug jars bev ve gulden gelts.

## Wie der krieg geracht wardt vnd alle gefangen ledig.

Darnach der bischof von Meintzs, hertzog Ludwig, der von Wirtemberg vnnd graff Emich, der der obgenanten fursten helster geweßen, wurdent auch geracht vnd alle gefangen ledig gegeben.

## Der pfaltzgraue widdersagt dem grauen von Leyingen.

(f° 34) Nachfolgends wart der hochgeborn hertzog Friderich, pfaltzgraue by Rhein, des edlen wolgebornen graf Emichs von Leyningen vnd syner bruder vheindt.

Also zoch (er) vss montag nach vnser frauwen tag wurtzweyhe, zu latein assumptio genant [18. Aug.], vor das schloß Hasellach bey der Newenstat gelegen, vnd mit im der bischof vnd die stat Speyer mit grosser macht, vnnd lag darvor biß samstags der selben wochen. Do wurdent sich die reuter vnnd gebawern zweyen, als man sagt, vnd gabent das schloß vss, das man sie reitten ließ mit irer habe, vnd die gebawern swurent dem

pfaltzgrauen zu stundt vnd doch vnschedlich dem eydt, den sie hertzog Ludwigen gethan hetten, an allem synem rechten, wan er eynen vierdten theill an den selben dorffen hette zu Haselbach vnd zugehörden. Actum anno dni MCCCCLX.

#### Wie der pfaltzgraue vor Mynfelt gezogen vnd es gewonnen wart.

Darnach montags nach sant Bartholomeus tag [25. Aug.] anno dni MCCCCLX, do zoch der pfaltzgraue vor das schloß Mynfelt, gelegen by Cannell, das do juncker Schaffridts von Leyningen was, der vff dem schloß zu Lichtenberg gefangen lag, wan dem pfaltzgrauen viel schadens daruß geschehen was in dem gantzen krieg, vnd zoch mit im die statt Weyssenburg mit iiic mannen, vnder den was hauptmann juncker Diemar Bogener, vnd die stat Speyer; aber der bischoff zu Speyer wolt nichts darzu thun dieweyll das juncker Schaffridt gefangen lag. Aber wie dem allem, so lag der pfaltzgraf do mit macht vnnd grossem gezuge, wan das sloß wol versorgf was mit gutten schutten vnd greben, vnnd was auch bescheydenlich gutt gezeug darinn von buchssen vnd anderm, so in eyn schloß gehört. Aber es hett kein rettung, vnnd darumb, do er also biß vf dorstag zu nacht derselben wochen (daruor gelegen hett), do gabent, die im sloß warent, das sloß vff, wan die reuter - deren nur xvi, vnd der gebauwern wol hundert vnnd zwentzig warent - den gebauwern nit getrawten. Da ließ man die reysigen reitten mit irer habe vnd schwurent, den krieg auß nit widder den pfaltzgrauen zu thun, vnnd die gebawern schwurent dem pfaltzgrauen als irem eygen herren, doch vnschedlichen hertzog Ludwigen syner gerechtigkeit desselben landes. behielt das schloß vff drey firteill jars, da ließ er es außbrennen zu grunde vnd die mauwern abwerffen. Wart darnach widdergeben in den rachtungen,

#### Wie man zoch vor den kirchoff zu Dorrenbach.

Darnach vif freytag derselben wochen, das was vif Johannis decollationis [29. Aug], da schickt der pfaltzgraf die synen, mit namen: den faudt zu Germerßheym mit den synen, vnd die stat Weyssenburg mit irem geschutze vnnd leuten vor den kirchoff zu Dorrenbach, wan er vest vnd starck was von guten mauern vnd wol verbollwerket vnd warent darinn vif hundert vnnd dreyßig gebauwern auß dem dorffe.

Da die nun sahent den ernst vnd auch kein rettung wusten, do gabent sie den kirchoff vff vnd schwurent dem (f° 35) pfaltzgrauen. Do ließ man ine das ir widder vnd brochent den kirchoff abe mit den schnecken vnd bollwercken. Diß verdroß die armen leut vnd meynten, man hett ine versprechen lassen zu verlyben alß vor, do sie den kirchoff geben hetten. Yedoch blyb es dabev.

#### Wie Bissessheym gewonnen wart.

Darnach zohe der pfaltzgraue vor Bißeßheym das sloß bey Worms gelegen vnd gewanne es auch, vnd schwurent im die von Bechteim vnd Guntersblomen; vnd dieselb gegent was graue Bernharts von Leyningen.

## Wie Rechtenbach und Otterbach dem pfaltzgrauen schwurent.

Nachgends kament die von Rechtenbach vnd Otterbach, die schwurent alle dem pfaltzgrauen, also das die grauen von Leyningen außwendig des gebirgs an dem wytten gantz neußt behielten, sonder der pfaltzgraue hett es alles gewonnen vnd ingenommen, als syn eygen leut, mußten im auch betthe vnd stewer geben, dieweil sie syn warent, wiewol er sie vormals verbrandt vnd verderbt hett.

## Wie die grauen von Leyningen weiter widder Pfaltz handelten.

Darnach legten sich die grauen von Leyningen in die gutten bergschlosß, die sie hetten, nemblich gein

Greuenstein, Lindelborn, Gutenburg, Falckenberg vnd Durckheim, das gar wol vergraben vnd versorgt was vor gewalt, als man sagt, vnd lagent auch sere daselbst mit irem gezeuge vor Hartenburg vnnd zu Dagßpurg oben in dem landt vnd thetten dem pfaltzgrauen grosßen schaden auß den eegenanten schlossen mit leut vahen vnd namen. Darzu so was ine hertzog Ludwig seer beholffen, vergundte ine syns lands vnd was er mocht, wan er zornig was vber den pfaltzgrauen, dieweyll das die von Leyningen vorhin syne helffer warent geweßen.

# Wie Kircheim gewonnen vnd graue Philips von Nassawe darinn gefangen.

Volgends vff freytag nach Dyonisii [10. Oct.] zu morgen zuschen dreyen vnd vieren, da erstig hertzog Ludwig von Zweinbrucken das stettlin Kircheim an dem Donnerßberg vnder Bolanden vnd finge darinn graff Philipsßen von Nassawe sambt zweyen edeln vnnd acht knechten vnnd furt den gefangen gein Meyßenheim vnd darnach gein Veldentzs.

Das was gar eyn reycher graue, doch kundt man nit lauter erfaren, ob er geschetzt wardt oder nit, wan der lantgraff theydingt ine auß der gefengnis. Diß beschach yff obgenanten dag A° MCCCCLX.

## Wie das dorff Sweig gebrant wart.

Darnach vff sant Gallen dag [16. Oct. zu nacht zwuschen zehen vnd eylffen, da fielent der von Leyningen blutszapffen in das dorf Sweyg bey Weyssenburg vnd verbrandten etliche heußer vnd scheuwern, vnd schlugen den faßen die böddem auß, auch die butten vmb, die da mit wein stundent, wan es nach dem herbst was A° domini MCCCCLX.

## (fo 36) Von Eroberung des sloss Rieppergs.

Darnach vff mittwoch nach Martini [12. Nov.] da erstigent die grauen von Leyningen das schloß Riepperg, dem bischoue von Speyer zugehörig, vmb das er des pfaltzgrauen helffer was, vnnd fundent darinn groß gutt, so die armen leut darinn gestehent hettenn, vnnd ein grossse summa bars gelts. Darumb zohe das gantzs bistumb vnd der vitzthumb von der Nuwenstat vor das sloß, also wart ein theyding trossen, das denen vst dem schloß ein gelt vnd das sloß also lere vnd geplundert widdergegeben wardt.

Item diß nemen, leut vahen vnd ander schedliche sachen whert den gantzen winter vff den pfaltzgrauen vnd syne helffer.

## Wie der pfaltzgraue vnd Wirtemberg durch den marggrauen geracht wurdenn.

Im nachfolgenden MCCCLLXI<sup>ten</sup> jare wart eyn tag gein Prussell gelegt vor den marggrauen zu Baden zwuschen dem pfaltzgrauen vnd graue Vlrichen von Wirtemberg, vnd da wurdent sie gar geracht vmb ir ansprach, doch also, ob hertzog Ludwig vnd die grauen von Leynigen auch geracht wurdent, wan er sich nit von ine scheiden wolte.

Darnach wart aber dag gelegt gein Baden vor obgenanten marggraue Carle zwuschen dem pfaltzgrauen, hertzog Ludwigen vnd graue Emichen von Leyningen vnd synen brudern. Dar schickten beydt theill syne rete vnd wolt khein theill dem andern so viel zu lieh thun, das ir einer vor dem andern dahin wolt komen, wan iglicher zoge vff den andern, wan er do were, so wolt der ander auch dar komen. Also schiedt hoffart den dag, als man sagt. Doch nit dester mynder rust sich als der pfaltzgraue zu feldt anno mccccclxi nechst nach ostern.

## Wie der pfaltzgraue vor Meysenheym zoge vnd racht der marggraue den krieg im feldt; vnd wie der vonn Wirtemberg dem pfaltzgrauen widdersagt.

Darnach hauft sich der pfaltzgraue mit grosser macht vnd hilff, so sterckst er mocht. Mit namen so

halff im hertzog Friderich, des obgenanten hertzog Ludwigs bruder, item der graue von Nassaw, herr zu Sarbrucken; item die reingrauen; item der bischoue von Wurtzburg, die von Lichtenberg vnd ander viel herren, grauen, ritter vnd knecht vnd die stat Speyer. Aber der bischoff von Speyer der wolt nit widder hertzog Ludwigen thun, wan er sein mann was. diesem obgeschriben volckh zoch der pfaltzgraue vor die stat Meysenheim, an dem Glan gelegen, mit macht. Da lag hertzog Ludwig darinn mit drew hundert pferden, als man sagt, so lag graue Emich vff eyn meyl wegs auch dabey in eym stettlin mit hundert pferdenn, rittent auß vnd inn, wan sie wolten, dan der Glan, das wasser, zwuschen der statt vnd dem here (f° 37) Vnnd da kam der bischoue von Meintzs, herr Dietherich, der darnach entsatzt wardt, vnd theydingt seer darzwuschen, aber der pfaltzgraue, noch hertzog Ludwig wolten des kein redde hören. Do nun der pfaltzgraue also vff sieben tag darfur gelag, kam marggraue Carle von Baden dahin mit seynen rethen vnd theydingt sere. Diß wolt der pfaltzgraf nit veruolgen vnd auch eins theils hertzog Ludwig. Also riet der marggraue widder hinweg. Inndes, als theydingt wardt, do behauft sich graf Vlrich vonn Wirtemberg mee wan mit neun tausent mannen zu roß vnd fuß vnnd widdersagt dem pfaltzgrafen abermals; vnnd wolt im, als man sagt, vor ein stat gezogen sein. Vnder dem was der marggraf eynen gutten weg vom here komen, da wardt im widder nachgeschickt vnnd der krieg geracht in dem feldt zwuschen dem marggraven, hertzog Ludwigen vnd dem graven von Leyningen, des sie zu beyden seyten wol benugig, den doch vormals nyemant kundt verrichten. Wie es aber geracht wardt, das weiss ich nit. Aber doch so wurdent den grauen von Leyningen alle ire schloß widder, darzu alle dorffer, die dem pfaltzgrauen geschworen hetten inn evgenschaft, wie wol der pfaltzgraue die schloß alle vor disßer rachtung hett außgebrandt. Man sagt auch, wer diesße egenante rachtung nit geschehen, so musst der marggraf von Baden des von Wirtembergs helffer syn worden widder den pfaltzgrauen, wan er mit im vnd hertzog Ludwigen in buntnißen was. Desshalb were dem marggrafen dest ernster zur rachtung gewest, welche beschach in vigilia Johannis baptiste [23. Juni] anno MCCCCLXI.

#### Wie bischoff Dietherich von Meintz vom babst entsetzt wart.

Darnach im obgenanten jare da entsatzt babst Pius den obgenanten bischof Dietherichen von Meintzs, der was eyner von Ysenburg, umb das er nit zu im komen was gein Mantua, als er das zu den heilgen geschworen hette, da im das pallium gegeben wardt, vnd auch vmb ander viel me puncten vnnd artickell, als dan die bullen außwysent, vom eegenanten babst vnd keyser Friderichen dem dritten also genant. Vnd wart an seyn stat gesetzt graue Adolff von Nassaw, vnd gebott der babst dem keyser mit allen fursten, grauen vnd herren an dem Rhein, das sie den eegenanten neuwen bischoff solten setzen in das bistumb mit macht vnd gewalt. Vnd gab auch ablass denselben, wan der alt were ein ketzer vnd nit eyn gehorsmer der kirchenn, thett auch alle die in banne, die darwidder thatten, sie werent geistlich oder weltlich. Dissem gebott waren gehorsam alle fursten vff dem Rhein, nemlich der bischoue von Trier, der bischoff von Colln, der bischof von Metzs, lantgraf von Hessen der alt, item marggrave von Baden, der des romischen keisers swester hett. item hertzog Ludwig von Bayern, graue zu Veldentz, item alle grauen von Nassaw, item die reingrauen, item der von Ochssensteyn, item juncker Ludwig von Lichtenberg, item die vom Steyn etc. Die alle hauften sich mit grosser macht, mit buchsßen vnd gezeugen vnd zogen gein Meintzs vnnd satzten den neuwen bischoff vff den altar, mit gehelle des gantzen capittels vnd in beyweßen des babsts legaten. Vnnd alle dhumbheren (f° 38) gehuldenten im inn gegenwertigkeit des alten entsetzten bischofs der zu gegen was. Diss geschach vff freytag nach sant Michels dag [2. Oct.] anno MCCCCLXI. Furent darnach vnd gaben dem neuwen bischoff inn Pingen, Eltfell, Ernfels vnd das gantz Ryngawe mit einander, die hulden alle dem neuwen bischoff. Item die zwey Vlme bey Meintze vnd die schloss darinn, item Gaw-Beckelnheim vnd ander biss gein Höchst, das behilt der alt.

#### Wie der marggraue vbern pfaltzgrauen gezogen ist.

Volgends in der vasten behaufft sich der marggraf vonn Baden vnnd zoch vbern Rhein zu Beinheym vnd zog gein Cleburg, gein Rode, Stevnfels vnd Obernhofen: brandten etlich heußer darinn, doch nit fiel. nament viehe vnd triebent es gein Beinheym. vor pfingsten da hauft sich aber der marggraue, der von Wirtemberg vnnd der bischoue von Speyer vnnd zogent bei Vdenheym vber Rhein mit ixc pferden, als man sagt, vnd mit viel fußganden. Vnd kam zu inen hertzog Ludwig von Bayern mit iij<sup>c</sup> pserden, brandten vnd brandtschatzten xvii gutter dorsse mit namen Steinweyler, Belheim, Zeysskeim vnd ander der seyten Rheins. Darnach reysst der pfaltzgraue herwiddervmb, also das grosser schad zu beyden seyten geschach von nemen. leut vahen vnd zu erstechen; wan alle, die widder den pfaltzgrauen warent, hielten ine vnd die sevnen vor bennig vnd ketzer, dieweill das sie dem habst nit gehorsam werent.

#### Wie diese fursten zwuschen Heydelberg vnd Manheym niderlagent.

Darnach umb sant Johans tag baptisten des obgenanten jars da haufft sich marggraue Carle von Baden, graff Vlrich von Wirtemberg, (der) bischof von Metzs, der bischof von Speyer vnnd ander ire gutten freundt vnd herren; machten eyn wagenburg vnd hetten darinn zu ross vnd fuss bey den viii<sup>m</sup> mannen guts volcks wol bereit mit aller zugehorung, vnd zogent naher Heydelberg zu. Vnnd da sie kament bei Heimßheym, do liessent sie die wagenburg mit dem volckh im vheldt, vnd drabten die herren, der marggraue von Badenn, der von Wirtemberg vnd mit inen der bischof von Metzs, hetten bey den vii<sup>c</sup> pferden, als man sagt, ritten zwuschen Heydelberg vnd Manheym bey eym dorff, heysst Seckenheym vnd liessent die wagenburg vnnd alles volck hinder ine mee dan zwo meyln wegs, ritten also da mutwillen in hochmudt.

Diß wart der pfaltzgraue gewar vnnd hett nach dem alten bischof von Meintz geschickt, das er furderlichen zu im kem. Der kam mit ve pferden, das es die vevnd nit enwustent. Also gewan der pfaltzgraf xiic pferdt vnnd vff iim oder me zu fusse. Das wisten die herren alles nit, vermeindten, der pfaltzsgraff hett nit vber ve pferdt, also hett ine ir bottschaft gesagt. Item sie ordenten ir here, schlugen ritter vnd stritten da ritterlichen, vud zuhandt kam das fussgand volck vnd der alt bischoff mit den synen vnd da musten die herren vnder geligen, das doch nit beschehen were, hetten sie ir volck bei ine gehabt. Vnd also gewan der pfaltzgraue den krieg vnd fieng (fo 39) die obgenanten drey fursten mit iiije pferden vnd me, als man sagt. Der marggraf von Baden wart gefangen mit xLi grauen, herren, rittern vnd knechten, on arme knecht; der von Wirtemberg wardt gefangen mit xL grauen, herren, rittern vnd knechten, on arme knecht; item der bischof von Metzs wart gefangen mit xxxi grafen, herren, ritter vnd knechten, on arm knecht; vnnd wurden vff xt manne erstochenn, vnder denen warent drey grauen, evner von Helffenstevn inn Schwaben, item ein herr von Praudis ynd eyn rawgraue, das ander waren edell ynd arme knecht.

Diße vorgenanten gefangen wurdent alle gein Heydelberg gefurt, mit grossen freuden des alten bischofs, wan er trauwet wol, er solt bischof verlieben syn, das doch nit geschach.

So was auch der pfaltzgraue fro, wan er trauwet auch, er wolt syns schadens inkomen, den im die obgenanten herren vormals gethan hetten. Diesse nidderlag geshach Anno domini MCCCCLXII uf Petri vnd Pauli apostolorum [29. Juni].

## Was gegen den bischoff zu Spyer gehandelt worden.

Als die obgenanten fursten niddergelegen warent, da geschach dem bischoue von Speyer grosser schade vom pfaltzgrauen, wan er vast zornig vber ine was vnd gewan im Rottenburg am BruRhein ab, brandt vnnd brandschatzt im alles syn landt.

Darnach rittent die thumbherren gein Heydelberg vnd machten evn rachtung zwuschen dem pfaltzgrauen vnd irem bischof mit grosser verbundtniss, vnd gaben im Werßaw zu Rottenburg in, also lang, biss das man im geb xviim gulden, als man sagt, vnd ander bundtniss, das ein bischoue von Speyer solt in ewigen schirm der Pfaltzs sein. Also kam er auß dem krieg.

## Wie bischoff Adolff die stat Meyntz gewonnen hat.

Im obgenanten jare nechst nach s. Lucas dag, da gedacht der new bischoff von Meintz, grave Adolff, an die grosse nidderlag, die im der entsatzt bischoue vnd der pfaltzgraue gethan an synen lieben herrn vnd freunden vnd an die grossen untrew, so im die statt Meintzs gethan hette vher bescheen zusagen, als man ine vff den altar gesetzt gehebt, also, das sie von im abtrunnig waren worden vnnd widder den babst vnd den keyser zum entsatzten bischoff werent geschlagen, vnd wo er das an der statt gerechen kondt, wolt er gern thun. Quellen II.

kam es also, das der entsatzt bischof vnd syne helsler, der graue von Catzenelnbogen vnnd ander kament gein Meintzs vnd wolten etwas furnemen von des kriegs wegen, wan die stat mit dem entsetzten bischof dran was, als vorstedt. So lag der pfaltzgraue zu Oppenheym vnd wolt auch zum obgenanten dag oder gesprech dar komen, vnd verzohe biss im bottschaft geschee. Vnd da die obgenanten also inn Meintzs lagen vnnd kein sorg hetten, das der neuw bischoff ettwas furnemen solt, da behaufft sich der newe bischoff mit synen helffern, so er noch hette, mit namen: hertzog Ludwig von Bayern zu Veldentzs, item graue Johan von Nassaw, des bischofs bruder, vnd der von Konigstein, des bischofs schwager vnd ander helffer, das sie gewunnent iim vnd xxvi manne zu roß vnd zu fuß, under den warent auch vff iiiic Swytzer (fo 40) vand kament vor Mentzs zu der gaw-pforten nach mitternacht. Wurdent also zu ratte, das sie des morgens frue zwuschen funff vnd sechs auwern stigent in die statt, vnd kament ir vf vjc mann darinn, das ir nyemant gewar wart. Da wusten sie nit, wie sie die pforten ufbrechent, vnnd da was graf Halwig von Sultzs in Schwaben, juncker Anthonig von Hohensteyn vnnd der Swytzer haubtmann, die hubent an vnd schlugen die baucken, drattent biß vf den diepmarckt mit der baucken, recht, als ir viel tausent werent, liessent ettlich viel an der pforten, die sie vffhawen solten, aber sie was so vest vnnd starck, das sie viel guts hetten geben, das sie widder auß der stat werent geweßen, als die sagten, die darunder warent.

Vnder des hetten sich die von Meintzs versamelt vnnd gehauft, dratten gegen den vheinden, triebent sie bis zu dem dritten mal hinder sich, ee das man die pforten vffbracht.

Als sie geoffent, da kam der von Konigstein mit ij pferden vnd eym grossen geschrey: »schlagent dott,

schlagent dott die ketzer allesambt, vnd nement eynen nit gefangen!« Vnnd brach durch biß zu einer ander pforten, da deß entsatzten bischofs diener inn warent komen von Höst vnd von Hocheim, wan es also lang wheret, das dieselben auch den burgern zu hilff gein Meintzs kamen, vnd fing derselben reutter vff iic pferdt, reit also ußen vnd widder biß zu der gaw-pforten vnnd hiess die statt anstossen an etwa manchem endt. Da kament die von Meintzs in grosse nott von dem fenwer vnd den vheinden. Vnder des do was der entsatzt bischoff vnnd sein vetter, der graff von Catzenelnbogen vher die mauwern vis gefallen vnd ander viel mit ine, lieffent gein Oppenheym zum pfaltzgrauen vnd sagten im diese boße mere, item ettlich die sielent in die schiff, die am Rhein stunden, das sie vndergingen vnd ertrunckhen, etliche wichent in die thurn, die an der statt stunden, etwa viel wurdent gefangen, etlich erstochen vnd erslagen, vnd geschach grosser schade das wol zu versteen ist, wan es, als man mevndt, die best vnd sterckst stat vff dem Rhein ist geweßen vnd noch.

Es ist auch zu wissen, das die obgenant statt wart gewonnen vnd erstigen, wie vorstat, vff sant Symon vnd Jude tag, der zweyer zwelff botten Anno domini MCCCC vnd LXII [28. Oct.] des morgens vor tag zwuschenn funffen vnd sechssen an biss die glock drey slug nach mittemtag, also das das stechen vnd slagen in der statt, ee sie gewonnen vnd vffgehen wardt, ix gantzer stunden wheret. Vnd kament die reuter, so zu Höst vnd Hocheim lagent, alle denen von Meintzs zu hilff, der mhe was dann vezu ross vnnd fuss, als man sagt, vnd wurdent der von Meintzs, ee die statt gewonnen vnd vffgeben wart, erstochen vnd erschlagen vjevnd xxxi manne, wan sie gern das pest hetten gethan, wiewol man ine zulegte, ettliche hetten die statt hingeben, dieweill man nyemants nit

(Hs. mit) name, der Nassawisch vnd Kongsteynisch was, sonder die hetten es gut, was aber Ysenburgisch vnd pfaltzgrauisch, den wart genomen, was sie hetten, vnnd gar verderbt.

Item die grosse not von geslegd vnd gethone das zu Meintzs was, ee sie gewonnen wart, hort man (f° 41) ein gantze meill wegs, als die sagten in derselben gegent. So was diss auch die aller gröst erschröcklichste sach, die in dissem landt ye gehört wardt, das man eyn solche gutte stat solt also gewaltigen, vnd alle stett erschrockent des gar sere. Es wart auch das grösst gutt darinn genomen vnd gewonnen von allen stetten vnd landen, das in dem kauffhauß lag, vnd auch vom landt herumb darinn geflöhent was, wan vederman meynt, das syn wer do versorgt.

Eß ist auch zu wissen, das der aller, die Meintzs gewonnen hant, nit me geweßen, dan ii<sup>m</sup> vnd xxvi manne zu ross vnd fuss, vnd vnder den allen sagt man dem von Konigstein den grosten preiß vnd lob, wan der der fromest vff die zeit was in allem here, wie ich hort sagen.

Item als die stat erstigen vnd gewonnen wart, da kam der neuw bischof zu ix auwern vor mittemtag mit xviii<sup>c</sup> gutter, wol erzeugten Ringawern zum streitt bereidt, vnnd da die so vff die thurn geflohent waren, sahen dasselb volck komen, do rieffent sie herabe, gaben die thorn vff, gingen herab, vnnd gabent sich gefangen.

Darnach am dritten tag wurdent die von Meintzs alle außgetrieben von weyb vnd kinden; doch wurden sie darnach widder ingelassen vnd schwurent bischoff Adolffen von Nassaw, der sie gewonnen hette, wie vorstet, vnd synem stifft sant Martin vnd allen iren nachkomen, ymmermee eygen vnd gehorsam zu syn. Vnd synt nun nit mer eyn freye statt als vor, wan er sie mit dem schwert gewonnen hatt, vmb das sie widder

ine warent vher des habsts vnd keysers gebott, den sie vngehorsam warent.

Was aber grossen mechtigen guts do gewunnen wart, das weysst der bischoff vnnd syne helffer wol, wan es ine wol zu statten kam. Es were viel davon zu sagen, wan es die gröst name was, die in diessem landt ye gewonnen wart, vnnd was vast grösser, dan die niderlage da vornen, do die fursten nidderlagent, als man sagt.

#### Wie die fursten gefangen lagent.

Als nun Meintzs gewunnen was, wie vorstedt, so lagen die obgenanten fursten, der marggraue, der von Wirtemberg vnnd der bischoue von Metzs noch alles gefangen sambt aller irer ritterschaft vnd dienern so mit inen niddergelegen warent, wurdent verwart zu Heydelberg vnd verzerten gross gutt. Doch verdagt man vnderwyln die diener.

#### Wie gemeldte fursten auss der gefengnis geteydingt worden synt.

Nachvolgends vmb vnser frauwen dag lichtmess Anno domini McCCCLXIII, da wart der bischoff von Metz außgetheydingt mit syner ritterschaft wol vmb Lxx<sup>m</sup> gulden, als man sagt; vnd theydingt da furter synen bruder den marggrauen auß der gefengniß, desglychen den von Wirtemberg mit aller irer ritterschaft, also der marggraue von Baden solt gehen hundert tausent gulden, vnd darfur solt er dem pfaltzgrauen ingeben die graffschaft von Spanheim zu Crutzennach mit syner zugehörde, darzü Besickheim vor xxv tausent vnd Beinheim vor x<sup>m</sup> gulden, auch sunst ein grosse summa in barem gelt oder vff ziel. Vnd solten (f° 42) alle obgenanten herren mit iren dienern dem pfaltzgrauen ewiglich verbunden sein. Doch so wardt dem marggraven vffgesetzt ein gelt xxx<sup>m</sup> gulden, wer es, das er den pfaltzgrauen ausserm banne

schuffe, dieweill er gar wol mit dem babst daran wer. Doch wolt es der babst nit thun. Diese theyding, als der marggraff auß kam, beschach nechst mitwochs vor Georgii [20. April] Anno domini MCCCCLXIII. Darnach vff mitwoch nach sant Jorgen dag [27. April] des ytztgenaten jars kam der von Wirtemberg auch auß vmb hundert tausent gulden, vnd gab den widdem, den sin hausfraw hette von der Pfaltz widder, wan sie des jungen pfaltzgrauen mutter was, darzu alle die cleynoter, die ir der pfaltzgraue vormals geben hette, als man dazumal sagte.

#### Wie eyn fridde zwuschen den zweyenn bischouen von Meintz gemacht wardt.

Item so wart ein fridde gemacht zwuschen den vorgenanten zweven bischouen biß sant Martins dag [11. Nov.] Anno etc. Lxiii. Im selbigen fridden nechst vor aller heylgen dag, da kament die obgenanten zwen bischouen gein Franckfort mit iren gutten freunden, da gab der entsatzt bischoff dem neuwen eingesetzten bischoue Adolssen das gantz bistumb vsf, souil er noch in hends hett, vnnd liess sich da absoluiren von des babsts legaten, der do zugegen was, sambt allen synen helffern, die des begerten, ußgenomen der pfaltzgraue, derselb wardt hindan gestelt mit synen helffern, der blieb alleyn im banne, vmb das er die obgenante rachtung nit halten wolt, die also gemacht was, das alle gefangen solten ledig sein zu beyden seyten, auch alles landt. stett vnd dorffer widder, darzu all vngegeben gelt ab sein. Vnd herumb wolt ine der babst nit absoluiren, auch anders me etc.

Volgends Anno domini MCCCLXIII wurden bischof Adolff vnnd der pfaltzgraue auch verricht vnd hehub der bischoff die statt Meintzs vnnd wart der pfaltzgraf auch absoluirt vonn des babst legaten. Im obgenanten jare gab keyser Friderich der dritt dem marggrauen von Baden, synem swager, die Juddenschatzung, also das ein iglicher Judde, der do was vber drey jare, solt geben ein gulden bevor auß, vnd darnach ye den dritten pfennig alles syns guts, also das dem marggrauen mee dan zweymalhundert tausent gulden, als man sagt, wurden, dadurch er syns schadens widder zu kam. Zu dem hett er auch alles syn landt geschetzt.

So gab unser heylger vatter der babst, Pius genant, bischoff Jorgen zu Metzs die freyheit, das er mocht schetzen alle prelaten vnd pristerschaft in synem bistumb, vff das er seins schadens dester bass zu keme, den er vnd syn stift gelitten hetten, als auch geschach, wan er im gar gütte brieffe daruher geben hette. Disser bischoff was marggraue Carles bruder.

Item Guttenburg das schloß by Weyssenburg wardt außgebrandt vom pfaltzgrauen hertzog Friderichen churfursten, vnd hertzog Ludwigen, grauen zu Veldentzs, vff Dinstag nach Lichtmeß [9. Febr.] anno MCCCLLXVIII.

## (f° 43) Wie das Munster zu Speyer zu grundt aussbrandt.

Im jar MCCCC vnd L vff montag\*) nach mitternacht zwuschen zwolffen vnd eym, da wardt das munster angeen vnd verbrandt zu grundt ab biß vff die gewelb vnd vff den crutzgang, das blieb steen. Das beschach alles in zweyen stunden, vnd ging von der orgeln an, wan man etwas daran gemacht hette.

Item man meynte, das alle die von Speyer in eym gantzen dag nit mochten sollich munster also gar verbrent han. Man acht auch dazumal, das me dan dreymal hundert tausent gulden wert schaden beschee, vnd darumb erwarb man gnad vnd applas zu Rom, an habst Nicolao dem funfften aller sundt von peyn vnd schuldt. Vnnd whert disser applas funff monat, wardt

<sup>\*)</sup> So die Handschrift; es war jedoch Mittwoch, der 6. Mai. Siehe Geissel der Kaiserdom zu Speyer I. 251.

außkhundt Anno domini Mccccll in dem mertzen, vnd absoluirt man nyemant anders, dan die da warent auß disßen nachgeschrieben bistumben, nemblich Baseller, Straßburger, Wormser vnd Speverer. Deßhalb so wart ein grosße fart gein Speyer. Sassen dick hundert priester mit iren stäben, die do bevoht horten, vand gewonlich die gantzen fasten vff L priester vnd stundt zu Speyer an den kirchthürn geschrieben zu latein vnd zu teutsch mit grosßen buchstaben: In hoc loco est plenaria remissio omnium peccatorum a pena et culpa. Item disse gnad vnd ablas wheret diß nach geschrieben funff monat, den mertzen, aprillen, meyen, brachmonat Darnach im nachvolgenden jare kam vnd heumonat. obgeschriebner applas aber gein Speyer in obgeschriebner massen vnnd wheret volgende drev monat, nemblich den mertzen, aprillen vnnd meyen vnd nit lenger. Also wart diß munster widder gebauwen vnd gemacht durch obgeschrieben gnad vnd applas, vnd meyndten viel leut, das got diß ding darum gefugt hett, das die grosße sunden, die sunst villycht verschwigen, gebeycht wurden, Viel grosser fursten, grauen, herren, ritter vnd knecht suchten disse gnad vnd appalas (sic) auß den obgeschrieben bistumben vnd kam groß gut widder dahin.

#### Wie Heinrich Holtzapfell vnd die von Landawe einander kriegten.

Inn dem jare MCCCCXLVIII da krigt Heinrich Holtzapfell von Herkßheim mit den von Landaw vmb ansprach, die er meint an sie zu haben. Dawidder satzten sich die von Landaw vnd bestalten soldner vnd sußknecht. Eyns mals da besammelt sich der obgenant Holtzapfell, das er gewanne bey iij<sup>e</sup> pferden vnd schlugent das viehe an, doch triebent sie es nit hinweg, wan sie meyndten, sie solten herauß sein gelaussen. Das thetten die von Landaw nit, aber ettliche arme

knecht vnnd fußganden lieffent herauß zu terr widder der obersten willen, deren wurden drev erstochen und vierzehen gefangen. Die wurden gein Drachenfels (gefurt), wan er da ein gemeyner was, vud zu Lindel-Dieselben musten sich von im vnd synen helffern lößen. Noch geschach manich revß vnd gerenne vor Landaw, die laß ich vmb kurtzs willen vnderwegen. Darnach wart Symont Mauchenheimer, des Holtzapfells helffer. Zul Henchgin vnnd Anßelman von Wadagiß, die besamelten sich wol mit drevssig pferden vnd hilten by Landaw. (fo 44) Diß wurdent die von Landaw geware vnnd evlten herauß die soldner sambt Hansen von Helmstat, der doch nit vheindt was, vnd eylten den eegenanten iren vheinden noch. Vnd do fing Heinrich Holtzapsfell vnd syne helsfer bemelten Hansen von Helmstatt, furten (in) mit ine gefangen gein Lindelbron. gewonnen im funff hengst vud harnasch ane, die in die beut kament. Vnd das warent die pesten hengst, so kein edellman hett in dißem landt.

Deßhalb zogen die von Landaw vor Lindelborn vnnd das gantzs bistumb von Speyer, wan er des bischofs vetter was, vnd lagen darfur zween oder drev Da wart eyn theyding gemacht, also das Hans von Helmstat solt geben vnd antworten iiiim gulden gein Lindelborn inn die vier ringmawern biß sant Johans baptisten dag nechst zukunstig on genants Holtzapsfels Symon Mauchenheymers costen vnd schaden on all geuerde, vnnd wo das nit beschee, so solt sich Hans von Helmstadt widder stellen vnd antworten gein Lindelborn in das schloß on alle geuerde. Vnd darfur gab er zu burgen Pallas Sludern, herrn Wevprecht von Helmstat rittern vnd Wevprechten von Helmstatt, bevd syne vettern, die auch sollichs globten vnnd versigelten zu halten bey gutten treuwen an eyds stadt on alle geuerde. Disse gesengnis geschach Anno domini MCCCC vnd i nechst nach osternn.

Darnach vff sant Johans baptisten dag, als man die iiij<sup>m</sup> gulden solt antworten gein Lindelborn, wie beredt was, do fing der marggraue zu Baden Hansen von Helmstatt vff, das er sich nit mocht gestellen gein Lindelborn, als es beredt was worden. Da kament die burgen vnd ir gutten freundt dabin an den berg wol mit iij<sup>c</sup> pferden, als man meynt. Vnnder denen was der von Bitsch, juncker Bernhart von Leyningen, auch ander viel ritter vnd knecht vnd das gantz bistumb von Speyer. Do fordert der von Bitsch inn, wan er ein gemeyner da was. Den wolt Heinrich Holtzapffell nit einlasßen, er versprech im dan vor sich vnd die synen, im vnd dem schloß kein schad zu sein.

Diß wolt der von Bitsch nit thun vnd sprach, es were sein sloß, er wolt nyemants nichts versprechen in dem synen, so wolt er auch an nyemant vhell faren. Da sprach Heinrich Holtzapffell, ob er dan selb dritt hinein wolte, so wolt er ine einlassen.

Diß wolt der vonn Bitsch nit thun vnd manet Heinrich Mauchenheymer des burgfriddens, den er mit im gesworn hett, wann er bey dem Holtzapfell vf dem sloß was, vnd mante auch ander me, die im verbunden vnd im sloß bey dem Holtzapfell warent. Dieselbigen antwurten, sie getorstent es nit thun, wan Holtzapsfell wolt es nit lassen. Da sprach der von Bitsch, sie solten Holtzapsfeln nemen vnd ine vber die mauwern auß werffen. Da lief Symon Mauchenheymer vnd die andern zu der pforten, wolten sie geoffent han, aber Holtzapsfell fing sie vnnd legt sie in den thorn zu Lindelborn. Als nun das volck nach vnden am berg hielt, da kament zween edellman, hieschent ein vnd sprachent, sie brechtent das gelt von burgen. Die ließ man inn. Da giengen sie zu juncker Symon (f° 45) Mauchenheimer, den zoch man vis dem thorn vnd fragten ine, ob er vngefangen were. Do sprach er, ja, er wer do vnnd wartet, wer im sein gelt, so im geredt vnd versigelt wer mit Holtzapsfeln, geben wolt. Wan im das wurde, so wolt er inen ire briess widder geben vnd die burgen ledig sagen. aber es was kein gelt do. Da sprachen diesse zween, sie wolten geen an den berg zu den burgen, das gelt holen, aber sie brachten es nit, vnd wart auch der verschreybung nit nachgangen, das doch vbell stunde, wan sie legten das gelt hinder den von Bitsch vss ein erkentnis, wem es zugehort, das doch nit solt sein gewest.

Darnach maneten Heinrich Holtzapssell vnd Symont Mauchenheymer juncker Hansen von Helmstat vnd seine burgen mit geschrissen dickermals wie dan gewonheit ist, das sie der verschreibung solten nachgeen vnd mandten Hansen von Helmstat gein Homburg bey Zweinbrucken, doch so kam ir keyner nye dahin.

#### Wie der pfaltzgraue zwuschen obgenanten partheyen dag gen Weissenburg hat angesetzt.

Darnach vi den nechsten dag nach Laurentii [11. Aug.] Anno domini MCCCCL, da legtder pfaltzgraf Friderich churfurst ein dag gein Weyssenburg zuschen dißem Heinrich Holtzapfeln vnnd Hansen von Helmstat. Zu diessem dag kament diß hernach geschrieben fursten, grauen, herren, ritter vnd knecht.

Item obgenanter pfaltzgraue Friderich. Item drey marggrauen von Baden. Item hertzog Steffan von Bayern. Item hertzog Ludwig von Bayern, syn sone. Item bischof Ruprecht von Straßburg, der bischof von Speyer, der bischof von Worms, der teutsch meister von Horneckh, der grauen (sic) von Catzenelnbogen, eyn graue von Nassawe, graf Hesß von Leyningen, der graue von Wertheim, graue Friderich von Zweinbrucken vnd herr zu Bitsch, der graf von Westerburg, graue Emich, graf Schaffrit vnnd graue Bernhart, alle drey von Leyningen, Reingraue Johan, graf Conrad von Dubingen, zweyn

rawgrauen, graf Bernhart von Ebersteynn, graf Hamman von Bitsch, Ludwig herr zu Lichtenberg, Johan herr zu Finstingen, Wilhelm herr von Vinstingen, Jorg herr zu Ochsenstein, Philips Schenck herr zu Erpach, graue von Eysenburg, der herr von Epstein, graue von Hanaw, item graue Ludwigs rethe von Wirtemberg, graue Vlrichs rethe vonn Wirtemberg, graue Emichs rethe von Leyningen, des ertzbischofs von Meintz rethe, item vierzehenn ritter, on ander, grauen, herren, ritter vnnd knecht, der namen ich nit aller weiß. Die laß ich hie vnder wegen; doch so warent vf die zeit zu Weyssenburg ob xii<sup>c</sup> pferde on die außwendig vf den dorsen stunden.

Item es musten auch alle fursten versprechen fur sich vnd die iren, der stat vnd dem reych kein schad zu sein vnnd gleidt zu halten vnnd, ob es nott beschee, bey des pfaltzgrauen vnd der statt panner zu besteen, das sie dan auch also versprochent. Sollichs thetten auch alle grafen, herren, ritter vnd knecht.

(f° 46) Diesen tag hielt man in dem closter vnder den baumen vor pfaltzgraue Friderichen in gegenwertigkeit aller obgemelten fursten, grauen, herren vnd offentlich vor aller meniglich, die dahin kommen mochten. Auch so hat man rieggell vor die closterpforten gemacht, daran sassent gewappnet leut, die do hutent, das man die herren nit vher drunge. Vnd handelt man zwen tag. Wie aber ir iglicher clagte vnd wie der ander daruff antworte, das laß ich vmb kurtze willen vnderwegen. Doch wie dem allem, so zersluge sich dieser tag vnd schieden on ende, wan Holtzapfell vnd Mauchenheimer wolten ye, das sich Hans von Helmstat gein Hoemburg stelt laut der manung, vnd wan das beschee, hett dan yemant an sie zu sprechen, dem wolten sie deßhalb gerecht werden.

Darnach vff dorstags vor Martini, do hilt Heinrich Holtzapstell bey der dornhecken vnferr von Rulßheym vff die von Rulßheym vnnd Herxssheim, do sie wolten gein Landaw zu marckt geen, vnd finge wol xiiii reycher gebauwern vnd eynen metzler von Landawe, furt die gein Waßstein vnd schetzt sie zu gutter maßen, wan er auch des bischofs vheindt was worden vmb das er vnnd die synen vor Lindelborn vnbewarnt waren gezogen, wie vorstet. Nach sollichem hat Holtzapfel etwan dick vf den bischof gerandt vnd in geschediget.

Item es ist zu wissen, das Heinrich Holtzapfell syn burgen oftermals gemandt vnd erfordert hat so lang vnd viel biß er hatt vfgeschlagen in allen stetten, wie man den leuten thut, so nit briff vnd sigell halten. Yedoch wart solcher krig zuletst geracht vnd geschlicht.\*)

#### Wie Lüttich gewonnen wart.

(f° 70) Lüttich die statt wart gewonnen Anno domini MCCCCLXVIII vf sontag vnd montag nechst nach Symonis et Jude apostolorum. [30. u. 31. Oct.] Das dhett der hertzog von Burgundi mit hilf des konigs von Frankreichs, vnnd kam das also.

Sie hetten iren bischof gefangen mit viel ritter vnd knechten in syner eygen statt vnnd warent auch vmbgeslagen widder die eydt, die sie gethan hetten dem hertzogen vnd bischof. Vnd wurdent auch gewonnen mit gewalt mit dem swert vnnd sturm; vnd hetten der konig vnd hertzog ob hundert tausent man zu ross vnd fuss. Wurden also der Lütticher me dan xvi<sup>m</sup> man erslagen, aber des konigs vnnd hertzogen volcks vff iii<sup>m</sup> oder iiii<sup>m</sup>, vnnd wardt alles, das inn Luttich was, darauß gefurdt, vnd die statt angestossen an vier enden vnd außgebrandt, deßgleychen vier stett dabey gelegen

<sup>\*)</sup> Das zwischen hier und f° 70 Folgende geben wir im III. Bande Seite 259 ff. unter dem Titel: "Weissenburger Krieg."

zu grundt geschleifft, wan sie auch zu ine gehorten; aber die andern vier stett ergaben sich an hertzogen.

Eß ist zu wissen, das die von Luttich mit den acht stetten vnnd irem landt vermochten achtzig dausent streitbarer, werlicher manne, wurden doch so schendtlich niddergelegt durch iren vbermut, die manich jare grosse herren warent geweßen, auch manchen bischoue vber dem altar erstochen vnd erslagen han.

#### Wie Lutzelnhart das sloss gewonnen wart.

Lutzelnhart das sloss im Waßgaw wart gewonnen von den von Weyssenburg Anno domini MCCCCXLII vff Sixti [6. Aug.] vnnd wurdent drey daruff gefangen, mit namen: Contz von Munster vnd syn sone Diebolt, vnud eyner genant Jacobs Hensell, der was noch burger zu Weyssenburg, hett die statt beschedigt vnnd was des obgenanten Cuntzen helffer worden. Darumb furt man ine vor das rathauß, hiewe im zwen finger ab, die stiess man ime inn den bußem vnnd furt ine darnach hinauß vnd hiewe im sein haubt ab; vnd eynen mit im, was syn gesell geweßen, genant Friderich, der was vorhin gefangen worden. So wardt der obgenant Contz inn eynen thurn gelegt vnnd syn son Diebolt vff pfistermule, darnach in syns grossvatters hauß, dan er vast jung was. Darnach vher lang außgeburgt mit swerer burgschaft durch ir gutten freunde, vnnd musst vff syn ansprach verzeyhen. Diss schloß sturmeten die von Weyssenburg vnnd warent vff ij dag darvor mit iiiic mannen: liessen do das sloss leer steen vnd denen widder, der es was.

# $(f^{\circ}71)$ Wie die von Lutzelsteyn zogen vor die stat Weissenburg.

Anno domini MCCCCLI vff sant Moritien dag [22. Sept.], do reyßet herr Wilhelm von Lutzelstein vor dis stat

Weyssenburg wol mit iiiic pferden, als man meyndt vnnd vff Lxx fussknecht mit handtbuchsßen vnnd armbrosten vnd hilt bey Steinfels bey der bach mit dem gezeug vnd liss bey L pferden in der Euch herren buschel halten vff der stat viehe, wolten des genomen han. Do was die statt zuvor gewarnt, also das die hirten nit außgefaren warent. Do rittent ir ettliche die Fortbach herab bei juncker Veltins garten vff die wiesen vnd nament der metzler viehe, wol xviii stuck rinder, vnd das vihe zu den vier thurnen. Do wart man sturmen in der statt, do wuschten die burger vff, lieffent an die pforten zu Badeweigen, haufftent sich vnd zogen an den Gotzman bis an den neuwen graben; do verlieben sie steen, dan man wolt sie furbasser nit lassen, wiewol all ir begierdt was, das man noch solt ziehen, vff das sie das vieh vnd leut mochten hinweg gepracht han, also das man darnach wol verstundt. Aber die burger warent so weyss, das sie es nit thattent vnnd liessent sie das viche hinweg treyben, des warent zu hauff bev den xLiiii stuckh rinder.

Dis thattent die herren von Lutzelstein, der von Eberstein vnd juncker Walther von Than vnbewarnt eren vnd rechts, als die von Weyssenburg meyndten, eym zu hilf, genant Walther Zeyss von Weyssenburg. Vnd der meynet, er hett die statt Weyssenburg erfolgt zu Westfalen am heymlichen gericht, das sie werent in der acht vnd aber acht. Darumb möcht man ine greyffen zu leyb vnd gut vnnd dorfft ine nyemant widdersagen.

Des boten im die von Weyssenburg, zu ere vnd zu recht zu komen vor den obgenanten herren Wilhelmen von Lutzelstein oder juncker Ludwigen von Lichtenberg. Diss mocht sie alles nit gehelsten, sie wurdent mit gewalt vnd on recht bekriegt, auch widder alle gebott.

## 208 Eikhart Artzt's Chronik von Weissenburg.

Darnach vf nechsten samstag nach Sergii vnd Bachi [9. Oct.] leyt juncker Jacob von Lutzelstein ein dag gein Ingweyler zwuschen der statt vnd obgenanten Walther Zeissen auch zu verhoren der statt brief vnd recht. Botten auch damit obgenanten Walther Zeissen vor den marggraven von Baden vnd syne wissend rethe vnnd (wolten) daselbst thun, was sie im pflichtig wurden im rechten, gelobten dabei, juncker Jacoben von Lutzelstein hundert gulden zu schencken, das er inen eegenanten Walther Zeyssen zu ere vnnd zu recht hielt an den obgeschriben enden, das er doch nit thun wolt.

# Regesten

zur

# Geschichte Friedrichs des Siegreichen Kurfürsten von der Pfalz.

Angefertigt

von

Dr. Karl Menzel.

Quellen It.

## Vorbemerkung.

Die Grundsätze, die mich bei der Anfertigung der Regesten leiteten, sind folgende. Von gedruckten Urkunden. Aktenstücken und Briefen machte ich blos Auszüge in einer der Wichtigkeit eines jeden Stückes angemessenen Ausführlichkeit. Ungedrucktes dagegen gebe ich, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch der historischen Commission, mit Weglassung der unwichtigen Anfangs- und Schlussredensarten wörtlich. Doch von manchen Urkunden, namentlich von denen, die ich in Frankfurt und Carlsruhe fand, kann ich blos Auszüge bringen, da mir die Zeit nicht reichte die Originalien vollständig zu copiren. Ausser den von Friedrich ausgestellten Urkunden etc., glaubte ich der Vollständigkeit wegen die wichtigsten Ereignisse seines Lebens, seine Bündnisse mit Fürsten und Städten, seine Verträge und Friedensschlüsse aus gleichzeitigen Schriftstellern und Urkunden beifügen zu müssen. Zur Unterscheidung von diesen letzteren sind die von Friedrich ausgestellten Urkunden numerirt.

Endlich will ich, um Wiederholungen, namentlich in den Citaten, zu vermeiden, einige Abbreviaturen anführen:

| 0.                   | bedeutet: | Original.                                                                     |                     |  |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| A                    | , ,,      | Abschrift.                                                                    |                     |  |
| M. R                 | . ,,      | königl. Reichsarchiv in München.                                              |                     |  |
| M. St                | . ,,      | königl. Staatsarchiv in München.                                              |                     |  |
| M. H                 | . ,,      | königl. Hausarchiv in München.                                                |                     |  |
| C                    | ,,,       | grossh. bad. General-Landes-Archiv in                                         |                     |  |
|                      |           | Carlsruhe (die Num                                                            | mer bezeichnet die  |  |
|                      |           | Bände der pfälz. Copialbücher).                                               |                     |  |
| H                    | , ,,      | Universitätsbibliothek zu Heidelberg.                                         |                     |  |
| $\mathbf{F}$ .       | ,,,       | Stadtarchiv zu Frankfurt.                                                     |                     |  |
| Sp. Chr.             | , ,,      | Speyerische Chronik (in Mone's Quellensammlung Band II).                      |                     |  |
| M. v. K              | , ,,      | Mathias von Kemnat<br>Michel Beheim<br>Eikhart Artzt                          | in dan Onallan und  |  |
| М. В.                |           | Michel Beheim                                                                 | Erörterungen II. u. |  |
| E. A.                |           | Eikhart Artzt                                                                 | III. Band.          |  |
| K                    |           | Kremers Geschichte Friedrichs I. (die arabisch. Zahlen bezeichnen die Seiten- |                     |  |
|                      |           | zahl in der I. Abtheilung, die römi-<br>schen die Nummer der Urkunde in       |                     |  |
| der II. Abtheilung). |           |                                                                               |                     |  |

Unter Fr. ist immer Friedrich der Siegreiche gemeint.

München, am 24. Januar 1862.

K. Menzel.

- 1425 Geburt Friedrichs zu Heidelberg am ersten Tage
  1. Aug. des Monats August, früh um die achte Stunde, an
  einem Mittwoch. So erzählt M. v. K. siehe oben S. 23.
  Friedrichs Vater war Kurfürst Ludwig III von der
  Pfalz († 1436), seine Mutter die Prinzessin Mechthilde
  von Savoyen († 1438). Friedrich war der zweite Sohn,
  sein ältester Bruder Ludwig übernahm nach dem
  Tode des Vaters die Kurwürde; der jüngste Bruder
  Ruprecht widmete sich dem geistlichen Stande und
  wurde 1463 Erzbischof von Köln.
- 1443 Friedrich thut kund, dass er sein Erbtheil mit allen 6. Okt. Schlössern, Städten, Dörfern, Zöllen u. s. w., das er Heidel- von seinem Vater erhalten, seinem Bruder, dem Kurfürsten Ludwig, auf dessen Bitten acht Jahre lang berg. überlassen habe, damit die Herrschaft nicht abermals getheilet und gezweiet werde. Wenn die acht Jahre vergangen, so soll er (Fr.) wieder sein Recht auf das Erbtheil erhalten, wie vor dieser Verschreibung. Ludwig soll dafür während der acht Jahre ihn mit 25 Personen und Pferden erhalten. d. auff den sontag nach S. Franciscus des heyl. beicht. - Gründliche Deduction des ihro churf. Durchl. zu Pfaltz auf die eventuale Succession in das Herzogth. Zweybrücken zustehenden Primogeniturrechts etc. Mannheim 1727, S. 58 f. (1)
- 9. März Kurfürsten Ludwig. Derselbe wurde von dem Grafen Heidel- Ludwig von Wirtemberg für die Dauer eines Jahres berg. vermittelt, nach dessen Verlauf der Zwiespalt zwischen den Brüdern vor demselben Grafen und etlichen Räthen vollständig beigelegt werden sollte. Der Inhalt dieses vorläufigen Vergleiches war: 1) Kurfürst Ludwig soll seinen Bruder Fr. mit 26 Pferden ein Jahr lang von Datum des Vertrages an, in seiner

Kost halten und ihn und seine Leute mit Hofkleidern, Kost, Futter, Nägeln und Eisen wie bisher versehen; 2) demselben in der Zeit vom 9. März bis Mitfasten 750 fl. geben, wegen einer Summe von 1500 fl., auf die Beide Ansprüche machen. Wenn die Brüder aber wegen ihrer Irrungen nicht gütlich vertragen werden, so sollen jedem seine Ansprüche auf die 1500 fl. bleiben; 3) soll Ludwig seinem Bruder 1600 fl. geben, damit derselbe sich, seine Diener und Knechte während des Jahres mit Pferden und mit Lohn versehen und die abgegangenen Pferde und den ausstehenden Lohn bezahlen könne. Die Summe soll ihm (Fr.) auf den Zoll zu Oppenheim versichert und in vier Terminen, Fronfasten nach Pfingsten (4. Juni) anfangend, ausbezahlt werden; 4) bezüglich der Benützung der andern Schlösser Ludwigs durch Friedrich und des Hofgesindes des letzteren soll es gehalten werden wie bisher; 5) wenn die Zwietracht zwischen Ludwig und Friedrich binnen Jahresfrist nicht gütlich vertragen ist, soll Graf Ludwig ihnen einen Tag setzen, sobald sie es begehren, und die Sache zum Austrag kommen nach Laut des Anlasses. d. auff den Sonntag Reminiscere. Beim Abschlusse dieses Vergleiches wirkten von Seite Ludwigs mit: Stephan Hertzog Ritter; Hans von Helmstädt, Hofmeister; Dietrich Kemmerer; Heinrich von Fleckenstein und Ulrich von Rosenberg, Marschall. Von Seite Friedrichs: Jost von Venningen, Deutschordensmeister; Graf Hess von Leiningen; Wilhelm von Rechberg, Ritter; Peter von Talheim, Hofmeister und Diether v. Sickingen. — Gründliche Deduction etc. S. 59—61.

- 1449 Tod des Kurfürsten Ludwig IV. von der Pfalz.
  13. Aug. Er hinterliess eine Wittwe Margarethe, Tochter des Herzogs von Savoyen und einen 13 Monate alten Sohn Philipp. Pfalzgraf Friedrich übernahm sodann nach dem Wunsche seines verstorbenen Bruders die Vormundschaft und Regierung. M. v. K. im Cod. bav. mon. 1642 Fol. 64 nnd Sp. Chr. 383.
- 1449 Auf diesen Tag schrieb Friedrich wegen des 18. Okt. Krieges zwischen dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg und der Stadt Nürnberg einen Rechtstag nach Bretten aus, der jedoch nicht besucht

wurde; ebensowenig wurden die zwei andern Tage am 16. Nov. und 21. Dez. besucht. Friedrich war Einer der wenigen Fürsten, welche der Stadt Nürnberg nicht absagten. — Erhard Schürstabs Beschreibung des ersten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg. (Herausg. von J. Bader in den Quellen und Erörterungen zur bayer. und deutschen Geschichte. Bd. VIII.) S. 88 und 89.

1450 Friedrich bestätigt die Privilegien der Universität 10. Jan. zu Heidelberg:

Heidel-"als sich der hochgeborne furste unser lieber berg. bruder herczog Ludwig pfalczgrave bij Ryne -seliger gedechtnisse bij sinem leben fur sich und sine erben verschriben gelobt und gesworn hat, die schule und das studium zu Heidelberg ewiglich bij allen fryheiten und gnaden und auch den gutern, die ine unser altfordern vettern anherren und vatter seliger gedechtnisse geben getan vermacht und verbrieft han, getrulich zu behalten zu hanthaben zu schuren zu verantworten zu schirmen und nit zu uberfaren, noch iren amptluten oder den iren, noch nyemant anders so ferre sie mogen die zu uberfaren gestatten in dhein wise ane alle geverde, als dann der brieff daruber sagende das eigentlichen innheldet: und nu der obgnant unser lieber bruder von todes wegen abegangen ist, dem got der allmechtige gnedig und barmherczig sin wolle, und den obgnanten unsern lieben vettern herczog Philips sinen sone gelassen hat, des furmunder wir sin, herumb so gereden geloben und versprechen wir in rechter warheit, das wir als ein furmunder von des obgnanten unsers vettern wegen die zijte der furmunderschaft, solange die weren und besteen sal, der vorgnant schule und studium zu Heidelberg alles das halten und vollenfuren wollen, was ine dann derselbe unser vetter Philips zu halten und zu tun schuldig und pflichtig ist." d. sabbato post festum Epiphanie. - O. und A. in H.

1450 Tag zu Heidelberg wegen des Krieges zwischen 11. Jan. dem Markgraf Albrecht von Brandenburg und der Stadt Nürnberg, angesetzt von Herzog Ludwig von Bayern; sodann wegen des Krieges zwischen dem Grafen Ulrich von Wirtemberg und der Reichsstadt Esslingen. Anwesend waren: Pfalzgraf Friedrich, Markgraf Albrecht, Herzog Albrecht von Oesterreich, Margraf Jacob von Baden, Graf Ulrich von Wirtemberg, die Bischöfe von Augsburg, Worms und Speyer, Abgeordnete von den Städten Nürnberg, Augsburg, Ulm, Basel, Strassburg, Speyer, Worms, Mainz, Cöln u. a. Die zahlreiche Versammlung löste sich auf, ohne Etwas ausgerichtet zu haben. Pfalzgraf Friedrich machte noch Versuche, Tage zu Lauingen, Höchstatt oder Herzogenaurach zu veranstalten, aber vergebens. Die Städte wollten von solchen Tagsatzungen nichts wissen. — Siehe Erhard Schürstab a. a. o. S. 89—91. Stälin Wirt, Gesch. III. Bd. S. 483 ff.

Fr. theidingt gemeinschaftlich mit den Bischö-22. Juni fen Gottfried von Würzburg und Sylvester von Bam- Chiemsee, den kaiserlichen Räthen, Hans von Neiperg und Meister Ulrich Riedrer, den würzburg. berg. Räthen, Graf Georg von Henneberg und Georg Fuchs zu Schweinshaupt, Hofmeister, den kurpfälzischen Räthen, Jost von Venningen, Meister des Deutschordens, Graf Hess zu Leiningen, Peter von Talheim, Hofmeister und Ulrich von Rosenberg, Marschall, dem erzbisch. salzburg. Rath Johann Duster. Domprobst zu Breslau und den baverischen Räthen, Otto Pintzenauer zu Kemnat und Jacob Pütrich zu Reichartshausen. 1) zwischen Markgraf Albrecht von Brandenburg und Conrad, Herrn zu Heideck; 2) zwischen Markgraf A. und der Stadt Nürnberg und allen ihren Helfern und Helfershelfern. Sie fällen folgende Sprüche: 1) Markgraf Albrecht und Conrad von Heideck sollen wegen aller ihrer Streitigkeiten unverdingt vor dem König Friedrich Recht nehmen und geben. 2) Ebenso Markgraf Albrecht und die von Nürnberg. 3) M. A. soll bis zum rechtlichen Austrag folgende Schlösser und Städte in Händen behalten: Heideck, Stadt und Schloss, Lichtenau, Bruckberg, Uhlfeld und Lonnerstadt mit allen ihren Zugehörungen. 4) Alles übrige, was während des Krieges ein Theil dem andern abgenommen, soll wieder zurückgegeben werden, desgleichen die Lehen, die aufgesagt wur-

5) Lehensstreitigkeiten zwischen M. A. und Bürgern und Einwohnern der Stadt Nürnberg sollen rechtlich vor dem König ausgetragen werden. 6) Diejenigen, welche während des Krieges von einem Theile gezwungen wurden, Erbhuldigungen oder sonstige Verpflichtungen zu leisten, sollen davon ledig gesprochen werden und zu ihren früheren Herren zurückkehren, jedoch mit Ausnahme derer, welche zu den in Artikel 3 genannten Städten und Schlössern gehören. Diese sollen bei dem Markgrafen bleiben bis zum rechtlichen Austrag vor dem König. 7) Zinsen, Nutzungen und Gülten, die vor diesem Friedensvertrage von Eigenthum, Lehen oder verpfändeten Gütern von einer Partei erhoben wurden, sollen zu beiden Seiten nachgelassen werden, was aber verfallene und unerhobene Zinsen oder Gülten sind, die sollen den Herren, die vor dem Kriege ein Recht darauf gehabt, wieder gezahlt werden. 8) Jeder Theil soll sein Recht auf Leibgedinge, ewige Gülten. Pfandschaften oder sonstige verbriefte oder wissentliche Schulden etc. wie vorher behalten. 9) Was während des Krieges oder vorher ein Theil dem andern an Hab, Gut oder Briefen in gutem Glauben überliefert hat, soll restituirt werden. 10) Todtschlag, Brand, Nahme und Verwüstung, im Kriege geschehen, sollen unberücksichtigt bleiben, doch wenn ein Theil etwas als Friedensbruch erklären oder als vor dem Kriege geschehen darstellen will, soll es rechtlich ausgetragen werden, doch blos als Beschädigung. 11) Wegen Nahme, Brand und Todtschlag, zu Emskirchen, Rostall, Veitsbronn und Schwand geschehen, soll M. A. seine Ansprüche fallen lassen, dagegen sollen die Nürnberger ihre Forderungen von Gülten, die sie in jenen Pfandschaften und Dörfern haben gleichfalls fallen lassen. 12) Klagen über Todtschlag, Nahme, Brand und Verwüstung sollen zwar unberücksichtigt bleiben, doch soll jede Partei sie zur Bekräftigung anderer ihrer Sprüche vorbringen dürfen. 13) Alle Gefangenen sollen gegen Beschwörung der Urfehde losgelassen werden. Unbezahlte Schätzungs- und Brandschätzungsgelder brauchen nicht mehr bezahlt zu werden. 14) Dieser Friede soll am Freitag nach Maria Heimsuchung (3. Juli) bei Sonnenaufgang beginnen. d. am montag vor sant Johannstag zu Sünbenden. — Erhard Schürstab S. 127—131. (3)

1450 Fr. thut gemeinschaftlich mit Obigen in der Streit-22. Juni sache des Erzherzogs Albrecht von Oesterreich und Bam- der Stadt Rotweil einen gütlichen Spruch. Datum berg. wie oben. — O. in M. St. (4)

1450 Fr. thut gemeinschaftlich mit Obigen in der Streit-22. Juni sache des Erzherzogs Albrecht von Oesterreich und Bamder Stadt Schaffhausen einen gütlichen Spruch. berg. Datum wie oben.— O. in M. St. (5)

1450 Tag zu Brüssel zur Beilegung des Streites zwi-29. Sept. schen Fr. und den Grafen von Lützelstein, angesetzt vom Herzog von Burgund; die Grafen von Lützelstein hatten aus den Schlössern Lützelstein und Einartshausen die kurpfälzischen Leute verjagt. Der Tag hatte keinen Erfolg. — E. A. 171 f.

1450 Fr. gebietet allen Amtleuten, Dienern und Unter13. Dez. thanen der Pfalzgraschaft die Sendboten der Stadt
Heidel- Frankfurt, die zu dem vom König in Neustadt
berg. angesetzten Rechtstage reisen, in seinen und seines
Neffen Philipps Landen sicher fahren, reiten und
wandeln zu lassen. d. dominica ipsa die b. Lucie. —
O. in F. Reichshandl. Band III. (6)

1450 Fr. schickt der Stadt Frankfurt, dem römischen 13. Dez. König zu Ehren und Gefallen, den von ihr er-Heidel- betenen Geleitsbrief. d. dominica ipsa die beate berg. Lucie. — O. in F. Reichshandl. Bd. III. (7)

1450 Tag zu Heidelberg, angesetzt von Fr. zur BeiPDez. legung der Händel zwischen den Grafen von Leiningen und den Herren von Lichtenberg. War ohne Erfolg. Ein Tag zu Baden (vor St. Paulus 25. Jan.)
1451 hatte kein günstigeres Resultat. — Bernhard Hertzog, Chron. Alsatiae. Buch V. S. 22; s. auch E. A. 150.

1451 Aufenthalt in Regensburg um Mathias. S. Ge-24. Feb. meiner Regensburg. Chronik. III. B. S. 197.

1451 Fr. schliesst mit der Pfalzgräfin Margaretha einen 9. Juni Vertrag; beide bekennen:

Heidel- ,,das uff hute datum diss brieffs zuschen uns mit berg. unser beyder guten wissen und willen berett und beteydingt worden ist als von der bewisunge wegen

uns Margreth pfalczgrafynne berurende als hernachgeschriben stett. Zum ersten so sollen und wollen wir Margreth - - nemen das sloss und stadt Leuwenstein mit siner zugehorunge und Wyler burg und dorff, item das gut das umb die von Urbach gekaufft ist, item den schaffhoiff zu Brevtenauw und darczu auch den fruchtzehenden zu Heylpronn mit siner zugehorunge, das ist jerlich zehendehalb fuder wyns von dem wynczehenden daselbs, item den hauwzehenden, item den klevnen zehenden und den zehendenhoiff alle zu Heylpronn, das alles zu hauff ist angeslagen fur achtzehn tusent gulden heubtguts, darfur wir auch das in unser bewisunge nemen wollen, item darczu sollen und wollen wir M. -auch nemen Meckmule burg und stadt mit allen dorffern darczu gehorende und darczu auch die dorffere die zu der Nuwenstat am Kochen gehorent die Hannsen von Gemmyngen in siner pfantschaft zu der Nuwenstat nit verschriben oder inngeben sind. item und was von dem obgnanten allem mynner gefellet dann funff tusent gulden gelts an gelt und gelts wert jerlicher gulte, da sollen und wollen wir hertzog Friderich -- als ein furmunder von unsers vettern wegen der obgnanten unser lieben Swester frauw Margreth -- so viel gulte als ir an denselben funff tusent gulden gelts gebricht verschriben und versorgen off dem zolle zu Mannheim wie vor davon begriffen ist, und sollen die bewisungs- und quitanczbrieffe von dieser bewisunge geseczt werden als die vor begriffen und beslossen sin; wir hertz. Fr. sollen und wollen auch getrulichen werben lassen das der wirdige und edel her Jorge grave von Leuwenstein dumherre zu Bamberg sinen willen darczu gebe, das — unser liebe swester frauw M. - off Leuwenstein bewisen und sie darinne nach nottdorfft versorget werde. Wir M. - bewilligen und geben auch unsern willen darczu, das - hertz. Fr. als ein furmunder an stat unsers lieben sons herczog Philips die clevnot die zu Basel lygen zu sinen handen neme und die verkeuffen lasse und das gelt das daruss geloset wirdet damit sol er die Nuwenstat am Kochen von Hansen von Gemmyngen losen, und ob dieselben clevnot nit als hoch verkaufft mochten werden, das man die pfantschafft Nuwenstat von Hansen von Gemmyngen damit gelosen mochte, so geben wir unsern willen darczu, das das gelt das grave Hanns von Fryburg gein Basel gelegt und beczalet hat und noch da lyt nemlich vier tusent hundert sechczig sehss gulden und zehen thornos darczu getan werden und gefallen sol, und daruff so sollen und wollen wir M. - unser willigungs- und heissbrieffe nach redelicher nottdorfft geben das die clevnot und dasselbe gelte zu Basel unserm - lieben bruder hertz. Fr. gefolgen und werden moge, und ob von dem clevnot zu Basel nit so viel gelts gefiele, das das mit grave Hansen von Fryburg obgemelten gelte zu hauff zweynczig tusent gulden machte, was dann daran gebrist, das es zu der summe zweynczig tusent gulden kumme, das sollen und wollen wir hercz. Fr. als ein furmunder von unsers vettern wegen erfullen, das es zweynczig tusent gulden und die Nüwenstat damit geloset werde; und dann so sollen und wollen wir Margreth - - dieselbe Nuwenstat mit dem als Hanns von Gemmyngen die innegehabt hat so die geloset ist nemen von der bewisunge und widerlegunge wegen derselben zweynczig tusent gulden zu glycher wise, als werent wir zwey tusent gulden gelts davon bewisen worden, und das tun wir -- unserm lieben sone hertz. Philips zu liebe und zu nütze und — unserm 1. bruder hercz, Fr. zu wolgefallen, und wer es das solich gelt von den clevnoten und das gelt das grave Hanns obgnant zu Basel gelegt hat hoher sich treffen und mee sin wurde dann zweynczig tusent gulden, so viel dann des uber zweynczig tusent gulden were, das sol uns Margreth - - werden und gefallen, also das wir das anlegen und des daran das gelt also angelegt wirt unser leptage genyessen sollen und mogen, und wann wir von todes wegen abegangen sin, so sol das auch off unsern sone hercz. Philips und sine erben pfalczgraven by Ryne kummen und gefallen, und wann die Nuwenstat also mit solichem gelte geloset wirdet, so sollen und wollen wir hercz. Fr. der obgnanten unser lieben swester frauw M. - - ire bewisungsbrieffe davon und wir M. - unser quitancie auch davon - unserm l. bruder hercz. Fr. fur

dieselbe bewysunge der zweynczig tusent gulden so vorgemeldet ist geben in der forme vnd masse sie davor beslossen sind von der funffczig tusent gulden wegen — — — d. off mittwochen nach dem sonntage als man in der heiligen kirchen gesungen hat Exaudi." (Der Vertrag wurde durch den Bischof Reinhard von Worms, Ludwig von Ast, Domprobst zu Worms, Diether von Sickingen, Albrecht von Venningen und Martin Goler von Ravensburg getheidingt.) — O. in M. H. (8)

- Fr. schliesst einen Vertrag mit Margaretha der 21. Juli verwittweten Kurfürstin. Er wies derselben Löwen-Heidel-stein, Burg und Stadt und Möckmühl, gleichfalls berg. Burg und Stadt als Wohnsitz an, ferner das Gut, das von denen von Urbach gekauft worden war. den Schafhof zu Breitenau, den Fruchtzehuten zu Heilbronn, 91/2 Fuder Wein zu Heilbronn und den übrigen Zehnten daselbst, endlich die Dörfer Signingen, Rapach, Brezfeld, Bizfeld und Wissesburg; zu diesem Einkommen, das auf 2018 fl. geschätzt war, wurden ihr noch 2982 fl. auf den Zoll zu Oppenheim und Mannheim verschrieben. Dagegen überliess Margaretha an Kurpfalz 50,000 fl. die sie als Mitgift ihrem verstorbenen Gemahl Ludwig mitgebracht hatte. d. auf mitwoch vor St. Mariae Magdalenae. - Notiz bei Steinhofer. Neue Wirt. Chron. II. S. 939 f. (9)
- 1451 Tag zu Speyer wegen der Ansprüche des Erz-22. Juli bischofs von Mainz, des Markgrafen von Baden, des Pfalzgrafen Stephan von Zweibrücken und des Bischofs von Speyer an den Pfalzgrafen Fr. — Blieb ohne Erfolg. — E. A. 172.
- 1451 Fr. vereinigt sich mit dem Pfalzgrafen Otto 27. Juli wegen ihrer Streigkeiten vor den Deutschmeister Speyer. Jost von Venningen zu kommen. Jeder will zu dem Tage, den jener ansetzt, zwei Räthe schicken. Jost soll mit diesen vier Räthen einen gütlichen Vergleich versuchen oder einen rechtlichen Spruch thun. d. Dienstag nach St. Jacob. O. in M. H. (10)
- 1451 Die Stadt Speyer schliesst mit Fr. ein Bündniss 13. Aug. auf zehn Jahre. K. III.

Fürstentag zu Speyer wegen der Berathung über 15. Aug. die Arrogation und der Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Grafen von Leiningen und den Herren von Lichtenberg angesetzt. Anwesend waren: der Erzbischof von Mainz, Pfalzgraf Ruprecht, Domprobst zu Würzburg, Friedrichs Bruder, Pfalzgraf Stephan und sein Sohn Luwig von Veldenz, Markgraf Jacob von Baden mit seinen Söhnen Bernhard und Karl, die Grafen von Lützelstein, der Bischof von Worms, Herzog Ludwig von Landshut, Markgraf Albrecht von Brandenburg u. A.; zusammen 15 Fürsten, 26 Grafen, 20 Freiherrn und 32 Ritter. Wegen der Arrogation scheint Fr. nichts bezweckt zu haben. Zwischen den Parteien Lichtenberg und Leiningen wurde ein Waffenstillstand bis zum 11. Nov. verabredet. - Sp. Chr. 384 f. u. Bernh. Hertzog a. a. o. S. 24; s. auch K. 30 besonders Note 3.

1451 Die Stadt Wimpfen schliesst mit Fr. ein Bünd-7. Sept. niss auf fünf Jahre. — K. V.

1451 Fr. bekennt:

"das wir als ein furmünder von - unsers 10. Sept. Mann- lieben vettern wegen dem hochgebornen fürsten heim. herrn Ludwigen pfalczgrafen by Rine — uff sin erforderunge diess hernach geschriben mit namen: Liechtenberg die burg mit irer zugehorunge, item Cuschel die stat, Pedersheim und sant Michelsburg die slosse, die die graven von Veldentz gebuwet und gemacht hant, item sant Remigius landt miteinander als wyte das begriffen hat mit armen luten dorffern geriechten nüczen rechten gewonheiten und zugehorungen, item die zwey ampte die man nennet Basenbecher ampte und Nerczwilr ampte auch mit iren rechten nüczen gewonheiten und zugehörden, und von des riches wegen das burglehen zu Lutern und zu der Nüwen-Wolffstein auch mit iren zugehörden, das alles der edel Friderich grave zu Veldentz seliger gedechtnisse von der pfalczgraveschafft by Rine zu lehen gehabt und getragen hat, und was wir ime von rechte daran schuldig sin zu lihen, mit usnemunge des vorgenanten unsers vettern hertzog Philips siner manne und eins yglichen rechten daran, zu lehen verluhen han; und der obgenant - - hertz. Ludwig hat auch das alles also von uns empfangen und uns anstatt als einem furmunder des egenanten — hertz. Philips gelobt und liplich zu den heiligen gesworn, — unserm vettern herczog Philips und uns als sinem fürmunder getrüwe und holt zu sin, desselben unsers vettern und unsern als sins furmunders schaden zu warnen, frömen und bestes getrüwelich zu werben und alles das zu tunde, das ein edelmann sinem lehenherren und uns als eynem furmünder von rechte und gewonheit schuldig ist zu tünde und billich tun solle — —" d. sexta feria post fest. nat. glor. virg. Marie. — O. in M. St. (11)

## 1451 Fr. bekennt:

10. Sept. "als wir von furmünderschaftte der Pfaltze und Mannunsers lieben vettern herczog Philipps wegen geheim. luhen han dem hochgebornen fursten unserm lieben vettern herczog Ludwigen Liechtenberg das slosse mit aller siner zugehorde nach lutde eines brieffs darüber sagende, da wollen wir denselben unsern lieben vettern in allen sachen deshalb unbesweret unbeteidingt und ungetrenget verliben lassen die zyt uss, solange wir des egenanten unsers lieben vettern hertz. Philips furmunder sin, alles ungeverlich." d. sexta feria post festum nat. glor. virg. Marie. — O. in M. St. (12)

## 1451 Fr. bekennt:

"als wir den hochgebornen fursten unsern l. vet-Mann- tern - Ludwigen pfaltzgraven by Rine - heim, zu unsers l. vettern hertzog Philips und unnserm als sins furmunders rate enphangen han, und der egenant unnser vetter hertz. Luwig auch - unnser vetter hertz. Philips und wir von syppschaft einander gewant sin, so haben wir uns mit gutem willen in truwen und früntschafft zu - unnserm vettern hertz. Ludwig gethan also, wer es das yeman wer der were - - unnsern l. vettern hertz. Ludwig in der zyt solange wir - hertz. Philips fürmunder sin verunrechten im oder den sin landen und lute schaden thun oder zu fügen wölte, so sollen und wollen wir von des egnanten - hertz. Philips und unnser selbs wegen dem - - hertz. Ludwig wann er das an uns gesynnet

und begeret uff unnsern costen und schaden unvertzogenlich hylff und bystant thün und mit unnsern slossen steten landen luten und gantzer macht getrüwelich zu ime setzen und im beraten und beholffen sin wider allermeniglich, als ob uns das selbs angieng — —; diss alles wie vorgeschriben steet gereden und versprechen wir — — stete und veste zu halten — —; doch haben wir herinne ussgenomen die erwirdigen in gott vetter — — die ertzbischoff zu Tryer und zu Colne, die bischoff zu Spyer und zu Wormss und die ersamen wysen — — burgermeister rate die gemeyn und die gantz stat zu Spyer." d. feria sexta post fest. nativ. glor. virg. Marie. — O. in M. St. (13)

Fr. vereinigt sich mit dem Pfalzgrafen Stephan 10. Sept. und seinem Sohn Ludwig, Grafen von Veldenz: "das wir uns umb gebreche, die züschen uns heim. hertzog Friderich von unsers - vettern hertzog Phillips und unser selbs wegen und uns hertzog Stephan und hertzog Ludwig yetwedder syte inn unsern ampten sindt und sich hernach inn der zyt, als wir hertzog Friderich - unsers vettern hertzog Phillips furmunder sin, entstene werden, gutlich und früntlich vereynet han off unsern lieben getruwen und besundern Diether Kemerer von Wormss als off eynen gemeynen mann, also das unser iglicher teil zwene, das ist wir hertz. F. zwene und wir hertz. Stephan und wir hertz. L. zwene, zu vme setzen soll off den tag den uns derselbe gemeyne bescheiden wirdet, und die funffe sollent die gebrech und was igliche teyl vorbringet verhoren und dann understene und versüchen uns vetweder syte mit wissen zu vereynen und zu übertragen, und umb was stück sie uns mit wissen nit vereynen mogen, wie sie uns dann samentlich oder der mererteil under yne entscheiden und usssprechen, das soll von uns beiden teilen offgenommen gehalten und vollenzogen werden; wer es auch das - Diether Kemerer inn der obgenant zyt und ee dann - unser hertz. Friderichs furmunderschafft uss ist von todts wegen abeginge, da got vor sy, so sollen wir beiderteil inn eynem mandt nach dem unser eyn teyl das an das ander teil

erfordert unser frunde an gelegen ende zu hauff schicken und uns eyns andern gemeynen manss vereynen und den sachen nachkommen wie da oben geschrieben steet — —." d. sexta post nativitatem glor. virg. Marie. — O. in M. St. u. M. H. (14)

Fr. schliesst mit dem Pfalzgrafen Ludwig von 11. Sept. Veldenz ein Bündniss gegen die Herren Jacob und Mann- Ludwig von Lichtenberg und verspricht ihm, denheim. selben seinen Fehdebrief längstens bis zum ersten Mai zu übersenden. Sodann werden folgende Punkte verabredet. 1) Was im Kriege erbeutet oder erobert wird, soll vertheilt werden nach dem Verhältniss der Leute, die jeder Theil bei der Affaire hatte; bei Brandschatzungen aber jeder Theil die Hälfte erhalten, ebenso auf Gefangene jeder gleichen Anspruch haben. 2) Am 27. Februar 1452 sollen Friedrich und Ludwig in Mannheim persönlich zusammen kommen, um mit ihren Räthen das Nähere wegen der Fehde zu berathen. 3) Zeigen sich die Herren von Lichtenberg noch versöhnlich und nehmen sie Ludwigs Rechtsgebote an, so soll die Fehde eingestellt werden. 4) Wenn Fr. wegen eigener Ansprüche und Klagen der Herren von L. Feind wird, so soll ihm Ludwig Hülfe leisten. 5) Dies Bündniss soll auch gegen die Geltung haben, mit denen sie künftig etwa in Feindschaft gerathen würden. 6) Diese Vereinigung und Verschreibung soll bestehen, so lange Herzog Fr. seines Vetters Philipp Vormund ist. d. off samsstag nach unser l. frauwen geburttag. - K. VIII. (15)

1451 Fr. bekennt als Landvogt im Elsass:

14. Sept. "Als wir von unserr schatzüngen zü HeidolffsHeidel- heym haben nünhündert gülden gein Heydelberg
berg. thün bringen und die von des hochgebornen fürsten
unsers lieben vettern hertzog Philips wegen und
in synen sachen dargelühen und thün üssgeben,
da bekennen wir, das uns derselben nünhündert
gulden siebenhundert güter rinischer gülden von
— unsers vettern hertz. Philips wegen und von
dem synen bezalet ussgericht und wieder worden
syn, damit das wir unsern lieben getrüwen Peter
von Tailhaym hoffmeister siebenhündert gülden, die
er uns in unsern eygen sachen geluhen hat, uff

15

Quellen II.

dem zolle zü Cube zu bezalen bewiesen hant, darumb so sagen wir den obgen. unsern vett. hertz. Ph. der obgerurten sieben hundert gülden, die wir in sinen sachen dargeluhen han, gantz qwyt ledig und loiss." d. in festo exalt. sancte crucis. — O. in M. H.

1451] Fr. stellt eine Urkunde über die Arrogation aus. 16. Sept. (Da diese Urkunde von der vom 13. Januar 1452 Heidel- vielfach abweicht, habe ich sie ganz gegeben.) Fr. berg. bekennt:

"Das die hochgeborne furstynn frauw Margreth von Savoy pfaltzgrafynn by Ryne und hertzogynne in Bavern witwee unser liebe swester und die trefflichen rete und merglichen gelieder des furstenthums der pfaltzgraveschafft by Ryne an uns bracht haben, durch die wir auch underwiesen sind und die auch uff ire eyde geraten hant, das dem hochgebornen fursten hern Philips pfaltzgraven by Ryne unserm lieben vettern und dem fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne erlichen und nutzlichen sy und zu ewigen zyten viel fromes landen und luten dartzu gehörig davon kumen solle und moge, das wir den egenanten unsern vettern zu unserm sone offnemen und alsslange er oder ob von ime natürliche eliche sone würden geborn leben keyne eliche gemahel nemen und auch slosse stette merckte dorffere lande lute gutere und mannschaffte die von unserm vetterlichen oder mutterlichen erbe off uns kumen sind und wir auch nach irem tode an uns bracht haben unsere gerechtickeit daran zu dem fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne geben und dartzu fugen ewiglichen daby zubliben und das wir dwile wir leben und unser leptagen gantz uss dieselben lande lute und mannschaffte die zu der pfaltzgraveschafft by Ryne gehorent und off unsern vettern hertzog Philips kumen sind und noch kumen oder fallen werden und auch das unser das wir dartzu geben innehaben und besitzen als ein rechter pfaltzgrave by Ryne ertzdruchsesse und kurfurste des heiligen richs mit allen rechten eren und würden, doch das wir dem Studio zu Heydelberg und den stetten brieffe geben, wie unser herre und vatter auch unser bruder

hertzog Ludwig selige geben hant, und das solichs alles durch unsern allergnedigsten herren den romischen kunig geordnet gesetzt und bevestiget werde. Wannt wir nu bedechtiglich in unserm gemute besonnen und betrachtet haben, was unrats schaden irrunge zweyunge und nyderdruckunge von teylungen der furstenthume swerlichen entsteet und ensteen mag, auch wie mechtiglich in hohen wirden eren und macht das fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne bisshere kumen ist, vnd wir von gantzem hertzen dartzu genevget sin, das dasselbe fürstenthume by solichen wirden eren und macht hinfure also bliben moge, so begeren wir den obgenanten unsern vettern hertzog Philips zu unserm sone zu han und haben also gote dem Allmechtigen zu lobe dem heiligen romischen riche und dem kurfurstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne von dem wir geborn sind zu sterckunge auch allen die dartzu gehoren und gewant sind zu nutze und frumen nach rate der rete und merglicher gelieder als obgeschriben steet off ordnunge und setzunge unsers allergnedigsten herren des romischen kunigs den obgenanten h. Ph. zu unserm sone offgenomen nach rate der Pfalcze rete und in crafft ordenunge und gesecze - des romischen konigs, und wir sollen und wollen den - hertzog Philips als unsern, rechten natürlichen elichen sone erlichen haben und halten als ime gezymet und ime sin als ein getruwer vatter, als ob es unser rechter natürlicher elicher eldister sone were, und das unser gunst und liebe die wir zu demselben unserm vorgenanten sone hertzog Philips und dem fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne haben offenberlichen erkennet gemerckt und verstanden werden moge, so haben wir uns begeben und verbunden, das wir keyn eliche gemahel nemen noch haben sollen noch wollen des obgenanten unsers sons hertzog Philips leptagen und auch siner elichen natürlichen sone die von ime geborn würden leptagen und begeben und verbinden uns des auch in crafft diss brieffs getrulichen zuhalten ane alles geverde. Auch so haben wir alle slosse stette lande lute gütere und mannschafft die von unsern herren und frauwen vatter und mutter seliger gedechtnisse off uns kumen und ge-

fallen sin und wir auch nach irem tode an uns kaufft haben und wir noch uberkumen oder an uns bringen werden was gerechtickeit wir daran haben oder noch gewonnen zu dem fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne gegeben und zugefüget und geben auch das alles dartzu in crafft diss brieffs erberlich und ewiglich daby zubliben, also das alle mannschafft die von unsern vatter und mutter off uns kumen sin und die wir nach irem tode an uns bracht haben und noch an uns bringen werden auch alle mannschafft zu dem fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne gehorende die off unsern sone hertzog Philips von sinem vatter unserm bruder hertzog Luwigen seliger gedechtnisse kumen sin und noch off vne kumen werden ire lehen von uns als eynem rechten pfaltzgraven by Ryne und kurfursten emphahen und daruber gewonliche huldunge glübde und eyde tun sollen, auch das alle lute ime und zu den obgemelten slossen stetten merckten und dorffern die von unsern vatter und mutter off uns kumen und gefallen sin und wir auch nach irem tode an uns kaufft haben und wir noch überkumen oder an uns bringen, auch alle lute zu dem fürstenthume der pfaltzgraveschafft by Ryne und zu den slossen, stetten, merckten und dorffern gehorend die off unsern sone hertzog Philips von sinem vatter unserm bruder hertzog Ludwigen seliger gedechtnisse kumen und gefallen sind oder noch off yne gefallen oder kumen uns geloben hulden und sweren sollent, unser leptagen gantz uss getruwe holt und gehorsame zusin als irem rechten herren pfaltzgraven by Ryne und kurfürsten und nach unserm tode unserm sone hertzog Philips und sinen erben die sone sin oder ob er die nit liesse andere sin erben off keyser Karls des vierden und keyser Sigmunds loblicher gedechtnisse ordnunge und gesetze wie das fürstenthume die pfaltzgraveschafft by Ryne das ertzdruchsessenampte und dasselbe fürstenthume off erben kumen oder fallen solle. Doch so sollen und wollen wir von des Studiums zu Heydelberg der stette und der Juden wegen unsere besiegelte brieffe geben, als unser lieber herre und vatter und auch unser lieber Bruder

hertzog Ludwig seliger gedechtnisse gegeben haben. Und darauf sollen wir auch das vorgeschriben unser und auch unsers sons hertzog Philips vorgnant fürstenthums lande und lute mit allen herlichkevten rechten gewaltsamkeyt und zugehorungen also innhan und besitzen zutun und zulassen als ein rechter pfaltzgrave by Ryne druchsesse und kurfürste und auch ein rechter pfaltzgrave und kurfürste unser leptagen gantz uss sin und bliben mit allen rechten eren und wirden die dartzu gehoren. hivor von uns hertzog Friederich obgnant an diesem brief geschriben steet verbinden wir uns und gereden und versprechen in crafft diss brieffs das alles by unsern fürstlichen truwen wirden und eren stete veste und unverbrochlich zuhalten one alle inntrag widderrede und geverde. Das zu orkunde haben wir unser eygen inngesiegel mit rechter wissen tun hencken an diesen brieff." d. feria quinta post festum Exaltationis sancte Crucis. - O. in M. H.

1451 Bischof Gottfried von Würzburg schliesst mit Fr. 22. Sept. ein Bündniss auf sechs Jahre. — K. IX.

1451 Fr. bekennt:

"Das wir den edeln wirdigen und unsern lieben 9. Okt. Heidel- getruwen Philips grave zu Nassaw und zu Sarberg. brucken heren zu Lewenberg, heren Ludwigen von Aste dumprobst zu Wormss und Petern von Talheim unserm hoffmeister vollen gewalt und gantze macht geben han und geben in auch den in crafft diess brieffs, unnser sunderlich neygung und guten willen, so wir zu dem hochgebornen fursten unnserm lieben vettern hertzog Philips und dem furstenthum der pfaltzgraveschaft by Rine han, und das wir begeren, denselben unnsern vettern hertz. Philips zu unnserm son zu han, fur den allerdurchluchtigisten — Friderichen romischen konige etc. zu bringen und an sin koniglich gnade zu begeren, den obgenanten unnsern vettern zu unnserm son zu han fürtzunemen, und was sie also darinnen von unnsern wegen furbringen, furnemen und handeln, das ist unnser guter wille und sol crafft und macht han auch getruwelich von uns gehalten werden in aller der masse, als ob wir selbs gegenwurtig weren

und sulchs deten." d. sabbato post festum sancti Francisci confessoris. — O. in M. H. (18)

- 1451 Tag zu Pforzheim. Der Abschied ist vom Sonntag 24. Okt. nach Lukas. Bischof Reinhard von Speyer, Markgraf Jakob von Baden, M. Albrecht von Brandenburg, Jost von Venningen, Deutschordensmeister, und Räthe Friedrichs und des Herzogs Ludwig von Landshut verlängern den Waffenstillstand, der zwischen den Parteien Leiningen und Lichtenberg und ihren Helfern zu Speyer verabredet worden war, voin 11. Nov. bis zum 6. Januar 1452. Markgraf Albrecht versuchte auch zwischen Fr. und den Grafen von Lützelstein einen Vergleich zu erzielen. Dabei wurde bestimmt, dass wenn Fr. bis zum 7. Nov. nicht erklärt habe, denselben annehmen zu wollen, auch obiger Waffenstillstand und die Bedingungen, unter denen er zu Stande kam, von den Parteien Leiningen und Lichtenberg nicht gehalten werden sollten. - Bernh. Hertzog a. a. o. S. 24-27 und 30.
- 28. Okt. Verhandlungen wegen der Leiningisch-Lichtenbergischen Händel, an denen sich pfalzgräfliche Räthe betheiligen. Da Fr. den Vergleich mit den Grafen von Lützelstein nicht angenommen, hatten die Verhandlungen keinen Erfolg. Später glückte es dem Bischof Ruprecht von Strassburg am Freitag nach Invocavit (3. März) 1452 die Parteien Lichtenberg und Leiningen zu Elsasszabern zu vertragen. Da indess Schaffrid von Leiningen, der in Lichtenbergische Gefangenschaft gerathen war, die Bedingungen nicht erfüllen konnte, kehrte er in die Haft zurück, aus der er erst durch die Eroberung Lützelsteins von Fr. befreit wurde. Bernh. Hertz. a. a. o. S. 30 und E. A. 152 f.
- 1451 Fr. schliesst mit den Städten Ulm, Reutlingen,
  13. Dez. Weil, Kempten, Giengen und Aalen ein Bündniss auf fünf Jahre, wobei er jedoch nicht verbunden sei, den Städten gegen ihre Widersacher Hülfe zu leisten, sondern ihnen nur keinen Unterschleif geben dürfe. S. Stälin, Wirtemb. Gesch. III. Bd. Seite 502.

1451 Fr. schliesst mit den Herzogen Albrecht (München)
17. Dez. und Ludwig (Landshut) von Bayern ein Bündniss Lau- auf fünf Jahre. Sie versprechen sich gegenseitige ingen. Freundschaft und Unterstützung gegen etwaige Angriffe (mit je 32 Reisigen, im Nothfall mehr) und verabreden, auf welche Weise Streitigkeiten, die zwischen ihnen oder ihren Unterthanen entstehen möchten, ausgeglichen werden sollen. In dem Bündnisse nehmen sie den König Friedrich IV. aus. d. Freitag nach sand Lucien der heil. junckfr. tag. — K. X. (19)

1452 Die Städte Nürnberg, Nördlingen, Rothenburg 5. Jan. an der Tauber, Dinkelsbühl, Windsheim und Weissenburg schliessen mit Fr. ein Bündniss auf fünf Jahre. -- K. XII.

Fr. stellt die Urkunde über die Arrogation Philipps 13. Jan. aus: Margaretha, Philipps Mutter, und die treff-Heidel-lichen Räthe, Mannen und merklichen Glieder des berg. Fürstenthums der Pfalzgrafschaft bei Rhein bitten ihn unter bestimmten Bedingungen die Kurwürde selbstständig zu übernehmen und seinen Neffen zu adoptiren. Weil ihm der Nutzen und die Wohlfahrt der Pfalzgrafschaft sehr am Herzen liegen, willigt er ein. Die Bedingungen sind: 1) Philipp soll von Friedrich gehalten werden, als ob er dessen rechter, natürlicher, ehelicher Sohn wäre, und wenn er zu Jahren gekommen ist und eine Gemahlin genommen hat, einige Schlösser, Städte und Dörfer, wie es Fr. am bequemsten scheint, als Besitzthum erhalten; 2) Fr. soll keine eheliche Gemahlin nehmen bei Philipps oder seiner ehelichen Nachkommen Lebzeiten; 3) ferner alle Schlösser, Städte, Länder, Leute, Güter, Zölle und Mannschaft, die er von seinen Eltern geerbt oder nach ihrem Tode erworben hat und noch erwerben wird unwiderruflich zu der Pfalzgrafschaft schlagen und bestimmen, dass sie ewig und erblich dabei bleiben sollen; 4) doch soll er Etwas, von dem früher nicht ausdrücklich bestimmt wurde, dass es bei der Pfalzgrafschaft bleiben müsse, versetzen und Gülten auf Wiederkauf verschreiben und in seinem Testamente beliebig über 6000 fl. verfügen dürfen; 5) alle Mannschaft der Pfalz, sowohl in Friedrichs als in Philipps

Erbtheil, sollen ihre Lehen von Fr. nehmen und ihm dafür Huldigung, Gelübde und Eide leisten; 6) Fr. soll alle Lehen, mit denen die Pfalzgrafschaft belehnt ist, für seine Lebenszeit von jedem Herrn, von dem sie herrühren, empfangen und tragen; 7) er will sich gegen Geistliche und Weltliche. gegen die Grafen, Herren, Ritter und Knechte, die zu der Pfalzgrafschaft gehören, halten wie seine Vorfahren und wegen des Studiums zu Heidelberg, wegen der Städte und Juden besiegelte Briefe ausstellen, wie sein Vater und sein Bruder für sich und ihre Erben und Nachkommen sich verschrieben haben; 8) für dies Alles soll er seinen und seines Neffen Erbtheil mit allen Herrlichkeiten, Rechten, Gewaltsamkeiten und Zugehörungen inne haben und besitzen als ein rechter Herr des Landes. d. feria quinta in octava Epiphanie. - K. XIV.

Fr. sagt alle Lehensleute und Alle, die von eines 1452 13. Jan. Burgfriedens wegen oder als Räthe, Amtleute, Bürger Heidel- und Bauern seinem Vetter Philipp zugehören und berg. mit Gelübden und Eiden verbunden sind, dieser Eide und Gelübde, die sie jenem als ihrem rechten Herrn und ihm als dessen Vormund geschworen haben, los und ledig, doch also dass dieselben jetzt Eid und Gelübde ihm, als ihrem rechten natürlichen Herren, zu leisten haben, ihre Lehen von ihm empfangen und Burgfrieden mit ihm beschwören u. s. w. Sie sollen indess der Eide, die sie ihm als Vormund geschworen, nicht eher los und ledig gesprochen werden, als bis sie ihm die neuen Eide geleistet hätten. d. feria quinta in octava Epiphanie. — K. XV.

1452 Herzog Sigmund von Oestereich schliesst mit 20. Jan. Fr. ein Bündniss auf vier Jahre. — K. XVIII.

1452 Fr. vereinigt sich mit dem Pfalzgrafen Otto, Herzog 27. Jan. von Bavern:

> "Als wir uns eyns anloss vereynt haben off den erwirdigen unsern lieben besundern frunt herren Jost von Venyngen meyster dutsches ordens in dutschen und welschen landen nach innhalt eyns besiegelten brieffs, des datum steet: der geben ist zu Spier uff dinstag nach sant Jacobs des heyl.

zwolffbotten tag anno 1451, und nu derselbe unser lieber — Jost von Venyngen — uns beyderseytt daroff eynen tag uff hüte her gein Heydelberg — gesecztt hatt, da bekennen wir, das zuschen uns uff hute mit unser beyder wissen und willen beredt und beteydingtt worden, das der obg. dutschmeyster, so erst ime das gelegen ist, eynen andern tag uns — seczen soll; uff demselben tag soll von uns beydersytt den sachen nach innhalt desselben anloss nachgegangen werden in aller der mass als off hüte gescheen soltt sin." — d. off donrstag nach sant Paulustag conversionis. — O. in M. H. (22)

1452 Eyn brieff wie pfaltzgrave Friderich für sich selbs
7. März und als fürmünder pfaltzgrave Philips eyns und
Worms. marggrave Jacob von Baden anders teyls umb jr
jrrung und forderüng veranlasst sind; stet datum
Wormss an dinstag nach Reminischere anno 1452;
und daby ein brieff wie der vorgende anlass siner
zytt erstreckt ist, durch bischoff Diethern zu Meintz
gescheen; stet datum Worms mitwochs nach Egidij
(6.Sept.) 1452. — Regest. in C. Nro. 43½ fol. 415.

1452 Anerkennung der Arrogation von dem Erzbischof 18. Mrz. Jacob von Trier. — O. in M. H.

Fr. schliesst mit dem Bischof Reinhard von Spever 16. Apr. eine Einung auf zehn Jahre. Versprechungen gegen-Heidel- seitiger Freundschaft und Hülfeleistung und Bestimmungen, wie Streitigkeiten die etwa zwischen ihnen oder ihren Unterthanen entstehen würden, beizulegen seien, bilden den Inhalt der Einung. Der Dechant und das Stift zu Speyer erklären ihre Zustimmung. In dem Bündnisse nehmen sie aus den Papst, die heil. Kirche, den röm. König, die Pfalzgrafen Stephan, Otto und Ludwig, den Sohn des ersteren und die Stadt Speyer, sodann Pfalzgraf Friedrich noch die Erzbischöfe von Köln und Trier, den Bischof von Würzburg, die Herzoge Albrecht und Ludwig von Bayern, Sigmund von Oesterreich, den Domprobst Ruprecht von Würzburg, seinen Bruder, die Reichsstädte im Elsass und Nürnberg, Ulm, Wimpfen und andere Reichsstädte, die mit ihm in Einung sind, und der Bischof nimmt aus den Markgrafen Jacob von Baden. d. dominica Quasiberg.

modogeniti. - K. XX. (mit dem falschen Datum 23. April.) (23)

Eyn anlass zwüschen pfaltzgrave Friderichen als 16. Apr. vicarien unnd fürmunder etc. unnd bischoff Rein-Heidel- harten zu Spier umb jr gebrech uff bischoff Reynharttenn zu Worms und her Josten tütschmeyster berg. under jrenn und capittels zu Spier anhangenden ingesiegeln; stet datum Heydelberg dominica Quasimodogeniti anno 1452. — Regest. in C. Nro. 431/2 fol. 188. Vgl. K. 47 Note 4.

1452 Erzbischof Jakob von Trier schliesst mit Fr. ein 7. Mai. Bündniss auf Lebzeiten. - K. XXI.

Fr. erlässt ein Gesetz für die Universität: 29. Mai "Als die durchluchtigen und hochgebornen fursten

Heidel- her Ruprecht der elst unser altervetter, her Ruprecht der elter unser urane, her Ruprecht romischer konig unser anherre, her Ludwig unser vatter und herren und her Ludwig unser bruder alle seliger gedechtnisse von unsern heiligen vettern den bebsten und dem heiligen stule zu Rome ein fry und gemeyn schule und studium zu Heidelberg zu han lobelich herworben und herbracht und zu solichem studio und das zu hanthaben grosse liebe gehabt haben, und wir von angeborner gutde und innerlicher begierde genevget sin in die fussstappen derselben unser voraltern zu dretten jren guten willen und meynunge nachzukummen und die zu vollenfuren und besunder, das by unsern zyten dasselbe unser studium dem allmechtigen gote zu lobe der heiligen kirchen zu eren und unserm cristlichen glauben zu sterckung an personen lere kunsten eren und wirden gemeret werde und zu neme, so ist unser meynung und wille umb besserunge willen derselben unsers studiums in massen hernachgeschriben steet. 1) Zum ersten von der hernachgeschriben pfrunde die dem obgenanten unserm studio ingelibt und incorporirt sin und desselben studinms huser wegen, das es mit denselben hinfure so erst die oder jr eynssteyls nü ledig werden also gehalten werden solle, nemlich das huss da yeczunt meyster Johans Wenck inne wonet, das do stosset evnsyt an das huss da meyster Niclas Wachenheim inne wonet, hinfure eym yeglichen

doctor in der heiligen geschriefft der die lecture han wirdet die yeczunt meyster Hanns Wenck in derselben facultett hatt und das huss da veczunt meyster Niclas von Wachenheim innewonet, das do stosset eynsyt an meyster Johans Wencken huss und andersyt an das huss zum Hirczhorn, eym yeglichen doctor in der heiligen geschriefft dem die lectur wirdet die veczunt derselbe meyster Niclas Wachenheim hatt und das huss an unser lieben frauwen cappellen darinne man fornen in derselben capellen hoiff jngeet, da yeczunt meyster Hanns von Mechel doctor in der heiligen geschriefft jnnewonet, hinfur so das auch ledig wirt meyster Rudolff von Bruchsel und eym yeglichen doctor in der heiligen geschriefft dem die lectur die er veczunt hat nach jme wirdet verliben und werden sollent, und sollent dieselben doctores die dieselben dry lecturen in der heiligen geschriefft han und gewynnen diese dry pfrunde haben so die ledig werden, nemlich die pfrunde in dem merern stieffte zu Wormss die veczunt doctor Bartholomeus hatt, die pfrunde zu sant German usswendig Spyer die yeczunt meyster Johanns Wenck hat und die pfrunde zu Wympfen jm tale die yeczunt doctor Johanns Guldenkopff unser canczler hatt, doch also das zu yeglicher zyt so derselben dryer pfrunde eyne ledig wirt ye der elteste doctor an der lectur in der heiligen geschriefft die wale haben, ob er die pfrunde nemen wolle die ledig wirt, das jme dann die werde, und das darnach der eltste doctor die pfrunde neme, ob er wil die der eltste gelassen hat und die sine die er lesst dem jungsten an der lecture werde. 2) Item das allewegen hinfure die dry doctores die lecturen haben in geystlichen rechten, nemlich der doctor der da lisst ordinario jn den decretalibus des morgens die pfrunde im merern stieffte zu Spyer die veczunt meyster Hanns von Mechln hatt und das eckhusse oben an der judengassen da veczunt doctor Cunrat Degen jnnewonet haben soll, und der doctor der da lysst ordinario jm decrett soll han die pfrunde zu sant German usswendig Spyer die yeczunt der obgnant meyster Cunrat Degen hat und darczu das huss unden am collegio darjnne veczunt doctor Johans Wildenhercze wonet, und

der doctor der da liesst ordinarie in nuwen rechten das ist zu latin in novis juribus soll han und behalten der pfrunde evne zu sant Endress zu Wormss die veczunt der obgnant meyster Niclaus von Wachenheim und meyster Cunrat Gümeringer haben und das huss am eck fornen in der Augustinerngassen da yeczunt der obgnant doctor Bartholomeus innwonet. 3) Item und das hinfur evn veglicher doctor in der arczeney das ist in medicinis der die lectür in medicinis hat und darinn ordinarie liesst die evn pfrunde zu Wimpfen und das huss by den Barfussen, die yeczunt der doctor jn medicinis der ordinarius hat, haben und yme die verliben sollen, und das auch alle obgemelt doctores die huser die ine nach inhalt dieser unser ordenung zugeordent sin und werden in weselichem und geburlichem buwe halten sollen. Yedoch so ist unser meynunge und wille nit, das die doctores und mevster die veczunt von dem obgnanten unserm studio pfrunde oder husere haben dieselben jre pfrunde oder husere schuldig oder pflichtig sollen sin von dieser ordenunge wegen zu ubergeben, sunder das sie die alsslange sie in dem obgnanten unserm studio sin behalten mogen. 4) Item und als ettliche doctores veczunt in dem obgnanten unserem studio sin die lecturen hann und ordinarie lesen und doch der obgemelten pfrunde kein haben die jne herjnn zugeordent sin, da ist unser meynunge und wille, das den die andern unsers studiums pfrunde so die ledig werden geluhen werden sollen biss das ine die pfrunde werden die ine herjnne zugeordent sin. 5) Item und das hinfure die universitett des obgnanten unsers studiumss und jre sachen dester fridelicher und forderlicher ussgericht werden, so ist unser meynunge und wille, das nü furbass von der facultett artium das ist der fryen kunst nit mee dann der dechann derselben facultett und vier mevster usser zwolffen den eldesten derselben facultett die dieselbe facultett dargibt zu derselben universitett ratt berufunge und convocacione geen und des rats das ist de consilio derselben universitett sin sollen, also das alleyn der rector die doctores der andern obern facultett und die obgemelten dechan und vier meyster von der facultett der frven kunste des rats derselben universitett sin und derselben universitett sachen handeln und die usszurichten macht haben sollen. 6) Item und als unser voraltern das obgnante unser studium also herworben haben und jne das gegonnet und gegeben ist, das man in demselben unserm studio in allen künsten die von der heiligen kirchen nit verbotten sin lesen leren und lernen moge, und off das dasselbe unser studium in kunfftigen zyten in kunsten und an personen destermee zu neme, so ist unser meynunge und wille, das hinfure in der facultett und kunste der fryen kunst die man nennet zu latine facultatem artium eyn veglicher meyster derselben kunste der hie ist oder herkummet lesen und leren, und eyn yeglicher schuler horen und lernen moge was er wil das von der heiligen Kirchen nit verbotten ist, es sy der nuwen oder der alten wege das man nennet zu latine viam modernorum oder antiquorum, und das man auch ein yeglichen darjnn der des wirdig und darczu togelich ist zu Baccalarien und zu meyster mache und promovir, und was statutt oder ordenung darwidder durch die universitett unserss obgnanten studiumss oder die facultett in den fryen kunsten gemacht geschriben oder geseczt weren, die sollen gancz abegetan werden abesin und furbass nymme gescheen, und wollen auch, das die die also von denselben zweven wegen sin fruntlich und zuchtlich yeglicher in sinem wege lese lere wandel und jr keyner den andern oder des andern weg lere oder kunste mit wercken geberden oder worten heimlich oder offentlich understee zu verachten zu smehen oder zu schenden als liebe jme sy unser hulde zu han und unser ungnade zu vermeyden, dann ob yemants herwider ust understeen wurde wolten wir darczu tun lassen, das ein yeglicher versteen mochte uns das nit liebe were. Und off das dieselben dester fridelicher by ein in unserm studio gesin und yeglicher in sinem wege geleren oder gelernen moege, so ist unser meynung und wille, das der rector oder die doctores und meyster, die nüwe als vorgeschriben steet hinfure die universitett unsers obgnanten studiums regiren und des rats derselben universitet sin werden, ein ordenunge furnemen und begriffen. wie es zuschen denselben von den zweyen wegen modernorum und antiquorum und mit der promocien der die dann in yeglichem wege promoviret werden wollen gehalten werden solle, solich begriff an uns zubringen die forter zu bestetigen. 7) Item so ist unser meynunge und wille, das hinfure in dem collegio das unser voraltern gestiefft und wir zu lyhen haben sollen sin sehss personen, nemlich vier meyster die in der facultett der heiligen schriefft studirn lernen und in kevner ander facultett alsslange sie darinn sin letzen horen oder promovirtt werden und die doch in der facultett artium lesen und regiren sollen, und eyn licenciat oder baccalarius in legibus das ist in weltlichen rechten der auch in legibus lese und die pfrunde zu Mossbach habe so die ledig wirt, und ein licenciat oder baccalarius in medicinis das ist in der arczeny der in derselben facultett der arczeny lese und darczu auch die pfrunde zu sant Paulus zu Wormss habe so die ledig wirt, und das ein veglicher der in dasselbe collegium nüwe furbass offgenommen wirt gebe in sinem ingange funffzehen gulden, damit man das huss desselben collegiums gebessern und in buwe gehalten moge, und das auch dasselbe gelte daran verbuwet und in kein andern weg angelegt werde. 8) Item und das nuwe hinfure nach abegang eyns yeglichen doctors in der heiligen geschriefft der ein lecture hat dem der an sine statt zu der lecture erwelet wirt und kumpt nit mee von dem stipendio und der lecture werden solle dann jares hundert gulden und darczu die pfrunde die jme nach jnnhalt dieser unser ordenunge meynung und willen zu bescheyden ist. 9) Item und so solle in dem obgnant unserm studio nuwe hinfure sin ein doctor in weltlichen rechten den die die nuwe hinfure des rats der obgnant universitett als vorgeschriben steet sin werden, erwelen sollen, der allen tag so man lesen solle des morgens ordinarie lese ein letcze in legibus und habe die ander pfrunde zu sant Endress zu Wormss und die felle eyner pfrunde von der Nuwenstat zu dieser zijt here in das studium dienende und darczu drissig gulden von der kirchen zu Luden eyns

yeglichen jares. 10) Item das ane die die letczen die die andern doctores in der heiligen geschriefft die nit lecturen haben lesen darczu allen tage die nit heilige tage sin ein letze in der heiligen geschriefft gelesen werde durch der dryer doctor eynen die in der facultett derselben heiligen geschriefft lecturas und stipendia han. 11) Item und das die meyster und schuler die in der heiligen geschriefft studiren und promoviret werden nit verbunden sin sollen yeglicher eyn eygen meyster oder doctor zu nemen, sunder das sie alle gemeyn sin. 12) Item das die doctores und meyster jn der heiligen geschriefft jre vacaciones nit lenger halten dann in diebus canicularibus das ist in den hundsstagen, doch als man jares in der facultett der frien kunste das quodlibet disputiret, das dieselben doctores in der heiligen schriefft alssdann auch nitt lesen dorffen. 13) Item und das ein yeglicher doctor in der heiligen schriefft der ein lecture und stipendium hat des jares zum mynsten eyns disputire und ein collacien tuwe. 14) Item dass ein yeglicher doctor in jure der ein lecture und stipendium hat der jares zum mynsten eyns disputire oder repetire. 15) Item das ein yegliche facultett nuwe furbass eyns yeglichen jares rechnunge tun soll dem rector und andern die nuwe hinfure des rats und consilio der vorgemelten universitet sin sollen von allem dem das in dieselbe facultett bissher gefallen ist und sie jungenommen und ussgeben han und hinfure gefallen wirt. 16) Item das hinfur die die baccalarien oder licenciaten werden in geistlichen oder weltlichen rechten in solicher ir promotien von den doctorn die do regiren in denselben faculteten mit collecten und sust anderm nit besweret werden sollen, daroff ein yeglicher rector zu zyten und die doctor und meyster der andern facultett die des rats der universitet hinfur sin werden ein offsehens han und solich beswerunge nit gestatten sollen. 17) Item das die doctor und meyster die von unserm studio lecturen stipendien und pfrunde haben davon sie pflichtig sin zu lesen und auch die collegiaten uber drij tage aneynander nit uss Heidelberg sin sollen ane erlaube eyns rectors zu zyten, und wollt ein über solicher vierczehen tage an eynander

uss sin das soll er nit thun ane erlaube evns rectors und der die des rats der vorgemelten universitett nuwe furbass sin sollen und werden. 18) Item als daoben in eym artickel geseczt ist, das dem doctor der in legibus lesen wirdet werden solle mit anderm auch jares die felle eyner pfrunde zur Nuwenstat und drissig gulden von der kirchen zu Luden und dann auch in eynem andern artickel daoben steet das eym doctor in der heiligen geschriefft dem nuwe hinfure ein lecture wirdet nit mee dann hundert gulden werden sollen, also das an denselben lecturen von veglicher zweynczig gulden abegeen werden, da ist unser meynunge und wille, wann derselben lectur in der heiligen schrieffte ein ledig wirtt, so sollen die zweynczig gulden die daran abegeen dem legisten werden der alssdann nit mee dann zehen gulden von der kirchen zu Luden han solle alsslange biss aber zwevnczig gulden an denselben lecturen in der heiligen schriefft abegeen, so soll er dann dieselben zweynczig gulden auch han und ime dann von der kirchen zu Luden nüst mee werden. - Diss unser meynunge wille und ordenunge wollen wir stete veste und unverbrochlich gehalten und darwidder nit getan noch gesucht werden heymlich oder offentlich in dhein weg alle geverde und argeliste herjnne genczlich ussgescheyden." d. feria secunda fest. Penthecostes. - In H. fand ich das Original dieses Gesetzes und zwei Abschriften, eine in den Act. Univ. III. fol. 9b-13b, die andere im msc. Schrank 358 Nr. 59 fol. 84°-87°. Gedruckt ist dasselbe in dem ersten Band der Historia et commentationes academiae electoralis Theodoro-Palatinae. S. 420 -- 426. Da sich im Abdruck manche Fehler finden, und ein Auszug aus dem Gesetze nicht viel kürzer geworden wäre, habe ich dasselbe vollständig nach dem Original gegeben.

1452' Fr. sendet der Stadt Frankfurt ein Schreiben
 31. Mai, des Gerhard Forstmeister, in welchem derselbe seine
 Heidel- Irrungen mit ihr auseinandersetzt. d. feria quarta
 berg. post fest. Pentecostes. — O. in F. Fehdebriefe
 Band XIV. (26)

1452 Fr. sendet der Stadt Frankfurt ein zweites Schrei-29. Juli ben des Gerhard Forstmeister. d. sabato post beati Heidel- Jacobi ap. fest. — O. in F. Fehdebriefe Band XIV. berg. (27)

1452 Vertrag zwischen Fr. und Graf Ulrich von Wirtem-2. Aug. berg, vermittelt durch den Grafen Philipp von Katzenelnbogen. Der Vertrag enthält: 1) Wenn man künftig der jungen Grafen Ludwig und Eberhard (der Söhne des am 24. Sept. 1450 verstorbenen Grafen Ludwigs, des Bruders Ulrichs) Rechnung verhören wolle, solle Graf Ulrich, der Vormund, dies dem Pfalzgrafen Fr. zu wissen thun, damit derselbe seine Leute zu dieser Rechnungsablegung 2) Wegen der Grafschaft auch schicken könne. Löwenstein, welche der verwittweten Margaretha zur Nutzniessung versprochen worden, sollten Fr. und Ulrich vor den Deutschmeister, als einen Obmann, und je zwei Räthe, als Zusatzleute kommen, die sie gütlich oder rechtlich entscheiden sollen. - Notiz bei Steinhofer, Neue Wirtemb. Chron. II. S. 945 (das Datum nach Stälin III, S. 500).

1452 Fr. schreibt dem Herzog Albrecht von Bayern, 16. Aug. Grafen von Vohburg, dass die Vereinigung, welche Heidel- die Bischöfe von Bamberg und Eichstädt, Herzog berg. Otto von Bayern und die Markgrafen Hans und Albrecht von Brandenburg mit einander geschlossen haben, und deren Abschrift er ihm sendet, wider des Reichs Strassen und wider ihre beiderseitigen Unterthanen sei; er habe desshalb seinen Unterthanen geboten, das sie des Reichs Strassen fernerhin benützen und ihre Kaufmannsschätze treiben, führen und tragen sollten in des Reichs Städte und an Plätze, wohin sie wollten - unbekümmert, um die Vereinigung obiger Fürsten; er bitte den Herzog, den Seinigen dies ebenfalls zu gebieten. d. quarta feria post festum assumptionis beate Marie. - O. in M. R. Fürstensachen Band X. fol. 35.

1452 Beginn der Belagerung des Schlosses Lützelstein. 15. Sept. — E. A. 153.

1452 Beendigung der Lützelsteiner Fehde durch die
 10.—12. Einnahme der Schlösser Lützelstein und Einarts-Novbr. hausen. — E. A. 153. Sp. Chr. 385 und M. v. K. 25 f.
 Ouellen II.

1453 Fr. schliesst mit seinem Bruder Ruprecht einen 4. Febr. Vertrag:

Heidelberg.

..Zum ersten so sollen und wollen wir hercz. Friderich unser sone hertz. Philips und unser bevder erben by unsern furstlichen trüwen -- unserm bruder hertz. Ruprechten alslange er lebet und mit geystlichen digniteten oder pfrunden als hernachgeschrieben steet nit vorsehen ist alle jare jerlichen ane allen sinen costen und schaden off sin geburliche quitancie geben in sinen sichern gewalt zwolff hundert guter rinischer gulden der vier kurfursten muntze, als die yetzt zu Collen an der muncze genge gebe und geneme sin, nemlich eyns yeglichen jars off sant Jorgen tag des heyl. ritters und mertelers sehsshundert und off sant Martinstag des heyl, bisch, sehsshundert gulden zu veglichem ziele viertzehen tage vor oder nach ungeverlich off unsern zollen zu Bacherach und Cube und sollichs Johannes von Laudemburg zu Bacherach und Dietherich von Germerssheym zu Cube, yczunt unser zollschriber und yegliche die unser zolleschriber an denselben enden nach ine werden, hevssen und off ire eyde so sie uns getan han vestiglich gebieten, das sie dem - - hertz. Ruprecht jerlich dieselben zwolffhundert gulden von denselben zollen wie vorgeschrieben steet ussrichten und beczalen sollen; und ob evnigs jars von denselben zollen uber anders das sich vor davon geboret zu geben nit so viel gefiel, das - - hercz. Ruprecht sollichs gelts daselbs ussgeriecht werden mocht, so sollen wir ine des thun ussriechten in obgeschribener mass von andern unsern zollen fellen und renten. Darzu sollen und wollen wir auch - unserm bruder alle jare jerlich sin leptage und alsslange er nit versehen wirt als hernachgeschrieben steet zuschen sant Michels und sant Martinstag ungeverlich vier fuder guts wyns kauffmans werunge uss unsern kellerven zu Bacherach und Cube nach gewonlicher eyche daselbst und darzu zwolff fuder gemeyns wyns und auch uss unser kellery zu Cruczenach vier hundert malter korns kauffmansgut tun geben und ime die ane allen sinen costen und schaden an den crane zu Collen antworten lassen. Doch sollen wir hertz. R. zu yeglicher zyt einen der unsern zu Crutzenach han sollich korn zu empfahen, und ob wir hercz, Fr., unser sone hercz. Ph. oder unser beyder erben eynigs jares sumig wurden und dem - hercz. R. sollich obgemelt gelt win und korn nit geben und antworten liessen zu zielen und in massen hievor und nachgeschrieben steet, das doch nit sin soll, was er des dann kosten und schaden neme, wie sich der machen worde, den sollen wir ime auch keren und schuldig sin zu geben. Wir hercz. Fr. unser sone hercz. Ph. und unser beyder erben sollen und wollen auch alsslange - hercz. R. die dumprobstie zu Wirczpurg innehat, ob ime jares davon nit vier hundert gulden gefielen und worden, ime die erfollen, das ime jerlich davon zum mynsten vierhundert gulden werden; dieselbe dumprobstie wir hercz. Fr. und unser sone h. Ph. und unser bevder erben dann auch nach unserm willen beseczen sollen, wurde oder gefiele aber ime evniges jares mee davon dann vier hundert gulden, das sal ime auch werden und was ime jares von derselben dumprobstie also gefellet und wirt, das sal ime an den obgemelten 1200 gulden 16 fuder wyns und 400 malter korns jerlicher gulte nit abegeen oder abegeslagen werden. Doch ob wir hercz, R. sollich dumprobstie fur uns selbs behalten und die nach unserm willen besetzen wolten, und dieselbe zyt wir sollichs also detten solt uns unser bruder hercz. Fr. und unser vetter hercz. Ph. und ir beyder erben derselben vierhundert gulden halb nit pflichtig sein zu tün als obgemelt ist. Wir hercz. Fr. unser sone hercz. Ph. und unser beyder erben sollen und wollen auch den obgnanten hercz. R. darzu by derselben dumprobstie und iren rechten und herkummen und auch in andern sinen zu fallenden sachen und geschefften zu rechte getruwelich hanthaben und schirmen als unsern lieben bruder nach unserm vermogen -; und so es noit ist und sin wirdet von derselben dumprobstie wegen, sollen und wollen wir unser rete hinoff gein Wirczpurg schicken off unsern costen bis gein Wirtzburg, aber zu Wirczburg in der statt oder wo man sust darumbe von derselben dumprobstie wegen off tagen sin wirdet, da sollen derselbe coste und zerünge unsern reten

von derselben dumprobstie gegeben und ussgericht werden, doch also das ime an den 400 gulden als vorgeschrieben steet nüst abegee. Und wer es das wir hercz. R. - hernach vorsehen wurden mit gevstlichen digniteten oder andern pfrunden, davon uns jares lediglich funffhundert rinische gulden gelts oder mee gefielen, alssdann und alssdicke das geschicht, soll uns dargein halb als viel, als dieselben dignitete pfrunde oder prelature jars lediglich ertragen und uns davon gefiele, an der obgemelten summe gelts korn und wyne, so uns unser bruder hercz. Fr. und unser vetter jars geben sollen als vorsteet, abegeen, und dieselben unser bruder und unser vetter uns jares soviel deste mynner schuldig sin zu geben. Und wir hercz. R. sollen und wollen auch zu eyner yeglichen zijt eynen hoiffmeyster und eynen gelerten geystlichen rate mit wissen des obgnanten unsers l. bruders h. Fr. haben und mit derselben rate unser sachen handeln und furnemen, und off sollichs alles wie vorgeschrieben steet so sollen wir hercz. Fr. obg. der vorgenante unser sone h. Ph. und unser bevder erben nit pflichtig sin - - unserm bruder h. Ruprechten oder sinen erben mee zu geben -- Und wir h. R. -und unser erben sollen daruber an die vorgn. h. Fr. h. Ph. und ir erben keyn forderunge mee han oder thun, sunder wir sollen und wollen fur uns und unser erben damit wie vorgeschrieben steet fur unser vetterlich müterlich und brüderlich erbe ligendes und farendes nichts ussgenommen ein gnügen haben -- , und vertzyhen auch fur uns und unser erben hiemit off solich unser vetterlich muterlich und bruderlich erbe und auch off verspruchnisse zusagen und uberkumunge so unser l. bruder h. Fr. ob er ane lybes erben abeginge und wir vor datum diss brieffs uberkumen waren; auch so bewilligen wir hercz. R. fur uns und unser erben sollich verschribunge so der obg. unser l. br. h. Fr. sich gein unserm vettern h. Ph. - und der pfalczgraveschafft by Rine verschriben und das sine czu der Pfaltze geben hat und sollen darwidder nit thun noch furnemen in dhein wyse. Doch ob h. Fr. ee von todes wegen abeginge dann - h. Ph. zu sinen volkummen jaren queme, so sal uns

als von der furmunderschafft wegen unser recht behalten sin; und ob auch unser bruder und vetterr von todes wegen abeginge und nit eeliche sone von ir evnem geborn oder ob sie evnen oder mee sone von ir evnem geborn gewonnen dieselben sone auch abegingen und nit eeliche sone von ir eynem geborn nach irem tode liessen, und wir in leben weren so sal uns alssdann und nit ee unser gerechtikeit an dem furstenthnme der Pfalcze und allem dem das unser bruder und vetter also nach irem tode liessen unser gerechtikeit auch behalten Wer es auch das wir h. Fr. ee von todes wegen abegingen dann unser br. h. R., wollt dann -- - h. R. by -- unserm sone h. Ph. so er zu sinen tagen kummen ist oder by sinen erben hie zu Hevdelberg oder andersswo da sie huss halten sin, so soll derselbe unser sone h. Ph. und sin erben denselben unsern br. h. R. by ine in irer koste halten mit acht pferden und mit viertzehen personen, und so sollen wir h. R. alssdann - unserm vettern h. Ph. und sinen erben evns yeglichen jares fur sollich koste geben acht hundert gulden und solle -- h. Ph. und sin erben uns auch alssdann so wir also by ine in irer kost sin werden solich obgemelt win und korn nit schuldig sin zu geben. Wurden wir hertz. R. aber vorsehen mit evm bistum das uns mit landen und luten innworde, so sollen unser obgnanten bruder vetter und ir erben uns sollich obgemelt summe gelts korn und wyne zu geben noch auch uns by ine in der koste zu halten als vorgeschrieben steet nit mee schuldig noch pflichtig sin." Zeugen sind: Ludwig von Ast, Domprobst zu Worms, Peter von Talheim, Hofmeister, Meister Mathias Ramung, Licenciat in geistlichen Rechten und Eberhard von Sickingen, Vogt zu Heidelberg. d. dominica post festum purificacionis beate et glor. virg. Marie. -O. in M. St. (29)

1453 berg.

Fr. ertheilt dem Johann von Vinstingen und dem 24. Fbr. Dr. Johann von Laudenburg Vollmacht, mit dem Heidel- König Karl von Frankreich ein Bündniss abzuschliessen. d. Februarii vicesima quarta. — Enthalten in einer Originalurkunde über das Bündniss in M. St. (30) 1453 Anerkennung der Arrogation von dem Erzbischof 12. Mrz. Dietrich von Cöln. — K. XXIV.

1453 Fr. schreibt der Stadt Frankfurt, dass Gerhard
 22. Mrz. Forstmeister bis zum 24. Juni Frieden mit ihr
 Bacha- halten und einen gütlichen Tag annehmen wolle,
 rach. und bittet sie, darauf einzugehen. d. quinta feria post
 dom. Judica. — O. in F. Fehdebriefe Bd. XIV. (31)

1453 König Karl VII. von Frankreich schliesst mit Fr. 1. April. ein Bündniss. — K. XXV.

1453 Fr. sendet der Stadt Frankfurt den Friedbrief 9. April, des Gerhard Forstmeister. d. secunda feria post Heidel- dom. Quasimodog. — O. in F. Fehdebr. Bd. XIV. (32) berg.

1453 Fr. thut kund, dass er zwischen der Stadt Frank9. April. furt einer- und seinem Amtmann zu Ozberg und
Heidel- dem Gerhard Forstmeister andererseits einen Frieberg. den verabredet habe, der am 9. April bei Sonnenaufgang beginnen und am 24. Juni bei Sonnenuntergang endigen solle; beide Theile sollen inzwischen einen gütlichen Tag zu Oppenheim, am
18. Juni, beschicken. d. secunda feria post domin.
Quasimodogeniti. — O. in F. Fehdebr. Bd. XIV. (33)

1453 Fr. schliesst mit Reinhard, König von Jerusalem 11. Apr. und Sicilien, Herzog zu Anjou etc. und dessen Heidel- Sohn Johann, Herzog in Calabrien und Lothringen etc. ein Bündniss auf Lebzeiten. Sie verpflichten sich berg. zu gegenseitiger Freundschaft und Hülfeleistung. Fr. verspricht seinen Neffen Philipp, wenn er zu Jahren gekommen ist, zu bewegen, das Bündniss anzuerkennen und zu beobachten. König Reinhard nimmt aus den König von Frankreich, und Herzog Johann den Kaiser und gleichfalls den König von Frankreich, Pfalzgraf Friedrich auch den Kaiser. (Fr. handelt hier noch im Namen seines Neffen, und wird blos Herzog und Pfalzgraf genannt.) d. Mittwoch nach dem Sonntage Quasimodogeniti. K. XXVI. (34)

1453 Fr. schliesst mit den Grafen Ludwig und Eber-27. Apr. hard von Wirtemberg eine Einung auf fünf Jahre. Heidel- Sie versprechen sich gegenseitige Freundschaft und berg. Unterstützung und verabreden Bestimmungen über die Ausgleichung von Streitigkeiten, die etwa zwischen ihnen oder ihren Unterthanen entstehen würden. d. Freitag vor St. Walpurgstag. — Sattler, Gesch. des Herzogthums Würtenberg unter der Regierung der Graven. III. Bd. Beilage 88. (35)

1453 Fr. bittet die Stadt Frankfurt, den Frieden mit 10. Juni dem Amtmann von Ozberg bis zum 29. September Heidel- zu verlängern und den gütlichen Tag zu Oppenberg. heim am 24. Septbr. zu beschicken. d. dominica post beati Bonifacii festum. — O. in F. Fehdebr. Band XIV. (36)

1433 Fr. schickt der Stadt Frankfurt den bis zum
 17. Juni
 29. Sept. verlängerten Friedbrief des Amtmanns
 Worms. von Ozberg. d. dominica post beatorum Viti et
 Modesti fest. — O. in F. Fehdebr. Bd. XIV. (37)

1453 Tag zu Worms. Den Bemühungen des Erzbischofs Jacob von Trier, des Herzogs Ludwig von Lands-hut, des Bischofs Reinhard von Speyer, des Mark-4.-- 7. Juli. grafen Albrecht von Brandenburg und des Deutschmeisters Jost von Venningen gelingt es die Streitigkeiten Friedrichs mit Mainz, Veldenz und Baden auf einen schiedsrichterlichen Ausspruch zu setzen. Am 7. Juli fällt Herzog Ludwig von Landshut den Spruch, dass Herzog Ludwig von Veldenz, hinsichtlich der Veldenzischen Lehen, zwölf Jahre lang unangelanget und unbetheidinget bleiben, aber doch dem Kurfürsten Fr. wegen des jungen Herzogs Philipp lehenspflichtig sein solle. - S. K. 56 und 57 und die Noten.

1453 29. Juli Heidelberg. Fr. schreibt dem Rektor der Heidelberger Universität:

"Als wir unserm studio zu Heidelberg ain ordnung gemacht und gegeben han under andern jnhaltent, daz die maister und studenten die von
paiden taylen lesen und studieren einander mit
worten und werken nit schmechen laidigen oder
hindern sölen, da vernemen wir, das die maister
von Colne und jr studenten zu zwein malen jn
sinen lesen verhindert und jr studenten mit worten
und angriffen geleidiget und geschmecht worden,
darumb begern wir mit ganczem ernste, das jr
eüch mit den doctoribus und den andern maistern

1453

Urach.

die des rats des studiums sint davon underreden und den maistern und studenten von pevden tevlen pev der pene des avdes den sie dem studium getan händ gebietend, das sy von beiden teyln ainander an irem lesen und studieren ungehindert und ungeirret lassent und auch ainander mit worten oder mit werken nit schmechent, und tund darjnn uwern ernst, das das also gehalten werde." d. dominica post festum Jacobi apostoli. - A. in H. Acta universitatis Heidelb, tom, III, fol. 5b.

Fr. bittet die Stadt Frankfurt, sich mit seinem 11. Sept. Bürger Hans Schadeck gütlich zu vertragen. d. ter-Heidel- cia feria post fest, nativitatis gloriose Marie virg. - O. in F. Fehdebr. Bd. XIV. berg.

1453 Fr. schreibt der Stadt Frankfurt, dass er ihr und 6. Okt. seinem Bürger Hans Schadeck einen gütlichen Tag Heidel- setzen wolle. d. sabato post beati Francisci. -O. in F. Fehdebr, Band XIV. berg. (40)

Fr. bekennt, dass er mit dem Grafen Ulrich von 13. Okt. Wirtemberg den jungen Grafen Ludwig und Eberhard von Wirtemberg mit dem Rath ihrer Räthe folgende Ordnung gesetzt habe: 1) Albrecht Spät soll der Hofmeister der Grafen sein und mit zwei Räthen; die sie (Fr. u. Ulr.) erwählen, ihre Angelegenheiten besorgen; welche sie nicht selbst besorgen wollen, sollen sie an Fr. und Ulrich bringen und deren Entschliessung befolgen. 2) Die jungen Grafen und ihre Schwester Mechthilde sollen ihren Staat und ihr Wesen zu Urach haben, bis Mechtilde zu ihrem Gemahl (Landgraf Ludwig von Hessen) geführt würde, dann sollen jene ihren Staat und ihr Wesen im Schlosse Asperg haben. Ludwig (der volljährig war) soll ein eigenes Siegel führen, doch der Hofmeister und die zwei Räthe sollen es bewahren, dass nichts ohne Friedrichs und Ulrichs Wissen und Willen damit gesiegelt werde. 4) Der Hofmeister und die Räthe sollen alle Lehen, welche die jungen Grafen zu verleihen haben, in deren Namen verleihen. 5) Wenn weltliche Lehen an die Grafen heimfallen, so sollen der Hofmeister und die Räthe dieselben nicht wieder verleihen, sondern es vor Fr. und Ulrich bringen. 6) Geistliche Lehen sollen sie an Personen verleihen, die geschickt und tauglich und den jungen Grafen ehrlich und füglich sind. 7) Der Hofmeister und die Räthe sollen dafür sorgen, dass Niemand zu den Grafen und zu Mechthilde gelassen werde, ausser die bei ihnen zu thun haben. 8) Diese Ordnung soll bestehen, so lange man es mit Fug thun kann, doch soll sie, wenn Graf Ludwig stirbt, aus sein. d. Samstag vor St. Gallus. — O. in M. H.; vergl. Steinhofer, Neue Wirt. Chr. II. S. 957—960. (41)

1454 Bestrafung der Amberger, welche sich der Arro-Febr. gation widersetzt hatten. — M. v. K. 26 f., Trithemius, Vita Friderici S. 10 f. (aus Andreas Ratisp. Chron.) und Sp. Chr. 411.

1454 Fr. setzt der Stadt Frankfurt und seinem Bürger 28. Fbr. Hans Schadeck einen gütlichen Tag auf den 28. März Heidelherg. d. Donnerstag nach St. Mathias. berg. -- O. in F. Fehdebr. Band XIV. (42)

1454 Fr. benachrichtigt die Stadt Frankfurt, dass er 3. März wegen der Irrungen, die zwischen ihr und dem Heidel- Amtmann von Ozberg und dem Gerhard Forstberg. meister bestünden, einen Rechtstag auf den 27. März nach Heidelberg setze. d. dominica Estomihi. — O. in F. Fehdebr. Band XIV. (43)

1454 Fr. thut kund, dass er, nachdem der Heidel28. Mrz. berger Rechtstag (s. Nro. 43.) erfolglos gewesen,
Heidel- zwischen der Stadt Frankfurt und dem Amtmann
berg. von Ozberg und dem Gerhard Forstmeister einen
gütlichen Bestand verabredet habe, der vom 28. März
bis zum 24. August dauern solle. d. feria quinta
post dominicam Oculi. — O. in F. Fehdebriefe
Band XIV. (44)

1454 Die Stadt Heilbronn schliesst mit Fr. ein Bünd-10. Juni. niss auf 10 Jahre. — K. XXIX.

1454 Ein reverssbrieff, wie grave Ludwig von Wirtten8. Juli. berg etc. fur sich und sin bruder, und grave Ulrich sich mit pfaltzgrave Friderichen auch mit hertzog Albrechten unnd hertzog Ludwigen von Beyern vereynen fünff jar lang; ist hilflich und usstreglich under sinem und zweyer siner rete anhangenden jngesigeln. Geben zü Ladwingen uff mondag Kyliani anno 1454. — Regest. in C. Nro. 43½ fol. 142.

1454 Fr. schliesst mit den Erzbischöfen Dietrich von 29. Okt. Mainz, Jacob von Trier und Dietrich von Cöln Frank- einen Münzverein. d. am dinstag nach Symon und Jude tag der heil. Aposteln. — S. Görz, Reg. der Erzb. zu Trier S. 201.

1454 Fr. bekennt zu Gunsten des Erzherzogs Albrecht 12. Nov. von Oesterreich:

Mannheim.

"Das wir nach manigfaltiger rede, die an uns komen ist, wie die regierunge in dem romischen riche durch unsern herren den römischen keyser nit also treffenlich und genugsamklich fürgenommen werde und geschee, als solichs dann dem heyligen riche und gemeynen landen und den luten in das rich gehornde woll not sy, darumb dem riche zu offenthalte evn romischer konig erwelt oder furgenomen mocht werden; und wann der hochgeborn furste der Albrecht ertzhertzog zu Oesterich etc. unser lieber bruder uns dogenlich und nutz solich irrung zu verkomen beducht hat, so haben wir demselben unserm bruder versprochen und verheissen, versprechen und verheissen ime auch wissentlich mit dem brieff by unsern furstlichen truwen und eren, begebe sich, das eyn romischer könig erwelet oder fürgenomen würde, das wir dann den benanten unsern lieben bruder furdern und dartzu nemenn wollen und sollen. so ferre an uns ist, wir wollen ime auch dartzu furderlich und gunstlich sin durch uns selbs und andere nach unserm vermogen trulich und ungeverlich." - Aus Chmel, Regest. Frid. III. Rom. Imp. II. Abth. S. 329.

1454 Anerkennung der Arrogation von dem Kurfürsten 26. Dez. Friedrich von Brandenburg. — K. XXXII.

1454 Anerkennung der Arrogation von dem Kurfürsten 29.Dez. Friedrich von Sachsen. — K. XXXIII.

1455 3. Juli Heidelberg.

Fr. schickt dem Herzog Ludwig von Veldenz seinen Fehdebrief. Als Grund wird angeführt, dass Ludwig seit dem Schiedsspruche, den Herzog Ludwig von Landshut am 7. Juli 1453 zu Worms gethan, sich verschiedene Rechtsverletzungen zu Schulden labe kommen lassen, (als: Eingriffe in das kurpfälzische Schirnrecht, Gefangennahme eines pfälz. Knechtes, Beraubung eines andern und etlicher

armen Leute, Plünderung und Einäscherung eines Dorfes u. s. w.), und als er darum angegangen und aufgefordert worden sei vor dem Erzbischof Jacob von Trier oder dem Herzog Albrecht von Oesterreich Ehre und Recht zu thun, nicht nur eine höhnische und verächtliche Antwort gegeben, sondern auch durch Beherbergung offener Feinde, durch Beschädigung etlicher pfälz. Unterthanen bei Kaiserslautern, durch Gefangennahme und Gelderpressung zum Schaden eines Siegfried Grabenmecher u. s. w. noch mehr rechtswidrige Handlungen begangen habe. d. feria quinta post festum beat. Petri et Pauli app. - K. XXXV.

1455 4. Juli berg.

Fr. erlässt an alle Fürsten und Herren ein Schreiben, in dem er ihnen die Uebersendung seines Heidel- Fehdebriefes an den Herzog Ludwig von Veldenz und die Ursachen der Feindschaft mittheilt. (Der Inhalt stimmt fast wörtlich mit dem des Fehdebriefes überein.) Zum Schluss ermahnt er sie, dem Herzog keine Hülfe zu leisten. d. sexta feria post festum visitacionis gloriose virg. Marie. - A. in M. St. Registratur des Kriegs zwischen hertzog Ludwigenn und pfaltzgraven Friderichen anno 1455.

1455 5. Juli Heidelberg.

Fr. schreibt dem Erzbischof Dietrich von Mainz. dass er dem Herzog Ludwig von Veldenz seinen Fehdebrief geschickt habe und setzt ihm die Ursachen der Feindschaft auseinander. (Der Inhalt stimmt fast wörtlich mit dem des Fehdebriefes überein.) Zum Schluss heisst es: "wir - tzwifeln nit, ir versteen wol, das uns merclich ursach darzu dringt, und wir wollen uns zu uch versehen, das ir im oder den sinen durch uch oder die uwern kein hulff oder bistant dunt oder gestatten zu thun, und was wir uns des zu uch versehent sollent, des begern wir uwer verschriben antwort." d. sabato post vestum visitacionis beate Marie virg. - A. in M. St. Registratur u. s. w. (49)

1455 Beginn der Feindseligkeiten gegen den Grafen 6. Juli. Ludwig von Veldenz. Belagerung von Armsheim. Sturm auf das Schloss. - Notizen in M. St. Registratur u. s. w. Die Sp. Chr. 104 setzt den Auszug Friedrichs auf den 4. Juli, nach dem vor1455

Neu-

1455 12. Juli

Neu-

stadt

hergehenden Briefe wäre er aber am 5, noch in Heidelberg gewesen.

1455 Beginn der Belagerung von Bergzabern durch das kurpfälz. Heer. Am 11. Juli erfolgt der erste 9. Juli. Sturm. -- Notizen aus der Registratur etc. und E. A. 155.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Veldenz 11. Juli wegen ihrer Irrungen; er bestreitet die Behauptung Ludwigs, dass er in seinem Fehdebriefe Unwahres geschrieben habe. Wegen des Vorfalls zu Weina. d. H. heim (wo kurpfälz. Leute arge Exzesse verübt haben müssen) hätte L. an ihn schreiben und Recht fordern sollen, er hätte darauf redliche und aufrichtige Antwort von ihm (Fr.) erhalten und so nicht nöthig gehabt, sich gegen seine Lehenspflicht zu verstossen und an kurpfälz. Unterthanen Rache zu nehmen. Auf die vielen leichten und vergeblichen Worte, die Ludwig ausserdem im letzten Briefe geschrieben habe, halte er nicht nothwendig zu antworten; was die Rechtsgebote, die L. jetzt gethan, anlange, müsse er erklären, dass er (Ludw.) sie hätte thun sollen, ehe es zur Fehde gekommen wäre, denn damals hätte er (Fr.) so gebührliche Antwort darauf gegeben, dass Jedermann hätte verstehen müssen, dass er nicht Unrecht habe. Darauf, dass Ludw. alle Streitsachen mit Ausnahme der wegen des Lichtenberger Schlosses zur Verhandlung bringen wolle, gehe er nicht ein, es müsse Alles ohne Ausnahme vor den Schiedrichter kommen; als solchen schlage er vor den Erzbischof Jacob von Trier, den Herzog Ludwig von Landshut, den Landgrafen Ludwig von Hessen, den Grafen Ulrich von Wirtemberg oder den Herzog Albrecht von Oesterreich. Ludwig möge sich unter diesen einen wählen, um vor ihm unverdingt Ehre und Recht zu nehmen und zu geben. d. feria sexta post Kiliani ep. -K. XXXVII.

> Fr. schreibt dem Erzbischof Dietrich von Mainz: ..Wir haben uch nest geschriben, das wir hertzog Ludewigs graven zu Veldentz fient worden sint und auch die ursach die uns darzu bewegt, und als wir im unsern widdersagtsbrieff uberantworten lassen han, hat er darnoch uns daruff widder geschriben

und under anderm erst uff etlich fursten rechtgebot gethan und doch verdingt, und wie wol er nu vormals uns umb solich unser forderung ere und recht fur gewest ist, und wir im ein fehde geschriben han und nu zu felde gezogen sint, yedoch das man verstan mocht, das uns dannoch gegen dem vorgnanten hertzog Ludwigen mit ere und mit recht wol genugen solt, so haben wir im uff sinen brief nach solicher unser fehde geschriben, ere und recht uff der fursten und heren einsteils die er uns inn sinem briefe benennet hat und andern uffgenomen unverdingt, umb alle forderung so wir zu im han und alles das sich verlauffen hat vor disser fehde for denselben ere und recht von ime zu nemen und zu geben zu geben und zu nemen, welchs sich noch ordenung rechts vor oder noch zu geen gepuret, also das ein recht mit dem andern zugee, und das auch solichs von ime nach notturft verborgt und versichert werde, dem also nochzugeen, desglichen wollen wir auch thun, daruff ist uns noch von im kein antwort worden. Dis verkunden wir uch umb deswillen, ob an uch der vorgnant hertzog Ludewig gesonnen oder begert hette oder gesunnen oder begeren wurde, im widder uns hilf oder bystant zu thun oder gestatten zu thun, das ir dan wissent, das wir ime ere und recht zu nemmen und zu geben als vorgeschriben stet zugeschriben und ufgenomen han, und wollent uns zu uch versehen, das ir im daruber kein hulf oder bistant widder uns dunt oder gescheen lassen, besunder nach dem ir und wir in verschribener buntnuss und ubertrag mit ein ander sin, der wir uch hve mit herinnern und ermanen, die under andern inhelt diesen nachgeschriben artikel: "und uber dissen vorgeschriben usstrag und bereddenis sollent die obgnanten fursten umb kevnerlev sach oder geschit willen evner mit dem andern in zit disser verschribung zu krieg oder zu fehde komen durch sye oder andern von iren wegen, auch den iren der sy ungeverlich mechtig sin des nit zu gestatten in keynerley wise an alle geverde; wes sye aber also nit mechtig weren, die sollen sye daruber nit husen oder halten, noch in keynerley zulegunge oder bistant thun, oder von den iren der sie mechtig sin gescheen lassen etc." und

vor

wie wol in derselben verschribung ein artickel darnach geschriben stet also ludent: "es sollen auch in disser bereddeniss und dissem usstrag alle ander buntnisse und verschribung, ob die benanten fursten alle oder ir evner oder mee mit dem andern oder sy under eynander vor datum diss brifs gethun hetten, ussgenomen und ussgescheiden sin etc." so ist doch wol zu versteen und zu glauben, das kein buntnüsse oder verschribung sy zuschen uch und dem vorgnanten hertzog Ludewigen die do innhalt, das ir ym schuldig sind hilf oder bystant zu thun oder gestatten zu thun uber recht, und darumb ir auch von derselben nesten artikels wegen nit pflichtig sint, hertzog Ludwigen hulf oder bystant zu thun, und auch uch nit geburt zu dun, noch dem der vorgemelt ubertrach uch das verbut; ob aber ir daruber understundent, dem vorgnanten hertzog Ludewigen widder uns zu helfen oder bystant zu thun oder durch die uwern geschen zu lassen, das doch nit sin solle noch inhalt der vorgemelten verschribung darin ir und wir mit eynander sint, so sin wir uns selber schuldig und hoffen uns von den gnaden gotz und mit hulf und rat unser heren und guten frunden des auch uff uch zu halten, uwer verschriben antwurt." d. sabato post festum beati Kiliani. - A. in M. St. Registratur u. s. w. (51)

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Veldenz 1455 29. Juli wegen ihrer Irrungen; er schlägt ihm vor alle ihre im heere beiderseitigen Ansprüche und Klagen ohne Ausnahme vor den Erzbischof Jacob von Trier zu brin-Berggen und wenn dieser nicht genehm sein sollte, vor Einen der folgenden Fürsten, nämlich: den Herzog zabern. Albrecht von München oder den Herzog Ludwig von Landshut oder den Landgrafen Ludwig von Hessen oder den Grafen Ulrich oder Ludwig von Wirtemberg. Wenn dieses Rechtsgebot nicht nach seinem Willen sei und er (Ludw.) meine, das Seinige sei unverdinglicher, billicher und redlicher, so wolle er (Fr.) von Einem der genannten Fürsten erkennen lassen, ob es so sei. d. Dienstag nach St. Jacob. — K. XXXVIII. (hier mit falschem Datum Donnerstag nach St. J.) (52)

1455 Fr. schreibt dem Erzbischof Dietrich von Mainz: 31. Juli "Als wir uch vormals geschriben, wie wir hertzog imheere Ludewigen graven von Veldentz das recht zugeschriben han, da hat uns derselbe hertzog Ludewig vor widder daruff geschriben und rechtgebot daruff ge-Bergzabern, than, doch aber mit verdinge; uff das nu ir und menglich versteen mogen, das uns gegen demselben hertzog Ludwigen alwegen mit recht genuget hette und noch wol genugt, so haben wir yme uff sin lest geschrift geantwort und recht zugeschriben inn masen wir uch abeschrift herinn verslossen schicken, daruff wir uns versehent und meynen, ob wir inn keyner verschribunge mit uch weren, ir sollent dannocht daruber demselben hertzog Ludewigen kein hulf oder bistant thun oder zu legen, und begern des uwer verschriben antwort." d. uff dornstag nach sant Jacobstag. - A. in M. St. Registratur u. s. w. (53)

1455 Uebergabe der Stadt Bergzabern an den Pfalz 11. Aug. grafen. — E. A. 156.

1455 Fr. verkündigt der Stadt Speyer, dass die Stadt 12. Aug. Bergzabern sich ihm ergeben und gehuldigt habe, Berg- nachdem die Reisigen, die darin gewesen, am Monzabern. tag vor Mitternacht ausgezogen seien. d. Dienstagnach Lorenz. — Sp. Chr. 403. (54)

1455 Fr. thut kund:

1.Sept. Neuenburg.

"Als wir den hochgebornen fürsten — hern Karle marggrave zu Baden etc. und grave zü Spanheim und hern Bernhartten auch marggraf zu B., gebrudern, umb jr gerechtigkeit die jr fordern unnd sie gehapt han oder mogen an und zu dem wiltpand inn Michelfelder auwe, als sie von unss dieselbe ire gerechtigkeit zu kauff hant geben, sint schuldig wordenn dru tusent rinischer gülden, solicher somme unnd schültt bewysen wir sie und machen sie der sicher an und uff die pfantschafft an Eppingen der statt, die wir für zehen tüsent gülden pfands von ine jnnhan, also wann sie oder ire erben dieselbe statt zü jren handen widderlösen wollen, als sie daz macht haben zü thünde nach lüt des brieffs den unser lieber herre und vatter hertzog Ludwig seliger gedechtnisse marggrave Bernhartten jren annherren seligen daruber gegeben, daz dann dieselben marggraven oder ire erben nit sin sollen schüldig unss oder hertzog Philips unssern sone oder unsern erben von solicher lösung wegen zu geben mee dann sieben tusent rinischer gülden, die auch wir oder derselb unsser sone hertzog Philips oder unsser erben von ine entphahen und ine der gemeltten losänge dagegen statt thün sollen und wollen on allerley jntragk oder widderrede on alle geverde." d. uff mondag sant Egidientag. — A. in C. Nro. 51 fol. 1283. (55)

1455 1. Sept. s. l.

s. l.

Fr. schliesst mit den Markgrafen Karl und Bernhard von Baden ein Bündniss auf 10 Jahre. Gegenseitige Freundschaftsverpflichtungen und Bestimmungen über die Ausgleichung vorkommender Streitigkeiten zwischen ihnen und ihren Unterthanen etc. sind die Hauptpunkte des Bündnisses. Darin nehmen sie gemeinschaftlich aus den Papst, den Kaiser, den König Reinhard von Sicilien, den Erzbischof Jacob von Trier, den Bischof Reinhard von Speyer, die Herzoge Albrecht und Ludwig von Bayern, den Grafen Ulrich von Wirtemberg, die Städte Nürnberg, Winsheim, Rotenburg a. d. T., Nördlingen, Dinkelsbühl, Weissenburg a. d. Altm., Ulm, Kempten, Reutlingen, Gingen, Weil, Aalen, Spever, Heilbronn und Wimpfen. Fr. nimmt noch besonders aus seinen Bruder, Domprobst zu Würzburg, und die Grafen Ludwig und Eberhard von Wirtemberg, und die Markgrafen nehmen besonders aus den Erzbischof Dietrich von Mainz, den Grafen Friedrich von Sponheim, den Bischof von Speyer, den Erzherzog Albrecht von Oesterreich und die Markgrafen von Brandenburg. d. Montag st. Egidien tag. -K. XL. (56)

1455 Fr. verabredet mit dem Markgrafen Karl und 1.Sept. Bernhard von Baden folgende Punkte:

"Züm ersten, das wir hertzog Friderich gegen den egenantenn marggraven sollen ablassen zehen tüsent gülden von solchen fünftzehen tusent güldenn die da begriffen sint jnn den brieffen, als jr vatter marggrave Jacob selige die sloss Grabenn und Steyn von unsern vordern unnd unss zu lehen gehabt und getragen hatt, unnd dieselben lehen brieff alle

sollen wir jne zü jren handen widder geben mit dem underschevtt, das wir der egenant marggrave Karle als der eltist sollen komen oder mit macht schickenn für der Pfaltz hohe manne das graven synt, der wir hertzog Friderich sieben oder me zü recht setzen sollen, vor den mogenn wir hertzog Fr. an unsern oheim marggrave Karle fordern wie unser meynünge ist, das er solich lehen von unss soll entphaen, dagegen wir marggraff Karle mogen unnd sollen antwürten als unss dünckt, das wir schuldig sint die empfengkniss zu thun unnd auch daby für die egenanten manne legen solich vorgerürt lehennbriffe, unnd wie dann die manne unss margraff Karle mit jren sprüch zü recht werdenn wissen, solch lehenschafft von unserm herrn und oheim hertzog Fr. zü entphahenn, das sollen wir onverzogenlichenn thün, doch mit dem gedinge, das wir derselb marggrave Karle oder unser erbenn unss derselben mannschäfft und die lehenschafft wann wir wollenn mit fünff tüsent güldenn mogent ledigenn gegen unss hertzog Fr. oder gegen unserm sone hertzog Philipsen oder unsern erben - -, unnd herüber sollen wir dann einander lehenbrieff geben - - . 2) Item wir beyd marggrafen noch unser liebenn brudere noch unser erben noch auch Ludwig herre zu Liechtenberg noch sin erbenn sollen an unsern herren unnd oheim hertz. Fr. noch an hertzog Philipsenn noch an iren erbenn hinfür keyn ansprache oder forderüng fürnemen von solicher fünff unnd viertzig tusent güldenn wegen, die unser lieber herre und vatter selige uff unsers herren unnd fründs des ertzbischoffs zu Meintz entschevt benant und darumb der egenant von Liechtenberg sinen evt gethan hatt, diewile derselb von Liechtenberg sin gerechtigkeit der fünff und viertzig tüsent gülden uff unsern egenanten lieben herrn und vatter marggrave Jacoben hat bewant. 3) Item wir die vorgenanten marggraven noch unser erben wollen auch den egenanten unsern oheim hertz. Fr. noch sin erbenn hinfür nit anlangenn von schatzung wegen die er oder sin brüder selige hertzog Lüdwig von den von Eppingenn hant ingenommen. 4) Item wir hertz. Fr. unnd unser erbenn sollen und wollen Quellen II.

die vorgenanten unser oheymen die marggraven lassen bliben by dem fare zu Schrecke und dem wilpanne jm sunderholtz. 5) Item wir - hertzog Fr. wollen auch - den marggrauen zü lieb schaffen, das des apts zu Schwartzach hoffesessen zü überwasser werdenn viertzig güldenn vor sinen schaden ime uff ein zytt von den unsern gescheen. 6) Item von Stoltzen lehens wegenn wollenn wir die marggrafen noch unser erbenn unsern - oheym hertz. Fr. noch sine erbenn nit anlangen als ferre das an unss ist und wir das vermyden mogen von solicher verschreybunge wegenn die wir m. Karle habenn mit unserm vettern hertz. Fr. graven zü Spanheim. 7) Item fürbasser haben wir vorgenante fürsten unss geevnet, also das wir unnd unser erben aller anderer artickele unnd stücke, der wir unss nit habenn übertragen als hie vor inn dissem brieff geschriben stet, unnd die da sint begriffen inn ertzbischoffs Dietherichs von Meintz entscheyt, den er gethan hat unss hertz. Fr. und unsern son hertz. Philipsen unnd unsere erben an eynem und marggr. Jacobenn seligen unnd sin erben an dem andern teyle berürende, unnd auch umb alle solche stücke und artikele, die sich nach dem anlasse zu Spyer hant ergangen die benant sint jnn dem anlass des wir hertz. Fr. und marggr. Jacob sel. uff die hochgebornen fürsten - - hern Ludwigenn — hertzogen inn niddern und obern Beyern unnd hern Albrechten marggr. zü Brandennbürg — - zu Wormss waren übertragen zü usstragk zü kommen, und wass syder demselben anlasse sich zü irrüng gefügt hette zwüschenn unsern bevdersyts amptlüten unnd den unsern, sollen und wollen gegen einander kommen zu ende und usstragk, also das unser vederteyle oder sin erbenn evnen sins radts soll benennen unnd zü denselbenn zweven, die als ein gemeyn man sin sollen, soll unser vede parthy setzen zwen syner rete, dieselben verhoren sollent jnn den vorgemelten stücken ansprache antwürt widderrede nachrede unnd wass yeder teyle meynet zü geniessenn, und welche stücke sie mit willenn beyderteyle nit möchten hingelegen darüber sollen die vier zügesatzten rete sprechenn als sie uff jr eyde bedüncken wirdet recht sin, unnd jnn

welchem stücke dieselben vier nit eynhellig würden oder nit eyn mereteyle under jne were, so sollen dann die zwen vorgenanten als ein gemeyner derselben sprüch evnem der sie uff ire evde würde bedünckenn der rechtlicher sin züfallen, jnn welchem stücke aber dieselben zwen also auch nit eyndrechtig würden, so sollenn dieselben zwen umb soliche stücke der sie nit eynhellig werdenn möchten eyn glych ongeverlich loss werffen, und wass also mit willen unser parthyen übertragen oder uff der egenanten weg eynen zu recht gewiesen wirdet, dem soll ane allerley jntragk nachgegangen unnd davon nit appelliret noch das inn keynenn andern wegk gezogenn werdenn, und wir haben unss darumb zu anfangk diss obgemeltenn usstrags geeynet unsere obgemelten gemeynen und züsetze zü fügen zü Spyer uff sant Gallenn tag zü nacht nehst künfftig, unnd das auch soliche sachen zwüschen demselben tage und sant Johansstag des teüffers als er geborn wart darnach nehst kommende sollent zu ende und usstrag kommen unnd unser parthien halb nit lenger werdenn verzogenn, desglyche unser yederteyle sin vorgemeltenn rete solle vermögen der sache jnn der vorgenanten zytt auch entschevdünge zü thünde und ende zü machen als vorbegriffen ist, es were dann das sich das jrs sprechens halb mit recht lenger würde verziehen, und wir begeben unss zü bevder sytt das in dissen vorgemelten rechten unser dhein teyle gegen den andern soll fürwenden solchen eegemelten entscheytt den der ertzbisch. zü Meintz hatt gethan. Wer es aüch daz eyner oder me der obgemelten gemeynen oder züsatze tods abgingen oder mit kranckheit begriffen würden, das sie by den sachen zu gebürlichen zytten nit mochten gesin vor und ee die jn obgeschribner masse zü usstragk kemen, so dick sich daz fügte, soll alle male der teyle under unss des der oder dieselben rete weren ander an derselben stat onverzegenlich benennen und dargeben zu thün das daz getan solten oder mochten haben die rete an der stat die würden benant, und inn dissem vorgemelten usstragk sollen ussgescheiden und ussgenommen sin soliche stück unnd artickele die von der graveschafft von Spanheim mit unss 17\*

1455

marg. Karle antreffend, und auch ussgenommen solch zwen artickele die von Schauwenburg antreffennd die in dem egenanten anlasse zu Wormss beteydingt sten geschriben - -." Geben und geschehenn uff mendag sant Egidientag a. 1455. - A. in C. Nro. 51, fol. 58b-60b.

Fr. schliesst mit dem Grafen Friedrich von Spon-16. Sept. heim (dem Bruder des Herzogs Ludwig von Veldenz), nachdem sie vorher in Zwietracht gestanden, ein Bündniss mit folgenden Punkten: 1) Ihre Irrungen wegen der Grafschaft Sponheim sollen zwischen dem 16. Sept. und 25. Dez. auf einem Tage zu Kreuznach gütlich oder rechtlich beigelegt werden. 2) Wegen sonstiger Streitsachen wollen sie sich ebenfalls in Kreuznach gütlich vergleichen oder vor einem der Grafen, Philipp von Katzenelnbogen, Hess von Leiningen und Philipp von Nassau, Recht suchen. Neue Streitigkeiten sollen ebenfalls gütlich oder rechtlich ausgeglichen werden. 3) Friedrich von Sponheim wird des Kurfürsten Rath und schwört ihm einen Eid auf 10 Jahre; er soll dem Kurfürsten gegen Jedermann behülflich sein, ausser gegen seinen Vater Stephan und Bruder Ludwig, doch will er denselben gegen Fr. keine Hülfe leisten, ebenso nimmt er die Erzb. von Köln und Trier aus. Dagegen verspricht Fr. dem Grafen in seinem Schirm zu halten und gegen Jedermann behülflich zu sein. 4) Graf Friedrich erkennt den Pf. als Kurfürsten an und nimmt von ihm als solchem seine Lehen. Kurfürst Fr. nimmt aus den König Reinhard von Sicilien und dessen Sohn den Herzog Johann von Lothringen, den Erzb. Jacob von Trier, die Herzoge Albrecht und Ludwig von Bayern und Albrecht und Sigmund von Oesterreich, die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden. seinen Bruder Ruprecht, Domprobst in Würzburg, die Grafen Ludwig, Eberhard und Ulrich von Wirtemberg, alle Herren und Bischöfe, von denen er belehnt ist und die freien Städte und die Reichsstädte, mit denen er in Einung ist. d. dinstag nach der heil. Crutzetag exalt. - K. XLI.

1455 Tag zu Worms auf Mittwoch nach St. Moriz-24. Sept. tag angesetzt von den kaiserlichen Commissarien dem Kardinal-Bischof Peter von Augsburg, dem Bischof Johann von Eichstädt und dem Reichserbmarschall Heinrich von Pappenheim zur Beilegung der Fehde zwischen Fr. und Ludwig von Veldenz. Der Tag war zuerst auf den 14. Sept. nach Landau angesetzt, wurde von hier nach Worms verlegt und darnach auf den 24. Sept. verschoben. Die Verhandlungen führten zu dem späteren Friedensschlusse. - Sp. Chr. 403 und Registratur etc.

1455

Fr. schliesst mit dem Herzog Ludwig von Vel-3. Okt. denz einen Friedens - Vertrag mit folgenden Be-Worms. stimmungen: 1) Die Fehde zwischen Fr. und Ludw. und die zwischen Ludw, und dem Heinz von Falkenstein ist aus; die beiderseitigen Gefangenen werden freigelassen, müssen aber für ihre Zehrung eine tägliche Entschädigung von 21/2 Schilling Pfennige zahlen. Schätzungs- und Brandschatzungsgelder, die noch nicht bezahlt sind, brauchen nicht mehr bezahlt zu werden. Auf Ersatz, den die einzelnen Parteien während des Krieges erlitten, leisten sie für sich und ihre Erben Verzicht. 2) Fr. gibt die Stadt Bergzabern mit Allem, was dazu gehört, dem Herzog Ludw. zurück und sagt die Einwohner der Eide, die sie ihm als ihrem Herrn bereits geschworen, wieder ledig. Es sollen ebenso alle armen Leute, die während des Krieges der einen oder andern Partei Huldigung leisten mussten, zu ihrem früheren Herrn zurückkehren dürfen. 3) Ludwig empfängt und trägt lehensweise die Städte und Schlösser Lichtenberg und Cusel und was dazu gehört, die der verstorbene Graf Friedrich von Veldenz als kurpfälzische Lehen gehabt hat, von Fr. als Kurfürsten des Reiches, und leistet ihm dafür Huldigung und Eid nach Lehensrecht und Gewohnheit, unbeschadet der Rechte, welche die Kurpfalz auf genannte Städte und Schlösser hat. Der Herz. und seine Erben sollen von den Kurfürsten der Pfalz in dem Besitz der Lehen gelassen werden. 4) Die übrigen Streitsachen sollen zu Speyer am 5. Jan. 1456 von ihren Räthen entweder gütlich oder Können sich die rechtlich ausgetragen werden. Räthe und ihre Zusatzleute nicht einigen oder keinen Majoritätsbeschluss erzielen, so soll Markgraf Karl

von Baden den Ausschlag geben; wenn dieser nicht kann oder nicht will, so soll man sich über einen andern Schiedsrichter einigen, oder ihn nöthigenfalls durch das Loos bestimmen. 5) Fr. erhält die Vollmacht, wegen der Forderungen, die Ludwig an die Gebrüder Jacob und Ludwig von Lichtenberg für den Schaden, den sie ihm in ihrem Kriege mit dem Grafen von Leiningen zugefügt, zu stellen hat, einen Entscheid zu geben. Ebenso will Fr. wegen der Streitsache zwischen Ludwig und den Herren Diether von Rüdesheim und Sigmund von Mühlhofen einen gütlichen Tag halten. 6) Die Lehen, die während des Krieges aufgesagt worden sind, werden denen, die es begehren, wieder zurückgegeben. 7) Ludwig empfängt die Lehen, die er von dem Erzbischof Jacob von Trier gehabt, ebenfalls wieder und verschreibt sich darüber, wie zuvor. d. fritag nach sante Michelstag. - K. XLII. (59)

1455 Ankunft Friedrichs in Worms zur Belehnung des 7. Okt. Herzogs Ludwig von Veldenz. Fr. vermied jede Zusammenkunft mit Ludwig und liess die Belehnung durch den Grafen Hess von Leiningen vornehmen. Noch in der Nacht verliess er Worms. — Sp. Chr. 403.

1455 Fr. belehnt den Herzog Ludwig von Veldenz mit der Burg Lichtenberg und ihren Zugehörungen, der Worms. Stadt Cusel, den Schlössern Pettersheim u. St. Michelsburg, dem St. Remigiuslande und dessen Zugehörungen, den Aemtern Basenbach und Nerzweiler und von Reichswegen mit den Burglehen zu Kaiserslautern und Neu-Wolfstein, was Alles Graf Friedrich von Veldenz von der Pfalzgrafschaft bei Rhein zu Lehen gehabt hat - vorbehaltlich seiner (Fr's.) und seines Sohnes Philipps Rechte darauf. Dagegen verspricht Ludwig die Lehen von dem Pfalzgrafen als Kurfürsten des Reiches und seinen Erben und Nachkommen zu tragen, dafür getreu und hold zu sein und Alles zu thun, was ein Edelmann seinem Lehensherrn nach Recht und Gewohnheit zu thun schuldig ist, d. feria quarta post b. Francisci confess. - O. in M. St. (60)

1455 Fr. bekennt:

8. Okt.

"Als wir dem hochgebornen fursten unserm lie-Worms, ben vettern hern Ludwigen pfalczgraven — — diese hernach geschrieben gutter nemlich: Liechtenberg die burg, Cuschel, sant Michelsburg, Pedderssheim die vesten und stat, sant Remigiuslant, die zwey Basenberger und Nerczwiler ampt mit allen und ir iglichs zugehorunge mit ussnemung unser unsers sons hertzog Philips unser beider erben unser mannen und eyns iglichen rechten daran zu lehen geluhen han, und wir nü meynen, daz dieselben guter mit aller irer zugehorde an unser furstenthum die pfaltzgraveschafft by Rine verfallen sin, und unser vetter obgnant meynt, daz die nit verfallen sin sollen, da gereden und versprechen wir, daz wir alslange wir in leben sin den vorgenanten hertz. Ludwigen und sinen erben der die graveschafft zu Veldentz innhaben wirt unangelangt und unbeteydingt by denselben obgenanten gutern und iren zugehorungen bliben lassen sollen, doch also daz derselbe hercz. Ludwig sich gegen uns halte und thue als evn lehenmann sinem herren von recht und gewonheit schuldig zu thun ist, und ob wir ee von dots wegen abgeen wurden daz got lange verhutten wolle dann der vorgenant unser vetter hercz. Ludwig, so sollen - unser sone hertz. Philips und sin erben denselben unsern vettern hercz. Ludw. als lange derselbe h. Ludw, in leben ist by denselben guttern und iren zugehorungen auch unangelangt und unbeteydingt bliben lassen, doch daz - - h. Ludw. dieselben guttere slosse stete lande und lute alsdann nach unserm dode von unserm sone h. Phil. und von sinen erben die kurfursten sin, und desselben h. Ludwigs erben graven zu Veldentz nach h. Ludwigs dode von uns h. Fr., ob wir dann in leben sin, mit glubden und evden empfahen tragen und verbunden sin und davon thün und halten sollen als solicher lehen recht und gewonheit ist, und mit usnemung unser unsers sons h. Philips unser beider erben unser mann und eyns iglichen rechts daran, und soll diess beredunge iglichem teyl unschedelich und unvergriffenlich sin an sinen rechten - -." d. feria quarta post beati Francisci confess. - O. in M. St. (61)

1455

berg.

1455 Festschiessen in Heidelberg zu Ehren der Mark-28. Okt. grafen von Baden. Markgraf Karl empfängt von Fr. seine Lehen. Anwesend ist Erzherzog Albrecht von Oesterreich, der Friedrichs Schwester Mechtilde zur Frau hatte. - Sp. Chr. 404.

1455 Fr. bittet die Stadt Frankfurt um Geleite, da er 6. Dez. nach Ulm zu einem gütlichen Tage zwischen Fried-Heidel- rich von Freyburg und Hans von Gelre reiten wolle. berg. d. ipso die beati Nicolai, - O. in F. Fehdebriefe Band XIV.

Fr. stellt dem Erzherzog Albrecht von Oesterreich, 29. Dez. von dem das Gerücht sage, dass er nach seines Bruders Heidel- Krone strebe und desshalb bei den Kurfürsten geworben habe, folgendes Zeugniss aus: der Erzherzog habe auf die Nachricht, dass die Kurfürsten im Sinne hätten, einen andern römischen König zu wählen, dem Pfalzgrafen vorgestellt, dass dies dem Kaiser missfällig und dem Hause Oesterreich schimpflich und schädlich sein werde; wenn die Kurfürsten aber doch einmal einen andern König wählen wollten, so habe er Hoffnung, dass der Kaiser seiner (des Erzherzogs) Wahl nicht entgegen sei, weil so die Krone beim Hause Oesterreich verbliebe; in diesem Sinne habe der Erzherzog um seine (Fr's.) Stimme geworben. d. ipso die b. Thome episc. Canthuariensis. - Chmel, Materialien zur österr. Gesch. II. Band. S. 94 (63)

1456 Bischof Ruprecht von Strassburg schliesst mit 15. Fbr. Fr. ein Bündniss auf Lebzeiten. - K. XLIII.

Kurfürstenversammlung um Oculi zu Frankfurt; 28. Fbr. wurde berufen von dem Erzbischof Dietrich von Mainz und dauerte bis zum 8. März. waren die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln und Räthe der Kurfürsten von der Pfalz, Sachsen und Brandenburg. Sie beriethen sich über ein Schreiben an den Kaiser, in welchem derselbe aufgefordert wurde, im kommenden Frühsommer einen Tag in Nürnberg oder Frankfurt wegen der Türkenhülfe zu halten und denselben persönlich zu besuchen. Abschriften dieses Schreibens schickten sie an den Papst, den Legaten und an den König von Böhmen. Im Abschied steht der Beschluss, dass alle Kurfürsten am 1. August ihre Sendboten zu Frankfurt haben sollten, um sich über die Antwort des Kaisers auf ihr Schreiben und über die nothwendigen Reichssachen zu berathen. — Aktenstücke in M. St. Acta comitiorum de annis 1281 usg. ad 1501.

- 1456 Versöhnung Friedrichs mit Ludwig von Veldenz 12. Mrz. zu Speyer. Fr. gibt ein Festmahl im Hause des Domdechanten. Anwesend sind Friedrichs Bruder Ruprecht, Domprobst zu Würzburg, und Ludwigs Bruder Hans, Domherr zu Strassburg. — Sp. Chr 405.
- 1456 Fr. besucht den Erzbischof Dietrich von Mainz 16. Mai in Aschaffenburg und bleibt 4—5 Tage bei ihm. Beginn eines freundschaftlichen Verhältnisses. — Sp. Chr. 406.
- 1456 Dauphin Ludwig von Frankreich schliesst mit 19. Mai. Fr. ein Bündniss. — K. XLIV.
- 1456 Erzbischof Dietrich von Mainz schliesst zu Die-24. Mai. burg ein Bündniss mit Fr. auf acht Jahre. — K. XLV.
- 1456
  Fr. bekennt, dass er bei dem Abschlusse des
  25. Mai. Bündnisses mit dem Erzbischof Dietrich von Mainz
  Umstadt. redet habe: Wenn der Erzbischof ihn bis zum
  15. August als Kurfürsten anerkannt hat, so soll
  das Bündniss acht Jahre lang währen, wenn aber
  der Erzbischof ihn bis zum 15. August nicht anerkannt hat, so soll ihr Bündniss mit diesem Tage
  aus, todt und kraftlos sein. d. feria tertia post
  Dominicam Trinitatis. Gudenus Cod. diplom.
  tom. IV. S. 318 f. (64)
- 1456 Erzbischof Dietrich von Mainz besucht den Pfalz-30. Mai. grafen in Heidelberg. Beide sollen dabei zu den Heiligen geschworen haben, ihr beider Lebtage nicht wider einander zu thun. — Sp. Chr. 406.
- 1456
  5. Juni. von Mainz über die Herstellung der Sicherheit der Heidel- Strassen und Zerstörung von Raubschlössern in berg. ihren Landen und deren Nachbarschaft. d. am St. Bonifaciustag. Erwähnt bei Johannis Rer. Mog. tom. I. p. 767 note 17. (65)

1456 Bischof Johann von Würzburg schliesst mit Fr. 24. Juli, ein Bündniss auf Lebzeiten. — K. XLVII.

1456 Anerkennung der Arrogation von dem Erzbischof 17. Aug. Dietrich von Mainz. — K. XLIX.

Fr. schreibt gemeinschaftlich mit den Kurfürsten 1456 10. Sept. von Mainz. Köln. Sachsen und Brandenburg an den Frank- Kaiser. Sie machen ihm darin über die drohende furt. Gefahr der Christenheit, die schlimmen Zustände im Reiche und über seine Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit ernstliche Vorstellungen und ermahnen ihn, in eigener Person auf den Andreastag (30. Nov.) nach Nürnberg zu kommen. Wenn er nicht komme, so wollten sie doch dort zusammenkommen. zu rathschlagen, zu handeln und zu beschliessen, was ihnen zur Förderung des christlichen Zugs als Kurfürsten des heiligen Reichs zu thun gebühre. Sie bitten ihn, er möge den andern Fürsten und den Städten des Reiches schreiben, dass sie zu diesen Sachen auch mithälfen. - d. fritag nach unser l, frauwen dag nativ. - Ranke, deutsche Geschichte. Bd. VI. S. 18-22; auch in der Sp. Chr. 414, (66)

Belagerung des Schlosses Montfort bei Kreuznach Oktbr. durch Fr. und den Erzbischof Dietrich von Mainz. Beginn am 16. Okt. Nach 14 Tagen kam zwischen den dortigen Gemeinern und den Belagerern ein Vertrag zu Stande. worin jene versprachen, aus dem Schlosse beiden Fürsten keinen Schaden mehr zu thun und das Schloss ihnen offen zu halten. So die Sp. Chr. 409. Anders erzählt M. v. K. 29. die Geschichte. Nach ihm wäre das Schloss nach fünftägiger Belagerung am 19. Okt. zur Uebergabe genöthigt und darnach geschleift worden.

1456 Kurfürstentag zu Nürnberg auf Andreas. Pfalz30. Nov. graf Friedrich reitet mit einem Gefolge von 600
Pferden ein. Ausser Fr. waren anwesend: Ein
päpstl. Legat. der Erzbischof von Mainz (dieser kam
am 3. Dez.), Räthe des Erzbischofs von Köln, die
Bischöfe von Speyer, Worms und Eichstädt, Markgraf Friedrich von Brandenburg, die Herzoge Ludwig und Hans von Bayern u. s. w. — Sp. Chr. 410
und Notizen in F.

1456 berg.

Fr. schreibt gemeinschaftlich mit dem Erzbischof 19. Dez. Dietrich von Mainz und dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg an den Herzog Wilhelm von Sachsen. Sie beklagen die missliche Lage des Deutschordens, von der sie durch Sendboten des Hochmeisters in Nürnberg unterrichtet wurden. Sie theilen ihm mit, dass sie beschlossen haben, dem Orden gegen seine Feinde zu Hülfe zu ziehen und bitten ihn, zu dem Tage, den sie auf Sonntag Reminiscere 1457 nach Frankfurt anberaumt, um hier die nothwendigen Massregeln zu berathen, persönlich zu kommen oder doch seine bevollmächtigten Räthe zu schicken. d. sontag nest vor sant Thomas des heil, zwelffbot. tag. - Müller I. S. 591 f. (67)

1456 ? Dez. Nürnberg.

Abschied des Nürnberger Kurfürstentages, beschlossen von dem Erzbischf Dietrich von Mainz. dem Pfalzgrafen Friedrich, dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg und den kursächs. Räthen:

 Weil die übrigen Kurfürsten in Nürnberg weder erschienen, noch durch ihre Räthe vertreten waren. soll am Sonntag Reminiscere (13. März 1457) zu Frankfurt ein neuer Tag gehalten werden, auf dem alle Kurfürsten erscheinen und sich über des Reiches Sachen berathen sollen. Wer nicht persönlich erscheinen kann, soll doch wenigstens seine Räthe mit voller Gewalt zu dem Tage senden. 2) In Frankfurt soll man sich über die Verständniss und Einung, die in Nürnberg entworfen wurde, ganz vereinigen und jeder Kurfürst sein Siegel da haben. 3) Wenn der Kaiser inzwischen nicht im Reiche erscheint, so soll man sich auch vereinigen, ob und wie derselbe ferner von des Reichs wegen zu erfordern und zu ersuchen sei. 4) Man soll sich auch berathen wegen des Herzogthums Mailand und des Fürstenthums Cilly. 5) Sodann, ob es gut sei, dass etliche Fürsten des Reiches mit den Kurfürsten in ein bequemliches, gebührliches Verständniss gebracht würden, damit, wenn man etwas bei dem Kaiser oder gegen ihn vornehmen wolle, dies mit Hülfe der Fürsten besser geschehen könne. 6) Sodann, wie der Papst wegen des heil, Reiches und der deutschen Nation zu ersuchen sei. 7) Damit die Kurfürsten, die in Nürnberg weder anwesend noch

vertreten waren, von der Handlung des Tages unterrichtet werden, will der Pfalzgraf den Erzbischöfen von Cöln und Trier und Markgraf Friedrich dem alten Herzog von Sachsen diesen Abschied, die Verzeichnisse der entworfenen Verständnisse und eine Copie des Briefes, den der Kaiser den Kurfürsten nach Nürnberg gesendet hat, unverzüglich in eigener Person mittheilen und sie von den Sachen gänzlich unterrichten. 8) Was dem Pfalzgrafen und dem Markgrafen bei diesem Geschäfte begegnen wird, wollen sie ohne Verzug dem Erzbischof von Mainz mittheilen. 9) Und was dem Erzbischof von dem Pfalzgrafen und dem Markgrafen mitgetheilt wird, das soll er ohne Verzug vor dem Tage auf Reminiscere seinen Mitkurfürsten zuschreiben, damit ein jeder wisse, wornach er sich auf dem Tage zu richten habe. - Müller I. Seite 554 und 555. (68)

Hierher gehören folgende Entwürfe:

I. Entwurf einer Kurfürsteneinung. 1) Sämmtliche Kurfürsten wollen den Kaiser ersuchen, am 24. Mai am Montag nach dem Dreifaltigkeitssonntag 1457 in Frankfurt zu erscheinen, um alsdann Friede und Einigkeit zu machen, die Gerichte und das Recht ordentlich und trefflich zu bestellen und in dem Reiche bleibend zu sein; sie wollen sich dann auch dort versammeln und ihm getreuen Rath, Hülfe und Beistand leisten. 2) Wenn der Kaiser auf ihr Ersuchen nicht eingehen will, so sollen ihn ihre Botschafter emsig und ernstlich ersuchen, dass er seinen Willen dazu gebe, dass sie einen römischen König wählen, und dass er im Reiche allen Ständen befehle, diesem neuen Könige gehorsam zu sein; sie wollen dann nach Frankfurt kommen und die Sache zur Ausführung bringen. 3) Wenn der Kaiser auch dies nicht thun will und in des Reiches Sachen also säumig erscheint, so wollen sie doch am 24. Mai in Frankfurt zusammenkommen und dort nicht eher von einander scheiden, als bis sie einen römischen König erwählt haben. Wer durch wichtige Gründe zurückgehalten ist, soll seine Machtboten nach Frankfurt senden. 4) Was dort beschlossen wird, soll von allen Kurfürsten gehalten werden. 5) Die Machtboten sollen blos von demjenigen Kurfürsten Stimme und Vollmacht haben, der sie geschickt hat, und wenn ein Kurfürst oder mehrere nach Frankfurt weder kommen noch Machtboten schicken, so sollen die andern, die anwesend oder vertreten sind, doch von Aller wegen Macht und Gewalt haben, einen römischen König zu erwählen und ihre Beschlüsse sollen von Allen straks und aufrichtig gehalten werden. 6) Wer durch die Wahl zum römischen König gemacht wird, der soll seine gewöhnliche persönliche Hofhaltung in Frankfurt an dem Main oder dreissig Meilen Wegs um Frankfurt, in einer Reichsstadt, haben, Friede und Einigkeit machen und sein königliches Gericht ordentlich und ganghaft halten, und sie wollen ihm dabei getreulich Rath, Hülfe und Beistand leisten. 7) Denselben König wollen sie iedoch nicht zur Krönung kommen lassen, bevor er nicht alle ihre Briefe, Gnaden, Freiheiten, Herkommen und Gewohnheiten bestätigt und ihnen seinen Schutz und Schirm versprochen habe. 8) Wenn der Kaiser seine Einwilligung zur Wahl eines römischen Königs gibt, so soll derselbe König die kaiserliche Krone bei Lebzeiten des Kaisers nur mit dessen Willen erhalten; gibt der Kaiser aber seine Einwilligung zur Wahl eines Königs nicht, und sie wählen trotzdem einen solchen, so soll derselbe zu allen königlichen und kaiserlichen Würden und Ehren gelangen. 9) Wenn ihnen wegen dieser Vereinigung Widerwärtiges begegnet, wollen sie sich mit vereinten Kräften dagegen unterstützen. 10) Was weiter wegen der Sache berathen werden und geschehen soll, soll Niemanden mitgetheilt werden, ausser nach vorausgegangener Berathung Aller oder der Mehrzahl von ihnen. 11) Die Räthe, die jeder bei diesen Verhandlungen gebraucht, sollen auf ihren Eid verpflichtet werden, Alles, wie vorgeschrieben steht, getreu zu beobachten. - ib. S. 555-558.

II. Erster Entwurf eines Schreibens sämmtlicher Kurfürsten an den Kaiser. Derselbe wird aufgefordert am Donnerstag nach Philipp und Jacob (5. Mai 1457) in Frankfurt zu erscheinen. Wenn er nicht erscheine — heisst es am Schlusse — so müssen sie von solcher Pflicht und Amtes wegen, damit sie Gott dem Allmächtigen, der Christenheit, dem heiligen Reiche und gemeinem Nutzen gewandt sind, darzu denken und auch bestellen, dadurch das heilige Reich nützlicher und redlicher gehandelt werde, und wollen darum solcher Eide, die sie seiner Person gethan haben, gänzlich ledig und auch fürbass nicht mehr verbunden sein, doch mit Behaltung der Pflicht, mit der sie dem heil römischen Reiche gewandt sind, bei dem sie dann bleiben wollen. — ib. S. 561 und 562.

III. Zweiter Entwurf eines Schreibens sämmtlicher Kurfürsten an den Kaiser. Derselbe wird aufgefordert auf den achten Tag nach der heiligen Dreifaltigkeit (19. Juni 1457), endlich und peremptorie in Frankfurt zu erscheinen. Wenn er das nicht thun werde, so möge er wissen, dass dem heiligen römischen Reiche und ihnen wegen ihrer Verpflichtung, den Gebrechen im Reiche zuvorzukommen, ferner ohne ein Haupt zu sein, nicht länger zustehe, sondern dass sie sich um ein anderes Haupt vorsehen und das also machen wollten, das sie gegen den allmächtigen Gott und gegen Jedermann verantworten können, darnach sich seine kaiserliche Majestät zu richten wissen möge. — ib. S. 562.

1456 Fr. beglaubigt bei der Stadt Frankfurt den Conrad
24.Dez. Held, den er mit besonderer Botschaft an sie sendet.
Amberg. d. feria quinta post f. b. Thome. — O. in F. Pfalzgr.
bei Rhein. (69)

1457 Fr. stellt der philos. Fakultät der Heidelberger 9. Febr. Universität einen Brief aus über den Kauf eines Heidel- ihr gehörigen Hauses:

berg.

"Als das eckhuse eyn sytt geyn Peter von Talheimshuse andersytt geyn der Slotkoppffinhüse und dem marstall daran ubergelegen, darjnne unser kantzler selige meister Hans Guldenkoppff sesshafft gewest ist, und zu dem altar des heyligen crutze jn unser frauwen cappellen jn unser statt Heydelberg gelegen gehort hatt und mit eynem wessel an unsere universitett des studiums zu Heydelberg und darnach von der universitet an die facultet artium das ist der fryen konste desselben unssers studiums

zu Heydelberg jn kauffs wyse kommen ist, und nu die facultet artium obgemelt uns umb unsser begerung und bette willen dasselbe obgemelte eckhuse furter zu kauff geben hatt umb funfftzehen gulden gelts jerlicher gulte mit druhundert gulden abezkeuffen und abetzulosen, der wir sie versorgt wol bewysen und vernugt han, da gereden und versprechen wir vor unss und den hochgebornen fursten unsern lieben sone hertzog Phylipps --und unser erben ---, obe wir das obgemelt huse zu unsser cantzelye oder anderm unserem gebruche nit mer notturftig weren oder han wolten, so sollen und wolten wir das obgemelt husse mit der besserung, ob wir inn der zijt icht daran gelegt oder gebessert hetten, der vorgenanten facultet widder werden und an sie kommen lassen umb die obgemelten somme funfftzehen gulden jerlicher gulte mit druhundert gulden abetzulosen, der sie uns als dann onevertziehen ussrichten und genugen darumb thun sollen und wir sollen dasselbe obgenant husse sust jn keyn ander hende wenden noch komem lassen." d. feria quarta post Dyonisij et sociorum eius. — A. in H. Acta facultatis artium. tom. II. p. 186<sup>a</sup>. (70)

1457 9. Feb. Heidelberg. Fr. gewährt der philos. Fakultät der Heidelberger Universität etliche Freiheiten, er bekennt:

"Das wir von besundern gnaden fur uns und den hochgebornen fursten unseren lieben sone hertzog Philips — — und unser beyder erben soliche huse mit synem begriffe, so die facultet artium das ist der fryen konste unssers studiums zu Heydelberg kaufft han von unser lieben frauwen bruderschafft zu dem heyligen geyste zu Heydelberg, in derselben unser stat zu Heydelberg gelegen an den kirchoff zu den Augustineren oben zu und unden zu an Jeckel Beckern und uff unsere statt müre daselbest stossende, fur alle bette sture wachte dienste und ander beswernisse gefryet han und fryen der gemelten facultet das auch also in krafft diess brieffs so lang dieselbe facultet solche obgemelt huse inhalt nutzt und gebrucht und nit lenger on geverde, und herumb so bevelhen und gebietten wir vestiglichen allen unsseren vogten und lant1457

schribern auch burgermeystern dem ratt gemeynden und allen anderen den unseren, die ytzunt zu Heydelberg sin oder hernach dagesatzt werden, solche vorgenante huse by den Augustinern gelegen mit synem begryffe by solicher obgemelter unser friheit blyben zu lassen so lange die facultet artium das jnnen haben nutzen und bruchen werden und das nit zu besweren oder davon tringen." d. feria quarta post Dyonisij et sociorum eius. — A. in H. Act. facult. art. tom. II. fol. 186<sup>b</sup>. (71)

1457 Eyn eynüng zwüschen pfaltzgrave Friderichen
15. Fbr. unnd hertzog Luwigen von Beyern, auch grave
s. l. Ludwigen von Wirttemberg etc. uff drü jar gesetzt, ist hilfflich und usstreglich; steet datum
under jren anhangenden sigeln uff frytag nach sant
mathis tag anno domini 1457. — Regest. in C.

mathis tag anno domini 1457. — Regest. in C. Nro. 43½ fol. 142°. (72)

Fr. erneuert das Bündniss, das er am 27. April

25. Fbr. 1453 mit den Grafen Ludwig und Eberhard von s. l. Wirtemberg abgeschlossen, auf drei Jahre; auch Herzog Ludwig von Landshut ist hier eingeschlossen. Alle nehmen den Kaiser aus. Fr. nimmt aus den Herzog Albrecht von Bavern-München, den König Karl von Frankreich und seinen Sohn Ludwig, den König Reinhard von Sicilien, die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, die Bischöfe von Worms, Speyer und Würzburg, den Herzog Johann von Lothringen. die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden, die Städte Heilbronn und Wimpfen und endlich seine Burgfrieden. Herzog Ludwig nimmt aus den Grafen Ulrich von Wirtemberg, dem er nicht Hülfe thun darf wider Fr., den König Ladislaus von Böhmen, die Pfalzgrafen Otto den Aeltern und Otto den Jüngern, die Gesellschaft von St. Georgenschild in Schwaben und die Städte Ulm, Gingen und Aalen. Graf Ludwig nimmt aus die Krone Böhmen, den Herzog Philipp von Burgund, beide Pfalzgrafen Otto, die Herzoge Albrecht und Sigmund von Bavern, das Haus Oesterreich, die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden, den Grafen Ulrich von Wirtemberg, die Gesellschaft von St. Georgenschild und die Städte Ulm, Reutlingen, Gmünd, Gingen und d. Freitag nach Mathias. - Auszug bei Steinhofer, Neue Wirt. Chr. II. S. 994 f.

1457 Fr. schreibt gemeinschaftlich mit den Kurfürsten 24. Mrz. von Mainz, Sachsen und Brandenburg an die Städte

- s. l. Speyer und Worms: die Räthe die sie und etliche Fürsten des Reiches auf den Sonntag Reminiscere (13. März) in Frankfurt gehabt, hätten zur Unterstützung des bedrängten Ordens beschlossen, einen Zug wider die Polen und zur Berathung desselben einen neuen Tag zu Frankfurt auf Montag nach dem Sonntag vocem jucundit. (23. Mai) vorzunehmen. Sie fordern die Städte auf, sich bei dem Zuge zu betheiligen. d. off unser lieben frauwen abent annunciacionis. Sp. Chr. 417.
- 1457 Fr. vereinigt sich mit dem Erzbischof Dietrich 26. Mrz. von Mainz wegen verschiedener Reichssachen: Ob
  - wohl sie sich bisher viele Mühe gegeben, die Uebelstände im Reiche abzustellen, haben sie doch noch nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Weil sie nun von Gott dazu geordnet sind, Friede und Recht zu schaffen, und für das Beste erkennen, dass sie sich in diesen Sachen freundlich miteinander vereinigen und sich bemühen sollen mit dem Kaiser in eine ziemliche und redliche Verständniss zu kommen und ihm mit Rath und That behülflich zu sein, so vereinigen sie sich 1) mit dem Kaiser sich über folgende Punkte verständigen: a) der Kaiser soll den Franz Sforza nicht mit dem Herzogthum Mailand belehnen, noch in ein Verständniss mit ihm darüber kommen ohne ihr Wissen und ihren Willen. Auch sie wollen sich nicht ohne den Kaiser mit jenem verständigen; dagegen wollen sie sich Mühe geben, dass Sforza sich bewegen lasse, das Herzogthum Mailand als Lehen anzunehmen und sich mit dem Kaiser zu vertragen; will der Kaiser ihn dann belehnen, so wollen sie ihre Willebriefe dazu geben, doch sollen sie vorher "benügig" gemacht werden; b) der Kaiser soll einen neuen Zoll auf die Fasten- und Herbstmesse in Frankfurt errichten und von diesem Zoll ein Drittel dem Kaiser. ein Drittel dem Erzbischof und ein Drittel dem Pfalzgrafen zufallen; c) ferner soll der Kaiser eine Gold- und Silbermünze im Reiche verordnen, ihnen beiden die Vollmacht geben, dieselben zu bestellen, und dazu ein Gesetz erlassen, dass von Jedermann

Quellen II.

im Reiche, der Münzrecht besitze, nur Münzen von gleichem Korne wie die Reichs-Münze geschlagen würden und sie beide zu Conservatores und Hand-Von dem was haber dieses Gesetzes ernennen. von dieser Münze abfallen wird, soll der Kaiser ein Drittel erhalten. Sodann soll 2) der Pfalzgraf sich gemeinschaftlich mit dem Erzbischof alle Mühe geben, dass der Kaiser den letzeren bei seinen und seines Stiftes Freiheiten, bei der römischen Kanzlei, dem zehnten Pfennig der Judensteuer erhalte und sich mit ihm wegen des strittigen zehnten Pfennigs gütlich vertrage, ihm gegen die von Strassburg und Erfurt Recht verschaffe und wenn eine dieser Städte in die Acht komme, sie nicht davon befreie ohne Wissen und Willen des Erzbischofs. 3) Dagegen soll Dietrich dem Pfalzgrafen behüflich sein, dass ihn der Kaiser als Kurfürsten anerkenne, belehne und ihm Briefe für die Städte in der Landvogtei gebe, dass dieselben die Reichssteuer an die Pfalzgrafen bei Rhein zahlen sollen, so lange die Landvogtei vom Reiche nicht eingelöst ist, und endlich dass der Kaiser Leichterung und Erklärung wegen der Eide thue, die der Pfalzgraf den Städten Offenburg, Gengenbach und Zell und denen in der Landvogtei, als er sie in Besitz nahm, schwören musste. 4) Der Kaiser soll keinen König, Gubernator, Administrator, Statthalter u. s. w. im Reiche oder einem Theile des Reiches einsetzen, ohne ihr Wissen und ihren Willen; dessgleichen wollen sie gegen den Kaiser nichts vornehmen oder vorzunehmen gestatten, ohne sein Wissen, sofern sie das beiderseits mit Ehren thun können. Wenn der Kaiser sich ins Reich begeben will, um Frieden und Einigkeit zu machen, Gericht und Gerechtigkeit aufzurichten etc., so soll er dazu vor allen andern Kurfürsten sie gebrauchen, und sie wollen auch allen Fleiss thun, damit die Sachen auf das allerbequemste und füglichste angenommen und gehandhabt werden. Wenn aber der Kaiser nicht ins Reich kommt und dafür Statthalter und Administratoren zur Herstellung und Erhaltung des Friedens aufstellen will, so sollen und wollen sie beide dazu behülflich sein; doch müssen sie zum mindesten in den Gegenden und Kreisen, die ihren

Ländern am nächsten sind, als kaiserliche und Reichsstatthalter vor Anderen aufgenommen und eingesetzt werden. 5) Keiner von ihnen will wegen dieser Verabredungen und anderer Sachen, die das Reich und den Zug wider die Ungläubigen berühren, mit irgend Jemanden unterhandeln, oder etwas Endliches beschliessen, ohne sich zuvor mit dem Anderen gründlich unterredet zu haben, und wenn diesem dann gefällig wäre, an der Sache auch Theil zu nehmen, so soll der Erste allen Fleiss thun, dass sie miteinander dazu kommen, gelingt dies aber nicht, so sollen und wollen sie beide doch Freunde bleiben und sich nicht trennen und scheiden. Bei einem Kriege, den der Pfalzgraf etwa zu führen hat, soll dieser Artikel jedoch keine Geltung haben und Fr. ganz nach seinem Willen handeln dürfen, nur soll der Krieg dem Erzbischof keinen Schaden bringen. 6) Wenn die übrigen Kurfürsten damit umgehen, einen römischen König zu wählen oder irgend etwas im Reiche vorzunehmen, so wollen und sollen sie beide sich vorher über die Wahl einer Person und über ihre Zustimmung zu der betreffenden Sache verständigen; können sie wegen der Wahl aber nicht einig werden, oder wird Einer zum König gewählt, dem Einer oder sie beide die Stimme nicht gegeben haben, so soll Keiner von ihnen demselben Könige gehorsam sein, derselbe habe denn zuvor alle Ungnade oder Arglist, die er gegen sie beide oder Einen von ihnen hege und darum von ihnen oder Einem von ihnen nicht gewählt worden ist, gänzlich abgethan, sie in Gnaden aufgenommen und ihre Regalien, Briefe und Freiheiten bestätigt habe. 7) Wenn ihnen beiden oder Einem oder ihren Unterthanen wegen dieser Verabredungen Widerwärtiges begegnet, mit Prozessen, Beschädigung oder Anfeindung, sollen und wollen sie nichts annehmen, sondern sich gemeinschaftlich mit ihrer ganzen Macht dagegen wehren. 8) Wenn der Kaiser dieser Einung nicht beitreten oder die Artikel, alle oder einzelne, nicht annehmen will, so sollen und wollen sie doch in Vereinigung mit einander treten und die Artikel, die sie beide oder Einen allein angehen, stet und fest halten. d. sampstag nach unser l. frauwen tag annunciacionis. - K. LI. 18\* (75) 1457 Fr. erneuert die Bestätigung der Privilegien der 29. Apr. Universität zu Heidelberg:

Heidelberg.

"Als — — wir nu als ein pfalczgrave bij Ryne und fur uns selbs zu dem furstenthume der pfalczgraveschafft bij Ryne kummen sin, da gereden geloben und versprechen wir - fur uns und den obgenanten unsern lieben sone herczog Philips und unser beyder erben bij unsern furstlichen eren wirden und rechter warheit in crafft dieses brieffs, das wir unsern leptagen gancz uss als ein pfalczgrave bij Ryne des heiligen romischen richs erczdruchsesse und kurfurste, und nach unserm tode der obgnante unser lieber sone herczog Philips und unser beyder erben der vorgnanten schule und studium zu Heydelberg alles das getrulichen halten tun und vollenfuren wollen, was wir ine dann zu halten und zu thun schuldig und pflichtig sin." d. sexta feria post dominicam Quasimodogeniti. -O. u. A. in H. (76)

1457 1. Mai. Heidelberg.

Fr. bekennt, dass er von dem Meister Sebastian, Altaristen des heiligen Kreuzaltars in der Frauenkapelle zu Heidelberg, ein Haus "mit synem begriffe und jmbüwe zü demselben altare gehorend um fünfftzehen gütter rinischer gulden gelts jerlicher und ewiger gulte uff eyn yeden sant Martins des heil. bischoffs tag fallende" gekauft und dieselben fünfzehn Gulden auf den Nekarzoll zu Mannheim versichert und verschrieben habe; und gebietet dem Nikolaus Brechtel, dem Zollschreiber zu Mannheim und Allen, die nach diesem dahin kommen "das sie alle und iglicher besünder by den glübden und eyden so sie uns ytzunt gewant sin oder hernach werden den obgenanten meyster Sebastian und allen andern nachkommenden pfründern des heil. crützaltars obgemelt alle jare jerlichen uff sant Martinstag oder in den nechsten achtagen vor oder nach solch funfftzehen gulden gelts jerlicher gülte gütlichen und ane alles vertziehen und widdersprechen vor allen andern verschriben schülden usstzürichten und zübetzaln uff jr zimlich gebürlich quitantez." Schliesslich: "und wir behalden herjnne fur uns und unsern sone hertzog Philips und unser erben vollen gewalt und macht solch vorgeschriben

funfitzehen gulden gelts jerlicher gült mit drühundert gutter rinischer gulden abtzükeuffen und abtzülosen wann und welchs jars wir wollen, doch das wir dem meister Sebastian und sin nachkommen solch ablosung eyn monat züvor verkünden und zü wissen tün sollen und jne damit auch die obgemelt gult nach marzal der tzyt usszürichten." d. dominica Misericordia domini. — O. u. A. in H. (77)

1457 Fr. bekennt zu Gunsten der Heidelberger Uni-24. Mai versität:

Heidelberg.

"Als unser altfordern seliger gedechtnisse unser universitet studium und hohe schule zu Heydelberg Wormser bistums von dem heiligen bebstlichen stule zu Rome erworben mit vil gnaden woldeten und fryheiten begnadet und begabet hant, und nachdem wir uss sunderlicher begirlichkeit geneyget sind zu dretten in die fussstapffen der gemelten unser altforderen zu merüng und höherm uffganck der gnanten universiteten studiums und schulen, so haben wir zu lob und ere dem almechtigen got zu nucz und sterckunge des heiligen cristenlichen glaubens und widderstannt den ungeleubigen und das die gemelt universitet studium und schule hinfur desterbass in unvergenglichem wesen verleiben zunemen gemerert und gebessert werden möge von gutem fryen willen mit vorwolbedachtem mut und nach rate unser rete dem rector doctorn und meistern gemeynlichen und allen iren nachkommen der obgerürten universiteten studiums und schulen ewiglichen und an alles widderrüffen gegeben und geben jne auch also in crafft diess brieffs in der besten wvse und forme solichs nach recht oder gewonheyt allerbast bestan crefftig und mechtig sin soll und mag alle unser gerechtikeit und besunder jus patronatus zu latin genant wir bisshere gehabt hant an den zwyen pastorien und pfarrkirchen zu Pfeffingken und Güntheim jn Wormser bistum gelegen und sollen und mogen so dick solich pastorien und pfarrkirchen hinfür zu ewigen tagen ledig werden rector doctores und meister obgemelte dieselben beide oder welche ledig wirdet verleyhen beseczen daroff presentiren die zu irem nutz keren und wenden wie ine nutzlich ist und allerbast fuget.

daran wir der obgenant unser sone hertzog Philips oder unser bevder erben oder vemant von unsern wegen sie und alle jr nachkommen nit hindern oder irren sollen noch wollen in dhevnen wegk, dann wir alle gerechtikeit, wir bisshere gehabt han, an solichen kirchen gentzlichen gerümet und entlediget und der begeben und zu handen und zu gewalt der dickgemelten rector doctor und meister gesaczt und volkomenlich kommen lassen haben, by solichen kirchen und gerechtikeiten wir der genant unser sone und unser bevder erben sie auch hanthaben schüren und schirmen sollen und wollen als ander die unsern so ferr wir mit recht mogen ungeverlich; sie sollen jne auch diese unser gifft bestetigen lassen und incorporacien der genanten kirchen erlangen und nemmen von dem heiligen stule zu Rome oder den bischoffen in der bistümben die gelegen sint oder an andern enden sie bedüncket tün mogen und nach notdürfft mevnen versorgt werden wie jne füglich ist." d. feria tercia post dominicam Vocem jocunditatis. - A. in H. Act. Un. Heidelb, tom. III. fol. 55b u. 56a.

1457 25. Mai Heidelberg.

Fr. schliesst mit der Stadt Strassburg eine Einung: 1) Sie wollen sich in guten Treuen halten, nicht in Feindschaft kommen und den Ihrigen, über die sie Macht haben, dies nicht gestatten. 2) Wenn Jemand den Pfalzgrafen oder seine Leute angreift und beschädigt, so sollen Amtleute und Bürger der Stadt Strassburg zur Hülfe herbeieilen, ebenso sollen, wenn die Bürger Strassburgs angegriffen werden, die Leute des Pfalzgrafen helfen. 3) Wenn Fr. oder seine Leute in dem unten (§. 17) benannten Kreise und Zirkel an Schlössern, Städten oder Gebieten vergewaltigt werden wegen einer Sache, wegen deren sie vor denen von Strassburg Recht zu nehmen gesonnen waren, so sollen die Strassburger zu Hülfe eilen, und umgekehrt die Pfalzgräflichen den Strassburgern. 4) Wenn Fr. mit Jemanden in Feindschaft kommt in dem unten genannten Kreise und Zirkel, so soll er es denen von Strassburg verkünden, und diese sollen innerhalb eines Monates versuchen, die Feindschaft abzutheidingen, geht dies nicht, und thut Fr. ein

Rechtsgebot auf die Bürgermeister und den Rath von Strassburg, und die Widerpartei nimmt es nicht an, so sollen die von Strassburg dem Pfalzgrafen helfen und ihm 50 Reisige an den Ort schicken. den Fr. bestimmt. Dort sollen die von Strassburg diese Reisigen in eigener Kost einen Monat lang halten, will Fr. dieselben nach Verlauf des Monats noch behalten, so kann er es thun, so lange er will, doch in seiner Kost. An dem Ort, an den sich Fr. die 50 Reisigen schicken lässt, soll er jedoch 100 Reisige zum Kriege bereit liegen haben. Die 50 Reisigen soll Fr. jedesmal durch die von Hagenau empfangen und an ihren Bestimmungsort führen lassen. Wenn diese dort nicht 100 Reisige Fr's, antreffen, sollen sie wieder heimkehren dürfen und bis Hagenau geleitet werden. In gleicher Weise soll es gehalten werden, wenn die von Strassburg mit Jemanden in Feindschaft kommen. 5) Wenn von den 50 zu Hülfe geschickten Reisigen etliche abgehen, so soll die Partei, die sie geschickt, dieselben wieder ergänzen. 6) Kein Theil soll in gemeinschaftlichen Kriegen oder Geschäften ohne Wissen des andern Theils mit der Widerpartei Sühne, Frieden, Fürwort oder Rachtung aufnehmen. 7) Wenn ein Theil mit des andern Hülfe Schlösser oder Städte erobert oder Gefangene macht, so soll der Theil, der der Sache Hauptmann ist, damit nach seinem Gefallen handeln, doch sollen die Gefangenen nur unter der Bedingung ledig gelassen werden, dass sie dem andern Theil Urfehde schwö-Antheil an dem Schatzungsgeld soll der Helfer nicht erhalten. 8) Kein Theil soll des andern offenen Feinden Geleit geben oder Unterstützung gewähren, es sei denn, dass dieselben sich zu offenen Tagen begeben. Ausgenommen sollen nur sein die Kaufleute, die mit dem Krieg nichts zu thun haben. 9) Wenn sich während dieser Einung Verhältnisse für einen Theil ergeben, wegen deren er nach dem Ausgang der Einung angefeindet wird, so wollen sie sich nicht scheiden. sondern sich gegenseitig helfen, als wenn die Einung noch bestünde. 10) Damit die Einung desto freundlicher gehalten werde, haben sie folgenden Austrag verabredet: a) wenn Fr. oder seine Prälaten.

Räthe, Mannen, Diener oder Unterthanen während der Einung um Sachen willen, die sich nach Datum der Einung begeben, mit der Stadt Strassburg Streit bekommen, so soll derselbe vor einem Gemeinen. zu dem jeder Theil zwei Zusatzleute stellt, ausgetragen werden. Fr. oder die Seinigen sollen den Gemeinen aus dem Rathe von Strassburg wählen, und wenn der erstgewählte es ausschlägt, Gemeiner zu sein, so sollen sie einen andern aus demselben Rathe wählen. Dieser Gemeine soll dann binnen 14 Tagen beiden Theilen einen Tag nach Hagenau bestimmen und jeder Theil dahin die zwei Zusatzleute schicken. Die Fünf sollen nicht eher auseinander gehen, als bis sie die Sache gütlich beigelegt oder wenn das nicht gelingt, nach Verhörung von Klage, Antwort, Rede und Widerrede rechtlich entschieden hätten. Nur wenn Gemeiner und Zusatzleute weitere Erkundigungen über die Sache einziehen müssten, mögen sie es thun, dann aber sollen sie binnen 3 Tagen und 6 Wochen den Rechtsspruch thun und denselben beiden Theilen verschrieben einhändigen. Der Rechtsspruch soll von beiden Theilen gehalten werden. Der Gemeine und die Zusatzleute sollen Recht auf ihren Eid sprechen, den sie beim Beginne ihrer Thätigkeit in Anwesenheit beider Theile ablegen sollen. Wenn Einer der Zusatzleute erkrankt oder verhindert wird, so soll der Theil, der ihn erwählt, einen andern nehmen. Gemeiner und Zusatzleute sollen der Eide, die sie vorher einem Theile gethan, ledig gesprochen werden, und ihnen versprochen werden, dass sie des Spruches wegen von Niemanden beschädigt oder beleidigt würden. Jeder Theil soll zum Rechtstage nach Hagenau und wieder nach Hause freies und sicheres Geleite haben. Wenn Einer der Betheiligten in Acht oder Bann ist, soll er nicht geleitet werden, doch soll Acht oder Bann das Rechtsprechen nicht beeinflussen. b) Wenn Bürger und Angehörige der Stadt Strassburg mit Fr. oder seinen Angehörigen Streit bekommen, sollen jene aus Fr's. Räthen einen Gemeinen nehmen, und alle Bestimmungen, wie oben, nur umgekehrt, gehalten werden. Nur soll der Rechtstag vom Gemeiner nach Spever oder Germersheim angesetzt

werden. c) Wenn jeder Theil meint, er sei Ankläger und darüber Streit entseht, so soll von einem Gemeinen, über den beide Theile sich verständigen, und 4 Zusatzleuten entschieden werden, wer zur Anklage berechtigt sei. Wenn sich die beiden Theile über den Gemeinen nicht verständigen können, so soll jeder einen benennen und von diesen zwei Einer durchs Loos gezogen werden. Der Gemeine soll sodann beiden Theilen einen Tag nach Salz ansetzen, wo er und vier Zusatzleute entscheiden, wer Ankläger sei. d) Jeder Theil verpflichtet sich, die Seinigen anzuhalten, dass sie jeden Rechtsspruch annehmen und beobachten. e) Weiter verpflichtet sich jeder Theil, dass wenn Angehörige von ihm den Angehörigen des andern Unrecht und Schaden zufügen, denselben Genugthuung gegeben werde, und wenn dieselbe verweigert wird, er dem Beschädigten dazu verhelfe. f) Wenn Fr. oder seine Prälaten, Räthe, Mannen, Diener oder Unterthanen mit denen von Strassburg, ihren Bürgern, Dienern oder Unterthanen, oder umgekehrt, die von Strassburg oder die Ihrigen mit Fr. oder den Seinigen während der Einung Streit bekommen wegen Sachen, die sich nach Datum der Einung begeben, so soll, wenn es einzelne Bürger oder Personen, die in der Stadt wohnen, betrifft, der Kläger an dem Gerichte, wo der Beklagte gesessen ist, Recht suchen und erhalten. Was Lehenssache ist, soll vor dem Lehensherrn oder seinem Richter und seinen Mannen, was dinghöfig ist, in dem Dinghofe, zu dem es gehört, was Eigenthum ist, an dem Gerichte wo der Besitzer wohnt und endlich was Erbe ist, soll da ausgetragen werden, wo es angefallen 11) Die Prälaten und die Pfaffheit in Strassburg sollen in dieser Einung ausgeschlossen sein und soll Fr. denselben wider die Stadt keine Hülfe leisten und Meister und Rath sollen gegen dieselben bezüglich der Einung gar keine Verpflichtung haben. 12) Diese Einung und Verschreibung soll keinem Theil an seinen Herrlichkeiten, Freiheiten, Rechten, Gerichten u. s. w. Eintrag thun. 13) Schlösser und Städte eines jeden Theiles sollen dem andern, so lange die Einung dauert, offen stehen, doch soll derselbe dem Besitzer keinen

Schaden darin thun, und wenn ein Theil im Krieg sich der Schlösser des andern bedient, soll er letzteren über die Ursache des Krieges unterrichten. 14) Wenn Fr. Jemandes Helfer wird, der nicht sein Unterthan ist, so soll er die von Strassburg nicht zur Mithülfe auffordern, und ebensowenig sollen letztere es thun, wenn sie Jemanden helfen, der nicht ihr Bürger ist. 15) Die Einung soll beginnen an dem Tage des Abschlusses und darnach fünf volle Jahre dauern. 16) Wenn Ludwig, Herr von Lichtenberg, der Bürger zu Strassburg ist, oder sein Bruder Jacob mit dem Grafen Schaffrid von Leiningen in Fehde verwickelt wird, so soll Fr. nicht verpflichtet sein, dem von Lichtenberg und den Strassburgern Hülfe zu leisten, dagegen will er in diesem Falle auch dem Grafen Schaffrid nicht beistehen. Nur wenn die von Strassburg aus Gründen, die mit dem Herrn von Lichtenberg nicht zusammenhängen, mit Schaffrid Streit bekommen. will er ihnen die in dieser Einung ausgemachte Hülfe wider jenen leisten. 17) Die Zirkel und Kreise, in welchen diese Einung gehalten werden muss, sind von der Stadt zum heiligen Kreuz bis Oppenheim und dazwischen auf beiden Ufern des Rheins bis an die Gebirge und über die Gebirge hinaus. Lützelstein mit Einartshausen und Kaiserlautern mit Wolffstein sollen zu dem Kreise und Zirkel gehören. Drei bis vier Meilen Weges über den Kreis soll übrigens die Einung auch noch gelten. 18) Fr. nimmt aus: den Papst, den Kaiser, die Könige von Frankreich, Sicilien und Böhmen, den Dauphin, alle Kurfürsten, den Erzherzog Albrecht von Oesterreich, den Herzog Ludwig von Landshut, seinen Bruder Ruprecht, beide Herzoge Otto von Bavern-Mosbach, den Grafen Friedr. von Sponheim, die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden, die Bischöfe von Strassburg, Bamberg, Würzburg, Worms und Speyer, die Grafen Ludwig und Eberhard von Wirtemberg, die Städte Speyer, Heilbronn und Wimpfen, und endlich alle Burgfrieden. Die Stadt Strassburg nimmt aus: den Kaiser und das Reich, den Bischof Ruprecht von Strassburg, die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden und deren Brüder, Dechanten und Capitel der hohen Stifter zu Strassburg, etliche

Ritter und Knechte, die Stadt Saarburg und alle Burgfrieden. — d. uff sant Urbans des heil. bobestes tag. — K. LIV. (79)

- 1457 Fr. verspricht denen von Strassburg, dass er zu 25. Mai dem mit ihnen verabredeten Austraegalgericht als Zust. l. satzleute zwei Laien, die nicht Doctoren oder Juristen sind, setzen wolle. K. 96. Dasselbe mussten die von Strassburg nach folgender Notiz (Abschrift in C. Nro. 43 ½ fol. 290\*) dem Pfalzgrafen versprechen: da by ist ein brifflin darinn sich der rat verschrybt, ob es darzü keme, das sie züsetze setzen solten, das sie zwen leyen die nit doctores oder juristen sien setzen wollenn. sub eodem dato (25. Mai 1457) (80)
- 1457 Uneinigkeit zwischen Fr. und Markgraf Karl von 15. Aug. Baden einer- und Graf Ulrich von Wirtemberg andrerseits. Markgraf Albrecht von Brandenburg setzt einen gütlichen Tag nach Maulbronn an. Dieser lag daselbst mit 200 Pferden, während Fr. und Karl bei Bretten und Graf Ulrich bei Vaihingen lagen. Es kam dann der folgende Vertrag zu Stande. Sp. Chr. 418 u. M. v. K. 31.
- Vertrag zwischen Fr. und dem Grafen Ulrich 1457 25. Aug. von Wirtemberg und dessen Gemahlin Margaretha von Savoyen, abgeschlossen durch die Räthe der Grafen Ludwig und Eberhard von Wirtemberg: Albrecht Spät, Hofmeister, Wyprecht von Helmstädt, Stephan von Emershofen, Hans Harscher den Aeltern und Burkhard Bondorf von Wytingen. Er enthielt folgende Artikel: 1) dass Graf Ulrich und Margaretha ihre Ansprüche auf die 2982 fl., die auf die Zölle zu Mannheim und Oppenheim verschrieben waren, aufgeben, dagegen aber Möckmühl und Löwenstein, sodann den Zehnten zu Heilbronn ihr Lebenlang innehaben sollten; 2) dass Fr. und Pfalzgraf Philipp auf die 5000 Dukaten, die Margaretha, der Mutter Philipps, von ihrem ersten Gemahl, dem König von Sicilien, verschrieben waren, verzichten und dieselben dem Grafen Ulrich und Margaretha überlassen sollten. d. Donnerstag nach Bartholomäus. - Auszug bei Steinhofer, Neue Wirt. Chron. II. S. 992 f.

1457 Fr. fordert die Stadt Frankfurt auf, seinem An-5. Sept. gehörigen Jost Kremer von Germersheim gegen die Heidel- Ihrigen zu seinem Rechte zu verhelfen. d. secunda berg. festum beati Egidii confess. — O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein. (81)

1457 Feierlicher Eintritt in Speyer mit dem Bischof 7. Nov. Siegfried von Vennigen. — Sp. Chr. 418.

1457 Fr. fordert die Stadt Frankfurt auf, sie solle 23. Nov. seinen Mann Hans von Guller im ungestörten Be-Heidelsitze seines Gutes lassen. d. ipso die sancti Clementis. berg. — O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein. (82)

1458 Fr. schliesst mit dem Herzog Ludwig von Lands-6. Febr. hut ein Bündniss auf Lebenszeit mit folgenden Be-Lands- stimmungen:

Lands- stimmungen hut. 1) Sie so

1) Sie sollen treue Freunde sein und um keiner Sache willen mit einander in Feindschaft kommen. ebensowenig sollen ihre Unterthanen sich befeinden. 2) Keiner soll den Prälaten, Grafen, Herren, Rittern, Knechten, Bürgern, Bauern oder Hintersassen des Andern Gewalt anthun oder den Seinigen dies zu thun gestatten, sondern Jeder den Andern bei seinen Fürstenthümern, Freiheiten, Zugehörungen etc. erhalten. 3) Wenn Jemand die Unterthanen oder Schirmbefohlenen Eines von ihnen irgendwie zu beschädigen oder anzugreifen beabsichtigt, so sollen des Andern Amtleute sofort zu Hülfe eilen, und wenn daraus Krieg entsteht, so sollen sie sich gegenseitig unterstützen bis zum Ende der Sache. 4) Wenn Jemand Einem von ihnen an seinen Ehren, Würden und Herrlichkeiten, Abbruch oder Minderung thun und seine Schlösser, Städte etc. mit Gewalt überziehen will, so soll ihm der Andere sofort zu Hülfe kommen, 5) Wenn Einer mit Jemanden Streit bekommt, so soll der Andere innerhalb eines Monates versuchen, ob die Sache nicht gütlich oder rechtlich beizulegen sei, ist dies nicht der Fall und kommt es zum Krieg, so soll er ihm auf sein Begehren 30 Reisige unter einem Hauptmann zu Hülfe schicken - im Nothfalle noch mehr. 6) Nimmt ein Gegner die Rechtsgebote erst dann an, wenn sie sich zum Kriege schon gerüstet haben, so soll die Hülfe doch geleistet werden, und die Fehde vorwärts gehen. 7) Ist Einer von ihnen nicht ver-

pflichtet in einer Fehde Hülfe zu leisten, weil er die rechtliche Entscheidung der Streitsachen nicht angenommen, so soll er doch gegen den Andern nicht sein und andere Leute nicht abhalten. Hülfe zu leisten, namentlich nicht die Seinigen, die ihm zureiten wollen. 8) Erobertes soll dem gehören, der die Fehde führt, wenn beide betheiligt sind, so soll Jeder nach Verhältniss der Anzahl seiner Leute, die die Fehde mitmachen, Antheil bekommen. 9) Keiner soll in der Fehde einen Frieden oder Vergleich eingehen, ohne des Andern Wissen und Willen. 10) Damit dies Bündniss freundlich und unverbrechlich von beiden Theilen gehalten werde. haben sie sich noch über folgende Austräge geeinigt: a) Wenn Einer von ihnen an den Andern eine Forderung zu stellen hat oder eine Ansprache bekommt, so sollen sie beide durch ihre Räthe versuchen lassen, die Sache gütlich beizulegen, wenn dies nicht geht, soll der, der die Ansprache thut, aus des Andern Räthen einen gemeinen Obmann wählen und dieser binnen 4 Wochen einen Fürstentag ausschreiben; zu diesem Fürstentag soll ieder Theil zwei Räthe zu dem Obmann setzen und diese fünf sollen Ansprache, Antwort, Widerrede und Nachrede etc. anhören und nochmals den Weg der Güte versuchen und wenn es nicht gelingt, längstens in zwei Monaten einen rechtlichen Spruch thun, b) Bekömmt einer von ihnen mit des Andern Räthen, Dienern, Mannen, Schutzbefohlenen etc. Streit, so soll derselbe vor deren Herrn oder dessen Räthen Recht suchen und binnen zwei Monaten erhalten. c) Geistliche Sachen sollen an geistlichen Gerichten, Erbschafts- und Eigenthumsangelegenheiten in dem Lande, wo Erbe und Gut gelegen sind, Lehenssachen vor dem Lehensherrn ausgetragen werden. d) Haben Grafen, Herren, Ritter, Knechte etc. des Einen an den andern Fürsten eine Forderung oder Ansprache, so soll Jeder den Anklägern vor seinen eigenen Räthen Recht widerfahren lassen. e) Haben Grafen, Herren, Ritter, Knechte etc. des Einen an die des Andern eine Forderung oder Ansprache, so soll jeder den Anklägern Recht vor sich oder seinen Räthen widerfahren lassen. f) Haben die Bürger, Bauern oder

armen Leute des Einen mit denen des Andern zu schaffen, so soll der Ankläger Recht erhalten bei dem Gerichte des Angeklagten. g) Wenn sie darüber nicht einig werden können, wer von ihnen Ankläger ist, so soll, wenn es gütlich nicht geht, ein Obmann durch das Loos bestimmt werden und derselbe mit 4 Zusatzleuten, entscheiden, wer die Anklage zu führen habe. 11) Jeder von ihnen soll seine Schlösser. Städte etc. dem Andern offen stehen lassen und gestatten, sich derselben im Kriege zu bedienen und darin für feilen Kauf sorgen. 12) Hat Einer von ihnen mit andern Fürsten etc. eine Einung, so soll er dieselbe, wenn ihre Zeit verflossen ist, nicht erneuen, ohne diese jetzt geschlossene Einung darin auszunehmen. Beide nehmen in dieser Einung aus den Papst, den Kaiser und jeden Burgfrieden, den sie gelobt haben und an den sie durch Verschreibung und Eid gebunden sind. d. an sand Dorotheen tag. -- K. LV. (83)

1458
Fr. schreibt gemeinschaftlich mit den Herzogen
6. Fbr.
s. 1. Bischof von Passau und Otto von Bayern an den
Bischof von Passau und fordert ihn auf, er möge
ferner keine geringen Münzen von bayerischer Farbe
und Form schlagen; da sie sich vereinigt, eine redliche und beständige Münze schlagen zu lassen,
so hätten sie die geringen Münzen verboten und
bäten ihn, durch seine geringen Münzen, den ihrigen ferner keinen Schaden zu thun. d. an montag
sand Dorotheen tag. — Lori, Sammlung des bayr.
Münzrechts I. S. 50 f. (84)

1458 Fr. erlässt, gemeinschaftlich mit Obigen, dasselbe 6. Fbr. Schreiben an den Erzbischof von Salzburg. d. wie Lands- oben. — Lori, S. 52. (85) hut.

1458
6. Fbr. Landgrafen Johann von Leuchtenberg und fordert
Landshut. in bayerischer Farbe und Form bleiben zu lassen
und für den Frevel, den er dadurch bisher an ihnen
und ihren Landen und Leuten gethan, Genugthuung
zu schaffen. d. wie oben. — Lori, S. 52. (86)

1458 6. Fbr. Landshut.

Fr. vereinigt sich mit Obigen, dass sie Niemanden gestatten wollen, auf schwarze Farbe und in bayerischer Form Münzen zu schlagen ohne ihr Wissen und ihren Willen. Die Vereinigung soll 10 Jahre dauern und sie wollen sich, um sie aufrecht zu erhalten, mit aller Macht zu Hülfe ziehen. Doch haben sich Fr. und Otto nur für ihre Lande in Bayern verbunden und nicht für die am Rhein. d. wie oben. - Lori, S. 55.

1458 Nürnberg.

Fr. schliesst mit dem Herzog Ludwig von Lands-24. Fbr. hut eine Einung gegen den Markgrafen Albrecht von Brandenburg: Da Markgraf A. mit dem Landgericht zu Nürnberg, das er wider sie und die Ihrigen auszubreiten und zu erweitern vornimmt, ihre Hof-, Land- und andere Gerichte vielfach beeinträchtigt, und eine Botschaft an den Kaiser, die um Abstellung dieser Neuerung bitten sollte, keine freundliche Antwort erhielt, wollen sie sich gegen den Markgrafen zusammenthun und sich, wenn er von seinem Vornehmen nicht ablasse und es darüber 'zum Krieg komme, gegenseitig treue Hülfe und Beistand leisten, gleichviel ob der Markgraf Rechtsgebote vor ihren Räthen annehme oder nicht. d. Freitag nach dem Sonntag Invocavit. — K. LV<sup>b</sup>. (88)

1458 6. Mrz. Landshut.

Fr. sendet gemeinschaftlich mit den Herzogen Albrecht, Ludwig und Otto von Bayern eine Gesandtschaft an den Erzbischof von Salzburg mit folgenden Aufträgen: 1) Trotz ihrer Briefe und Bitten, dass der Erzbischof aufhören möge, Münzen mit schwarzer Farbe und bayrischer Form schlagen zu lassen, sei dies nicht geschehen, wodurch sie grossen Schaden erlitten hätten. 2) Sie bäten jetzt den Erzb. freundlichst, unverzüglich dies Münzen bleiben zu lassen, was er ihnen, sich selbst und dem Stift von Salzburg nach altem Herkommen schuldig sei. Die Fürsten von Bayern seien nicht mehr gesonnen, Schaden zu dulden. 3) Der Erzb. leide selbst durch die geringere Münze Schaden, denn durch sie komme Kupfer in das Land und Gold und Silber heraus. 4) Wenn er nicht aufhöre zu münzen, möge er wissen, dass sie auf Abwendung des Schadens sinnen würden. Durch sein Benehmen thue der Erzbischof ihren Regalien und

Freiheiten Eintrag. 5) Wenn der Erzb. sage. er sei ein Fürst des Reiches und habe das Recht. goldene und silberne Münzen zu schlagen, sei zu erwiedern, das Stift von Salzburg sei von Anfang an gestiftet, erhoben und begabt vom Hause Bayern, dem zu Ehren und nicht zum Nachtheil; es sei billich und natürlich, dass Niemand etwas wider sich selbst vornehme. 6) Wenn der Erzb. nicht aufhöre zu münzen, sollen die Gesandten, allen geistlichen und weltlichen Räthen, auch den Edelleuten und der Ritterschaft, die zu dem Stifte gehören und der Stadt Salzburg ihre Botschaft aus-7) Wenn der Erzb. aber aufhören wolle, richten. sollen sie ihm ihr Wohlgefallen darüber ausdrücken und ihm sagen, dass sie, Fürsten, sich über eine Münze geeinigt hätten, die gut, redlich und nützlich sei. 8) Wenn er fragt nach dem Werthe und der Aufzahl, sollen sie sagen, dass auf eine Mark 6 Loth Silber und auf ein Landshuter Loth 30 Pfennige kommen sollen. 9) Wenn er sagt, er wolle mit ihnen münzen, sollen sie ihm sagen, es sei kein Zweifel, dass er, wenn er die Sache an die Fürsten von Bayern bringe, eine freundliche Antwort erd. an montag nach dem Sonntag halten werde. Oculi in der vasten. - Lori, S. 52 f.

1458 9. Mrz. Landshut.

Fr. schliesst mit den Herzogen Albrecht, Ludwig und Otto von Bayern einen Münzverein. 1) Sie wollen ohne Verzug eine Münze schlagen, und zwar auf eine Landshuter Mark zwei Pfund Pfennig, davon sollen 6 Loth feines Silber sein und 10 Loth Zusatz, also dass auf ein Landshuter Loth nach der Aufzahl 30 Pfennige gehen sollen. 2) Diese Münze soll schwarz sein und so geprägt werden, dass auf der einen Seite das Zeichen der Stadt, wo sie geprägt wird, und auf der andern der erste Buchstaben des Namens desjenigen Fürsten, der sie prägen lässt, zu sehen ist. Herzog Otto will auf die eine Seite seiner Münze Bavernland prägen lassen, auf die andere Seite seinen Namen. 3) Jeder Fürst will seine Münze ernstlich besorgen und zu jeder Münze einen Versucher, einen Eisengraber, zwei Aufzieher (Wäger) und einen Präger, die alle ehrbare Leute sein müssen, bestellen. 4) Wenn

die Münzmeister Geld prägen wollen, so sollen sie es den zwei Aufziehern übergeben und diese den Versucher auffordern, das Geld nach Korn und Aufzahl zu untersuchen. Wenn es in beiden Stücken für tüchtig befunden wird, sollen sie es den Münzmeistern wieder zurückstellen. Wird das Geld aber an Korn für ungenügend befunden, so sollen die vier Personen sorgen, dass es wieder in den Tiegel gesetzt werde. Wird das Geld an der Aufzahl für ungenügend befunden, so sollen sie dasselbe so lange abwiegen, bis die Aufzahl richtig Was etwa dadurch übrig bleibt, das soll der Aufzieher in einem Sacke aufbewahren und beim nächsten Guss in aller Gegenwart in den Tiegel setzen. 5) Beim Aufziehen (Wägen), soll man nach dem Loth aufziehen, und zwar nach Landshuter Gewicht, und sollen 30 Pfennige auf ein Loth gehen. 6) Beim Untersuchen und Aufziehen der Münze soll jeder Fürst einen seiner Räthe und die Stadt, wo gemünzt wird, zwei aus dem Rathe gegenwärtig haben, damit es redlich zugehe. 7) Amtleute, Versucher, Eisengraber, Präger, Aufzieher, Münzmeister und die abgeordneten Räthe sollen einen Eid leisten, dass sie alle Artikel dieses Münzvereines genau einhalten wollen. 8) Der Präger soll das Geschäft der Prägung selbst vornehmen, wenn er aber nicht kann oder wenn zu viele Münzen geprägt werden sollen, kann er es durch einen Knecht, der übrigens auch einen Eid leisten muss, thun lassen. 9) Die alte schwarze Münze, die sie und ihre Vorfahren in Bayern geschlagen haben, soll neben der neuen Münze im Werth bleiben und Niemand soll wider dieselbe etwas vornehmen. 10) So oft Einer der aufgestellten Amtleute oder Einer der Münzmeister, Versucher, Präger, Eisengraber, Aufzieher, etc. mit Tod abgeht oder entlassen wird, so soll er sogleich durch eine Person, die eidlich verpflichtet werden muss, ersetzt werden. 11) Niemand soll etwas vornehmen, wodurch die Münze heruntergesetzt wird; wer es thut, soll als Fälscher bestraft werden. 12) Niemand soll eine geringere Münze in das Land bringen und ausgeben, bei Strafe. 13) Die vorgeschriebene Münze wollen sie nicht abthun weder heimlich noch öffentlich, ohne Quellen II.

Rath und Wissen ihrer Lande und Leute. 14) Der Münzmeister, der die Münze nicht macht, wie vorgeschrieben ist, und an Korn oder Aufzahl ändert ohne der Fürsten Rath und des Landes Wissen, soll an Leib und Gut bestraft werden. gebieten allen Grafen, Freiherren, Landherren, Rittern, Knechten, Vitzthumen, Hauptleuten, Pflegern, Rentmeistern, Landschreibern, Richtern, Edeln und Unedeln, Amtleuten, Städten, Märkten und allen Unterthanen, alle vorgeschriebenen Artikel stet und fest zu halten bei Vermeidung harter Strafe und schwerer Ungnade. d. pfintztag vor dem suntag Letare zu mittervasten. - Lori, S. 58-61. (90)

1458 Fürstentag zu Spever am Sonntag Laetare, den 12. Mrz. Erzbischof Dietrich von Mainz, Pfalzgraf Stephan von Zweibrücken und sein Sohn Ludwig, Herzog Otto von Bayern und die Markgrafen Karl von Baden und Albrecht von Brandenburg besuchen; sie besprechen sich wegen ihrer Klagen gegen den Pfalzgrafen. - Lehmann's Sp. Chr. S. 926.

1458 Fr. thut kund:

24. Mrz. berg.

"Als dy hochgeborn fürsten unser lieben vettern Heidel- her Albrecht pfalczgrafe bej Rein herczog in Beyrn und grave zu Vobürg an einem und her Ludwig pf. b. R. hercz, in nydern und obern Bayrn an dem anndern teyle ettlich ir spenn auf uns als ainen gemainen obman veraint worden sind nach innhalt ains anlass mit ir baider insigel versigelt, das ist geschehen zu Frisingen auf sambstag negst nach sand Johannstag zu Sunbendten (23. Juni) in anno etc. 57., des wir uns umb ir bete willen als wir jne das zugeschriben angenomen und darauf einen rechttag gein Augspurg geseczt und darnach yeczo auch ein rechttag her gein Haydelberg beschiden han auf suntag Judica (19. März) negst vergangen hie zu Haidelberg zu sein und am montag darnach den sachen nachzukömen, als das unser tagebrif innhalten, und nu auf den egenanten montag der hochgeborn fürste unser lieber vetter her Johans pfalczgrafe bei Rein hercz, in Bevren des egenanten -- herczog Albrechts sone an stat desselben - hercz. Albrechts seins vatter und die

wolgeborn und unser lieben besundern Wolfgang grave zu Schawnberg und Hainrich Nothaft pfleger zu Landshüt von wegen und an stat des egenanten unsers lieben vettern hercz. Ludwigs vor uns erschinen sin und von baiden teilen ir zusätze getan iren gewalt fürbracht und sich angedingt und dy sachen vor uns gehandelt han wie dann das gelautt hat, nach dem wir nu hoffnung gehabt han, das dieselben sachen zwischen den obgemelten partheien in der zeit von mondags negst bis auf hüte freitag oder davor sich entlich begeben haben sollten, und als das nit geschehen ist, und wir angesehen und bedacht haben dise nachkünftige heilige zeit, das es auf morgen sambstag unser lieben frawen tag ist annunciacionis zu latein genant und darnach der heilige palmetag und forter dy heilige martterwochen und darnach Ostern, also das in der zeit nit rechttage sein dadurch die sache rechtlich ende haben mochten, darumb dem allmächtigen got zu lobe und ere auch den parteyen und uns selbs zu güte und im bessten haben wir mit dem egenanten unserm lieben vettern hercz. Johans an stat seins vatter - hercz. Albrechts auch mit dem von Schaunberg und Hainrich Nothaft ritter an stat unsers lieben vettern hercz. Ludwigs geredt, diser sach umb der heiligen zeit willen aufslags zu verfolgen und zu willigen, das sy als anwälten also getan und des anstant zeit und malestat und annders als in disem brif geschriben stet, wie wir das seczen, bewilliget und zu uns gestalt han doch also, das sölhs unserm vettern herczog Albrecht und hercz. Ludwig yglichem tail an allem seinem rechten dy er auf disen tag hat und haben möchte keinen unstaden noch schaden bringen, auch dem anlas unschedlich sein solle, das wir also an uns genomen haben, und darauf seczen wir der sachen ein aufslag zuge und anstant hie zwischen und dem sontag nach unsers herren fronleichnamtag nechst komet und bescheiden den partheien ein rechttag gein Heilprunn auf den sontag nach unsers herren fronleichnamtag negst komt (28. Mai) zu nacht da zu sein und am montag darnach den sachen nachczukomen in massen auf dise zeit zu Haydelberg geschehen sein solte, mit beheltnüsse yglichem teil

, alles sins rechten das er auf disen tag nach laute des anlas und ordnung des rechtens gehabt hat und haben möchte nichtz ausgescheiden. Und ob das wär, das uns herczog Fridrich in der zeit ehafft [not] irren, darumb wir den obgenanten tag zu Heilprunn erstrecken oder auch die malestat anndern würden, dem sollen und wollen dy parthey nachkomen mit und zu allem rechten als zu dem tag den wir als vorstet gein Heilprunn bescheiden han alles ungeverlich. Es soll auch diser anstant, und auch ob wir dy zeit erstrecken und dy malestat anndern wurden, keinem tail an seinem rechten schaden bringen, auch keinem tail wider das annder fürstant bringen, sunder einem yglichen tail soll alle sein recht und gerechtikeit behalten und durch dise unser beredung nit benomen noch gekrenckt sein. Es sol auch kein teil gein dem anndern disen anstant und schub nymmer zu behelff fürcziehen, dem anndern sein gerechtikait zu bekrencken, dye er auf disen tag datum diss brifs nach laute des anlass und ordenung des rechtens hat und haben möchte. Es sol auch diser anstant und schub dem obgemelten anlas gancz unschedlich sein alles ungeverlich. Und zu urkund so han wir hercz. Fr. — unser insigel an den brif gehenckt, und wir Albrecht -- und wir Ludwig -- bekennen: als unser obgemelten anwält wie vorgeschriben stet dem hochgebornen fürsten -- hercz. Fridrichen -- sölhs als vorstet gewilliget und das zu seiner liebe gestallt, das wir darczu mit rechtem wissen unsern gunst und willen geben han und geben in kraft diss brifs und gereden und versprechen auch dem also wie vorstet getreulich nachczukomen und zu halten ane alle widerrede und inntrag und an alle geverde und haben des zu warem urkund unser yglicher sein insigel bey des — pfalczgrafen insigel an disen brif tün hencken." d. in vigilia annunciacionis beate et glor. virg. Marie. - A. in M. R. Fürstensachen, Bd. X. fol. 238<sup>a</sup>-239<sup>a</sup>. (91)

1458 Fr. theilt dem Herzog Albrecht von München mit, 27. Mrz. dass er den Rechtstag zu Heidelberg, den sein Sohn Heidel- Hans persönlich besucht, vertagt habe und bittet berg. ihn sein Siegel an die betreffende Urkunde zu thun, und sie nachher an den Herzog Ludwig zu senden, damit auch dieser sie versiegle. d. secunda feria post dominicam Palmarum. — A. in M. R. Fürstensachen, Bd. X. fol. 290". (92)

1458 6. Mai Heidelberg.

Fr. theilt dem Herzog Albrecht von München mit, dass Herzog Ludwig von Landshut den Heilbronner Rechtstag besuchen wolle; er (Fr.) habe ihm dies nicht früher mittheilen können, da er nicht in Heidelberg gewesen sei und erst bei seiner Rückkehr am 4. Mai dort Ludwigs Brief gefunden habe. d. die sabbati post dom. Cantate. - A. in M. R. Fürstensachen, Band X. fol. 292b. (93)

1458 Fr. theilt dem Herzog Albrecht von München 14. Mai widerholt mit, dass Herzog Ludwig den Heilbronner Heidel-Rechtstag besuchen wolle. d. dominica Exaudi. -A. in M. R. Fürstensachen, Bd. X. fol. 293°. (94) berg.

1458 heim.

Fr. schreibt dem Herzog Albrecht von München, 18. Mai. dass er auf den Wunsch des Herzogs Ludwig von Mergent- Landshut den Heilbronner Rechtstag verschieben wolle; seine Meinung sei, denselben am 16. Aug. dort abzuhalten; er bitte ihn, damit einverstanden zu sein und es ihm und dem Herzog Ludwig mitzutheilen. d. feria quinta post dominicam Exaudi. -A. in M. R. Fürstensachen, Bd. X. fol. 293. (95)

1458 29. Mai. berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Uns ist fürkomen, wie sich unnser oheim marg-Heidel- graf Albrecht von Brandemburg treffenlichen bewerbe, dessgleichen auch andere fürsten, die doch solichs im zu dinst und willen tun sollen, und künnen doch nicht eigentlich den grunt erfaren wider den soliche gewerbe fürgenomen werden, dann uns in landmärsweis furkombt von ettlichen dy sagen, es sey wider üch, die andern wider uns, und ettliche, es sei wider den bischof von Wirtzburg oder wider einen der unnsern under uns dreyen. Herumbe so meynen wir und deucht uns vast güt und not sin, das ir ew auch treffenlich beworben hetten und so sterkst gesein möcht, uff das ob der benant marggraf understen wurde, wider uns ettwas fürtzunemen, das ir uns dargegen hillf teten, desgleichen, ob er wider üch furtzunemen vermeynen

würde, wollten wir auch dun, dann wir uns mit dem bischof von Wirtzburg und anndern unnsern guten fründen besprochen haben, die sich der sachen halben bewerben, und zweivlt uns nit, sy sollten uns getrewlich beystannt tün werden, und uns düchte gut, ir liessent ewr gewerb und zurustunge bescheen und zuzurichten, dadurch der benant marggraf versteen möcht, so er austzüg, das ir in dann dahavmen suchen wurdent, desshalben er sich versehen müste dahavm zu beleiben, dann wir versteen, so er dahaymen verlybet, das ganntz nicht uss disen dingen werde; und so ir solich ewr gewerbe ernestlicher und schirst zu wegen bringen möchtent besser were, uff das, ob not sin wurde und wir üch embüten, das ir gerüst werent uns zu hellfen, desgleichen wir auch sein wöllen, und was ewer maynung hirinn sev wellent uns verschriben wissenn lassen." d. secunda feria post dominicam Trinitatis.

Zedula: "Auch versteen wir, das graf Ulrich von Wirttemberg und anndere understeen, die ritterschaft in ewrn landen zu werben und sy in ir hillf zu bringen, bedünkt uns gut sin, das ir ewrn landsezzen verbieten und sunss gein in daran sin wellent, nymant anders zu dienen sunder zu wartten üwer potschaft, so die geschee euch zu dienen, als wir auch allenthalben in unnserm lannde getan haben." — A. in M. R. Neuburger Copialb. B. XXVI. fol. 232. (96)

1458 2. Juni Heidelberg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Uns ist merklich warnung kömen, wie ettlich fursten trefflich gewerbe hann auf meynung, in unser lannde zu ziehen und die unnsern zu beschedigen, uber das an uns noch dieselben die unnsern kein fordrung in geschrift zu recht noch sust, davon uns wissende ist, gelangt hat, das doch frömbd zu horen ist, und nach dem wir solichs übertzugs und geweltlichs fürnemens wartend sein und die zeit kurtz ist, als ewr liebe der zeit were die sein und gestallt der sach durch disen gegenwürtigen unsern lieben getrewen Anthonig von Wittstat, den wir derumb zu ewer lieb schicken, eigentlicher underricht werden sollent, so bitten wir ewr lieb mit gantzem ernste mit fruntlicher

ermanung solicher früntschaft eynung und vetterlich zuversicht, so wir mit evne haben, das ewr lieb nach underrichtung Anthonigs, were die sin und uff welliche zeit das zugeen solle, mit ewrn landen und leüten dartzu thun dieselben understeen dahaymen zu behallten, und wiewol die eynung innhellt, in ainer benannten zeit der sachen gütlich oder rechtlich austrag zu suchen, das uns und den unnsern wol annemende und gefallen were, aber unser kuntschaft ist uns mellden und fürbringen, das die widerpartt dorumb nit still steen werden und in der zeit ire von den unsern vernemen sind solichen iren hohemut zu volbringen, desshalb wir maynen, ir uns ane vertziehen unser begerung mit gutem willen tun sollend und uch wolgebüre, zu dem ewr lieb der sachen halbe uns und der unnsern zu recht vor üch und üwern räten wol mechtig sein sölle zu frischer getat zu ziehen, und ob eynich ewr diener lanndsess oder die ewern von vmant geworben wären oder würden, mit den zu bestellen solichs abtzuslagen und uns ein treffelichen raisigen getzüg zu schicken nach underrichtung Anthonigs obgemelt — —." d. uff freitag nach unsers herrn fronlichnamstag. — A. in M. R. Neuburger Copialb. B. XXVI fol. 234.

1458 8. Juni. Fr. schreibt dem Grafen Ulrich von Wirtemberg wegen des Schlosses Widdern: Da die Mehrheit der Gemeiner zu Widdern der Kurpfalz gewandt, derselben Räthe, Lehensleute und Diener seien, deren er (Fr.) zum Rechten wohl mächtig sei, so bitte er den Grafen sein Vorhaben gegen Widdern abzustellen, da es seine (Fr's.) Meinung sei, dass aus Widdern ferner nichts Anders als Billiges geschehe, was auch der neue Burgfriede, den die Gemeiner geschworen hätten, mit sich bringe. — Auszug bei Steinhofer, Neue Wirtemb. Chron. II. S. 1002. (98)

1458 8. Juni Heidelberg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut und beglaubigt den Ulrich von Flehingen, den er mit besondern Aufträgen an ihn sendet. d. in octava corporis Christi. — A. in M. R. Neuburger Copialb. B. XXVI fol. 236°. (99)

1458 14. Juni berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: .. Nach dem ewr lieb uns negst auf unnser schrei-Heidel- ben üch von disen gewerben und leuffen getan fruntlich antwurt geben hatt, wie ir ew zurichten wollent, das wir von ewer lieb vast gern gehort' han und daran ewern fründswillen in gutem trawen wol erkennen, und als ir uns dabey bittent. üch stetlich botschaft zu tün, und wir nw unnser botschaft negst zu üch getan han, darnach hat sich begeben, das der ertzbischof zu Mentz und wir unnser rete bev ein gehabt han von ettlichen gebrechen züschen uns zu teydingen, des sind wir alles auf sambstag negst vergangen fruntlichen und zumal gesünt und vertragen; und uff hüt hat unnser swager der lanndgraf von Hessen sein rät zu uns geschikt und tun verkunden, das er nicht wider uns sein noch dienen welle; so hat unser oheim der marggraf won Baden sein ret auch zu uns gesanntt und uns auch lassen zusagen, das er in disen sachen nit wider uns sein welle, also wollten wir nit lazzen sunder ewr lieb das zu wissen thun; nw vernemen wir, das marggraf Albrecht nicht dester mynner in seinem furnemen stee und vil hohes geprengs mit wortten gebruche, dorumb wir uns dest furderlicher zurichten, im nichtz empfor zu geben, und bitten ewer lieb früntlich, ir wellent auch in ewrm fürnemen bleiben mit rüsten und ziehen, so han wir zu got getrawen, ir und wir sullen dadurch erlanngen, das ettlicher leut bracht und geschray zu nicht werden sölle, daran ye nit zweivels als wir hoffen sin sol." d. uff sand Vits abent. - A, in M. R. Neuburg, Copialb. B. XXVI fol. 237. (100)

Fr. sendet an den Herzog Ludwig von Landshut 18. Juni einen reitenden Knaben, der ihm die Antwort auf Heidel- einen Brief mittheilen soll. d. dominica post beat. Viti et Modesti fest. - A. in M. R. Neuburger berg. Copialb. B. XXVI fol. 238°.

1458 Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Als ewr lieb ewrn rat Wolfganng Pientzenawer 22. Juni Heidel- ritter zu uns gesanntt und bitten lassen hat, in berg. den irrungen zwischen uns und -- marggraf

Albrecht von Brandburg nichtz zu understeen, das zu mererm unwillen dienen möcht, bis auf zukunft annder ewer rete, als wir auch bissher uch zu gefallen getan hann, also sein ewr rete Ott Pientzenawer und Jörg von Chamer darnach zu uns kömen und haben uns underricht, wie sy bei dem benanten marggraven gewest sin und im furgehalten, das ewr lieb geschriben haben, das ewr liebe unnser und der unnsern gegen im zu recht vor ew oder ewrn reten mechtig sin sollen, das er aufgenomen und sich damit erboten hab, wiewol wir solichs an in nit gesonnen hann, wol er uns und den unnsern dergleichen widerumb gerecht werden, und haben dy negsten gemellten üwer rete uns gebeten, umb ewern willen unser rett mit machtt gein Oeringen uff sambstag negstkünfftig zu nachts doselbst zu sin zu schiken, in massen des benanten marggraven und graf Ulrichs von Wirttembergs rete auch dohin mit macht komen sollten, uss disen dingen gutlich zu reden zu versuchen, ob die also gutlich hingelegt werden möchten; des tags wir dann umb ewern willen verfollgt haben, wie ungelegen uns das ist, dann wir nit versteen, das der benant marggrave sin gewerb und zuge verhallten sunder volfaren welle, und möcht sein er liess solich tevding und tagen gescheen und erbote sich recht zu nemen oder zu geben, von uns damit zu erlanngen, das wir nit understeen sollten uns sin ufftzuhallten oder dester mynner zu rüsten, und er sich in zyt solichs tagleistens dester bas zu versehen und zu rüsten seinem hochmut zu beharrenn möge, das wir uns nit irren lazzen, dann wir uns nit destermynner rüsten und alle gewerb wir haben fürgeen lazzen, als ob sölichs tags nicht gedacht were, desglichen unser lieber besünder fründ der bischof von Wirtzburg auch tut und ernestlich als uns nit zweivelt tun wirdet; herumb bitten wir ewr lieb früntlich, ir wellent mit ewerm zurüsten desgleichen auch tün und uch auf soliche tagen nit verlassen und uns fünf oder sechshundert reysiger gerüster pferde gein Winssperg schiken zu stund ane vertziehen und so furderlichist gesin mag für Halle her ab oder woher uch am bequemlichisten bedinckt und uns dy am schiristen zukomen, und das ir auch

mit ander ewer macht zu ross und zu füss ir dahavm han mögent den benanten marggraven mit ernest understeent zu stund zu übertziehen sein land und leüt zu beschedigen, und ob derselb marggrave so ir in dahaym ubertziehent hieniden uffbrechen wurde, wollten wir im zustund mit aller unnserer revsigen macht nachtziehen und unsern frund von Wirtzburg fleisslich bitten, solichs mit uns zu tün üch hillf und ernst thun, als wir uch des und alles guten getrawen, auch angesehen sunder verstentnüsse den gemellten marggraven beruren, dorinn ir und wir sin, uff das wir seins hochmuts nachmals vertragen verliben, als wir hoffen gescheen sölle, das wellen wir in derglichen mererm und in allem guten fruntlich umb ewr lieb verdienen." d. uff dornstag nach Albani. Zedula: "Auch so ist uns warnung komen nach

Zedula: "Auch so ist uns warnung komen nach dem diser brief geschriben worden ist, das marg-graf Albrecht ye nicht soliche sein werben thu umb Widerns willen sunder er vor im hab in under weg uns verdriesse zu tun, daran uns mer dann an Widern gelegen sin soll etc." — A. in M. R. Neub. Copialb. B. XXVI fol. 239°—240°. (102)

1458 26. Juni s. l.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Lieber vetter und geselle! nach dem ich deiner lieb negst geschriben und gebeten hab, dich zu rüsten und zu mir zu ziehen, als ich dann ain gut getrawen zu dir han, also in dem hat sich begeben, das die gemeiner zu Widern ein richtung mit marggraf Albrecht und dem von Wirttemberg furgenomen han, dorinn die gemeiner sich versehen haben als mir gesagt ist, das es bev der richtung beleiben sollte, und sind darauf aus dem slosse geriten, auch darauf die hillfe die ich in mit leuten kost und getzüg getan haben wollte abgeslagen, und auf hüt ist mir botschaft kömen, das marggraf Albrecht und der von Wirtemberg der rachtung nit nachkomen und ve fur das slos Widern wellen, das intzubringen; nw sind die gemayner die den besten tail da haben mein mann amptlüt und diener und hand der sach wider den margraven und den von Wirttemberg nicht zu tün, die werden nw durch diss fürnemen zu unschulden merklich beswert und beschediget wider recht, mir das zu leiden swer und schimpflich ist, so versteen ich die mevnung sev. das es mit Widern nit aufhören und ettwas ferrer wider uns fürgenomen werden sol, nw wais ich mit nymant nicht zu tün han und auch nie kain vordrung an mich getan ist, so ist auch der tag zu Oeringen an ends zurslagen, und hat der von Wirtemberg nymant daruff gehabt, so hat der marggraf den auch verechtlich gesücht; und dorumb lieber vetter, so bitt ich dein lieb mit fruntlichem erneste mit ermanen was ich dein lieb ermanen han, das du dich an alle teydinge botschaft oder was an dich lanngen mag nit keren, sunder von stund mit allem dem das du ytzunt vermagst zu uns ziehen und was dir volgen mag bescheiden wellest dir nachtzukemen gestallt mir getrewe hilf und beistant zu tün, als ich mich des zu dir versehe und getrawe. und dich nicht irren oder aufhalten lassen, es sev dann das ich dir mit meiner selbs hand schreibe: dann ich bin von Heidelberg heruff bis gein Wimppfen wol mit zwaitusent pferden gerukt und lig auf zwo milen wegs bey und bin auch in meynung, das ich dieselben mein reisigen nit zurreiten lazzen wil, ich sehe dann, ob es uber mich geen sol oder wo es hin wil; ich wil dich auch an allen zweivel nit umb sunst reiten lassen. Dorumb lieber vetter, so beleib nit auss das wil ich gar fruntlich verdienen mit allem dem das ich vermag, da ich dir lieb und dinst gethun kan — —." d. montag nach sant Johanns baptisten tag.

Zedula manus Palatini: "Lieber vetter und gesell! ich han deiner lieb lassen schreiben ainen anndern disen brief doch einem dem ich vast wol getraw, und kund in rechter warhait vor grosser unmüss deiner lieb zu derselben zeit nit mer geschreiben mit meiner hand dann disen zetel, dann ich han mich uffgemacht mit zweitusent pferden und bin also ytzunt na zu in gerukt und lig also und wart, ob es sich machen wol, und darumb lieber vetter so lass mich nit und kumb auch, als ich dir in dem brief geschriben han —." — A. in M. R. Neuburger Copialb. B. XXVI fol. 240<sup>b</sup> bis 241<sup>b</sup>.

Fr. schreibt dem Bischof Johann von Würzburg 1458 27. Juni wegen des Schlosses Widdern: es seien zwei Ge-Wimpfen, meiner, Kunz von Thann und Neidhard von Horneck, zu ihm gekommen und hätten ihm im Namen der Andern gesagt, wenn er (Fr.) den Berg bei Widdern nicht mit 3000 Mann, sodann das Schloss und die Stadt W. nicht besetze, so könnten oder möchten sie das Schloss nicht halten. Er könne dies aber, da er den Berg besehen, nicht thun, denn wer den Berg besetzt halte, könne leicht belagert und mehr bedrängt werden, als die in der Stadt u. s. w. Ferner hätten ihm die beiden Gemeiner gesagt, sie könnten, wenn sie dem Philipp von Heinriet seinen Antheil an dem Schlosse abkaufen und 3-4 Jahre nicht wider den Markgrafen Albrecht und den Grafen Ulrich sein wollten, ihre Sache leicht wenden. Wie er (Fr.) wisse, wollten die Gemeiner dies wirklich thun und sich nicht nöthigen lassen. Er sei berichtet worden, dass Ulrich nicht mehr als 800 reisige Pferde, 400 aufsitzende Hautzinger und 2000 Fussknechte und der Markgraf nicht mehr als 800 reisige Pferde und 2000 Fussknechte (darunter blos 1000 Bewaffnete), habe. Er hoffe dieselbe mit des Bischofs Hülfe aus dem Felde zu schlagen. d. dienstag nach St. Johannis des täuffers tage. - Lorenz Friese, bei Ludwigs Geschichtschr. des Bisthums

1458 Einnahme und Zerstörung des Schlosses Widdern
29. Juni. durch den Markgrafen Albrecht und den Grafen
Ulrich. — Sp. Chron. 421 f. und Lorenz Friese
Seite 820. Gabelkhover und nach ihm Steinhofer,
Neue Wirt. Chron. II. S. 1006 (siehe auch Stälin,
Wirt. Gesch. III. Bd. S. 508, Note\_5), nennen den
25. Juni, was aber, da Fr. noch am 26. und 27.
nichts davon schreibt, unrichtig sein muss.

Würzburg S. 820.

1458
30. Juni
"Nachdem wir ewr lieb ytz zum negsten in ew
Wimpfen. hand geschriben und gebeten hann, zu uns zu
ziehen etc., so ist uns sythere fürkömen und hand
des ein wissen, das der bischove von Mentz, der
marggraf von Brandemburg und der von Wirttemberg in meynung und anslag sin und sich auch

(104)

dartzü gericht han, das sy fur ein slos ziehen wellen, das unser eygen und auf zwo meylen wegs bey Heydelberg gelegen ist; das maynen wir umb kain sach zu gestatten und sein von in allen ganntz unerfordert. Nw han wir uch vor eintzeit benant, als uff gestern umb Halle zu sin, und ewr lieb ist nicht kömen, und ist uns swer, das ir so lanng ussbeleiben; dorumb lieber vetter so ist ewr lieb und uns vil an disen dingen gelegen, so han wir uch das so zittlich zuvor zu wissen gethan, das wir ve hoffen ewr lieb hab sich dartzu gericht zu uns zu ziehen, und bitten ewr lieb früntlich und ernestlich mit hermannung was wir uch zu hermanen haben, das ewr lieb zu stund an alles vertziehen mit allem dem das ir bev ew hannd zu uns ziehen wellent uns hillf und beistannt tün, als wir uns zu ewr lieb verlazzen und getrauen und ewr lieb uns pflichtig ist, das wellen wir umb ewr lieb früntlich verdienen." d. sexta feria post beatorum Petri et Pauli app.

Zedula: "Auch lieber vetter so stellen sich die sachen so manigveltigklich mit frömbden fürnemen an, das wir uns lenger nicht enthallten mogen, wir müessen zusamengreyffen, dadurch wir uns irs wesens understeen ufftzuhallten; dorumb so welle ewr lieb sich dester ee fudern zu uns zekömen und uns nit lassen, als wir dann getrauen zu ew hann." - A. in M. R. Neub. Copialb. B. XXVI fol. 242b u. 243°.

30. Juni

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Als ewr lieb den Peüscher zu uns gesannt hat. Wimpfen, den han wir verhort und wir han zumal merklich beswerung, indem das wir ewr lieb zu vilmalen beschriben und ermant han, zu uns zu ziehen und uns hillf und beystant zu tün, und so lang verhallten ist, das dann als ir selbst wol merken mögen ewr lieb und uns in künftigen zeiten wol zu unstäten lanngen mag; yedoch so han wir ainen unsern reitenden botten uff hüt dato diss brifs früe von uns zu üch gefertiget und ewr lieb aber gebeten, onvertziehen zu uns zu ziehen, des wir ew noch mit früntlichem ernst bittend zu tun, angesehen wie ewr lieb und wir einander gewant sein, das wir dann mit allem vermogen umb ewr lieb früntlich verdienen wellen; und komend mit dem das ir ytzund hannd, das übrig kumpt ew wol nach, dann wo ir ussbeliben, und wir in disen sachen von üch nit beystant haben, das ist ane tzweivel üch und uns nicht gut erlich oder nützlich, des gelauben in warhait, dann wir uns in kurtzer zeit stark mit reisigen getzug zugericht han, als uch der Büscher wol sagen wirt." d. uff reitag nach Petri et Pauli. — A. in M. R. Neub. Copialb. B. XXVI fol. 245°.

1458 Fr. schreibt dem Marschall Andreas Loder, Rath

30. Juni des Herzogs Ludwig von Landshut:

"Wir han unserm lieben vettern hertzog Ludwigen ettweofft geschriben gebetten und ermant, uns in disen sachen hillf und beystanntt zu tün, wir han auch dir in sunderhait geschriben mit erinnerung gestallt der sach züschen unserm vettern und uns, es hat uns aber noch nit verfanngen. Nw wirt uns vast furgehallten, wie unnser vetter sich vast zugericht und vil lüte hab beveinander und well zu uns ziehen, er hat uns auch das selbs zugeschriben, wir werden aber verlazzen noch biss-Nw hat marggraf Albrecht offembarlich gesagt, wir mögen uns wol an unnsern vettern lazzen, wann es aber an die hillf und wer kom, so sollen wir wol sehen was daraus werde, dann unsers vettern rete lazzen in nichtz dorinn thun. Dorumb lieber Endre, das solich des marggraven red nicht war sey oder werd, so schreiben wir dir in sünderhait in dem getrawen, du sullest dorinn reden und hellfen, das unnser vetter furderlich zu uns setze im und uns zu eren und gut, und das er on vertziehen köme, ist on allen zweivel, wann ander leut sehen, das wir zween getrewlich zu hauff setzen, es sol uns nutzlich sein und eins grossern vertragen, dann wir han uns in kurtzer zyt mit reisigem getzüg vast gesterkt und hetten wir das so furderlicher nit getan und uns auf unnsern vettern gelazzen, uns wer syther mer dann ainest begegnet, das uns nit ewen gewest wer. Dorumb thu hierinne als wir dir getrauen, das unnser vetter getrewlich zu uns setzze und ziehe, das wellen wir doch mit leib und gut umb in verdienen und es auch gein dir erkennen." d. feria sexta post be-atorum Petri et Pauli app. — A. in M. R. Neub. Copialb. B. XXVI fol. 245b u. 246b.

1458 5. Juli berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Als ewr diener der Püscher nehst by uns ge-Heidel- west ist und uns von ewern wegen gesagt hat, das ir uff freytag nach Margarethe schirist (14. Juli), uff sein wollent, und wir darauf geannttwurtt hand, als ir wol wissent, dann wir gern gewollt, ewr lieb hett uns hillf getan in zeit wir uch gemant haben, und das ir nit so lanng zil nit vorgenomen hetten, dadurch unser widerparthy verstannden möcht han, das ir uns doch hillflich gewest weren, und das uns ewr hillf nutzberlich erschinen mocht sein, das aber nit gescheen ist villicht annder üwer unmuss halb und das ir solichs nit haben mugen tün, doch so haben wir mit der hillf gottes uns mit unsern rittern und knechten selber gehollfen, das uns oder den unsern kain schad gescheen ist, dann ob die gemeyner zu Widern beschedigt, die sind aus Widern geryten, haben unnsers entretten nit gewartt und uns zuversteen geben, das sy ein rachtung erlangen mögen wann sy wöllen, dorumb haben wir die unsern lazzen zurre reyten und wollten ew solichs unverkünt nit lazzen, uff das ir üch auch mit den ewern darnach wusten zurichten, und bitten ewr lieb, ir wellent gutlich versteen, das wir uch solichs nit er verkünt haben, dann uns gesagt worden ist, das unser widerparthey vor ir gehabt habe uns oder die unsern in ander wege zu beschedigen, deshalb wir uch nit ee solichs zu wissen getan han, bis dieselb widerparthey ganntz zurre ryten ist." d. feria quarta infra octavas visitacionis Marie. — A. in M. R. Neub. Copialb. B. XXVI fol. 248. (108)

1458 22. Juli Heidelberg.

Fr. schreibt dem Herzog Albrecht von München: "Als wir den tag der zwischen ewr liebe und dem hochgeborn fursten unserm lieben vettern herczog Ludwigen zu Heilprunn nächst gewest sein sollt erstreckt haben bis auf sand Bartholomeus tag schierst zu Augspurg zu sein, nun sein wir in maynung gewest uns personlich vor solichem tag zu dem benanten unnserm vettern zu fügen mit ime zu underreden auf solich wege wir maynen wol dienen sollten zu dem die spenn zwischen euch und ime sint desterbass gütlich hingelegt mochten sein worden, also sein uns sachen zugevallen, das uns in der zeit gebürt üsser unnserm lannde zu einem anndern fürsten zu reiten dadurch uns hie zwischen und sant Bartholomeustag die zeit zu kurcz ist, das wir darzwischen nit zu demselben unnserm vettern komen mügen, sollend ir uns fur ware gelauben, und darumb so haben wir denselben tag auf sant Bartholomeustag schirst zu Augspurg sein sollt erstreckt bis auf sant Michelstag schirst zu Augspurg zu sein innhallt der erstreckungsbrieve wir euch hiemit schicken und bitten ewr liebe gar früntlichen, ir wellend solich erstreckung verwilligen und uns solichs aufschubs den wir gar in gutem fürnemen verfollgen, und soverre ir sölich erstreckung bewilligen so wellent uns das zueschreiben und den erstrecküngsbrieve nemen, dann wir dem benanten unnserm vettern auch geschriben und gebetten haben solicher erstreckung uns zuverfollgen, als ir versten mogt aus seiner antwortt die er uns auf soliche schrifft darumb an ine übersant geben wirt, dieselben antwortt wellent aufbrechen lesen und disem unnserm boten dem wir bevolhen haben euch die zu bringen widergeben, und ob ir solicher erstreckung verfollgent, wellen wir uns hie zwischen und sant Michels tag zu dem benanten unnserm vettern fügen mit ime reden der leüffhalb yezo sind und auf weg wir maynen darzu vast fuderlichen dienen söllen, damit ir und derselbe unnser vetter auf dem tag Michaelis schirst sein sollt oder davor ob sich das allso begeben wollt ewr spenn gütlich vereynt werden möchten, darinn wir on zweivel allen vleis und ernst tün wellen, und well sich ewr liebe hierinn gütwillig beweysen als wir eüch getrawen und diss sachen ye gut und unparthilich mainen, das wellen wir früntlich umb dieselb ewr lieb verdienen." d. ipso die beate Marie Magdalene. — A. in M. R. Fürstensachen, Band X. fol. 298, (109)

Fr. thut kund, dass er den Rechtstag, der wegen 1458 22. Juli der Streitsachen zwischen den Herzögen Albrecht Heidel- und Ludwig von Bayern am 23. August zu Heilbronn sein sollte, auf den 29. Sept. nach Augsburg verlegt habe. d. auf St. Marie Magdalenentag. berg. - A. in M. R. Fürstens, Bd. X. fol. 298b. (110)

Fr. thut kund: 1458

30. Okt. Ingolstadt.

"Als wir den hochgebornen fursten - hern Albrechten pfaltzgraven by Rin hertzogen in Beiern und grave zu Vohburg und hern Ludwigen pfaltzgraven by Rin hertzogen in niddern und obern Beyern tage zum rechten her gein Ingelstat uff sondag zunacht oder am montag zu fruer tagzyt darnach nehstvergangen daselbst zu sin gesatzt inhalt des tagbriffs dem benanten - - hertzog Albrecht ubersant und auch nach dem wir mit dem egemelten - hertz. Ludwig im here vor Werde nehst geret haben, und als uff solichem tag der gemelt unser vetter h. Albr. durch den hochgebornen fursten unsern l. vettern hern Johansen und der benant - - hertz. Ludwig durch sich selbst vor uns als eyn gewilkorten richter und beider teyl zusetzen erschienen und den gemelten anlass aber bewilligt han, und die sachen nach lute derselben anlass im rechten vorgenomen und von beiden teyln darinn ettweviel im rechten gehandelt und vorbracht worden und doch die sachen nit zu ende bracht sint, haben wir und die zusetze umb merglicher orsach willen uns des bewegt, han den gemelten tag zu Ingelstat gewest im rechten erstreckt mit aber verwilligen beider parthien hiezuschen und dem sontag Reminiscere schierst konfftig uff denselben sondag zu nacht zu Amberg zu sin und uff mondag nehst darnach die sachen widder anzufahen an den enden da die jtzund gelassen sin und den forter nachzukomen nach lute des anlass in massen uff dem gemelten tag zu Ingelstat gescheheen sin solt doch dem gemelten anlass zuschen den parthieen beteydingt, des datum Frysingen am sampstag nehst nach sant Johans tag zu sonnwenden anno 57 etc., unschedlich unvergriffen und one allgeverde." d. feria secunda post festum dominorum Simonis et 20 -

Jude app. — O in M. R. Fürtsensachen, Band X fol. 310. (111)

- 1458 Fr. theilt dem Herzog Albrecht von München
   31. Okt. mit, dass er den Rechtstag von Ingolstadt trotz
   s. l. dem Einreden seiner Räthe in Amberg am 18. Fe-
  - dem Einreden seiner Räthe in Amberg am 18. Februar 1459 fortzusetzen beschlossen habe; er versichere ihn, dass er dabei nicht verkürzt werde. d. vigilia omnium Sanctorum. O. in M. R. Fürstensachen, Band X fol. 319. (112)
- 1458 Glänzende Weihnachtsfeier der Anhänger des
   25. Dez. Pfalzgrafen zu Heidelberg, während die Gegner in Aschaffenburg bei dem Erzbischofe von Mainz weilen.
   Sp. Chr. 423 f.
- 1459 Fürstentag zu Bamberg. Heftiger Wortwechsel Januar. zwischen dem Markgrafen Albrecht und Pfalzgrafen Friedrich. — Sp. Chr. 424.
- 1459 Fr. thut kund, dass er den Rechtstag am 18. Fbr.

  22. Jan. in Regensburg und nicht in Amberg, wie früher bestimmt gewesen, halten werde. d. Montag nach berg. St. Agnes. O. in M. R. Fürstensachen, Band X fol. 322.
- 1459 Fr. theilt dem Herzog Albrecht von Bayern obige 22. Jan. Verlegung des Rechtstages mit. d. Montag nach Am- St. Agnes. — O. in M. R. Fürstensachen, Band X berg. fol. 321. (114)
- 1459 Ankunft Friedrichs in Eger. Palacky, Fontes 9. April. rer. Austr. Bd. XX S. 177 f.

Die Verhandlungen, die dem Abschluss eines Bündnisses vorausgingen, lernen wir aus dem Berichte kennen, den ein bayerischer Rath nach Landshut sandte:

"Vermerckt ettlich artikel dy furgehallten süllen sein, auf das und meins herren gnad in dy aynung zubringen angeczogen ward, als durch den pfalczgraven und ettlich sein räte furgeben ist worden.

Zum ersten süll der konig kurcz begeret haben, das sy als kurfursten ir aynung miteinander volstrecken, und so das beschen wär, alsdann von herczog Ludwig auch zureden. — Darauf hiet der pfalczgraf nach rate mit dem konig gerett, im wär, gemaint herczog Ludwigen seinen vettern mit sampt

im in aynung mit dem konig zu bringen, und wär auch veczo paser furczunemen dann hinnach. sollt der konig geantwurtt haben, es mocht diczmals ettlicher ursach halben nit gesein. - Darauf hiet der pfalczgraf widerumb gerett und begeret, im dieselben ursach zu versteen zu geben; also wär im zu erkennen geben worden, herczog Ludwig hiette ettliche gslos innen der cron zu Behaim zugehörend, nu hiet er in aufnemung seiner koniglichen wirdikait gelobet, daz reich zu mern und nit zu mynndern und auf solhs dy slos auch zum reich wider ze bringen, deshalben so möchte herczog Ludwig in dy aynung seinthalben nit genomen werden. - Darauf hiet der pfalczgrave widerumb gerett inmassen als vor, das sy herczog Ludwigen in aynung zu in nemen solten, wann er in peden wol anstünd, so wollt er sich selbs nachmals müen und vleis tün, das er sy bederseitten umb solh ir irrung gutlichen vertrüg; des aber der konig nit tun hiet wellen sunder gemaint, es sollte der austrag vorhin beschehen umb dy gslos. — Darauf hiet der pfalczgrave gerett, seind hercz. Lud. diczmals in dy aynung nit zu bringen war der furgehalten ursach halben, so pät er doch sein k. gnade, im nach besliessung irer aynung dannoch zu vergönnen, in dy sachen zu reden und zu teydingen, das hiet im der konig zu tün zugesagt, doch das solhs kurczlichen furgenomen und in dy lennge nit verczogen wurde. - Darnach hiet der pfalczgraf der aynung mit dem konig allain nachgeen und dorinn herczog Ludwig ausnemen wöllen als sein puntgenossen, das sollte der konig auch ettlicher mass widerrett und darczu gesagt haben, wollte der pfalczgrave ye hercz. Ludwigen aussnemen, so gepürat im da entgegen sein punttgenossen, mit den er in erbpuntnüss wär, auch aussczunemen. - Dawider sollte der pfalczgr. gerett haben, er hiet seinen leiplichen bruder auch annder sein nachst gesippt fründ, dy im nähner dann hercz. Ludw. wärn, auch ausczunemen, dy all liesse er underwegen und näm allain hercz. L. in solhem für. nach dem und er mit im in sunder fruntschafft und aynung auf ir baider lebtag werende wär, und darumb wollt er in ausnemen und getrawat, das solh

ausnemen im nit wider sein sollte. Do sollte der konig gefragt haben, ob doch baider herren punttnuss zu recht stund, und ob er herczog Ludwigen wider recht schuldig wär zu hellfen oder nit. -Darauf hiet der pf. geantwurtt, im zweivelät nicht, das sein vetter hercz. L. nyemands wider recht tät noch dhainerlai furnäm, des er nit verantwurtten mocht. Do sollt der konig gerett haben, seind er hercz. Ludwigen ye vermainat ausczunemen, so wollte er im vergonnen den also ausczunemen, ob er von wegen der krone mit im ainicherlai zu tün gewönne, das dann der pf. under solhem still sässe und dhainem tail, weder im selbs noch hercz. Ludwigen, beystant tät. - Darauf hiet der pfalczgraf geantwurtt, er möcht das nit tun, angeschen das solhs ir aynung nit innenhiellt, wollt er im aber herczog Ludwig als sein puntgenossen vergönnen ausczunemen, so wollte er der aynung furder gegen seinen koniglichen gnaden. nachgeen. Do sollte der konig kurcz geantwürtt haben, seind er hercz. Ludwigen ye vermainat ausczunemen, so gepürat im nichcz nachezugeben, noch dy krone zu mynnderen, darauf so wollte er da entgegen marggraf Albrechten auch ausnemen. -Darauf sollte im von des pfalczgraven räten namlichen dem kanczler und maister Marttein zu geben sein worden, er mochte gegen hercz. Ludwigen ausnemen den von Meincz, Wirczburg, margraf Fridrichen in der marich ir ainen aus den dreyen, welhen er wollt, des er nit tün hiet wöllen und wär allain auf margraf Albrechten den ausezunemen gestanden. - Item es sollte auch des konigs halben ettwas meldung beschehen sein auf maynung, wie sich meins herrn gnade in den tägen zu Nurmberg und Babmberg vast widerwarttig der krone zu Beheim gehallten sollt haben." - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XXXI fol. 145°-146°.

1459 Bündniss des Pfalzgrafen mit König Georg von
13. Apr. Böhmen. Dasselbe hat einige Artikel mehr, als
Eger. das vom 15. April und war ein Entwurf, über den
man sich, wie es scheint, nicht einigen konnte.
Vor Artikel 1 des Bündnisses vom 15. heisst es
hier:

"Zum dritten haben wir uns veraynet, obe unser ainer sein undertan oder die jhenen, die im in zeiten dieser eynunge zubeschirmen und zu versprechen stünden, der er dan vor im und seinen reten gein irer widerparthey rechts zu pflegen mechtig wäre, von yemant wer der oder die wären, bekriegt und gewelticlich überczogen würde, wann dann derselbe under uns, der also bekriegt und überczogen würde, den anndern umb hilff und beistant schrifftlich ermonet, so soll der, der also ermonet würde, unverczogenlich mit seinen läwten und ganczer macht in des lannde ziehen, der sölhen krieg fürgenomen und uberczug getan hette an die ende, da es im am nehsten gelegen wäre, und understeen, den jhenen, ire lande und lawte, die solhen uberczug getan hetten, zu beschedigen und sich dagegen und darinne zu hallten demselben. der also überczogen were, zu gut, gleicher weiss und in aller masse, als ob in die sache des kriegs selbs angienge und berürte getreulich und an alle geverde. Doch so ist dabey beredt, ob wir der konig auss Hungern Bolan Osterrich Prewssen oder auss der marck obgemelter mass bekriegt und uberczogen würden, so soll unser fründte der pfalczgrave uns gegen solhem krieg und überczüg nit schuldig sein zu hellffen, er wollte es dann von freyem willen gerne thün, und desgelichen ob wir der pfallnczgrave auss Frannkreich des herczogen von Bürgundien lanndte auss Lothringen oder Sweintze bekriegt und überczogen würden, so sol unnser herr und fründt der konig auch nit schuldig sein uns zu hellffen, er wolte es dann von freyem willen auch gerne thün. Und so ainer als obgemelt ist von des anndern wegen zu krieg komen würde, so offt des not geschehe, so sollt unnser kainer mit den jhenen, mit den wir baide also zu krieg komen, kainerlay fride, sone, richtung und fürbort aufnemen oder ingeen an des anndern under uns wissen und willen. Nach Artikel 4: Und auf das so nemen wir baide in diser eynung auss unsern heiligisten vatter den babst und unnsern herrn den rom, kaiser und wir der konig obgenant darczue alle erbeeynunge, die unnser vorfarn zu Behaim konige vor allten zeiten mit anndern konigen und auch geistlichen und weltlichen fursten für sich ire erben und nachkomen konige zu Behaimen gemacht haben, doch also, obe derselben ainer oder mer unnser ainen seine undertan oder die ime zu beschirmen oder zu versprechen stünden, der er dann zurecht mechtig wäre, bekriegen und ubercziehen würde, wann dann unser ainer von dem anndern darumbe schriftlich ermonet wirdet, so sol er im dargegen und dawider hilff und beistant thün in aller masse als hievor von der hilff in dem dritten artickel geschriben steet. Und in diser eynung nemen wir der pfallnczgrave auss den hochgebornen fürsten unnsern lieben vettern herrn Ludwigen pfallnczgr. b. R. u. hercz. in nidern und obern Beiren, doch so wellen wir der konig uns versehen, das unser fründte der pfallntzgrave dem genanten hercz. Ludwigen ob es schulden käme, des wir doch nit hoffen, wider uns wider recht nit beistant tette." d. freitag nach Misericordia. - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XXXI fol. 140°-143°. (115)

Eger.

Fr. schliesst mit dem König Georg von Böhmen 15. Apr. ein Bündniss auf Lebenszeit. Sie wollen treue und feste Freundschaft halten, sich gegenseitig vor Schaden und Nachtheil bewahren und nicht in Fehden und Feindschaft kommen. Jeder soll seine Unterthanen und Schirmbefohlenen abhalten, denen des Andern feind zu werden. Damit diese Einung beständiger und aufrichtiger gehalten werde, haben sie sich über folgende Punkte vereinigt: 1) Wenn sie über irgend eine Sache Streit miteinander bekommen, sollen sie beide ihre Freunde nach Nürnberg oder nach Umständen in eine andere Stadt schicken und den Streit gütlich beizulegen versuchen; geht dies nicht, so soll derjenige, der Kläger ist, einen Obmann aus des Andern, des Beklagten (oder Antworters), Rath benennen, und dieser Obmann in einem Monat einen Rechtstag, zu dem jeder Theil zwei Räthe schickt, nach Nürnberg ausschreiben. Diese fünf sollen beide Theile verhören und in einem halben Jahre darnach einen rechtlichen Spruch thun. Was von ihnen einstimmig oder von der Mehrheit beschlossen wird, soll von jeder Seite treu und fest gehalten werden.

Obmann soll, um unparteiisch das Recht üben zu können, von seinem Herrn für die Dauer der Rechtssache seines Eides ledig gesprochen werden. 2) Wenn Prälaten, Grafen, Herren, Ritter, Knechte oder Unterthanen des Einen mit dem Andern Streit bekommen, so sollen sie vor den Räthen desselben Recht suchen. 3) Haben ihre Unterthanen miteinander Streit, so sollen folgende Grundsätze gelten: a) geistliche Sachen vor geistlichen Gerichten, b) Lehenssachen vor dem Lehensherrn, c) persönliche Sachen vor dem Gerichte verhandelt werden, da der Anworter (Beklagte) gesessen ist, d) betrifft es Richter und Knechte, oder Leute, die zu keinem Gerichte gehören, so soll der Beklagte Genugthuung geben vor dem Fürsten, dessen Rath, Diener oder Angehöriger er ist, e) betrifft es Erbe oder Eigenthum, so soll da gerichtet werden, wo Erbe oder Eigenthum gelegen ist, f) betrifft es Frevel oder Missethat, so soll da gerichtet werden, wo der Thäter ergriffen wurde. 4) Keiner von ihnen will, so lange diese Einung besteht, in eine andere Einung treten oder eine andere erneuen und verlängern, er habe denn zuvor diese Einung und des andern Person darin ausgenommen. Bei dem Abschlusse des Bündnisses waren anwesend: 1) von Seite des Königs: dessen Sohn Viktorin; Johann von Rosenberg, Hauptmann in Schlesien; Sdenko von Sternberg, Burggraf zu Prag; Sbinko Hase von Hasenburg, oberster Richter; Heinrich von Platz, Hofmeister; Heinrich von der Leypen, Marschall und Johann Hase von Hasenburg, Hofrichter; 2) von Seite des Pfalzgrafen: Reinhard, Bischof von Worms; Ulrich von Lenttersheim, Deutschordensmeister; Friedrich, Landgraf von Leuchtenberg; Hess, Landgraf zu Leiningen; Johann, Wildgraf; Bernhard, Graf zu Eberstein, Schenk; Georg, Herr zu Limburg, Hofmeister; Dietrich von Sickingen, Marschall; Wolff Kemmerer von Dalburg und Paul von Streitberg, Pfleger zu Waldeck. d. an dem sonntage Jubilate. - K. LVIII. (116)

1459 Noch an dem Tage des Bündnisses stellte Georg 15. Apr. eine Urkunde aus, worin er gestattet, dass der Pfalzgraf den Herzog Ludwig von Landshut im Bündniss berg.

ausnehmen dürfe, und das den Pfalzgrafen das böhm. Bündniss nicht gegen den Herzog binden solle. — K. LIX.

1459 Fr. schreibt an die Bürgermeister und den Rath 26. Mai der Stadt Frankfurt: Heidel- "Uns ist zu etlichen malen furkommen und noch

...Uns ist zu etlichen malen furkommen und noch tegelich dut, das etliche fursten und herren die sich itzunt unser widdersachen zeugent ussgeben haben oder von iren wegen lassen thun, das wir uns widder recht gegen ine stellen, und sie nit rechts von uns bekommen mogen, dadurch dann krieg und verderben der lande entsteen und wir des ursach sin solten. Nu umb das ir vermerckt, were solichs von uns gesagt hat oder noch dete, das uns ungutlich daran geschicht, so ist das die warheit, das noch biss uff disen tag von keynem der ge-melten fursten oder herren nye kein forderunge schriftlich oder muntlich an uns gescheen ist, und das ir gestalt der sache warlich als an ime selbs ist eigentlich bericht werden mögen, so ist nechst ein unverbunden tag zu Nuremberg zu halten an uns gesucht uff sontag nach sant Johans baptisten tag nechst da zu sin, den wir aller forderlichst darumbe uffgenommen han, das offembare und lantkundig werde, das uns an solchem versagen ungutlich getan ist und wirdt; darumbe so bitten wir uch mit besunder gunstlichem ernste, etliche uwer ratsfrunde uff den obgemelten sontag nach sant Johanstag nechst zu Nuremberg zu haben gestalt zu horen, uff das sie wissen uch des gruntlich zu bescheiden — —." d. uff samstag nach sant Urbanstag. - O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein. (117)

1459 Fr. thut kund, dass er den Rechtstag zwischen
29. Mai den Herzogen Albrecht und Ludwig von Bayern,
Heidelberg. Geschäfte wegen bis zum 9. September verschoben
habe. d. Dienstag nach Fronleichnam. — A. in
M. R. Fürstens. Bd. X fol. 237. (119)

1459 Fr. schreibt den Bürgermeistern und dem Rathe 15. Juni der Stadt Frankfurt: Heidelberg. "Als ir uns geschrieben und gebetten han, mit unsern amptluten zu bestellen, wann uwer burgere an sie gesynnen werden, daz sie die mit geleyde versorgen wollen etc. innhalt uwers briffs, haben wir verstanden und wollen unser amptlude tün bescheiden, wann die uwern geleits gesynnen, daz sie damit versorgt und ine gegeben werden sollen, dann uch gnade und guten willen zu bewisen sin wir woll geneygt." d. uff sant Vits tag. — O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein.

1459 Tag zu Nürnberg, auf dem der Inhalt des blin-9. Juli. den Spruches verabredet wurde. Die päpstlichen Legaten Stephan von Nardinis und Heinrich Senftleben, sodann die Herzoge Sigmund von Oesterreich und Johann von Bavern übertragen die Beilegung der Streitigkeiten, die zwischen Fr. einerseits und dem Erzbischof von Mainz, dem Herzog Ludwig von Veldenz und dem Grafen Ulrich von Wirtemberg andrerseits waren, dem Bischof Johann von Eichstädt und dem Herzog Albrecht von Oesterreich. Wie diese gütlich oder rechtlich entscheiden würden, dabei solle es bleiben. Bischof Johann und Herzog Albrecht mächtigten sich gemeinschaftlich mit dem Herzog Ludwig von Landshut des Pfalzgrafen, dass dieser damit einverstanden sei. d. am montag nach sand Kylians tag. - Gudenus, Cod. dipl. IV. S. 339 ff.; s. auch den Brief Fr's. vom 13. Nov. 1459, Sp. Chr. 425 und M. B. 62 f.

1459 Fr. thut kund, dass er den Rechtstag der wegen 30. Aug. der Streitsache der Herz. Albrecht und Ludwig von Heidel- Bayern am 9. Sept. in Heilbronn sein sollte, merkberg. licher Geschäfte wegen bis zum 29. September verschoben habe. d. Donnerstag nach St. Johannestag decollat. — A. in M. R. Fürstens. Bd. X fol. 239. (120)

1459 Fr. schreibt dem Herzog Albrecht von Bayern, 30. Aug. Grafen von Vohburg:

Heidelberg.

"Als wir eynen tag zuschen uwer lieb an eynem und dem — hertzog Ludwig in Beiern am andern teiln gein Heilpronn gesetzt haben uff sondag nebst nach unser lieben frauwen tag nativitatis zu latin genant daselbst zu sin, also sin wir mit mercklichen sachen beladen, daz wir solichem tage nit nachkomen mogen, und besunder so mogen wir unser rete, die wir vormals in den sachen gebrucht, un-

1459

sern frunt den bischoff von Worms, unsern oheim lantgrave Hesse von Lynyngen und unsern cantzler, den die sache vast inn ist, by solichem tag nit gehaben, daz uch und auch uns unstatten bringen mocht, solten dieselben unsere rete by solichen sachen forter nit erschinen, dann uns der evn teil zu dem tag zu Noremberg exaltacionis sancte crucis sin soll zu schicken geburt, darinn wir mit keynen unsern fugen anderung tun mogen; darumb wir denselben tag erstreckt han inhalt des erstreckungsbriff den wir uch hiemit schicken uwer liebe gar fruntlich byttende, in sollich erstreckung gutlich zu gehellen und solich unser furnemen anders nit dann von uns in gutter meynung zu versteen -- ... d. dornstag nach sant Johans tag decollacionis. -O. in M. R. Fürstens, Bd. X fol. 340. (121)

Spruchbrief zwischen Fr. und dem Erzbischof von 14 Sept. Mainz: erlassen von dem Bischof Johann von Eich-Nürn- städt und dem Erzherzog Albrecht von Oesterreich. Beide "bekennen offenlich mit dem brief von solher berg. spenn zwitrecht und irrung wegen, so zwischen den hochwirdigen und hochgeborn fürsten unnsern lieben herren fründ und swäger hern Diethern, erwellten zu erczbischove zu Meincz und hern Fridrichen pfallezgraven bei Rein etc. sich erhebt und gemacht haben, derselben die yeczgenanten parthen bey unns in der güttikait beliben sind, wie wir sy dorumb entschaiden, das sy gennezlich dabei beleiben und stät hallten sullen und wollen getrülich und angeverde; also haben wir durch fridts eynikait und gueten willen zwischen denselben parttheyen zubehallten, sy umb ir spenn, zwitrecht und irrung entscheiden, sprechen auch in der guetikait zwischen inen, das die newntausent gulden, darumb das capitel des tumbs zu Meincz demselben pfallczgraven ainen schuldbrief gegebenn, gein der geschicht, so sich in dem dorff zu Henczesshaim (Handschuhsheim bei Heidelberg) verlauffen hat, genczlich ab sein, und derselb schuldbrief hie zwischen und sand Michelstag nechstkünftig lediclichen wider und darzue ein versigelt quittancz für solh newntausent gulden gegeben werdenn; und es sullen die obenanten parttheien umb solh ir irrung und spenne, wie die hievor gemelt sein, genczlich gericht und gesucht sein, dorumb kain vordrung noch zuspruch zu einand nit mer haben, die anndern oder äffern in kain weiss — —." d. an des heyligen creutztag exalt. - A. in M. R. Neuburger Copialb. Bd. XXXIX fol. 54.

1459 berg.

Spruchbrief zwischen Fr. und dem Grafen Ulrich 14. Sept. von Wirtemberg, erlassen von Obigen. Sie sprechen: "das die teyding zwischen herczog Fridrichen pfalczgraven - und graf Ulrichen von Wirttemberg von der 3000 gulden wegen jerlicher zinse, die der wolgebornen frawen Margarethen, grefin zü Wirttemberg, derselben grafe Ulrichs gemahlen, umb ir heiratguet und morgengab auf den zollen Boppenhaim und Monheim (Oppenheim und Mannheim), zu der Phallcz gehörig, verschriben worden ge-scheen sind, abe sind und die brief, darumb ausganngen, zu der benanten frawen von Wirttemberg hannden hie zwischen und sand Michelstag schirist süllen wider geanttwurtt werden, und dieselben 3000 gulden jerlich zinnse süllen ir nü hinfür mit der ausstennden gult vollgen und zu irn zeytten nach innhallt der verschreybung, die sy vor darumb hat, bezallt werdenn, und dieselb verschreybung bei crefften beleiben; ob aber die abgetan wär sol sy darumb, das sy der habhaft sey, genügsamlich mit newer verschreybung versorgt werden; und es süllen die obgeme'ten parthei umb solich ir irrung und spenne — — gennczlich gericht und geslicht sein — —." d. wie oben. — A. ib. fol. 55<sup>b</sup>—56<sup>b</sup>.

Spruchbrief zwischen Fr. und dem Grafen Ludwig 14. Sept. von Veldenz, erlassen von Obigen. Sie sprechen: Nürn- ,.das der -- pfallczgrave von seinen und seins jüngen vettern herczog Philips wegen herczog Ludberg. wigen und seinen erben seine lehen, die er von der Phalcz zu lehen hat, an vorwort und unverdingt lediclich zu erblehen leyhen sülle, desgeleichen sullen grave Emichen von Leyningen seine lehen von sein und seiner brueder wegen nach derselben herkömen an vorwort gelihen werden. Es soll auch graf Schaffrid von Leyningen mit sambt den seinen. die mit im nydergelegen sind, ir gefennknüss von den von Liechtenberg in den nechsten vierzehn tagen nach dato des briefs auf ain slechte allte urfehde an entgelltnüss ledig gezellt werden, darzue der obgenant pfallezgrave ir mechtig sein sol; und es süllen die obgemellten partthei umb sölh irrung und senn — — genezlich gericht und geslicht sein — —." d. wie oben. — A. ib. fol. 54 — 55".

1459 An diesem Tage wurden obige drei Spruchbriefe 15. Sept. durch den Bischof von Eichstädt den Parteien, denen sie gehörten, ausgeliefert. Ueber die Verhandlungen, die bei dem Akte stattfanden, erfährt man Näheres durch den Brief, welchen Räthe des Herzogs Ludwig von Landshut an ihren Herrn schrieben. Er lautet:

Genediger herr, wir sein auf an gesstern frevtag (14. Sept.) en zeytten herkömen, daselbhin dannoch nyemant von tevdingern oder partheven kumen was, dann Meintzisch und Wirttenbergisch räte. Bald darnach kam unnser genediger herr von Eystet, zu dem wir uns fuegten und im verkünden, wie unns ewer genade auf lautt der tevding hergeferttigt hiet den sachen auf den abschiede nachzekömenn. Der anntwurt uns, wie er warttundt wär annder mitteydinger oder ir bottschaft, so die kämen Darnach verwollt er unns ferrer verkunnden. kundet er unns auf heut zu zwain horn auf den tag bei im auf dem haus zu sein, das wir also tetten; daselb er mit unns anfing zu reden, was im vetzo zu Hailbrunn auch hie von unnsers genedigen herren des pfalltzgraven wegen fürgehallten wär worden durch maister Ernsten und herrn Pernhartten vom Pach, und was die maynung, das der benant von Eystet still steen sullt und kain entschaid tun oder ubergeben, dann irs herren des pfallczgraven sprüch und irrung nit gehört wern, der dann vil wern, mer dann der widerpartheyen; nün kam ine für, wie der spruch allain inn haben würde der widerparthey sprüch, wollt er aber daran nit genügig sein, so wollt der pfallczgraf gern unnsern heyligen vatter den babst oder den kayser erkennen lassenn, ob der benant von Eystet icht pillich das tät und still stünde; würd er aber das alles verachten und ye den spruch ubergeben, ging

dann irm herrn dem pfallczgraven icht darauf widerwerttigs, das würde er suechen bey im und seiner stifft etc. mit vil anndern wortten. Nach sölher rede sagt unns der benant von Eystet und gab unns zu erkennen von erst, wie er in getrewen sich mitsambt ewrn genaden des pfallczgraven gemechtigt hiet, er wär auch von baiden ewern genaden vast gebetten worden als von herczog Albrechten und ewern genaden; nach sölher mechtigung hiet er sich verschriben müssenn bei seinen trewen gegen den widerpartheven, das er in albeg den spruch ubergeben wolte und sulte. Derselben seiner verschreybung und gelübde wär er nu vast ersucht worden und wurde ser angehallten den spruch überzegeben. Nun möcht er dem nit widersteen, er must den ubergeben. Darauf bat er uns, mit den pfallczgrafischen zu reden und im in den sachen raten. Also kumen wir zusamen und sagten in, wie wir in bevelh hietten von ewern gnaden, das ain tail dem anndernn in seinen sachenn beystannd tün sullte und uns zu einander in raten ziehen und von einander nit sundern; darauf wir in zu versteen gaben unnsers genedigen herren von Eystet rede, so er mit unns gehabt hette. Nu underrichten sy unns der sach aller als der sechs stukch darauf dann gesprochen sullt werden: Meintz Velldentz Wirttemberg Leyningen etc. und sunst annder antreffund, das solher spruch unnserm genedigen herren dem pfallczgraven nit leidlich möcht sein von vil ursach wegen, uns darauf erzellt durch brief und sunst, dann das so daraus entsprung höher und grösser wär dann das darauf gesprochen würde. Nach vil underrichtung miteinander giengen wir allain zu dem von Eystet und sagten im, wie wir yecz in den sachen des pfallczgraven halben bey den räten gewesen wärn, die dann warttund wern anttwurt von seinen genaden auf ir Darauf redten wir, nach dem wir gestern bei seinen genaden gewesen wern und im verkundet hietten, das wir auf lautt der teyding gevertigt wern her mit gewallt zu dem tag von ewern gnaden, nu sagten und verkundten im das noch, wern nu die unterteydinger hie auch unnsers herrn des kaysers gewallt, so wollten wir auf lautt der teyding den sachen nachkömen, damit an ewern genaden

kain bruch wer und daselb ewer genaden gelimpfen und gerechtikait erzeln und fürbringen von Werde wegen, daran wir getrawtten, das sy und mäniclich ewern gnaden das zu guetem zelen und legen süllten. Darauf sein genad uns anntwürt, wir sahen wol, das er allain hie wär, nu süllten auf das maist der unndertevdinger drev sein, es wär auch nyemant der underteydinger wegen hie dann graf Haug von Monfort von herczog Sigmunds wegen, er sähe auch nyemant hie von unnsers herrn des kaysers wegen, also das er nichts in den sachen thun kund und möcht. Wir anntwurtten darzue und sagten wie vor, wie wir auf lautt der teyding mit vollem gewallt hergeferttigt wären von ewern genaden und wollten den sachen gern nach kömen sein, dann so ewer genaden gelimpf und gerechtikait ye offenlich gehört worden wär, so ewern genaden ve lieber gewesen wär, damit mäniclich verstannden hiet ewr genaden redlich furnemen von Werde wegen, so aber nyemant da wär und er in den sachen nichtz tun möcht, das uns dann sein genade sölhs unnser erschein mit gewallt von ewr genaden wegen auch erbieten den sachen auf lautt der tevding nachzukömen kundschafft und zeugknüss und briefe gebe, damit füran ob des not bescheen würde in gedechtnüss solhs sev, und das an ewern genaden den sachen nachzekomen kain bruch gewesen wär. Wir begertten auch solhs an graf Haugen von herczog Sigmundt wegen. Darauf wardt unns geantwurtt, sy wollten solh unnser erscheinen und erbieten so wir getan hieten von ewern genadenn wegenn ingedenngkh sein, und wo des notturfft sein wurde, ewer genaden zeugknüss und anhelig sein. Bev den reden allen haben wir gehabt ain notary des instrument nach nottürfft geben sol. Und ee sölh wört beschahen begert der von Evstet von unns des briefs von Dingkelspüchl auf lautt der teyding, darzu wir antwurtten, das die teyding innhielt, ob sich ewer genad der sachen halb mit unnserm herren kavser nit vertrug, das dann der in der tevdingsleut hannde sullt gelegt werden, die dann auch darumb zu sprechen hietten, und ob das ewer genad mit dem kayser nit vertragen wär, so wärn doch die teydingsleut nit da, die nemen und darumb sprechen sullten; darzue annttwurt er uns, ob er darumb angelangt wurde, darumb so wolt er solh unnser antwurt also den sagen. Darnach bat er unns, er wollt des pfallczgraven räten anntwurtten, das wir bey solher antwurt sein wöllten, darzue wir redten, wir weren geverttigt mit in zu sein in den räten, wollten sy nü vnns dabei haben, das wollten wir dann gern tun; er sagt wider, wie wir dabei wärn geviel im wol; also geviel des pfallczgraven räten wol uns dabei zu sein, und wart durch den von Eystet geanttwurtt der dann ain lang red het, wie er in die sach von trewen wegen kömen wer und sunderlich auf ewer genaden und herczog Albrechten rate hiet er sich des pfallczgraven mit sambt ewer baider genaden gemechtigt, er hiet das sunst nit tan, und hiet er sich daselben verschreiben mussen den spruch uberzugeben, den dann die widerparthey ye haben wollt, ser auch und vasst im darumb angestrengten und ermonten in solhs verschreyben; nü must er ve das tün und den spruch ubergeben, wann er sich des verpflicht het und getraut vnnserm genedigen herren dem pfallczgraven im in unwillen nit zu messenn, vermaint aber der pfallczgraff, das er solhs unpillichen täte oder tan hiet, so wolle er gern recht und fürkömen darumb leyden vor unnserm heyligen vatter dem babst oder dem kayser, wurde es aber anders in ungenaden nu aufgenomenn und im darumb oder seinem stifft zugezogenn unbillichs, so wer pesser ain lide dann mer, dann unnser herr von hymel komen ist zu leyden, mit vil anndren wortten dabei gesagt. Darauf wir zusamen gingen und uns undterredten auf solich unpillich und unzimlich unverhört aller spruch irrung und zwitrecht zwischen der herren maynung den spruch also uberzugeben, und gedeicht uns notturfft sein von erst ewer genad entschuldigen und erzelen lassenn, wie sich ewer genad des pfallczgraven mit in baiden gemechttigt hiet [nit anders]\*) wann auf lautt des teydingsbriefs, und nichts ausserhalb, darzu so wär ewern genaden zugesagt worden, das in dem ausprechen nit gesprochen werden süllt, das des pfallczgraven

<sup>\*)</sup> Die eingeschlossenen Worte fehlen in der Abschrift, und wurden nach anderen Berichten über die Sache ergänzt.

würde und ere berürn süllt, und sagten also die und annder stukch, wie sich ewer genad [nit anders] gemechttigt hiet dann auf innhallt der teyding, und [als] sich ewer genadt gemechttigt hat, ist ewer genaden meynung allmal gewesen auch noch, das bed partheven in iren spennen sprüch und irrung gehört werden sullen, darnach das der spruch auf ir baider spruch ewer gnad erst sullt gescheen, ewer genad hab sich auch ausserhalb und in sunderhait nichts gemechttigt und getrautten, das dem also nachgegangen sullt werden. Durch sölh rede haben wir ewer genade entschuldigt, ob der von Eystet ve den spruch ubergeb, das er sich des ausserhalb ewer genaden verschriben und gemechttigt hiet; wir sagten auch, das ewer genad nye davon gewist hiet, das er sich des verschriben gegen der parthey hiet, Nach unnser rede und entschuldigung noch wir. anttwurtten unsers genedigen herrn des pfallczgraven räte notturffticlich und liessen lesen die teyding, wie die partheyen in irn sprüchen und spenen gegeneinander entschaiden sullen werden, nü möcht er annders nit thun auch den spruch nicht ubergeben, dann ir sprüch gegeneinander nit gehört wärn, wann sy mer spruch hietten die auch höher rürtten dann die widerparthey, so wär der ain teydingsherr nit hie, der sölhen entschiedt tun Nach vil erzelenn und bitten, das er still steen süll und den spruch nit ubergeben süllt, sagt der von Eystet, er kennet selb, das auf lautt der teyding das sein süllt, das ir spruch gegeneinander sullten also entschiden werden, es wer auch unzimlich, das es annders gescheen süllt, aber nach dem und bei der teyding geredt worden wär und [er] sich des verschreyben hiet müssen, wann die sach sunst zu kainer bericht komen wär, so müst er den spruch ubergeben, die parthey strenngten auch ser darumb an und vil höher wort von in lydte. Also nach vil solhen reden gegeneinander schieden wir all von einander. Item die artikel so die uns aufgezaichnet sein geben worden haben wir mit des pfallczgraven rätten geredt, das die bericht durch des anndern herren ausbeleiben füran untugenlich sey, und das sy nit zu hoch anziehen, wie dann die geschrifft innhelt. Item des von Wirczburg räte sein her nit kömen, dann doctor Gregory ist erst bey sechs tagen gein Montaw zum babst. Item wir sennden ewern genaden hiemit ain brief, ewern genaden von dem legaten gesenndet, den wir verlesenn haben, aber des kaysers brief ist uns nit worden, davon er schreybt, uns ist wol gesagt worden, wie der legat allen fürsten mit des kayers brieven schreybe, aber des kaysers brieve an ewr genade ist nit da gefundenn wordenn" d. Nüremberg am sambstag nacht nach exaltacionis s. crucis anno domini (1460 verschrieben statt) 1459. — A. in M. R. Neuburg. Copialb. Bd. XXXIX fol. 28<sup>b</sup>—33<sup>b</sup>.

1459 Tag von Pilsen. Freundschaftsbündnisse zwischen 16. Okt. Böhmen und Bayern. Pfalzgraf Friedrich ist anwesend und nimmt Theil an den Verhandlungen. Dieselben lernen wir aus einer gleichzeitigen Aufzeichnung kennen:

> "Item an erichtag sand Gallen tag anno 59. zu Pillsen in der stat in meins genedigen herren hertzog Luduigs von Bairen herberg zum Watzla, in ainem egkhaus am margkt dass gelegen, sein zu dem hochgeborn fursten meinem genedigen herren hertzog Fridrichen dem pfalltzgrafen komen die edeln her Jan von Rosenberg, her Stenko von Sternberg, her Sbinko Hass, her Wohussla von Swanberg, her Gindersich vom Platz, her Hainrich von Colobrat, her Zallta vom Steinperg, her Bernhard vitzdomb und her Procob vom Rabenstein cantzler und haben aus bevelhnuss des durchluchtigen herren Jorgen königs zu Behaim dem benanten meinem genedigen herren hertzog Luduigen zugesagt von des konigs und ir selbs als von der cron wegen, das der teiding, durch ir baider gnaden räte zu Taust bescheen, irs herren des konigs und irnthalben sull nachgangen werden, und darauf dem pfalltzgraven dankt seins getreuen vleis den er im anfank zu Eger getan hiet, dardürch nü die sachen zu ainem loblichen wesen und stannde komen wär, des sy hoch erfreit wärn worden und wollten auch das mit aller willikait umb sein furstlich gnade verdienen. Item nachmals haben die bemellten herren und räte der crone meinen gnedigen herren den

Quellen II.

pfalltzgrafen in sunderheit und ausserhalb meins gnedigen herren hertzog Luduigs gebeten, nach dem sy aus der teiding zu Taust bescheen vermerken, das baider bemellten herren des konigs und hertzog Luduig sprüch, so sy zu einander hieten, ir baider lebttag rüen und still steen sollten als ain begrabne sach die tod wär, und nach irm abgeen sollt ir baider erben all ir gerechtikait behallten sein, und so nu aber der benant mein genediger herr hertz. Lud. ain allte verschriben schuld von der cron zu Beheim nemlichen umb hundert tausent gullden in seiner gewallte hiete, die künfticlichen zwischen baider herren des konigs und hertzog Luduigs erben und nachkomen unfruntschaft und unwillen bringen möcht, derwartten das aber solicher kunfticlicher unwillen zwischen baider obgemellten herren des konigs und hertzog Luduigs erben und nachkomen auch gantz hingelegt und ausgereütt würde, so baten sy sein furstlich gnade mit allem vleis, in solichs zu sehen und wege furzunemen, damit solich schuld die hundert tausent gullden gantz abgetan, damit sy weiter nit gevordert wurde zu künftigen zeiten, das wollten sy mit aller willikait umb sein gnad verdienen; und erzellten darauf, das sy solich begerung und bete an sein gnad täten, das beschähe allain darumb, das sy zu kunftigen zeiten zwischen der wirdigen cron zu Beheim und dem haus von Bairn ye gern allen guten willen und fruntschafft sehen wollten, und wär in nit lieb, das ainicherlai sollte ansteend beleiben, das zu kunftigen zeiten zwischen baider herren erben und nachkomen unfruntschafft und unwillen möcht bringen. Item die bemelten herrn der krone vordraten und baten hern Jorgen Closner. hern Kristoffen von Parsperg, hern Wilhalmen Truchtlinger, hern Hannsen vom Degenberg und Cristoffen Dorner cantzler, bei der bemelten ir rede und begerung so sy mit dem pfalltzgraven tun wollten zusein, die auch zu hörn und daran zu sein, damit die in ain guts wesen käme und gesetzt wurde. Das teten die bemellten räte nach erlaubnüss meins genedigen herren hertzog Luduigs vorgenant, und wurden also bei solicher rede, die auch der benant her Procopi vom Rabenstain von der obgenanten herren

und sein selbs wegen tet inmass als die vorgeschriben stet. Item und als soliche rede von den behmischen herren gantz bescheen was, nam im der pfalltzgraf ain bedenken, solich ir begerung an sein vettern meinen genedigen herren hertzog Luduig zu bringen, das er auch an dem benanten tag von stund an tet. Item darauf hat mein genediger herr hertzog Luduig dem pfalltzgrafen geantwurtt mit mer dergleichen wortten: aus der rede, so die behmischen herren mit seiner lieb der schuld hundert tausent gulden halben so er von der cron zu Beheim hiet getan, konnd er nit annders versteen noch merken dann iren sundern guten willen, und das sy gern sähen, damit zu kunftigen zeiten die cron zu Beheim und das haus von Bairn in guter fruntschafft und nachpawrschafft gegeneinander warn, des sein gnad von in ain sunders gevallen hiette, sagät in auch des sundern dank und wollt das genediclich gegen in erkennen, dann es wär ain teiding zwischen seinem lieben herren und frund dem konig und sein durch ir baider räte am nagsten zu Taust bescheen, der wollte sein gnad nachgeen und hofft, das durch solichen fruntlichen eingang ir baider erben ewenpild nemen und auf sölhs zu kunftigen zeiten begeinander auch in aller lieb fruntschafft und guter nachpaurschafft sitzen auch die nür mern und nit mynnern wurden. Und bei sölher antwurtt hertzog Luduigs sind gewesen von räten Ulrich herr zu Laber, Conrad herr zu Haydegk, herr Albrecht Nothafft, herr Parzival Aichperger, herr Hanns Seiberstorffer, herr Michael Riedrer, brobst cantzler, Sebastian Pflüg und die bnanten fünf rate Closner, Parsperger, Truchtlinger, Degenberger und Dorner canntzler; factum die et anno ut supra. Des phallnczgraven rete so zu Pilsen gewesen sein mit beiden herren: bischove von Wurms, grave Hess von Levningen, lanndgrave von Lewtemberg, schennck Philipps von Erdpach, Fridrich von Flersheim, Sweigker von Sigkingen, Hainrich vom Eglofstain, Erhart von Rornsteten, Fridrich von Sickingen, Bernhart vom Pach, Weypprecht von Helmstat hofmaister, Pauls von Streitperg, cannczler, marschalk. — A. in M. R. Neub, Copialb. Bd. XXX fol. 52°-54°.

berg.

1459 Anerkennung der Arrogation von dem König Georg 18. Okt. von Böhmen. - K. LXII.

Fr. thut dem Bischof Ruprecht von Regensburg 21. Okt. kund, dass er zu der neu gestifteten Pfründe der Amheiligen Jungfrau in der Pfarrkirche zu Pressat, berg. Regensburger Diöcese, den Cleriker Johann Bernecker aus Pressat präsentire und bittet ihn, denselben zum Genusse der Pfründe kommen zu lassen. d. die Martis post undecim milium virg. - A. in C. Nro. 151/2 fol. 44. (122)

Fr. thut kund, dass er den Rechtstag, der in der 12. Nov. Streitsache der Herzoge Albrecht und Ludwig von Heidel- Bayern am 2. Dezember zu Heilbronn sein sollte, mit Bewilligung beider Parteien, auf den 13. Jan. berg. 1460 verschoben habe. d. Montag nach St. Martin. A. in M. R. Fürstens., Bd. X fol. 240°. (123)

Fr. schreibt an den Bischof Georg von Bamberg 13. Nov. wegen seiner Irrungen mit Mainz, Veldenz, Wirtem-Heidel- berg und Leiningen: Er verwahrt sich dagegen, dass er die Unruhen und Kriegsrüstungen, die im vergangenen Sommer geschehen, verschuldet und verursacht habe; damit er wahrhaft unterrichtet werde, will er ihm den Sachverhalt mittheilen: Als er sich im vergangenen Sommer in seinen Landen in Bayern (d. h. in der Oberpfalz) aufgehalten, habe er von dem Bischof von Eichstädt und Anderen gehört, dass der (inzwischen gestorbene) Erzbischof Dietrich von Mainz, Herzog Ludwig von Veldenz, Graf Ulrich von Wirtemberg und Andere Forderungen an ihn zu stellen hätten, die leicht zu Aufruhr führen könnten, wenn man ihnen nicht zuvorkomme, und er sei zugleich gebeten worden, in einen unverbundenen Tag nach Nürnberg zu willigen, damit dort ein Vergleich versucht werde. Solche Reden hätten ihn sehr befremdet, da er sich durchaus keines Unwillens gegen die Fürsten versehen, und von ihnen weder eine Klage noch Forderung gehört habe; um aber zu erfahren, was an den Sachen sei, und um keinen Schein des Weigerns zu geben, habe er einen unverbundenen Tag angenommen und sei auch schon mit den Seinigen auf dem Wege nach Nürnberg gewesen, da habe

ihm Markgraf Albrecht von Brandenburg mitgetheilt, der Tag sei wendig geworden. Er sei also, obwohl ihm die Absage nicht recht war, umgekehrt, habe aber, da der Absagebrief so kurz vor dem Tage kam und er desshalb geglaubt, es hätten etliche Theidingsfürsten und Andere, die er zu dem Tage gebeten, denselben nicht erhalten können und seien nach Nürnberg gekommen, doch etliche Räthe nach Nürnberg gesandt, um jenen sein Ausbleiben zu Aber trotz des Absagebriefes seien die Theidingsleute, auch Markgraf Albrecht und die Räthe der kurpfälzischen Widersacher nach Nürnberg gekommen, und es sei daselbst seinen Räthen folgende Meinung vorgehalten worden: Wenn er (Fr.) 1) dem Erzbischof von Mainz eine Summe von 9000 fl., die das Capitel der Pfalzgrafschaft schuldig sei, nachlassen, 2) dem Pfalzgrafen Ludwig von Veldenz seine Lehen ohne Geding und Vorwort leihen, 3) der Gemahlin des Grafen Ulrich von Wirtemberg wieder eine jährliche Gülte von 3000 fl., die sie früher von der Pfalz gehabt, geben und 4) den Grafen Schaffrid von Leiningen ohne Entgeltniss aus der Gefangenschaft bei den Lichtenbergern lösen wolle, würde die Sache zum Guten kommen. Zugleich habe man von seinen Räthen verlangt, sie sollten an ihres Herrn Statt ihre Zustimmung dazu geben! Diese hätten darauf entgegnet, dass sie allein, um ihres Herrn Abwesenheit zu entschuldigen, nach Nürnberg gekommen seien und sich desshalb gar keines Theidingens versehen hätten, aber sich doch erboten, soviel sie über die Verhältnisse wüssten vorzubringen, sie getrauten dadurch, die Unbilligkeit der an ihren Herrn gestellten Forderungen offenbar zu machen, würde aber das nicht gehört, so wollten sie, weil sie von der Friedensliebe ihres Herrn wüssten, an seiner Statt ein Rechtsgebot thun. Diese Reden seiner Gesandten, ihre Anerbieten über die Verhältnisse eine Unterrichtung zu geben und ein Rechtsgebot zu thun, seien verachtet und dawider gesagt worden, dass Erzherzog Albrecht von Oestreich, Herzog Ludwig von Landshut und der Bischof von Eichstädt an seiner (Fr's) Statt einen Anlass folgenden Inhalts angenommen: "Was Erzherzog Albrecht und

der Bischof nach dem Vorbringen beider Theile entscheiden würden, solle gehalten und desshalb auf den 14. September ein Tag nach Nürnberg gesetzt werden." Seine Räthe hätten dann dagegen protestirt und gesagt, sie wüssten wohl, dass auch er dies nicht annehme. Wenn bei diesem Handel nun nichts anderes beabsichtigt worden wäre, als die Streitigkeiten beider Theile gehörig zu verhören und dann gütlich oder rechtlich zu entscheiden, so hätte er sich dies wohl gefallen lassen, so aber habe er gehört, dass sich Erzherzog Albrecht und der Bischof zu Nürnberg verschrieben, den Entscheid zu thun, ohne die Sache zu verhören, und zwar die Streitigkeiten so zu entscheiden, wie seinen Gesandten anfangs vorgehalten worden sei, und den Entscheid wirklich in Briefform gesetzt und versiegelt hätten, welche Briefe der Bischof zu sich genommen habe. Darüber sei er sehr befremdet. Er habe dann sich selbst zu dem Erzherzog begeben und an den Bischof Räthe geschickt, um sie über die einzelnen Rechtsverhältnisse aufzuklären. 1) Eine Gegend zwischen Lorsch und Caub, wegen der er mit dem Erzbischof von Mainz gestritten, sei ihm durch einen Rechtsspruch zugesprochen worden, er habe sie aber darnach dem Mainzer Capitel gegen eine Verschreibung von 9000 fl. wieder abgetreten. 2) Die Lehen, welche Graf Friedrich von Veldenz ehemals von der Pfalzgrafschaft gehabt, seien nach dessen Tod in den Besitz des Sohnes seiner Tochter den Herzog Ludwig gekommen und dieser habe sie angenommen, vorbehaltlich der Rechte der Kurpfalz auf sie, und den Lehenseid darüber geleistet. 3) Die Gemahlin des Grafen Ulrich von Wirtemberg (die Wittwe des Kurfürsten Ludwig IV. v. d. Pf. Margaretha von Savoyen) habe seinem Bruder Ludwig ein jährliches Einkommen von 5000 Dukaten mitgebracht, welche aber nicht bezahlt wurden, so dass bei 30,000 Dukaten rückständig seien, welche laut des Heirathsbriefes dem Philipp zugehörten; er (Fr.) habe aber auf diese Summe, sowie auf die 25,000 Dukaten, die der Herzog von Savoyen noch von der Mitgift zahlen müsse, verzichtet, wogegen ihn Margaretha der 3000 fl., die sie als verwittwete Kurfürstin

jährlich zu beziehen hatte, ledig und quitt gesprochen habe. 4) Graf Schaffrid sei ohne sein Wissen und Zuthun in Gefangenschaft gerathen, es liege also gar nicht in seiner Macht, denselben von der Haft ohne Entgeltniss zu befreien. - Und nachdem er diese Verhältnisse ienen Fürsten und die Briefe darüber mitgetheilt, habe er den Bischof ersuchen lassen, stille zu stehen und keinen Entscheid wider ihn zu thun. Wollten aber die Widersacher von ihren Forderungen nicht abstehen, so wolle er gerne dem Papst, oder dem Kaiser, seinen Mitkurfürsten oder anderen unparteiischen Fürsten. Rittern u. s. w. Recht nehmen und geben. und andere Vorstellungen hätten aber bei dem Bischofe nichts geholfen, derselbe habe jedesmal gesagt, er müsse seinen Verpflichtungen nachkommen, und sei auch nach Nürnberg gekommen, und habe den Entscheid bekannt gemacht. Wie derselbe laute, wisse er (Fr.) gar nicht, denn er sei ihm gar nicht zugeschickt worden, und wenn eine Forderung desshalb an ihn käme, habe er durchaus nicht im Sinne, sie zu beachten. Schliesslich bittet er, den Sachverhalt, wie er ihn dargestellt, zu glauben und nichts Anderes. d. Dienstag nach St. Martin. - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. IX fol. 97 ff. und Bd. XXXIX fol. 206 ff. (124)

1459 Fr. schreibt an die Bürgermeister und den Rath
22. Nov. der Stadt Speyer. d. Donnerstag nach Elisabeth.
Heidel- (Dieser Brief hat denselben Inhalt wie der vom
berg. 13. Nov. an den Bischof Georg von Bamberg.) Ist
vielfach abgedruckt, z. B. bei K. LXIII. u. Müller I.
S. 625-29. (125)

24. Nov. gehörige Landschaft in Wirtemberg: er habe wahrgenommen, dass Graf Ulrich vorhabe, die Vormundschaft (über den Grafen Eberhard) länger zu behalten, als bisher bei der Herrschaft Wirtemberg herkömmlich gewesen, indem Graf Eberhards Vater und Bruder nicht so lange unter der Vormundschaft gestanden seien. Dazu habe Graf Eberhard von dieser Vormundschaft merklichen Schaden, welcher, wie zu besorgen sei, immer grösser werden könne, und welchen abzuwenden seine (Fr's.) Pflicht sei.

Er ermahne sie, sich nicht anders überreden zu lassen, sondern getreulich ihres natürlichen Herrn Ehre und Nutzen zu betrachten und zur Erhaltung derselben ihm getreulich beizustehen, gleichwie er ihnen auf ihr Begehren redlich helfen wolle und dem von Horneck und seinen Helfern befohlen habe, dem Grafen Eberhard und den Seinigen keinen Schaden zuzufügen. — Erwähnt bei Sattler, Gesch. des Herzogth. Würtenberg, Grafen III. Bd. S. 254 f.

1460 2. Jan. Heidelberg.

Fr. schreibt dem Erzbischof Diether von Mainz, dem Herzog Ludwig von Veldenz, dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg und dem Grafen Ulrich von Wirtemberg, eine Erwiderung auf die Briefe die dieselben an Fürsten, Herren und Städte des Reiches wegen des blinden Spruches gesendet: 1) Auf ihre Behauptung, dass seitdem er zur Regierung der Pfalz gekommen viel Aufruhr, Krieg und Beschädigung der Länder geschehen, und sie desshalb zur Gegenwehr gezwungen seien, erwidere er, dass ihm allerdings seit seiner Regierung viel Widerwärtiges geschehen sei - doch ohne seine Schuld, was sie wohl selbst sehen könnnten; lieber als Krieg sei ihm das Recht, wenn er solches er-langen könne. Die Vorwürfe von Hochmuth und Gewaltthätigkeit seien unbillig. 2) Auch die Vorwürfe, dass er die Beschlüsse der Tage zu Speyer und Worms, die zwischen dem Erzbischof Dietrich von Mainz, dem Ludwig von Veldenz und ihm angesetzt waren, verletzt habe, seien grundlos; die Sprüche, die auf jenen Tagen zu Anfang seiner Regierung gefällt wurden, habe er aufrichtig gehalten, doch wisse er Jedermann glaublich zu unterrichten, dass jene Sprüche von ihnen selbst in vielen Stücken nicht gehalten worden seien. Er habe Niemanden zum Schaden der Länder Vorschub geleistet, da sie selbst Niemanden mit Namen benennen könnten, müsse er glauben, dass sie ihm nur Unglimpf zufügen wollten. Niemals habe er eine Richtung, die er bewilligt und versiegelt habe, verachtet, niemals ihnen etwas unbilliges zugefügt. Darum hätten sie keinen Grund, zu schreiben, dass sie sich wider seine Gewalt und seinen Hochmuth wehren müssten; wenn sie den Frieden im Reiche

so gerne hätten, als sie schrieben, müssten sie sich vor Allem anders gegen ihn benehmen; 3) bespricht Fr. die Vorgänge des Nürnberger Tages vom Juli 1459 (was wir schon aus seinem Brief vom 13. Nov. 1459 kennen). Es sei fremd zu vernehmen, dass sie Hoffnung hätten, die Leute zu überzeugen, dass dies (der blinde Spruch) eine Richtung sei, die ihn binde, oder dass sie mit ihm vertragen seien. Er habe ihre Ansprache nie gehört, er sei weder mündlich noch schriftlich von ihnen erfordert worden, seine Gerechtigkeit sei nicht verhört, er habe Niemanden Vollmacht zu einem Tage gegeben, von einer Richtung gar nichts gewusst u. s. w. 4) Dann bespricht er die einzelnen Streitpunkte: a) Diether wisse wohl, dass sich sein Vorgänger Erzbischof Dietrich und das Domkapitel von Mainz zu Speyer und Worms verschrieben für ein Eigenthum der Pfalz 9000 fl. zu zahlen; b) Pfalzgraf Ludwig habe sich zu Worms verpflichtet, seine Lehen von der Pfalz zu tragen und ihm dafür den Lehenseid zu leisten u. s. w.; c) Graf Ulrich und seine Hausfrau hätten an ihn keine Forderung mehr zu stellen. denn er habe zu Maulbronn auf 5000 Dukaten und auf Rückstände die mehr als 30,000 Dukaten ausmachten und auf 25,000 fl. Heirathsgut verzichtet. wogegen ihn Ulrich und dessen Gemahlin von der Verpflichtung freigesprochen hätten, jährlich 2982 fl. als Witthumsgeld an sie auszuzahlen; d) dass Markgraf Albrecht wider ihn auftrete, könnte ihn besonders befremden, da derselbe zu des Papstes Botschaft gesagt habe, die Herren hätten nichts von ihm (Fr.) zu fordern; aber seitdem er den Tag abgeschrieben, könne er (Fr.) über sein Benehmen sich nicht mehr wundern. 5) Er habe sich erboten von dem Papste entscheiden zu lassen, ob ihn die Nürnberger Sprüche binden sollten oder nicht, und dann, wenn der Papst ihn ledig gesprochen, ferner sich erboten, vor dem Papste, dem Kaiser, seinen Mitkurfürsten oder andern Fürsten, die nicht parteiisch seien u. s. w. Recht zu nehmen, dies sei aber Alles von ihnen verachtet worden. 6) Auf die Klage Diethers, dass er von ihm (Fr.) in seinen Rechten zu Deimbach beschädigt worden sei, müsse er erklären, dass er von einem

Rechte Diethers zu Deimbach, sowie von einem erlittenen Schaden daselbst nichts wisse. des Schadens, über den sich Herzog Ludwig beklage, habe er bereits ein Rechtsgebot gethan, wenn Ludwig dies annehme, werde sich zeigen, wer berechtigt zu einer Klage sei. Er meine aber, dass Ludwig bei seinem unbilligen Benehmen ausweichen werde. 7) Wenn sie mit ihrem unbilligen Benehmen, ihren Verhetzungen und Verläumdungen wider ihn nicht aufhören, werde er sich kurz bedenken und eine solche ehrbare und fürstliche Antwort geben, dass Jedermann sehen könne, dass er Beschwerung und Verderben der Lande nicht liebe und dies als christlicher Fürst gerne vermeiden wolle. d. uff mitwoch nach dem helgen jarstag circumcisionis domini. -Sp. Chr. 431-435. (127)

1460 4. Jan. Heidelberg.

Fr. thut kund, dass er den Rechtstag, der wegen der Streitsachen der Herzoge Albrecht und Ludwig von Bayern am 13. Jan. zu Heilbronn sein sollte, mit Bewilligung beider Parteien bis zum 9. März verschoben habe. d. Freitag nach dem h. Jahrstag. - A. in M. R. Fürstens. Bd. X fol. 241°.

1460 Fr. schickt der Stadt Göppingen sein Verant- Jan. wortungsschreiben gegen Kurmainz, Veldenz, Bran-denburg und Wirtemberg (vom 2. Jan. 1460) und ermahnt sie, ihrem Herrn dem Grafen Ulrich von Wirtemberg nicht gegen ihn beizustehen. - Erwähnt bei Stälin, Wirtemberg, Gesch., Band III S. 521, Anm. 1.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Veldenz 1460 19. Jan. wegen ihrer Streitigkeiten. d. uff sampstag nach Heidel- sant Anthonientag. - (Das Original in M. St. ist so zerrissen und verblichen, dass es nicht mehr gelesen werden kann.) (130)

1460 berg.

Fr. thut kund, dass er den Rechtstag, den er den 19. Fbr. Herzogen Albrecht und Ludwig von Bayern auf den Heidel- 9. März nach Heilbronn angesetzt, wegen merklicher Geschäfte und der Fehden und Kriegsläufe, die er jetzt habe, bis zum 8. Juni verschieben müsse. d. Dienstag nach St. Valentin. - A. in M. R. Fürstens., Band X fol. 236b. (131)

1460 Verhandlungen zu Passau wegen des blinden 26.Fbr. Spruches:

"Vermerkt, das auf heut an Erichtag nach Esto michi, vasnacht, hertzog Albrecht von Osterrich durch seinen marschalh hern Türing von Helwig hat erzellen lassenn. Des ersten so well sein lieb in guetem vertrauen mit hertzog Ludwigen reden und als sy an einander gewant sein und thue das am frundtlichisten und bessten. Als hertzog Ludwig hab hern Wilhalm Truchtlinger erzelen lassenn hanndlung der ding zw Nürmberg, auch was zw Eger vor dem könig fürsten und herrn geredt sev durch marggraf Albrechten und des benanten Truchtlinger und annder hertzog Ludwigs räte rede fürbringen und antwurt, nü sey hertzog Albrecht der teydinger ainer zw Nürmberg gewesen, do dann hertzog Ludwigs räte mit im und dem von Eysteten geredt haben der sachen halb antreffund hertzog Fridrich den pfalltzgraven, es sev auch nit mynner, daselbs zw Nürmberg haben hertzog Albrecht der von Eystet und hertzog Ludwigs räte miteinander geredt von der artikel wegen den von Meintz und phalltzgraven antreffund da sey also von geredt, das die 9000 gulden so das capitel zw Meintz dem phalltzgraven geben sollt sullen ab sein, und der pfalltzgrave und die seinen haben ettwas schaden oder swerung getan, darumb in dann der von Meintz in clag furnem, das süll dargegen hin sein, also hab die sach wol irn bestannd. - Zum anndern was hertzog Ludwigen graven zu Velldentz gein der pfallcz irrung hab sey von der lehenn wegenn, da sey also von geredt, das der pfalltzgrave hertzog Ludwigen die lehen von Velldentz an vorwort leihen sull inmass vor herkömen als erblehenn sei' und hertzog Ludwig im pflichtung tün, als sich dann gepür und auch vor bescheen sej. - Es wär auch dabei geredt worden, der pfalltzgrave sollt graf Schaffrid von Levningen von den von Liechtenberg ledig machen und schaffen, do wär benent worden "on entgelltnüss" und het hertzog Albrecht vermeint "onentgelltnüss" wär vast zw weyt und zu schwär, es wär nu Schaffrid von Leiningen vil zeit gevangen gelegen. das im an leib oder gelidern ettwas gebräch, das nyemant gewennden möcht, also wär dasselb wort

auch vermitten, und süllt ledig gelassen werden. - So wär der dritt punnt das graf Emich von Levning von der pfalltz lehen hett, dieselben sollt im der pfalltzgraf levhen in mass vor herkömen wär und im nicht sunder beswerung dorinne thün. - Von des von Wirttenberg und seins gemähls wegen sei also geredt, das hertzog Ludwig der pfalltzgrave selige seiner gemähl ytzo der von Wirttenberg verschriben hab 3000 gulden gellts ir lebtag, die nü hertzog Fridrich pfalltzgrave abgeteydingt hab, ob nu die verschreibung noch vorhannden wär, die sollt bei crefften beleiben, wer die aber nit verhannden, so sollt die doch wider gemacht und gecrefftigt werden derselben frawen von Wirttenberg lebtag ir jerlich 3000 gulden rei-nisch zu geben, was auch hertzog Fridereich pfalltgraf der güllt nicht bezallt het und ausstund, das sollt er noch bezallen. - Dawider het hertzog Albrecht von Oesterrich geredt, das wär seinem vettern dem pfalltzgraven swär, dann sein swager gäb im damit unrecht, das er hinauss sollt geben was versessner eingenomen güllt wär. - Dargegen hetten hertzog Ludwigs rätte geredt, wie man dem tun sollt, wär das nit zallt oder geben, das dann das furan beschäch. Es wär auch sovil davon geredt, das daz in geschrifft wär begriffenn worden von ainem artikel auf den andern biss es zw solhem kömen wär und aus und in die nottl gesetzt hintz sy der ains wärn. -- Auch so hett hertzog Albrecht von Oesterrich mit marggraf Albrechten sovil geredt, sölhs möcht nit gesein und wär zu swär dem pfalltzgraven; het marggrave Albrecht geantwurtt, nü gäb das die widerpartthey zue hertzog Ludwigs räte, das es desshalb nit stoss hiet. - Und seind hertzog Ludwigs rät die sachen also hetten lassen und nit mer irrung gehabt, so het er und der von Eysteten das auch lassenn dabei, und wär nü geredt worden von versorgnüss wegen. - Also hetten sich hertzog Albrecht von Osterrich der bischof von Eystet und hertzog Ludwig des pfalltzgraven gemechttigt, als dann das die geschrifft und versigellten brief weisten, und wie wol der von Oesterrich het sorg gehabt, die sach wär zu schwär und gewünn nit fürganng, so het im doch ainer hertzog Ludwigs

rät an der stiegen gesagt, er sollt die sach daran nit zerstossen lassenn, der pfalltzgrave würdt das wol thün, wann der von Osterrich der von Eysteten und hertzog Ludwig sich des mechtigten, und das ist gewesenn herr Hanns der Frawnberger. - Und wärn das die drei hertzog Ludwigs räte die in der sachen gehanndelt hetten: herr Oswallt Torringer, herr Wilhallm Aichperger und herr Hanns Frawnberger. - Es wär auch des notel gemacht und dazemal zu Nüremberg die brief geschriben besigellt und verfertigt worden und wärn mit hertzog Ludwigs rätte willen und wissen hinder den von Eysteten gelegt, der dann Werde einnemen sollde. - Und der tag exaltationis s. crucis zu Nüremberg het furgang oder nit, nichts destminder sollt der von Eysteten Werdt ubergeben dem kaiser auch die spruchbrief yeder parthej. - Es wär auch hertzog Albrecht von Osterrich von Nürmberg hin gein Mergethaim zw dem pfalltzgraven und het in do des hanndels und aller sach zw Nürmberg auf dem tag gehanndelt unnderricht und im aller nottl und bericht abschrifft gebenn. - Do het wol der pfalltzgrafe zue geantwurtt, im wär sölhs swär, er wär nye verhört noch sein räte von seinen wegen und er woltt der fürstenn graven herrn ritter und knechten die der pfalltz gemant und gewant wern underreden und der sachen halb irs rats pflegen. - Und also hiet sich die sach gehanndellt und das liess er seiner lieb im fründtlichisten und besten sagen. - Und als hertzog Albrecht von Oesterrich die sach hern Türinger von Hallwig hat reden lassenn zw Passaw in des bischoff von Passaw hoff im klain stübl in der camer als man aus der obern grossen stuben geet, dabei sind gewesen: hertzog Ludwig persöndlich selbs, her Jorg Törringer marschalh, her Hanns Seyberstorffer, her Wilhallm Trüchtlinger, her Hanns vom Degemberg, auch Michel Rieder brobst cantzler. So ist hertzog Albrecht als vorstet selbs persöndlich dabey gewesenn und her Türing und sünst nyemant dann die benanten zwen fursten und die 6 rätt." - A. in M. R. Neub. Copialb, Bd. XXXIX. fol. 113° - 116° und noch einmal ib. fol. 235°-238°.

1460 Tag zu Worms. Vergebliche Bemühungen des 23. Mrz. Cardinals Bessarion die Streitigkeiten am Rhein und in Bayern beizulegen. - Müller I. S. 756 ff.

1460 Fr. schreibt dem Markgrafen Albrecht von Branden-27. Mrz. burg:

Alzei.

"Wir - -- lassen üch wissen, das wir des hochgeborn fursten unnsers lieben vettern hern Ludwigs - - hertz. in nidern und obern Bairn hellfer wider üch und ewr und des ewrn, ewr innhabennden lannde, leüt und güt und allen den, die üch zuversprechen oder zuverantwurtten steen, und des irn vynt sein wellen und ziehen uns sölher veintschaft in des obgenanten unnsers vettern friden und unfriden und wellen des auch unnser furstlich ere gegen ew, den ewrn, ewr innhabennden lannd, leüt und güt und allen den, die uch zuversprechen oder zu verantwurtten steen, genugsamlich bewart, und ob wir hierinn ainicherlai bewarung mer notturfftig weren oder wurden, wellen wir auch getan han mit disem unnserm offen briefe -- ." d. auf donrstag nach dem sontag Letare. - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XXXIX. fol. 194°.

· April.

Fr. lagert mit dem Landgrafen Ludwig von Hes-Anfang sen, der 1100 Pferde aus Hessen mit sich führte, bei Alzei und Freinsheim. Mit vereinigten Truppen, 2000 Pferden, operirten sie gegen den Herzog Ludwig von Veldenz und die Grafen von Leiningen. Sie brandschatzten die Dörfer Guntersbrun, Bechtheim und Herxheim und verbrannten Karlebach. - Sp. Chr. 439.

Fr. schreibt den Bürgermeistern und dem Rathe 5. April. der Stadt Frankfurt:

Alzei.

"Uns zwifelt nit, ir haben wol vermerckt, wie der erwelt des stiffts zu Mentz ander fursten und hern sin parthie uns widder alles recht bekriegen. des wir uns mit hilffe des allmechtigen gottes unser guten frunde diener und helffer gedencken uffzuhalten. Nu sin wir underricht, das ir dem benanten erwelten mit lyhen und anderm zuschube dunt, das uns nach dem ungeburlichen furnemen uns und den unsern ereuget befremdet, uns das oder derglichen von jemant zu beschehen, und begern au uch mit ernste uch gutlich bittende, das ir uns sechs dusent gulden lyhen die wir uch nach aller notdurfft wol versichern wollen daran ir habende sin sollen und uch in disen sachen gutwillig ertzeigen bewisen und halten, als wir uch getruwen, wollen wir gein uch und den uwern gnediglich erkennen und bedencken und begern heruff uwer beschriben antwort by dem botten." d. uff den heiligen Palmabent. — O. in F. Pfalzgr. bei Rhein. (Dabei ist ein Zettel mit den Worten: "Wissent das man by uns saget, uwer hylff und stuwer uwer stat syn gewest vor uns, des ich doch nit geluwben habe.")

1460 Graf Eberhard von Wirtemberg schliesst mit Fr.
 7. April. ein Bündniss auf 5 Jahre. d. feria secunda post Bruchsal. dom. Palmarum. — Steinhofer, Neue Wirt. Chr. II.
 S. 1035 f.

9. Apr. Bamberg schliesst mit Fr. und dem Herzog Ludwig von Landshut ein Bündniss Bamberg. Johann von Würzburg und die Markgrafen Johann und Albrecht von Brandenburg aus. — K. LXV.

1460 Fr. rückt vor das mainzische Schloss Schauenburg 16.-20. und nimmt es in fünf Tagen ein. — Sp. Chr. 441 f. April. und M. v. K. 33.

5. Mai
Heidelberg
Heidelberg in dem Wirthshause des Conrad Flor
einzustellen und ohne sein Wissen und Willen daraus
nicht zu entfernen. d. Montag nach dem Sonntag
Jubilate. — Sattler, Gesch. des Herz. Würtemberg,
Graven III. Bd. Beil. 121.

Die Bischöfe Georg von Bamberg und Johann von 21. Mai Würzburg und Herzog Ludwig von Landshut schliessen mit Fr. ein Bündniss auf Lebenszeit. Sie nehmen dabei aus den Papst in Sachen der Kirche und den Kaiser in Sachen des Reiches; der Bischof von Würzburg und Herzog Ludwig den König von Böhmen, und Ludwig allein den Erzherzog Albrecht

von Oesterreich. Ausdrücklich wurde bestimmt, dass Keiner der Verbündeten mit dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg ohne der Andern Wissen und Willen in eine Richtung, Einung, Verschreibung oder Verständniss kommen solle. — K. LXVI.

1460 Fr. brandschatzt die Klöster St. Alban, St. Victor c. 22.Mai. und St. Jacob und 9 Dörfer bei Mainz. — Sp. Chr. 442 und M. v. K. 37.

Fr. verabredet mit dem Grafen Friedrich von 1460 29. Mai Sponheim, der sein Helfer wider den Erzbischof Heidel- Diether von Mainz und die Grafen Emich und Bernhard von Leinigen geworden ist, folgende Punkte: berg. 1) Fr. verspricht, wenn er während des Krieges Städte, Schlösser und Dörfer des Grafen benützen müsse, daraus die Lande und Leute des Ludwig von Veldenz nicht zu beschädigen. 2) Des Grafen Amtleute sollen den Hauptleuten Fr's, zu einem feilen Kauf behülflich sein. 3) Wenn die Pfalzgräflichen in des Grafen Schlösser, Städte und Dörfer einziehen, sollen sie versprechen, den armen Leuten keinen Schaden zu thun. d. Donnerstag nach dem Sonntage Exaudi. - K. LXVIII.

1460 Herzog Wilhelm von Sachsen versucht zwischen 24. Juni Fr. einerseits und dem Erzbischof von Mainz, dem Im Feld Herzog Ludwig von Veldenz, dem Markgrafen Alb. Roth. brecht von Brandenburg und dem Grafen Ulrich von Wirtemberg einen Waffenstillstand zu machen. Er thut kund:

"Als der erwirdig in gote vater her Diether ertzbischof zü Meintze etc. die hochgebornen fürsten her Fridrich etc. her Ludwig etc. her Albrecht etc. und der wolgeborne Ulrich etc. unnser lieben herrenn — als secher und hellfer gegeneinander züe offen vehden kriegen veindtscheften und ufrürn komen sind, das wir dem allmechtigen got zu lobe und fordernüsse der gemainen nutz, blutvergiessen verherung der lannd und vil übels daraus entsteen möchte zü verkomenn, zwischen allen und yglichen benanten partheien gütlich berett und beteydingt haben in massen hernach volget, also: das solh vehde kriege veintschafft und aufrür und alles das sich dorynne gemacht und begeben hat zwischen

allen obgenanten parthien irn hellfern und hellfershellfern und allen den die darunder verdacht oder gewant dorynne zu tun oder schicken gehabt han genntzlich ab und sy darauf gütlich gericht und geslicht sein und verliben süllen, als dieselben parthien auch alle und ir ygliche besunder solche vehd krieg veintschaft und ufrür ufheben abtun zu stund und onvertziehen so in diese richtung zü wissen getan wirt und solchs auch den irn irn hellfern hellfershellfern und den die darunder gewand sind an vertziehen verkünden und in den nechsten drein jarn nach datum des briefs volgend miteinander nit zu vehden ufrurn oder kriegen komen und der geleichen den irn und der sy ungeverlich mächtig sein zu tun nit gestattenn sollen; und auf das haben wir auch beteydingt, das der erwirdigist in got vater her Peter der heyligen römischen kirchen cardinal und bischove zw Awgspurg unnser lieber her - in halbem jarsfrist schirst künftig an gelegen ende einen gütlichen tag den obgenanten parthien beschaiden und alsdann vleis tun sol, sy umb ir gebrechen dorynne sy ytzund geineinander steen gütlich zu vertragen oder derselben gebrechen und der die nachmals in den benanten drein jarn zwischen in entsteen möchten eins rechtlichen ausstrags zü verainen. Und wer es das der benant herczog Ludwig für sich und die gebrüder graven von Leinyngen in dise richtung nit geheln oder der eingeen würde, alsdann sollen die benanten ertzbischof von Meincze marggrave Albrecht und graf Ulrich wider den phallntzgraven und die ihenen die mit im gewant wern demselben herczog Ludwigen und den gebrüdern grafen von Levningen kainerlai hillf beystand oder zulegung tun in kain . weise dessgleichen auch den irn und der sy ungeverlich mechtig sein zu tun nit gestatten; und darauff süllen all gevangen ledig sein und von allen partheien in acht tagen so ine dise richtung verkündt wird auf ain alt urfehde ledig geczalt werden und alle schatzung und ungegeben gelt auch bürgschaft oder ander sicherung darvor bescheen abe sein und allen den die ire lehen diss kriegs halb uffgesagt haben den sol in ainem monat un-Ouelien II. 22

beswert so sy die ervordern von den lehenherren der benanten parthien wider gelihen werden ungeverlich. Und des alles zü merer bevestung so haben wir Ludwig von gots gnaden phallentzgrave bei Rein herczog in nidern und obern Bayrn uns unnsers lieben vettern des phallnezgraven in beywesen seiner räte des wirdigen hern Mathis Ramung canczlers und Albrechts Berwangen marschalks und mit irem wissen und willen herinn gemechtiget und von seinen wegen geredtt und versprochen, das er alles und yglichs so obgemelt ist seins tails hallten und volziehen sol; und wir herczog Wilhalm obgenant haben uns auch in solher masse gemechtigt des ertzbischoffes zü Meintz herczog Ludwigs von Velldenntz für in und die von Leinyngen und grave Ulrichs obgenant geredt und versprochen, das sy all und ir yglicher besunder sovil des sy oder ir vglichen berürt alles und vglichs so obgemelt ist hallten und volcziehen süllen; und wir marggrave Albrecht egenanter gereden und versprechen auch bev unnsern fürstlichen erenn und wirden und bev guten trewn für uns selbs alles und vglichs zu tun und zu halten getrewlich und unverbrüchlich so von uns in sunderhait obgeschriben steet. Wer es aber das die benanten ertzbischove, phaltzgrave, herczog Ludwig von Velldenntz und grave Ulrich sy all oder ir eins tails sich auf annder wege miteinander daniden im lannd vertragen und vereinet hetten, dieselben vertrag und aynung sollten gehalden und durch dise richtung nit abgetan sein oder geändert werden, doch das dise richtung gegen dem oder den, die oder der in dieselben vertrag und avnung nit gezogen werden, ungeleczt verlibe geverd und argliste in allen obgeschriben dingen genntzlich ausgeschaiden. Und zu urkund solhs des so von uns allen und unnser yglichem in sunderhait gemelt ist, haben wir herczog Wilhalm herczog Ludwig in nidern und obern Bairn und marggrave Albrecht - unnser yglicher sein insigl tun hencken an disen brieve der vgliche parthie in geleicher forme lauttend ainen hat." d. uff sand Johanns des heyligen tawffers tage. — A. in M.R. Neub. Copialb. Bd. XXXIX. fol. 295°-297°.

1460 4. Juli. Schlacht bei Pfeddersheim. Fr. war nach E. A. 179 am 23. Juni von Heidelberg gegen Bockenheim gezogen und hatte das Dorf bis Anfang Julibelagert. Am 4. Juli rückte er dem Heere des Erzbischofs von Mainz und seiner Helfer die Bockenheim entsetzen wollten entgegen. Er war nach der Sp. Chr. 443 f. von dem Landgrafen Ludwig von Hessen und dem Junker Ludmann von Lichtenberg, der Erzbischof von dem Herzog Ludwig von Veldenz, dem Grafen Ulrich von Wirtemberg und den Grafen von Leiningen unterstützt. Nach E. A. 180 kamen die Wirtembergischen Hülfstruppen erst am Tage nach der Schlacht an und waren auf Seite Fr's. noch der Bischof von Speyer, Graf Friedrich von Sponheim und Hülfstruppen der Stadt Speyer.

1460 8. Juli Nürnberg.

Herzog Wilhelm von Sachsen thut kund: - "Als wir die hochgeborn fürsten unnser lieben swager und sweher hern Ludwigen pfallentzgraven bei Rein herczogen in nidern und obern Bairn und hern Albrechten marggraven zü Brandburg und burggraven zu Nurmberg umb sölich irrung und zwiträcht zwischen in entstanden, darumb sy dann gein einander zu vehden veintscheften und aufrür komen sein gerichtet und vertragen haben nach lautt der richtnüsbrieve der datum steet: im velde bey Rot an sannd Johanns des heyligenn tauffers tage nach Cristi unnsers herren geburdt 1460 darüber aussgangen in ainem artigkel also lauttende: "dann als ettlich vermaint sprüch den erwirdigisten in gote vater und die hochgeborn fürsten und die wolgeborn und edeln unnser besunder lieb herren öhaim fründe und besunder lieben hern Diethern erwelten und bestetigten zue Meintz eins und herrn Fridrichen phallentzgraven bey Rein - des anndern, und aber zwischen dem genanten phallentzgraven eins und hern Ludwigen auch ph. b. R. herczogen in Bayrn und graven zü Velldenntz dorynn dann grave Emich von Leyningen und sein bruder auch begriffen sind des andern, und fürter aber zwischen dem genanten phallntzgraven eins und Ulrichen grafen zu Wirttemberg des andern tails antreffent durch hern Johannsen bischoven zu Eystet übergeben sind der datum steet: zu Nürmberg

an des heyligen crewtz tag exaltationis im nechstvergangen jare, dorumb dann die genannten des phallentzgraven widerparthej mitsambt marggrave Albrecht von Brandenburg an den vorgenanten herczog Ludwigen in nidern und obern Bairn als den der sich des phallntzgraven solt gemechtigt han vordrung getan haben, des nu der genannt unnser swager hertzog Ludwig bey uns beliben ist, also das wir darumb einen tag der auf Kilianj schirist erscheine gein Nurmberg setzen und den partheven allen unvertzogenlich davor solhs verkünden und alsdann süllen wir auch in aigner person doselbst erscheinen und ob die gemelten des phallntzgraven widerparthej auf denselben tag komen oder ir räte dohin schicken werden oder nit, so wöllen und sollen wir hertzog Wilhalm geleich wol von Nürmberg nicht abschaiden, wir haben dann zuvoraus unnsern entschied von der gemelten sprüch wegen getan", also haben wir hertzog Wilhalm obgenannt in kraft des vorgeschriben artigkels den partheyen allen den obgemelten tag verkündet und sein auch auf denselben tag perschöndlich erschinen und nach dem nw von der obgemelten des phallntzgraven widerparthey wegen nymont auf die obgemelten unnser verkundunge für uns komen ist, so haben uns des genannten unnsers swagers hertzog Ludwigs räte in kraft des vorgesagten artickels mit vollem gewalt furbracht und ertzelt, nemlich das ain richtung und anlass auf Kiliani in dem nechstverganngen jar alhie zu Nürmberg begriffen sey zwischen den genannten, ertzbischoven zu Meintz dem pfallntzgraven dem von Velldenntz dem von Wirttenberg wie dann vorberurt ist, dorvnn sich dann der genannt unnser swager hertzog Ludwig und der hochgeborn fürste auch unnser lieber swager herr Albrecht ertzherczog zu Oesterrich etc. und der erwirdig in got vater unnser besunder lieber herr und fründ her Johanns bischove zu Eystet nach lautt derselbenn richtunge des vorgenannten unnsers liebenn öheims des pfallntzgraven etc. gemechtiget haben, dieselben richtunge hallt inne, das die ytzgenannten von Oesterrich und Eystet süllen macht haben auf des heyligen crewtz tag exaltacionis nechstvergangen zu Nürmberg den pfallntzgravenn und sein obgemelte

widerparthey umb ire zwitrecht und spenn zuentschaiden; also hab der von Eystet allain und in abwesen hertzog Albrechtz von Oesterrich auf den ytzgenannten tage ettlich entscheidbrief züe Nürmberg übergeben, dorynn dann vermeinte sprüch zwischen den genannten partheyen und doch wider den phallntzgraven als dem benannten unnserm swager hertzog Ludwigen furkome gesaczt, und wie wol die selben vermainte sprüch an in selbs durch die hernachgeschriben ursach unkreftig und untugenlich sein, so habenn doch die genannten von Meintz Velldenntz marggrave Albrecht von Brandburg und Ulrich grave zu Wirttenberg understanden vordrung an den genannten unnsern swager hertzog Ludwigen zutun als den der sich des phallntzgraven in den sachen solt gemechtigt haben, darumb dann irrung und zwitrecht zwischen in entstanden und die sachen uff uns nach lautt der vorberurten richtunge und artigkels zuentschaiden gesetzt sey, und auf das wir der unkreftigkait des vorbemelten spruchs bericht worden und unnsern spruch des gepürlichen westen zusetzen, so haben uns des gemelten unnsers swagers räte die hernachgeschriben ursach furbracht: Zu erst so solt hertzog Albrecht auch zue Nürmberg auf dem tag crucis exaltationis erschinen sein, das sey nicht bescheen, darumb so habe der von Eystet allain nit macht gehabt in hertzog Albrechtz abwesen di sprüch zu übergeben, angesehen das im die richtung und anlas das nit zugeben. Darnach haben uns desselben unnsers swagers räte gemelt, es wär pillich gewesen, das mon dem pfallntzgraven den die sach berürt solhen tag zuvoran verkündet het, auf das er durch sich selbs oder sein machtboten darauf het mögenn erscheinen und sein notturft fürbringen, das sei auch nicht bescheen, sundern die vermainten sprüch sein in seinem abwesen und in darzw [un] ervordert und unverhört bescheen und übergeben worden. Zum dritten so hallten die richtung und anlass inn das der von Oesterrich und Eystet irn entscheid und aussspruch tun solten umb die spenn und irrung die dy genannten partheien gein einander hetten, das sey auch nicht bescheen, wann die sprüch sein allain gesetzt auf

ettlich artigkel die des phallntzgraven widerparthei gein dem phallntzgraven berurten und sey in denselben sprüchen ganntz nichs gemelt von den spennen und irrungen die der phallntzgrave gein in habe, als sich das dann aus den spruchbrieven clerlichen erfinde. Dieselben räte haben darnach fürter angetzogen, es wäre vor allen dingen billich gewesen. das der phallntzgrave und sein widerrparthei zuvoran geineinander in iren spennen und irrungen wern verhörett worden, auf das underrichten bescheen wär woruff die entschaid und die sprüch solten gesatzt worden sein, sölhs sey auch nicht bescheen, und nach dem nü herczog Albrecht von Oesterrich und dem von Evstet in kraft des anlass nicht verrer noch weiter macht gegeben sey dann die parthej umb ir irrung und spenne zuentschaiden, so sein dy sprüch gesetzt auf artigkel dorumb dann die parthey gein einander nit in irrung und spennen sundern der sy darvor genntzlich und gar gerichtet gewesen sein, das erfinde sich dadurch: Zw erst so sey ein spruchbrief gesetzt von newn tawsent guldein wegen den von Meintz und den pfallntzgraven berürnde, nün sein sy bederseitt der sachen halben gein einander in kainer zwitrecht und spennen zu zeit des anlass und des spruchs gestanden, sunderr das capitel zu Meintz habe sich verschriben und verpflicht dieselben newn tawsent guldein dem phallntzgraven in einer nemlichen tzeit aussrichten und dorumb so sey der spruch auf sach an dem ennde gesetzt die der anlass nit zugebe. Es sev auch ein spruch übergeben von des lehens wegen das hertzog Ludwig von Velldenntz von dem phallntzgrauen empfanngen und sein lebttag gantz aus nit auftzusagen sich gein dem pfallntzgraven verschriben und das gelobt.und gesworn habe, desshalb sy dann zu zeiten des anlass und gemelten spruchs ganntz in kainer irrung noch spennen gestannden sei, auch ir kainer kain vordrung gein dem andern der sachen halb gehabt habe, und dorumb so sey der bemelt spruch an dem ende auch weiter gesaczt dann der anlas zugebe. Fürter haben die bemelten räte dargelegt, es sey ein ander spruch übergeben von hevratgutz und sach wegen des von Wirttemberg gemahel berürnde, dorumb dann der phallntzgrave und der

von Wirttemberg auch sein gemahl zu zeiten des anlass und spruchs gein einander in kainer zwitrecht spennen noch vordrungen gestanden sunder der ganntz vertragen verricht und vertevdingt gewesen sein und sich der von Wirttemberg und sein gemahel der sachenhalb aller vordrunge und ansprach gein dem pfalltzgraven vertzigen und des nach allerr notturft verschriben haben, und deshalben so sey der vermaint spruch auch weiter gesetzt dann der anlass zugebe. Mer sei ein spruch übergeben derselb spruch sei auch bescheen und gesetzt auf sach die graven von Leinvngen berürende die dann in der richttunge und dem anlass nichtz bestymbt noch benannt sein. Und daruff haben des bemelten unnsers swagers hertzog Ludwigs räte an uns begert, das wir die vorberürten sprüch von unnserm herrn und frunde dem bischoff von Eystet uff des heyligen crewtz tag nechstverganngen hie zu übergeben der gemelten ursach halben unkreftig und untugennlich zusprechenn und zuentschaiden gerüchten, unnd dorumb so sprechen und entschaiden wir in kraft des gemelten artigkels, das die obgerürten sprüch unkrefftig und untugennlich Des zw urkunde haben wir dem genannten unnserm swager hertzog Ludwigen disen unnsern spruchbrief uff sein begerunge nach lautt des vorgeschriben artigkels mit unnserm hieran gehanngen innsigel versigelt übergeben zu Nürmberg am dinstage Kilianj et sanctorum eius martyrum. — A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XXXIX fol. 290°-294b.

1460

Fr. schliesst mit dem Landgrafen Ludwig von 16. Juli Hessen, Grafen zu Ziegenhain und Nidda ein Bünd-West- niss auf Lebenszeit. Sie geloben sich Freundschaft hofen. und Unterstützung gegen Angriffe und Beschädigungen und verabreden einen Austrag zur Beilegung etwaiger Streitigkeiten. Das Bündniss' ist beinahe wörtlich jenem gleich, das Fr. am 6. Febr. 1458 mit Ludwig dem Reichen abschloss; die Städte, in denen der Obmann verhandeln soll, sind Giessen und Oppenheim, je nachdem Fr. oder Ludwig die Anklage hat. Fr. verspricht, dem Landgrafen mit aller Macht Beistand zu thun, wenn ihn Erzbischof Diether von Mainz wegen der Hülfe, die er ihm gethan, bekriegen wolle. Beide nehmen aus: den Papst und den Kaiser. Fr. nimmt allein aus: Ludwig den Reichen, den Grafen Friedrich von Sponheim, die Bischöfe von Würzburg, Bamberg, Worms und Speyer, die Städte Strassburg, Speyer, Heilbronn und Wimpfen und alle Burgfrieden. Ludwig nimmt aus: die Herzöge Friedrich und Wilhelm von Sachsen, die Markgrafen Friedrich den Aeltern, Johann, Albrecht und Friedrich den Jüngern von Brandenburg, die Aebte zu Fulda, Hersfeld und Corvei und ihre Stifte. d. uff mitwochen nach der heilgen aposteln scheidunge tag. — K. LXXI. (136)

1460 Zusammenkunft des Pfalzgrafen mit dem Erz-18. Juli. bischof Diether in der neuen Hütte unterhalb Worms (s. K. 186), nachdem schon einleitende Verhandlungen in Worms stattgefunden hatten. Sp. Chr. 444 und E. A. 182. Der Friede kommt hier mit fol-

genden Bestimmungen zu Stande:

1) Alle Fehde und Feindschaft soll aus sein und ieder Theil dies seinen Helfern und Helfershelfern verkünden. 2) Alle Gefangenen ohne Ausnahme sollen längstens bis 15. Aug. betagt werden. 3) In vierzehn Tagen soll der Erzbischof dem Pfalzgrafen von den 9000 fl., die ihm das Capitel zu Mainz wegen des Landgerichts bei Lorch verschrieben hat, 3000 rhein. Gulden und die übrigen 6000 fl. nebst 300 fl. Zinsen in einem Jahre zahlen. 4) Schloss Schauenburg und die Dörfer Handschuhsheim und Dossenheim, die Fr. im Kriege gewonnen, bleiben in seinem Besitz mit Ausnahme der Zehnten und Gefälle, welche der Dechant und das Capitel von Mainz dort zu erheben haben. Doch bleibt dem Erzbischof und Capitel das Recht, dieselben mit 20,000 rhein. Gulden wieder einzulösen. Erzbischof soll dem Pfalzgrafen 12.000 fl. auf Städte und Schlösser des Erzstiftes, die diesem gelegen sind, verschreiben und ihm jährlich 600 fl. Zins zahlen, bis diese 12,000 fl. bezahlt sind. 6) Der Erzbischof, soll den Spruch, der im vorigen Jahre zu Nürnberg vom Erzherzog Albrecht von Oestreich und Bischof Johann von Eichstädt wegen der Verschreibung von 9000 fl. erlassen wurde, längstens bis 15. August dem Pfalzgrafen nach Heidelberg ausliefern und für sich und seine Nachkommen gänzlich auf den Inhalt desselben verzichten. 7) Der Erzbischof soll dem Pfalzgrafen wieder den dritten Theil an den Schlössern und der Gemeinschaft zu Kirchheim, Stauff und Tannenfels, wie vor dem Kriege, überlassen und bis 15 August den Burgfrieden mit ihm beschwören. 8) Aufgesagte Lehen sollen bis 29. Sept. denen, welche darum nachsuchen, zurückgegeben werden und die armen Leute. die im Kriege einem Theile abgedrungen worden, zu ihren früheren Herren zurückkehren dürfen. 9) Ihren Streit über das Bergwerk zu Deimbach sollen der Erzbischof und Fr. vor dem Grafen Philipp von Katzenelnbogen und vier Räthen, wovon jeder zwei ernennt, austragen lassen. Graf soll längstens bis 29. Sept. einen Tag anberaumen. 10) Der Erzbischof und Fr. sollen sich über eine gelegene Malstatt vereinen, dahin persönlich kommen oder ihre Räthe schicken und längstens bis 15. Aug. eine freundliche Einung schliessen. die zwanzig Jahre dauern soll. 11) Von den 15,000 fl., mit denen der Pfalzgraf das Stift St. Victor bei Mainz gebrandschatzt, soll der Pfalzgraf in vierzehn Tagen die Hälfte erhalten. 12) Die Feindschaft zwischen dem Erzbischof und dem Horneck von Hornberg soll aus sein, und ihre Streitigkeiten sollen längsten bis 11. Nov. vor Räthen des Erzbischofs, die dieser zu diesem Geschäfte bestimmt, ausgetragen werden. Von Streitsachen jedoch, die während der Fehde entstanden, soll der Erzbischof dem Horneck blos wegen des Schlosses Harth zu Recht kommen. 13) Am 15. Aug. sollen alle Gefangenen gegen Beschwörung der Urfehde betagt werden und alle Schatzungs-, Brandschatzungs- und sonstigen ungezahlte Gelder nicht mehr gezahlt werden; wenn aber bis zum 15. August die Versicherungen und Briefe wegen der Schauenburg, der 12,000 fl., der Einung und des Burgfriedens nicht dem Theile, dem sie gehören, eingehändigt worden sind, so soll jeder Theil seine Gefangenen in Haft behalten dürfen. 14) Diejenigen, welche Helfer des Herzogs Ludwig von Veldenz und der Grafen von Leiningen gewesen und in Gefangenschaft Friedrichs gekommen sind, sollen in dieser Rachtung nicht eingeschlossen sein, d. in der nuwen hutten uff frytag nach der heil. zwolff boten schidunge. — K. LXXII.

1460 4. Aug. Hemsbach.

Fr. schliesst mit dem Erzbischof Diether von Mainz ein Bündniss auf 20 Jahre. Dasselbe enthält folgende Punkte: 1) Sie wollen sich treu zusammen halten, nicht in Feindschaft kommen auch letzteres ihren Unterthanen nicht gestatten. 2) Keiner soll des Andern Prälaten, Herren, Ritter, Knechte, Bürger, Bauern u. s. w. vergewaltigen, sondern jeder den Andern bei seinen Fürstenthümern, Freiheiten etc. erhalten, unbeschadet der Zölle zu Wasser und zu Land, der Geleite, Gerichte und anderer Herrlichkeiten, die ein Jeder besitzt. 3) Keiner soll des Andern Grafen, Herren, Ritter etc. oder Städte, Dörfer, Bürger etc., die mit ihrem Herrn in Unwillen stehen, in Schutz und Schirm nehmen. 4) Wenn irgend Jemand die Unterthanen des Einen beschädigt durch Raub, Brand, Gefängniss. Angriff oder sonstwie, so sollen die Amtleute des Andern, die am nächsten gesessen sind, zu Hülfe eilen und zwar auf Kosten und Schaden des Theiles, der die Hülfe leistet. Und wenn Einer von ihnen wegen solcher Hülfeleistung in Fehde verwickelt wird, so soll ihm der Andere, dem die Hülfe geschehen, dabei helfen. 5) Wenn irgend Jemand Einen von ihnen an seinen Ehren, Würden und Herrlichkeiten Abbruch oder Minderung zu thun sich untersteht, oder an seinen Schlössern, Städten und Landen Gewalt und Schaden zufügen will, so soll der Andere sofort nach bestem Vermögen zum Widerstand herbeieilen. 6) Wenn Einer von ihnen mit Jemanden Streit bekommt, so soll er es dem Andern verkündigen und dieser in einem Monat darnach versuchen, ob er die Fehde und Feindschaft abtheidingen oder die Streitsache zu einem rechtlichen Austrag bringen könne, gelingt dies nicht, und will die Widerpartei ein Rechtgebot auf den Andern nicht annehmen, so soll dieser Andere seinem Freunde nach Ausgang des Monats fünfzig Reisige mit einem Edeln als Hauptmann zu Hülfe schicken auf seine Kosten, Schaden und Verlust-Wenn diese Reisigen aber an ihrem Bestimmungsorte angekommen sind, so sollen sie den täglichen

Krieg mitmachen auf Kosten dessen, dem sie geschickt wurden, dagegen soll Schaden nud Verlust der tragen, der sie geschickt hat. Der, dem sie geschickt wurden, muss wenigstens auch fünfzig Rei-Wenn mit den fünfzig geschickten sige stellen. Reisigen nichts ausgerichtet werden kann, so soll der Helfer in Monatsfrist mehr Hülfe thun etc. 7) Wenn die Gegenpartei die Rechtsgebote aber dann aufnimmt, wenn man sich schon zum Kriege gerüstet hat, so soll der Freund mit seiner Hülfe doch nicht stille stehen, sondern die zur Stunde 8) Tritt der Fall ein, dass der Freund jede Vermittlung von sich abweist, und also nicht schuldig wird, dem Andern Hülfe zu leisten. so sollen sie doch nicht widereinander sein und Keiner wider den Andern Jemanden Hülfe oder Zuschub leisten. 9) Wenn Einer dem Andern Hülfe leistet, so sollen alle eroberten Städte und Schlösser und die Gefangenen demjenigen gehören, der den Krieg veranlasst; wenn sie aber gemeinschaftlich einen Kriegszug unternehmen, so soll das Eroberte und Erbeutete nach Verhältniss der Leute, die jeder Theil stellte, vertheilt werden. Wenn Einer allein einen Krieg auf seine Kosten führt, so soll alles Eroberte etc. ihm gehören. 10) Keiner soll bei Kriegen oder bei gemeinschaftlichen Geschäften Sühne, Vorwort oder Rachtung aufnehmen, ohne des Andern Wissen und Willen. 11) Damit diese Einung fester gehalten wird, haben sie sich über folgenden Austrag verständigt: a) Gerathen sie unter sich über irgend eine Sache in Streit, so sollen ihre Räthe versuchen, sie gütlich zu verständigen. Gelingt ihnen dies nicht, so soll derjenige, der die Ansprache (Klage) hat, aus des Andern Räthen einen Obmann wählen. Dieser soll binnen vier Wochen einen Tag nach Worms oder nach Speyer ansetzen, je nachdem Diether oder Fr. die Ansprache hat, und jeder Theil dahin zwei Räthe schicken. Diese fünf (Obmann und die 4 Zusätze) sollen Ansprache, Antwort, Vertheidigung, Widerrede, Nachrede, Kundschaft u. s. w. verhören und versuchen, die Sache darnach gütlich beizulegen, oder, wenn dies nicht gelingt, längstens in zwei Monaten einen rechtlichen Spruch thun. Was die fünf oder die Mehr-

zahl festsetzen, soll gehalten werden. Wenn der Obmann, der gewählt wird, verhindert ist sich der Sache anzunehmen, so soll ein anderer Obmann gewählt werden. Der Obmann und die 4 Räthe sollen für die Dauer des Rechsgeschäftes der Eide, mit denen sie Einem verpflichtet sind, entbunden werden, b) Bekommt Einer von ihnen mit des Andern Mannen, Unterthanen oder Schutzbefohlenen Streit, soll der, der die Ansprache hat, Recht suchen vor deren Herrn oder dessen Räthen und in längstens zwei Monaten zu seinem Rechte gebracht Geistliche Sachen sollen an geistlichen Gerichten, Erb- und Eigenthums-Angelegenheiten nach dem Rechte des Landes, darin Erbe und Eigenthum liegen, Frevel und Missethaten bei den Gerichten, wo sie geschehen sind, und Lehensachen vor dem Lehensherrn ausgetragen werden. c) Bekommen des Einen Mannen, Unterthanen etc. Streit mit dem Andern, so soll dem Ankläger vor den Räthen des Antworters (Angeklagten) Recht werden. d) Gerathen ihre Mannen, Unterthanen etc. unter sich in Streit, so soll jeder von ihnen dem Ankläger vor seinen Räthen gegen den Antworter Recht widerfahren lassen. e) Bei Streitigkeiten, die ihre Bürger, Bauern und armen Leute unter sich haben, soll der Kläger an dem Gerichte, wo der Beklagte gesessen ist. Recht suchen. 12) Wenn es streitig ist, welcher von ihnen die Anklage zu führen hat, so wollen sie es gütlich ausmachen, geht dies nicht, so soll es durch einen durchs Loos gewählten Obmann und vier Räthe entschieden werden. 13) Des Einen Schlösser, Städte, Märkte und Gebiete sollen in allen Kriegen und Feindschaften dem Andern offen stehen, damit er sich derselben bediene, doch nicht wider den Herrn, dem das Schloss etc. gehört. Es soll ihm auch darin Kost und Rath zu feilem Kauf um Geld gegeben werden. Die Rheingauen jedoch, zu Mainz gehörig, und die Thäler, zur Kurpfalz gehörig, sollen in diesem Artikel bezüglich der Oeffnung der Schlösser etc. ausgenommen sein. 14) Der Erzbischof soll nicht verpflichtet sein, dem Pfalzgrafen Hülfe nach Bayern und der Pfalzgraf nicht dem Erzbischof nach Hessen und in das Eichsfeld zu schicken. 15) Steht Einer

von ihnen mit Fürsten und Herren in Einung, so soll er dieselbe, wenn ihre Zeit aus ist, nicht verlängern, ohne zuvor diese Einung darin ausgenommen zu haben. 16) Ihre Amtleute sollen eidlich verpflichtet werden, die Artikel dieser Einung, welche sie angehen, zu beobachten. Uebertretungen sollen nicht mit Gleichem vergolten, sondern gütlich ausgetragen werden. 17) Wenn Einer von ihnen oder ihre Erben und Nachkommen diese Einung in einigen Punkten und Artikeln übertreten, so soll dieselbe doch in Kraft bleiben und die Streitsache nach dem verabredeten Austrag behandelt werden. 18) Keiner von ihnen soll seinen Unterthanen und denen, über die er Macht hat, gestatten, Unterthanen oder Angehörige des Andern vor ausländische Frei- oder Landgerichte zu laden, so lange der Ankläger Recht finden kann durch den verabredeten Austrag. 19) Beide geloben diese Einung 20 Jahre lang zu halten. - Erzbischof Diether nimmt aus: den Papst, die Kirche, den Kaiser, das Reich, alle geistlichen und weltlichen Kurfürsten, die Krone zu Böhmen, den Herzog Philipp von Burgund, den Bischof und das Stift zu Würzburg, alle seine Suffraganbischöfe, den Herzog Wilhelm von Sachsen, den Herzog Ludwig von Veldenz, alle Markgrafen von Brandenburg, den Markgrafen Karl von Baden, die Landgrafen Ludwig und Heinrich von Hessen, den Grafen Ulrich von Wirtemberg, die Städte Worms und Schwäbisch-Hall und endlich alle Burgfrieden, die er gelobt hat. nimmt aus: den Papst, den Kaiser und alle Kurfürsten, den Herzog Ludwig von Landshut, den Grafen Friedrich von Sponheim, die Bischöfe von Worms, Speyer, Würzburg und Bamberg, die Landgrafen Ludwig und Heinrich von Hessen, die Grafen Eberhard von Wirtemberg und Philipp von Katzenelnbogen, die Städte Strassburg, Speyer, Wimpfen und Heilbronn, und endlich alle Burgfrieden. uff montag nach sant Peters tag ad vincula. -K. LXXIII. (137)

1460 Graf Eberhard von Wirtemberg vermittelt zwischen 8. Aug. Fr. einer- und dem Herzog Ludwig von Veldenz Vai- und dem Grafen Ulrich von Wirtemberg andererhingen. seits einen Vertrag. Derselbe hatte folgende Artikel:

1) Alle Feindschaften und Fehden zwischen den Parteien und ihren Helfern sollen aus und ab sein, alle Gefangenen bis zum 15. August gegen Beschwörung der Urfehde ledig gelassen und Schatzungs-, Brandschatzungs- und sonstige unbezahlte Gelder nicht mehr bezahlt werden. 2) Alle aufgesagten Lehen sollen denjenigen, welche in einem Vierteljahre darum nachsuchen, von den Lehensherren zurückgegeben werden. 3) Die Streitsachen des Pfalzgrafen und des Ludwig von Veldenz sollen auf einem Tage, der von dem Grafen Eberhard längstens bis Weihnachten anberaumt wird, rechtlich entschieden werden. 4) Fr. soll durch den Grafen Philipp von Katzenelnbogen und Ludwig durch den Grafen Ulrich von Wirtemberg Bürgschaft thun lassen, dass jeder, wenn er dem Rechtstage und dem Spruche, der dabei gefällt werde, nicht nachkomme, dem Andern binnen Jahresfrist 40,000 fl. zahlen wolle. 5) Die Streitsachen zwischen dem Pfalzgrafen einer- und dem Grafen Ulrich und seiner Gemahlin Margaretha andrerseits sollen gleichfalls durch den Grafen Eberhard rechtlich entschieden werden. 6) Friedrich, Ludwig und Ulrich sollen ein Jahr lang nicht miteinander in Fehde und Feindschaft kommen. Doch soll Jeder seinen Verbündeten Hülfe leisten dürfen, nur wegen Sachen, wegen deren der letzte Krieg entstanden, soll kein Theil seinen Verbündeten Hülfe wider den andern Theil leisten. 7) Streitigkeiten, die während dieses Friedensjahres zwischen den Parteien entstehen, sollen vor dem Grafen Eberhard ausgetragen werden. 8) Jeder Theil soll den Angehörigen des andern, es seien Grafen Herren, Ritter, Knechte, Bürger oder A. gleich und billig Recht widerfahren lassen. 9) Die Fehden und Feindschaften, die zwischen Ulrich und dem Horneck von Hornberg, zwischen Dietrich Spät, Hans vom Stein und einigen andern Dienern Ulrichs und Fr., und endlich zwischen Ulrich und etlichen Räthen und Dienern des Pfalzgrafen gewesen, sollen gleichfalls aus sein. d. freytag vor sand Laurentzen tag des heyligen martrers. - Oefele, Rerum Boicarum script. II. S. 238-240.

1460 Fr. belagert das leiningische Schloss Hassloch, das 19.-23. sich ihm am fünften Tage ergibt. - Sp. Chr. 447, August. überinstimmend mit E. A. 184 f.

1460 Fr. belagert das leiningische Schloss Minfeld, das 25.-28. sich ihm am vierten Tage ergibt. - E. A. 185 u. August. Sp. Chr. 447.

Fr. verbrennt gemeinschaftlich mit dem Grafen 1460 Friedrich von Sponheim den Grafen von Leiningen 18. Okt. das Thal von Dürkheim bis zur Hardenburg und thut ihnen ausserdem noch viel Schaden. - Sp. Chr. 448.

Fr. beglaubigt bei der Stadt Frankfurt seinen Ge-1460 5. Nov. treuen Hans von Walborn, den er mit Aufträgen Heidel- an sie sendet, und bittet, denselben gütlich zu verberg. hören. d. Mittwoch nach Allerheiligen. — O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein. (138)

Graf Eberhard von Wirtemberg sitzt zufolge des 1460 9. Nov. Vaihinger Vertrages vom 8. Aug. wegen der Streitsache des Pfalzgrafen Fr. einerseits und des Grafen Ulrich von Wirtemberg und seiner Gemahlin Margaretha andrerseits zu Gericht und fällt den Spruch, dass Margaretha kein Recht mehr habe, von Kurpfalz eine jährliche Summe von 2982 fl. als Wittum zu beanspruchen. Von Seite Fr's, waren bei dem Tage Diether von Sickingen, Hofmeister und Mathias Ramung, Kanzler. Margaretha war mit dem Spruche nicht zufrieden, sondern appellirte am folgenden Tage an den Kaiser. - Sattler, Gesch. des Herzogthums Würtemb., Grafen, Bd. III. S. 269 f.

1460 Fr. schliesst mit dem Dr. Martin Mayr einen 16. Nov. Vertrag wegen der Erhebung des Königs Georg von Würz- Böhmen zum römischen König: 1) Fr. wählt Georg zum röm. König, doch soll er ihm Brief und Siegel (Herbi- erst dann darüber geben, wenn die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg dies auch thun werden. poli.) 2) Fr. will bei andern Kurfürsten und Fürsten getreuen und emsigen Fleiss thun, dass Georg röm. König werde. 3) Wenn Georg von dem Kurfürsten oder ihrer Mehrzahl zum röm. König gewählt ist, und von irgend Jemanden als solcher nicht anerkannt wird, will Fr. ihm mit den Kurfürsten, die ihn

gewählt haben, getreuen Rath, Hülfe und Beistand leisten. 4) Wenn dem König und dem Pfalzgrafen wegen diesen Sachen Widerwärtigkeiten begegnen, es sei mit geistlichen oder weltlichen Prozessen oder sonst in anderer Weise, so soll Keiner diese Prozesse annehmen und Jeder dem Andern gegen dieselben durch Appellation, Adhäsion oder mit ganzer Macht Hülfe und Beistand leisten. 5) Wenn Einer irgend etwas hört, das die Sache verhindern könnte, soll er es dem Andern mittheilen, damit sich der darnach zu richten wisse. 6) Dagegen soll sich König Georg verschreiben, dass er, sobald er röm. König geworden, den Pfalzgrafen als Kurfürsten anerkennen, die Arrogation bestätigen und die Pfalzgrafschaft bei allen ihren Rechten, Freiheiten und Privilegien erhalten wolle. 7) Der König soll den Pfalzgrafen als seinen und des Reiches obersten und gemeinen Hauptmann aufstellen und ihm dafür, so lange er lebt, jährlich 8000 ungar. Gulden geben und ihm dieselben an gelegenen Enden und Orten sicher stellen. 87 Wenn Fr. zuweilen nicht persönlich an des Königs Hof sein kann, so soll er doch einen Stellvertreter, der mindestens ein Graf oder Freiherr ist, nebst zwei Räthen auf seine Kosten am königlichen Hof halten. die in des Königs Rath handeln sollen, als ob Fr. selbst anwesend wäre. 9) Wenn der König den Pfalzgrafen im Felde oder sonst wo als Hauptmann gebraucht, so soll er ihm, wenn sich Fr. persönlich darum annehmen will, Kost und Schaden ersetzen; versieht Fr. die Hauptmannschaft nicht persönlich, so soll er Macht haben, einen Stellvertreter zu ernennen, doch Keinen ohne den Willen des Königs. Der Betrag des Kosten- und Schadenersatzes soll von obigen 8000 Gulden nicht abgezogen werden. 10) Georg soll den Pfalzgrafen und den Herzog Ludwig von Landshut zu seinen und des Reichs Statthaltern ernennen mit ganzer und voller Gewalt. 11) Der König soll einen Zoll auf die Frankfurter Fasten - und Herbstmesse und ausserdem für das ganze Jahr auf den Handel und die ganze Kaufmannschaft und alle Waaren legen und davon ein Dritttheil dem Pfalzgrafen überlassen. 12) Wenn der König, die Stadt Mainz Jemanden befehlen

will, so soll Fr. Einer derer sein, denen er solchen Befehl gemeinsam mit Andern, oder allein thun 13) Wenn der König die Kurfürsten zu des Reichs Sachen gebrauchen will, soll er den Pfalzgrafen, sofern es demselben gefällig sein wird. auch dazu gebrauchen und ihn immer vor den andern Kurfürsten und Fürsten bevorzugen. 14) Wenn das Erzstift Mainz, oder eines der Stifte Würzburg, Bamberg, Eichstädt, Strassburg oder Speyer ledig würde, so soll der König sich beim Papste oder einem Concil Mühe geben, dass es des Pfalzgrafen Bruder Ruprecht erhalte. 15) Wenn der König den Herzog von Mailand bestätigen will, so soll der Pfalzgraf seinen Willebrief dazu geben und von dem, was der Herzog zahlt, den zwölften Theil 16) Wenn der Zoll zu St. Goar nach erhalten. dem Tode des Grafen von Katzenelnbogen an das Reich zurückfällt, so soll der König den Pfalzgrafen und seine Erben damit belehnen, und wenn der Pfalzgraf oder seine Erben diesen Zoll in ihren Besitz bekommen haben, sollen von den 8000 rheinisch. Gulden, die der König jährlich dem Pfalzgrafen zahlen muss, soviele rhein. Gulden als von dem Zolle, nach Abzug der Kosten für die Bestellung desselben, eingehen, abgezogen werden; desshalb soll der Zollschreiber, der das Geld einnimmt, sowohl dem König wie dem Pfalzgrafen eidlich verpflichtet sein. Der Pfalzgraf soll Macht haben, diesen Zollschreiber anzustellen, und der König einen Monat nach der Anstellung dieses Zollschreibers Jemanden anstellen. der den Eid in seinem Namen von dem Zollschreiber in Empfang nimmt. 17) Der König soll dem Pfalzgrafen und den Seinigen, so oft es begehrt wird, Recht ergehen lassen und dem Pfalzgrafen Beistand thun, gegen Alle, die ihn unverfolgt Rechtens angreifen und beschädigen. 18) Der König soll dem Pfalzgrafen und seinen Erben vergönnen, alle Pfandschaften des Reiches abzulösen und damit es zu halten und zu machen wie diejenigen, von denen er die Pfandschaften löst, ermächtigt waren, doch wenn der König die Pfandschaften selbst lösen und an sich und das Reich bringen will, so soll er das Vorrecht haben. 19) Der König soll den Pfalzgrafen mit den Lehen, die früher die Grafen von Quellen II. 23

Lützelstein, deren Grafschaft er jetzt inne hat, gehabt haben, belehnen. 20) Der König soll den alten Gerichtszwang erneuen und verhindern, dass des Pfalzgrafen Leute vor auswärtige Gerichte geladen werden. 21) Der König soll keinen Hofrichter ohne des Pfalzgrafen und des Herzogs Ludwig Wissen und Willen aufnehmen. 22) Der König soll Macht haben, von den Städten Nürnberg, Bamberg und Amberg eine zu wählen, und dahin sollen dann bis Ostern beide Theile ihre Räthe mit voller Gewalt senden, die sich über alle Punkte und Artikel vereinigen und die Briefe darüber gegenseitig übergeben sollen. Der König und der Pfalzgraf sollen sich eidlich verpflichten, Alles getreu und fest zu halten, was in den Briefen steht. 23) Auf dem Tage soll der König den pfalzgräflichen Räthen zu wissen thun, ob die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, was oben von ihnen erwähnt ist, thun datum et actum dominica infra octavas Martini. - A. in M. R. Brandenburgisch-Ansbachische Reichstagsakten tom. V. Gedruckt (jedoch ganz schlecht, es sind sehr häufig Worte und Sätze ausgelassen) bei Höfler, kaiserliches Buch des Markgrafen Albrecht Achilles in der Quellensamml, für fränk. Gesch. II. Bd. S. 52-58.

1460 Rechtstag zu Gerau, zur Beilegung des Streites
26. Nov. zwischen Kurmainz und Kurpfalz über das Bergwerk zu Deimbach. Der Tag wurde nach einem Artikel des Friedens vom 18. Juli von dem Grafen Philipp von Katzenelnbogen angesetzt. Fr. sandte dahin den Wormser Domcustos Hans Ernst Landschad, den Marschall Albrecht von Berwangen und seinen Hofmeister Eberhard von Gemmingen. —
K. 189 Note 11.

1460 Fr. bittet die Stadt Frankfurt, seinem Büchsen16. Dez. meister Conrad Regensberger Salpeter und Schwefel
Oppen- zollfrei und unbeschwert aus Frankfurt verabfolgen
heim. zu lassen. d. Dienstag nach St. Lucie. — O. in F.
Pfalzgr. bei Rhein. (140)

1460 Fr. bekennt, dass er von der Stadt Frankfurt 24.Dez. 3000 Gulden geliehen habe und verfügt, dass sie Heidel- von dem Zolle zu Oppenheim zurückbezahlt werden berg. sollen, und zwar bei den sieben folgenden Herbst-

messen zu Frankfurt je 400 und bei der achten 200 Gulden. Die Städte Heidelberg und Weinheim leisten Bürgschaft. d. Mittwoch am hl. Christabend. - O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein.

Fr. gestattet dem Ulrich Cutzer, Rektor der Pfarr-1461 8. Jan. kirche zu Romersheim, Strassburger Diöcese, seine Wein-Kirche gegen eine andere geistliche Pfründe mit heim. dem Priester Nicolaus Reymer zu vertauschen, doch müsse bei dem Tausche jede Simonie und sonstige unerlaubte Handlung ferne bleiben. d. feria quinta infra octavas Epiphanie domini. - A. in C. Nr. 151/2 fol. 4b. (142)

1461 Einritt Friedrichs in Nürnberg mit 300 Pferden. 19. Fbr. Notiz in F.

Fr. bekennt, dass er der Appellation des Erz-28. Fbr. bischofs Diether von Mainz, die derselbe wider die Nürn- übertriebenen Geldforderungen der Curie für die berg. Annaten erlassen, beigetreten sei und ihm Hülfe und Beistand versprochen habe. d. Samstag vor dem Sonntage Reminiscere. - Guden, Cod. dipl. tom, IV, S. 344 f. (143)

1461 1. Mrz.

Fr. schreibt gemeinschaftlich mit den Kurfürsten Diether von Mainz und Friedrich von Brandenburg Nürn- an den Kaiser. Sie stellen ihm vor, dass es in berg. dem Reiche schlecht stehe, kein Friede gehandhabt werde und Gericht und Recht ungeordnet seien u.s. w. Die Ungarn hätten eine Botschaft an sie gethan. mit dringender Bitte um Unterstützung gegen die Türken, und mit Klagen, dass der Kaiser ihnen ihre Krone vorenthalte und vielen Eintrag thue; sie hätten gesagt, wenn ihnen nicht Beistand gethan und die Krone ausgeliefert werde, müssten sie sich, so ungerne sie es thäten, mit den Türken verständigen. Sie (die Kurfürsten) hätten sich jetzt persönlich nach Nürnberg begeben, um Frieden zu stiften und einen Heerzug wider die Türken zu betreiben, sie stellen dem Kaiser vor, dass er schon seit 15 Jahren in den Reichslanden nicht gesehen worden sei, während man ihn doch in dem Vertrauen zum König erwählt habe, in ihm einen getreuen Regierer und Schirmer zu besitzen. Schliesslich ermahnen sie ihn, auf den Sonntag nach 23\*

Pfingsten (31. Mai) persönlich nach Frankfurt zu kommen, um des Reiches Nothdurft mit ihnen zu bestellen. Wenn er nicht komme, sei das Gebrechen nicht an ihnen und wollten sie doch thun, was sie Gott, dem gemeinen Nutzen und sich selbst schuldig seien. d. sontag Reminiscere. — Müller II. S. 16 f. (144)

1461 1. Mrz. Nürnberg.

Fr. schliesst mit dem Erzbischof Diether von Mainz und dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg ein Bündniss: Da sie in dem guten Willen gewesen und noch sind, Alles zu thun, wodurch der christliche Glaube beschirmt, das heilige Reich versehen, Deutschland von mancherlei Beschwerung erledigt und in gute Ordnung gesetzt werde, inmassen sie sich freundlich unterredet haben: verpflichten sie sich, wenn Einem von ihnen Widerwärtigkeiten mit Pönen, Acht, Prozess etc. desshalb begegnen, sich neben- und beieinander zu halten, sich nicht zu trennen und, was Einem begegne, anzusehen, als begegne es Allen. In solcher Einigkeit und Treue wollen sie sein, damit durch sie oder ihre andern Mitkurfürsten, wenn sie beitreten wollen, die christliche Nothdurft betrachtet und Versehung des Reiches vorgenommen und zu gutem Ende gebracht werde. Alle Reden und Theidungen, die vom Papste, vom Legaten oder vom Kaiser an sie kommen würden, mit denen man versuchen wollte, sie auseinander zu bringen und zu trennen, soll Keiner von ihnen annehmen ohne der andern Wissen und Willen, d. am sontag Reminiscere. -K. LXXIV. (145)

1461 6. Mrz. Nürnberg. Fr. thut kund, dass er von den Kurfürsten von Mainz, Trier, Köln, Sachsen und Brandenburg, in die am 21. März 1446 zu Frankfurt geschlossene Kurfürsteneinung auf sein Begehren aufgenommen worden sei und dem Kurfürsten Friedrich v. Brandenburg, als Stellvertreter der übrigen Kurfürsten in Gegenwart trierischer und sächsischer Räthe eidlich bei seinen fürstlichen Ehren und Würden versprochen habe, alle Punkte und Artikel der Einung stet, fest und unverbrüchlich zu halten. d. uff freytag nach dem sontagk Reminiscere. — Müller II. S. 10 f.

Die Stadt Speyer verlängert das Bündniss, das
 Mrz. sie am 13. August 1451 mit Fr. auf 10 Jahre abs. l. geschlossen, auf Friedrichs Lebenszeit und noch ein Jahr nach seinem Tode. d. mittwoch nach Letare. — O. iu M. St. (In C. Nr. 43½ fol. 300° findet sich die Urkunde registrirt, doch mit dem Datum Montag nach Lätare.)

1461 Tag zu Bruchsal, auf dem der Streit zwischen Mrz. od. Fr. und dem Grafen Ulrich von Wirtemberg durch April. den Markgrafen Karl von Baden geschlichtet werden sollte. Graf Ulrich machte zur Friedensbedingung, dass auch Ludwig von Veldenz und die Grafen von Leiningen in dem Frieden sein müssten, da der Tag, der desshalb zu Baden gehalten wurde, keinen Erfolg hatte, blieb die Sache unentschieden. — E. A 188.

1461 Fr. ertheilt dem Herzog Albrecht von Bayern einen 1. April Geleitsbrief für seine Reise durch das kurpfälzische Heidel- Gebiet nach Köln. d. Mittwoch nach dem Palmtag. berg. — O. in M. R. Fürstens., Bd. XII. fol. 152. (147)

1461 Fr. schliesst mit dem Grafen Johann von Nassau 18. Apr. und Saarbrücken gegen den Herzog Ludwig v. Veldenz eine Einung auf Lebenszeit. Sie wollen 1) zwischen Bacharach. 18. April und 24. Mai des Grafen Feinde werden und ihn und seine Lande und Leute so lange bekriegen und beschädigen, bis er ihnen für seine widerrechtlichen Handlungen Genüge gethan. 2) Während des Krieges fest zusammenhalten und nur gemeinsam sich auf Waffenstillstand oder Frieden ein-3) Graf Johann soll nicht gestatten, dass sein Bruder Philipp, der wider alles Recht von Ludwig von Veldenz gefangen gehalten wird, demselben irgend ein Schätzungsgeld zahle. 4) Von eroberten Städten oder Schlössern und von den Gefangenen sollen drei Theile dem Pfalzgrafen zufallen, ein Theil dem Grafen Johann, wenn letzterer wenigstens 50 Mann bei der Affaire gehabt habe; wenn die Anzahl der Betheiligten gleich war, solle auch die Beute gleichmässig ausfallen, und wenn Johann die Mehrzahl der Leute hatte, so soll er drei Theile und Fr. blos einen Theil erhalten. 5) Wenn Ludwig nach dem Schlusse eines Friedens wieder gegen sie oder einen von ihnen wegen der beendigten Fehde übermüthig sei und neue Fehde anfange, sollen sie sich beide wieder mit ihrer ganzen Macht Beistand leisten. d. Samstag nach dem Sonntag Quasimodogeniti. — K. LXXVI. (mit dem falschen Datum, 11. April.)

1461 4. Mai Heidelberg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Wiewol wir in den negstvergangen kriegen mit hertzog Ludwigen grafen zu Velldentz gericht worden sin, und die rachtung begreifft, das unser ainer des anndern veinde nit husen oder herbergen und in jarsfrist miteinander zu vehden und aufrürn nit komen und uns umb sachen in sölhem jare entstanden mit recht nach lautte eins austrags darinne bestimbt genügen lassen sollten, das nit angesehen hat der benant hertzog Ludwig zu stund nach solher richtung unser veinde gehüset, gehallten, den unverholen zuschüb getan, die unsern mit name brandt und merklicher andrer beschedigung belestiget und teglich zu tund understeet, besunder unsern oheim, rat, manne und diener graf Philipps von Nassaw auch uber gesworne burkfriden, eynung und sundern gelauben, er zu im gehabt hat, wider ere und recht gefanngen und in ledig zu lassen weigert. Wir han rechtz an in gesonnen und das für ewr liebe und ander vil fursten und herren haben wollen nemen, das hat er uns alles abgeslagen bis ytzund zu letste, so er unsern ernste vermerkt, tüt er ettliche rechtpot doch verdinglich, im gelimpf zu schöppfen da er kainen haben mag gegen denjhenen, die herkomen und gelegenhait der dinge nit wissen, dester mynner nit beharret. beschediget er die unsern teglich mit name und prannde in manicherhannde wise und behellt auch den benanten von Nassaw in gefengnüss unbillich wie obgerürt; und ob annders an ew gelangt hette oder lanngen wurde, des wellent nit gelauben. Und solhs alles des benanten hertzog Ludwigs furnemen wir nit lenger zu dullden zu der notwere billich bewegt werden, desshalb mit demselben hertzog Ludwigen zu vehden zü komen, und dieweil der-selb hertzog Ludwig das recht besunder fur ew abgeslagen hat, und wir uns alles güten und frunt-

schafft zu üch versehen, so bitten wir ewr lieb fruntlich, ir wellet unser hellfer und des benanten hertzog Ludwigs veint werden und uns des ewrn versigelten hellfbrief inhallt der eingeslossen copien schicken mit disem boten und üch darinn gutwillig beweisen, als wir üch des und alles guten getrauen und in sölhem und mererm mit geneigtem willen gern fruntlich umb ewr lieb verdienen und kein richtung ufnemen wöllen ir sint dann darinn auch versorget, und wann wir ewr hellfbrief überschiken werden, wellen wir üch zu wissen tün und vermainen üch doch der hillf diser zeit zu erlassen." d. uff montag nach dem sontag Cantate. - A. in M. R. Neub. Copialb., Nro. 23. fol. 336.

berg.

Fr. schreibt gemeinschaftlich mit dem Erzbischof 16. Mai Diether von Mainz den Bürgermeistern und dem Heidel- Rathe der Stadt Frankfurt, dass sie mit etlichen anderen Kurfürsten und deren Räthen einen Tag auf den 31. Mai in ihre Stadt ausgeschrieben und den römischen Kaiser und Fürsten und Herren des Reiches dazu eingeladen haben; da sie aber inzwischen gehört, dass Bürgermeister und Rath Anstand nehmen den Tag in ihrer Stadt abhalten zu lassen, so bitten sie, ihnen bestimmt kund zu geben, ob sie den Tag in Frankfurt abhalten könnten und dort eingelassen würden, d. Samstag nach ascension. Domini. — O. in F. Kaiserbr. Bd. II. (150)

1461 2. Juni s. 1.

Fr. schreibt dem Grafen Ulrich von Wirtemberg, dass er sich des Herzogs Ludwig von Veldenz entschlagen wolle, weil derselbe nach dem Vertrag, den Graf Eberhard von Wirtemberg zu Vaihingen im vorigen Jahr aufgerichtet, ihm jetzt Rechtens nicht sein wolle. d. zinnsstag nach Trinitatis. -Auszug bei Steinhofer, Neue Wirtemb. Chron. III.

1461 Anfang Juni.

Tag zu Mainz, berufen von dem Erzbischof Diether von Mainz. Die Verhandlungen beginnen nicht vor dem 4. Juni. S. darüber, Menzel, Kurfürst Friedrich der Siegreiche von der Pfalz S. 81 u. 82.

1461 Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: 5. Juni "Nach dem und hertzog Ludwig graf zü Velldentz und wir negstmals in dem verganngen jare Heidelberg. zu Vaihingen einer richtung vertragen worden sin, hat sich sithere ettwevil schrift züschen uns begeben. das wir unser sprüch an ine erfordert darumb zu recht fürgeheischen und darnach unverdingt ere und recht zu geben und zu nemen, und welhs vor oder nach geen sollte, und das zu versichern geboten han, der er keins aufgenommen hat, zu dem das er uns alles rechten nach lautt der richtung aussgangen ist und uns ein lannge antwurt geschicket, darinne er im gern vil gelimpfs zugeben wollte und melldet darinn, das wir der richtung obgemellt gegen im in ettlichen stüken die er anzücht überfaren haben söllen, das sich mit warheit nymmer finden sol, und setzt in derselben schriffte ein verdingklich gepot, das wir im vor ettwas ingeber und darnach erst recht geben und wider nemen sollten, und als wir versteen, so hat er sölh sein schrift an ettwevil ennde aussgeschickt; desshalb so werden wir bewegt, üch und andern, an die sein schrifft gelanngt hat oder noch lanngen möchte, den hanndel auf das kürtzist warlichen zu schreiben, und bitten gar mit früntlichem ernste. das flisslich zu hörn; und ist das die maynung, das hertzog Ludwig und wir durch den wolgebornen unsern lieben oheim graf Eberharten von Wirttenberg ein richtung vertragen worden sin, die wir zu baidentailen bey furstlichen wirden und ern an eids stat verschriben und versigellt han zu hallten. Die hellt inne, das hertzog Ludwig und wir einander gerecht werden sollten umb die sprüch, die wir bede zu einander und unnser einer den anndern beschriben und ersucht hette, für dem obgenanten graf Eberharten und seinen räten, darauf graf Eberhart uns beiderseitt tag gein Wile und darnach gein Vaihingen gesetzt hat, die wir baide durch unser volmechtig anwald gesücht han; aber hertzog Ludwig ist durch sich oder die seinen nit erschinen, und als dem rechten er uber sölh hohe verpflichten nit nachgangen ist, so haben wir unnser sprüch an in schriftlich erfordert, nemlich Liechtenberg das slos, Cuschel die stat und annder slos, leüt und güt, die er als ein lehenman von uns empfangen und darüber gelobt und zu den heiligen gesworn und des sein brief mit anhangennden insigeln geben hat, innhalltend, das er uns unsern lebtagen gantz uss getrew und holld sein, unsern schaden warnen, frommen und besstes getrülich werben und alles das tun sollte, das ein edelman seinem herren von seiner lehen wegen schuldig und pflichtig ist, dieselben lehensspflicht er durch eigen mütwillen an alle ervordern, auch on alle redlich ursach uns ufgeschriben und nicht destmynder über unnser erfordern dasselb eygenthumb inngehallten, das genützt und genossen und wider uns gepraucht hat und noch tüt wider alle pillikait und lehenrecht, als wir meinen, daby wir annder mer vordrung gemellt und uns dorumb recht zu tün fur ettlich fürsten und herren geboten hän, das er gantz abgeslagen hat. Nü hellt die richtung zu Vaihingen ein sunderlichen puncten auch inne, was sich in jarsfrist nach der richtung zwischen uns begeben möchte, das unnser ainer dem annderen darumb vor dem genanten unserm öheim graf Eberharten und seinen räten gerecht werden sollte zu tagen, die derselb unnser öheim auf unnser beider oder unser eins gesinnen setzen und bescheiden wurde, denselben puncten wir auch fur uns genomen und gemeint haben, das hertzog Ludwig seiner hohen verpflicht nit vergessen sunder dem nachkomen sollte, und haben unsern oheim graf Eberharten des erinnert, er hat darauf hertzog Ludwigen und uns zum rechten in diser vergangen vassten für sich gein Tübingen gesetzt, darzu wir aber mit völligem gewallt geschickt han, hertzog Lud, ist durch sich oder die seinen darzu auch nit erschinen und des rechten auch usflüchtig worden, wir han im alsballde darnach aber geschriben und uns gein im erboten, umb unnser beider vordrung, die wir zu einander und darumb einander beschriben und ersücht han, zu komen für die erwirdigen in gotte vättere und hochgebornen fürsten hern Diether zu Meintz, hern Johann zu Trier ertzbischof, hern Jorgen zu Babmberg. hern Johannsen zw Würtzbürg und hern Johannsen zü Speyr bischofen, ew, hern Johannsen, hern Sigmunden hertzogen in Bairn, hern Ludwigen landtgrafen zu Hessen, hern Karle marggrafe zu Baden, unnser lieb besonnder fründe, vetter, swäger und oheim auch den obgenanten graf Eberharten der

einen welhen er wollt, recht oder er und recht zu geben und zü nemen, zü nemen und zü geben, welhes vor oder nach geen sollte, und das verpürgt und versichert nemen und geben, das dem austrag also gevolgt, und was zu recht gesprochen, das dem nachgangen und genüg getan würde. Auf solh unverdingt gnüglich gepot hat er uns als obgemellt ist ein antwurt mit vil wortten geben, das wir die richtung überfaren haben sollen, und setzt darauf sein verdinglich gepot als vor gemellt ist, das doch nit warhait oder rechtlichs gründs hat, dann ir und aller meniklich sol und mag on zweivel gelauben und wissen, das wir wider die richtung nit getan, auch in keinen stuken überfarn han, und wissen das mit warhait zu ern und zu recht wol zu verantwurtten und han das auch darumb, das nit scheühung des rechten an uns vermerkt würde, so ufrecht und unverdingt zu ern, und zu recht geboten, als da oben und nachgemellt ist. Hette nü hertzog Ludwig sovil redlicher sprüch oder vordrung an uns, als er das in seinen schrifften mit wortten anzücht, es wäre von überfarn der richtung oder ander sach wegen, so wär ye fürstlich und auch pillich, als wir meinen, das er dann darumb nach lautte der richtung sich der verpflichten rechten genügen lassen, das gesücht oder unnser rechtlichen pot eins aufgenomen hett, das er nit getan Zu dem allem so han wir unnser räte in diser vergangen kreützwochen zu Frankfürt gehabt fur unsern swager dem lanndtgraven zü Hessen obgenant zu einem unverpunden tage, da hertzog Ludwig persondlich gewest ist; auf dem tage haben wir uns durch unnser räte erboten, für den egenanten unsern swager zu komen und gegen hertz. Ludwigen ere und recht umb alle gemellte vordrung zu nemen und zu geben, zu geben und zu nemen, und welhes nach ordnung rechtz vor oder nach geen sollte, da mochte yglicher tail fürziehen, wes in duchte not sin vor oder nach zu geen, und was also zu recht erkannt, das dem nachgangen und das alles nach notturfftig versichert und verbürgt würde, wollte aber h. L. bedunken, das sein gepot die unsern übertreffen weren, so wollten wir den obgenanten unsern swager von Hessen und

sein räte erkennen lassen, welhe gepot under den seinen und den unsern die pillicher und rechtlicher weren, das den nachgangen würde, alles mit versicherung als vorstet. Das hat h. L. auch gantz abgeslagen und nit aufgenomen, das doch als wir maynen, unfurstlich und unbillich ist, sonder er understet sein unbillich unrechtlich fürnemen wider uns und die unsern zu merklichem schaden in ubung über die hoch verpflichten austreg in der richtung begriffen, auch unnser gnüglich rechtgebot, die wir im getan han, und nymbt im über das alles für ein pfanndung wider uns umb güllt, der wir im nit wissen schuldig auch von im noch nye underricht sin, das wir im ettwas davon pflichtig sein söllen, darumbe wir mainen, das er sölh fürnemen uns und den unsern zu schaden weder mit ere gelimpf oder recht tun solle oder möge, und sich auch mit warhait nymmer finden sol, das es ein pillich pfann-dung sy. Desshalb uns lennger das zu gedulden nit zu liden ist, sunder in willen sin, uns des mit hillf gottes, unser guten frond und güner mit steurung unsers rechtens auf zu hallten nach unser notturfft und versehen uns in kurtz mit im zu vehden und veintschaft zu komen, und bitten ewr lieb mit allem früntlichen ernste, ob dise sachen in ander meynung uns zu ungelimpf an üch gelangt hetten oder noch tun wurden, das ir das nit gelauben, auch hertz. Ludwigen oder yman von seinen wegen wider uns kein zulegung, sunder uns hillf und beistand tun wollen dem rechten zu liebe, und ir sollen unser mechtig sein, soverr uns ere uud recht on ausszüg mit genüglicher versicherung von hertz. Ludwigen unverlengert widerfarn mochte, zu geben und zu nemen, zu nemen und zu geben wie vorstet, das wir das lieber nemen wollten dann uns der gegenbere gebruchen zu vernnden beswerung der unschuldigen armen, und ewr lieb wolle sich hirinne fruntlich und gutbillig bewisen - -. " d. crastina corporis Christi. - A. in M. R. Neuburger Copialb. Bd. XXIII. fol. 338 - 341.

1461 6. Juni Heidelberg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Hertz. Ludwig grave zu Veldents hat diss negstvergangen jare unnser offen feinde gehawset, geherberget, den merklich zu schübe getan und die

unnsern mit name, brannt und in manicherlay hannde wise groslich beschediget und recht zenemen und zegeben, des wir [vor] ewer liebe und vil annder fürsten und herren geboten, abgeslagen, als ir uss annderr unnser schrift uch übersannt eygentlicher versteen mogen, dardurch wir zu der notwere bewegt worden sin und nicht lennger uns und die unnsern zu retten haben mügen verhallten und sin desselben hertzog Ludwiges feind worden, wiewol wir ontzweivel des nicht gerne getan hann, sunder des genottdrenngt worden sin und han im des unnsern feindsbrive auch ewern hellfentsbrive auf hewt sambstag tün uberantwortten und meynen in mit gottes, ewer und annder unnser fründ hillf zu übertziehen, uns und die unnsern seins mütwillens und unrechtens auff zu hallten; in dem versteen wir, wie unnser oheim marggrave Albrecht von Brandemburg den genannten hertz. Ludwigen fast gegen uns gehetzet und ine verwendt hab, sein hellfer wider uns zu werden, desglichen grave Ulrich von Wirttenberg auch tun sol; nw hoffen wir unnsern willen von dem genannten hertz. Ludwigen zu erlangen, gegen des macht und hillf er noch zürr zeit hann mag sunder merclich ewer oder annder unser frund hillff; sollten aber dy bemellten marggrave Albrecht und grave Ulrich sin hellfer und unnser feinde werden, möchte uns zw unfügen kömen, und kunden ewer lieben hillff hirinne dest mynner empern: und das dyselben marggrave Albrecht und grave Ulrich dester irriger in sölichem irem fürnemen werden mögen, nach dem wir ve darvor haben, das sy nicht am geneygtisten sein sollten, unnser veinde zu werden, hirumb bitten wir ewer lieb gar früntlichen, ir wellent ew annemen ettlicher mass zu rüsten und zu schicken uns hillf und beistand wider denselben hertz. Ludwigen und sein hellfer zu tün und den ewern solichs zuversteen geben, uff das solichs an dieselben marggrave und grave Ulrich langen müge, sy in irem fürnemen zu verhindern, als ir das selbs nach dem füglichisten zu tün wol wissent. Alsdann versehen wir uns genntzlich, ir anslag nicht fürgang han sülle, und meynen durch sollich gestallt sie wendig gemacht werden sollten, das uns lieber were dann das wir merer ewer hillff

bedörffen worden, und schreiben üch sölichs in ewer hannd stennde, uff das soliche meynung ingeheim verlibe und ir ew doch darnach wissend zu richten und die ding nach dem fuglichisten furzenemen, und ob aber dyselben marggrave und grave Ulrich sich an solich gestallt nicht keren und unnser veind auch würden, in gemellter mass bitten wir ew fruntlichen, das ir ew ernstlich dortzu schikhen wellet uns wider die zu stünnd hillff und beistand verfengelichen zu tün --- "d. sambstag nach unsers lieben herren fronleichnamstag. - A. in M. R. Neuburger Copialbuch Band XXIII. fol. 341b-342b.

8. Juni berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: ... Nach dem und wir ewr lieb negst geschriben Heidel- den hanndel zwischen hertz. Ludwigen grafen zu Velldentz und uns und wie gnuglich ere und rechtz austrags gein im erboten han, das er veracht und nit aufgenomen, des wir nit zweifeln ewr lieb in unserm schreiben wol vermerket hat, desshalb durch heischung unsrer notturfft sein wir desselben hertz. Ludwigen veind worden und ewrn feindssbrief mit dem unsern übersanntt, kumbt uns von treflichen lüten geleüblich für, das unnser swager graf Ulrich von Wirttenberg in sölher gestallt zu hertz. Ludw. gewont sey, das er im wider uns hellfen müsse und welle, des wir ve meinen, nach dem uns hertz. Ludw. gleichs pillichs austrags ausgangen ist und noch tüt und merklichen schaden zugefügt hat on alle redlich ursach, nit sein sollt; ydoch so sein wir der veintschaft von unserm swager graf Ulrich wartten und versehen uns, das er zu stünd unnser feind werde und auch understeen werde, uns an unserm fürnemen, als wir ytzund in das velld gezogen sind, zu verhindern und in unserm lannde uns zurugk zu ziehen. Nu han wir uns gerüst und geschikt, in das felld über hertz. Ludw. und in seine herrschafft, da er den pessten taile beyeinander hat ettwe ferr aus unnserm furstenthumb gelegen, zu ziehen in hoffnung mit hillf gottes und unsrer guten frund willen zu erlanngen, und hand bestallt, obe graf Ulrich vorgenant unser veind werden würde, das üch furderlich das zu wissen getan

werden sölle, und bitten ewr lieb mit fruntlichem vleiss und ernstlichem ersüchen und hermanen, wes wir ewr lieb von fruntschaft und fruntlicher eynung und verstentnüss ersuchen und hermonen mögen, das ir üch mit ewr lanndt und leüten also zurichten und schiken wöllen, ob sich begäbe, das graf Ulrich unser feind und icht wider uns oder die unnsern fürnemen wurde es wär mit name züg oder legere. so ir des von uch selbs oder von uns oder den unsern innen wurden, zu ziehen, entretten und entschütten wollent, wie sich dann das nach innhallt unnser obgemellten evnung heischet und gepurt, und üch darinn so fruntlich und gutwillig bewisen, als wir uns des und aller fruntschaft zu üch versehen, glauben und verlassen - -. " d. uf montag nach Bonifacii.

Nachschrift: Und wir ziehen auf hut montag aus in meynung fur Meysenheim, inmassen wir das ewr lieb vormals auch geschriben han. - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XXIII. fol. 342 -344.

Markgraf Karl von Baden vermittelt zwischen Fr.

Belagerung von Meisenheim, dem Hauptsitze 1461 9.-24. Ludwigs von Veldenz. - Sp. Chr. 450 u. E. A. 188 ff. Juni.

vor

1461

23. Juni einerseits und dem Herzog Ludwig von Veldenz Im Feld und den Grafen Emich, Bernhard und Dietrich von Leiningen andrerseits einen Vertrag mit folgenden Meisen- Bestimmungen: 1) Die Parteien überlassen es dem Markgrafen wegen ihrer Streitigkeiten in der Zeit vom 23. Juni bis zum Margarethentage (12. Juli) einen gütlichen Spruch zu thun, dem ohne Weigerung nachgekommen werden soll. 2) Alle Fehde und Feindschaft zwischen den Parteien und ihren Helfern soll aus und aller Schaden vergessen und gesühnt sein. 3) Alle Gefangenen sollen ledig gelassen werden, und die von dem Pfalzgrafen gefangen wurden, sich bis zum 12. Juli in Alzei zur Beschwörung der Urfehde stellen, die von Friedrichs Gegnern gefangen wurden in Armsheim. 4) Jeder der gefangen war, soll an dem Orte, wo er gelegen, seinen Unterhalt bezahlen; unbezahlte Schatzungsgelder u. s. w. sollen nicht mehr bezahlt werden. 5) Wenn wegen der gütlichen Richtung zwischen den Parteien Irrungen entstehen, und sie Erläuterungen der Richtung nothwendig haben, so sollen sie wegen dieser Erläuterungen sich an den Markgrafen wenden und dem, was derselbe ausspricht, nachkommen. 6) Den Personen, welchen wegen des Krieges die Lehen aufgesagt wurden, sollen sie wieder geliehen werden, wenn sie bis zum 29. Sept. darum nachsuchen. d. auf sant Johanns abent des taufers. - Oefele, Rer. Boic. script. II. S. 240 f.

1461 24. Juni heim.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: "Als ewer lieb unnser hellfer gegen unnser wider-Im Heer parthey worden ist, das haben wir zu sunderm dank von ew empfanngen und erbieten uns des mit Meisen- sünder begirde fruntlich umb uch zu verdienen, und sin vor uns und unser hellfer mit hertz. Ludwig grafen zu Velldentz und den Lynynschen und irn hellfern durch unnsern oheim marggraf Karl von Baden nach unserm willen im vellde gütlich gericht und haben erlich und nützlich richtung erlangt und hetten ew der richtung abschrift geschiket, die sol uns durch den benanten unsern oheim erst versigellt übergeben werden, also das wir die auf disszeit noch nit gehabt haben, und sin ewr lieb zü willefarn begirlich geneiget. d. uf sand Johannstag baptiste. - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XXIII. fol. 357b. (155)

1461 Baden.

Markgraf Karl von Baden gibt laut dem am 23. Juni 30. Juni 1461 vor Meisenheim vermittelten Vertrage in der Streitsache Fr's. mit dem Herzog Ludwig von Veldenz und den Grafen Emich, Bernhard und Dietrich von Leiningen folgenden Entscheid: 1) Fr. soll dem Herzog Ludwig das Schloss Lichtenberg mit Allem was dazu gehört als Mannlehen leihen und dieser jenem dafür schwören und Huldigung thun, und zwar längstens bis zum 10. August. 2) Herzog Ludwig soll von der Rente von 655 rhein. Gulden, die ihm von den Zöllen zu Bacharach und Caub jährlich zufielen, den halben Theil nachlassen und den andern halben Theil, nämlich 3271/2 Gulden. bis zum 10. August von Fr. als Erblehen erhalten und annehmen; doch unbeschadet des Einlösungs-

rechtes des Herzogs Otto von Bayern. Wenn dieser oder seine Erben die Rente (die Herzog Otto an Kurpfalz verpfändet hatte) wieder einlösen wollen, so soll Herzog Ludwig das Geld, das er von der Einlösung erhält, auf andere Güter, bei denen von 20 Gulden Capital ein Gulden Zins abfällt, anlegen und diese Güter von Kurpfalz als Lehen tragen. 3) Die Grafen Emich, Schaffrid und Bernhard von Leiningen sollen von Fr. als Lehen erhalten, was ihr Vater von Kurpfalz als Lehen gehabt hat. 4) Fr. soll den Grafen Philipp von Leiningen, den er in Gefangenschaft hält, bis zum nächsten Margarethentag (12. Juli) gegen Beschwörung der Urfehde ledig lassen, und soll der Graf verpflichtet sein, seinen Gebietsantheil von Fr. als Lehen zu tragen. 5) Fr. und Markgraf Karl wollen bis 24. August einen Tag halten, um den Herrn Ludwig von Lichtenberg mit dem Grafen Schaffrid von Leiningen, der in des ersteren Haft ist, gütlich zu vertragen. 6) Fr. soll binnen vier Tagen, nachdem die Grafen Emich und Bernhard ihre Lehen von ihm empfangen haben, dem Herzog Ludwig und den Gebrüdern v. Leiningen wiedergeben: die Schlösser Hassloch, Minfeld und Bischheim mit ihren Dörfern, Gerichten, Gewaltsamkeiten, Herrlichkeiten u. s. w. und die Leute daselbst, der Eide, die sie ihm schon geschworen, wieder ledig sprechen, d. an dinstag nach der heiligen Petri und Pauli Tag. - Oefele, Rer. Boic. script. II. S. 241-243.

1461 Fr. belehnt den Herzog Ludwig von Veldenz, 20. Juli nachdem Markgraf Karl von Baden einen Schieds-Heidel- spruch gethan, mit den Mannlehen: Lichtenberg, berg. Cusel u. s. w. (wie am 8. Okt. 1455) doch müsse Ludwig dafür lehenspflichtig sein. d. Montag vor sant Marien Magdalenentag. — O. in M. St. (156)

1461 Fr. thut kund:

20. Juli
Heidelberg.

czoge in Beyern und grave zu Velldencz eyns und
uns des andern teyls beteydingt worden, und ein
entscheit daruff durch den hochgebornen fursten

- hern Karlle marggraven zu Baden etc. gescheen innhalt der rachtunge und entscheidsbrieff daruber sagende, und in dem entscheidsbrieff under anderm begriffen ist, das der benant -- herczog Ludwig an den gulten die er uff den zollen Bacherach und Cube jerlich fellig vermeynt gehabt han druhundert zwenczig und achthalben gulden jerlicher gulten uff den obgenanten zollen fellig und das heuptgelt nemlich sechs dusent und sechsthalp hundert rinischer gulden mit der somme solch gult abezulosen sin soll von unsers vettern herczog Otten auch pfalczgrayen bij Rine seliger gedechtnisse erben von uns zu erblehen empfahen und wir ime die lyhen sollen, doch mit beheltnisse unserm vettern herczog Otten der losunge obe er die daran hette und tun wurde, das derselbe unser vetter herczog Ludwig solche gelt damit die losung geschee widder anlegen und die guter von uns zu erblehen empfahen soll, wie dann der obgemelt entscheitsbrieff das clerlicher usswyset, das wir solche sechs dusent sechsthalphundert gulden heuptgelts und druhundert zwenczig und achthalben gulden gulte uff die beyde zolle verwiesen obgerurt dem benanten unserm vettern herczog Ludwigen zu erblehen verluhen haben und verlyhen ime die inne und mit crafft diss brieffs also, das derselbe unser vetter und sine erben solche obbestympte anteyle sechs dusent sechsthalphundert gulden heuptgelts druhundert zwenczig und achthalben gulden gulten uff den zollen Bacherach und Cube jerlich fellig von uns und nach unserm tode von unsern erben pfalczgraven by Rine und kurfursten zu erblehen haben tragen und empfahen huldung thun geloben und sweren sollen so dicke sich das geburet uns getruwe und holt zu sin unsern schaden warnen frommen und bestes getrulich zu werben und alles das zu thun, das eyn manne sinem lehenherren von recht gewonheit und solcher erblehen wegen schuldig ist zu thun und billich tun solle sunder alle geverde, als auch der benant unser vetter herczog Ludwig solch obgemelt erblehen itzunt von uns empfangen daruber gelobt und gesworn hat." d. uff montag nach der heiligen zwolffbotten schiedunge tag. - O. in M. St. (157) Quellen II.

Fr. verspricht dem Bürgermeister und dem Rathe 14. Aug. der Stadt Speyer, welche sich am 17. März 1461 Heidel- verschrieben, ihm so lange er lebt und nach seinem berg. Tode noch ein Jahr lang seinen Erben ihre Stadt offen zu halten und Hülfe zu leisten, dass er der Offenhaltung und Hülfe sich nicht wider einen Speyerer Bischof bedienen wolle, ausser wenn elf seiner Räthe, Grafen, Herren, Doctoren, Ritter und Edelknechte, die sie selbst auswählen dürfen, nach genauer Erwägung der Umstände aussprechen, dass sie mit Ehren die Offenhaltung wider den Bischof gebrauchen lassen und Hülfe thun könnten. Wenn die Stadt Spever Friedrichs Hülfe wider einen Speverer Bischof anruft, so soll er die verschriebene Offenhaltung und Hülfe wider denselben gebrauchen und soll dann die Stadt sich nicht ohne Fr. und dieser sich nicht ohne die Stadt mit dem Bichof vertragen, und die Stadt sich nicht mit dem Bischof verbünden, ohne zur Bedingung des Bündnisses zu machen, dass sie wider Fr. dem Bischof keine Hülfe zu leisten brauche. d. sexta feria post Laurentii martyris. -Remling, Urkundenbuch zur Gesch. der Bischöfe

1461 Papst Pius II. erlässt die Absetzungsbulle gegen
21. Aug. Diether von Mainz und erhebt den Grafen Adolph
von Nassau, einen Mainzer Domherrn, auf den erzbischöflichen Stuhl. — Die Bullen bei Müller II.
Seite 31 ff.

zu Speyer. II. Band Nr. 165.

1461
Septbr. Herzogs Ludwig von Landshut wider den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, zieht mit 600
Pferden und vielem Fussvolk nach Ochsenfurt und verübt in der Umgegend grossen Schaden. Am 22. Sept. nimmt er die Stadt Uffenheim ein. Darnach nimmt er gemeinschaftlich mit den Bischöfen von Bamberg und Würzburg und dem Herzog Ludwig von Landshut das Schloss Hoheneck. — Lorenz Friese, S. 827; s. auch Sp. Chr. 457 u. M. K. 39.

1461 Abzug Friedrichs über Sulzbach aus der Fehde
 16. Okt. gegen den Markgrafen Albrecht von Brandenburg.
 — Gemeiner, Regensburg. Chronik III. Seite 347.
 Note 629.

1461 Vergleich zwischen den Erzbischöfen Diether und 11. Nov. Adolf, abgeschlossen zu Frankfurt. Nach demselben sollte Diether auf das Erzstift verzichten und dafür einige Schlösser und Städte erhalten. Der Vergleich wurde jedoch nicht gehalten. — Müller II. S. 106—110.

1461 Tag zu Oppenheim, angesetzt vom Pfalzgrafen c. um den Streit der Erzbischöfe Diether und Adolf 12. Nov. von Mainz beizulegen. Adolf von Nassau lässt durch seinen Botschafter dem anwesenden Pfalzgrafen erklären, dass er mit Diether bereits verglichen sei. Chr. Mog. IV. Seite 120 und 121. Der Tag war wahrscheinlich am 12. November, ein Tag nach dem vorigen Vergleichsversuche. Am 8. Nov. kam Markgraf Karl von Baden nach Heidelberg, um mit Fr. wegen der Mainzischen Angelegenheit zu unterhandeln. Von Heidelberg ritten beide Fürsten mit einander nach Oppenheim, wo Karl den Pfalzgrafen am 13. Nov. wieder verliess. — K. Urkundenbuch

Zusammenkunft des Pfalzgrafen, des Erzbischofs
 Nov. Diether und des Grafen Philipp von Katzenelnbogen in Hemsbach. — Chron. Mog. IV. S. 121.

S. 246 u. 247.

Fr. schliesst mit dem Erzbischof Diether von 19. Nov. Mainz und dem Grafen Philipp von Katzenelnbogen Wein- ein Bündniss gegen den Grafen Adolf von Nassau. heim. 1) Sie wollen sich freundschaftlich zusammenhalten und nicht in Feindschaft miteinander gerathen. 2) Die Schlösser, Städte und Dörfer des Erzstiftes, die jetzt von Adolf von Nassau und seinem Anhange besetzt sind und von ihnen etwa erobert werden, sollen allein dem Erzbischof Diether überlassen bleiben, was anderswo erobert wird, soll ihnen gemeinschaftlich gehören. 3) Auf die Gefangenen, Fürsten, Herren oder Knechte, soll jeder Theil gleiches Recht haben, und keiner dieselben ohne der Andern Wissen und Willen ledig lassen. 4) Schatzungs- oder sonstige Gelder, die abgedrungen oder erbeutet werden, sollen nach Verhältniss, als ein Theil Leute bei der Erbeutung hatte, vertheilt werden. 5) Der Proviant, welcher im Erzstifte erbeutet wird, soll an Diether fallen, das übrige an sie gemeinschaftlich. 6) Wenn sie bei Heerzügen oder Feldlagern getrennt sind und 24\*

Einer den Andern bittet, ihm 100 oder 200 Reisige zu schicken, so soll es geschehen, doch muss der, dem sie geschickt werden, mindestens eben so viele Truppen im Felde haben. Was Einer mit den Hülfstruppen erobert, soll ihm allein gehören, doch muss er dieselben verköstigen. 7) Keiner soll in dieser Sache Sühne, Rachtung, Frieden, Anstand, Theiding oder Fürwort ohne der Andern Wissen und Willen Sollte aber Diether mit Adolf eine aufnehmen. ziemliche Rachtung schliessen können, so darf er es thun, wenn die beiden Andern darin auch bedacht würden, und namentlich müsse Diether sich ausbedingen, dass dem Pfalzgrafen das Domkapitel die Verschreibung, die er von Diether (wegen der Bergstrasse) besitze, bestätigt werde. 8) Wenn ihnen oder Einem von ihnen wegen dieser Mainzer Angelegenheit Widerwärtiges begegnet, wollen sie sich gegenseitig mit ihrer ganzen Macht unterstützen. 9) Der Erzbischof nimmt aus: sämmtliche Kurfürsten, den Herzog Philipp von Burgund, die Landgrafen von Hessen, den Grafen Emich von Leiningen und dessen Brüder. Pfalzgraf Friedr. nimmt aus: alle Kurfürsten. alle Herzoge von Bayern, die Bischöfe von Bamberg, Würzburg, Worms und Speyer, den Landgrafen Ludwig von Hessen, den Markgrafen Karl von Baden und den Grafen Eberhard von Wirtemberg. Graf Philipp von Katzenelnbogen nimmt aus: den Landgrafen Heinrich von Hessen, die Grafen Johann von Nassau und Otto von Solms und den Herrn Gottfried zu Eppenstein. Wenn die Zeit der Einungen, die sie mit den genannten Herren haben, aus ist, so wollen sie dieselben nicht erneuern, ohne die jetzt geschlossene Einung darin auszunehmen. 10) Um sicherer befreundet zu bleiben, soll der Austrag, über den sich Diether und der Pfalzgraf früher zu Hemsbach auf 20 Jahre vereinigten, von ihnen auf Lebenszeit ausgedehnt werden, und auch Graf Philipp demselben beitreten. d. uff sant Elisabethen der heil. wietdwen tag. - K. LXXX. (159)

1461 Vertrag zwischen Fr. und dem Erzbischof Diether 19. Nov. von Mainz, worin dieser die Bergstrasse mit allen Wein- Städten, Schlössern etc. dem Pfalzgrafen für 100,000 heim. Gulden verpfändet. [d. uff sand Elisabeth der heil. witwe dag. - Erwähnt von Hellwich, Moguntia devicta, bei Joannis, Rer. Mogunt. tom. II. S. 159.

Markgraf Karl von Baden in Heidelberg. Mit 20. Nov. ihm kam Graf Johann von Nassau, um im Namen des Erzbischofs Adolf mit dem Pfalzgrafen zu unterhandeln. - K. Urkundenb. S. 247.

Eyn vidimus eynner westfalischen eynüng zwu-30. Nov. schen pfalltzgrave Friderichen, auch bischoff zu Strassbürg, fürsten von Osterrych, Baden und et-lichen graven und richstetten; stet datum an sant 8. 1. Endris dag. — Regest. in C. Nr. 431/2 fol. 211°. (160)

1461 Beginn der Fehde am Rhein wegen der Mainzischen Wirren. Diether nimmt mit Hülfe des pfalz-Anfang Dezbr. gräflichen Volkes Castel, Flörsheim und Hochheim.

1461 Schierstein, Mosbach, Cloppenheim, Erlenheim und 2. Dez. Wickert verbrennt.

Friedrich, Diether und der Graf von Katzeneln-1461 10. Dez. bogen im Lager zu Walluf. Vereitelter Versuch in den Rheingau vorzudringen. Rückzug nach Castel. Heimkehr Friedrichs vor dem Christtag. - Chron. Mog. IV. S. 125 u. 126 und Sp. Chr. 462.

berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Veldenz: "Nach dem wir uch nechst geschriben han, wie 22. Dez. wir mit her Adolff von Nassawe, der sich schribet Heidelerwelter und bestettigter zü Meintze, grave Johan sinem Bruder und Eberhart von Epstein her zü Kongstein zu offner vehde komen sin und uch erinnert mit gutlichem gesinnen, unsern finden in disen dingen kein zulegunge wider uns zu tonde und des üwer verstentlich beschriben antwort begert, der ir uns nit geben sonder müntlich mit uns gerett; dagegen wir uch zu versteen geben, daz wir an derselben üwer antwort kein gnugen haben, sonder uns zu uch nach gestalt der sach und ir uns gewannt sin versehen wöllen, daz ir abziehen sollen; darumbe und dwile ir uns mit glubden und eiden gewannt und unser lehenmann und wir der obgemelten vehde fur uns selbs ein heuptmann sin, so ermanen wir uch alles des wir uch von derselben uwer pflicht wegen zu ermanen haben, daz ir mit den uwern von unsern finden abeziehen

und den kein hilff bijstande oder zulegung dun noch von den üwern gescheen lassen, das wider uns unser helffer und die unsern sin mochte, als wir meynen ir uns das schuldig und pflichtig sin und uch zu tun gebüre." d. uff dinstag nach sant Thomas tag. — O. in M. St. (161)

1462 Fr. schreibt dem Markgrafen Karl von Baden
2. Jan.
s. l. Maulbronn verübten Schaden. d. Samstag nach dem
h. Jahrstag. — (Den Brief selbst habe ich nirgends
gefunden, er ist mit dem Datum in der Urkunde
bei K. LXXXII. erwähnt.) (162)

1462 Landgraf Heinrich von Hessen tritt dem Bünd-6. Jan. nisse bei, das Fr. mit dem Erzbischof Diether und Frankfurt. zu Weinheim geschlossen. — K. LXXXII.

Bannbulle wider den Pfalzgrafen und seine An-8. Jan. hänger. — Joannes, tom. II. S. 165. Sie wird auch mit demselben Datum in einem Bündnissbriefe des Erzbischofs Adolf, des Markgrafen Karl von Baden, der Grafen Ludwig von Veldenz und Ulrich von Wirtemberg vom 13. April 1462 (Original im kgl. Staatsarchiv) erwähnt.

1462 Fr. schreibt gemeinschaftlich mit dem Herzog 19. Jan. Ludwig von Landshut an die Eidgenossen:

s. l. "Als wir herczog Ludwig üch in ainem anndern unnserm brieve hiebey geschriben haben, das der durchlüchtig fürst unnser lieber herr und sweher der könig zu Behem die krieg und zwietrecht, zwischen dem allerdurchlüchtigisten fürsten und herren hern Fridrichen römischen kaiser etc. unns herczog Ludwigen und marggraf Albrechten entstannden, aufgehebt und hingelegt und sich dorinn unnser gemechttigt hab, also tun wir üch zu wissen, das in derselben berichttung berett ist, das sy auf sand Thomas des heyligen zwelf boten tag nechstvergangen mit der sonnenaufganng eingeen und fürtter auf sannd Dorothea tag schirist vor seiner ko. liebe in seiner stat Znewm in Märhern gelegen zwischen uns obgenanten partheien ain gütlicher tage gehallten und vleis getan werdenn solt, uns obgenant partheien von der vordrung und sprüch wegen die

ain tail zum anndern vermaint zu haben gütlichen und früntlichen miteinander zu vertragen; sölh berichtung haben wir obgenanter herczog Ludwig von stund an angenomen und die seiner königlichen wirde zugeschriben, auch unnsern hellfern haubtlüten pflegern und ambtluten verkündet, sich der wissen zu hallten. Ueber und wider das alles ist grave Ulrich von Wirtemberg der dann als ein vermeinter kayserlicher haubtman und seiner maiestat hellfer in der richttung auch begriffen ist nach derselben richttung einganng unser des pfallntzgraven veinde und unnsers herrn kaisers hellfer worden von sach wegen darumb die richttung gemacht ist: wir werden auch glewplichen bericht, das marggrave Albrecht von Brandburg und grave Ulrich von Wirttemberg di dann unnsers benanten herrn des kaisers vermeinnt hauptlewt gewest und in solher richttung auch begriffen sein darüber und dawider von der sach wegen, darumb sein kayserlich maiestat auch wir herczog Ludwig als vorgeschriben steet gericht sein, euch und ettlich ander umb hillf und beystannd wider uns ersuchen, uf maynung durch ein schein ir vermeinten haubtmanschaft üch zu in zucziehenn, auf das sy irm fürnemen zu verhindrung gemains nutz und des fridens destbas ausswartten möchten, und wann wir nu an üch als liebhabern des friden gemeins nutz und der gerechtigkait kainen zweifel sunder ganntz getrawen han, ir werdet solh unnser herczog Ludwigs gelimpf unschuld und gerechtigkait davon wir üch vormals der sachen halben aigentlichen geschriben haben zu herczen nemen und über und wider di obgemelten bericht, di dann unnsers herrn des kaissers räte unnd volmechtig anwälld von Brag aus, als sy beslozzen ward, marggraf Albrechten und dem von Wirttemberg zugeschriben und sy zu hallten mit in geschaft haben, demselben marg-grafen und dem von Wirttemberg wider uns unnser hellfer und di unnsern kainerlay rat hillf noch beystannd tun, als uns dann nit zweivelt, das ir, dieselb unnser gerechtigkait auch den genaigten guten willen den unnser vordern di pfaltzgraven auch annder herrn und das haws zu Bairn und wir ve und ye zu üch getragen haben und noch tun angesehen, das gerne tut; und auf das ir unnser

derselben unnser gerechtigkait unschuld und auch unnsers guten willens den wir gentzlich zu üch tragen volligclichen berichtet werdet, so wellen wir in kürtz unnserr treffenlich rete zu üch schicken und mit üch aus den obgemelten auch anndern sachen dermassen reden und hanndeln lassen, davon ir als wir getrawen annemigs wolgevallen empfahen werdet, begernde und mit früntlichem vleiss bittund, ob ichtz an üch gelangt hette oder daczwischen langen würde, üch allso zu enthallten und nymonds wider uns und unnser hellfer bewegen zu lassen - -, und des ewer antwort verschriben bev disem unnserm boten." d. an montag nach Anthoni. - A. in M. R. Neub, Copialb. Band XI. fol. 121°-122°. (163)

1462 berg.

Fr. schreibt dem Grafen Ulrich v. Wirtemberg und 22. Jan. beschwert sich, dass derselbe ungerechterweise sein Heidel- Feind geworden; er fordert ihn auf, für den von ihm und seinen Helfern zu Maulbronn verübten Schaden Genugthuung zu geben, die Gefangenen ohne Entgeltniss ledig zu lassen und wegen des ganzen Vorfalls vor den Grafen Eberhard von Wirtemberg oder den Bischof Reinhard von Worms oder den Grafen Hess von Leiningen zu kommen. d. Freitag nach St. Sebastian. - Sattler, Gesch. des Herzogth. Wirtemberg, Grafen, Bd. IV. Beil. 7. (164)

1462 berg.

Fr. schreibt der Stadt Speyer, dass Graf Ulrich 25. Jan. von Wirtemberg sein Feind geworden sei und das Heidel- Kloster Maulbronn geplündert habe. Als Grund seiner Feindschaft habe Ulrich angegeben, dass er von dem Pfalzgrafen in seiner Hauptmannschaft gegen den Herzog Ludwig von Landshut gehindert worden sei. Dies sei aber unrichtig, denn er (Fr.) sei des Kaisers Feind gar nicht geworden und habe Niemanden wider denselben geholfen. Er habe allerdings in Folge eines Bündnisses im vergangenen Sommer dem Herzog Hülfe geleistet, aber blos gegen den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, mit dem jener wegen einer Sache stritt, die blos ihre Lande und Leute berühren, nicht aber den Kaiser und das Reich. Er bittet die Stadt, anders lautenden Gerüchten nicht zu glauben und dem Grafen Ulrich keinen Beistand zu leisten. d. off sanct Paulustag conversionis. — K. LXXXI. (165)

- 1462 Aufenthalt Friedrichs in Mainz. Unterhandlungen 10.—13. mit dem Rathe der Stadt wegen seiner Verbindung Febr. mit Diether. Chron. Mog. IV. S. 131—133.
- 1462 Fr. schreibt an den Markgrafen Karl von Baden,
  23. Fbr. beklagt sich über den ihm zu Maulbronn zugefügten
  s. l. Schaden, wirft ihm Verletzung der Lehenspflicht
  vor und bespricht die Mainzische Angelegenheit.
  d. Dienstag nach St. Peterstag ad cathedrum. —
  (Den Brief selbst habe ich nirgends gefunden; er ist
  mit dem Datum bei K. LXXXII, erwähnt.) (166)
- 1462
  6.Mrz.
  Fr. zieht wider den Markgrafen Karl von Baden und thut ihm im Remchinger Thal durch Feuer grossen Schaden. Sp. Chr. 466. Das Datum aus des Markgrafen Brief. K. Urkundenbuch S. 242.
- 1462 Fr. zieht mit den Truppen des Landgrafen Hein-23. Mrz. rich von Hessen vor Gauböckelheim und stürmt es am 24. März. — Chron. Mog. IV. S. 135 u. 136. Sp. Chr. 466.
- 1462 Fr. kommt in Begleitung des Grafen von Katzen-29. Mrz. elnbogen nach Mainz, Nachts zwischen 8 und 9 Uhr und begehrt vom Bürgermeister Durchlass für seine Truppen.
- 1462 Ueberfahrt über den Rhein. Lager in Walluf
   30. Mrz. am 31. März und 1. April. Zweiter vergeblicher Anschlag wider den Rheingau.
- 1462 Rückzug Friedrichs mit Verlust.2. April.
- 1462 Aufenthalt in Mainz. Fr. gibt dem Rath Auf-4. April. klärungen über den Rückzug aus dem Rheingau und fordert ihn auf, der Sache Diether's kräftigen Beistand zu leisten. Ohne Erfolg. Abreise Fr's. am 5. April. — Ueber die vier Notizen Chron. Mog. IV. S. 329-331.
- 1462 Fr. schreibt dem Markgrafen Karl von Baden. 9. Apr. (Antwort auf dessen Brief vom 16. März bei Kre-Heidel- mer LXXXII.):
- berg. Wiewohl er den Markgrafen oft an seine Lehenspflicht erinnert, habe er doch dagegen sich ver-

gangen und sein Benehmen mit Schriften und Worten zu beschönigen gesucht, erst neuerdings durch ein · langes Schreiben. Die Entschuldigung wegen der Vorfälle zu Maulbronn sei grundlos, denn Karl habe ihm (Fr.) ja selbst geschrieben, dass er den Grafen Ulrich von Wirtemberg (der zu Maulbronn den Schaden verübt und immer mit Friedrich in Zwietracht und Feindschaft gestanden) und seine Lande und Leute in seinen Schutz und Schirm genommen. Er (Fr.) sei von anderer Denkart, er wolle nicht Schaden mit Schaden vergelten, den Schaden im Remchingerthal habe er nicht gethan. (Nach einigen minder bedeutenden Bemerkungen kömmt Fr. zur Mainzer Angelegenheit.) Die Behauptung Karls, dass der Papst dem Erzbischof Diether Briefe mit väterlichen Ermahnungen und Warnungen wegen seines Benehmens zugesandt, sei er (Fr.) nicht zu glauben verpflichtet, denn es sei dem Erzbischof nichts eingehändigt worden, auch er habe keine derartigen Briefe zu sehen bekommen. Er sehe in einer solchen Behauptung nur die Absicht, den Erzbischof zu verunglimpfen. Sodann weist Fr. eine weitere Behauptung, dass der Erzbischof nicht den allgemeinen Nutzen der detschen Nation gegen den Papst im Auge gehabt habe, entschieden zurück und sagt, das seien Worte, von denen Karl selbst keinen Grund wisse. Der Erzbischof habe eine ehrbare päpstl. rechtmässige Appellation gethan und dafür einen Anhang gefunden, der ihm genüge. Auf die Erklärung Karls, dass es ihm eine grosse Freude gewesen sei, wenn sich Diether um den Nutzen des Erzstiftes bemüht und nicht auf die gehört hätte, die ihn nach der mit Adolf versiegelten und bereits beschworenen Richtigung falsch beriethen, meint Fr., der Erzbischof wisse von einer Richtigung nicht, er meine, dass dies von Karl nur zum Scheine und um seine wirkliche Absicht zu verdecken vorgebracht werde, und dass das Stift, wenn Diether von Karl und andern lehenspflichtigen Leuten im Besitz gelassen worden wäre, jetzt in grossen Ehren und grösserem Nutzen stände; aber Karl und seine Partei hätte ihn durch Neid und Hass verhindert und ihren eigenen Nutzen dabei gesucht. Das sehe man an Algesheim, das

Karl genommen, und an den Verzierungen der Heiligen der Domkirche zu Mainz, die in Metz für Geld versetzt wurden, dessen grösster Theil ihm zugefallen sei, das sehe man ferner an der Ver-brennung und Ausplünderung der Gotteshäuser Eusersthal, Schönau und Seinsheim. Das seien keine christlichen Handlungen. Karl habe seinen bösen, argen und vergifteten Willen lange nicht zu äussern gewagt, bis er jetzt einen Vorwand gefunden, die er auf Bullen und andere Briefe grunde, die mit Unrecht und ohne Wahrheit erlangt seien und den Einfältigen ins Gewissen sprächen. Starkenburg u. A., das er (Fr.) erhalten, habe er mit besserem Grunde, als Karl Algesheim. Ob der Papst ohne Karls Wissen den Erzbischof Diether entsetzt und den Grafen Adolf von Nassu erhoben habe, wisse Gott, denn Karl habe desshalb viele Botschafter an den Papst und Kaiser gesandt. Er (Fr.) wolle dahin gestellt sein lassen, wieviel Antheil Papst und Kaiser an dem bösen Handel hätten. Er halte die Entsetzung für Unrecht, denn er habe gehört, dass Beraubung nicht recht sei. Er zweifle nicht, dass, wenn der Papst von Adolf und seiner Partei wahrheitsgetreu über die Verhältnisse berichtet worden und an Diether väterliche Ermahnungen und Warnungen gesandt hätte, sich sowohl der Papst anders gehalten. als auch Diether seine Sache gegenüber demselben besser bestellt hätte. Niemand könne sagen, dass er (Fr.) in diesen Dingen gegen Papst und Kaiser mit Widerspenstigkeit vorgegangen, seine Absicht sei blos, von seinem Fürstenthum Bedrückungen des heil. Stuhles und des Reiches und das unrechtmässige Verfahren der Gegenpartei ferne zu halten, was er mit Hülfe Gottes und seiner guten Freunde durchzuführen gedenke. Er habe eine Botschaft an den Papst gesandt und ihn über die Sache wahrheitsgetreu unterrichten lassen und er hoffe, dass sich dadurch der Papst zu einem andern Benehmen gegen Diether und ihn bestimmen lasse. Er verwahrt sich gegen die Behauptung Karls, dass er (Fr.) gegen den Markrafen Albrecht von Brandenburg als kaiserlichen Hauptmann zu Feld gezogen und dem Kaiser mehr zum Hinderniss als zum Nutzen gereiche. Albrecht sei mit dem Herzog Ludwig um einiger Sachen willen, die blos sie und ihre Lande und nicht das Reich berühren, in Fehde gekommen; er habe dabei dem Herzog als seinem Verbündeten Hülfe leisten müssen; dass Albrecht gerade zur Förderung seiner eigenen Sache nach der Reichshauptmannschaft gestanden, sei für ihn (Fr.) kein Grund zum stille stehen gewesen. -Hinter den Bemühungen um den Frieden, die Karl zu Weinheim, Heidelberg und Oppenheim gezeigt, sehe er (Fr.) blos die Absicht, ihn mit Worten aufzuhalten und ihn auszuforschen, damit er sein Verhalten darnach einrichten könne. Adolf habe sich gegen Diether durchaus treulos benommen, denn nachdem letzterer zum Erzbischof einmüthig erwählt worden, habe ihn jener anerkannt und ihm den Eid der Treue geleistet. Darnach habe er aber die Treue gebrochen und der Knecht sich . unterstanden, Herr zu werden. Dass Karl dem Adolf Hülfe leiste, sei gegen die Lehenspflicht, die er Diether schulde. Die Bemühungen die sich die Gegenpartei gegeben, ihn (Fr.) für Adolf zu gewinnen, habe sie nicht gethan aus rechtlichem Antriebe, sondern desshalb, um im Erzstift weniger Widerstand zu finden. Schliesslich weist Fr. mit derben Worten die Behauptungen Karls zurück, dass er sich durch sein Benehmen gegen Gott, das Recht, den christlichen Glauben vergehe und ewiger Verdammniss schuldig mache. Fluch, Verdammniss und Entziehung des ewigen Heils verdiene Karl und seine Partei. Karl wolle sich durch schöne gleissende Worte und Arglist gerne gross und hochgeachtet machen, vergehe sich aber gegen Eid und Treupflicht, er (Fr.) halte sich in diesen Dingen, wie es einem frommen christlichen Fürsten zustehe. d. uff fritag vor dem heil. Palmtag. - K. LXXXIII.

1462 Fr. schliesst mit dem Herzog Otto von Bayern, 9. April Pfalzgrafen bei Rhein, eine Einung. d. fritag nach Heidel- sand Ambrosien des heil, bischoffs tag. — O. in M. R. berg. (168)

1462 Fr. schreibt den Bürgermeistern, dem Rathe und 2. Mai der Gemeinde zu Udenheim und beklagt sich über Heideldas feindliche Benehmen des Bischofs Johann von berg. Derselbe habe vor sein (Fr's.) und des

Erzbischofs Diether von Mainz Feind zu werden und mache an seinen Schlössern, namentlich zu Wersau, allerlei Befestigungen. Auch früher schon habe sich Johann unfreundlich gegen ihn benommen und ihm gegen die Grafen Emich von Leiningen und Ludwig von Veldenz keine Hülfe geleistet, wozu er doch nach ihrer Einung verpflichtet gewesen wäre; eben so wenig habe der Bischof ihm gegen den Grafen Ulrich von Wirtemberg geholfen. Es sei unglimpflich, dass der Bischof vorgebe, er müsse so handeln nach kaiserlichen und päpstlichen Briefen; andere Bischöfe hätten auch solche Briefe erhalten, verhielten sich aber ruhig gegen ihn (Fr.). Er habe nun schon versucht durch den Grafen Hess von Leiningen den Bischof mit sich auszusöhnen, allein dies sei nicht gelungen. Er melde ihnen dies, damit sie wüssten, wie sie sich zu verhalten hätten und nicht sich und das Stift Speyer ins Verderben brächten. Dass das, was er ihnen schreibe, wahr sei, wolle er von dem Bischof von Worms, dem Grafen Hess von Leiningen und dem Stifte und Dechanten zu Speyer, entscheiden lassen. d. off sondag Misericordia domini. — K. LXXXIV. (169)

1462 4. Mai Heidelberg.

Fr. thut kund, dass er um Gottes- und ernstlicher Bitten willen in dem Kriege, den er gegen den Herzog Ludwig von Veldenz, den Markgrafen Karl von Baden, den Herrn Adolf von Nassau, den Grafen Ulrich von Wirtemberg und ihre Anhänger zu führen habe, alle Leute und Güter zu Lussheim und das Dorf Dudenhofen, die dem Bischof von Speyer gehören, verschonen wolle. d. uff dinstag nach misericordia domini. — Steinhofer, Neue Wirt. Chron. III. S. 49 f.

1462 5. Mai Heidelberg.

Fr. schreibt den Bürgermeistern und dem Rathe der Stadt Speyer: Als die Entsetzung Diethers von Isenburg von der erzbischöflichen Würde vor sich gegangen, sei er in Franken gewesen, habe aber darnach in Erfahrung gebracht, dass die Entsetzung nur in der Absicht geschehen sei, dass Adolf von Nassau und seine Anhänger, durch die Macht des Mainzer Erzstiftes verstärkt, gemeinsam die Pfalzgrafschaft befeinden und ihren alten lange getragenen

Unwillen an ihr auslassen könnten. Er habe aber daran gedacht dies abzuwenden. Als er aus Franken zurückgekehrt sei, habe Adolf zu ihm geschickt und mit ihm reden lassen, er (Fr.) solle seine Partei ergreifen. Adolf habe dagegen sich erboten, einen Tag festsetzen, mit Niemanden einen Vertrag ohne seinen (Fr's.) Willen eingehen und nie wider ihn sein zu wollen u. s. w. Er (Fr.) habe nun Leute abgeordnet, um den Grund der Sache zu erfahren, Adolf habe aber von Allem nichts gethan. Nichts desto weniger habe er(Fr.) dann einen Tag nach Oppenheim gesetzt, um den Streit der zwei Erzbischöfe beizulegen und sich persönlich dahin begeben. Unterdessen habe sich aber der von Nassau mit Diether verglichen und ihm dies in Oppenheim mittheilen lassen. Dies habe Adolf nur gethan um seinen Anhang wider die Pfalz zu verstärken. Bald nach diesen Dingen habe auch Ulrich von Wirtemberg als kaiserlicher Hauptmann ihm (Fr.) seinen Fehdebrief geschickt und darnach seien Ludwig von Veldenz und Karl von Baden zu ihm gekommen und hätten ihn gebeten, er möge dem Nassauer keinen Widerstand leisten, da derselbe nur gute Gesinnungen gegen ihn (Fr.) hege; und dies hätten sie nur desshalb gethan, um ihn aufzuhalten, damit Adolf im Erzstifte leichteres Spiel habe. Nachdem dies aber nichts geholfen und er mit dem Nassauer und seinen Anhängern in Krieg gekommen sei, hätten Ludwig von Veldenz und Karl von Baden im Rheingau seinen Gegnern geholfen, obwohl er beide bei ihren Lehenspflichten erinnert habe, wider ihn Niemanden Hülfe zu leisten. Der Markgraf Karl habe ihm sogar geschrieben, dass er wider die Pfalzgrafschaft sein und dem Nassauer gehorchen wolle nach päpstlichen und kaiserlichen Briefen. Ludwig von Veldenz sei auch des Grafen Ulrich von Wirtemberg Helfer und seiner Lehenspflicht untreu geworden und habe gesagt, Papst und Kaiser hätten ihn seiner Pflichten gegen den Pfalzgrafen Fr. ledig gesprochen. Die Sache, warum Ulrich sein Feind und Ludwig Ulrichs Helfer geworden, gehe den Papst aber gar nichts an und der Kaiser sei sein (Fr's.) Feind gar nicht. Dass er Fr. des Nassauers Feind geworden, habe er nicht aus Opposition gegen Papst

und Kaiser gethan, sondern allein aus Nothwehr, um sein Land gegen böse Anschläge zu schützen. d. mytwoche nach des heil. crutze tage inventionis. — K. LXXXV. (171)

1462
6. Mai
Heidelberg.

berg.

chapter in benommen, seine offenen Feinde gehauset haben u. s. w. und sie trotz seines freundlichen geden inn benommen, seine offenen Feinde gehauset haben u. s. w. und sie trotz seines freundlichen Ersuchens denselben nicht daran verhindert hätten.

d. dornstag nach des heil. crutz tag invent. — K.

LXXXVI. (172)

1462 Fr. schreibt dem Kaiser Friedrich und recht 22. Mai fertigt sich wegen seines Benehmens in der Mainzer Heidel- Angelegenheit. d. an sambstag nach dem sontag berg. Cantate. — Dieser Brief wird unten in den Verhandlungen zu Wasserburg (17. Febr. 1463) angeführt.

1462 Der Reichskrieg gegen Fr. verkündigt. -- Siehe 26. Mai. das Schreiben des Kaisers an den Kurfürsten von Sachsen bei Müller II. S. 126—128.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut:

5. Juni

8. l: Weil seine Gegner sich unterständen die Pfalzsgräßlichen an der künftigen Ernte zu hindern, so solle Bayern ihm 500 oder doch wenigstens 300 Reisige schicken; wenn aber Herzog Ludwig in seinem Vorhaben mit Ueberziehung des Landes fortfahren und ihm 2000 Knechte schicken wolle, so bedürfe er der begehrten Reisigen nicht. — Auszug bei Steinhofer, Neue Wirtemb. Chronik III.

S. 57 f. (174)

1462 Fr. ertheilt dem Johann von Vinstingen und Je10. Juni ronimus Künlin, Licentiaten der Rechte, volle GeHeidel- walt mit dem König Ludwig von Frankreich ein berg. Bündniss abzuschliessen. d. decima die mensis Junii.

— A. in C. Nr. 54 fol. 2<sup>b</sup>. (175)

1462 Schlacht von Seckenheim. Nach der Sp. Chr. 472
30. Juni. bestand die Streitmacht Fr's. ausser der Mainzischen Hülfe aus 800 Reisigen und 2000 Fussgängern; die der verbündeten Gegner aus eben so viel Truppen.
Doch kamen von letzteren blos die 800 Reisigen

ins Gefecht, da sie ihr Fussvolk bei St. Leon zurückgelassen hatten. Mit Fr. betheiligten sich am Kampfe der Erzbischof von Mainz, und die Grafen Philipp von Katzenelnbogen und Emich von Leiningen. Die Quellen über die Schlacht hat Stälin, Wirtemberg. Gesch. III. Band S. 538 zusammengestellt. Siehe dazu "Die Schlacht von Seckenheim 1462" in Mones Quellensammlung der badischen Landesgeschichte Band III. S. 140-147.

berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut, 30. Juni dass heute Markgraf Karl von Baden, sein Bruder Heidel- Bischof Georg von Metz und Graf Ulrich von Wirtemberg mit einem reisigen Zuge von ungefähr 800 Pferden in das Amt Heidelberg gefallen seien. Er habe heimlich seinen reisigen Zug bei sich gehabt, auch sei der Erzbischof von Mainz mit 300 Pferden zu ihm gestossen; er sei den Feinden nachgezogen, mit ihnen zusammengerathen und habe die drei Fürsten gefangen und mit ihnen die Grafen von Werdenberg, Sendenwert und Leiningen und viele gute Ritter und Knechte. Ein Herr von Brandis, ein Graf von Helfenstein und etliche Ritter seien feindlicher Seits auf der Wahlstatt geblieben. Auf seiner Seite sei blos ein Ritter, Wiprecht von Helmstädt, getödtet worden. d. Mitwoch (nach) Petri et Pauli Apost. - Müller II. S. 137.

1462

Tag zu Frankfurt, angesetzt von Herzog Philipp 5. Juli. von Burgund zur Beilegung des Mainzer Streites. Anwesend sind: der Erzbischof von Köln, von Seite des Herzogs von Burgund: Graf Johann von Nassau, ein Ritter Walther und zwei Doktoren, sodann Graf Adolf von Nassau, der Graf von Königstein u. A. Der Tag blieb aber ohne Erfolg, da der Pfalzgraf und Diether durch ihre Gesandten erklären liessen, dass sie nur dann unterhandeln wollten, wenn Adolf vom Erzstifte zurücktrete. — Chron. Mog. IV. S. 333. (Ueber einen Tag am 29. Juni 1462 s. Steinhofer, Wirt. Chr. III. S. 60 und Müller II. S. 120.)

1462 Juli.

Fr. zieht wider den Bischof Johann von Speyer zu Felde, verbrennt mehrere Dörfer des Bisthums und belagert und erobert die Schlösser Rothenberg und Wersau. - Sp. Chr. 473. K. 316 setzt die Belagerung Rothenbergs auf den 8. Juli.

1462 Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut, 17. Juli weil allerlei Praktiken und Anschläge geschähen,

- s. l. damit die Gefangenen wieder ihnen beiden abgedrungen werden möchten u. s. w., ermahne er ihn, wenn Graf Eberhard von Wirtemberg und Markgraf Albrecht von Brandenburg etwas mit Hülfe der Reichsstädte anfangen wollten, eilig zu Hülfe zu kommen. d. uff samstag vor Mariae Magdalenae tag. Auszug bei Steinhofer, Neue Wirt. Chron. III. S. 80. (177)
- 1462 Fr. schreibt den Bürgermeistern und dem Rathe 20. Juli der Stadt Frankfurt:
- Heidelberg.

  "Wir sind ytzund ettlichs salpeters notdurfftig, des wir nit feyle wissen oder bekomen mogen, sind wir wol berichtet, wie ir ettwevil salpeters handt, darumb so biten wir uch mit fruntlichem ernst, das ir [uns] sechtzig zentner salpeters lyhen und des nit versagen wollent, als wir uch des wolgetrüwen, so wollen wir zu der nehsten Franckfürter herbstmesse üch sovil salpeters an des stat wider keuffen und antworten oder uch den betzalen lassen, was uch der gekostet hat —." d. dinstag nach der heiligen aposteln schiedunge tag. O. in F. Pfalzgr. bei Rhein. (178)
- 1462
  Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut,
  30. Juli. dass sich alle seine Gefangenen, edle und unedle,
  gestellt haben, und er bedacht sei, dieselben hart
  zu halten, wie Gefangenen zustehe. Er rathe dem
  Herzog, sich gegen seine Gefangenen auch so zu verhalten, damit man desto eher zu einer Rachtung
  komme; doch wolle er (Fr.) für seine Person keine
  Rachtung annehmen, sie sei denn ihnen beiden
  ehrlich und prächtig. Sattler (Gesch. des Herz.
  Würt., Grafen, IV. Band S. 24) sagt, dass dieser
  Brief von Friedrich abgesendet aber aufgefangen
  worden sei. (179)
- 7. Aug.
  Heidelberg.
  S. August bis 5. September. der Bischöfe von Speyer und Fr. einen Waffenstillstand vom sixtus dag. Remling, Urkundenbuch zur Gesch. der Bischöfe von Speyer II. Band Nr. 168.

Quellen II. 25

9. Aug. Heidelberg.

Bischof Reinhard von Worms und Graf Hess von Leiningen vermitteln zwischen Fr. einerseits und dem Dechanten und Capitel des Domstiftes und den Stiftern St. German, St. Guido und Allerheiligen zu Spever andrerseits einen Frieden, der folgende Bestimmungen enthält: 1) Die Fehde soll aus und Alles was geschehen von den Parteien und ihren Helfern vergessen sein. 2) Fr., sein Sohn Philipp und ihre Erben sollen die Dechanten und Capitel der vier Stifter bei ihren Freiheiten und Herrlichkeiten erhalten und sie in Schutz und Schirm nehmen. 3) Damit Fr. und seine Erben letzteres emsiger thuen, sollen der Dechant und das Capitel des Domstiftes ihnen übergeben Rothenberg, Stadt und Schloss, den Wildbann in dem Lussharter Wald und das Schloss Wersau, doch soll jeder Bischof von Speyer nach Friedrichs Tod das Recht haben Rothenberg und den Wildbann mit 32,000 fl. wieder einzulösen. '4) Fr. soll sich für sich, seinen Sohn und ihre Erben verschreiben, dass einem jeden Bischof von Spever die Einlösung gestattet werde und dass er (Fr.) und seine Erben im Lusshart blos den Wildbann und keine andere Gerechtigkeit ausüben wollen. 5) Fr., sein Sohn und ihre Erben sollen Rothenberg und Wersau besitzen ohne in des Bisthums Landschaft, Herrschaft und Gerechtigkeit Eingriffe zu thun, es sei mit Geleite, Wildbann oder Anderem. 6) Die Gebote, die Fr. seither wider die Güter, Zinsen, Gülten und Zehnten der Stifter und der Pfaffheit zu Spever erlassen, sollen ab sein, und was von abgenommenen Gütern, Zinsen und Zehnten noch vorhanden ist, soll den Stiftern und der Pfaffheit zurückgegeben werden. 7) Dechanten und Capitel der vier Stifter sollen ewig und jährlich an einem bestimmten Tage das Gedächtniss Friedrichs, seiner Vorfahren und seiner Nachkommen mit Vigilien und Seelenmessen feiern, wie es zu Worms geschieht. d. montag des heil, merterers sant Laurentien abent. - Remling. Urkundenb. II. Band Nr. 169.

1462 Fr. nimmt den Dechanten und das Capitel des 11. Aug. Domstiftes zu Speyer in seinen besondern Schirm Heidel- und Schutz und verspricht ihnen, sie bei allen ihren berg. Freiheiten, Herrlichkeiten und Gnaden zu erhalten. d. mittwoch nach sant Laurentien des heil. mertelers tag. - Remling, Urkundenbuch, II. Band Nr. 170.

Nürnberg.

Waffenstillstand zwischen Fr. und dem Markgrafen 22. Aug. Albrecht v. Brandenburg vermittelt von dem Cardinal Bischof Peter von Augsburg, dem Erzb. Hieronymus von Kreta, dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg und den Herzogen Johann und Sigmund von Bayern. Die einzelnen Bestimmungen waren: 1) Der Waffenstillstand soll vom 27. August 1462 bis zum 29. Sept. 1463 dauern. 2) Die Gefangenen sollen auf beiden Seiten während des Stillstandes frei sein, und zwar die Edeln und Reisigen auf Gelübde und Eide und die Bürger und Bauern gegen Bürgschaft. 3) Alle Schatzungen und Brandschatzungen und ungegebenen Geldsummen sollen anstehen bleiben bis zum Ausgang des Stillstandes. 4) Beide Parteien sollen am 16. Okt. zu Regensburg zu einem gütlichen unverbundenen Tage erscheinen. - K. XC.

berg.

Fr. schliesst mit dem Bischof Johann von Speyer 24. Aug. eine Einung, worin er verspricht, den Bischof bei Heidel- seinen Freiheiten und Herrlichkeiten zu erhalten, zu schützen und zu schirmen, und nicht in Fehde und Unwillen mit ihm zu kommen. Zur Beilegung etwa entstehender Streitigkeiten verabreden sie einen Austrag. Die Einung soll für Lebenszeit bestehen und Philipp und seine Erben sollen, wenn sie das Regiment des Fürstenthums der Pfalzgrafschaft angetreten haben, sich vier Wochen darnach ver-schreiben, alle Punkte dieser Einung zu halten und Briefe darüber geben. d. uff sant Bartholomeus des heil. aposteln dag. - Remling, Urkundenb. II. Band Nr. 171.

berg.

Fr. thut dem Probst der Kirche des hl. Cyriacus 26. Aug. in Neuhausen, ausserhalb Worms gelegen, kund, Heidel- dass er zu der Pfründe und Kaplanei des Altars des Apostels Jacob in der Schlosskapelle zu Mannheim den Werner Lebkuch präsentire und bittet ihn, denselben zum Genusse kommen zu lassen. d. die Jovis que fuit vicesima sexta mensis Augusti. - A. in C. Nr. 151/2 fol 1. (182)

25 \*

1462 Fr. thut dem Probst der Kirche des hl. Cyriacus 26. Aug. in Neuhausen kund, dass er zu der Pfründe und Heidel- Kaplanei des Altars Johannes des Täufers in der berg. Schlosskapelle zu Heidelberg den Mathias v. Kemnat, Presbyter der Diöcese Bamberg, präsentire, und bittet ihn, denselben zum Genusse kommen zu lassen. d. die Jovis que fuit vicesima sexta mensis Augusti. — A. in C. Nr. 15½ fol. 1 u. 2 (183)

1462 Fr. ertheilt den wirtembergischen Räthen, dem 28. Aug. Grafen Sigmund von Hohenberg, Georg Kayb von Hohenstein, Conrad vom Stein von Klingenstein, Werner Luz, Vogt zu Stuttgart und Johann Fünfter freies Gelette nach Heidelberg, um hier wegen der Ledigung des Grafen Ulrich zu unterhandeln. — Notiz bei Steinhofer, Neue Wirtemb. Chronik III. Seite 87. (184)

1462
Fr. thut kund, dass er zu der Pfründe und Ka5.Sept.
Heidelberg.
Wolffstein präsentire und bittet, denselben zum
Genusse kommen zu lassen. d. die solis que fuit
quinta mensis Septembris. — A. in C. Nr. 15½
fol 1.

1462 Fr. ertheilt den wirtemberg. Räthen (s. Nr. 184)
11. Okt. freies Geleite nach Heidelberg, um hier wegen der
Ledigung des Grafen Ulrich zu unterhandeln. —
Notiz bei Steinhofer, Neue Wirt. Chron. III. S. 87.
Ueber die Anerbietungen der Räthe 80,000 fl. zu
zahlen und die Forderungen des Pfalzgrafen siehe
Sattler, Gesch. des Herzogthums Würt., Grafen,
Band IV. S. 25 f.

1462
Fr. schliesst mit der Stadt Strassburg ein Bünd19. Okt. niss auf weitere 6 Jahre. (Der Inhalt ist derselbe 
Heidelberg. ist der in dem Bündnisse vom 25. Mai 1457, nur 
ist der 16. Artikel, der von Ludwig von Lichtenberg und Schaffrid von Leiningen handelt, hier 
ausgelassen und die Ausnahmen sind anders.) Fr. 
nimmt aus: den Papst und den Kaiser, den König 
von Frankreich, den König von Sicilien, alle Kurfürsten, die Herzoge Albrecht von Oesterreich, 
Ludwig von Bayern, seinen Bruder Ruprecht, die 
Grafen Friedrich von Sponheim, Eberhard von

Wirtemberg, Philipp v. Katzenelnbogen, die Bischöfe von Strassburg, Bamberg, Würzburg, Worms und Speyer, die Städte Speyer, Heilbronn und Wimpfen und endlich alle Burgfrieden. Die Stadt Strassburg nimmt aus: den Papst, den Kaiser und das heilige römische Reich, die zwei Erzbischöfe von Mainz, Diether von Isenburg und Adolf von Nassau und ihre Helfer Kriegssachen und Feindschaft. jeden Bischof von Strassburg, die Herzoge Albrecht und Sigmund von Oesterreich, die Dompröbste. Dechanten und Capitel der hohen Stifte zu Strassburg, die Ritter und Knechte, die mit ihren Herren von Strassburg in Verschreibung sind, die Stadt Saarburg und endlich alle Burgfrieden. d. dinstag nach sant Lucas des heil. ewangelisten tag. - O. in M. St. (187)

Fr. thut kund: 1462

19. Okt. berg.

"Das wir mit babest und keiser noch andern Heidel- darzü gewant kein süne richtung oder teiding nemmen wöllen, die - von Strassburg sint dann auch darinn versorgt, daz sie irs stillesteens der egemelten processe und gebott halp fordrung und bekumberung entragen sin, doch ob sich die egenanten von Strassburg nü fürter und ee dann wir mit babst und keiser gericht werden einicher processe oder gebott von babest und keiser wider uns annemen zü helffen und deshalb kriegklich hilff wider uns tün wurden, so söllen wir diser unser verpflichtnng und züsage - - ledig und unverbunden sin." d. uff dinstag nach sanct Luxtag. -A. in C. Nr. 13 fol. 3b u. 4a. (188)

Fr. nimmt den Pfarrer Johann Schirmer zu Luden 19. Okt. in seinen Schirm. d. uff dinstag nach sanct Luxtag. Heidel- - A. in C. Nr. 13 fol. 4. (189)berg.

1462 Fr. nimmt den Jacob von Hohenstein in seinen 19. Okt. Schirm. d. uff dinstag nach sanct Gallentag. - A. Heidel- in C. Nr. 13 fol. 6 u. 7. (190)berg.

Fr. verleiht um merklicher Dienste willen dem 21. Okt. Lienhart Kemnater das Dorf Asbach im Kraichgau Heidel- auf Lebzeiten. d. uff dornstag der eilff tusent meyde berg. tag. - A. in C. Nr. 13 fol. 7b u. 8a.

28. Okt. von Nassau und seine Anhänger, den Herzog Ludwig von Veldenz, die Grafen Eberhard von Eppenstein, Herrn zum Königsstein, Johann von Nassau und Winrich von Oberstein, Herrn zu Falkenstein. Fr. wollte um dieselbe Zeit nach Mainz zu einem Tage reiten, blieb aber, von Mathias von Kemnat gewarnt, in Oppenheim. — Chron. Mog. IV. S. 335—342. Sp. Chr. 475—479 und E. A. 193 ff. Ueber den Grund, warum Fr. zu jener Zeit nicht in Mainz war, obwohl ihn die Gegner zu einem Tage dahin geladen hatten, s. Sattler, Gesch. des Herzogthums Würt., Grafen, Band IV. S. 26.

1462 Fr. schreibt den Bürgermeistern und dem Rathe

17. Nov. der Stadt Frankfurt:

"Wir begern mit fruntlichem ernste uch bittende, das ir zwen uwer rats fründe uff sannt Endristag (30. Nov.) nehst kompt bij unns zu Heidelberg han wollent, mit den wir zu reden han von sachen die nit zu schriben noch uber feldt usszuriechten sint, und daran uch und andern mergklichs gelegen ist, und wollent uch darinnen kein ander sachen verhindern lassen — —." d. uff mitwoche nach sannt Martins tag. — O. in F. Pfalzgr. bei Rhein. (192)

1462 Fr. thut dem Probst der Kirche des heil. Paul 14. Dez. in Worms kund, dass er zu der Pfründe des Altars Heidelder heil. Jungfrau Maria in der Kirche des heil. Lorenz zu Guntheim den Peter Erpff von Höchst, Cleriker der Mainzer Diöcese, präsentire und bittet ihn, denselben zum Genusse kommen zu lassen. d. die Martis que fuit decima quarta mensis decembris. — A. in C. Nr. 15½ fol. 2°. (193)

1462 Fr. thut dem Probst der Domkirche zu Speyer 31. Dez. kund, dass er zu der Frühmesserei der Pfarrkirche Heidelin Cleeberg den Presbyter Nikolaus Ysaac präsenberg. tire und bittet ihn, denselben zum Genusse kommen zu lassen. d. die Veneris que fuit ultima Decembris.

— A. in C. Nr. 15½ fol. 2. (194)

1463 Fr. vereinigt sich mit dem Herzog Ludwig von 5. Jan. Veldenz wider einen Erzbischof von Mainz. Beide Lonsbekennen: ...Wer es das uber kurtz oder lang nachdem so

"Wer es das uber kurtz oder lang nachdem so solich jrrunge jnn dem stifft Meintz itzund swebende

ist gericht und hingelegt, jnn welcher hande wise sich das begeben wirdet, und darnach ein ertzbischoff von Mentz, welcher der sin worde keyner ussgenomen, unss beyde oder unser eynen welcher der were understunde zu bringen oder zu drengen mit oder ane vehde von solichem allem oder des einsteils das uns von slossen stetten landen luten oder anderm jnn worden were oder hinfur jnn werden mochte von dem stifft Meintz als obgerurt, oder das sich die parthien, itzund umb den stifft Mentz inn jrrunge und kriegen sint, in zyt solich kriegs heimlich ane unser bevder wissen und willen widder uns bevde oder unser eynen von der gemelten stette slosse und lantschaft wegen offsetzlich mit einander vertrugen und eins werden: das wir bevde fursten alssdann, ob sich die dinge begeben wie obgemelt, einander widder einen jglichenn ertzb. zu Meintz und die nehst obgemelten parthien und alle die jhenen die jne des widder uns oder unser evnen hulff oder zulegunge thun worden einander getruwelich beraden sin auch hulff und bistant thun sollen und wollen mit aller macht - -." mitwoch nach dem heiligen jars dag circumcisionis. - A. in C. Nr. 13 fol. 119°-120°. (195)

1463 5. Jan. Lonsheim. Fr. vereinigt sich mit dem Herzog Ludwig von Veldenz. Beide bekennen:

"Als sich mergliche jrrung im stifft Meintz umb denselben stifft begeben hat, und wir beide von parthien derselben sache worden und widder einander zu kriege und veintschaft komen sin, da haben wir uns umb ursach willen, das unser iglicher seiner parthie dester furderlicher hulff und bystand gedun. und wir auch fuglich mittel furgenomen mogen, die jrrunge zu gute zu bringen, got zu lobe umb gemeyns nutze und frieden willen der lannde solicher furwort vertragen, das unser lande und lute nit widder einander sin auch unser keiner dem andern durch sich oder die sinen jnn sunderheit beschedigen solle, unnser eyner habe dann dem anndern soliche fürwort ein monat zuvor mit sinem offen versigelten briefe uffgesagt." d. uff mittwoch nach dem heil. jarssdag circumcisionis. - A. in C. Nr. 13 fol. 120.

1463

Fr. thut kund:

7. Jan. Alzei.

"Das wir zu besunderm wolgefallen auch unsern wiltpann zu uffrichtiger hanthabung, nachdem er uns ist entlegen, dem hochgebornen fursten unserm lieben vettern hern Ludwigen pf. b. R. herczog in Beiern und graven zu Veldencze gegonnt zugesagt und gewilligt haben --- , das er und die sinen von sinen wegen in unserm namen und von unsern wegen ane intrag und ungehindert zu allen und iglichen zitten ine das fugt sollent und mogent in dem wiltpannd zu Fischbacher pfarre so wyt der geet daran alle zu male nüst ussgesündert selbs jagen, weidwerg driben oder jagen und hegen lassen, und er und die sinen sich desselben wiltpants jagens und weidwergs ungehindert unser oder ymants von unsern wegen in unserm namen haben zu gebrüchen in massen wir thun mochten, biss als lang wir oder unser erben ime solichs zuvor eyn jar abgekont haben." d. uff fritag nach der heiliger drier konig dag. - O. in M. St.

1463 8. Jan. Alzei.

Fr. thut kund, dass er von der Erlaubniss, die Ludwig von Veldenz ihm gestern gegeben, nämlich in dem Haslocher Wald und in den anstossenden Wäldern zu jagen und Waidwerk zu treiben, rechtmässigen Gebrauch machen, und wenn ihm Ludwig die Erlaubniss aufgekündigt, ein Jahr darnach nicht mehr dort jagen wolle. d. samstag nach der heiligen drier konig dag. - O. in M. St.

1463 berg.

Fr. ertheilt, da die Grafschaft und das Schloss 20. Jan. Lützelstein zu seinen Handen gekommen ist, und Heidel- er von den alten Grafen von Lützelstein eine Verschreibung hat, dass nach dem Aussterben ihres Mannsstammes die Grafschaft mit allen Zugehörungen an das Fürstenthum der Pfalzgrafschaft bei Rhein fallen solle, dem Ritter Götz von Adelzheim Vollmacht für die Dauer eines Jahres, Allen denen, welche in der Grafschaft Mann-, Burg- oder erbliche Lehen besitzen, dieselben an seiner Statt zu leihen und Gelübde, Eid und Huldigung von denselben anzunehmen. d. Donnerstag St. Sebastianstag. -O. in M. R. (199)

Bischof Georg von Metz wird aus der Gefangen-22. Jan. schaft entlassen. Die Opfer, die er für seine Befreiung bringen musste, gebe ich nach folgender leider undadirten Notiz im Neuburger Copialbuch Bd. X. fol. 260°.

Bischoff Jorg von Metz hat sich geschetzt gein dem pfaltzgraven: 1) Item das lannd zü Fryss für 15,000 gülden, das die marggraven von hertzogen von Lütringen verpfendet hetten. 2) Item 10,000 gülden, der hat er 5000 gülden betzalt und sol noch 5000 gülden in jarsfrist geben. 3) Item 20,000 gülden, davon sol er geben 2000 gülden gelts jerlich bis er die zwaintzig taüsent gülden ausgericht. 4) Item er hat sich selbs verbüntlich gemacht sin lebtag gegen der pfaltz. 5) Item desgleichen sein ritterschafft, die mit ime nidergelegen sind, ist auch verbündlich und sol veglicher eynen sein genoss mit ime ine jarsfrist verbinden. 6) Item unwillen babst und kaisers abezutragen oder 10,000 gülden eingeben." - Vergl. damit Sp. Chr. 483, E. A. 1974 und M. v. K. 44. welche in einigen Punkten abweichen. Am nächsten kommt obiger Angabe Leonh. Pauholtz de Operchoven, in chron. Bav. (Joannes rer. Mog. tom. II. S. 181), dem ich auch das Datum entnehme. Urkundliche Belege für die einzelnen Angaben habe ich nicht gefunden, nur in Carlsruhe fand ich im Copialbuch der Pfalz Nr. 13 fol. 22b die Abschrift eines Schuldbriefes vom 13. Januar 1463, in dem sich der Bischof verpflichtet, binnen zwanzig Jahren an Kurpfalz 20,000 fl. zu bezahlen.

1463 Friedensverhandlungen zu Wasserburg. Aus dem

17. Fbr. Abschiede geben wir folgende Stellen:

"Item von des ersuchens und rechtlichen erpietens wegen das der pfallntzgraf an den kaiser tun sol volgt ein hernachgeschriben maynung: Zw erst sol der pfallentzgraf lassen mellden, wie er dem kaiser ainen brief zugesant hab des datum steet: zu Haidlberg an sambstag nach dem sontag Cantate anno domini etc. 62; derselb brief hallt inne von den unbillichen anslegen und geverlichen ersuchungen die her Adolf von Nassaw marggraf Karel von Baden und ir anhanng wider den pfallentzgrafen getan haben in meynung in zu vertrucken, und das der von Baden, herczog Ludwig von Vellentz, marggraf Albrecht von Brannenburg und graf Ulrich von Wirttemberg des pfaltzgrafen veinde

worden sind doch on redlich ursach und unerclagt unerlangt und unervolgt gen im aller sach gericht und recht und in deshalb zu der not und gegenwer auch bei herren Dietrichen ertzbischofen zu Meintz und andern seinen frunden rate hillf und beystand zu suchen gedrungen und im des redlich und gegrünte ursach gegeben haben, deshalb er allain in maynung die pfalltz bey dem stul zu Rome und dem heyligen Reich in wesen unverdruckt und unczertrennet zu behallten und in keinen wege unnserm heyligen vatter dem babst oder dem kaiser zu wider bewegt worden sey in getrawen, das der kaiser solich sein verantwortung gerechtigkait und unschullde von im für genugsam und gnedigclich aufneme und dem fürnemen seines ausschreibens, als sein maiestat des heyligen reichs fürsten stete und annder umb hillf wider in ersucht hat, abstelle und im ein gnediger herr sev. Ob aber der kaiser das nit vermeint zu thun, so hab sich der pfallntzgraf fur des heyligen reichs und sein mitcurfursten fursten grafen stet und ander gen dem kaiser zu recht erpoten inmassen der obgemelt sein brief aigentlich ausweise. - Auf solich schreiben hab der kaiser in ainem seinem brieve des datum steet: an montag vor sand Johannistag sunnwenden negstvergangen, geantwort, er welle die sach seinen hauptlüten verkünden nach dem sy mercklich darinn angerürt werden sy auch hören und nach rat und pillichem ob des not werde dem pfallntzgrafen dartzu verrer bey seiner maiestat aigen potschaft antworten und in all wege von des babsts und des reichs wegen als sich gepürt hallten. - Also hab der kaiser dem pfallntzgrafen noch bishere kain antwort geben, sunder es sey zwischen in baiden auf dem tag im sumer negst zü Nürmberg nach Jacobi gehallten berett und beteydingt, das ir ainer in ungüt gen dem andern nichtz handeln noch fürnemen sollt biss auf sand Michaelstage nü schirst volgende, alssdann der brief darinn solhs gesatzt ist an dem ende aigentlichen aussweiset. - Uber und wider das alles lanng den pfallentzgrafen glewblichen an, das der kaiser hillf und beystand wider in gesucht hab und noch suche bey dem von Burgundi und andern ennden, des sich dann der

pfallntzgraf der obgemelten ursach und auch herkomen der sachen halb darinn angesehen zu seiner majestat nit versehen hete wo dem allso wär. Dann wie dem allen, so bitt der pfallntzgrafe sein maiestat mit aller undertenigkait, das dieselb maiestat sein unschuld gelimpf und gerechtigkait zu hertzen neme und darauf von seinem furnemen gen dem pfallentzgrafen abstelle, des erpiet sich der pfallentzgraf mit seinen herren und fründen umb den kaiser undertenigelich zu verdienen. - Ob aber der kaiser solichs nit vermaint zu tun, das er dann nochmals der rechtbot ains aufneme die im der pfallentzgraf in dem obgemelten brief zugeschrieben hab, auf das dadurch die pillichait an den tage bracht fride und ainigkeit gemacht und grösser kriege und aufrür in dem hevligen reich fürkomen werde, das welle der pfallntzgrafe verdienen. - Ob aber der kaiser solichs ve nit vermeint zu tun so sey ein verschreibung und pflicht auf dem tag zu Nuremberg als vorsteet aussgangen, das der kaiser die sach auch dabev beleiben und von seinem ersuchen umb hillf und beystand, das darüber wider den pfallntzgrafen als man sagt sol fürgenomen sein, abstelle alss dann die pillichait ervorder. - Ob aber dem kaiser sohls auch nit gemeint were, so sol sich der pfallntzgrave fur A. B. C. darumb zue recht erbieten daselbst in recht erkennen zu lassen, ob der kaiser die sache icht pillichen bey solher verschreibung und pflicht zu Nürmberg gescheen rueend und besteen lasse. - Wär aber dem kaiser das auch nit gemeint und wollt sein fürnemen ye darauf grünten, das der von Mentz durch den babst und stul zu Rome ungehorsam wär, darinn und darczu täte der pfallentzgraf dem von Mentz hillf und beystand, also hiet der babst den kaiser als einen vogt und schirmer der romischen kirchen angerüft und ersucht wider den pfallntzgrafen, darumb so wär die kayserlich maiestat schuldig und pflichtig dem babst gehorsam zu sein. - Dagegen wär von des pfallntzgrafen wegen also zu reden: der von Meintz schrieb auss, das er erwelt bestett für des hevligen reichs curfursten gehallten und des jar und jar in besess gewest und darüber seiner wird und stift zu entseczen understanden wär alles ine

unervordert unverhort unverschulter ding und unerwunden pillicher recht auch über das er sich erpoten hab und noch thu genugsamlich zu recht für den babst den kaiser des heiligen reichs curfursten fursten grafen hern capitel stete und annder etc. sev nü dem allso so verstee der kaiser selbs wol, ob in unser heyliger vatter der babst uber und wider das alles umb hillf und beystand ersuchte, das er doch nit pflichtig wär seiner hevligkait hillf zutun und seinen und des reichs curfursten und das loblich curfurstentumb also wider solhe vollige rechtpot understeen zuverdrucken und im hillfe zu benemen. - Wern aber die sach nit gestalt als dann der von Mentz ausschreibt, so hiete des babsts und kaissers furnemen dest pessern fug und schein. - Ob es nü allso sey als der von Meintz ausschreibet oder nicht, vermeint der pfallntzgraf das solhs pillich zu lewttrung und erclerung des rechtens bevoran vor dem babst oder kaiser oder an der andern ennde ainem welhs sy wellen in des von Meintz rechtboten bestimbt gen demselben von Meintz käm; erfinde sich dann daselbst in recht, das des von Meintz fürnemen ungegründet sev, so welle sich der pfallntzgraf in den sachen hallten dardurch im von dem babst und kaiser nichts zu verweisen käm, erfünde sich aber an der genanten ende ainem in recht, das des von Meintz ausschreiben und fürhallten gegründet sey, so verstee die kayserlich maiestat wol, das die pflicht damit er dem babst und der kirchen als vogt und schirmer gewant ist zu unpillichait nit pünde und das er deshalb von seinem fürnemen an dem ende pillichen abstee. — Und der pfallntzgraf sol auf das den kaiser hoch und tief ersuchen und biten lassen, ob sein maiestat ye von seinem furnemen nit gantz abstellenn wolte. des im doch der pfallntzgraf nit getrawe, das er doch daselb sein furnemen gen dem pfallntzgrafen in gut ansteen und rween lasse bis solang die sach gen dem von Meintz mit recht ausfündig worden sey als hievor steet. - Ob aber dem kaiser solhs auch nit gemeint wär, so sol sich der pfallntzgraf darumb gen dem kaiser zu recht fur A. B. C. erpieten und daselbst ausfündig lassen werden, ob der kaiser den sachen dermassen icht pillichen nachkome. — Ob aber dem kaiser das auch nit gemeint wär, so sol sich der pfallntzgraf erpieten an der gemelten ende mit namen A. B. oder C. in recht erkennen zu lassen, wes er sich weiter und verrer zu recht zu erpieten schuldig sey, und das auch zu tun, auf das di gantz volkomenhait an im nit erwinde und menigelich verstee, das er zu wolstand des heyligen reichs auch gemainem nutz fride und gemach gentzlich geneigt sey, und sol den kaiser darauf ermonen und ersuchen lassen als in herczog Albrechts begrif angeczogen ist."

Dann folgen im Abschiede drei Abschnitte, deren Ueberschrift anzugeben genügen wird, nämlich:

1) "Vermerckt die vordrung die ertzherczog Albrecht von Osterrich an unsern herren den römischen kaiser tun und wie er sich darauf zu rechterpieten sol. 2) Fürter volget das anbringen gütlicher ersüchung und volliger rechtbot die von herczog Ludwigs in nidern und obern Bairn wegen an den kaiser gescheen solle. 3) vermerkt die vordrung und rechtbot die hertz. Sigmund von Osterich an unnsern herrn kaiser thun sol."

Dann heisst es weiter: "Item das alles sollen des pfallentzgrafen rete an den pfallentzgrafen bringen und soverr im die sach gevellet so sol er, herczog Ludwig und herczog Sigmund obgenant ir veder sein treffenlich rete mit vollem gewalt zu der gütlicheit abredung und veranlassung des rechten notturftigelich geferttigt am mitwoch nach Letare (23. März) zu Saltzpurg in der stat haben, die dann fürtter mit dem von Saltzburg in des kaisers hof hinab reiten und den sachen obgemelter mass samentlich nachkomen sollen. - Es sol auch hertzog Ludwig daczwischen hertzog Albrechten schreiben auf welhen tag die rete bey dem kaiser, wo er dann alsdenn ist, sein werden, auf das er auf denselben tag sein rete auch mit vollem gewalt als hievor steet dahin schicke den sachen mitsambt der andern fursten rete obgemelter mass nachzugeen. - Ob aber der phallntzgraf sein rete als hievor steet nit schicken wollte, so sol er das herczog Ludwigen unvertzogenlich schreiben und yemont mit seinem secrete zu herczog Ludwigen auf sontag Oculi (13. März) schicken, es soll auch hercz. Ludwig hercz. Albrechten und hercz. Sigmunden solhs zu wissen thun, auf das sy ir potschaft mit irn secreten auch zu hercz. Ludwigen schicken daselbst auf die artickel hievor geseczt brief begreiffen und die all dem kaiser fürderlich zu schicken. - Item ob der fürsten potschaft alsvor steet zu dem kaiser käme und die sach weder gutlich gerichtet noch auf recht veranlasset würden, so sollen der fürsten potschaft alsdenn sich miteinander underreden und entlich zu vertragen understeen auf maynung dadurch man sich mit fueg gewalts aufhallten der gegenwer fruchtperlich gebrauchen und ain tail an des andern wissen und willen kain richttung aufnemen werde alles getrulich und an geverde. - Item hertz. Albrecht sol auch daczwischen bey der landtschaft in Oesterrich und den von Wienn daran sein, damit die sach von seinen und irn wegen auf dem berürten tag bey unserm herren dem kaiser obgemelter mass fürgenomen und abgerett werde. - Item ob des pfallntzgrafen maynung were, das man zu dem kaiser kain potschaft tun sunder seiner maiestat schreiben sollt alss dann hievor steet, so sollen der fürsten aller vier rete an sontag Judica (27. März) beveinander zu Braunaw in der stat erscheinen und daselbst entlich handeln in aller mass in des kaisers hof als hievor steet gehandelt worden sein sollt wie man sich mit fueg der gegenwer gebrauchen und gewalts aufhallten mög. - Und der schrift hat yeder fürst aine in gleicher form lauttend angenomen. Actum - an pfintztag nach Juliane virg." - A. in M. R. Neub. Copialb. Band XI, fol. 346 ff.

1463 Tag zu Oppenheim zur Beilegung des Streites 18. Fbr. zwischen den Erzbischöfen Diether und Adolf. Der Pfalzgraf ist durch seinen Hofmeister und seinen Kanzler vertreten. Der Tag dauerte bis 21. Febr. hatte aber, wie es scheint, keinen Erfolg. — Chron. Mog. V. S. 34.

1463 Fr. nimmt den Grafen Albrecht von Hohenlohe 1. Mrz. und zu Ziegenhain auf drei Jahre als seinen Rath Heidel- an. d. am dinstag nach dem sontage Invocavit. berg. — A. in C. Nr. 13 fol. 31°. (200) 1463 Vergleich zwischen Kurpfalz und dem Herzog 10. Mrz. Ludwig von Veldenz. — Kremer 331 Note 7 nennt Meisen- ihn einen Hauptvergleich, gibt aber weiter nichts heim. von seinem Inhalte an.

1463 Feierliche Handlung auf dem Schlosse Lindenfels
 12. Mrz. am St. Gregorstag. Pfalzgraf Philipp willigt in Gegenwart des Kurfürsten Friedrich und mehrerer Zeugen und Notare in seine Arrogation. — K. XCIII.

4. April

4. April

4. April

5. April

6. Apr

1463 Fr. schreibt nach Oppenheim, wo über den Frie12. Apr. den unterhandelt wird, dass er vom 12. bis zum
Heidel24. April die Waffen ruhen lassen wolle. d. tertia
berg. Paschalium. — Notiz bei Joannes Rer. Mog. tom. II.
Seite 190. (202)

1463
Tag zu Oppenheim zur Beilegung des Mainzer April.
Streites. Anwesend sind: Pfalzgraf Friedrich, sein Bruder Ruprecht, Erzbischof von Köln, Graf Ludwig von Isenburg, Peter Weinheimer, Diethers Kanzler, Domdechant Richard von Oberstein, die Grafen Johann und Heinrich von Nassau und der Domscholastikus Volbrecht von Derss. Am 18. April wurde von Erzbischof Ruprecht und dem Grafen Heinrich von Nassau ein Waffenstillstand vom Sonntag Misericordias bis St. Martinstag (24. Apr. bis 11. Nov.) vermittelt. — Chron. Mog. V. S. 36—40; K. XCVII., und Joannes II. S. 190.

1463 Markgraf Karl von Baden wird aus der Gefangen20, Apr. schaft entlassen. Im X. Band der Neuburger Copialbücher fol. 260<sup>b</sup> findet sich folgendes Verzeichniss
der Verpflichtungen die Karl dabei eingehen musste:

1) Item die graveschaft zü Spaneheim seinen
teil das ist gewest annderhailb tail an der obern
graveschaft mag er widerlosen mit 45,000 gulden,
und tregt sölh tail jares nit uber 1400 gülden.

2) Item Bessickeim und Beinheim hat er dem pfaltzgraven eingeben für 35,000 gulden, tragen beide jerlichen nit 800 gülden. 3) Item er hat 10,000 gulden bare engeben und soll noch 10,000 gulden geben in zwayen jarn. 4) Item er hat sich verbunden wider mein herren nit zü sein noch zü thün. 5) Item er hat Pfortzheim zü lehen empfangen die lehenschaft er sein lebtagen nit aufsagen sole, und nach seinem tode wellen dann sein erben die aufsagen sollen sy der pfaltz 10,000 (sic) gulden züvor geben. 6) Item was mein herr pfaltzgrave ellter sprüch umb aller wasserfelle und anders darümb sy in jrrung gestanden sein sol der margrave nach lassen, tregt alles nit funftzig gülden gelts. 7) Item sein ritterschaft hat sich auch verbunden züm pfaltzgraven als vor stet und des mer das jre yeglicher, einen seinen genoss mit jme verbüntlich machen sol. 8) Item Eppingen hat er geayget das doch vor mer gestanden hat dann es wert ist. 9) Item die heirrat zwischen seinen döchtern und grave Ulrichs söne hat er heraüssgeben. 10) Item unwillen babsts und kaisers abezütragen oder 30,000 gulden zu geben oder sich mit seiner ritterschaft zü stellen.

Im Copialbuch der Pfalz Nr. 51 in C. fand ich die Abschriften mehrerer hierher gehörigen Urkunden, nämlich:

1) Der Markgraf verpflichtet sich bei seiner Ledigung die am 27. Nov. 1460 zu Weil mit dem Grafen Ulrich von Wirtemberg geschlossene Einung und Brüderschaft abzuthun. d. sonntag Reminiscere (6. März). 2) Bei den Kriegshändeln zwischen Pfalz, Mainz und andern Fürsten und Herrn still zu sitzen. d. mitwoch nach dem sonntag Quasimodogeniti (20. April). 3) Er macht die Burgen und Dörfer Graben und Stein zu Lehen und verpflichtet sich, dieselben von Kurpfalz so lange zu tragen, bis er sie mit 5000 fl. wieder einlösen werde. d. mitw. nach Quasimod. 4) Er macht Schloss und Stadt Pforzheim zu Lehen und trägt es als solches bis zur Bezahlung von 40,000 guter rhein. Gulden. d. mitw. nach Quasimod. 5) Er verpflichtet sich, nie mehr wider Kurpfalz zu sein.

d. mitw. nach Quasimod. 6) Er tritt seinen Antheil an der Grafschaft Sponheim an Kurpfalz ab, kann jedoch denselben mit 45,000 fl. wieder einlösen. d. sonntag Reminiscere. 7) Er verpfändet die Schlösser und Städte Besigheim und Beinheim mit etlichen dazu gehörigen Dörfern und Pfandschaftsrechten und darf beide mit 35,000 fl. und 1500 fl. für Baugeld wieder einlösen. d. sonntag Rem. 8) Er verzichtet auf die Einlösung der Stadt Eppingen, die Markgraf Bernhard von Baden als Reichspfand im Besitz gehabt und an den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz um 10,000 fl. verpfändet hatte, vorbehaltlich der Rechte des Reiches darauf. - Vergl. dazu Sp. Chr. 482 f., E. A. 197 f., M. v. K. 44 und Joannes, rer. Mog. tom. II. S. 181 und Mone's Quellensammlung III. Band I. Lief. S. 147-150.

1463 berg.

Fr. schreibt seinen Leuten im Amte Oppenheim, 23. Apr. dass er für seine Helfer und Helfershelfer mit Herrn Heidel- Adolf von Nassau und dessen Helfern u. s. w. einen friedlichen Anstand eingegangen habe, der am 24. April mit Sonnenaufgang beginnen und am 11. November bei Sonnenuntergang endigen solle; während desselben solle kein Theil den andern beschädigen, jeder den andern ungehindert fahren und wandeln lassen, und Wandel und Verkehr auf dem Rheinstrom und dem Leinpfad frei und sicher sein, doch dürfen Angehörige einer Partei in die Städte, Dörfer und Schlösser der andern nur mit deren Wissen und Willen kommen. Er gebietet, diesen Frieden zu halten und ihn im Amte zu verkünden, d. auf St. Georgentag, - K. CII. (203)

1463 Graf Ulrich von Wirtemberg wird aus der Ge-26. Apr. fangenschaft entlassen. Verpflichtungen aus Bd. X. der Neuburger Copialbücher fol. 261:

1) Item er hat meinem herrn pfaltzgrafen verschriben 2000 gülden gelts auf etlichen steten mit 40,000 gulden abzülosen. 2) Item er hat jme verschriben 60,000 gülden zü zielen zü betzalen alle jar 15,000 gülden der hat er 15,000 gülden geben. 3) Item er hat ubergeben die lehenschaft die pfare und drey alltare geistlicher lehen zu Brechtheim die stat albeg der pfaltz gewest und noch ist. 4) It. er hat sich verbunden sein lebtag nit wider die Quellen II. 26

pfaltz zü thün. 5) Item desgleich sein ritterschaft und des mee das yeglicher ainen seinen genoss mit ime verbüntlich machen sol. 6) Item babst und kaisers unwillen abezütragen oder zehen tausent gulden in jarsfrist zü geben oder sich mit der ritterschaft gein Haidlberg zü stellen. 7) Item er hat Meckhmülen und Lewenstein die seiner hawssfrawen zu wiedem für 10,000 gulden gelts verschriben wärn wieder dem pfaltzgraven eingeben. 8) Item er hat Margbach zu lehen gemacht das sein lebtag nit aufzusagen, und ob sein erben das nach seinem tode aufsagen wolten so sollen züvor dem pfaltzgrafen 30,000 gulden gegeben werden. 9) Meister Mertin hat macht das mein genediger herr pfaltzgrave unserm herren dem römischen keiser zu ere und gefallen nachlassen solh mitbüntnüss der graven herrn und ritterschaft jrer genossen.

— Vergleiche dazu Stälin, Wirt. Gesch. Band III. S. 543 f. und K. XCIV., XCV., XCVI. u. XCVII.

1463
Pr. ertheilt seinen Leuten (im Amt Oppenheim)
29. Apr. Verhaltungsmassregeln während des Friedens mit Heidelberg. Früchte, überhaupt keinen Proviant nach Mainz führen lassen, ausser was auf dem Rheine dahin gefahren wird. Kämen Bürger aus Mainz auf pfälz. Gebiet und würden da wegen Schulden angegangen, so sollen sie denen, die sie darum angehen, die Gerichte öffnen und bestens behülflich sein. Geleite und Zutritt in pfälz. Städte und Schlösser sollen sie den Bürgern aus Mainz nicht gewähren. d. auf freytag nach misericord, dom. — K. CIII. (204)

1463 Pfalzgraf Fr. verlässt mit Diether und dem Mark22. Mai. grafen Karl von Baden Heidelberg. Diether bleibt in Gernsheim, Friedrich in Oppenheim, Karl begibt sich nach Mainz. Diese Reise steht in Zusammenhang mit Unterhandlungen wegen des Mainzer Streites. Dann folgt eine Zusammenkunft in Idstein, woselbst Graf Johann von Nassau, Graf Eberhard von Königstein, Weihbischof Siegfried von Mainz, Markgraf Karl von Baden und kurpfälzische und isenburgische Gesandte erschienen. In derselben Woche (am 26., 27. und 29.) fanden weitere Zu-

sammenkünfte und Berathungen in Oppenheim statt. -- Chron, Mog. V. 45 f.

Fr. und Erzbischof Diether auf Pfingsten in Oppen-29. Mai. heim, wo sie bis zum 2. Juni beisammen bleiben. Das Verhältniss beider war äusserst freundschaft-lich und es hatte den Anschein, als ob Diether die erzbischöfliche Würde gegen Adolf von Nassau behaupten würde. - Chron. Mog. V. 46.

1463 5. Juni berg.

Fr. thut kund: "Daz wir unsern lieben getrüwen Bernharten vom Heidel- Bach unserm marschalk und Symont von Balsshofen rittere unserm vogt zu Heidelberg in beiden samentlich und ir iglichem besonder gantzen gewalt und volle macht gegeben han und geben in den samentlich und ir iglichem besonder inn krafft diss brieffs, daz sie von unsern wegen und an unser statt mit des hochgeborn fursten unsers lieben vettern hertzog Ludwigs grafen zu Veldentz mechtigen reten die sloss Gutemburg und Mynefelt mit allen dorfen wylern und hofen auch allen luten und gutern nicht ussgenomen in und zu den egenanten slossen gehörnde, als wir die zum teile zu urtet und ewikeit kaufft han, erblich huldung glubd und eide zu empfahen und inzunemen uns und nach unserm tode dem hochgeborn fürsten unserm lieben sone hertzog Philipps pfaltzgrafen by Rin und unsern erben, die pfaltzgrafen by Rine des heiligen romischen richs ertztrüchsessen und kurfursten sin, und unserm furstenthum der pfaltz-graveschafft by Rine furbass zu ewigen ziten mit aller pflicht gerechtikeiten gehorsamkeiten und allen andern herrelicheiten gehorsam und gewertig zu sin inn aller massen die verschribungen den kauff besagent solich meynunge eigentlich innhelt, und werent sie darinn noch me unser macht bedurffent die geben wir in mit krafft diss brieffs auch alles wie daz in recht oder sust-aller bast macht und bestant hat haben sol und mag." d. uff sontag trinitatis. - O. in M. St. (205)

Fr. gibt allen Pflegern und Richtern in seinem 6. Juni Lande zu Bayern (Oberpfalz): vollen gewalt gantz Heidel- macht und den banne von des heiligen romischen richs oberkeit herrurende uber das blute zu sitzen so offt und dicke sich das begeben oder not sin wirdet, und obe jnn abewesen eynches unsers plegers oder richters begeben wurde einen ubeltetigen zu rechtertigen, so geben und bevelhen wir den obgemelten unsern plegern und richtern — — solch obgeschrieben volkomen gewalt macht und bann an der abwesen unser pleger oder richter statt das recht zu besitzen zu rechten und zu thun so vil und wie sich das begeben oder jnn recht geburen wurdet." d. uff mondag nach dem sontag Trinitatis. — A. in C. Nr. 13 fol. 43b u. 44. (206)

1463 Fr. vereinigt sich mit dem Herzog Ludwig von 8. Juni Veldenz und dem Herrn Ludwig von Lichtenberg für folgende Fälle: 1) Wenn Graf Schaffrid von 8. 1. Leiningen oder seine Brüder Einen von ihnen wegen der Gefangenschaft, in der ihn Ludwig von Lichtenberg lange Zeit gehalten und aus der er jetzt ledig geworden, befehden oder irgendwie beschädigen wollten, wollen sie sich gegenseitig mit ihrer ganzen Macht unterstützen. 2) Wenn Fr. und Graf Ludwig die Grafen von Leiningen wegen ihres Muthwillens, den sie seit langer Zeit an den Tag legen, bekriegen wollen, soll ihnen Ludwig von Lichtenberg Hülfe leisten. d. Mitwoch nach dem sonnentag der heil. Dryfaltigkeit. — K. CVI.

1463 Fr. thut dem Bischof Johann von Würzburg kund,
1. Juli dass er zu der Pastorie der Kirche zu Unter-Griessheim, Würzburger Diözese, den Presbyter Mathias
berg. von Kemnat, seinen Kaplan präsentire und bittet
ihn, denselben zum Genuss kommen zu lassen. d.
die Veneris que fuit prima Julii. — A. in C. Nr. 15½
fol. 3<sup>b</sup>. (208)

1463 Friede zu Prag. Unter Vermittlung des Königs
23. Aug. Georg von Böhmen werden Verträge abgeschlossen:
zwischen dem Kaiser und dem Herzog Ludwig von
Landshut, zwischen dem Markgrafen Albrecht von
Brandenburg und dem Herzog Ludwig, zwischen
dem Kaiser und dem Herzog Sigmund von Oesterreich (dieser am 24. August) und zwischen dem
Markgrafen Albrecht und den Bischöfen von Bamberg und Würzburg. (S. Palacky, Geschichte von
Böhmen IV. Bd. II. Abth. S. 287 ff. und Fontes

rer. Austr. XX, Band S. 312.) An die Verhandlungen über den Frieden knüpften sich Verhandlungen über die politische Reform des Reiches. (S. Palacky, S. 288 ff. und Fontes S. 313 ff.) Es wrde dabei ein Brief entworfen "wie der pfalltzgraf dem kaiser versorgnuss tun sol." Derselbe lantet:

Fr. bekennt: "Als sich der allerdurchluchtigist furst und herr her Fridrich romischer kaiser etc. unnser gnedigister herr in menig wege gein uns gnedigclich beweist hat, das wir dargegen zu pillicher danckperkait solicher guttat und genaden seinen kaiserlichen gnaden widerumb bey unnsern furstlichen wirden und eren zusambt der pflicht so wir als phalltzgrave und curfurst seinen k. gnaden schuldig sein und tun werden und sollen zugesagt gelobt und versprochen haben zusagen geloben und versprechen auch wissentlich in craft des briefs, das wir furan unser lebttag aus seiner k. gnaden getruer und gehorsamer curfürst sein beleiben und mit allem und gantzem vleiss uns understeen sollen und wollen zu thun und zu fürdern was zu merung seiner k. g. ern wirden nutz und frummen dienen und gefürdern mag, auch dabei und damit nicht sein noch darein verwilligen haimlich noch offennlich, das wider sein k. gnaden ere wirde standt oberkait oder wesen ist oder sein möcht, sunder das underkomen und verhutten nach unnserm bessten vermogen wo das an uns gelangt; ob auch sein k. M. ichts furnemen handeln oder tun würd zu gemeinem frid ordnung der gericht mit der münss oder in ander wege, dadurch sein k. g. als ro. kaiser und das heilig reich mer nutzung und güllt überkomen mag, das wir als curfurst darein willigen und auch bei andern curfursten und fursten wo des dann notturft sein wurde daran sein und getrulich raten und hellfen wellen, damit solichs geschee, doch uns an unnsern pfantschefften so wir von dem heiligen reich haben unschedlich und sol unns daran kainerlai püntnüss noch eynung so wir mit anndern villeicht tan hieten oder künfticlich tun würden nicht hindern noch irren in kain weis ---." - A. in M. R. Neub. Copialb. Bd. XI, fol. 388\*. (Der Brief blieb blos Entwurf.)

1463 5. Okt. Separatvertrag zwischen den Erzbischöfen Adolf und Diether von Mainz, vermittelt durch den Landgrafen Heinrich von Hessen im Felde bei Zeilsheim, am Mittwoch nach St. Franciscus. Der Vertrag bei Joannes rer. Mog. tom. II. S. 191 ff. Am 13. Febr. 1465 erhielt der Vertrag die Bestätigung des Kaisers. S. Chmel, Reg. Fried. III. Nr. 4147. — (K. 355 hat das falsche Datum 12. Oktober.) Zur Sache s. Sp. Chr. 485 f.

1463 7. Okt. Mergentheim.

Verhandlungen, um den Pfalzgrafen und den Markgrafen Albrecht von Brandenburg zu versöhnen. "Als wir Ulrich von Lenterssheim meister dutschs ordens in dutschen und welschen landen fliss getan haben unnsere gnedigen herren den pfaltzgraven und marggrave Albrechten von Brandemburg etc. in früntliche eynunge und verstentnisse zu bringen, das aber off diess zyte ettlicher ursach halb nit hat füglich wollen sin, haben wir doch uff solich rachtunge, nehst zu Prage zuschen denselben bevden unnsern gnedigen herrn furgenomen.. erlanngt, das der genant - - marggrave Albrecht am mitwoche nehstvergangen uns gleuplich zugesagt hat, das er hie zuschen und dem sontag Quasimodogeniti (8. April 1464) schirst komende widder - unsern herrn pfalczgraven durch sich noch die sinen und jn keynen wegk nicht zu argem oder ungüte jme kommen möcht furnemen wolle, so ferre er des eren und gelimpff haben uff erfordern siner büntgenossen den er vor jare und tag verpflicht gewest sy abe gesin möge, und wann er das also nicht abesin kondt solichs doch dem pfalczgraven zuvor einen monadt verkünden, und das es daruff zwüschen ine beyden hie zuschen und der benanten zyte jn gut und fruntschafft bestee. Item unns hat derselbe - - marggrave Albrecht auch zugesagt, das er und unnser herre pfalczgrave sich hiezuschen und der gemelten zijte personlich zu eynander fügen oder jr beyder rete zusammen schicken wollen und understeen, sich gütlicher früntlicher eynunge und verstennisse mit einander zu vereynen jr leptage lanng, also das sie nit widder einander sin und gemeynen usstrag han werden. Item solich obgemelt meynunge unnsers herrn marggraven haben

wir auch unserm herrn pfalczgraven uff hute frytag zu Mergetheim zu erkennen geben, daruff hat unns der - pfalczgrave auch gleüplich zugesagt, das er es in aller masse wie obgeschriben steet und von unnserm herrn marggr. Albrechten gemelt ist, getrüweliche und ungeverlich widderumb gein demselben unnserm herrn marggraven halten und vollentziehen woll so ferre das jue berüre. Item unnser herre pfaltzgrave wil auch fliss thun jn der gemelten zyte, ob er beyde bischoffe zu Bamberg und Wirczpurg und besunder unnsern herrn hertzog Ludwigen von Beiern mit unnserm herrn marggraven Albrecht auch vertragen mochte in massen und als von jne beiden obgemelt ist. Und heruff haben wir Ulrich meister obgenant off hüte frytag nach Francisci confessoris a. 1463 jedem der genanten unnser gnedigen herren dieser aberede eyne zugeschickt. Nota hat der marggrave solichs wie obgemelt ettlicher masse verdinglich zugeschriben derglich myn gnediger herr der pfalczgrave jme widderumb zugeschriben hat." — A. in C. Nr. 54 fol. 135.

1463
Fr. thut dem Probst und dem Capitel der Marien10. Okt. kirche zu Meckmühl, Würzburger Diöcese, kund,
Heidelberg. Kirche den Andreas Hub präsentire und bittet sie,
denselben zum Genuss kommen zu lassen. d. decima Octobris. — A. in C. Copialbuch der Pfalz
Nr. 15½ fol. 5\*. (209)

1463 Vertrag zwischen dem Pfalzgrafen und dem Herzog 17. Okt. Ludwig von Veldenz zu Alzei abgeschlossen: Alzei. "Als bevde fursten hertzog Friderich pfaltzgrave

"Als beyde fursten hertzog Friderich pfaltzgrave by Rine etc. und hertzog Ludwig graffe zü Veldentz off hüte mandag nach sant Gallendag anno 1463 hie zü Altzey personlich by einander gewest sindt, habent sie sich under einander in manicher hande wisse gutlich und fruntlich underredt — — jn massen hienach volget: 1) Item das jre eyner dem andern hienfüre sin heimlichkeit offende und sins rats pflegen moge, der yme auch getruwelich mitgeteylt werden, und was also jn heymlichkeyt und glauben geoffendt würdt alle wegen verswiggen blyben soll. 2) Item ob sich etwass begebe, das ire evnen zü unwillen gegen dem andern bewegen

solt oder möcht, das soll jre eyner auch dem andern verkünden und forderlich daruff sie bevde understeen sollen soliche sache zü unwillen dienende hiengelegt werden nach innhalt der evnung, vormals zwschen ine begrieffen, oder sunst wie daz fuglich sin mag, doch alles derselben evnung unvergrieffen und unschedlich ungeverlich. 3) Item als beyde obgenant fursten die herrschafft Gutemburg und Mynfeldt mit iren zugehorden zü vren handen bracht und jn gemeinschafft jnnhaben und etlich gulte und schult daruff zuvor und er die zu iren handen bracht wurden verschrieben und uberwisset sin sollen, das doch one verhengniss der leheenherren von den soliche hereschafften zu leheen gangen sindt geschehen ist, item wurden dieselben gulden und schuldt an die benanten fursten an eynen oder die jren zü solicher hereschaft gehorig gefordert uber kurtz oder lang, daruff sollent sie gemeinlich antwürt geben und understeen, sich solicher schuldt und gulte zu weygern mit rechtbietten oder süst, und sol inne recht oder süst solichs weygerns ursache anegezogen werden, das solich schulde one bewilligung der lehenherren verschrieben und gemacht sij, des sich dann der pfaltzgraf ein heubtmann machen und zu solicher orsach allein inrecht versteen solle, und was dann durch recht oder sunst gutlich solicher hailb erwonnen oder verloren würt, das solle beyden fürsten gemeynlich jre ydem zum hailben tevll zü nutz und verlust komen und gefallen, und soliche sachen sie gemeynlich berurende und off yren gemeynen kosten und schaden ussgetragen werden, das sie dan einander hielff und bystandt dün sollen jne- oder usswendig vehden, wie sich das begeben, als davon auch in der verschribung zwschen ine ober die hereschaft vormals begriffen gemelt wirt, die auch jnne jren crefften verliben und dürch diss fürnemen ungekrencket und ungeswechet verliben sollen. 4) Item als der pfaltzgrave vermeynt Scharpfemberg das sloss zu sinen handen ubergeben werden soll, hat herczog Ludwig sich begeben, das er vliss thün woll zu erlangen an den gemeynern derselben sloss also, das er und dieselben gemeyner sich verschriben vor sich ire erben und nachkomen, das der pfaltz-

grave sin erben der lande und lewte und alle die jne erbglich zu versprechen steent geistlich und weltlich sover dieselben die sich solichs erblichen schirmss gebruchen wollen mit recht vor dem pfaltzgraven und sinen reten genugt, auch den stiefft Wissenbürg und des lande lewte und sine angehorigen uss und jnn solich sloss nit beschediget oder jre fiende darinn gehusset oder geherberigt werden sollen, und das alle und iglich die jtzünt gemeinschafft inn solichem sloss habent oder nochmals darinn gewiennen mochten, globen und sweren solichs also zühalten und keyner nachmals zugelassen werden, er habe dann der glichen zuvor auch gelobt und gesworne, und soll auch solichs in dem burgfrieden begriffen, das die die soliche glubde und evde thün dem nachkomen und halten werden, und solichs soll der pfaltzgrave hie zwschen und sant Katherinamtag ungeverlich versichert und jme des versigelt brieffe nach noytdorfft gegeben werden, und wanne das geschieht des soll er sich genugen lassen und dargein soll der pfaltzgraffe auch off forderung und ansprach so er von sin und des apte von Wissenburgs wegen solichs sloss hailp vermeynt zu haben vertziheen und des nach noydtorfft sin versigelte brieff den gemeynern ubergeben. Actum in geinnwurtigkeit herrn Gotzen von Adeltzheim ritter hoffmeister, herrn Mathis Ramung cantzler, Johannes Langwirt cantzler und Werner von Esche etc. — A. in C. Nr. 54 fol. 1332-1342.

heim.

Fr. erlaubt dem Juden Johel Kayn acht Jahre 24. Okt. lang in Nieder-Ingelheim zu wohnen. d. off mondag Oppen- nach der eilfttusent meyde tag. - A. in C. Nr. 13 fol. 64. (210)

Fr. thut Allen, die diesen Brief lesen, und be-25. Okt. sonders dem Bischof Johann von Eichstädt kund, Oppen- dass er zu der Pfründe oder Frühmesserei des heim. Altars der heil. Jungfrau Maria in der Pfarrkirche zu Lengenfeld, Eichstädter Diöcese, den Heinrich Serator von Neumarkt präsentire etc. d. feria tercia post beati Severini episcopi. — A. in C. Nr. 15 1/2 fol. 5. (211)

Tag zu Frankfurt in Gegenwart der päpstlichen 28. Okt. Legaten. Hier wurde der Vertrag vom 5. Oktober, der, wie es scheint bisher geheim gehalten worden war (Gleichzeitige erzählen nichts davon), feierlichst wiederholt (s. K. Urkundenbuch S. 312). Diether überliess seinem Gegner das Erzstift und erhielt zur lebenslänglichen Nutzniessung die Stadt Dieburg, die Stadt Steinheim mit dem Schloss und dem Zoll und das Schloss Höchst mit dem Zoll. Auch durfte er von dem Zolle zu Lanstein 30,000 fl. erheben. Fr. war gegen den Abschluss dieses Vertrages. (Siehe Sp. Chr. 486 f.) Doch gelang es seinem Bruder, dem Erzbischof Ruprecht von Köln, der sich um diese Zeit mit Fr. zu Oppenheim aufhielt, den langen Streit zu endigen. — Sp. Chr. 486 f.

1463 1. Nov. Heidelberg.

Fr. bekennt, dass er die Mächtigung seines Bruders, des Erzbischofs Ruprecht von Köln, der zwischen ihm und dem Erzbischof Adolf von Nassau und dessen Anhängern einen friedlichen Stillstand verabredet, gutheisse. Er verspricht 1) die Fehde, die er bisher gegen Adolf etc. geführt, bis zum nächsten Martinstage einzustellen und 2) auf einem von Ruprecht angesetzten Tage die Beilegung aller Streitigkeiten zu versuchen, und ob dabei ein Friede erzielt werde oder nicht doch die Fehde gegen Adolf, die Grafen Johann von Nassau, Hans von Wertheim, Philipp von Rienegk und Eberhart von Eppenstein, den Herrn von Königsstein ruhen zu lassen und wider sie dem Erzbischof Diether von Mainz keinen Beistand zu leisten. 3) Sobald die Fehde eingestellt sei, auf allen Schaden, den er bisher gehabt zu verzichten und aufgesagte Lehen, denjenigen, die ihn darum angehen, wieder zu leihen. 4) Sich des Grafen Philipp von Katzenelnbogen bezüglich seines Beitritts zum Waffenstillstand zu mächtigen, und wenn derselbe nicht damit einverstanden sei, ihm keine Hülfe zu leisten, und endlich 5) sich mit dem Erzbischof Adolf über eine gelegene Malstat zu vereinigen, wo ihre Räthe eine Einung und Verständniss einleiten sollen, und wenn diese wegen etlicher Punkte nicht einig werden könnten, dieselben der Entscheidung des Erzbischofs Ruprecht und des Grafen Heinrich von Nassau, Domprobsts zu Mainz, zu überlassen d. uff aller Heiligen Tag. - K. CVII.

1463 1. Nov. · s. l.

Ein brieff wie pfaltzgrave Friderich kürfürste etc. und bürgermeyster und rat der statt und gemeynen lands von Lütich und von Loyn sich pfaltzgrave Friderichs lebtage lang züsammen verbünden habenn, gein evnnander mit den irenn frid und gelevtt zü halttenn und dheinem des andernn fynt zu enthalten etc. recht zü gestattenn und zü schirmen. ir land zü öffen, das manlich sin handel und kaüffmanschafft dryben mag, zimlichen gemeynen feylen kaüff züzülassen, behelttlich vedem herrenn jr zölle und rechtt etc. jnn urkünde 6 anhangender ingesigel datum anno 1463 uff aller heyligen dag. -Regesten in C. Nr. 431/2 fol. 271. (213)

1463 berg.

Fr. macht einen Vergleich zwischen den Schwe-4. Nov. stern der Klause zu Neustadt einer- und dem Stifte Heidel- zu Neustadt und dem Pfarrer zu Winzingen andrer-Die Klause, die früher mit unregulirten Schwestern besetzt war, hatte Fr. mit regulirten Schwestern besetzt und zu dieser Veränderung die Confirmation des Bischofs von Speyer erlangt. Nun beschwerten sich aber das Stift und der Pfarrer, dass dadurch ihre Rechte beeinträchtigt würden. Fr. liess von seinen geistlichen Räthen Klage und Antwort verhören und gab dann den Entscheid, ' dass es bei der Confirmation des Bischofs von Speyer zu verbleiben habe. d. off fritag nach aller Heiligendag. - Remling, Urkundliche Geschichte der ehemaligen Abteien und Klöster im jetzigen Rheinbayern, Band II. Beil. 18. Ueber die Sache siehe ib. S. 85 f. (214)

1463 berg.

Fr. bestätigt dem Erzbischof Adolf von Mainz, 7. Nov. dass er alle Fehde und Feindschaft gegen ihn und -Heidel- seine Anhänger abgestellt habe. d. montag nach aller Heil, tag. -- Der Brief ist erwähnt bei Kremer CIX. (215)

1463 heim.

Fr. schliesst mit dem Herzog Ludwig von Vel-16. Nov. denz, nachdem die Irrungen im Mainzer Erzstifte, Germers- wegen deren sie mit einander in Feindschaft gekommen, nun beigelegt sind, eine Einung auf Lebenszeit. Sie versprechen sich treue Freundschaft und gegenseitige Unterstützung bei Angriffen, Beschädigungen etc. Zur Beilegung etwaiger Streitigkeiten

verabreden sie einen Austrag. Nach diesem sollen ihre Räthe zuerst in Speyer oder Worms den Weg der Güte versuchen, wenn dies nicht geht, so soll der Kläger den Bischof Reinhard von Worms oder den Landgrafen Hess von Leiningen, welchen er will, zu einem Obmann bestellen, der mit vier Räthen einen gütlichen oder rechtlichen Spruch thun soll. Bei dem Tode des Bischofs soll dessen Nachfolger als Obmann eintreten und bei dem Tode des Grafen Hess einer der Wildgrafen Johann und Gerhard, Rheingrafen zum Stein. Fr. nimmt in der Einung aus: alle Kurfürsten, den König Reinhard von Sicilien und seinen Sohn den Herzog Johann von Calabrien, alle Fürsten von Bayern, die Landgrafen Ludwig und Heinrich von Hessen und die Stadt Strassburg. Herzog Ludwig nimmt aus: seine Brüder, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg und den Grafen Ulrich von Wirtemberg. Beide nehmen aus den Papst und den Kaiser. d. an mitwoch nach sannd Martins des hevl. bischoffs tag. - K. CXI. (216)

1463 Fr. wiederholt das am 5. Januar 1463 mit dem 17. Nov. Herzog Ludwig von Veldenz zu Lonsheim gegen Germerseinen Erzbischof von Mainz geschlossene Bündniss. heim. d. off dornstag nach sant Martinstag. — A. in C. Nr. 13 fol. 126\*—127\*. (217)

1463 Fr. präsentirt zu der Pfründe des St. Anna-26. Nov. Altars zu Alten-Wolffstein den Presbyter Peter von Heidel- Wolffstein. d. die Saturni que fuit 26. Novembris. berg. — A. in C. Nr. 15 ½ fol. 5<sup>5</sup>. (218)

1463 Fr. verspricht für sich und seine Erben dem 27. Nov. Erzbischof Adolf von Mainz, welcher die VerpfänHeideldung der Städte und Schlösser Starkenburg, Heppenberg. Benzheim und Mörlnbach mit allen Zugehörungen um 100,000 fl. anerkennt, alle Punkte und Artikel der darüber ausgestellten Urkunde (d. 24. November 1463) aufrichtig zu halten, ihm und seinen Nachfolgern im Stifte zu Mainz die Wiedereinlösung zu gestatten und nachher die Mannschaft, Bürger, Bauern und Einwohner der genannten Städte und Schlösser ihrer Gelübde und Eide die sie ihm (Fr.) geschworen, wieder zu entbinden. d. Sonntag nach Katharinentag. — K. CXI. (219)

1463 Fr. thut kund:

10. Dez. berg.

"Nach dem und sich des vergangen jars merg-Heidel- liche irrung ime stiefft Meincze umb denselben stiefft begeben hatt, derhalben der hochgeborne furste unser lieber vetter her Ludwig pfalczgrave bei Rine hercz, in Beyern und grave zu Veldencze und wir auch von parthien widdereinander unnd zu vehden und fintschafft komen sin, von des wegen derselbe unser vetter uns sin lehenspflichte uffgesagt hatt, und nu dieselben jrrungen vertragen und hingelegt sin, darumb so haben wir uff fruntliche gesynnen des genanten unsers lieben vetter ime diess nachgeschriben sin mannlehen - - (folgen die Lehen wie am 8. Okt. 1455) geliehen (mit den in derselben Urkunde angeführten Bedingungen). samstag nach unser lieben frauwen tag concepcionis. - O. in M. St. (220)

1463

Fr. thut kund:

10. Dez.

"Als der hochgebornne furste unser lieber vetter Heidel- her 'Ludwig pf. b. R. — — grave zu Veldencze berg, nestmals uff inhallt einer berichte und entschiedt zwuschen ime und uns durch den hochgebornnen fursten - - hern Karle marggraven zu Baden bescheen sechs dusent sechsthalb hundert gulden heuntgelts und druhundert zwenczig und achtenhalben gulden gulten davon uff unsern zollen Bacherach und Cube zu erblehen, nach lute der brieve daruber sagend, entpfangen und uns die lehenspflichte von dieser irrunge ime stieffte Meincze gewest uffgesagt hatt: das wir demselben unserm lieben vettern herczog Ludwigen die obgemelten sechs dusent und sechshalb hundert gulden heuptguts und die druhundert und achthalben und zwenczig gulden gulte davon uff den egenanten unsern zollen Bacherach und Cube jerlich fellig zu erbelehen geluhen hann, mit beheltenisse unserm vettern herczog Otten der losunge, ob er die daran hette und thun worde, das der egenant unser vetter herczog Ludwig und sin erben solche somme widder anlegen und die guttere von uns und nach unserm tode von unsern erben pfalczgraven bij Rine und kurfursten, und alle diewile das die losunge von unserm vettern herczog Otten nit gescheen ist, die

obgemelten somme heuptgelts und gulte vonn uns und nach unserm tode von unsern vorgeschriben erben zü erbelehen haben tragen und enpfahen huldung dun geloben und sweren sollen, so dick sich das gebürt - -." d. uff samstag nach unser lieben frauwen dag concepcionis. — O. in M. St.

1463 berg.

Fr. verabredet sich mit dem Grafen Ludwig von 10. Dez. Veldenz: "Das unnser keyner zu der stat Meintz Heidel- komen noch wege suchen sol sich darin zu trengen zu keuffen oder von eigener gewalt oder fur schulde zu handen bringen, unser evnem gelange dann und werde darinne als vil als dem andern es sy in pfantschafft kauffs oder erbs wise, und sollen uns darinne vetterliche und früntliche one vortevl einander meynen und halten und was zu iglicher zyte unnser eynem darjnne vorhanden gweme oder fallendt wurde sol derselbe dem andern alssbalde solichs verkünden." d. uff samsstag nach concepcionis Marie. - A. in C. Nr. 13 fol. 127b. (222)

berg.

Fr. vereinigt sich mit dem Herzog Ludwig von 10. Dez. Veldenz wider den Grafen Emich von Leiningen Heidel- und seine Brüder:

..Ob es sich begebe, das unnser evner mit denselben von Lyningen allen oder iglichem oder sie oder ire evner mit unnser evnem zu vehde uffrüren oder sust zu unwillen komen würden und des unnser eyner von dem andern herjnnert, sol derselbe der unnder unns von dem andern also ersucht würdet demselben hulff und getrüwe beistannt thun und unnser eyner sich von dem andern biss zu vollendunge des kriegs nit scheiden oder sundern ----, das vermerckt moge werden, wir beyde keyne gefallen an solichem der von L. vornemen haben und der gancz müssig geen, sie auch hinfur inn reten deten und keynerley unnsern sachen zu schympff oder ernste gebruchen sunder aller unnser gnaden und günsts erüssert lassen sin wollen und solichs denselben von Lyningen mit unsern offen briefen verkünden wollen; und sol doch - unnser fursten keyner pflichtig sin von des andern wegen hilff zu thun widder die - - von Lyningen - - dann zu vollendunge des Meintzischen kriegs itzunt swebende --- "Doch nimmt Ludwig aus den Grafen Schaffrid von Leiningen und die Burgfrieden die er mit ihm hat. d. uff samsstag nach unnser lieben frauwentag concepcionis. -- A. in C. Nr. 13 fol. 128°-129°. (223)

1463 Fr. verbündet sich mit dem Herzog Ludwig von 10. Dez. Veldenz. Sie wollen sich gegen Jeden, Niemanden Heidel- ausgenommen, der ihnen beiden oder Einem von ibnen Hochmuth und Unrecht anthun will, mit berg. ganzer Macht beistehen. d. uff samsstag nach unnser l. fr. concepcionis. - A. in C. Nr. 13 fol. 125 und 126°.

1463 Fr. schreibt der Stadt Frankfurt:

13. Dez. Bensheim.

"Wir sin in willen uns mit gots hilff uff morn mittwoch gein Franckfort mit den unsern zu fugen und ein dage oder dry daselbst zu verliben, da begern wir mit ernste uch gunstlich bittend, ir wellent uns und den unsern die wir ungeverlich mit uns bringen werden, der doch uber drühundert nit sin, ein fry strack sicher geleit zu schriben gein Franckfort zu komen da zu sin und widder von dannen gen unser gewarsame und solchs mit diesem knechte zu schicken, dessglichen zu Sachsenhusen durch die uwern bestellen und schaffen, das die umb das dutschs huss daselbst geherbergt und die hüsere uffgetan werden, und uch darinne guttwillig bewysen als wir uch getruwen - -. " d. uff dinstag sant Luciendag. - O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein.

1463 21. Dez. berg.

Fr. thut kund:

"Als der ersame unser caplan zu Lindenfels her Heidel- Johann Schmidt ettliche wingarten nemlich anderhalben morgen am Sonnenberg und anderhalben morgen genant der hertzog jn der marck zu Ludembach gelegen zu siner caplany des altars sant Martyns jn der pfarkirche gehorig, und uns itzund furbracht hat, das jme und einem jglichen caplan ein merglich beswerunge und entlegen sy solch wingarten selbs zu büwen, und unns underricht, das der caplanyen nützer sy, das die umb ein jerliche wingülte zu erbbestentnisse verluhen werden, nachdem wir nu geneygt sint die geistlichen gotsgaben, die uns zu verlihen zusteen, jn wesen und zunemen zu hanthaben und solche her Hansen bete auch gleüplich schin hat, das alles angesehen haben wir unnsern willen gunst und verhengknisse gegeben und geben dartzu, — das — her Johann solich wingarten zu Ludembach oder anderswo, da es der caplany das beste ist, umb ein jerlich wingulte verlihen mag, doch das versorgt werde, das solich wingulte erblich und ewiglich der caplany blibe und dyene ungemyndert und unverandert." d. uff sant Thomastag apostoli. — A. in C. Nr. 15½ fol. 6. (226)

1463 Fr. erlaubt dem Johann Hass Altaristen des St.
28. Dez. Anna-Altars in der Pfarrkirche zur heil. Maria in
Heidelberg. Jodoc Russkolb gegen dessen Pfarrkirche zu Waldorf
zu vertauschen, doch müsse bei dem Tausche jeder
simonistische Umtrieb ferne bleiben. d. die Mercurii 28. mensis Decembris. — A. in C. Nr. 15½
fol. 6\*. (227)

1464 Tag zu Oehringen. Nachdem hier Fr. hatte erklären 14. Fbr. lassen, dass er nie im Sinne gehabt, gegen den Papst und den Kaiser widerwärtig und ungehorsam zu sein, und künftig sich gegen dieselben als getreuer und gehorsamer Fürst verhalten wolle, versicherten Markgraf Albrecht von Brandenburg und Marschall Heinrich von Pappenheim, als kaiserliche Machtboten, dass der Kaiser wegen der Mainzischen Sache mit dem Pfalzgrafen versöhnt sei. - Kremer CXII. und Speyerische Chronik S. 488. - Markgraf Albrecht machte hier auch einen Vergleich zwischen dem Erzbischof Adolf von Mainz und dem Grafen Ulrich v. Wirtemberg, nach welchem sich jener verpflichtete, 37,000 fl., die er dem Grafen schuldig war, an Kurpfalz auszuzahlen und zu bewirken, dass dem Grafen an der Summe, die dieser an Kurpfalz als Lösegeld schuldete, 37,000 fl. abgezogen würden. Steinhofer, Wirt. Chron. III. S. 113. (Das Datum nach Stälin, Wirt. Gesch. Bd. III. S. 544, Note 4.)

1464 Fr. gibt dem Hans Knüttel, dem Johann Schweyger
3. Mrz. und dem Juden Heyme von Breisach, die im AufHeidelberg. die vom Kaiser bewilligte Judensteuer und den
goldenen Pfennig von den Juden einzusammeln, freies

und strackes Geleit durch sein Gebiet. d. uff samsstag nach dem sontag Reminiscere. — A. in C. Nr. 13 fol. 72<sup>b</sup>. (228)

1464
11. Mrz. graf Friedrich mit 300 Pferden, die päpstl. Legaten, Bischof Honofrius und der Canonikus Petrus Ferrici, sodann Räthe der Erzbischöfe von Mainz und Cöln und des Bischofs von Metz, des Grafen Ulrich von Wirtemberg und des Markgrafen Karl von Baden und der Graf von Katzenelnbogen. Friedrich wird feierlich vom päpstlichen Banne losgesprochen. (Die Urkunde ist vom 13. März.) — K. CXIII. und Sp. Chr. 488.

1464 Fr. thut kund:

13. Mrz. "Als uns — her Adolff erwelter und beste-Worms, digtter zū Mentz — Starckenberg Heppenheim Benssheim und Morlebach mit jre zugehorung mit willen sins cappittels des dhumstieffts zu Mentz für 100,000 gulden inn zu haben verschrieben und nü 37,000 gulden von des - Ulrichen graven zu Wirttemberg wegen uns uss zu riechtten off sich genomen und von derselben somme 37,000 gulden uns 20,000 gulden off die egenanten sloss und stette Starckenberg Heppenheim Benssheim und Morlenbach mit jre zugehorung geschlagen hat - — , da haben wir unserm heiligen vatter dem babst zu eren als von der absolucion wegen die uns durch siner heiligkeit legaten und oratorn gegeben ist demselben unserm Oheim von Mentz und sinem stieffte von der obgemelten somme uns off Starckemberg Heppenheim Benssheim und Morlebach mit jr zugehorde verschrieben und geslagen 20,000 gulden abgestalt und nachgelassen - und also, das die - - sloss Starckemberg Heppenheim Benssheim und Morlebach fur die somme 100,000 gulden - - wiedder zu keuffen inn crefften sin und bliben sollen." d. off dinstag nach dem sontag Letare. -A. in C. Nr. 13 fol. 74. (229)

1464 Fr. gibt den Leuten des Markgrafen Albrecht 17. Mrz. von Brandenburg, die umher reisen, um die vom Heidel- Kaiser dem Markgrafen verliehene Judensteuer, den berg. goldenen Opferpfennig und die Schatzung von den Juden einzusammeln, freies und strackes Geleit durch sein Gebiet. d. uff samsstag nach dem sontage Letare. - A. in C. Nr. 13 fol. 74b.

1464 3. April Heidelberg.

Fr. gibt dem Marschall Bernhard von Bach und dem Prothonotarius Heinrich Jeger volle Gewalt: "mit dem allerdurchluchtigisten - Friderich romischen keyser - - uns gutlich zu vereynen, auch mit siner keyserlichen gnaden in unnserm namen in sunderliche verstentnisse und eynunge zu geen, auch mit siner gnaden maiestat in sunderheit oder gemeinlich mit ettlichen andern fürsten oder der machtbotten entlich zu besliessen und anzugeen der meynunge nehst zu Prage furgenomen gemeynen frieden und sachen im riche gehandelt werden solten berüren, auch von unsern wegen und an unser stat unser regalia und lehen von siner kaiserlichen maiestet zu empfahen und daruber in unser sele glubde und eide zu thun und des alles auch unser bestetigunge der arrogacion briefe zu nemen und zu geben und alles das darinne zu thun das wir selbs thun möchten oder solten obe wir geinwertig weren, und was dieselben unser rete sampt oder ir eyner in unserm namen in den obgenanten sachen handelt und tüt glopt oder swert brieff nympt und gibt das gereden wir by unsern fürstlichen trüwen an eidstat getrüwelich stete und veste zu halten ----, und ob die obgenanten Bernhart und Heinrich samentlich oder sunderlich zu den obgemelten sachen me gewalts von uns zu haben bedürffen oder notdurfftig wurden den wollen wir ine hiemit - - auch gegeben han - -." d. off den heiligen Osterdinstag. - A. in C. Nr. 13 fol. 80b u. 81°.

1464 berg.

Fr. thut dem Bischof Johann von Würzburg kund, 7. April dass er zu der Pfründe des Altars des heiligen Heidel- Nicolaus in der Schlosskapelle zu Weinsberg den Nikolaus Nussdorf, Presbyter der Speyerer Diöcese präsentire, und bittet ihn, denselben zum Genusse kommen zu lassen. d. die sabbati que fuit septima Aprilis. - A. in C. Nr. 151,2 fol. 6b. (232)

Fr. bestätigt als oberster Landvogt im Elsass allen 11. Juni Juden, in der Landvogtei gesessen, ihre Freiheiten und Heidel- Privilegien. d. uff montag nach sant Bonifacientag. berg. - A. in C. Nr. 13 fol. 89"-90b.

25. Juni von Speyer sich verpflichtet hat, das Stift Speyer Heidelber und seinem (Fr's.) Kanzler Mathias berg. Rammung zu überlassen, er demselben Mathias, wenn er wirklich Bischof werden sollte, behülflich und förderlich sein, und ihn, das Stift Speyer und des Stiftes Lande mit allen Leuten und geistlichen und weltlichen Angehörigen in seinen besondern Schutz und Schirm nehmen wolle. Ferner verspricht Fr. dem Mathias noch 10 Jahre lang das Kanzleramt zu lassen und ihn so lange er lebt in seinem Hofe mit 8 reisigen Pferden und eben so viel Dienern und Knechten in Kost zu halten. d. am montag post nativitatis Johannis bapt. — Remling, Urkunden zur Gesch. der Bischöfe zu Speyer, II. Bd. Nr. 178. (234)

1464 Fr. thut kund, dass er seinem Getreuen Anton
29 Juni Oppenheim, Pastor in Furt, Wormser Diöcese, erHeidel- laubt habe, seine Pastorei mit dem Berthold Knorr,
berg. Canoniker der Kirche des heil. Peter zu Fritzlar,
Mainzer Diöcese, gegen die Präbende des heiligen
Andreas zu Worms zu vertauschen, doch müsse
bei dem Tausche jeder simonistische Umtrieb ferne
bleiben. d. penultima Junii. — A. in C. Nr. 15 ½
fol. 6. (235)

1464 Fr. thut kund, dass er die Vorschrift in der all10. Juli gemeinen Studienordnung der Heidelberger UniverHeidel- sität (vom 29. Mai 1452, s. Nr. 25) bezüglich der
berg. Ferien der Doktoren und Meister der heil. Schrift
dahin abändere, dass die genannten Doktoren etc.
fortan vom achten Tage nach Peter und Paul bis
zum 8. September Ferien halten dürfen; und zwar
namentlich desshalb, weil die Doktoren etc. beschlossen haben, während der Ferien jede Woche
eine Disputation über die heilige Schrift zu halten.
Die übrigen Punkte und Artikel der allgemeinen
Studienordnung bleiben in Gültigkeit. d. uff dinstag
nach sant Kylianstag. — K. CXVI. (236)

1464 Fr. bekennt, dass ihm sein Bruder Erzbischof
1. Aug. Ruprecht von Köln zu Lehen geliehen habe: "Staleck
Koblenz. die veste und die vadye zu Bacherach und unnsern
teil an dem sloss Waldeck uff dem hüntzrücke"
ferner: "unnsern funfften teil an dem dorffe Laenss27\*

Distredby Google

heim mit siner zugehorunge — —." d. uff sant Peterstag ad vincula. — A. in C. Nr. 13 fol. 94. (237)

1464 Fr. thut kund:

9. Aug.
Heidelberg.
Heidelberg

1464 Fr. gebietet dem Schultheissen, Bürgermeister 3. Sept. und Rath zu Oppenheim, den Juden Seligmann mit Heidel- Frau und Kind, 6 Jahre lang zu schirmen, wie die berg. andern Bürger zu Oppenheim. d. uff mondag nach sant Egidientag. — A. in C. Nr. 13 fol. 104b u. 105.

1464 Fr. thut dem Probst des St. Guidostiftes in Speyer
19. Sept. kund, dass er zu der Frühmesserei des heil. KreuzHeidel- Altars in der Pfarrkirche zu Bretten den Johann
berg. Laub präsentire und bittet ihn, denselben zu dem
Genusse kommen zu lassen. d. die Mercurii que
fuit 19. mensis Septembris. — A. in C. Nr. 15½
fol. 7. (240)

1464 Fr. erneuert mit dem Herzog Johann zu Cala26. Okt. brien und Lothringen und Markgrafen zu PontaHagenau. mousson das Bündniss, das er am 11. April 1453
mit ihm und dessen Vater Reinhard auf Lebzeiten
geschlossen. d. Frytag vor sant Symon und Jude
der heil. zwolff boten tag. — K. CXVIII. (241)

1465 Ein brieff wie bischoff Johanns zü Wirtzbürg
6. Jan. bekent, als pfaltzgrave Friderich unnd hertzog
Ludwig von Beyern sich mit jme vereynt litt der
brieff darüber der datum steet: zü Nüremberg an
mitwoch nach vocem Jocund. 1460, unnd daby berett sy, wann er bischoff Johanns sins pittels
verwilligung erlang, das dann dieselb eynüng uff
der genanten des pfaltzgraven unnd hertzog Ludwigs erben und sin nachkommen auch steen, unnd

also dwile jr eyner lebt jr nachkommen und erben binden, die sie auch als dann geloben sollten etc. auch brieff geben und nemmen glych wie sie getann hetten und verpflichtt weren lüt eynss brieffs des datum stünd: Nuremberg an frytag nach ascensionis domini der obgenanten jarzale, solich verwilligung hab er an synem capittel erlangt und versprichtt darumb by sinen fürstlichen eren etc. fur sich unnd sin nachkommen, das also zü vollenfüren, — geben an sontag epiphania domini. — Regest in C. Nr. 43½ fol. 162; s. auch K. Urkundenbuch S. 360.

1465
12. Jan. Rektor der Pfarrkirche zu Bischoffsheim, StrassHeidelberg. Bernhard Altzeya, Kaplan des Altars des heiligen
Theobald in der Hauptkirche zu Strassburg gegen
eine oder mehrere Pfründen zu vertauschen. d. die
sabbati post Erhardi. — A. in C. Nr. 15 ½ fol. 7°.

1465 Fr. thut dem Probst der Kirche des heiligen 19. Fbr. Cyriacus zu Neuhausen bei Worms kund, dass er zu Heidelder Frühmesserei des Altars der hl. Jungfrau Maria berg. in der Pfarrkirche zu Mannheim den Johann Thomi von Blamayo präsentire etc. d. die Martis que fuit 19. Febr. — A. in C. Nr. 15 1/2 fol. 7<sup>b</sup>. (243)

1465 Fr. thut dem Bischof Johann von Würzburg kund,
20. Fbr. dass er zu der Pfarrkirche zu Eicholzheim, WürzHeidel- burger Diöcese, den Presbyter Peter Altfeld präberg. sentire etc. d. die Mercurii que fuit 20. mensis
Februarij. — A. in C. Nr. 15½ fol. 7<sup>b</sup>. (244)

1465 Tag zu Nürnberg am ersten Sonntag in der Fasten, angesetzt von Fr. und dem Herzog Ludwig von Landshut zur Beilegung der Streitigkeiten zwisschen den Bischöfen von Würzburg und Bamberg. Fr. ist persönlich anwesend. Am 13. März geben Fr. und Ludwig den Entscheid, dass die Bischöfe, nachdem sie einmal mit Bewilligung ihrer Capitel in Erbeinung ständen, verpflichtet seien, bei ihren Irrungen nach dem in der Erbeinung enthaltenen Austrage zu verfahren. — Lorenz Friese, in Ludwigs Geschichtschreibern des Bisthums Würzburg S. 842.

Fr. nimmt den Grafen Hans von Wertheim auf 1465 17. Apr. zehn Jahre zu seinem Rath und Diener an. Derselbe soll ihm gegen Jedermann Hülfe leisten, nur nicht gegen den Markgrafen Albrecht von Brandenberg. burg. d. uff mittwoch nach dem heil. Ostertag. -A. in C. Nr. 13 fol. 153b u. 1542. (245)

1465 Fr. verbündet sich mit den Bürgermeistern, Räthen, 3. Juli. Zunftmeistern und Gemeinden der Städte, Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Weissenburg, Kaisersberg, Ober-

ehenheim, Mühlhausen, Münster im Gregorienthal und Rossheim, um den Grafen Hans von Lupfen, Landgrafen von Stuhlingen und Herren zu Landsburg für die Excesse, die er an der Reichsstadt Türkheim verübt, zu bestrafen. Sie wollen 1) mit Bewaffneten vor die Stadt Kunssheim, die dem Hans von Lupfen gehört, rücken und sie einnehmen, dessgleichen das Schloss Landsburg mit allen Dörfern, die dazu gehören; 2) in allen eroberten Plätzen die Festungswerke schleifen und nie mehr ihre Wiedererbauung gestatten. Weitere Bestimmungen sind 3) von Allem was in dem Kriege an Leuten, Gütern, Geld oder Geldeswerth durch Schatzung oder Nahme etc., in ihre Hände fällt, soll der Pfalzgraf die eine, die Städte die andere Hälfte erhalten. 4) Wenn irgend Jemand von ihnen wegen dieser Vereinigung später belangt wird mit Worten, Schriften, Werken oder in irgend welcher Weise, so sollen sie sich Alle mit ihrem ganzen Vermögen gegenseitig bis zum Ende der Sache mit Rath und That beistehen. 5) Kein Theil soll ohne Wissen und Willen des andern eine Rachtung oder Theiding annehmen. d. Mitwoch nach unnser Frauwen tag visitacionis. (Aus "understan" [unterstehen] hat Kremer S. 387 ein Schloss Unterstann gemacht.) - K. CXIX. (246)

Fr. thut kund: 1465

9. Sept.

berg.

"Als die wirdigen und ersamen — her Jorge Heidel-Hessler priester domeherre zu Colen canczler etc. eins und meister Peter von Steyne domherre zu Spire und kirchherre zu Bacherach doctores des andern teils in reden sin die kirche zu Bacherach berüren, und derselbe meister Peter in willen ist, dieselbe kirche zu Bacherach uffzugeben zu lassen und der halben anderunge zu thun, und keiner zu derselben kirchen und mit der versehen werden solle, er sy unns dann anneme — — das wir geneigt sin zu dem — herren Jorgen, angesehen düglichkeit der person, auch das er unns und dem — herrn Ruprechten erwelten und bestetigten zu Colen — — vil getruwer dinste getan hat und furbass tun mag, und haben bewilligt, das er zu solicher kirchen komen möge — —." d. off montag nach unnser lieben frauwentag nativit. — A. in C. Nr. 15½ fol. 8.

1462 Ein brieff, wie bischoff Mathis zu Spier sich ver12. Sept. schrybt, den vertrag oder schirm, als pfaltzgrave Friderich sinem vorfarn bischoff Johann und sin nachkommen inn schirm genommen hett mit landen und lüten, dagegen sich derselb bischoff Johann mit willigung sins capittels verschriebenn hett zü ewigen tagen by der Pfaltz zü blybenn, lut eynner verschribüng der datum stünde: Udenheim uff sant Bartholomeustag anno 1462, das er so wyt jne das berürtt haltten woltt etc. jnn urkund sins anhangenden jngesigels. Geben zu Heydelberg uff dorstag nach nativitatis Marie. — Regest in C. Nr. 43½ fol. 239.

1465 Fr. schliesst mit dem Bischof Ruprecht von Strass-30. Sept. burg eine Einung auf Lebenszeit. Sie verpflichten sich zu gegenseitiger Freundschaft und Hülfeleistung (der Bischof schickt dem Pfalzgrafen 20 Bewaffnete nach Hagenau und dieser jenem 50 nach Elsasszabern) und treffen Bestimmungen über die Ausgleichung etwa entstehender Streitigkeiten zwischen ihnen und ihren Unterthanen. Beide nehmen aus: den Papst und den Kaiser, Fr. nimmt aus: den König Reinhard von Sicilien und dessen Sohn Johann von Calabrien, seinen Bruder Ruprecht, Erzbischof von Köln, die Einungen mit seinen Mitkurfürsten, den Herzog Philipp von Burgund und dessen Sohn Karl, die Bischöfe von Bamberg, Würzburg, Worms, Mainz und Speier, alle Herrn von Bayern, den Herzog Sigmund von Oesterreich, die Landgrafen von Hessen, alle Fürsten und Herrn, die ihm verbunden sind, den Grafen von Katzenelnbogen, die Städte Strassburg, Speier und Wimpfen und die in

der Landvogtei, und die Burgfrieden zu Friedberg und Gelnhausen. Bischof Ruprecht nimmt aus: den König von Frankreich, seine Brüder, geistliche wie weltliche, seinen Schwager Vincentius, Graf zu Mors und die Stadt Strassburg. d. Montag nach sand Michelstag. — K. CXX. (248)

1465 Herzog Karl von Burgund schliesst mit Fr. eine 29. Dez. Einung auf Lebenszeit. — K. CXXII<sup>a</sup>.

sancti Trudonis.

1466 Die Stadt Heilbronn verlängert die am 10. Juni 4. Jan. 1454 mit Fr. geschlossene, aber erst am 1. Nov. 1455 begonnene Einung auf weitere zehn Jahre. — K. CXXIII. (s. auch K. XXIX.)

1466 Fr. thut dem Bischof Johann von Würzburg kund,
14. Fbr. dass er zu der Pfarrkirche in Weinsberg, WürzHeidel- burger Diöcese, den Presbyter Johann von Nussberg. dorf präsentire etc. d. die Veneris que fuit 14. Februarii. — A. in C. Nr. 15½ fol. 9°. (249)

1466
22. Fbr. in Ulm nächstens versammeln, und beglaubigt den Heidelberg. mit einer besonderen Werbung an sie sendet. d. an sant Peterstag ad katedram. — A. in M. R. Nördlinger Reichstagsakten. (250)

1466 Fr. beauftragt seinen Rath Dietrich von Caub 22. Fbr. sich nach Ulm zu begeben, und den Botschaftern der Städte, die sich am nächsten Mittwoch dort versammeln würden, folgendes vorzutragen: Er (Fr.) habe gehört, dass der Kaiser auf dem letzten Tage zu Ulm durch seinen Botschafter, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, den Entwurf eines gemeinen Landfriedens vorgelegt habe, er billige dies vollkommen, denn ein Landfriede, wenn man redliche Absicht dabei habe, sei ein christliches ehrbares Werk und den deutschen Landen sehr nothwendig; er sehe aber, dass dieser Landfriede am meisten von dem Markgrafen erdacht werde, und wie dieser zu Frieden und gemeinem Nutzen geneigt sei, sehe man daraus, dass er aller grossen Kriege in Schwaben, Franken, Bayern, am Rhein und in Sachsen Ursacher und Hetzer gewesen sei.

und dass er bei dem Landfrieden keine redliche Absicht habe, sehe man daraus, dass er (Fr.), der Erzbischof von Köln, der Herzog Ludwig von Bayern, der Bischof von Würzburg und etliche andere Fürsten seines (Fr's.) Anhangs gar nicht zu dem Landfrieden aufgefordert worden seien. Wenn ein ehrlicher Landfriede gemacht werde, werde er (Fr.) und alle Fürsten seines Anhangs mit Leib und Gut und nach ganzem Vermögen hülflich dazu sein. Er glaube, dass der Kaiser und der Markgraf unter dem Vorwande eines Landfriedens bei den Fürsten und Städtern blos Anhang gewinnen, Partei machen und sie gegen ihn und den Herzog zur Hülfeleistung gewinnen wollten, dies führe aber nicht zu Frieden, sondern zu Aufruhr und Verheerung der Lande. Dies wolle er ihnen zu erkennen geben, damit sie das süsse Vorgeben und das arge Ende. das daraus erfolgen möchte, wohl betrachten und verhindern könnten; er habe zu ihnen das Vertrauen, dass sie sich zu nichts bringen liessen, daraus Unrath und Verheerung der Lande entstehen oder das wider ihn, den Herzog Ludwig und andere Fürsten sein möchte. (Hat blos die Jahreszahl 1466. Gehört aber unstreitig zu obigem Schreiben.) - A. in M. St. Acta comitiorum de ann. 1281 usq. 1501 fol. 26b-27b.

1466 Fr. schreibt den Herzogen Ernst und Albrecht
 26. Feb. von Sachsen. — Erwähnt von Droysen, Geschichte der preuss. Politik II., s. S. 327. — Der Inhalt scheint der nämliche gewesen zu sein wie in der Instruktion vom 22. Februar. (251)

3. Mrz.
s. l. ein Bündniss auf Lebenszeit. Sie versprechen sich treue Freundschaft, sich gegenseitig keinen Schaden zu thun und ihren Unterthanen nicht zu gestatten, sich unter sich zu befehden und zu beschädigen. Zur Beilegung etwa entstehender Streitigkeiten verabreden sie einen Austrag. Aus folgenden Fürsten, dem Bischof Reinhard von Worms, dem Landgrafen Hess v. Leiningen, den Grafen Johann v. Nassau, Otto von Solms und Philipp von Hanau, dem Wildgrafen Johann zu Dünn, und dem Grafen Eberhard von Eppenstein, soll der Obmann gewählt werden, der

1466

berg.

mit 4 Zusatzleuten den Streit gütlich oder rechtlich entscheiden soll. Beide nehmen aus: den Papst und den Kaiser. Adolf nimmt aus: die Krone Böhmen. alle Kurfürsten, die Grafen Ludwig von Veldenz und Friedrich von Sponheim, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg und Karl v. Baden, die Landgrafen von Hessen, den Grafen Ulrich von Wirtemberg und die Stadt Worms. Fr. nimmt aus: alle Kurfürsten. den König von Frankreich, den König Reinhard von Sicilien und seinen Sohn den Herzog von Lothringen, den Herzog von Burgund und seinen Sohn Karl, alle Fürsten von Bayern, die Landgrafen Ludwig und Heinrich von Hessen, die Städte Strassburg, Speyer, Heilbronn und Wimpfen und die Burgfrieden zu Friedberg und Gelnhausen. Richard von Oberstein, Dechant und das Capitel des Domstifts zu Mainz bezeugen, dass das Bündniss mit ihrem Wissen und Willen abgeschlossen worden sei. d. am montag nach dem sonntage Reminiscere. — K. CXXIV. Vergl. dazu K. CXXXII. und 378. (252)

Fr. vereinigt sich mit dem Erzbischof Adolf von 4. März Mainz, dass Keiner von ihnen, wenn Einer der Personen, die sie in dem am 3. März geschlossenen Bündnisse ausgenommen haben, Einem von ihnen Gewalt oder Unrecht anthut, demselben Hülfe wider den Andern leisten wolle. d. am dinstage nach dem sonntage Reminiscere. - K. CXXV.

Fr. schreibt dem Kaiser: Er habe vernommen. 15. Mrz. dass Markgraf Albrecht von Brandenburg als kaiser-Heidel- licher Anwalt etliche Tage in Ulm gehalten habe um einen Landfrieden zu errichten. Dass er (Fr.) dazu nicht berufen worden sei, liege, wie er gehört, an dem Widerwillen, den der Kaiser gegen ihn hege; das befremde ihn, denn der Kaiser habe doch vor 2 Jahren in Oehringen durch den Markgrafen Albrecht und den Heinrich von Pappenheim verkünden lassen, dass er allen Unwillen gegen ihn (Fr.) aufgebe. Seitdem habe er immer an die kaiserliche Gnade geglaubt und nach der Werbung und Wiederantwort des Hans Rohrbacher seine Räthe an den kaiserl. Hof geschickt in der Hoffnung, dass der Kaiser die Arrogation bestätigen und ihm als

Kurfürsten des Reichs die Regalia und Lehen verleihen werde. Er habe die Anerkennung aber nicht erlangen können; um Geld wolle er sie nicht erkaufen, denn sei sie recht mit Geld, so sei sie auch recht ohne Geld. Darnach hätten die Herzoge Ernst und Albrecht von Sachsen sich Mühe beim Kaiser gegeben, ihre Räthe nach Heidelberg geschickt, um zu erfahren, ob Philipp in die Arrogation willige, und sich von dessen Einwilligung genügend überzeugt. Auf Zureden der sächs. Herzoge, die ihm die kaiserl. Anerkennung in Aussicht gestellt, habe er abermals seine Räthe an den Kaiser gesendet, aber wieder ohne Erfolg. Daraus, dass Angehörige seines Kurfürstenthums wider die Bestimmungen der goldenen Bulle in dem kaiserlichen Hofe mit Citationen und Prozessen beschwert würden, sehe er (Fr.) nur, dass der Kaiser Widerwillen gegen ihn hege. Dies sehe man namentlich auch in der Angelegenheit des Grafen Schaffrid von Leiningen. Wegen derselben habe der Kaiser ihm (Fr.) einen Brief durch einen Fussboten geschickt und ihn vorgeladen. Wiewohl er nicht schuldig gewesen wäre, dieser Ladung Folge zu leisten, so habe er doch Jemanden abgeschickt, um den Kaiser und dessen Kammergericht zu unterrichten, dass er (Fr.) nicht nach kurfürstlichem Wesen und Herkommen vorgeladen sei. Aber alle seine Bitten um Aufhebung des Verfahrens wider ihn oder wenigstens um Aufschub desselben, alle seine Erbietungen, wahrheitsgetreue Aufklärungen über die Sache zu geben, und alle seine Rechtsgebote seien nicht gehört und angenommen worden. Man habe das Gerichtsverfahren fortgesetzt, trotz der Appellation an den Papst, die sein Machtbote in Neustadt angeschlagen, und den Grafen Schaffrid seiner Eide und Gelübde, mit denen er an Kurpfalz gebunden sei, ledig gesprochen. Jedermann könne sehen, dass ihm (Fr.) dadurch Unrecht geschehen sei. Der Sachverhalt sei folgender: Graf Schaffrid sei von dem Herrn von Lichtenberg gefangen genommen worden und lange in Haft gewesen, bis er an ihn (Fr.) einen kläglichen Brief schrieb mit der Bitte, ihm zu gestatten, sich mit den Gütern und Schlössern etc., die kurpfälzische Lehen seien, loszukaufen. Er (Fr.) habe das bewilligt und

Schaffrid habe sich aus Dankbarkeit verpflichtet, niemals wider Kurpfalz zu handeln. Nun aber begehre Schaffrid von dieser seiner Verpflichtung ledig gesprochen zu werden, ob ihm dies Ehre einbringe, wolle er (Fr.) dahin gestellt sein lassen. Er bittet schliesslich den Kaiser, die Arrogation zu bestätigen und ihm die Regalia zu verleihen und erbietet sich dagegen, dem Kaiser ein getreuer und williger Kurfürst zu sein. Habe der Kaiser Grund, es zu verweigern, so möge er es ihm schreiben und seine Entgegnung darauf annehmen. Wenn wegen der Sache Schaffrids Prozesse wider ihn vorgenommen würden, möge der Kaiser sie abstellen, er (Fr.) sei dagegen bereit vor den Kaiser zu rechtlichem Austrag zu kommen. Wenn der Kaiser Bedenken nehme, sich gnädig wider ihn zu erweisen, so wolle er darüber vor seine Mitkurfürsten etc. etc. zu Recht kommen. Er bitte um gnädige Antwort. d. uf samsstag nach dem suntag Oculi. - Müller II. S. 202-205.

1466 Fr. schickt den Herzogen Sigmund und Albrecht 22. Mrz. von Bayern die Abschrift eines Schreibens an den Heidel- Kaiser, und bittet sie, dem darin erzählten Sachberg. verhalt Glauben zu schenken, sich nicht wider ihn aufbringen zu lassen, sondern freundschaftlich zu ihm zu halten. d. Samstag vor dem Sonntag Judica.

ihm zu halten. d. Samstag vor dem Sonntag Judica. — O. in M. St. Bayer. Reichstagsakten tom. I. fol. 33½. (255)

1466 Fr. schickt dem Herzog Wilhelm von Sachsen 9. April die Abschrift eines Briefes an den Kaiser und bittet Heidelberg. und sich nicht gegen ihn bewegen zu lassen. d. mitwoch nach dem heil. Ostertag. — Müller II. S. 205. (256)

1466 Fr. schliesst mit dem Herzog Ludwig von Vel-21. Apr. denz eine freundliche Einung. d. off montag nach Oppendem sontag Misericordia. — A. in C. Nr. 13 fol. heim. 131<sup>b</sup>—132<sup>b</sup>; s. dazu K. 381. (257)

 Bischof Rudolf von Würzburg erneuert das am
 Jan. 1465 von seinem Vorfahrer dem Bischof Johann mit Fr. und dem Herzog Ludwig von Landshut geschlossene Bündniss. — K. CXXVI. (Hier mit falschem Datum 8. April.)

1466 Fr. beschwört den Burgfrieden zu Meisterselden. 14. Mai. d. mitwoch nach dem sonntag jucunditatis. — K. 381 Note 6

Fr. bekennt, dass er die Fehde zwischen dem 1466 7. Juni Herzog Ludwig von Veldenz und seinem Getreuen Mias von Stein heute gütlich beigelegt habe. d. uff samstag nach unsers herren fronlichnamsdag. -O. in M. St. (259)

1466 Fr. erlaubt den Juden Mosse von Lauingen und Leo, jetzt zu Heilbronn wohnhaft, und Judmann, 9. Juni Kreuz- zu Solms wohnhaftig, zehn Jahre lang in seinem nach. Gebiete zu wandern. d. uff montag nach unnsers herren fronlichnamstag. — A. in C. Nr. 13 fol. 192b.

(260)1466 Fr. thut kund, dass er aus besonderer Liebe 28. Juni und Freundschaft gegen den Bischof Mathias von Speyer alle Dörfer, Gerichte, Gebiete, Leute und Köln. Güter des Stiftes, die jener auf beiden Ufern des Rheines hat, in seine Hände genommen habe, ausgenommen die Schlösser und Städte Udenheim, Bruchsal, Kisslau, Lauterburg, Jockgrim, Kestenburg, Kirrweiler und Meisterselden. Er verspricht Alles, was er übernommen gegen Jedermann zu schützen und zu schirmen. Wenn der Bischof, sein Nachfolger oder das Capitel diese Verschreibung und ihren Inhalt nicht mehr haben wollen und es ihm (Fr.) melden, so soll dieselbe zur Stunde ohne Theiding und Widerrede aus und der Brief darüber kraftlos sein. d. in vigilia beatorum Petri et Pauli appostol. - Remling, Urkunden zur Gesch. der Bischöfe zu Speyer Nr. 184. (In der Gesch. der Bischöfe zu Speyer II. Bd. S. 160 nennt Remling bei den Schlössern und Städten, die dem Bischof blieben, noch das Schlösschen und Dorf Hanhofen, s. Sp. Chr. 492.)

2. Aug.

Fr. nimmt gemeinschaftlich mit dem Erzbischof von Trier seinen Bruder den Erzbischof Ruprecht von Koblenz. Köln in die Kurfürsteneinung auf. d. uff samsstag nach sant Peterstag ad vincula. - A. in C. Nr. 13 fol. 197. Ueber Friedrichs Aufenthalt in Koblenz um diese Zeit s. Sp. Chr. 492.

1466 Fr. schreibt den Aebten von Maulbronn, Eussers 9. Aug. thal, Klingenmünster, Limburg, Schönau, Odenheim, Bach Bach Brankenthal, Stift Neustadt, St. Lamprecht und arach.
 Heilsbruck und verbietet ihnen Früchte und Wein nach Speyer zu führen. — Sp. Chr. 491 und die Note.

1466 Fr. verabredet mit dem Herzog Ludwig von Vel-18. Aug. denz und dem Bischof Mathias von Spever, da sie zusammen mit der Stadt Speyer Irrungen haben, folgende Punkte: 1) Sie wollen sich in dieser Sache freundschaftlich zusammenhalten und nicht von einander scheiden. 2) Sie wollen sogleich den Einwohnern in ihren Schlössern, Städten, Dörfern und Gebieten verbieten, denen von Speyer etwas zuzuführen, einen Markt bei ihnen zu besuchen oder Handel mit ihnen zu treiben, so lange diese Irrung dauert; nur der Pfaffheit, die in Speyer wohnt, darf etwas zugeführt werden. Damit ihre Unterthanen die Waaren, die sie auf Märkte zu bringen pflegen, absetzen können, haben sie sich vereinigt, in ihren Landen und Gebieten neue Wochenmärkte zu errichten, und zwar Fr. in Neustadt, Germersheim und Ogersheim, Ludwig in Bergzabern und Wachenheim und der Bischof in Udenheim und Kirrweiler. Die Märkte sollen am 7. September öffentlich ausgerufen werden. 3) Sie wollen den Prälaten, Grafen, Herren, Rittern, Knechten und andern Personen, die um Speyer wohnen, die Errichtung der Wochenmärkte verkünden und von ihnen begehren, dass sie ihre Leute anhalten, die Märkte zu besuchen und denen von Spever nichts zuzuführen. Uebertretungen ihres Gebotes wollen sie ernstlich bestrafen. 4) Alle Personen, welche die Wochenmärkte besuchen, sollen Frieden und Geleite dahin haben, nur nicht ihre offenen Feinde und namentlich nicht die von Speyer. 5) Sie wollen Personen aufstellen, die Tag und Nacht die Strassen um Speyer bewachen und verhüten sollen, dass der Stadt etwas zugeführt werde. 6) Fr. und der Bischof wollen auch dafür sorgen, dass der Stadt auf dem Rheine nichts zugeführt 7) Alle Drei wollen in ihren Gebieten nachforschen, welche Gülten, Zinsen und Schulden

die von Speyer darin haben, es sei an Geld, Wein, Früchten etc., und dieselben einziehen, und was Jeder in seinem Gebiete einzieht, soll allein ihm gehören. Sie wollen auch denen von Speyer keine Gülten geben, wenn Glimpf und Verschreibungen es gestatten. 8) Wenn sie oder Einer von ihnen mit denen von Speyer in Fehde verwickelt wird, so wollen sie, doch Jeder auf seine Kosten, sich gegenseitig helfen. Die Gefangenen sollen aller Drei Gefangene sein. Was durch Schatzungen oder auf andere Weise eingeht, soll nach Verhältniss der Leute, die Jeder dabei hatte, vertheilt werden. Bürger und Bauern dürfen von dem, der sie gefangen, allein. Edle und Reisige dagegen nur mit Aller Wissen und Willen geschetzt und ledig ge-9) Wenn es zu einem Feldzug lassen werden. wider die Stat Speyer kommt, so sollen sie denselben gemeinschaftlich unternehmen. Von den Bewaffneten zu Ross und zu Fuss soll Fr. die eine Hälfte stellen, die andere Hälfte Ludwig und der Bischof. Wenn die Stadt erobert wird, soll Fr. einen halben Theil erhalten, den anderen Ludwig und der Bischof, mit Schonung der geistlichen und weltlichen Rechte die der Bischof und seine Geistlichkeit daselbst besitzen. 10) Keiner will ohne die Andern sich in Unterhandlungen einlassen, die zu einer Richtung oder einem Austrage führen. 11) Wenn sie mit denen von Spever täglichen Krieg führen, so soll Fr. eine Anzahl Reisige stellen und Ludwig und der Bischof zusammen eben so viel. Was erobert oder erbeutet wird, soll zur Hälfte dem Pfalzgrafen gehören, zur Hälfte den beiden Andern. 12) Von Allem, was die Stadt Speyer nach einem Friedensvertrage herausgibt, soll Fr. die eine Hälfte und Ludwig und der Bischof die andere erhalten. 13) Der Bischof soll die Gefangenen von Speyer, die er jetzt in seiner Gewalt hat, nicht ohne der Andern Wissen und Willen ledig lassen, und von dem Schatzungsgelde soll Fr. die eine Hälfte erhalten und die andere Ludwig und der Bischof. 14) Wenn es nothwendig wird, wegen einer Rachtung, eines Friedens, eines Anstands oder Anderem eine Zusammenkunft zu halten, und wenn Einer von ihnen eine solche verkündet, so sollen die Andern Folge

d. mantag nach unser lieben frauwen tag assumptionis. - K. CXXVII. (264)

1466 Fr. stiftet zwischen dem Bischof Mathias von 21. Okt. Speyer und der Stadt Speyer einen gütlichen Ver-Germers- gleich. d. uff donrstag nach der eylfftusent meyde tag. - S. Remling, Gesch. der Bischöfe zu Speyer heim. II. Bd. S. 162. Sp. Chr. 494 u. K. 386 Note 10. (265)

1466 burg.

Herzog Sigmund von Oesterreich macht zwischen 23. Okt. Fr. und dem Grafen Johann von Lupfen einen Ver-Strass- gleich. Derselbe enthält folgende Punkte: 1) Johann von Lupfen soll 15 Jahre lang nacheinander des Pfalzgrafen und seiner Erben verpflichteter Diener sein; 2) soll er während dieser 15 Jahre alle seine Schlösser und Städte, die er auf der Seite des Rheins, auf der Kunssheim liegt, besitzt und namentlich Landsburg dem Pfalzgrafen offen halten; 3) soll er während der Jahre dem Pfalzgrafen 100 Reisige zuführen, so oft er in jedem Jahre ein Monat zuvor dazu aufgefordert wird und dieselben einen Monat lang auf Fr's. Kosten diesem dienen lassen. 4) Bei diesen drei genannten Verpflichtungen sollen ausgenommen sein: Jeder römische Kaiser oder König, Herzog Sigmund und das Haus Oesterreich, der Bischof von Strassburg, die Gesellschaft von St. Georgenschild, so lange Graf Johann derselben verpflichtet ist, und der ganze Stamm der von Lupfen. 5) Fr. soll den Grafen während der 15 Jahre in seinem Schirme haben wie seine andern edlen Diener. 6) Fr. soll dem Grafen zu seinem Rechte in Türkheim verhelfen, wie es des Grafen Vater und Bruder besessen haben. Die Irrungen, die desshalb entstehen können, sollen vor den Bürgermeistern und dem Rathe der Stadt Strassburg gütlich oder rechtlich ausgetragen werden. 7) Wegen der Irrungen, die zwischen dem Grafen und denen von Kaisersberg bestehen, sollen beide Theile einen gütlichen Tag suchen, zwischen dem 23. Okt. und Lichtmess; wenn sie nicht gütlich vereinigt werden können, sollen sie zu Recht vor die Bürgermeister und den Rath der Stadt Strassburg kommen. 8) Zwischen dem 23. Okt. und Weihnachten sollen alle Häuser, Höfe und liegenden Güter, die einem Theile während des Krieges abgenommen worden sind, zurückgegeben

werden. 9) Die Verschreibung, welche die von Türkheim dem Grafen Johann gegeben haben, soll dieser binnen 14 Tagen wieder zurükgeben, und die von Türkheim sollen ihrer Verpflichtung gegen den Grafen ledig sein. 10) Alle Gefangenen sollen gegen Beschwörung der Urfehde unverzüglich ledig gelassen werden. Ungegebene Gelder etc. sollen nicht mehr bezahlt werden; doch soll jeder Gefangene seine Verköstigung bezahlen. 11) Die 1600 Gulden, welche die von Amersweiler, und die 300 Gulden nebst Wein, welche die von Mörsweiler und Winzheim dem Pfalzgrafen zu geben sich verpflichtet haben und die 400 Gulden, welche die von Amersweiler und die 200 Gulden, welche die von Mörsweiler und Winzheim dem Grafen Johann zu geben sich verpflichtet haben, sollen in diesem Vergleich nicht abgetheidingt sein. 12) Da die Städte Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Weissenburg, Oberchenheim, Mühlhausen, Kaisersberg, Münster im St. Gregorienthal, Türkheim und Rossheim auch Theil an den Irrungen gehabt, und etliche sogar die Fehde mitgemacht haben, wird entschieden, dass aller Unwille zwischen den Parteien aus und 13) Die Fehde zwischen Peter von ab sein soll. Regesheim und denen von Münster soll ebenfalls aus sein. 14) Dieser Vergleich soll am 26. Okt. mit Sonnenaufgang in Kraft treten. d. an donrstag nach der heil, ainleftausent maid tag. - K. CXXVIII.

1467 7. Jan. berg.

Fr. meldet der Stadt Frankfurt, dass er dem Grafen Eberhard von Wirtemberg und etlichen Va-Heidel- sallen desselben einen gütlichen Tag auf den 22. Januar nach Heidelberg gesetzt habe, und bittet sie, dazu ihre Boten mit Vollmacht zu senden. d. Mittwoch nach dem heil, drei Königstag, - O. in F. Fehdebriefe Band XV. (266)

Pfalzgraf Philipp willigt nach zurückgelegtem 1467 8. Jan. 18. Lebensjahre vor einer zahlreichen Versammlung zu Heidelberg in die Arrogation. - K. 391 ff.

Fr. meldet der Stadt Frankfurt, dass er seinem 1467 18. Jan. Burggrafen zu Starkenburg und seinem Ritter Hans Heidel- von Cronberg befohlen habe, einen "Knaben" nach berg. Frankfurt zu senden, um ihre Boten zu dem Heidel-Quellen II.

berger Tage (22. Jan.) zu geleiten. d. Sonntag nach Antonius. — O. in F. Fehdebriefe Bd. XV. (267)

1467 Die Stadt Wimpfen schliesst mit Fr. eine Einung 26. Jan. auf 10 Jahre. — K. CXXIX.

1467 Fr. ertheilt dem Schenk Conrad von Erbach, 11. Apr. Domherr zu Mainz und Domcustos zu Worms, einen Geleitsbrief für eine Reise nach Rom. d. samstag nach dem sonntag Quasimodogeniti. — Erwähnt von K. 400 Note 6. (268)

Fr. schreibt dem Grafen Emich von Leiningen: 1467 12. Apr. er habe vernommen, dass er nach dem Tode des Heidel- Grafen Hess von Leiningen Ansprüche auf dessen berg. hinterlassene Schlösser, Dörfer, Briefe etc. erhebe. Da aber die Pfalzgräfin Elisabeth als Wittwe, der Bischof Reinhard von Worms als Lehensherr, und die Gräfin Margaretha von Leiningen als Schwester des verstorbenen Hess ein Recht darauf zu haben glauben, so befehle er (Fr.) ihm, von seinem Vorhaben abzustehen und nichts mit Gewalt oder Drohungen vorzunehmen, denn er wolle die genannten Parteien bei ihren Rechten erhalten. d. auf Sontag Misercordiae. - K. CXXXI. Dieser leiningische Erbstreit rief einen kurzen Krieg hervor, in dem Fr. das Schloss Leiningen einnahm. Er lieferte es zwar dem Bischof von Worms aus, erhielt aber den halben Theil davon und sonst "viel guter Lehen" von dem Nachlass des Verstorbenen. Siehe M. v. K. 49, Sp. Chr. 495 und K. 398.

1467
16. Apr. Worms wegen der Leiningischen Erbschaft. LetzHeidelberg. Schlöss Neu-Leiningen und seiner Zugehör und von
den übrigen Wormsischen Lehen, nämlich der Vogtei
zu Osthofen, dem Gericht zu Uebersheim und den
Dörfern Rheindürkheim und Hamm den halben Theil
zu überlassen, wenn Fr. ihm zu dem Besitz derselben verhelfen werde. d. Donnerstag nach dem
Sonntag Misericord. dom. — Angeführt von K. 396 f.

1467 Eyn brieff wie ertzbischoff Johann zu Trier bischoff 11. Juni. Jörg zu Metze und marggrave Marx von Baden gebrüdere zwüschen pfaltzgrave Friderichen und marggrave Karlen von Baden eyn eynüng und vertragk jr beyder leptage lang zu halten gemacht haben, das sie sich früntlich zusamen haltten, nit fynt werden, noch den jrn gestatten sollen, und ob jrrung zwüschen jnen würden, wie es soll gehaltten werden etc. datum under jr fünff anhang-enden jngesigeln zu Heydelberg uff donrstag nach Bonifacii. — Regest in C. Nr. 51 fol. 42°.

Fr. thut dem Bischof Rudolf von Würzburg kund, 1467 19. Juni dass er zu der Pfründe des Altars der heil. Maria Heidel- Magdalena in der Pfarrkirche zu Löwenstein, Würzberg. burger Diözese, den Nicolaus Hornbleser von Heidelberg präsentire etc. d. 19. mensis Junii. - A. in C. Nr. 151/2 fol. 11b. (271)

Fr. nimmt die Stadt Weissenburg zehn Jahre 24. Juni, lang in seinen Schirm. d. off santt Johans bapt. s. l. geburt dage. - Erwähnt bei K. CXXXIV.

1467

berg.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Veldenz: 27. Juli "Nach dem uwer liebe ein jaregulte uff unsern Heidel- zollen Bacherach und Cube hat und bisshere zu ettlichen ziden daselbs die zolle von unnsern wegen uffgeslossen worden sin und das gelt von hands komen, also so uwer liebe und andere dahin geschickt han, das dann nit ussrichtunge als billich gewest were gescheen ist, das zuverkomen und das uwer liebe und ander zu rechter zijte ussgericht und nit verhindert werden, haben wir ein ordnunge mit uffsliesse zu begwemlichen zijden nach gestalt der zolle furgenommen, das sich villicht der zijte als uwer gulte gefellet nit glichen wil, und umb das uwer liebe an der beczalunge nit uffgehalten werde, so bitten wir uwer liebe mit ernste, ir wollen dieselbe uwer gulte so die erschint nu fortter me zu Heidelberg by unnserm camermeister Wendel von Gemyngen holen lassen auch uwer gwytancien uff denselben camermeister setzen, so sol uwer liebe gütlich und fuderlich ussgericht werden; und uwer liebe wolle diess in keyner geverde versteen, dann es sol unnsernthalben gancz ungeverlich auch unschedelich uwer verschribunge sin, und uch darinne gutwillig bewissen, als wir uch getruwen und auch früntlich gerne verdien wollen, und des uwer beschrieben antwort." d. uff montag nach sant Jacobs tag. — O. in M. St. (273)

1467 4. Aug. Heidelberg. Fr. erlaubt dem Markgrafen Karl von Baden,

Grafen zu Sponheim:

"Das er die zwey dorffere Clynnbach und Wynden mit nützung frondinst und anderm gebrüchen und geniessen mag huzwüschen und dem heyligen Palmtag anno 1469, doch also, daz er dieselben frondinste und nützunge nit hoher oder mee gesynnen nemmen noch von sinen wegenn gescheen lassen, auch die armen lute unnd jnwonere nit übertryben oder ubersetzen soll, dann sie von altter her gethan haben unnd thün sollen jnn dheynen wegk; er soll auch dieselben armen lüte jr lyp und güt getruwelich schützen und schirmen, als ander die sinen und nit gestatten, das sie von hertzog Lüdwigen graven von Veldentz oder andern zu diensten gebotten oder verbotten getrüngen werden, alles nach sinem vermögen; ussgescheyden ob wir jrs dinsts gesinnen würden. Er soll auch bestellen, daz alle die welde die dartzu hörent nit verhauwen verwüstet oder verkaüfft werden von sinen wegen — —; unnd wann der obgenannt heylig Palmtag jnn anno 1469 verschienen ist, so soll disser brieff und verschrybung ab und dot sin; und daruff, so wollen wir schaffen, das die armen lute und jnwonere der vorgenanten zweyer dorffere Clynnbach und Wynden mit jren frondinsten und anderm als vorstet dem — — marggraven die vorgemeltt zytt uss gehorsam und gewerttig sin sollen." d. uff dinstag nach sant Peters dag ad vincula. -Die Urkunde ist vollständig in einer andern enthalten, durch welche der Markgraf sich verpfliehtet, alle Punkte derselben zu beobachten. Letztere A. in C. Nr. 51 fol. 74b u. 75. (274)

1467 9. Aug. Heidelberg.

Fr. thut kund, dass er dem Martin Steger, Canonikus der Stiftskirche der heil. Jungfrau Maria zu Möckmühl erlaubt habe, seine Frühmesserei mit dem Erhard Dankwart gegen dessen Frühmesserei zu vertauschen etc. d. nono die Augusti. — A. in C. Nr. 15½ fol. 12. (275)

Fr. schliesst mit den Gemeinern des Schlosses 17. Aug. Rheinberg im Oberamt Bacharach einen Burgfrieden. d. dinstag nach sant Laurencienn dag des heil. mertelers. - K. CXXXVI.

1467 Fr. thut kund:

5. Sept. "Das unns angelangt ist, wie der wirdige herr Johann Rott dumdechan zu Passawe etc. doctor be-Heidelschuldigt oder von jme uss geben sy, er solle die berg.

edeln Ulrichen und Hugen graven zu Werdenberg gebruder gegen unns versagt han, das sie die jhenen sin sollen die da verhindern, das unnser gnedigster herre der romisch keiser und wir geeynt werden sollen, da sagen wir in warheit --- , das unns der egenant meister Johann Rott unbekannt ist. und das er noch nyemont von sinen wegen oder in sinem namen mit wortten oder schriefften uns nye kein botschafft getan, auch der von Werdenberg obgenant in der oder andern sachen gegen unns nye gedacht oder furbracht hat noch schaffen getan — — und geben jme dess diesen unnsern entschuldigungsbrieff." d. Heidelberg uff samsstag nach sant Egidien tag. - A. in C. Nr. 13 fol. 226. (277)

Verhandlung zu Heidelberg wegen der Heirath 1467 9. Sept. des Pfalzgrafen Philipp. Philipp erklärt sich gegen die von Fr. projektirte Heirath mit der Gräfin Ottilie von Katzenelnbogen. - Eine Abschrift des Instrumentes über die Verhandlung in C. Nr. 13 fol. 224° bis 225b, s. K. 404-406.

1467 Fr. enthebt die Stadt Speyer, die laut des Bündnisses vom 18. März 1461 fünfzehn Reisige zu seinem Dienst halten musste, dieser Verpflichtung. 3. Nov. s. 1. d. dinstag nach Allerheiligen tag. - Erwähnt bei Kremer, Urkundenbuch S. 386. (Dafür versprach aber die Stadt, an Fr. so lange er lebe jährlich 400 Gulden für seinen Schutz zu zahlen. K. CXXXVIII.)

Fr. schliesst mit dem Grafen Eberhard v. Wirtem-1467 14. Nov. berg ein Bündniss auf 5 Jahre. Sie versprechen sich Maul- treue Freundschaft und gegenseitige Unterstützung bronn, bei feindlichen Angriffen und verabreden zur Beilegung etwa entstehender Streitigkeiten einen Austrag. Beide nehmen aus den Papst und den Kaiser. Friedrich nimmt aus: alle Kurfürsten, den Herzog Karl von Burgund, alle Herzoge von Bayern, den Herzog Johann von Calabrien, den Bischof von Würzburg, den Landgrafen Ludwig von Hessen, den Markgrafen Karl von Baden und die Stadt Strassburg. Graf Eberhard nimmt aus: den Herzog Karl von Burgund, den Grafen Ulrich von Wirtemberg und dessen Söhne Eberhard und Heinrich, die Herrschaft Wirtemberg, die Gesellschaft von St. Georgenschild und die von Ulm und Reutlingen. d. sampstag nach sant Martins des heil. bischofs tag. — K. CXXXIX. (279)

1467 Fr. verspricht dem Grafen Eberhard von Wirtem16. Nov. berg, dass, wenn eine der im Bündnisse vom 14. NoMaul- vember 1467 ausgenommenen Personen demselben
bronn. Gewalt oder Unrecht anthun wollte, ohne vorher
Recht von ihm gefordert zu haben, wie es sich bei
einem Grafen gebühre, er (Fr.) derselben keine
Hülfe und keinen Beistand thun wolle. Nur Herzog
Ludwig von Landshut soll ausgenommen sein. d.
Montag nach sanct Martins tag. (Am 15. Novbr.
hatte Graf Eberhard dem Pfalzgrafen dasselbe Versprechen gegeben und nur den Grafen Ulrich von
Wirtemberg, dessen Söhne Eberhard und Heinrich
und die Herrschaft Wirtemberg ausgenommen.) —
Datt, de pace imperii publica libr. V. S. 190. (280)

1467 Fr. verkündet allen Amtleuten und Unterthanen 27. Dez. und besonders allen Bürgermeistern, Räthen und Schönau. Gemeinden in seinen Städten, Märkten und Dörfern der Oberpfalz:

"Nach dem bisshere vil und manigerley missetat und frevel in dem obgemelten unnserm lande begangen und gescheen, die dann heimlich vertruckt verteidingt und nit an unser oberamptlute bracht und gestrafft sin, als sich wol gebürt und billich gescheen were, zu verhutten kunfftigen mysshandel und frevel und umb desswillen, das solichs nach kunfftiglichen verkumen und verhüten moge werden, so haben wir unnserm viczdum zu Amberg — — Conraten von Helmstat bevolhen und jme des moge macht und gewalt gegeben — —, das er an unnsrer stat und in unnserm namen in allem unnserm lande zu Beiern — by libe und gut gebieten sol,

was missetat oder frevel sich furbasser begeben und gescheen werden, das ein jglicher der das weis oder erfert rügen und furbringen soll unnserm viczthum und lantschreiber zu Amberg, das auch nyeman dieselben frevel missetat one unnsers viczthums und lantschribers obgenant wissen und willen richten noch verteidingen sol — — und welches der oder die weren die solich frevel oder missetat verswygen — — die sollen in unnser straff gefallen sin, das wir sie an libe und gute so hoch wir wollen straffen mogen — —." d. uff sant Johans des heil. zwelffboten und evangel. dag. — A. in C. Nr. 13 fol. 228. (281)

1468 Fr. sagt dem Doktor Martin Mayr zu: "Das
12. Mrz. wir siner elichen sone eynem der dartzu geschickt
Landshut. betten werden, die erst pfarrer kirche und pastory
die zu unnser lehenschafft steet und uff die wir zu
presentirn haben und ledig wirt und ist lutterlich
umb gots willen gnediglich verlihen und jne daruff
presentiren wollen — "d. uff samsstag sant
Gregorien des heil. babsts tag. — A. in C. Nr. 13
fol. 233."

1468
Fr. schliesst mit dem Grafen Friedrich von Spon5. April heim eine Einung auf Lebenszeit. Sie versprechen
s. 1. sich treue Freundschaft und gegenseitige Beschützung
und Unterstützung und verabreden einen Austrag.
Sie nehmen aus den Papst und den Kaiser, alle Kurfürsten und alle Herrn von Bayern. Fr. nimmt besonders aus: die Herzoge Karl v. Burgund und Johann
von Calabrien, die Bischöfe von Würzburg, Worms
und Speyer, den Landgrafen Ludwig von Hessen, den
Grafen Eberhard von Wirtemberg und die Städte
Strassburg, Speyer, Heilbronn und Wimpfen. d.
dinstag nach dem sontag Judica. — K. CXLL (283)

1468 Fr. bekennt, dass er den Juden David von Worms 21. Juni. in seinen Schirm genommen und ihm freies und Germersbeheim. Doch soll David demjenigen, welchem das Geleite befohlen wird, das alte Geleitgeld, nämlich für die Meile einen weissen Pfennig, zahlen und für die ihm ertheilte Gnade und Freiheit jährlich 10 Malter Korn nach Alzei oder Pfeddersheim liefern. d. uff dinstag nach unsers herrn fronlichnamstag. — A. in C. Nr. 13 fol. 243°. (284)

1468 Fr. thut kund, dass er seinem Getreuen Anton
21. Juni Oppenheim, Pastor zu Furt in der Wormser Diöcese,
Germersheim. berg gegen irgend eine andere geistliche Pfründe
auszutauschen. d. feria tercia post corporis Christi.

— A. in C. Nr. 15½ fol. 13. (285)

1468 Fr. schliesst mit dem Erzbischof Adolf von Mainz 24. Juni einen Münzvertrag:

1) Sie wollen mit dem Schlagen der Pfennig-Münze, über die sie sich früher geeinigt, stille stehen, und Keiner soll ohne des Andern Wissen und Willen Pfennige schlagen lassen, ausser wenn sie darüber sich gemeinschaftlich berathen haben. 2) In ihren Gebieten sollen die Münzen des Herzogs Ludwig von Veldenz und des Grafen Friedrich von Sponheim und die Pfennige, die keine Buchstaben haben, verboten sein. 3) Vom 8. Sept. an sollen für einen Gulden nicht mehr als 16 Schilling-Pfennige gegeben werden. 4) Es sollen blos Weiss-Pfennige von ihnen und den übrigen Kurfürsten am Rhein angenommen werden und zwar 24 für einen Gulden. 5) Wer mehr als 16 Schillingpfennige. und mehr als 24 Weisspfennige für einen Gulden nimmt oder gibt, der soll das erstemal für jeden Pfennig, den er mehr nimmt oder gibt, um 12 Pfennige bestraft werden; geschieht es öfter, so soll der Herr, dem der Uebertreter angehört, denselben nach Wohlgefallen härter strafen. 6) Wer verbotenene Münzen in ihr Land bringt, soll derselben verlustig gehen und ausserdem noch Strafe erhalten; wer verbotene Pfennige einzeln ausgibt, der soll bei jedem Pfennig einen Schilling-Pfennig verlieren, ebenso der, welcher solches Geld annimmt. 7) Wer einen Gulden kaufen will, der darf auf 16 Schilling-Pfennige vier Pfennige geben und nicht mehr; Landfahrer, die die Landstrassen benützen und Waaren in ihre (kurpfälz. und mainzische) Schlösser, Städte, Lande und Gebiete bringen und da verkaufen, dürfen von dem Gelde, das sie aus den Waaren lösen, Gulden kaufen um 16 Schilling-Pfennige und 6 Pfge. darauf

geben; wenn aber ein Landfahrer betroffen wird. der einen Gulden um Geld, das er nicht gelöst hat, kauft und mehr als vier Pfennige auf 16 Schillings-Pfennige gibt, der soll Alles Geld verlieren und ausserdem noch bestraft werden. 8) Wer einen Gulden um Weisspfennige kaufen will, der darf ungestraft dem Wechsler 24 Weisspfennige und zwei Pfennige geben. 9) Sie wollen an einigen Plätzen Wechsler aufstellen und wo diese sind, darf Niemand anders wechseln, wo keine Wechsler sind, darf Jedermann wechseln. 10) Bei allen Käufen und Verkäufen, die um Gold geschehen, soll der Käufer den Gulden bezahlen mit 16 Schillingpfennigen und 4 Pfg. oder 24 Weisspfennigen, 11) Alle ihre Amtleute, Landschreiber, Bürgermeister, Stadtknechte etc., sodann alle Schultheissen, Richter und Büttel sollen eidlich verpflichtet werden, diese Münzordnung in allen ihren Punkten zu bewahren. Verschweigt einer irgend eine Uebertretung, die er erfahren, so soll der Hehler so gut wie der Schuldige bestraft werden. 12) Sie wollen besonders in jedem Lande eine Person oder zwei aufstellen, die diese Ordnung überwachen, acht haben, dass jede Uebertretung bestraft werde, und das Nöthige dazu thun sollen. 13) Wechsler und Gängler, die aus den Leuten die schweren Pfennige ziehen. sollen verboten sein und bei Befund bestraft werden. 14) Wollen die Städte Worms, Spever, Heilbronn, Wimpfen, Landau und Weissenburg. die bisher ihre Münzen gebraucht haben, diese Ordnung nicht halten, nachdem sie darum ersucht worden sind, so wollen sie denselben alles Geleite zu Wasser und zu Land und jegliche Zufuhr entziehen. 15) Von ihren Unterthanen, die ihnen als Bethen, Zinsen oder Steuern Geld zu zahlen schuldig sind, wollen sie für einen Gulden 16 Schilling-Pfennige und 4 Pfennige oder 24 Weisspfennige nehmen. 16) Sie behalten sich vor, diese Ordnung. wenn es nothwendig sein wird, zu ändern. sant Johans bapt, geburt dag. - K. CXLII.

1468 Fr. gestattet dem Juden Leser ein Jahr lang in 29. Juni Pfeddersheim zu wohnen. d uff sant Peter und Germers-Paulstag. — A. in C. Nr. 13 fol. 243<sup>b</sup>. (287) heim.

1468 Fr. vereinigt sich mit dem Bischof Mathias von 12. Juli Speyer über einen Burgfrieden in dem Schloss und Germers- der Stadt Neu-Leiningen. d. dinstag nach sant Kilians dag. — K. CXLIII. (288)heim.

1468 5. Sept. berg.

Fr. thut allen Leuten in der Oberpfalz kund: "Das wir furgenommen han unsere jegery in — Heidel- - unserem lande zu Beyern abezüstellen und dagegen gelt vor die atzung jars von den unsern nemen zu lassen, begern und gesinnen darumb an alle und jglich die unsern — —, mit den unser vitzthum zu Amberg — — Conrat von Helmstat desshalben reden wirdet, ime darin zu glauben unnd uch willig zu bewisen - -; wan wir dann die jegery nachmals widder haben wollen, so soll solch atzung auch widder abe sin. d. uff montag nach sant Egidien. — A. in C. Nr. 13 fol. 264. (289)

Fr. thut dem Dekan und dem Capitel der Stifts-1468 10. Sept. kirche der heiligen Jungfrau Maria zu Neustadt, in castro Speyerer Diöcese, kund, dass er zu dem Canonikat und der Präbende in ihrer Kirche den Presbyter Friedrichsburg. Gottfried Bever präsentire etc. d. sabbato infra octavas nativit. beate Marie virginis. — A. in C. Nr. 15 1/2 fol. 14°. (290)

1468 18. Okt. berg.

Fr. thut kund: "Das unns die ersamen geistlichen brudere der Heidel- reformirten regill sant Franciscus orden furbracht haben, das unser heyliger vatter der babst herleübung und des ein bulle gegeben habe, alle die ihene die sich zu ine gebrudert haben und davon abtronnig worden sint zu iren handen zu bringen und zu nemen, unnd darumb so heissen und bevelhen wir allen unnsernn amptluten lantschribern schultheissen burgermeistern retten gemeinden und allen andern unnsern underthanen - - ernstlich unnd vestiglich gebietend, das sie den brudern der reformirten regel welche dann diesen unnsern briefe furbringen und zeigen werdent hilff ratte und bystant tun alle die zu ine gehoren und ungehorsame und one lauwe irs obersten von ine gewichen und abtronnig worden sint in unnsern landen und gebieten zu iren händen und in ir geware zu bringen — —." d. uff dinstag nach sant Gallen des heil. richters tag. — A. in C. Nr. 13 fol. 267<sup>b</sup>. (291)

1468 Fr. schreibt der Stadt Frankfurt, dass er zwischen 2. Nov. ihr und den Burgmannen zu Friedberg einen gütHeidel- lichen Tag halten wolle und bittet sie um ihre berg. Zustimmung. d. Montag nach Allerheiligen. — O. in F. Pfalzgr. bei Rhein. (292)

1468 Fr. thut kund:

20. Dez. "Als herr Johann von Nussdorff die pfarre zu Germers- Winssperg verwechsselt hat umb unnser frauwen pfründe auch derselben pfarre, das wir als lehenherre derselben pfarre unnsern günst und willen zu solchem wehssel geben haben und geben auch den — alle symonische geverde ussgescheiden."

d. uff dinstag sant Thomas abend. — A. in C. Nr. 15½ fol. 15. (293)

1469 Kurfürst Johann von Trier erklärt auf ein Schrei1. Febr. ben Friedrichs, worin derselbe während der Zeit,
da der Kaiser sich jenseits des Gebirges (d. i. in
Italien) aufhält, das Reichsvikariat beansprucht, dass
er die Rechte und Freiheiten des Kurfürstenthums
der Pfalz anerkenne. Dieselbe Erklärung gab am
3. Febr. der Kurfürst von Mainz, am 5. Febr. der
von Köln. — Müller II. S. 26 f.

1469 Fr. zieht seinem Bruder Ruprecht, Erzbischof Febr. von Köln, wider die Kölner Stiftsherrn zu Hülfe. Um Fastnacht d. J. traf er im Kölnischen ein. Ueber die Fehde s. M. v. K. 50. (294)

1469 Fr. verspricht dem Dechanten und Capitel der 26. Juni Domkirche zu Köln, dass er, da sein Bruder Erz-Köln.

bischof Ruprecht von dem halben Zoll zu Kaiserswerth ihnen jährlich am 24. Juni 1000 rheinische Gulden zu zahlen schuldig sei und Zoll und Schloss zu Kaiserswerth jetzt ihm für 35,000 Gulden verschrieben habe, die Verpflichtung seines Bruders auf sich nehmen und, damit Zoll und Schloss leichter wieder ausgelöst werden könnten, jährlich blos 600 Gulden am 24. Juni ihnen in Köln auszahlen wolle.

d. Montag nach St. Johannstag Mitsommers. — O. in M. R. (295)

1469 Fr. schliesst mit dem Kurfürsten Ernst v. Sachsen,
8. Juli den Herzogen Ludwig und Albrecht von Bayern
s. l. und dem Herzog Albrecht von Sachsen eine Einung auf 4 Jahre: 1) Sie wollen sich freundschaftlich

zusammenhalten, nicht in Fehden und Feindschaft miteinander kommen und ihren Unterthanen sich unter sich zu befehden verbieten. 2) Keiner soll der Andern offene Feinde beherbergen oder irgendwie unterstützen und Jeder in einem Monate seinen Pflegern, Vögten und Amtleuten gebieten, Niemanden wider diese Einung Geleit zu geben. 3) Wenn Einer von ihnen befehdet wird, so soll Jeder der andern, wenn es begehrt wird, mit 100 Gewappneten zu Pferd und 400 Fussgängern einen Monat nach der an ihn ergangenen Ermahnung Hülfe leisten. Wenn zwei oder mehr von ihnen befehdet werden, so soll Keiner verpflichtet sein, mehr Hülfe zu leisten, sondern soll dieselbe getheilt werden. Die Herzoge von Sachsen sollen als eine Person gelten, weil sie ihr Fürstenthum und Regiment ungetheilt haben. 4) Wenn die Bischöfe Rudolf von Würzburg und Wilhelm von Eichstädt und der Herzog Otto von Bavern dem Bündnisse beitreten wollen. sollen sie aufgenommen werden. Alsdann sollen der Pfalzgraf, der Bischof von Würzburg und die Herzoge von Sachsen, weil ihre Gebiete beisammen liegen, die Hülfe unter sich leisten und ebenso die drei Herzoge von Bayern und der Bischof von Eichstädt. 5) Sie nehmen aus: den Papst und den Kaiser. Fr. nimmt aus: den König von Sicilien, alle Kurfürsten des Reichs und Fürsten von Bayern, die Herzoge Karl von Burgund und Johann von Calabrien und Lothringen, den Bischof v. Würzburg, den Landgrafen Ludwig von Hessen, den Grafen Eberhard von Wirtemberg und die Stadt Strassburg. Die Herzoge von Sachsen nehmen aus: den König von Böhmen, den Herzog Wilhelm von Sachsen, die Markgrafen von Brandenburg und die Landgrafen von Hessen. Die Herzöge Ludwig und Albrecht von Bayern nehmen aus: die Könige von Polen und Böhmen, den Herzog von Burgund, alle Herrn von Bayern, den Herzog Sigmund von Oesterreich, den Erzbischof von Salzburg, den Bischof von Augsburg und die Reichsstädte Augsburg, Nürnberg, Ulm, Nördlingen, Alen, Gingen und Bopfingen, die Bischöfe von Würzburg und Eichstädt und den Herzog Otto von Bayern. Fr. und die zwei bayr. Herzoge nehmen auch die Einung aus, die sie

früher miteinander geschlossen. Wenn die Bischöfe von Würzburg und Eichstädt und Herzog Otto der Einung beitreten, sollen sie ihre Bundgenossen auch ausnehmen dürfen. d. an sannd Kilianstag des heil, peichtigers. — K. CXLIV. (296)

1469 1. Sept. Pressburg.

Fr. schliesst mit dem König Mathias von Ungarn und von Böhmen und den Herzogen Ludwig und Albrecht von Bayern ein Bündniss auf Lebtage; sie wollen gegenseitige Freundschaft halten, nicht in Krieg und Fehde mit einander kommen, ihren Unterthanen es nicht gestatten und ihre offenen Feinde nicht beherbergen u. s. w. Wenn Einer von ihnen in des andern Königreich, Fürstenthum, Ländern, Gerichten und Gebieten Jemanden betritt, der ihn oder seine Unterthanen beschädigt oder angegriffen hätte, und Recht von ihm begehrt, so soll ihm dies werden nach Gewohnheit des Gerichts. in dem der Beschädiger betroffen wurde. Jeder soll seine Amtleute und Pfleger ermahnen, diesen Geboten nachzukommen. Sie nehmen aus: den Papst und den Kaiser. Fr. nimmt allein aus: alle Kurfürsten, den Herzog Johann von Calabrien und Lothringen, den Markgrafen Karl von Baden, die Landgrafen von Hessen, den Grafen Eberhard von Wirtemberg und die Städte Strassburg, Speyer, Heilbronn und Wimpfen. Herzog Ludwig nimmt aus: den König Casimir von Polen, den Herzog Sigmund von Oesterreich, den Bischof Wilhelm von Eichstädt und die Stadt Nürnberg. Fr. und Ludwig nehmen zusammen aus: den Herzog Karl von Burgund, alle Herrn von Bayern, die Herzoge Ernst und Albrecht von Sachsen und den Bischof Rudolf von Würzburg. Herzog Albrecht nimmt aus: alle Herrn von Bayern, den Herzog von Sachsen und den Bischof von Eichstädt. - K. CXLV. (Ueber die dem Abschlusse des Bündnisses vorausgehenden Verhandlungen siehe Palacky, Fontes rer. Austr. XX. Band S. 600 f.) (297)

1469 Fr. vermittelt zwischen dem Markgrafen Karl 17. Okt. von Baden einer- und den Grafen Ulrich und Eber-Bretten. hard von Wirtemberg andrerseits folgenden Vergleich: 1) Es soll zwischen ihnen eine freundschaftliche Einung und Verständniss gemacht werden. 2) Der Zoll zu Esslingen soll nicht mehr erhoben werden, bis zum Austrag vor dem Kaiser. 3) Dem Diether von Gemmingen (bad. Landhofmeister) soll sein Theil an dem Schloss Heimsheim und Alles was ihm entrissen wurde, bis zum 28. Okt. zurückgestellt 4) Alle, welche mit den drei Fürsten werden. oder ihren Angehörigen in Fehde stehen, sollen vor den Grafen Joss Nikolaus von Zollern zu einem gütlichen Tage kommen. 5) Alle Fehde soll aus sein, die Gefangenen sollen ledig gelassen werden. doch Urfehde schwören und ihren Unterhalt während der Gefangenschaft bezahlen. 6) Wenn sie unter sich Ansprache haben wegen anderer Sachen, die vor oder in die Zeit der Fehde fallen, sollen sie ihre Räthe zu dem Grafen Joss Nikolaus von Zollern schicken, der diese Streitigkeiten entscheiden soll u. s. w. - Auszug bei Sattler, Gesch. des Herzogthums Würtenberg, Grafen IV. Bd. S. 83 f.

1469 Fr. erweitert das Bündniss, das er am 14. Nov. 18. Nov. 1467 mit dem Grafen Eberhard von Wirtemberg auf 5 Jahre geschlossen, nachdem beide eingesehen, dass es während des zweijährigen Bestandes ihnen und ihren Landen zu Nutzen und Frommen gedient hat, in der Art, dass es nach dem Verlauf der drei Jahre noch zehn Jahre bestehen soll. Sie versprechen sich dabei noch, sich im Kriegsfalle mit 50 Gewappneten zu Pferd beizustehen. nehmen aus: den Papst und den Kaiser. Fr. nimmt aus: die Könige von Ungarn und von Sicilien, alle Kurfürsten, alle Fürsten von Bayern, die Herzoge von Burgund und von Calabrien, den Landgrafen Ludwig von Hessen, den Bischof von Würzburg, die Städte Heilbronn und Wimpfen und den Markgrafen Karl von Baden (diesen laut des Bündnisses vom 11. Juni 1467). Graf Eberhard nimmt aus: den Herzog Karl von Burgund, den Grafen Ulrich von Wirtemberg und dessen Söhne Eberhard und Heinrich, die Herrschaft Wirtemberg und die Städte Ulm, Reutlingen, Gmünd, Gingen und Aalen. d. samstag nach sand Martins tag. - K. CXLVII. (Das Datum ist verdächtig, da 1469 der Martinstag auf Samstag fällt. Sattler, Grafen IV. Bd. S. 87 hat den 14. November.) (299)

- 1469 Beginn der Belagerung von Weissenburg durch 27. Nov. Friedrich. — E. A. (im III. Band der Quellen und Erörterungen) 269. Ueber die Ursachen der Belagerung s. Häusser, Geschichte der rhein. Pfalz, I. Seite 384 ff.
- 1469 Tag zu Lauterburg. Der Bischof von Speyer und 9. Dez. Räthe der Städte Strassburg, Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Ehenheim und der übrigen Städte, die zu der Landvogtei im Elsass gehörten, und von Worms und Spever versuchen in der Weissenburger Streitsache einen Vergleich. Nach demselben sollten die Weissenburger 1) den Abt Jacob von Bruck und den Probst Antis von Leiningen mit ihren Anhängern aus dem Kloster vertreiben und die Mönche und Anhänger Fr's. wieder einsetzen, 2) Genug-thuung leisten nach Fr's. Gefallen, 3) ihm Kosten und Schaden ersetzen und 4) einen Widerruf thun, weil sie an Fürsten und Herren geschrieben, dass sie von Fr. wider Recht und Verschreibungen bekriegt worden seien. Der Vergleich wurde von den Weissenburgern nicht angenommen. - E. A. 271 f.
- 1469 Fr. erlaubt dem Stift St. German, ausserhalb
  17. Dez. Speyer gelegen, das in den vergangenen KriegsGermers- läufen arg beschädigt wurde, Geldsammlungen für
  heim. die Herstellung ihrer Baulichkeiten anzustellen und
  gebietet allen Unterthanen, die Sammler, welche
  von dem Stifte ausgeschickt werden, zehn Jahre
  lang in allen seinen Städten, Dörfern und Gebieten
  Almosen fordern zu lassen. d. uff sontag nach sant
  Lucientag. A. in C. Nr. 13 fol. 296. (300)
- 1470 Kaiser Friedrich III. ernennt den Herzog Ludwig 15. Jan. von Veldenz zum Reichshauptmann wider Fr. d. Wien. an montag vor sand Anthonien tag. - K. CXLVIII.
- 1470 Fr. thut dem Bischof Rudolph von Würzburg 19. Jan. kund, dass er zu der Pfarrkirche zu Löwenstein, Germersheim. Würzburger Diöcese, den Cleriker Thomas Wegener präsentire etc. d. die Veneris post Anthonj. — A in C. Nr. 15½ fol. 15. (301)
- 1470 Fr. vereinigt sich mit dem Erzbischof von Mainz
  22. Jan. und dem Bischof von Würzburg mit 300 Pferden
  s. l. und 900 Bewaffneten zu Fuss die Kirchhöfe zu

Schweigern und Schupf einzunehmen und, wenn diese Massregel die Herren von Rosenberg nicht zur Ruhe bringen sollte, im kommenden Frühjahr deren Schlösser Boxberg und Schupf zu belagern. d. montag nach st. Antoniustag. -- Johannes, rer. Mogunt. tom. I. S. 786 Note 42 u. Lorenz Friese S. 851 (letzterer hat den Vertrag mit anderem Datum). (302)

1470 Fr. schreibt dem Kaiser und rechtfertigt sich 2. Febr. wegen seines Verfahrens gegen den Abt, den Probst und das St. Petersstift zu Weissenburg. d. um unser lieben frauentag Kertzweihe. — Den Brief habe ich nicht gefunden, er ist erwähnt K. CLXII. (303)

1470 Vergleich zwischen Fr. und der Stadt Weissen-6. Fbr. burg, vermittelt durch Sendboten der Städte Hagenau, Colmar, Schlettstadt und Oberehenheim. Derselbe hatte folgende Artikel:

> 1) Die Weissenburger sollen vor Ludwig von Lichtenberg den Jungen, Diether von Sickingen, Wolf von Dalburg, Hans von Cronenberg, Hans von Ingelheim und Simon von Balshofen kommen und nach Fr's. Anklage 'und ihrer Vertheidigung thun, was diese sechs zu Recht erkennen. Fr. soll einen Rechtstag ansetzen nach Speyer, Landau oder Lauterburg, aber den Weissenburgern 3 Tage und 6 Wochen vorher verkünden. Er soll die Botschaft derselben zu dem Tage und wieder heimwärts mit gutem Geleite versorgen. 2) Jede Plünderung, die ausserhalb der Stadt Weissenburg, sowie Brand, Raub und Todtschlag, die in diesen Irrungen geschahen, sollen von den Rechtsverhandlungen ausgeschlossen und verziehen sein. 3) Der Verkehr und Wandel zwischen den Pfalzgräflichen und Weissenburgern soll, wenn nicht besondere Feindschaften bei einzelnen vorhanden sind, wieder hergestellt werden. 4) Fr. darf die vier Thürme bis zum rechtlichen Austrag oder bis zur Beilegung der Irrungen zwischen den Geistlichen wegen des Stiftes behalten, doch soll er den Weissenburgern daraus keinen Schaden thun. Letztere sollen die vier Thürme nicht beschädigen. 5) Alle Gefangenen auf beiden Seiten sollen gegen Beschwörung der Urfehde ledig gelassen werden, aber ihren Unterhalt während der Haft bezahlen. Ungegebene

Schatzungs- und Brandschatzungsgelder sollen nicht mehr bezahlt werden, und wer dafür Bürgschaft geleistet, soll davon frei sein. 6) Alle Verträge und Verschreibungen zwischen Fr. und den Weissenburgern und die Pflicht, die letztere dem Fr. als Oberlandvogt im Elsass gethan, sollen kräftig und giltig bleiben. d. uff dinstag sant Dorotheen der heil. jungfr. tag. - K. CXLIX. E. A. 267 berichtet, dass der Vergleich zu Germersheim gemacht worden sei.

1470 Fr. thut kund:

9. Mrz.

"Als uns furbracht ist von dem ersamen doctor Germers- Anthonien Mutelen dutschs ordens, das er fremd kunst kun mit der gedechtniss das uber gemeyne lute und menschen beheltniss sy, des haben wir uss sundern begirden den egenanten doctor Anthonien zu uns besant und ine personlich und in bysin des erwirdigen — hern Mathis bischoff zu Spier und ander unser rette gelert und ungelert furgenomen siner kunst zu probieren und ime furgeben artickel wort und silben nach unserm gefallen in merglicher zale und fremder unbekanter sprach by vier hundert fach zu setzen, die hat er nach kurtzem bedacht in unser geinwertickeit verstentlich nach lut unsers furgebens von wort zu wort fur sich und hinter sich usswendig der zettel fry geret und erzalt, das wir uber naturlichen menschen gedechtniss achten mogen, und wan er solch sin kunst mit solcher meisterschafft bewert hatt --- , des geben wir ime der warheit zu liebe diss urkund — —." d. uff fritag nach dem sontage Esto michi. — A. in C. Nr. 14 fol. 168 (304)

Die Stadt Weissenburg bricht den Vertrag vom 20. Mrz. 6. Febr. und gelobt dem Herzog Ludwig von Veldenz als kaiserlichem Hauptmann Gehorsam. -E. A. 281 f.

Fr. nimmt gemeinschaftlich mit dem Erzbischof 19. Apr. von Mainz und würzburgischen Hauptleuten Stadt und Schloss Boxberg ein. - M. v. K. 51.

Fr. nimmt das Schloss Schupf ein. - M. v. K. 52. 29. Apr. Sp. Chr. 502 nennt den 5. Mai. 29 Quellen II.

1470

Beginn der Fehde mit Ludwig von Veldenz. Fr. 13. Mai. lässt durch den Vogt von Heidelberg die Stadt Schriesheim und die Veste Strahlenburg erobern. - E. A. 285, M. v. K. 55, Sp. Chr. 502.

Fr. erobert die Stadt Armsheim. - M. v. K. 55 f. 1470 30. Juni. Sp. Chr. 502.

Fr. nimmt das Schloss Wachenheim ein. - Sp. 15. Juli. Chr. 502. M. v. K. 56 f.

Fr. schreibt dem Herzog Wilhelm von Sachsen: 23. Juli Es habe ihn sehr befremdet, dass der Kaiser den Winz- Herzog Ludwig von Veldenz durch einen General-Brief zum Reichshauptmann wider ihn ernannt und demselben befohlen habe, das Stift Weissenburg zu beschützen. Darauf sei seine Antwort: Es sei lange Zeit her im St. Peters Münster und Stift zu Weissenburg ein unordentliches Leben gewesen, etliche Väter vom Orden des heil. Benedikt hätten versucht, dasselbe zu bessern, seien aber von den ungehorsamen Mönchen von Bruck und Leiningen daran verhindert worden. Er habe denselben angeboten, die Sache vor den Papst zu bringen, allein sie hätten es ausgeschlagen und in ihrem schnöden Leben verharrt; er habe die Sache dann vor den Papst gebracht, vor den allein sie gehöre, und der habe sich darum angenommen, aber, noch Inzwischen hätten sich keinen Ausspruch gethan. die Weissenburger, die ihm versprochen, in den Sachen stille zu sitzen, darein gemischt und sich schwer gegen ihn und die Seinigen vergangen; er sei aber darnach mit ihnen desshalb verglichen worden, habe ihnen die vier Thürme übergeben, seine Feindseligkeiten eingestellt und keine Ungnade mehr gegen sie gezeigt. Alle diese Dinge seien gütlich beigelegt worden, bevor dem Herzog Ludwig der Generalbrief zugekommen, man sehe daraus, dass er (Fr.) unbilliger Weise in demselben getadelt werde. Er habe auch dem Kaiser Brief und Botschaft gesandt und gebeten, dass er (Fr.) vorher gehört werde, da dies nicht geschehen sei, habe er das unbillige und ungerechte Verfahren gegen sich gar nicht erwartet. Jedermann sehe ein, dass er nicht unbillig gehandelt habe, er könne nicht anders glauben, als dass das Verfahren wider ihn in dem alten Unwillen des Kaisers, den er nicht verschuldet habe und den er trotz allen Erbietungen nicht besänftigen könne, seinen Grund habe. Der kaiserliche Brief sehe es nicht auf des Reiches Ehre und Nutzen ab, denn sollte ein Fürst zu des Reiches Ehre und Nutzen aufgestellt werden, so wüsste der Kaiser ohne Zweifel einen zu finden, der statthafter und geschickter als Herzog Ludwig sei. Er (Fr.) habe nie wider das Reich gehandelt und wenn des Reiches Nutzen betrieben werde, sei er immer dabei. Dass er (Fr.) wider das Reich gehandelt und man desshalb den Herzog Ludwig als Hauptmann wider ihn aufstellen müsse, sei blos ein Vorwand, durch den man den Herzog in seinen persönlichen Händeln decken und unterstützen wolle. Diese Händel hätten ihren Grund darin, dass Ludwig das Schloss Scharffenberg, das er übergeben sollte, behalten, zu einem Raubschloss gemacht, daraus kurpfälzische Leute beschädigt und jeden Austrag zurückgewiesen habe. Ludwig sei noch bis zum heutigen Tage sein Lehensmann, Jedermann könne daher sehen, mit welchen Ehren derselbe die Hauptmannschaft wider ihn (Fr.) annehmen könne. Er sei gerne bereit die Streit-sache vor den Kaiser, die Kurfürsten oder andere geistliche oder weltliche Fürsten, die unparteiisch seien, oder vor eine Anzahl von Grafen, Herren, Rittern oder Stadträthen zu bringen. Schliesslich bittet er den Herzog Wilhelm, seine Erbietungen bei dem Kaiser zu befürworten. d. uf montag nach sant Marien Magdalenen tag. — K. CL.

(Müller II. S. 337 f. bringt ein Post scriptum zu diesem Briefe: Nachdem dieser Brief geschrieben gewesen, habe er (Fr.) von dem Kaiser einen Brief erhalten, worin er zum Reichstag nach Nürnberg eingeladen und "lieber Oheim und Fürst" genannt worden sei. Damit stehe der Generalbrief, den der Herzog von Veldenz vor drei Wochen erhalten habe, im Widerspruch. Wenn dieser Generalbrief mit Wissen des Kaisers ausgegangen sei, hätte er (Fr.) den letzten freundlichen Brief nicht erhalten. Uebrigens sei er durch die unbilligen Kriegshändel verhindert nach Nürnberg zu kommen.) (305)

1470 Fr. verabredet mit dem Erzbischof Adolf von 24. Juli Mainz und dem Bischof Rudolf von Würzburg, nachs. l. dem sie das Schloss Schunf, daraus ihren Gebieten

- dem sie das Schloss Schupf, daraus ihren Gebieten viel Schaden geschehen, erobert haben, folgende 1) Sie wollen das Schloss zerstören und nie mehr dessen Wiedererbauung gestatten. 2) Was an Leuten, Gütern, Dörfern, Weilern, Höfen, Nutzungen, Gülten, Renten, Gefällen u. s. w. zu dem Schlosse gehört hat, wollen sie mit dem Schlosse Boxberg vereinigen, so dass die Aemter Schupf und Boxberg fortan ein Amt bilden. 3) Wenn die Ganerben zu Schupf desshalb gegen sie oder Einen von ihnen etwas vornehmen, wollen sie sich gegenseitig unterstützen. 4) Sie wollen in Boxberg einen gemeinsamen Keller, der von ihretwegen die Renten, Gülten u. s. w. einnehmen und ihnen darüber Rechnung ablegen, und einen gemeinschaftlichen Amtmann ernennen, der ihre armen Leute schützen 5) Jeder von ihnen soll abwechselnd namhafte Personen mit den geistlichen Lehen durch den Amtmann belehnen lassen. 6) Die weltlichen Lehen werden von dem Amtmann in ihrer Aller Namen ertheilt, diejenigen jedoch, welche heimfallen, sollen nicht mehr ausgegeben, sondern zu dem Schlosse Boxberg geschlagen werden. 7) Die armen Leute im Amte soll der Amtmann in ihrem Namen in Schutz und Schirm nehmen und was sie Schirmgeld zahlen, der Keller einfordern und einnehmen. d. am dinstag sant Jacobs abent des heil. zwolffboten. - K. CLI. (306)
- 1470 Fr. vereinigt sich mit dem Erzbischof von Mainz
  24. Juli und dem Bischof Rudolf v. Würzburg zu einem Burgs. l. frieden im Schlosse Boxberg. d. am dinstag sant Jacobs abent des heyl. zwolfboten. K. CLII. (307)
- 1470 Fr. schliesst mit den beiden Rheingrafen Gerhard 13. Aug. und Johann dem Jüngeren eine freundliche Einung. Germers- d. am montag nach sant Laurenzen tag. — K. 433 heim. Note 1. (308)
- 1470 Fr. verspricht den Rheingrafen Gerhard und Jo-13. Aug. hann dem Jüngeren, die ihm Hülfe wider den Her-Germers- zog von Veldenz leisten, dass, wenn sie andere heim. Helfer an sich ziehen, die ihre Lehen aufsagen,

und diesen im Kriege vom Feinde Dörfer, Leute und Gülten abgenommen werden, er keinen Vertrag abschliessen wolle, bevor jenen Helfern nicht wieder ihre Lehen verliehen und sie selbst wieder zu ihrem Eigenthum oder zu billigem Schadenersatz gekommen seien. d. uff Montag nach sant Laurentien tag. — K. CLIII. (309)

1470 Fr. schliesst mit dem Erzbischof Adolf von Mainz 14. Aug. eine Einung: 1) Wenn Ludwig von Veldenz oder seine Leute den Erzbischof befehden, soll Fr. demselben oder denselben keine Hülfe leisten, kein Geleit geben und nicht gestatten, den Erzbischof aus seinen Städten und Schlössern zu beschädigen. 2) Ebenso soll sich Adolf gegen Fr. in der Fehde halten, die dieser mit Ludwig gegenwärtig hat. 3) Wenn Fr. das Schloss und Thal Olm überzieht, soll Fr. seinen Hauptleuten einschärfen, dass Adolf und die Seinen nicht beschädigt werden. Wenn Fr. Olm erobert, soll er den Erzbischof und sein Stift es um 6000 fl. einlösen lassen und diesem das Schloss ausliefern, sobald er 6000 fl. baar empfangen hat. Ausserdem soll Adolf dabei noch 2000 fl. auf die Pfandschaft von Pfeddersheim schlagen, doch also, dass Adolf oder seine Nachkommen diese 2000 fl. besonders ablösen können und nicht mit der Summe, um welche Pfeddersheim versetzt ist. 4) Nach der Eroberung soll Fr. Olm innehaben mit allen Renten, Gefällen und Nutzungen u. s. w. und es nicht wieder an Ludwig von Veldenz kommen lassen oder an irgend Andere ohne Wissen und Willen des Erzbischofs, seiner Nachkommen und seines Stiftes. 5) Wenn der Erzbischof Schloss und Amt Olm eher in seine Gewalt bekommt, als Fr. es erobert, so soll er dasselbe besitzen ohne an Fr. die oben erwähnten 8000 fl. zu zahlen, doch soll er es nicht wieder an Ludwig von Veldenz zurückgeben. 6) Der Vertrag, den Fr. und der Erzbischof früher abgeschlossen, soll in Gültigkeit bleiben, und nur die Ausnahme Ludwigs von Veldenz ausgeschlossen sein. d. am dinstag unnser lieben frauwen abent assumpcio. - K. CLIV. (310)

1470

1470 Fr. schreibt der Stadt Frankfurt:

19. Aug. "Wir versteen, wie ir einen knecht bij uch haGermersbenn, genant Swartz Friederich, der dem closter
Spanheim hat etlich pferde helffen nemen und uff
unser ersuchen das gelt widder zu geben zugesagt
hat, das noch nit gescheen ist, und nu ist das gemelt closter inn unserm schirme und uber das das
der gemelt Friderich mit uns und dem gemelten
closter nicht zu thun gehabt hat, darumb so begern wir an uch mit ernst bitten mit dem genanten
knecht zu schaffen, das er dem closter sin gelt das
sie fur die pferde ussgeben hant, und ob er das
nit thun wilt rechts zu ime zu gestatten — ..."
d. uff sondag nach unser lieben fr. tag assumpcion.

- O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein.

Fr. thut kund:

"Als Clare Dettin von Augspurg sich gutte wile 27. Sept. getruwelich und erberclich zu unns gehalten und unsernn kinden Friderich und Ludwig die wir mit ir gewonnen haben mutterlich truwe erzeigt und bewiesen hat und nach dütt das unns dann zu sunderm danck von ir ist, darumb wir mit wolbedachtem mutte - derselben Claren gegeben und geordent haben als hernach steet: item zweytusent gulden die sie zu Worms umb hundert gulden gelts angeleit hat, item dusent gulten die sie zu Spier um funffzig gulden gelts angeleit hat, item so han wir geordent, das sie noch zweytusent gulden von unser kinde gult die wir ine uff etlichen richstetten kaufft hant uffheben und innemen soll; item so hat sie ein huss zu Heydelberg und zu Worms auch in einem dorff genant Dannstat uff vierhalbhundert gulden wert ligender gutter unnd was sie nach von iren kinden oder sust ererben und uberkommen mag, das alles vorgeschriben soll

1470 Fr. thut kund:

 Okt. "Das die wirdigen und edeln — dechan und Heidelberg. bete willen diese nachgemelten brieffe die unnsern naturlichen kinden Friderich und Ludwig gebrudern

ir erblich recht eygen fry ledig gutt sin — —."
d. dornstag nach sant Matheus des heil. zwolffbot.
und evang. tag. — A. in C. Nr. 14 fol. 39. (312)

(311)

zusteen hinder sich genomen, die wir in besunder glauben und in truwes handen hinder sie geleit haben, die sie getruwelich bewaren und es damit halten sollen als hernach steet: Zum ersten so sollen dieselben dechan und capittel mit den briefen nyeman gehorsaine noch gewertig sin dann uns und unnserm bescheide dwile wir leben, und wer es das wir mit tode er abgingen dann die egenanten kinde selb mündig weren, das ist, das der jungste Ludwig achzehen jare alt ist, so sollen die egenanten dechan und capittel mit den briefen unnser kinde furmundern, die uff die zyte ir furmunder sin, gehorsame und gewertig sin von unnser kinde wegen, so lang biss die kinde zu iren tagen kumen. das Ludwig achtzehen jare alt wirdet, und wann dieselben kinde also zu iren tagen kumen sin, so sollen dechan und capittel - - den - - beiden kinden oder ir evnem, welcher dann in leben were, mit den briefen gehorsame und gewertig sin --- ... Und sint diess die brieve unnser kinde: Zum ersten ein bebstliche bulle innhalten, das unnser heiliger vater der babst Friderichen elich gemacht hat und unnserm fründe von Worms befolhen, der unelickheit halp mit ime zu dispensiren und elich machen. 2) item ein permentin brieff darinne unnser frundt von Worms mit Friderich der unelickheit halp dispensiret, nach dem unnser heil. vatter der babst ime das bevolhen hat, hebt sich an .. universis et singulis." 3) item ein bebstlich bulle innhalten, das unnser heil. vatter der pabst Friderichen ein gracien gegeben hat uff dem stiefft Spire, das er da zu einem canonicken uffgenommen werden solle. 4) item ein permentin processe brieff darinne der dechan zum heiligen geist zu Heidelberg gebütt allen und iglichen, das Friderich uffgenomen werden solle zu einem thumherren zu Spire nach innhalt der bebstlichen bullen, und hebt sich an "reverendo in Christo patri." 5) item ein bebstlich bulle die die andern bullen und gracien alle bestetigt, die man zu latin nennt "perinde valere." 6) item ein permentin privilegium darinne unnser fründe von Spire Friderich und Ludwigen sie beide und ir yeden besunder zu allen weltlichen sachen elich macht von gewalt und macht keiser Karls

des vierden, hebt sich an .. Mathias dei gracia episcopus spirensis." 7) item ein permentin gifft brieff darinn wir unnsern kinden zu geeigt und ingeben hant ettlich burglehen zu Alcey Oppenheim und Starckenberg und auch ettliche erblehen und win-8) Item ein permentin brieff darinne wir unnsern kinden Fr. u. L. das slosslin und dorff Aspach mit siner zugehörunge inngeben han. 9) Item ein permentin lehenbrieff darinne unnser frunde von Spire Aspach das sloss und dorff Friderichen und Ludwigen zu lehen lihet. 10) Item ein permentin ordenungsbrieff darinne wir unnsern kinden Friderich und Ludwigen auch Claren irer mutter ein ordenunge gemacht hant wie sie sich in unnserm leben und nach unserm tode halten sollen. 11) Item ein gultbrieff uff der stat Basel unnsern kinden besagende hundert gulden gelts fallende uff sant Johanns tag baptiste mit zwein tusent gulden abezulosen. 12) item ein gultbrieff uff der stat Strasspurg besagende zweyhundert gulden gelts off sant Jorgen tag. 13) Item ein gultbrieff off der stat Spire besagende zweyhundert gulden fallende uff sannt Martins tag halp und uff sant Walpurgen tag die andern halp. 14) Item ein gultbrieff off der stat Worms besagende zweyhundert gulden gelts uff unnser frauwentag purificacion. halp und die andern halp off sant Johanns baptisten tag, sint mit viertusent gulden abezulosen. 15) Item ein permentin formunderbrieff wie die furmunder sich der furmunderschaft Friderichs und Ludwigs by unnserm leben angenommen hant - -." d. off dinstag sant Dionisius tag. - A. in C. Nr. 14 fol. 40b u. 41a. (313)

1470 Fr. erobert Ruprechtseck bei Meisenheim. — M. 15. Okt. v. K. 57, Sp. Chr. 502.

1470 Fr. schliesst mit dem Grafen Johann von Nassan, 20. Okt. Herrn zu Heinsberg, ein Bündniss. d. auf samstag Alzei. nach st. Gallen tag. — K. 445 Note 8. (314)

1470 Kaiser Friedrich III. übergibt dem Herzog Ludwig 17. Dez. von Veldenz die Reichslandvogtei im Elsass, welche bisher Fr. innehatte, bis auf Widerruf. — Chmel, Regesten Friedrichs III. Nr. 6173. 1470 Fr. thut kund:

s. d. "Das wir von gutem fryen willen und redelicher Heidelursach billich bewegt Claren Dettin von Augspurg
recht und redelich gegeben haben unnser huse mit
garten wingarten allem begriffe und aller zugehorunge das wir zu Worms haben in der vorstat gegen
unnser lieben frauwen bruder kirchen uber gelegen
und von Kolbeln dem luttensleger und siner hussfrauwen an uns komen und gefallen ist — —."
d. a. 1470. — A. in C. Nr. 14 fol. 40". (315)

1471 Fr. verspricht dem Abt und Convente zu Maul19. Fbr. bronn, ihnen die 900 Malter Korn und 20 Fuder
Heidel- Wein, die sie ihm geliehen, in zwei Jahren wieder
berg. zurückzugeben. d. uff dinstag nach sant Veltins
tag. — A. in C. Nr. 14 fol. 63<sup>b</sup>. (316)

1471
 Fr. überträgt seinem Haushofmeister Wendel von
 4. Mrz. Remchingen seiner getreuen Dienste wegen den
 Heidel- Flecken und das Schloss Morlebach auf Lebzeiten
 berg. d. uff montag nach Invocavit. — A. in C. Nr. 14
 fol. 64. (317)

1471 Fr. schreibt dem Kaiser: trotz seiner Rechts-5. März gebote, die er auf dem Reichstage zu Nürnberg Heidel- und vor dem Papst gethan, habe der Kaiser die Reichshauptmannschaft wider ihn nicht abgethan. berg. ja sogar nenerdings den Städten, zu der Landvogtei im Elsass gehörig, geboten, den Herzog Ludwig von Veldenz als Landvogt aufzunehmen. Auch habe der Kaiser in einem Ausschreiben ihn wieder beschuldigt, dass er (Fr.) durch seinen muthwilligen Frevel die kaiserliche Majestät und das Reich zur Nothwehr zwinge. Er bitte den Kaiser, ihm sein väterliches Erbe nicht zu nehmen und die Hauptmannschaft abzustellen. Wenn der Kaiser meine. dass er (Fr.) Unrecht habe und desshalb ein Tag vor unparteiischen Reichsfürsten, Grafen, Herren und Städteboten oder vor dem Kaiser selbst in seinem Hofe angesetzt werde, so wolle er dahin kommen oder Leute dahin abschicken und sich so verantworten, dass Jedermann seine Unschuld erkenne. Wenn seine Verantwortung aber nicht für

genügend erachtet werde, wolle er bei seinen Rechtsgeboten bleiben, und wenn auch dies nicht genügen

s. l.

werde, wolle er rechtlich erkennen lassen, wie und wo seine Rechtfertigung geschehen solle. Bessere und vollkommenere Erbietungen könne er nicht machen, wenn sie nicht angenommen würden, geschehe ihm grosses Unrecht und werde er zur Nothwehr gezwungen. d. uff dinstag nach Invocavit. — K. CLIX. (Müller II. S. 423 hat Montag nach Inv.) (318)

1471 Fr. schickt eine Abschrift des vorigen Schreibens 6. März an die Stadt Speyer. d. mitwoch nach dem sonntag s. l. Invocavit. — Lehmann, Chronik der Stadt Speyer S. 963. (319)

1471 Fr. schreibt dem Herzog Wilhelm von Sachsen:
10 Mrz. er schickt ihm die Abschrift seines Briefes an den
Heidel- Kaiser (vom 5. März) und bittet ihn die Erbietberg. ungen, die er darin mache, bei dem Kaiser zu befürworten. d. of sontag Reminiscere. — Müller II.
S. 424. (320)

1471 Fr. erlässt ein Gesetz für die Stadt Heidelberg: 6. April. I. Zum ersten orden und setzen wir, das hinfur

von nyemant were der sy einicher win zu schencken uffgetan werde, er sy dann zuvor durch die geswornen winscheczer und den ungelter versücht und gescheczt, wie hoch man den schencken und geben solle. 2) Item das solichs ufrecht und gehalten werde, so sollen burgermeister und ratte zu Heidelberg alczit setzen und bescheiden zwene oder dry glauphaftig erber menner, die mit einem ungelter zu iglicher zit solich win die man offthun und schencken will zuvor scheczen und bescheiden, das iglicher win nach sinem werde und nit hoer gegeben werde. 3) Item dieselben 2 oder 3 sollen auch daruber globen und sweren, des solle ein eydt begriffen werden von burgermeister und ratte. -4) Item des winscheczens solle sich auch nyemant in Heydelberg, er sy geistlich oder werntlich edel oder unedel gefriet oder ungefriet, widdern, so ferre er win zu H. schencken will. 5) Item welcher auch also win schencken wil, er sy geistl. od. werntl. edel od. unedel gefriet od. ungefr., der solle auch gehorsame sin zu ziten so man off hort schencken und wenig win schenckt, wann an ine gesonnen wirt win zu schencken, das er solichs one alle weigerüng thüe.

Von der becker wegen. 1) Item es sollen brotbeseher geseczt werden die morgens und abents, wann sie wollen und sie fuglich bedunckt, ein iglich brot besehen und sie darinn getrulich halten gein dem armen als gein dem richen - und sundern fliss darinn haben, das das mererteil brots nit ungewegen verkaufft werde. 2) Item sollen die selben brotbeseher globen und zu den heiligen swern, inhalt des eydts der daruber gemacht ist oder werden solle von burgermeister und ratte. 3) Item uff denselben eidt sollen sie einem iglichen backe brots, es sy heller oder zweyer pfennig wert, oder ander brot ein brot offsnyden und besehen, obe das wol gearbeit gnug gebacken und nach siner geburde von rechtem melwe gemacht sy, und wann sie anders funden dann ein iglichs brot sin solle, das sollen sie fur einen schantbacken erkennen, und vor allen dingen so es an dem gnug backen gebreche hat, das solle auch fur einen schantbacken gebusset werden. 4) Item wann aber an den yecz gemelten stucken nit gebreche funden ist, so sollen die brotwiger dasselbe brot darnach wigen, finden sie dann ein hellerwecke oder ein hellerbrot ein lott oder anderthalbs ungeverlich zu licht, das mogen sie ungestrafft hingeen lassen, ist es aber zwey lot zu licht, so solle der becker zu busse geben ein pfunt heller und solle ein virdenteil desselben brotbacks umb gots willen geben werden. 5) Item ist es aber dryer lot zu licht, so solle er geben zwey pfünt zu busse und sollen zwey teil des gebacks umb gots willen gegeben werden und den drittenteil mag der becker in die gemeyne verkauffen fur sinen wert als funff brot vor vire oder vier fur dry oder dry fur zwey nach bescheit der geswornen brotwiger, ist es aber vier lot zu licht solle er dry pfunt zu busse geben und den ganczen gebacken verlorn haben, der soll halp um gots willen gegeben werden, und das ander halpteil solle fur sin wert verkaufft und in der statte nucze gewandt werden. 6) Item von der pfisterwecke wegen, da einer zwene pfennig gilt, orden und seczen wir, welcher becker pfisterwecke backen will, dasselbe brot solle gancz semel und gegrisst darinn kein bollen lassen und wolgebacken sin, und am gewicht so mag dasselbe brot

han vier lot mynner dann sust zwever pfennig wert weckbrot dwile es semelbrot sin solle, wer es aber das uber die vier lot solicher pfisterweck ein lot oder anderthalbs zu licht funden wurde, das mag hingeen, ist er aber zwey lot uber solichs zu licht, so'solle der becker ein pfünt heller mit verlierung des brots verfallen sin und damit gehalten werden. wie vorgemelt; - - 7) Item mit den levben die zwene pfennig gelten wann die wie die obgemelt nach dem offsnyt recht und wolgebacken funden und darnach gewiegen werden, so sollen sie mit zwey lotten mynner, dann die offsatzung ist, unstraffbar bliben, haben sie aber dru lott mynner, so solle die straff sin ein pfunt heller mit verlierung des brots etc. 8) Item wann aber ein becker ein schantbacke tüt, so sol er das brot alles verlorn han und soll das halbteile umb gots willen gegeben und -- (wie in §. 5) und er solle ein monat im selbs und andern ungebacken sin. 9) Item werden aber off ein zit me dann ein schantbacke funden, so solle desselben brots ein teil was zimlich ist umb gots willen - (wie §. 8). wann auch also die becker straffbar funden werden. davon soll den wiegern von einem iglichen geback iglichem wieger von den hellerbroten ein pfennig wert und von dem zwey pfennig wert ein brot werden und gefallen, damit das sie desste flissiger zusehen und wiegen und irs versumen etlicher masse erstat werden, und beducht dann den ratte, das solicher lone den wiegern fur ir arbeit zu clein were, so mogen sie mit willen und wissen unnsers husshoffmeister ye zu zitten ine den lone bessern. 11) Item welcher becker off diese ordenung in dracz oder forteil stil steen und nit backen wolt, der solt auch forter zwene monat oder off ein abtragk ungebacken sin ime selbs und andern luten. 12) Item dwile sich die gemeinde erbotten hat, einem hussbecker wollen den husszinss bezalen, sollen burgermeister ratte und burgermeister von der gemeinde nach einer bequemlichen behusung einen hussbecker und einem oder me fromen erbern beckern besehen die also bestellen, dieselben hussbecker sollen gefriet werden und darzü nicht pflichtig sin zu backen, dann allein den, die mit der stat libe und

levde liden one unser sunderlich erlaübung, und sol man von der stat welden einem solichen becker mit einem halbhundert holcze zu stuer kommen. 13) Item ist auch güt, welcher also zü einem hussbecker zügelassen wirdet, das dem sin zimlicher lone von dem malter von der firntzel und auch von dem symmern gesaczt und gemacht werde. 14) Item dieselben hussbecker sollen einem iglichen das sin backen und widder geben umb des willen, des kein irrung darinn falle, das dann alle jare oder welche zit es im jare not ist, ein versuche gescheen mit fruher und nuwer frucht off das man warlich wisse wievil brots und mit was gewicht die zit das malter oder firnczel ertragen moge. 15) Item dieselben hussbecker sollen auch einem iglichen, der das begert, sin deick in sinem huss oder in dem backhüse in bywesen sins gesindes, die er daby haben wil, machen. 16) Item des stiffts becker zum heiligen geist der soll nyemant backen dann den herrn off dem stifft, wil aber sust yemant anders umb lone und des pfennig wert backen, so soll er in der ordenung der ander becker wie vorgeschriben stet auch begriffen sin. 17) Item dwile versehelich ist, das man die behusung und die hussbecker nit so balde bekomen und haben mag, so solle den beckern zu H. itzunt gebotten werden, das sie einem iglichen gemeinsman, der das von ine begert, sin eigen mele backen und ime auch das sin widder geben sollent, wie es off die hussbecker geseczt ist. 18) Item solle auch ein iglicher hussbecker einem iglichen der erste ist mit sinem mele auch zum ersten backen. 19) Item es solle auch hinfür ein iglicher becker jars macht han zu der ersten zucht zehen süwe und zu der andern zucht acht suwe inzulegen und nit me, wer es aber, das ir einer me suwe zu einer iglichen zucht halten und inlegen wurde, das soll derselbe becker von einer iglichen suwe, die er uber die obgenanten suwe ingelegt hat drü pfunt heller zu pene verfallen sin die unablesslich zu geben.

III. Von der mäller wegen. 1) Item so wollen wir zuvoran mit unserm muller schaffen und bestellen, das der globen und zu den heiligen sweren solle ein iglichen, der das an ine begert, zumale

so man gemalen mag, und welcher der erste ist, das er dem auch zum ersten malen und einen iglichen sin frucht in mele widder geben und nit verandern solle. 2) Item er soll auch fliss tün das einem iglichen das sin getrulich und recht gemalen 3) Item wo sich erfunde, das ein muller welicher der were das nit dette, der soll dem jhenen dem er schaden getan hett sinen schaden bekeren und darzu in unser straff und der statt gefallen sin. 4) Item es solle auch ein iglicher muller dem jhenen, der zu malen by ime gesinne, sin frucht in derselben huse holen und das mele demselben in sin huss oder in des beckers huse antworten. dahin er ine bescheidt. 5) Item es solle auch ein iglicher muller dem, dem er malen soll, sin frucht an die wage furen und wigen lassen und auch das mele widder an die wage furen und aber wiegen lassen, off das einem iglichen das sin widder werde, und von der wagen in die behusung, wie er als vor stet bescheiden wirt furen. 6) Item so sollen burgermeister und ratte bestellen, das der massen in der Monich müle Ingelnheims müle und zu Bergen auch globen und swern, das also zu halten. 7) Item sie sollen auch ein melebeseher seczen der getrulich zusehe, das die muller das mele recht und auch nuczlich malen. 8) Item es soll auch ein iglicher muller nit me dann vier swine zu iglicher zucht inlegen und halten und woe er me inlegen würde, so solle er von einem iglichen swine dru pfunt heller zu pene verfallen sin.

IV. Von des buweholcz wegen ist unnser meynung, dwile die holczmenger bissher buwe holcze gein Heidelberg gefurt hant, die andern herrn zusteent, das dann gutlich mit denselben holczmengern geredt und ine die beswerung furgehalten werde und das sie furbasser daran sin, das iglich holcze und borte sin rechte lenge habe, nemlich was zwencnzig schuwe han solle das es dieselben habe, desglichen was 30, 40, 50 oder 60 schuwig sin solle, das es auch dieselben lenge habe, desglichen auch die bort und das solichs ine in warungs wise gesagt werde, das wir in dieser ordenüng also furgenomen haben, was under 30 schuwen lang sy, das es nit hoer dann fur 30 schuwe bezalt, und

also auch der andern leng halb und auch mit den borten gehalten werde.

V. Von des brenholczs wegen. 1) Wir seczen und orden auch von des br. wegen, das allen holczflotzern hinder unserm vettern herczog Otten, dem abt von Schonaü, dem von Hirsshorn, zu Gemonden und zu Heidelb. gesessen verkunt werden solle, das sie furbass das brenholcz in rechter lenge und gross hauwen sollen als das von alter her komen ist. 2) Item ine auch daby zu sagen, das wir geordent han, das alles brenholcze besehen werden solle, nemliche hernholcze mittelholcze und nachholcze und was sin lenge und gross nit habe, als von alter herkomen ist, das solle auch fur sinen wert gescheczt und dermassen verkaufft werden. 3) Item als unser gemeinde hie zu H. angibt, das sie gancze uss der stat welde geslagen sin sollen und das ine dhein brenholcze stiefel trüder oder affterslege darinn gegeben werden, und dann daby gesagt wirt, das die welde vast abgeen und verhauwen sin, da wollen wir uff diessmale unsern husshoffmeister oder ander die unsern orden, mit den zweven rats burgermeistern und den zweien der gemeinde burgermeistern und mit zweien uss der gemeinde der stat welde beriten und besehen und ratslahen ein ordenung machen sollen, wie die welde offzubringen und forter gehauwen und was und wievil zu iglicher zit und an welchen enden daruss gehauwen werden soll, und daruber und auch mit den fursten, als obgemelt ist, ein ordenung begriffen und die an uns bringen, darinn soll auch angesehen und bedacht werden das holcze so den rats personen zu Heidelb. wurdet und auch die affter slege der sich die burgermeister underziehen, wie es damit soll gehalten werden. 4) Item von der forster eydt wegen wollen wir, obe der nit nach ' notturft geseczt were, das der nach aller notturfft begriffen und geseczt werde. 5) Item in der walt ordenung solle auch geseczt werden, wenn der stat welde oder etwas davon verkaufft solt werden, were daby und mit sin solle. 6) Item in derselben ordenung auch zu versorgen ob es anders vor nit versorgt ist, wan ein slagk ussgehauwen wirdet, das dann ein zit lang das vihe nit in denselben slagk

getriben werde biss das die ussschussling zu rechter mass widder gewachssen sint.

Von der brucken wegen: Item wir orden und seczen, was holcze zu der brucken geordent gekaüfft gehauwen oder gegeben ist oder württ, das solle by der brucken bliben und darzu gebrucht werden, so lange es darzu tuglich ist, wann aber einig holcze an der brucken untuglich worden und nit me darzū tuglich oder zu gebruchen ist, und doch an andern enden zu verbuwen tuglich were. es were zu rymen burgen zu werren oder anderm das solle verkaufft oder in der stat nucze verbuwet werden, was aber in der gestalt nit nuczlich oder tuglich were das soll den burgermeistern gefallen, als es auch vormals gehalten worden ist. -

VII. Von des mists wegen: Item von des mists wegen uff dem marckt wollen und seczen wir, wann derselbe miste in der stat coste offgeslagen wirt, so solle er auch der stat sin, wenne ine aber die burgermeister off iren costen offslahen lassen so

solle er auch ir sin.

VIII. Yon reisen: Wir orden und seczen auch, das hinfure, wann uns die von Heidelb. reisen, das der solt und reysegelt off die ligenden gutter in stat und in marcke gelegen off einen iglichen nach dem er gutter hat gelegt, und hette einer nit ligend gutter, so soll off sin hant narung und gewerbe geseczt einem iglichen nach siner gebure, und das solichs glich und ungeverlich offgeseczt und keiner unbillich beswert werde, doch hindan geseczt die jhenen die des gefriet sin und des schin darlegen.

IX. Von der hockern wegen: seczen und orden wir, dwile Rotermel angezogen wirt, das er den gemeinen nucze mit den zufuren hie zu H. verhindern solle, das er und ander, die burger und lantferer sin wollen, globen und swern, das nit zu tün, noch schaffen getan werden, und das sie furderlich furderung tun wollen gein allen fure luten. profande herzubringen, und wo sie das verhinderten das sie darumb in swere straff gefallen sin sollen.

X. Von der andern hockern wegen: die alle dinge eer keuffent dann sie nach der ordenung tun sollent, das da der ratte den statknechten und allen muttern off ir eyde bevelhe und das er desglichen dem grossen Claussen in sunderheit auch off sinen eydt von unsern wegen bevolhen werde, welche hockere eer kaufft oder beslegt dann sie tun sollen, das dann derselbe dasselbe gekaüfft gut verlorn habe und darzu ein pfunt heller zu pene gebe; da solle das gekaufft gut uns und das pfunt heller der stat werden.

- XI. Yon der meczler wegen: das sie smere und unsslit usser der stat verkauffen das soll forter versorgt, das das nit me geschee, es sy dann, das die hantwercks lude oder ander zu Heydelberg das nit kaüffen oder haben wollen, doch also das der selbe der smere oder unsslit hat kein düerung mit geverden darinn mache oder thüe.
- XII. Von der ziegeler wegen: orden und seczen wir, das die hinfur kein swarczen oder wissen kalcke ziegel oder gebacken steyne off den Rine furen sollen.
- XIII. Von der wacht wegen: orden und seczen wir auch, das drissig uss den tuglichsten im ratte den burgermeistern uss der gemeinde uss den zunftmeistern und uss andern redelichen uss der gemein das der 30 zusamen sin geordent werden, der alwegen vier des nachts scharwacht tun sollen, den auch gefolgt und geacht werden solle als den burgermeistern, die auch flisslich umbgeen und wol zusehen sollen, das recht und wol gewacht werde und darinn sundern fliss haben.
- XIV. Yon der stat rechnung wegen: seczen und orden wir, das der rat, wann die gescheen solle, der gemeinde solichs zu wissen thüe, ymants von der gemeinde wegen daby zu orden und zu haben solich rechnung zu horen. Datum et actum off samstag den heil. Palme abent. A. in C. Nr. 13 fol. 320°—325°. (321)
- 1471 Fr. nimmt die Stadt Wachenheim ein. M. v. 5. Juni. K. 61, M. B. 217—235, Sp. Chr. 502.
- 1471 Fr. nimmt die leiningischen Orte Gross- und 14. Juni. Kleinbockenheim ein. — M. v. K. 61 f., Sp. Chr. 503. Quellen II. 30

1471 5. Juli Germersheim

Fr. schreibt dem Kaiser: Dreimal nacheinander habe er dem Kaiser geschrieben, im ersten Briefe vom 2. Februar 1470 habe er dargethan, dass er keinen Frevel an dem St. Petersstift zu Weissenburg begangen habe, was er dort gethan habe, sei nach dem Angeben der Visitation, die durch den St. Benedikten-Orden vorgenommen worden sei, nach päpstl. Bullen u. s. w. geschehen, wie es sich auch zu Speyer vor dem päpstlichen Orator herausgestellt habe. Er habe seine Räthe abgesendet, die Händel zwischen ihm und den Bürgern zu Weissenburg zu vertragen, in dem Vertrauen, dass der Kaiser an dem Betragen der Bürger kein Gefallen finden, sondern ihm (Fr.) Genugthuung gönnen Doch er habe keine Antwort erhalten. Erst Pfingsten darnach habe Ludwig von Veldenz eine Generalschrift ausgesendet, die grosse Beschuldigungen wider ihn (Fr.) enthalten und ihn Beschädiger des Reiches und ungehorsam genannt habe. Dadurch sei er genöthigt gewesen, ein Gegen-Ausschreiben zu erlassen und sich zu verantworten. Er habe eine Abschrift desselben dem Kaiser zugeschickt und ihn gebeten, ihm ein gnädiger Herr und Kaiser zu sein; doch er habe keine Antwort erhalten. Ja der Kaiser habe darnach, ohne ihn vorzuladen und zu verhören, ihm die Landvogtei im Elsass, sein väterlich Erbe abzunehmen versucht. Er habe desshalb wieder geschrieben und gebeten, der Kaiser möge ihn bei seinem Erbe lassen und ihm gestatten, sich rechtlich vor dem Papste zu verantworten; er habe darauf keine Antwort erhalten, sondern nur von seinem Boten gehört, dass er auf dem Reichstag zu Regensburg Antwort erhalten solle. Er habe seine Botschaft nach Regensburg geschickt, um diese Antwort zu vernehmen und nöthigenfalls seine Sache vorzutragen. Er bitte nochmals den Kaiser, ihn bei seinem väterlichen Erbe zu lassen, die Hauptmannschaft und Aufgebote wider ihn abzuthun und ihm ein gnädiger Kaiser zu sein. Wenn der Kaiser meine, dass er (Fr.) sich in einigen Stücken anders, als sich zieme, gegen ihn gehalten, sei er bereit, sich zu verantworten oder den Streit rechtlich

austragen zu lassen. d. auf den freitag nach sant Ulrichs tag. — K. CLXII. (322)

1471 Fr. schickt den Räthen und Sendboten der Städte 5. Juli Strassburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm und der an-Germers- dern Frei- und Reichsstädte die Abschrift obigen heim. Briefes an den Kaiser:

"Die wir auch mit allem vleyss biten unverdrösslich zu horen und darauff unnsern herrn kayser mit vleiss biten helffen unser unschuldt und erbieten anzusehen uns wider zu unnserm väterlichen erb komen und wo sein mayestat ungenadt zu uns zu habenn vermaint und zu verantwurten komen zu lassen und deshalb recht von uns zu nemen nach unnserm velligklichen erbieten und uns ein genediger kayser zu sein dagegen wir albeg gewest und noch willig sein wellen uns gegen seinen mayestat alss ein getrewer gehorsamer kurfürst zu halten und hierin ansehen die billichait und euch alzo beweysen und ertzaigen als wir euch des und alles güten getrawen ——." auff freytag nach sand Ulrichs tag. — O. in F. Pfalzgr. bei Rhein. (325)

- 1471 Fr. lagert sich mit seinem Heere vor Nieder-23. Juli. Ohn und überlässt es nach einem Vertrage dem Erzbischof von Mainz. — K. CLXIII. und 457, M. v. K. 62 f.
- 1471 Fr. nimmt die Stadt Lambsheim ein. M. v. 4. Aug. K. 63 f. Sp. Chr. 503 nennt den 3. August.
- 1471 Fr. erneuert mit dem Herzog Nikolaus von Ca9. Aug. labrien und Lothringen die Einung, die er mit
  s. l. Reinhard, König von Sicilien und Johann, Herzog
  von Calabrien, am 11. April 1453 und mit Herzog
  Johann am 26. Oktober 1464 abgeschlossen, auf
  Lebzeiten. d. uff sant Lorencien abent. K. CLXIV.
  (324)

1471 Fr. nimmt gemeinschaftlich mit dem Herzog Niko11. Aug. laus von Calabrien und Lothringen in dem Bünds. l. niss, das sie am 9. August geschlossen, den König
Ludwig XI. von Frankreich und den Herzog Karl
von Burgund aus, also, dass das geschlossene Bündniss sie gegen dieselben nicht binden soll. d. uff
sondag nach sant Lorencien dage. — K. CLXV. (325)

- 1471 Fr. stürmt die Stadt Dürkheim und nöthigt die 18. Aug. Grafen von Leiningen zur Capitulation. — M. v. K. 64—66, Sp. Chr. 503 nennt den 17. August.
- 1471 Fr. nimmt die Stadt Sobernheim ein. M. v. 23. Aug. K. 66. Sp. Chr. 503.
- 1471 Fr. verspricht den Unterthanen Ludwigs von 24. Aug. Veldenz zu Sobernheim, die ihm den Huldigungs-Im Feld Eid leisteten, sie unverbrüchlich bei ihren Gerechbei tigkeiten zu lassen. d. auf sant Bartholomeentag. Sobern- K. 467 Note 2. (326)
- 1471 Fr. rückt vor die Stadt Moschel und die Lands 26. Aug. burg. Herzog Ludwig von Veldenz bittet um Frieden.
   M. v. K. 67. Sp. Chr. 503.
- 1471 Fr. ertheilt dem Herzog Ludwig von Veldenz 26. Aug. und allen seinen Dienern und Knechten freies und Im Feld sicheres Geleite, um zu ihm nach Mannheim zu vor Mokommen und von da wieder nach Hause. d. an monschel. tag nach sand Bartholomeus tag. O. in M. St. (327)
- 1471 Fr. vereinigt sich mit dem Herzog Ludwig von
  29. Aug. Veldenz wegen ihrer Streitigkeiten vor den Bischof
  s. l. Mathias von Speyer, den Hofmeister Diether von
  Sickingen, den Ritter Lutz Schott, den Heinrich
  Jäger und Heinrich Martin zu kommen. Diese
  sollen gütlich vermitteln oder einen rechtlichen
  Schiedsspruch thun. d. auf st. Johannstag decollation. O. in M. St. (328)
- 1471
  2. Sept.
  den Bischof Mathias von Speyer. Die Bedingungen Heidelwaren nach der Sp. Chr. 503: 1) Herzog Ludwig soll berg.
  binnen 14 Tagen die Landvogtei abtreten. 2) Die Einungen und Verschreibungen zwischen Kurpfalz und Veldenz sollen, weil sie gegen Kurpfalz verlezt wurden, ab sein und von Ludwig zurückgestellt werden. 3) Herzog Ludwig soll von Neuem seine Lehen von Kurpfalz empfangen. 4) Alle gewonnenen und eroberten Flecken sollen in Händen der Kurpfalz bleiben bis zur endlichen Rachtung der Dinge. 5) Kommt Herzog Ludwig der Rachtung

nicht nach, so sollen alle Gefangenen sich wieder stellen. 6) Wenn die von Weissenburg der Rachtung beitreten wollen, sollen sie es binnen 14 Tagen melden. — K. 469 Note 4. Eine wirkliche Originalurkunde oder eine Abschrift über den Frieden konnte ich bis jetzt nirgends finden. S. was Heintz (Abhandl. hist. Classe der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften I. Bd. I. Theil S. 363 ff.) über den Frieden sagt.

6. Sept.
Heidelberg.
u. s. w. (wie am 8. Okt. 1455), doch müsse Ludwig in und seinen Nachfolgern huldigen. d. freitag nach sant Egidientag. — O. in M. St. (329)

6.Sept. Bischof Mathias von Speyer gethan, den Herzog Ludwig von Veldenz mit 327½ fl. jährlicher Gült von Zöllen zu Bacharach und Caub, vorbehaltlich der Rechte des Pfalzgrafen Otto darauf. d. auff freitag nach sant Egidientag. — O. in M. St. (330)

7. Nov. von Trier und Sachsen den Markgrafen Albrecht
Dresden. von Brandenburg in die Kurfürsteneinung auf. d.
am dornstag nach Leonhardi des heil. bichtigers
dag. — A. in C. Nr. 14 fol. 134. (331)

1471 Vertrag zwischen Fr. und der Stadt Weissenburg 5. Dez. vermittelt von Räthen der Stadt Strassburg unter s. 1. Mitwirkung der Bischöfe von Worms und Spever: 1) Alle Feindschaft zwischen Fr. und der Stadt Weissenburg, alle Forderungen, die sie gegenseitig hatten, sollen aus und ab sein. 2) Alle Bürger und Einwohner Weissenburg's sollen die nächsten zehn Jahre hindurch in Fr's. Gebiet freies und sicheres Geleite haben, nur nicht um Geldschulden einzuklagen. Eben so wenig die Pfalzgräflichen Geleit erhalten, um in Weissenburg Geldschulden einzuklagen; haben sie aber durchaus Geleite nothwendig, so sollen sie sich an einen Städtemeister wenden, der ihnen dasselbe nicht abschlagen soll.

3) Wenn die von Weissenburg von Jemanden angegriffen und beschädigt werden, soll Fr. ihnen, sobald sie es begehren, Hülfe leisten, doch sollen die Weissenburger Recht annehmen vor Fr. seinem Hofgericht oder den Enden, wohin die Sache rechtlich gewiesen wird. 4) Wenn Friedrichs Amtleute, Diener etc. mit Bürgern oder Einwohnern Weissenburg's Streit bekommen, sollen sie an den Rath zu W. sich wenden, der ihnen Recht verschaffen soll. Wenn Bürger und Einwohner in Weissenburg mit Leuten Fr's. Streit bekommen, sollen sie sich an Fr. oder sein Hofgericht wenden. Doch sollen geistliche Sachen vor geistlichen Gerichten, Lehensgüter vor dem Lehensherrn, liegende Güter an den Enden, wo sie liegen, ausgetragen werden. Frevelthaten sollen in den Gerichten, wo sie geschehen, und Missethäter, die Leibesstrafe verdient haben, da, wo sie ergriffen worden, bestraft werden. 5) Für diese Einung sollen die von W. dem Pfalzgrafen und seinen Erben die 10 Jahre lang immer am Martinstag 200 rheinische Gulden bezahlen. 6) In dem Streit des Kaisers mit Fr. wegen der Landvogtei im Elsass sollen sich die von W. halten wie die andern Städte in der Landvogtei und nach dem Herkommen. 7) Wenn die Streitigkeiten wegen der Oberlandvogtei ausgetragen werden. so soll es mit der Vogtei zu Weissenburg gehalten werden nach altem Herkommen, doch die Frevel, die während der Streitigkeiten vorfallen, sollen verzeichnet werden, und nach Beendigung des Streites das was einem Landvogt und den Weissenburgern von den Freveln (d. h. von den Pönen für die Fr.) gebührt, ihnen gegeben werden. 8) der Inhalt dieses Vertrages soll der Obrigkeit des Kaisers und der Pflicht, mit der die von W. ihm und dem Reiche verbunden sind, keinen Eintrag thun. 9) Wenn Fr. mit dem Kaiser wegen der Landvogtei nicht vertragen wird, und es zu Feindseligkeiten kommt, so soll dieser Vertrag in Kräften bleiben, wenn die Weissenburger stille sitzen; wenn sie sich aber darein mischen und dem Pfalzgrafen widerwärtig werden, so soll der Vertrag beide Parteien nicht mehr binden. d. uff sant Niclaus abent. - K. CLXVI.

1472 Fr. erlässt eine Verordnung, wie es im Falle 24. Jan. seiner Verehelichung mit dem Besitzthum der Pfalz Heidel- zu halten sei:

berg.

1) Da Philipp in einer Urkunde vom 24 Januar 1472 seine Einwilligung gegeben, dass sich Fr. trotz früherer Versprechungen vermähle, so verspricht Fr. für sich, seine eheliche Gemahlin und seine ehelichen Leibeserben, dass, wenn er über kurz oder lang sich verehelichen und eheliche Leibes-Erben bekommen würde, und diese mit Städten, Schlössern, Mannschaft, Nutzungen und Gütern versehen wollte, dieselbe Gemahlin und seine ehelichen Leibeserben, so lange Philipp und seine ehelichen Söhne, die Pfalzgrafen bei Rhein und Kurfürsten werden, am Leben seien, keinen Anspruch haben sollen oder wollen auf die Rechte, Regalien, Ehren, Würden oder Herrlichkeiten, die dem Kurfürstenthum der Pfalz zugehören. 2) Philipp und seine Erben sollen nach Fr's. Tod behalten die Landschaften, Schlösser und Städte, die in den Theilungsbriefen zwischen dem Kurfürsten Ludwig III. und seinen Brüdern bei Kurpfalz zu bleiben bestimmt wurden, nämlich: die Veste Stahleck, die Stadt Bacharach und der Zoll daselbst, die Veste Stahlberg, das Thal Steeg, die Stadt und Burg Caub mit dem Zolle daselbst, die Veste Pfalzgrafenstein, die Thäler Diebach und Mannbach, die Burg und Stadt Alzei, die Veste Winzingen, die Stadt Neustadt an der Haardt, die Veste Wolfsberg, die Veste Mannheim und die Zölle daselbst, die Burg und Stadt Weinheim, die Stadt und das Schloss Lindenfels, die Stadt Heidelberg mit den zwei Burgen, die Stadt und Burg Dilsberg und die Stadt Gemünd am Neckar. Dann in der Oberpfalz: die Burg und Stadt Amberg, die Burg Waldeck, die Stadt Kemnat, die Vesten Helffenberg, Heuspurg, Murach und Ruden und die Stadt Nabburg. 3) Philipp und seine Erben sollen auch nach seinem (Fr's.) Tode die Landschaften, Schlösser und Städte erhalten, die Kurfürst Ludwig III. seinem Sohne Ludwig IV. mit der Bestimmung, dass sie bei der Pfalz bleiben sollen, vermacht hat, nämlich: die Burg und Stadt Oppenheim, die Burg und Stadt (Gau-) Odernheim, Oberingelheim, Niederingelheim,

(Gross-) Winternheim, (Sauer-) Schwabenheim, Nierstein, die Burg und Stadt Lautern und was zu der Pfandschaft daselbst gehört, die Stadt und das Thal Stromberg, den Flecken Freinsheim, die Stadt Ogersheim, die Veste und den Flecken Ortenburg, die Stadt Offenburg, die Stadt Gengenbach und die Stadt Zell und was zur Gemeinschaft daselbst ge-Sodann den zu Kurpfalz gehörigen Theil der Grafschaft Sponheim, nämlich Kreuznach, Kirchberg, Ebernburg, Coppenstein, Gemünden u. s. w. Ferner die Stadt Ladenburg, das Schloss Stein, die Schlösser und die Flecken Dirmstein und Lamersheim, die Silberburg, die Stadt Bretten, und in Bayern die Burg und Stadt Grafenwerth. 4) Ferner soll an Philipp und seine Erben übergehen die Landschaften, Schlösser, Städte etc., die Fr. vor der Arrogation von seinem Vater geerbt hat, als: die Landvogtei im Elsass, enthaltend die Städte Hagenau, Kolmar, Schlettstadt, Kaisersberg mit Burg, Türkheim, Rossheim, Mühlhausen, Oberehenheim, Münster im St. Gregorienthal, Weissenburg mit der Vogtei, und Heilig Kreuz mit dem Schloss und den Zoll beim Kestenholz. Sodann die Stadt Germersheim mit der Burg und dem Rhein- u. Landzoll, das Schloss und die Stadt Hagenbach, den Flecken Billikeim, das Schloss Neuen-Wolffstein, die Kastenvogtei über Maulbronn, die Städte Eppingen und Heidelsheim, die Veste Schwezingen, die Flecken Kirschgartshausen, Rheinhausen, Leimen u. Neckarau, den kurpfälzischen Antheil an der Burg Waldeck im Hundsrück und an den Schlössern Schönburg bei Wesel und Rheinberg, die Veste Otzberg mit dem Städtlein Herings, die Stadt Umstadt, Gemeinschaft mit dem Grafen von Hanau an der Stadt Gelnhausen, Oeffnung, Antheil und Gemeinschaft an den Schlössern und Städten Ochsenstein, Reichshofen, Meisterfelden, Hochfelden, Morsmünster, Hünnenburg, Winnstein, Werth, Wangenberg und Geroldseck. Und endlich in der Oberpfalz die Burg und die Stadt Vilseck, die Märkte Pressat, Hahnbach und Vichtach und die Kastenvogtei über das Kloster Castl. 5) Sodann erhält Philipp etc. folgende von Fr. neu erworbenen Städte, Schlösser etc: die Starckenburg, die Städte Heppenheim, Bensheim und Mörlebach, die neue Vesste Friedrichsburg, die Burg Wersau, die Burg u. die Stadt Rothenberg, die Strahlenburg, die Stadt Schriesheim, die Schauenburg mit Handschuhsheim an der Bergstrasse, die Stadt Beinheim, das Schirmrecht über Schuttern, die kleine Burg Hofweiler, das Schloss Cleeburg, die Burg und das Thal Gräfentann, die Burg und Stadt Neuleiningen gemeinschaftlich mit dem Bischof von Worms, die Burg Altleiningen und die übrigen Gemeinschaften mit dem von Westerburg, das Schloss und die Stadt Wachenheim, die Städte Lamsheim, Pfeddersheim und Armsheim, die Burg Ruprechtseck mit Zugehör, die Burg Böckelnheim, die Städte Sobernheim und Monzingen, den Flecken Waldböckelnheim, das Schloss und die Stadt Boxberg mit Schupf in Gemeinschaft, die markgräflichen Theile an Kreuznach und die Grafschaft Sponheim mit Zugehör, die Veste Bischweiler und dazu 2000 Gulden jährliche Zinsen von dem Grafen Ulrich von Wirtemberg, sodann 1000 Gulden von dem Erzstifte Mainz wegen Ehrenfels. Endlich alle Zinsen und Verschreibungen von dem Bischof von Metz und den Zoll zu Ogersheim "der von der hütten dargezogen ist." 6) Für sich, seine Gemahlin und seine ehelichen Leibeserben behält Fr: die Burgen und Städte Weinsberg, Löwenstein mit dem Zehnten zu Heilbronn, Möckmühl und Neuenstadt am Kocher, die Veste Schwarzach, die Burg und die Stadt Besigheim, die Burg und die Stadt Lützelstein mit dem Zoll, die Veste Einartshausen mit Zoll, das Leberthal, die pfälzischen Theile an Rapoltsweiler, die Burg Landsperg mit dem Flecken Barre, die Stadt und die Burg Selz mit dem Zoll, das Schloss Neuenburg mit dem Zoll, die Pflegund Gemeinschaft zu Guttenberg, das Schloss Scharfeneck und endlich die Stadt und das Schloss Kaiserswerth mit dem Zoll. Was von den genannten Städten, Schlössern etc. zur Zeit versetzt ist, darf Fr. einlösen, doch soll desshalb seiner Gemahlin und seinen Kindern nichts abgezogen werden. Alle Verschreibungen, Briefe, Register und Zinsbücher, die über die Mannschaft, Zinsen, Renten und Gülten obiger Schlösser und Städte vorhanden sind und aller Hausrath, alle Pfänder, Geschütze und fahrende

Habe, die in jedem Schloss zurückgelassen werden, sollen darin bleiben. Alle Schlösser und Städte etc. sollen in der Gestalt und dem Umfange, den sie bei seinem Tode haben, auf seine Gemahlin und seine Kinder erblich übergehen. 7) Gemahlin und Kinder Fr's, sollen mit den andern Schulden der Pfalz nichts zu thun haben. 8) Das Geld, mit dem etwa einige der Schlösser und Städte etc., die Pfandschaften sind, vom Reiche oder sonst Jemanden eingelöst wird, soll an seine Gemahlin und seine Kinder fallen. 9) Die Schulden, die Fr. nach Datum dieses Briefes für den Gebietstheil, der an Phillipp fällt, macht, sollen seine (Fr's.) Gemahlin und seine Kinder auch nichts angehen. Von den Schulden, die Fr. für das gesammte Fürstenthum macht und die er bei seinem Leben nicht mehr bezahlen kann, sollen seine ehelichen Erben den sechsten Theil zahlen oder, wenn ihnen dies zu beschwerlich ist, sollen sie die Burg und Stadt Selz mit dem Zoll dafür hergeben. 10) Fr. will in seiner Kanzlei einen Secretarius anstellen, der alle Schulden, die künftig gemacht werden, verzeichnen und dabei ausdrücklich bemerken soll, für wen dieselben gemacht werden. Jeder der grossen Hofmeister soll den Secretarius, sobald eine Schuld gemacht wird, genau über dieselbe unterrichten. 11) Wenn Fr. oder seine Söhne sterben ohne eheliche Söhne zu hinterlassen oder wenn sie bei ihrem Tode blos Töchter hinterlassen, so soll Philipp von den Töchtern die geschickteste mit 32000 Gulden ausstatten oder mit Schlössern und Städten etc. aus dem Besitz, den Fr. für sich und seine Erben sich ausbedungen, welche 1600 Gulden tragen. Eine zweite Tochter soll Philipp für ein Kloster ausstatten. Wenn er dies gethan, dann sollen alle Landschaften, Herrschaften, Schlösser, Städte, Nutzungen, Lehen, Mannschaften, Herrlichkeiten, Leute und Güter, die sich Fr. für sich und seine Erben ausbedungen, wieder an Philipp und seine Erben zurückfallen. 12) Wenn Fr. während seines Lebens noch neue Schlösser, Städte etc. gewinnt, soll bei seinem Tode davon die Hälfte an Philipp die andere Hälfte an seine (Fr's.) eheliche Kinder fallen, wenn er solche während seines Lebens nicht schon unter dieselben

getheilt hat. 13) Weil Friedrich wünscht, dass nach seinem Tode zwischen Philipp und dessen Erben und seinen ehelichen Leibeserben Freundschaft und Eintracht herrschen soll, so verordnet er. dass immer der Aelteste seiner Erben von den Kurfürsten von der Pfalz das Schloss und die Stadt Möckmühl als Mannlehen tragen und dafür den Lehenseid thun soll. 14) Wenn Fr's. eheliche Nachkommen von ihren Schlössern, Städten oder Nutzungen etwas verkaufen wollen, sollen sie zuerst dem Kurfürsten Philipp oder seinen Erben anbieten es zu kaufen, wenn es diese nicht nehmen, können sie es an andern Enden verkaufen. 15) Da sich Philipp in Bälde vermählen wird, so will ihn Fr. nach Rath der pfälzischen Räthe anständig mit Landschaft, Herrschaft, Mannschaft, Schlössern, Städten, Nutzungen, Leuten und Gütern versehen, doch soll Fr. dessen Staat ordnen und setzen können, wo es ihm gutdünkt. d. uff fritag nach sant Vincencien tag des heil. mertlers. - K. CLXVIII. (332)

1472 Vertrag zwischen Fr. einer- und dem Abt, dem 29. Jan. Probst und dem Stift zu Weissenburg andrerseits, Speyer. vermittelt durch die Bischöfe von Worms und Speyer und dem Wormser Domcustos Johann Ernst:

> 1) Fr. soll die Irrungen, die er mit dem Abt, dem Probst und dem Stift gehabt, abstellen und ihnen ferner kein Hinderniss bereiten, wenn sie das Stift ordnen und besetzen mit Wissen und Zustimmung des Papstes und des Kaisers. 2) Er soll diejenigen, welche gegen den Willen des Papstes und des Kaisers und das Vornehmen des Abtes und Probstes etwas unternehmen nicht unterstützen und die Gülten und Renten des Abts, des Probsts und des Stifts, die von ihm oder den Seinen beschlagnahmt waren, wieder freigeben. 3) Wenn der Abt und der Probst wieder die, welche des Stifts Güter unrechtlicher oder gewaltsamer Weise innehaben, rechtlich verfährt und einen Rechtsspruch erlangt, so soll Fr. jene Leute wider diesen Rechtsspruch nicht unterstützen. d. uff mittwoch nach sant Paulus bekerunge tag. - K. CLXIX.

Fr. schreibt dem Kaiser: Herzog Ludwig v. Lands-

1472

23. Mrz. hut habe ihm am 15. Fbr. 1472 geschrieben und Heidel- dabei die Abschrift seines Schreibens mitgeschickt, das der Kaiser an ihn (Fr.) geschrieben, dies kaiserl. Schreiben selbst habe er aber erst am 10. März durch einen Boten erhalten. In diesem Schreiben heisse es. dass der Kaiser Fr's. Antwortschreiben auf den zu Nürnberg geschriebenen kaiserlichen Brief wohl vernommen habe, aber die Wahrheit dessen, was darin stehe, in Zweifel ziehe. Darauf sei seine (Friedrich's) Antwort: Jeder, der dies Antwortschreiben gelesen habe, müsse von dessen Wahrheit überzeugt sein, wenn der Kaiser wirklich etwas Unbeständiges, Unwahrhaftes und Böses darin gefunden habe, hätte er es gewiss besonders hervorgehoben und ihm (Fr.) zum Vorwurf gemacht. Sodann beklagt sich Fr. über die Entziehung der Landtvogtei im Elsass und die Errichtung der Reichshauptmannschaft gegen ihn und bestreitet, dass der Kaiser dabei billig und gerecht verfahren sei. Dass der Kaiser nicht geneigt sei, die Streitsache zu kurzem Austrage kommen zu lassen und ihm die Landvogtei wieder zu geben, wolle er klar beweisen. Der Kaiser habe gegen sein (Fr's.) Rechtsgebot ein anderes Rechtsgebot vor den Kurfürsten gethan. aber er (Fr.) könne aus folgenden Ursachen die Sache nicht von den Kurfürsten austragen lassen. nämlich: 1) Die Königreiche Böhmen, Ungarn und Polen seien miteinander in Krieg verwickelt und Niemand wisse, wer Kurfürst bleibe und wann der Krieg zum Ende komme. 2) Es sei, so lange ein menschliches Gedächtniss zurückreiche, nie gehört worden, dass wegen einer solchen Sache die Kurfürstten jemals zusammen gekommen seien. Daher komme er, wenn er das Rechtsgebot aufnehme, zu keinem Ende. Auch sage der Kaiser selbst, dass er dem Schiedsspruch nur dann nachkommen wolle, wenn er ihm gefalle. Man sehe also, wie gefährlich es für ihn (Fr.) sei, wenn er dies Rechtsgebot an-3) Wenn er das Rechtsgebot annehme, aber kein rechtlicher Spruch erzielt werde, verliere er jede Gelegenheit sich zu rechtfertigen, was er jetzt füglich thun könne. Des Kaisers Meinung sei durch scheinbare Rechtsgebote ihn zu binden,

ihm Gelegenheit zur Rechtfertigung zu entziehen und die Landvogtei vorzuenthalten. Das Rechtsgebot vor den Kurfürsten nehme er (Fr.) nur unter der Bedingung an, dass er zuvor wieder in der Landvogtei eingesezt werde. Der Kaiser erwiedere gar nichts auf das Rechtsgebot vor dem Kurfürst Ernst von Sachsen, das er (Fr.) unbedingt gethan habe und von dem er meine, dass kein anderes unparteiischer und ehrbarer sei. Zu Regensburg habe der Kaiser ausgesprochen, dass er ihm (Fr.) einen Fürsten als Richter setzen wolle, aber dies sei auch nicht geschehen, woraus man abermals sehen könne, dass der Kaiser es zu keinem kurzen Austrag kommen lassen wolle. Schliesslich beklagt sich Fr. noch über die Entziehung der Landvogtei, protestirt gegen das Verfahren des Kaisers und erneuert das Rechtsgebot vor dem Kurfürsten Ernst von Sachsen. d. uf montag nach dem heil. Palmtag. - K. CLXX.

7. Apr. zweier Briefe, von welchen den einen der Kaiser Heidelberg. d. uff dinstag nach Quasimodogeniti. — O. in F. Pfalzgrafen bei Rhein. (334)

1472 Fr. thut dem Stadtrathe zu Neustadt kund, dass
21. Mai er den Klausnern bei Neustadt erlaubt habe, ihre
HeidelKlause nach der Angabe seines Rentmeisters Michael
berg. Mossbach auszubauen und zu erweitern, und bittet
ihn, dies geschehen zu lassen. d. off donerstag
nach dem heil. pfingstage. — Remling, Urkundenb.
II. Bd. Nr. 197. (335)

1472 Fr. bestätigt den Empfang von 2000 Gulden, 14. Juni die ihm die Stadt Hagenau vertragsmässig zahlen Heidelmusste. d. uff sontag vor sant Vits und Modesten berg. tag. — A. in C. Nr. 14 fol. 151<sup>b</sup>. (336)

1472.
4. Juli
5. l. sich treue und feste Freundschaft und verabreden zur Beilegung etwa entstehender Streitigkeiten einen Austrag. Fr. verspricht dem Bischof noch besonders Hülfe und Beistand, wenn er desshalb, dass er den Grafen Philipp von Nassau mit dem Theil

der Herrschaft Lichtenberg, der ein Lehen des Stiftes Strassburg ist, belehnen würde, von irgend Jemanden angefeindet werden sollte. Beide nehmen in der Einung aus: den Papst und den Kaiser. Fr. nimmt aus: den König Reinhard von Sicilien, den Erzbischof von Köln, die Kurfürsteneinung, den Herzog Karl von Burgund, die Bischöfe von Würzburg, Worms und Speyer, alle Fürsten von Bayern, den Herzog Sigmund von Oesterreich, die Landgrafen von Hessen, die Fürsten und Herrn die ihm verbunden sind, die Städte Strassburg, Speyer und Wimpfen und endlich die Städte, die zu der Landvogtei gehören. Bischof Ruprecht nimmt aus: den König von Frankreich, seine Brüder geistlichen wie weltlichen Standes, seinen Schwager den Grafen Vincenz von Mörs und die Stadt Strassburg. d. uff samstag sant Ulrichs des heil. bischofs tag. K. CLXXII. (337)

1472 Fr. schliesst mit den Markgrafen von Baden einen
 28. Juli. Vergleich. d. Zinsstag nach sant Marien Magdalenen tag. — Angeführt von K. 482 Note 5.

1472 Fr. verspricht den Bürgermeistern und dem Rath 9. Dez. der Stadt Schlettstadt, die ihm 300 Gulden geliehen, Heidel dieselben in drei oder vier Jahren wieder zurückberg. zuzahlen. d. uff mitwoch nach unser frauwen tag concepcion. — A. in C. Nr. 14 fol. 154. (338)

1472 Fr. verspricht den Bürgermeistern und dem Rath 15. Dez. der Stadt Stadt Speyer, die ihm 1000 Gulden ge-Heidel- liehen, dieselben acht Tage vor oder nach St. Martinsberg. tag wieder zurückzuzahlen. d. dinstag nach sand Lucien tag. — A. in C. Nr. 14 fol. 145<sup>b</sup>. (339)

1473 Fr. verspricht den Bürgermeistern und dem Rath
2. Fbr. der Stadt Colmar, die ihm 1000 Gulden geliehen,
s. l. dieselben in drei oder vier Jahren zurückzuzahlen.
d. uff unser frauwen tag lichtmesse. — A. in C.
Nr. 14 fol. 154<sup>b</sup>. (340)

1473 Fr. stellt seinem Amtmann zu Boxberg, Contz 10. Fbr. von Berlichingen nachdem er denselben im Beisein Heidelseiner Räthe verhört, ein Zeugniss aus, dass derberg. selbe in dem Dienste seines Bruder, des Erzbischofs Ruprecht von Köln, ehrlich, redlich und wie einem frommen Edelmann gebühre, gehandelt und nicht, wie die Rede ausgegangen sei, sich unredlich gehalten habe. d. uff mitwoche nach sant Appolonien tag. — A. in C. Nr. 14 fol. 171<sup>b</sup>. (341)

1473 Fr. verspricht den Bürgermeistern und dem Rath
18. Fbr. der Stadt Kaisersberg, die ihm 400 Gulden gest. liehen, dieselben in drei oder vier Jahren wieder zu bezahlen. d. sontag Estomichi. — A. in C. Nr. 14 fol. 154<sup>b</sup>. (342)

1473 Fr. nimmt den Meister Johann Mergentheim als 19. Fbr. Rath und Diener an. d. off frytag nach sant Val-Heideltinstag. — A. in C. Nr. 14 fol. 173. (343) berg.

1473 Fr. trifft Anordnungen über die Versorgung seiner 15.Mrz. natürlichen Söhne Friedrich und Ludwig. d. uff Heidelmontag nach dem sonntag Reminiscere. — Die Urberg. kunde ist enthalten in K. CLXXIV. (344)

1473 Fr. bekennt, dass er den Ritter Simon von Bals-18. Mrz. hofen, Vogt zu Heidelberg, den Diether von Hand-Heidelschuhsheim und seinen Prothonotarius Alexander Pelberg. lendorfer zu Vormündern seiner natürlichen Söhne

Friedrich und Ludwig ernannt habe:

"Zu thun als nachstet, daruff sie uns auch globt und gesworn hann, nemlich das sie alle jare der amptlut unnd knecht, den dan der egenanten unser kinde gut unnd nutzung zu bewaren bevolhen ist oder furder wirdet, rechnung inn bysin der kinde muter Claren mit fliss horen und uffmercken sollen, wie damit umbgangen werde und ob das in eynchen weg zu bessern, das es auch furgenomen, und was zu jederzyt an der rechnung ubersteen werdet solichs Claren der kynde mutter zu iren handen geantwort und in bysin der furweser inn eyn busse ingelegt werden, darzu dry slusell sin, der wir einen, Clare den andern und der furweser einer dem wir das befelhen den dritten haben sollen, dieselbe busse auch hinder eynem dechan und custor zum heiligen geist zu Heidelberg inn desselben stiffts sunderlich bewarung und gewolte inn beheltniss und versorgniss befolhen und gestelt und behalten werden soll in namen unser - - kinde; wurde auch Clare icht zuschen den rechnungen innemen von

der kind wegen das soll sie by eyn behalten und so erst die furweser daby gesin mogen darlegen und berechen, woher das gefallen sy und aber als vorstet ingelegt werden inn die bussen ungeverlich. Wer es auch das den kinden etwas furgespart damit ir nutz geschafft werden mocht, wurde, darzu sollen die egenanten personen auch geneigt beholffen und berathen sin und daran manen und triben, das es zum besten und nutzlichsten den kinden zu gut angelegt und versorgt werde, und sunderlich nit uber tusent gulden unangelegt lassen sunder, wan dusent gulden furhands und nutzlich angelegt werden mogen sammenthafft das soll zu stunt gescheen, ob aber icht feyle oder feile zu machen were umb evn mynder somme so mocht man auch die mynder somme anlegen und allwege fliss han, das es an gutem wert und an nuczlich ligende guter oder redlich gerecht lantleuffig zinse und gulte angelegt werde. In welcher zit auch im jare die obgenanten furweser durch ir vorgemelt forschung, die sie auch getrulichen darinn thun sollen, oder sust innen oder anlangen wurde der kinde sach, warum das sin mocht, zu bessern und damit ir ere und nutzen zu schaffen oder ir schade zu verkomen were, darzu sollen auch die egenanten personen getruwen fliss thun und furkeren den kinden zum besten, und wo sie das durch sich selbs nit gethun mochten, so sollen sie das zu iglicher zit so lang wir inn leben sin an uns pfaltzgraven Friderichen der kinde vatter bringen, furter darinn aber zuthun nach unserm bescheit, da durch alle male der kinde nutz furgewant werde, als wir des ein besundern getruwen und glauben zu ine han - -. Und zu welcher zit sich also begeben mocht oder wurde das sie von uns oder durch sich selbs einer von dem andern berufft wurden der kind sach zu handeln nutz zu schaffen oder iren schaden zu warnen, und der obgenanten furmunder eyner oder zwen unser gescheffd oder ander merglichem anligende die zyt daby nit gesyn mochten, das sie sich doch an merglich ursach nicht verhindern lassen sollen, so solten doch die andern zwen oder der drit mit der mutter oder wen wir me darzu geben solch der kind sach zu der kind nucz und besten handeln und furnemen in aller mass als ob sie alle zugegen weren thun mochten und sollen. Und ob wir dots abgangen, den got verhuten wolle, so sollen die furweser darnach furuss furmünder sin handeln und zu handeln hann mit Friderich unserm eltsten sone als nach stet, und ob ir einer alssdann auch abgeen wurde, so sollen die andern zwen zu stunt einen dritten kiesen und von dem pflicht entpfahen inhalt dises briffs zuvor und ee er zugelassen wirdet. Item wann wir also abgangen, ee - unser kinde F. und L. 18 jerig worden werentt, so sollen die obgenanten furmunder oder die an ir stat erseczt wurden furuss in dieser pflicht bliben biss Ludw. zu sinen 18 jaren kompt. das wirt nemlich so man zelen wurdet 81 jare der myndern zall und der alt ist, als dann sollen sie ime disser furmunderschafft abdretten und alles das sie den kinden zusteen hinder ine hetten oder hinder andern wissen demselben Ludwigen zu stellen uffembaren und uberantwurtten und nach irem besten vermogen daran sin, das den bevden kinden oder welchs inn leben blibe eyn volkomen redlich rechnung geschee von iren amptluten knechten und andern, die das ir dann zu male zu verrechen und inhetten onverziehen - -. Und ob Ludwig er abging dann F. sin bruder vor oder nach unserm tode - - so sollen sie Friderichen so er 18 jar alt were (1479) inn solcher massen auch abdretten und thun wie vorstet. - Und wir pfaltzgrave Fr. behalten uns auch die will wir leben von unser kinde wegen die oberst furmunderschafft und die obgenanten personen und furweser zu setzen und entsetzen und dises unsers befelhs mynderung merung und anderung zu thun nach unserm willen und gefallen - -." d. uff dornstag nach dem sontag Reminiscere. - A. in C. Nr. 14 fol. 223b bis 225b. (345)

1473 Fr. schreibt der Stadt Frankfurt, dass er von 7. Mai der Fehde des Herzogs von Calabrien und Loth-Heidel- ringen wider die Stadt Metz nichts gewusst habe; berg. er habe demselben auf seine Bitte allerdings 200 Ovellen II. 31 Reisige geschickt, aber ohne zu wissen, gegen wen er sie gebrauche. d. uff frytag nach misericordia domini. - O. in F. Pfalzgr. b. Rhein.

Fr. theilt der Stadt Frankfurt mit, dass er seit 1473 12. Mai Fasten 1472 vom Kaiser keine Antwort erhalten Heidel- habe, er bittet sie den Kaiser zu bewegen, seine berg. Rechtsgebote anzunehmen, und wenn er dies nicht thue, demselben gegen ihn (Fr.) keine Hülfe zu leisten. d. uff mittwoch nach dem sonntag Jubilate. - O. in F. Pfalzgr. bei Rhein.

Fr. schreibt dem Kaiser: 1473 12. Mai

"Uwer keyserlichen maiestat han ich hievor zu Heidel- vielmalen geschrieben gebetten und durch myn mitberg. curfursten und fursten des richs bitten lassen mir eyn gnediger her und keyser zu sin uwer ungnade die ir off mich gewant han gnediglich abezustellen. nachdem ich die nit weiss verschult haben, das dann die zijt nit hat mugen sin, sunder daroff mee beswerniss als mich bedunckt gefolgt, das uwer keyserlich maiestat mich an der landfogthy mynem vetterlichen erbe geirrt und understanden hat zu entwenden, darumb ich uwer gnade inn sunderheit geschrieben und gebetten han mich ungeirrt zu derselben lanndfogthy inn Elses mynem vetterlichen erbe kommen und geruglich bliben zu lassen nach usswisung myner verschribung etc., das aber noch bisshere gutlich auch nit gefolgt hat, darumbe ich bewegt bin worden uwer maiestat etlich rechtgebotte furzuslagen off myn mitcurfursten und dann inn sunder ob uwer maiestat das nit gefellig were dermass unverdingt off den hochgebornen fursten hern Ernsten hertzog zu Sachssen auch mynen oheym und mitcurfursten nach innhalt eyns sendbrieffs off montag nach dem heyligen Palmetag anno etc. 72. nehst verschienen von mir ussgangen, darinn ich antwort begert und bisshere gewart han und noch warten bin, das ich ye gehofft hett als ich noch thun uwer keyserlich majestat hette sich inn der zijt des besten bedacht mir antwort geben oder mir gnade oder recht nach lüt derselben myner bete und rechtbote widerfaren lassen und mich uss ungnaden geslossen; dwil nü uwer keys. m. ytzt inn das riche heruss kommen und inn der nehe

ist, so erinner ich uwer k. m. inn guter meynung und ungezwiffeltem getruwen uwer k. m. sy solicher meynung uwern fursten und andern underthan des richs friede und gnade zu schaffen und furzunemen und mich widder zu der lanndfogthy mynem vetterlichen erbe kommen zu lassen und vor einen gehorsamen des richs curfursten offnemen haben und halten, ob das also geschicht das ich ve mein die billicheit vor allen dingen erfordern sy, so sol uwer k. m. an mir nit zwifeln des ich mich auch hie mit erbiete alles des willig zu sin das evnem gehorsamen getruwen curfursten zustett in allen des richs sachen und geschefften und nit mynder dann ander myn mitcurfursten thun wo mir das zimlich und geburlich sin soll und mag. han auch daroff etlichen mynen mitcurfursten und fursten des richs auch stetten im rich thun schriben bitten und begern mir das an uwer maiestat helffen zu erlangen, das ich ye getruwen wil, ob myn selbs bette unverfenglich were des ich nit hoffen wil, dieselben sovil fliss an keren, das sie uwerr maiestat zu gutem gnedigen willen und das antwort zu geben bewegen werden, dann ich mich ve gar ungern inn widderwertigkeit stellen wolt, wo ich durch uwer selbs gnade oder ander furderniss von uwerr keyserlichen maiestat offnemen myns rechterbietens oder gnedigen willen und nevgung erlangen mochte. dann an mir bisshere nit erwonden hat oder nochmals erwinden solt uwer k. m. undertenig willige gehorsame dinste zu erzeugen und vor mynen gnedigsten herren und keyser zu haben, wo ich vermerckt uwer k. m. solichs inn gnediger meynung von mir offnemen wolt und bit nochmals umbe eyn gnedige antwort." d. off mitwoch nach dem sontag Jubilate. - A. in F. Pfalzgr. b. Rhein.

berg.

Fr. vereinigt sich mit Eberhard Hofwart von 27. Juli Kirchheim, dessen Ehefrau Else von Hohenburg Heidel- und deren Söhnen Hans und Ludwig zu einem Burgfrieden im Schlosse Hohenburg und dem Felsen Löwenstein und eine Viertelmeile um dieselben. d. uff dinstag nach sant Jacobstag des heil, zwolffboten. — K. CLXXVII. (349) 1473 Fr. notum facit:

2. Sept. Heidelberg.

"Reverendo in Christo patri nostro carissimo domino Reinhardo episcopo Wormaciensi vel eius in spiritualibus vicario generali sincerum complacendi affectum cum salute: ad premissariam in Aspach altaris sancti Silvestri pape vacantem ad presens per obitum domini Johanni Erkenbrecht novissimi possessoris, cuius collocacio racione juris patronatus hac vice dumtaxat ad nos loco dilectorum filiorum nostrorum naturalium Friderici et Ludovici de Bavaria, qui nondum ad annos legitimos devenerunt et adhuc sub tutela sunt, pertinere dinoscitur, Johannem Dernbecher presentavimus serieque presencium vobis presentamus rogantes et exhortantes, ut eundem Johannem ad prefatam premissariam investire velitis facientes sibi de fructibus proventibus et emolimentis plenarie responderi nobis in complacenciam singularem - .. d. secundo Septembris. - A. in C. Nr. 151/2 fol. 17b. (350)

1473 Fr. thut kund, dass sich Pfalzgraf Otto, Herzog 31. Dez. von Bayern, mit seinen Schlössern, Städten, Landen, Heidel- Dörfern, Leuten und Gütern in kurpfälzischen Schirm begeben habe. d. an fritag nach dem heiligen berg. Cristtag. - A. in C. Nr. 14 fol. 226b und 227. (351)

1474 berg.

Fr. schreibt an den Kaiser wegen seiner Aus-27. Jan. söhnung: Was der Kaiser bei den jüngsten Ver-Heidel- söhnungsversuchen des Herzogs Ludwig von Landshut gefordert habe, nämlich: 1) Zahlung von 32000 Gulden. 2) Herausgabe der Mortenau und der Landvogtei im Elsass. 3) Lossprechung der einst ge-fangenen Fürsten von ihren Verpflichtungen und Herausgabe ihres Lösegeldes etc. etc. habe er nach seiner eigenen Meinung und nach dem Rathe seiner Räthe nicht bewilligen können; auch hätten seine Räthe, die er nach Trier zum Kaiser gesandt, um ihn mit Hülfe des Herzogs von Burgund zur Versöhnung zu bewegen, nichts ausgerichtet; er bitte jetzt, um die Aussöhnung nicht länger hinauszuschieben, der Kaiser möge ihm ein gnädiger Herr sein, ihn im Besitze der Mortenau und der Landvogtei lassen und als Kurfürsten anerkennen. Wenn der Kaiser dies nicht wolle, so widerhole er

(Fr.) seine Rechtsgebote vor sämmtlichen Kurfürsten, dem Herzog Ernst von Sachsen und dem Herzog Karl von Burgund; wenn der Kaiser auch dies nicht wolle, möge er ihm zu wissen thun, wie er (Fr.) Gnade oder Recht erlangen könne. d. uff dornstag nach conversionis Pauli. — K. CLXXIV.

1474 Fr. thut allen Pflegern, Landschreibern, Kastnern, 14. Apr. Bürgermeistern, Räthen und allen andern Ange-Heidel- hörigen seines Landes in Bayern (d. i. Oberpfalz) kund, dass er die dortigen Städte, Schlösser, Märkte, berg. Lande und Leute seinem Sohne Philipp als einem regierenden Fürsten bis auf Widerruf übergeben habe, damit er dort an seiner Stelle regiere und alle Nutzen und Gefälle für sich einnehme und gebrauche; doch bleiben die Amtleute etc. in seiner (Fr's.) Pflicht und diejenigen, welche dort neu eingesetzt werden, müssen auch ihm huldigen; ferner darf Philipp von dem Lande nichts versetzen, verkaufen oder verändern und keinen Krieg anfangen ohne sein Wissen und Wollen. Er ermahnt Alle seinem Sohne gehorsam zu sein wie ihm selbst; doch mit dem angegebenen Unterschied, d. dornstag nach dem heil. Ostertag. - K. CLXXX. (353)

1474 Kaiser Friedrich III. spricht auf dem Reichstage 27. Mai. zu Augsburg die Acht wider Friedrich aus. Siehe Müller II. S. 626 ff.

1474 Fr. erlässt ein Schreiben an Fürsten, Herren 12. Juni und Städte, worin er seinen Streit mit dem Kaiser Heidel- und dessen Verfahren gegen ihn erzählt: berg. Sobald er die Ungnade und den Unwillen des

Sobald er die Ungnade und den Unwillen des Kaisers gegen sich (Fr.) gemerkt habe, habe er mehrmals Bischöfe, Prälaten, Grafen und Herren als Gesandte an den Kaiser geschickt, um denselben unterthänigst zu bitten, dass er seine Ungnade abstelle und ihm die Regalien verleihe und ihm zu erklären, dass er fortan des Kaisers treuer und gehorsamer Kurfürst sein wolle. Doch es habe nichts geholfen, die Seinigen seien jedesmal unverrichteter Sache nach Hause gekommen. Er habe niemals einen Grund der kaiserlichen Ungnade erfahren, erst etliche Jahre darnach habe der Kaiser angegeben, dass er (Fr.) das Kurfürstenthum der

Pfalz, das dem Herzog Philipp gehöre, sich anmasse. Er habe hierauf dem Kaiser mitgetheilt. dass er dies mit dem Rathe der trefflichen Räthe und Glieder der Pfalz thue und von Papst Nikolaus und seinen Mitkurfürsten anerkannt worden sei. Auch die Kurfürsten hätten dem Kaiser gerathen, die Arrogation zu bestätigen, da sie dem Reiche und der Pfalz von Nutzen sei, und der Kaiser habe den Kurfürsten geschrieben, dass er es thun wolle, und ihnen ein Formular der Confirmation zugesandt und sie aufgefordert, dieselbe zu besiegeln, er wolle darnach ebenfalls sein kaiserliches Majestäts-Siegel daran hängen. Aber der Kaiser sei dem bis auf den heutigen Tag noch nicht nachgekommen. Er (Fr.) sei aber trotzdem von dem Papst und den Kurfürsten als Kurfürst aufgenommen und werde als solcher im ganzen Reiche anerkannt. Er sei in die Kurfürsteneinung aufgenommen worden und habe als Kurfürst Lehen empfangen und vertheilt. Sein Sohn Philpp sei mit Allem einverstanden und habe, nachdem er zu seinen vollkommenen Jahren gekommen, sich wieder dafür erklärt und dem Kaiser mit eigener Hand einen Brief geschrieben und ihn gebeten, die Arrogation zu bestätigen. Da der Kaiser vielleicht in Zweifel gezogen, dass dies Philipps freier Wille sei, so habe er (Fr) auf Ersuchen des Kaisers bewilligt, dass der Kaiser durch vertraute Personen die Verhältnisse untersuchen lasse. Dies sei geschehen und man habe gesehen, dass Philipp aus freiem Willen handle. Dazu sage die goldene Bulle: "Wer der Pfalz Fürstenthum und Land mit Huldigung innehabe, der sei rechtmässiger Kurfürst." Ruprecht der Aeltere habe nach dieser Bestimmung anstatt Ruprechts des Jüngeren, seines Bruders Sohn, so lange er lebte, die Kurwürde bekleidet mit Erlaubniss Kaiser Karls IV. Der Kaiser habe. dies Alles nicht beachtend, seine Ungnade nicht aufgegeben, ihm die ihm zukommenden fürstlichen Titel nichtgegeben ihn zu des Reichs Sachen nicht als Kurfürsten zugezogen, in öffentlichen Ausschreiben verunglimpft und des Reichs Beschädiger genannt. Alle diejenigen, welche gegen die Pfalz feindselig gestimmt seien, hätten sich zum Kaiser gehalten

und seien von ihm günstig aufgenommen worden. Der Kaiser habe seinen (Fr's.) Grafen, Herren und Lehenmannen geboten, wider ihn, ihren rechten Herrn, zu sein, doch diese hätten sich, dies Gebot verachtend, gehalten als ehrbare Leute. In neuester Zeit habe der Kaiser ihm die Landvogtei abgenommen, obwohl er (Fr.) Brief und Siegel darüber habe, dass sie ihm blos dann genommen werden könne, wenn die Geldsumme, um die sie verpfändet, bezahlt sei. Der Kaiser habe den Herzog Ludwig von Veldenz als kaiserlichen Hauptmann wider ihn aufgestellt und denselben durch öffentliche Ausschreiben unterstützt. Er (Fr.) habe immer Gnade und Recht gewünscht, aber nie dazu kommen können, der Kaiser habe seine Rechtsgebote ausge-Das Rechtsgebot, das der Kaiser vor schlagen. einiger Zeit vor sämmtlichen Kurfürsten gethan. habe er aus Gründen, die er in einem früheren Schreiben veröffentlicht, nicht annehmen können. Seine (Fr's.) Rechtsgebote vor seinen Mitkurfürsten. namentlich auf den Herzog Ernst von Sachsen, und In neuester andere, seien nicht beachtet worden. Zeit habe sich der Herzog von Landshut bemüht, zu Augsburg zwischen dem Kaiser und ihm gütlich zu theidingen; er (Fr.) habe darauf seine Botschafter zu der kaiserl. Majestät geschickt in der Hoffnung, Gnade und Recht zu erlangen; die Botschafter seien bei dem Kaiser gewesen, als er sich zu Baden bei dem Markgrafen Karl aufgehalten und seien ihm auch nach Strassburg nachgefolgt, wo sie nach langem Warten eine unbillige Antwort erhalten hätten. Der Kaiser habe nämlich verlangt, er (Fr.) solle 1) ihm die Landvogtei und die Mortenau herausgeben und dazu noch 32,000 Gulden bezahlen. 2) den Fürsten und Herrn, die in seine Gefangenschaft gekommen, etwas von ihrem Schatzungsgeld nachlassen, ihnen ihre Verpflichtungbriefe übergeben, die Lehenspflicht abthun und sich mit der Urfehde begnügen, 3) dem Stift Mainz eine hohe Summe Geldes von der Pfandschafts-Summe der Bergstrasse abstreichen, 4) dem Herzog Ludwig von Veldenz die ihm abgenommenen Städte und Schlösser zurückgeben, 5) von den Gülten von acht vergangenen und von 8 kommenden Jahren etwas

nachlassen. Diese Forderungen seien ganz unbillig. namentlich weil der Papst durch den Bischof Honofrius und den Dr. Peter Ferrici und der Kaiser durch den Markgrafen Albrecht von Brandenburg und den Ritter Heinrich von Pappenheim, die als Bevollmächtigte zu Oehringen erschienen, in die Rachtung der gefangenen Fürsten gewilligt und erklärt hätten, allen Unwillen gegen ihn (Fr.) abzu-Er habe darum zu Oehringen von den stellen. Schatzungsgeldern 20,000 fl. nachgelassen, in der Hoffnung, dass er den Papst und den Kaiser dadurch sich zum Danke verpflichten werde. Als der Kaiser nach Trier gekommen sei habe er (Fr.) seine Botschafter dahin gesandt, in der Hoffnung, dass diese gemeinschaftlich mit dem Herzog Karl von Burgund den Kaiser zum Guten bringen würden, allein vergeblich. Die Botschafter seien gar nicht angehört und durch die plötzliche Abreise des Kaisers verhindert worden, ihre Angelegenheit öffentlich der Versammlung in Trier vorzutragen. dem Allem habe der Kaiser jetzt zu Augsburg einen unerhörten und unbilligen Handel vorgenommen, daraus er nicht anders verstehe, als dass derselbe ihm jede mögliche Widerwärtigkeit zu bereiten sinne. Der Kaiser habe ihm nämlich eine Citation verkündigen lassen, worin ihm vorgeworfen werde, dass er 1) das Kurfürstenthum angenommen, ohne belehnt zu sein, und über das Blut gerichtet. 2) einen Knecht Namens Erhard Bock in seinem Dienst gehalten, der eine kaiserl. Botschaft niedergeworfen habe, 3) die von Weissenburg belagert und 4) die von Hagenau von des Reichs Strassen abgehalten habe. Er (Fr.) solle, so hiesse es, am 45. Tage persönlich oder durch Bevollmächtigte am kaiserl. Gerichte erscheinen, um sich vor Richtern und Beisitzern, die der Kaiser ihm setzen werde. wegen dieser Beschuldigung zu verantworten und verfallene Pöne zu bezahlen. Dieser Citation fehlten einige Punkte, die eine förmliche Citation von Rechtswegen haben solle. Namentlich seien die Richter und Beisitzer nicht genannt, er (Fr.) könne also nicht sehen, ob sie verdächtig seien oder nicht. Die Malstatt des Gerichts sei nicht angegeben, er habe also keine Bürgschaft, ob er sicher dahin gelangen und sicher wieder weggehen könne. Er habe Grund zum Argwohn, da ihm des Kaisers Geleit nicht zugeschickt worden sei. Die Citation sei berechnet, ihn zu überrumpeln. Es sei in derselben erwähnt, dass er verfallene Pöne entrichten solle, eine Zumuthung, die nicht gerechtfertigt und so zu ver-stehen sei, als ob der Kaiser sich schon im Voraus mit seinen Richtern und Beisitzern über ein Urtheil verständigt hätte. Er (Fr.) habe nun, obwohl er nicht schuldig gewesen sei der Citation zu folgen. seine Räthe und Botschafter mit genügenden Vollmachten ausgesandt und beauftragt, sich zum Kaiser zu begeben. Diese hätten denselben in Augsburg angetroffen und seien am Montag nach Cantate (9. Mai) vor dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg und andern Fürsten und Herrn, die der Kaiser zu Richtern und Beisitzern geordnet hatte, er-Am nämlichen Tage habe der Kaiser schienen. durch seinen Fiscal seine Klagepunkte vortragen lassen und gefragt, ob Jemand für ihn (Fr.) antworten wolle. Seine (Fr's.) Gesandten hätten protestirt und erklärt, dass sie den Markgrafen Albrecht als Richter und seine Beisitzer niemals angenommen, hätten ihre Vollmachtsbriefe vorgelegt und eine Frist von einem Monat erbeten, um ihren Herrn von den Dingen in Kenntniss zu setzen, damit er (Fr.) sich bedenken könne, was zu thun sei. Darüber sei nun auf beiden Seiten viel gestritten und endlich vom Kaiser erklärt worden, dass die erbetene Frist nicht zu gestatten sei. Markgraf Albrecht und seine Beisitzer hätten sich die Sache überlegt und erklärt, dass sie am Donnerstag nach Cantate (12. Mai) einen Spruch thun wollten, da habe der Kaiser dem Markgrafen den Gerichtsstab genommen, sich niedergesetzt und erklärt, selbst einen Spruch thun zu wollen. Seine (Fr's.) Räthe hätten dagegen protestirt, dass dies nicht sein dürfe, es sei ihnen aber keine Antwort geworden, darauf hätten sie öffentlich protestirt und den Platz verlassen. Da habe der Kaiser, obwohl er (Fr.) sich niemals erboten, vor demselben Recht zu nehmen oder zu geben, ausgesprochen, dass er auf den Freitag nach Vocem jucunditatis (20. Mai) einen anderen Tag bestimme, auf dem er (Fr.) oder seine

Anwälte erscheinen sollten, und auf dem, er (Fr.) erscheine oder erscheine nicht, geschehen sollte. was Recht sei. Nun sei es doch ganz umöglich gewesen, dass in der kurzen Frist von acht Tagen Botschaft von Augsburg an ihn (Fr.) und von ihm wieder nach Augsburg habe kommen können. Er habe daher gegen diese verdächtige Zumuthung appellirt und zwar an den Papst, wie wohl bekannt sei. Nachdem nun am 20. Mai Niemand mit seiner (Fr's.) Vollmacht erschienen sei, habe der Kaiser den Gerichtstag bis Freitag vor Pfingsten (27. Mai) verlängert und sich, als dieser Tag erschienen, niedergesezt und über ihn ein Urtheil gesprochen, nämlich: dass er den kurfürstlichen Titel niederlegen und niemehr gebrauchen solle, dass er das crimen laesae Majestatis begangen habe, und dadurch in die Pönen der goldenen Bulle, der königlichen Reformation und des fünf- und vieriährigen Landfriedens und in Acht und Aberacht verfallen Er habe gegen dieses Urtheil wiederholt an den Papst, als das oberste Haupt, appellirt. Aus dem erzählten Handel könne man sehen, dass der Kaiser weder das natürliche Recht noch das geschriebene Recht befolgt habe, denn er habe ihm (Fr.) die Vertheidigung, wie sie das natürliche Recht verlange, entzogen, und göttliche, natürliche und geschriebene Rechte sprächen aus, dass kein Mensch zugleich Kläger, Sachwalt und Richter sein könne. Auch habe der Kaiser eine Ordnung, die er neulich seinem Gerichte gemacht habe, gegen ihn (Fr.) nicht angewendet, indem er seine Sprüche vorgetragen habe lite non contestata, und Klage und Forderungen nicht bewiesen und beigebracht habe. Vor dem Kaiser könne er nicht Recht erhalten. wenn seine Sache aber einmal vor ein gerechtes Gericht komme, werde ein Austrag gelingen, Jedermann sehe ein, dass, wenn der Kaiser Macht habe, des Reiches hohe Glieder, gegen die er Unwillen habe, zu entsetzen, und bei diesem Vornehmen Unterstützung finde, dies viel Widerwärtigkeit und Unordnung in dem christlichen Volke und den Landen des römischen Reichs hervorrufen werde. Er bittet, an dem Benehmen des Kaisers keinen Gefallen zu finden und ihm (Fr.) zu seinem Rechte

behülflich zu sein. Wenn der Kaiser etwas mit der That gegen ihn vornehme oder vornehmen lasse, so werde er gezwungen, Beistand dagegen zu suchen, wenn daraus Nachtheil und Verderben für etliche Länder entstehe, sei es nicht seine Schuld. d. uff sontag nach unsers herrn fronleichnams tag. — K. CLXXXI. (354)

1474 Fr. gibt dem Johann von Steinheim, den er mit 19. Juni Briefen an den König von Ungarn und Böhmen Heidel- sendet, ein Credenzschreiben. d. 19. mensis Junii. berg. — A. in C. Nr. 14 fol. 20°. (355)

1474 Vergleichsprojekt zwischen dem Kaiser und Fr., 23. Aug. das auf dem Reichstage zu Augsburg von kaiser-Augs- lichen Räthen unter Mitwirkung Ludwigs des Reiburg. chen und des Bischofs von Augsburg vorgelegt wurde:

> 1) Der Kaiser soll allen Unwillen, alle Sprüche und Forderungen, alle ergangenen Urtheile und Prozesse wider den Pfalzgrafen abthun und fallen lassen und ihm Briefe darüber geben. 2) Der Pfalzgraf soll sich verschreiben, des Kaisers gehorsamer Fürst sein zu wollen 3) und zusagen, dass er dem Anschlag wider die Türken, wie er zu Regensburg begonnen und in Augsburg beschlossen wurde, für seinen Theil nachgehen wolle 4) und seine Zustimmung geben, dass der Kaiser im Reiche eine Gülte und Nutzung, die 100,000 Gulden betrage, errichte und versprechen, den Kaiser dabei zu unterstützen und diejenigen, die sich dagegen widerspenstig zeigen, nicht zu unterstützen, ihnen kein Geleit in seinen Gebieten zu geben u. s. w. 5) und sich bemühen, dass die Herzoge Ernst und Albrecht von Sachsen und Ludwig von Bayern auch die Errichtung der Gülte bewilligen und sich in gleicher Weise desshalb verschreiben. Dagegen will der Kaiser die Kurfürsten von Mainz, Trier und Brandenburg und die Herzoge Sigmund von Oesterreich, Wilhelm von Sachsen und Albrecht von Bayern zur Einwilligung bewegen. Was Fr. bei den Herzogen Ernst und Albrecht von Sachsen und Ludwig von Bayern ausrichtet, soll er bis zum 14. September dem Kaiser verkünden und darnach soll der Kaiser die betreffenden Kurfürsten und Fürsten zu einem Tage

einladen, um mit ihnen die Sache weiter zu berathen und zu fördern. 6) Auf demselben Tage sollen sich der Kaiser und die obigen Kurfürsten und Fürsten vereinigen und verbinden, dass, wenn sich Jemand unterstehen sollte, in das heilige Reich zu ziehen und der kaiserlichen Majestät Ehre, Würde, Stand und Obrigkeit zu verletzen, die Kurfürsten und Fürsten, sobald der Kaiser sie ermahnt, mit ziemlicher Macht zu Hülfe kommen. Wenn der obigen Kurfürsten und Fürsten Einer oder Mehrere wegen derselben Sache feindlich überzogen werden, so soll der Kaiser, sobald er darum ersucht wird, die obigen Kurfürsten und Fürsten ermahnen, den Ueberzogenen Hülfe zu leisten. Und diese sollen schuldig sein, Hülfe zu leisten, und nicht auf andere Unterthanen des Reiches warten. Der Kaiser soll die Kurfürsten von Mainz, Trier und Brandenburg und die Herzoge Sigmund von Oesterreich, Wilhelm von Sachsen und Albrecht und Otto von Bayern bewegen, in diese Vereinigung zu treten. und der Pfalzgraf die Herzoge Ernst und Albrecht von Sachsen und Ludwig von Bayern. 7) Fr. soll dem Kaiser die Landvogtei und die Mortenau mit Allem, was dazu gehört, abtreten und die Briefe, die er darüber in Händen hat, herausgeben. 8) Kein Theil soll den andern wegen der Landvogtei beirren, und der Pfalzgraf denen von Hagenau den heiligen Forst unbeirrt lassen, beides bis zum Ausgang des oben erwähnten Tages. 9) Der Kaiser soll dem Pfalzgrafen Briefe geben, dass die Herausgabe der Landvogtei etc. ohne Schaden für die andern Reichspfandschaften und deren Freiheiten erfolge. 10) Der Kaiser soll für die Herausgabe der Landvogtei etc. dem Pfalzgrafen von der oben erwähnten Gülte 70,000 rhein. Gulden verschreiben. die in 4 Jahren zu erheben seien. 11) Der Kaiser soll dem Pfalzgrafen die Zölle zu Oppenheim, Bacharach und Caub um 4000 fl. erhöhen und dieselben Fr. so lange einnehmen, bis ihm die obigen 70,000 fl. ganz bezahlt sind, dann aber nicht mehr. 12) Pfalzgraf Philipp soll den Kaiser bitten, dem Fr. die kurfürstlichen Lehen zu leihen und die Arrogation zu bestätigen. 13) Fr. soll dem Erzbischof von Mainz 20,000 fl. von der Pfandschaftssumme der Bergstrasse abstreichen. 14) Zwischen dem Erzbischof von Mainz und Fr. soll ein Vertrag geschlossen werden, dass sie nicht mehr wider einander sein und zwischen ihren Unterthanen keine Feindschaft dulden wollen und ein Austrag verabredet werden. 15) Fr. soll dem Herzog Ludwig von Veldenz alle Schlösser, Städte, Märkte, Dörfer u. s. w., die er ihm während der Hauptmannschaft abgenommen, wieder zurückgeben. 16) Fr. soll dem Markgrafen Karl von Baden an den Städten, die er von ihm hat, 20,000 rhein. Gulden nachlassen, die der Gemahlin Karls, der Schwester des Kaisers zu gut kommen sollen. 17) Fr. soll dem Grafen Ulrich von Wirtemberg den jährlichen Zins von 2000 fl., die er ihm für die 40,000 fl. geben muss, nachlassen. Ulrich soll von den 40,000 fl. in zehn Jahren 20,000 fl. abzahlen, und zwar jedes Jahr 2000 fl. Auf dem kommenden Tage soll man verabreden, wie die übrigen 20,000 fl. abzuzahlen seien. 18) Wenn dies Alles geschehen, soll der Kaiser den Pfalzgrafen belehnen und die Arrogation bestätigen und auf dem oben erwähnten Tage sollen die Briefe über die einzelnen Artikel beiderseits übergeben werden. 19) Alle einzelnen Briefe, die dem Kaiser, dem Pfalzgrafen und dem Herzog Ludwig von Bayern gegeben werden, sollen mit des Bischofs von Augsburg Siegel versehen sein. 20) Von diesen Artikeln sind drei gleichlautende Zettel ausgestellt, von denen den einen der Kaiser, den andern Fr., den dritten Herzog Ludwig von Bayern, jeden mit des Bischofs von Augsburg Siegel versehen, in Händen haben. d. ann freytag sant Bartholomeus abent, K. CLXXXII.

Tag zu Oppenheim. Friedrich beräth sich mit den Prälaten, Grafen, Herren und Rittern der Pfalzgrafschaft über die Vergleichs - Bedingungen des Kaisers. — K. 500. Siehe auch das Schreiben vom 5. Oktober.

4. Okt. der ihm auf Widerruf erlaubt, in Höchst Münzen
Oppenschagen zu lassen, dass er aus dieser Erlaubniss
heim. kein Recht machen wolle. d. Dienstag nach St. Michael. — Guden, Cod. dipl. tom. IV. S. 414 f. (356)

1474 5. Okt. Oppenheim.

Fr. schreibt dem Herzog Ludwig von Landshut: Seine Räthe hätten ihm die zu Augsburg zwischen dem Kaiser und ihm (Fr.) durch des Herzogs Räthe vermittelte und von dem Bischof von Augsburg versiegelte Abrede (das Vergleichungsprojekt) übergeben, er habe aber besonderer Geschäfte wegen noch nicht antworten können. Er und sein Sohn Philipp seien am Montag nach St. Michael (3. Okt.) zu Oppenheim gewesen und hätten viele Prälaten, Grafen, Herren und Ritter, ihre Räthe und merklichen Glieder des Fürstenthums der Pfalzgrafschaft bei Rhein, bei sich gehabt, mit denen sie die zu Augsburg gemachte Abrede berathen hätten. Das Resultat der Berathung sei der Ausspruch gewesen. dass diese Abrede ihm (Fr.), seinem Sohn Philipp und der Pfalzgrafschaft viel zu schwer und schädlich sei. Darum wolle er (Fr.) dieselbe nicht annehmen, so sehr er auch geneigt sei, in dem Kaiser einen gnädigen Herrn zu haben und demselben gehorsam und willfährlich zu sein. Wenn er die Landvogtei und die Mortenau dem Kaiser herausgebe und dafür nicht mehr als 70,000 fl. erhalte, so entziehe er seinem väterlichen Erbe bei 55,000 fl. Dazu sei ihm die Abzahlung der 70,000 fl. nicht sicher, denn die Errichtung der Gülte (von der Fr. das Geld beziehen sollte) könnte vielleicht nicht geschehen, und die Zölle am Rheine seien so gemindert und herabgekommen, dass der gemeine Mann, der den Rhein befährt, den Aufschlag nicht ertragen und dadurch eine Umgehung der Rheinfahrt herbeigeführt werden könnte. Dies wüssten die Kurfürsten am Rhein recht wohl, es sei ihm (Fr.) auch nicht lieb, dass das Reich seinetwegen belästigt werde. Dass er den Fürsten, die in seiner Haft gewesen, ihre Verpflichtungen nachlassen solle, werde ganz unbilliger Weise von ihm gefordert, indem er mit denselben gerichtet und die Richtung von des Papstes und des Kaisers Anwälten zu Oehringen bewilligt worden sei. Er wisse nicht, wodurch er gegen den Kaiser sich so verschuldet habe, dass er dem Erzbischof von Mainz 20,000 fl. und dem Grafen Ulrich v. Wirtemberg auch 20,000 fl. nachlassen solle. Doch damit der Kaiser seinen guten Willen sehe, wolle er ihm, wenn er durchaus die Landvogtei und die Mortenau haben wolle, an der Pfandschaftssumme, die mehr als 120,000 fl. betrage, 20,000 fl. nachlassén. Ferner wolle er nachlassen: 1) Dem Erzbischof von Mainz 10,000 fl. an der Pfandschaftssumme der Bergstrasse. 2) Dem Markgrafen von Baden 10,000 fl. an der Pfandschaftssumme seiner Schlösser. 3) Dem Grafen Ulrich von Wirtemberg 5000 fl. von dem Hauptgeld. Die übrigen 35,000 fl. wolle er in einer Anzahl von Jahren mit Abzug der Zinsen annehmen. 4) Dem Herzog Ludwig von Veldenz wolle er das Schloss Ruprechtseck zurückgeben, doch mit der Bedingung, dass es nicht mehr aufgebaut werde. Wenn der Kaiser diese Anerbietungen gnädig aufnehme, so wolle er sich bemühen, seine übrigen Irrungen mit demselben beizulegen, damit man merke, dass es ihm darum zu thun sei, einen gnädigen Kaiser zu Er bittet den Herzog dem Kaiser seine Anerbietungen zu überbringen und bei demselben zu befürworten. d. uf mitwoch nach sant Franciscus tag. - K. CLXXXIII. (357)

Fr. schreibt den Herzogen Ernst und Albrecht 17. Okt. von Sachsen: Von seinen Irrungen mit dem Kaiser Germers- würden sie wissen; er habe auf Zureden des Königs von Dänemark und des Herzogs Ludwig von Landshut den Bischof von Worms, den Hans von Ingelheim und den Ritter Götz von Adelsheim nach Augsburg geschickt, um zwischen dem Kaiser und ihm gütlich theidingen zu lassen. Nachdem diese Räthe bis in die neunte Woche in Augsburg verweilt, habe Herzog Ludwig versucht, die kaiserl. Majestät und ihn zu vertragen, und dessen Räthe hätten seinen (Fr's.) Räthen eine von dem Bischof von Augsburg versiegelte Abrede übergeben, um sie ihm (Fr.) mitzutheilen. Dieselbe sei jedoch sehr ungünstig für ihn, indem er sein väterliches Erbe (die Landvogtei im Elsass) herausgeben, den einst von ihm gefangenen Fürsten ihre Verschreibungen nachlassen und noch andere schwere Bedingungen erfüllen solle. Er habe desshalb seine Einwilligung versagt, aber doch sich erboten, jenen Fürsten merkliches nachzulassen. Er schickt ihnen die Abschrift eines Briefes, den er über die Sache

an den Herzog Ludwig geschrieben und bittet sie, ihm Glauben zu schenken. d. auf montag nach sanct Gallen tag. — Müller II. S. 666 f. (358)

Fr. bekennt: 1474

18. Okt. "Das wir gleuplich underricht sint und unns kont und wissen ist, das des hochgebornen fursten --herrn Albrechts pfaltzgraven by Rine hertzog in Beiern vatter hertzog Ott --- , und desselben hertzog Otten vatter konig Ruprecht - - und des mütter ein konigyn von Sicilien, und desselben unnsers vettern hertzog Otten seligen mütter ein burggrafyn von Nuremberg, und derselben burggrafyn mutter ein marggrafin von Myessen gewest, so ist des benannten unnsers vettern hertzog Albrechts mutter auch ein hertzogin von Beiern hertzog Heinrichs pfaltzgraven by Rine und hertzogen in Beiern dochter, und desselben hertzog Heinrichs seligen mutter ein hertzogin von Meylandt gewest, so ist desselben hertzog Albrechts mutter hertzog Heinrichs seligen dochter von jr mütter ein hertzogin von Osterrich, und derselben hertzogin von Osterrich mutter ein frauwe von Hollanden, und sin alle obgemelten personen seliger gedechtnisse fursten und fürstin eliche geborn gewesen, als auch der benant unser vetter hertzog Albrecht ein furst von sin acht anen als obgemelt und eliche geborn ist, und das solichs die warheit sy sagen wir by unnsern furstlichen wortten eren und wirden und geburt uns mer darjnne zu tünde und solichs hocher zu sagen das wolten und mochten wir auch tun - -." d. uff dinstag [nach?] sannt Gallentag. - A. in C. Nr. 13 fol. 105.

heim.

Fr. schreibt den Herzogen Wilhelm und Albrecht 23. Okt. von Sachsen, die ihn gebeten, ihren Truppen den Germers- Durchzug durch sein Land zum Feldzuge wider den Herzog Karl von Burgund zu gestatten, dass er dies nicht thun könne, denn er sei mit dem Herzog seit langer Zeit in freundlicher Verständniss und sein Bruder Ruprecht von Köln werde von demselben gegen seine ungehorsamen und widerwärtigen Unterthanen unterstützt. d. Sonntag nach Lucas dem Evangel. - Müller II. S. 667 f. (360)

1475 Fr. thut dem Probst zu Neuhausen kund, dass er zu
19. Mai dem Altar der heiligen Katharina in Schriesheim,
Germersheim. berg präsentire etc. d. 19. die mensis Maii. —
A. in C. Nr. 15½ fol. 19\*. (361)

1475 Fr. thut kund:

11. Juli. "Als das mesenerampt zu Byhingen das wir zu Germersverlyhen haben durch abgangk Jorgen Renners ledig worden ist, das wir von besundern gnaden und getruwer dinst willen, uns unser felckener Heintz bissher gethan hat, jme dasselb messener ampt sin leben lang verlihen haben und verlihen jme das — —."
d. uff dinstag nach Kiliani.

Nachschrift: Item es trecht zu gemeynen jaren 24 matter der dryer frucht korn dinckel und habern und hat ein messener 2 schilling heller zu presentz. Item wan eins stirbt so wirt dem mesener uff den altar ein heller weck und ein eye durch den drissigsten. — A. in C. Nr. 15½ fol. 10<sup>b</sup>. (362)

1475 Fr. ertheilt den Nonnen des St. Augustinsordens 31. Dez. in Neustadt an der Hardt etliche Freiheiten. d. uff Heidelsant Silvesters tag. — Remling, Klöster Band II. berg. Beilage Nr. 19. (363)

27. Jan. auf weitere zehn Jahre. Er nimmt darin aus: den Heidelberg. Papst, den Kaiser, den König von Sicilien, alle berg. eine Mitkurfürsten, alle Fürsten von Bayern, den Herzog Karl von Burgund, die Bischöfe von Worms, Würzburg und Speyer, den Grafen Eberhard von Wirtemberg und die Städte Speyer und Wimpfen. d. uff samstag nach conversionis Pauli. — A. in C. Nr. 54 fol. 153° (b. K. CLXXXV. ist die Ausfertigung der Stadt Heilbronn vom 28. Januar). (364)

1476 Fr. scribit:

9. April
Heidelberg.

macienses salutem in domino: ad beneficium et capellaniam altaris sancti Johannis babtiste in capella castri nostri Heydelberg vacantes ad presens per mortem domini Mathie de Kemnaten eiusdem capellanie ultimi possessoris, cuius presentatio jure

Ovellen II.

32

patronatus ad nos pleno jure spectare dinoscitur, dilectum dominum Johannem Kelbel de Kemnaten presbyterum Ratisponensis diocesis presentamus etc." d. feria tercia post Palmarum. — A. in C. Nr. 15 ½ fol. 19<sup>b</sup>. (36)5

1476 Fr. thut kund, dass er dem Magister Johann 30. Apr. Riemelsheimer, Rektor und Besitzer der Marien-Heidel- kapelle in Ober-Dieppah, Trierer Diöcese, erlaubt berg. habe, seinen Altar an den Peter Leo, Vikar in Mossbach, Würzburger Diöcese, gegen seine Vikarie zu vertauschen etc. d. ultima die mensis Aprilis. — A. in C. Nr. 15½ fol. 20°. (366)

1476 Fr. thut dem Bischof Reinhard von Worms kund, 13. Juli dass er zu der Kaplanei der heil. Jungfrau Maria Heidel- in Lichtenklingen den Georg Hertenkorff v. Hagenau, berg. Strassburger Diöcese, präsentire etc. d. 13. mensis Julii. — A. in C. Nr. 15½ fol. 13°. (367)

1476 Fr. thut dem Erzbischof Diether von Mainz kund,
 16. Aug. dass er zu der Pastorei in Kirperg den Magister Heidel- Palanten, Licenciaten der Theologie, präsentire etc. berg. d. sexta feria post festum assumpcionis beate et glor. virg. Marie. — A. in C. Nr. 15½ fol. 20°.

1476 Fr. bekennt mit den Kurfürsten von Mainz und 23. Sept. Trier:

"Das wir angesehen und betracht haben den Bacharach, merglichen abgangk uns etlich zit her an unsern zollen uff dem Rine bescheen ist und noch in manicherley wege zu gescheen understanden wirt und sunderlich auch durch bede, das ein jglicher sich geflissen hat das sin durch bede zolfry furzubringen. das wir solchs zuverkomen umb unsers besten und nutzes willen uns miteinander und ein iglicher gegen dem andern verpflicht und begeben han begeben und verpflichten uns - -, das unser keyner nymant nichts mer fur die zolle den Rine uff oder ab zolfrey furgeen lassen sol sünder sich uff dise verschribung und verpflichtung vestiglich stuwern und der halten, auch unser keyner gein yemant wer die weren und beten jne icht zolfrey furgeen zu lassen sich gein dem oder den zu erkennen geben mit den oder der glichen worten wie die gesin mochten den unglimpff uff die andern zu schieben sunder uff der meynung zu bliben, das wir uns verschriben haben das wir des nit thun dorffen oder sollen ungeverlich, doch sol herjnn ussgenommen sin ob yman fryhung oder verschribung von uns allen oder etlichen under uns het das er zolfry sin selt, oder das unser einer yman ein fruntschafft thun wolt etwas zolfry geen zu lassen von fryhem willen das mag er thun unschedlich diser verschribung und das doch solchs an wert nit uber zehen fuder sy, und sol damit auch ungeverlich gehalten werden, und sollen wir kurfursten herjnn gegen einander auch nit begriffen sin in dem das unser iglicher in sin slos zu notturfftiger provision furen lesset — —." d. uff montag nach sant Mattheus. — A. in C. Nr. 13 fol. 139." (369)

1476 Tod Friedrichs zu Heidelberg. Am 29. Januar
 12. Dez. 1477 wurde er bei den Barfüssern in Heidelberg in Barfüsserkleidung beigesetzt. — Sp. Chr. 511.

Das in den Regesten citirte "Chron. Mog." ist von Bodmann in dem Rheinischen Archiv für Geschichte und Literatur, herausgegeben von Vogt u. Weitzel, Jahrg. 1811 Bd. IV. u. V., theilweise edirt.

Dr. Harl Menzel.

89101132215

B89101132215A

| Date Loaned          |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 28Mr.'63             | i                                     |
| 31 278               | 1                                     |
|                      | Į.                                    |
| AG1 0'75<br>NO 10'76 |                                       |
| FE 1677              | . (                                   |
| 22'77                |                                       |
|                      |                                       |
|                      |                                       |
| 1                    |                                       |
|                      | i                                     |
| 1                    | {                                     |
| <u> </u>             |                                       |
|                      |                                       |
| 1                    |                                       |
| :                    |                                       |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Demco 292-5          |                                       |

Demco 292-



